



Ex Bibliotheca Canoniz ad B. V. MARIAM Adlumptam in Gars Ord. Can. Reg. S. P. Augustini ab auno 1769, in alium ordinem redacta.

Titulus. Series. Numerus.

Discour, Gold

<36611562670015

<36611562670015

Rayer Staatshihliothel

Ex Bibliotheca Canoniz ad B. V. MARIAM
Adlumptam in Gars Ord. Can. Reg. S. P.
Augultini ab anno 1769. in alium ordinem
redacta.

Titulus. Series. Numerus.

Dairyorby Gode

<36611562670015

<36611562670015

Bayer Staatshibliothek

# A.R.P. WILIBALDI KOBOLT Ord. S. Bened.

## Broß und fleine Welt,

Katürlich-Bittlich- und Volitischer Weiß zum Luft und Rupen vorgestellt.





# Mleine Melt,

## Sacurlich-Sittlich-und Folitischer Seiß

jum Luft und Rugen vorgestellt,

Das ift:

### Der mehrift und fürnemsten Beschöpffen natürliche

Figenschafften, und Beschaffenheit, auf die Sitten, Policen und Lebens-Art ber Menschen

ausgebeutet.

#### Gin Berd, welches in 4. Theil abgetheilt ift mit mancherlen

curios- und nutlichen mehrentheils allegorischen Concepten, Moralien, Geschicht und Jadeln versehm; mithin zur Auferdauung und Ergöhlichtet aller Selehre und Ungelehrten/ Gestlich und Weltsichen Stands Pronnen/ auch zu sonderes Bequemlichkeit deren Prediger gewidmet/ versaßt und in Truck gegeben

non

#### A. R. P. WILIBALDO KOBOLT

Ord. S. Bened. in dem Lobl. Neichs Gottshauß Being arten Profes.

Cum Licentia Superiorum.



In Verlag Martin Veith / und Happachische Interessenten.

1. W. N. in gars.

The confidence of the family of the confidence o

denimie in original and configuration and config

nder Ericht von der Gereichen der Gereichen

A.R.R.V.H.H.A.L.D. Se (2011)

171 18111

# Sochwürdigen des Weil. Rom. Reichs

## S & R R S

## **ALPHONSO**

Mbbten des Sochlöbl. Reichs. Atiffe und Sotts-Sauf Wein-

garfen,

Serrn der Frenen Reichs Verrschafften Blumenegg, und Brochenzell, der Löbl. JosephoBenedictinischen Congregation in Ober Schwa,
ben Præsidi, des Löbl. Collegial-Stissts Betten,
brunn Commissario Pontificio, und perpetuirlichen Reichs Deputato &c.

Meinem Bnadigen Werrn.



## Sochwirdiger des Seil. Rom. Reichs

Snadiger Berr Herr 20.

und sum besten von der Wissenschaft und Ersanntnis der natürlichen Dingen geschriben, und deroselben Besschaftenheit oder Eigenschaften erkläret hat. Disputaguze erreitur a pariete: & disseruit de jumentis, & volucribus & reptilibus & piscibus: saat der Deil. Tert: Er hat von den Baumen geredt, vom Ceder Baum an bis auf den Spisop, der aus der Wand hersür wachst: auch hat er weißlich geredt von dem Viele und den Vallen, und friechen

Er Weiseste unter denen Königen, der Salomon ist es gewesen, wie die Beil. Schrifft bezeuget, welcher zu erst

Weilen aber die Nachwelt mit der Zeit dieses tosibaren Schatzes (ich will sagen der Salomonischen Schrifften oder Bucheren) mehrentheils ist beraubt worden, so hat der große Welt-Herrscher, der König Alexander ein Lust bekommen, und die Resolution gefaßt, solchen Verlurft nach Möglichteit, durch ein neue Beschreibung dieser Dingen, wiederum zu ersetzen.

den Thieren, und von den Kischen.

Diefes

Diefes groffe Werct und Vorhaben aber glücklich auszuführen bat er fein tauglicheres Instrument zu fenn erachtet, als feinen getreuen und unvergleichlichen Lehrmeifter , ben weltweisen Aristotelem. Die fem also hat er das gange Geschäfft anvertraut und überlaffen: diesem bat er die Natur und Eigenschafften aller Thieren zu ertundigen und au beschreiben committirt und anbesohlen: welches dann auch ermelter Aristoteles mit 50. hiervon geschribenen Bucheren loblichist bewercts Relliget und vollzogen hat. Bu diefem vorgefetten Endzweck aber, und Die erforderliche groffe Roften zu beftreiten, bat der Ronig dem Ariftoteli ein gewaltige Summen Gelds, nemlich acht hundert Zalenten, wie Athæneus schreibet, oder wie andere wollen viermal hundert und achtzia taufend Cronen verschafft und angewisen. Er hat ihm auch febr viel Mitthelffer , nemlich , wie Plinius fagt, ein und anderes taufend Versonen ju geben, und zwar lauter folche Leut, die sich auf Das Jagen, Fischen und Boglen verstunden, welche auf sein Unords nung alle Gattungen der Thieren, fo viel es immer moglich ware, in Dem Griechenland, und in gant Afien aufbringen, und ihme gufühe ren muften, damit er alfo derofelben Natur und Gigenschafften delto beffer erfundigen, und füglicher beschreiben möchte.

Aber wohin solle dieses geredt senn? Hochwurdiger Neichs. Prælat, Gnädiger Herr Herr!

Si licet in parvis exemplis grandibus uti:

Wanns erlaubt in tleinen Sachen Ein so groffe Gleichnuß zmachen.

So hab ich auch bereits von dergleichen Materien etwas weniges ausummen getragen, und in gegenwärtige Truck Blätter verfasset. Ich hab mich bestüssen in der Einsamkeit meiner Tellen das weitslichtige Reich der Natur zu durchwandern, die Natur und Eigenschaften der mehresten und sürnehmsten Geschöpsten zu erklären, und mit einer Moralisirung oder sittlichen Application zu begleiten. Wann ich es aber nicht allzeit so eben getrossen hab, wie man es villeicht verlangen möchte, so bitt ich solches einerseits der Menge so viel unterschiblichen Materien, anderer seits aber dem Abgang meiner Kräften zuzuschreiben, und in Gnaden nachzusehen.

Indessen gleichwie der mehrgemelte Aristoteles seine Bücher de animalibus dem grossen Alexandro, als seinem König und Herrn, sürnemtsch zugesignet und sehnst verpflichtet zugeschriben hat, also sie lieet in parvis &c. sag ich nochmahlen) als thue ich auch hiermit diese gegenwärtige Buch de redus naturalibus moraliter expositis Euer Dochwürden und Gnaden, als meinem Hochgebietenden

tenden Gnädigen herrn und Neichs Prælaten in Untersthänigfeit decliciren, und selbes Dero hohen Nahmen, als ein schuld verpflichtes Eigenthum zuschreiben, mit angehenckter demuthiger Bitt, solches nicht anderst, als eine offenbahre Zeugnuß meiner hegenden tiesen Veneration, und devotesten Respects in Dero hohen Schulz und Husten auszunemmen, und in Gnaden anzusehen. Welches ich um so mehr verhoffe, weisen ich versichert bin, daß Fuer Hochs würden und Gnaden aus einer angebohrnen Wilde nichts, auch geringes, zu verachten pflegen, wann es immer aus einem ansrichtigen Gemüth, und wohlgesinnter Weynung (wie diesemeine gegenwartige ist) herrühret.

Es hat auch dieses, obwohl geringe Truckwerck, weilen es mit geistliche und weltlichen Materien oder Sachen zugleich vermenget ist, eine sonderbahre Freyheit in die gnadige Sand Eines solchen Regierenden Berrns eingereicht zu werden, welcher schon vor angetrettener Seiner preiskwürdigsten Regierung, in geistliche und weltlichen Uemteren und Geschäften bestens erfahren und geübt gewesen ist.

Bon der Zeit aber Dero höchst meritirten Erhöhung zu der Reichs-Prælatischen Burde, da hat sich alsobald ein weitsichtiges Tugend-Feld von neuem eröffnet, in welches jegund mein Feder begierig austauffen wurde, wann ich nicht wuste, daß ich mit einem solchen Regierenden Herrn zu thun habe, welcher ein vil grössers Belieben tragt, immerdar mehr preismurdige Thaten zu üben, als wegen den schon geübten gepriesen zu werden.

Doch aber jenen drenfachen und ungemeinen, auf einen bochst löblichen Endzweck abzihlenden Enfer foll ich nicht gantslich mit Stillschweigen umgehen: nemlichen den Enfer der Ehr 3Ottes, und der Bierd des Sang Gottes: den Enfer der Clofterlichen Disciplin oder regularischen Observanz: und den Enser der Wissenschafft oder Ge-Den ersten betreffend, ift selber so scheinbar und flar, als flar und scheinbar ist das Silber und Gold, welches Guer Soch wurden und Gnaden so generos und reichlich als Gottseelig in turper Zeit zur Auszierung der Kirchen und Altaren verwendet haben. Der anderte laffet fich taglich und mercklich verfpuhren durch die fleife fige Obsicht und Sorgfalt, daß alles wohl und recht herache, daß nichts perabsaumt werde, was immer in einem wohlgeordneten Gottshauß erforderlich ift. Der dritte Enfer endlichen veranstaltet und verschafft, daß nicht nur die Studia Domestica in beständigem Alor erhalten merden, sondern daß auch an andern hohen Orthen jumahl die Altiores Facultates von Guer Sochwurden und Gnaden mit wohlanständigen Professoribus bereits sennd versehen worden.

Dem:

#### Bufdrifft.

Demnach ist nichts mehr übrig, als der aufrichtige Wunsch, und die indrunstige Vitt aller getreuen Unterthanen, und anderer Wohlgessinnten, welche fürnehmlich dahin abzielen, daß der Allerhöchste, der ein Ausspehder aller wahren Guter ist, Euer Hochwurden und Gladen de rore Cæli & pinguedine terræ, ich will sagen, des Leibs und der Seeten hoches Vergnügen und Wohlergehn, reichlich ertheilen, und mithe Vatterlich segnen wolle, auch Vero preiswurdigsten Regierung ein zahlreiche Nachsols der glückseichen Jahrengndigst beplegen, so wohl zur Remunerirung der schon bereits erwordenen vielen und hochen Meriten, als auch zur glücklich und erwunsschieren Zuspührung Vero löblichist vorhabenden Desseins und Intentionen. Mit welchem treu devotisten Wunsch ich, in Unterthörnigsteit zu beharrlichen hochen und Vatterlichen Dulden mich gehors samst empfehtend, es schließe.

### Suer Sochwürden und Snaden Meines Gnädigen Beren Beren

Weingarten ben 31, Dec.

Unterthanig gehorfamfter Sohn

F. Wilibaldus Kobolt Professis Weingartensis.



#### FACULTAS.

#### Reverendissimi & Amplissimi D.D. Præsidis Congregationis Benedistino - Suevicæ, & Abbatis Weingartensis.

Os Alphonsus DEi gratià Abbas Imperialis Monasterij Weingartensis, & congregationis Benedictino - suevice Præses, tenore præsentium facultatem concedimus, ut Liber iste Die große und steine Welt &c. intitulatus à R. P. Wilibaldo Kobolt Monasterij nostri Capitulari compositus, & à duobus Theologis lectus & approbatus, utpore multorum piæ curiositati satisfacturus, publicis typis committi valeat, In cujus rei sidem has Literas manu propria subscriptas, & nostro Abbatiali sigillo munitas dedimus, Die 31 Decembris 1737.

#### ALPHONSUS Abbas p. t. Præfes.

Approbatio Censoris.

Pus hoc, Cujus Titulus, Die große/ umb fleine Welt &c. prout nec à fide orthodoxa, nec à bonis moribus in minimo recedit, ita tantò præstantiorem promeretur Commendationem, quòd verbi Divini Concionatoribus
amplissimam præbeat materiam, auditores instruendi quomodo à creaturis
tanquam per scalam ascendere valeant ad cognoscendum & amandum DEum Creatorem nostrum. Augustæ Vindel. 10. Ianuarij 1738.

Imprimatur H. S.

Augusta ex adibus Viciariatus 16 Fanuarii 1738.

Joan. Adamus Nieberlein SS. Th. Doct. Epil, Diocl. Suffrag. Eyftett, Can. Cath. Eccl. Aug. Confil. & Vic. Gen. Franc. Jof. de Handl, SS. Th. Lic. Reverend. & Celíf. & Princip. & Epifc. Confil.&Aug. Confil. Ecclef. maj. Pænit. & Librorum Cenfor, nec non infig. Ecclefiz ad S. Maurit. Can. & Parochus.

#### Censura Ordinarii.

lber przsens, Die groß/ und steine Welt natúrlich/ und sittlicher weiß 3 um Lust/ und vorgestelt/ initulatus, przser curiosum seu dulce habet utile; dum lectorem inspersis ubsque aptè & commodè doctrins ascericis à Creaturis ad ipsum Creatorem, seu ultimum sinem, agnoscendum & amandum manuducit. Cum oroin nihil contra sidem aut bonos mores doceat pro plurium utilitate publicis typis Divulgari potest. Ita censet Constantiz 25 Martij 1737.

Franciscus Ignatius Inselin SS. Th.

Lic, Celf. & Rev. S. R. I. Principis & Epifc, Constant, &c, &c. Consil. Eccles. & Insig. Colleg. Eccl. S. Joan, Canon, & Paroch. Censor Lib. Ordinar. mpr.

Bor.



## Worred

### Un den geneigten Sefer.

Th kan mir leichtlich einbilden, geneigter Lefer, daß du ben dem ersten Andlich dieses gegenwärtigen Buchs dich verwund bern und gedenden werdest, es seine etwas zu viel und vermessent ich geredt, daß ich die grosse und kleine Weste, in einem nicht grossen Buch, und zwar natürlich, suttlich, und politischer Weiß, zum Lust und Rugen verzustellen versprüche, und

mich einer (wie es fcheint) fo fchweren Sach unterfange.

Aber ich laffe mich diefes von meinem Barbaben gant und gar nicht abschreiten/ sondern glaube vielmehr / daß ich guten Jug und Grund solches zu thun habe.

Ich eine aber zum Voraus meines Beweißthums jenes bei, den Lateineren bekannte Axioma oder Sprüchwort: Quiliber verborum suorum optimus interpres elt. Ein jeder ist selbst duelleger seiner Worten. Nun will ich die mit auch meine Wort des vorgesetzen Litel-Blats auslegen/und sage demnach, daß ich da Erstlich den Macrocossnum, oder die grosse Volte, wolle vorstellen/das ist/ die meiste und fürnemste Gattungen der Geschöpff/ die in der gangen Welt besindlich sennd/ kürslich beschreiben: als neu. inch die himmels Gestinn/ die vier Elementen/ Metcora oder Lusst. Geschichter / die Mineralia oder Wetallen/ die Geschichten und Erd-Schift 2c. und dieses zwar alles in dem Ersten Theil des gegenwärtigen Buchs.

Alsdam schreite ich weiters zu den beselten oder lebhassten Ercaturen/ und zwai in dem Anderten Theil zu dem Menschen/ der sich in dem höchsten Grad des vernünstigen Lebens befindet/ und von den Gelehrten insgemein Microcossus, das ist/ die kleine Welt/ genennt wied: und die gewar darummen/ weisen er gleichsam ein Compendium, oder kurzer Begriff ist aller Ereaturen/ und mit allen etwas gemein hat/ nemlich mit den leblosen Dingen / als mit den Greinen/ Beur und Wasser ze. das Wesen oder die Wesenheit: mit den vernünstigen Thieren aber die Empfindlichkeit / und mit den Englen den Verstand. Dessen in erliche und dusserliche Glieder thue ich mit der Feder gleichsam anatomiren/ oder

ftud-weiß gertheilen/ und dem gunftigen Lefer fur die Augen legen.

Ferners komme ich in dem Dritten Theil zu den unvernünsftigen Thieren/ als welche sich in dem mitteren Grad des Ledens besinden/ und ein empfindliche Seel haben: und erflich zwar zu den vierfüßigen / so wohl wilden als zahnten Thieren: hernach aber zu den fürnemsten Fischen und Wöglen deren Natur und Sie genschaften ich beschreibe.

In dem Vierten Theil endlichen handle ich von den wachsenden Dingen/ als Baumen-Früchten/ Kräuter und Blumen. Mithin erhellet klar/ daß ich nicht ohne billiche Ursach die Groß- und Kleine Welt vorzustellen versprochen habe. Nicht zwar die Welt wie selbe die Mathematici und Geographi neimen/ pro

R. P.Kobolt groß , und fleine Welt,

)()(2

Clond

Globo Terraqueo, fur die Welt-Rugel oder den Erd-Rreif / welchen fie in uns terschidliche Neich/ Meer/ Fluß und Landschafften abtheilen / und auf denen Land-Charten verzeichnen / sondern die Welt/ wie sie die Philosophi nennen/ pro universo, das ift / für die gange Wersammlung aller erschaffenen Dingen.

Dife, sage ich, thue ich vorstellen auf dreverlen Art, natürlich, sittlich Naturlich awar / weilen ich bie naturliche Eigen: und politischer Weiß. Schafften und Beschaffenbeit ber Creaturen beschreibe: Sittlich aber meilen ich insgemein die naturliche Eigenschafften geiftlicher Weiß auslege / und burch vielhundert allegorische Conceptlein oder Gleichnuffen theils auf Die Tugenden, theils auf die Lafter appliciere / und anben dem Chriftlichen Lefer zeige / wie daß er auch von den unvernunfftigen Thieren ja auch von den empfindlichen Creaturen viel Butes und Lobliches feben und erlernen tonne. Politischer 2Beif endlis chen stelle ich sie por indeme ich / nicht zwar allegeit / boch zum öffteren / mann es fich schicket / und die Dateri mir Anlag gibt, ein fleinen politischen Discurs dare über führe. 3d nimme aber da die Politic nicht in sensu rigoroso, allein für iene Staats-Biffenfchafft und Erfahrenheit/ welche einem regierenden Derren und feinen Ministris vonnothen ift / Land und Leuth wohl zu regieren / fondern in fenfu latiori , in einem weiteren Berftand / nemlich fur eine jedem Denfchen ans ftandige Lebens : Art / Die nach der Richtschnur der Billichkeit / und gefunden Bernunfft einem jeden anzeigt / mas er nach feiner Stands Bebuhr zu thun oder zu laffen habe.

Es verspricht ferners ber vorgesente Titel die Groß . und fleine Belt befagter maffen jedermanniglich jum Luft und Ruten vorzustellen; Weilen ich in Berfaffung Diefes Buche mich jederzeit befliffen habe basjenige gu beobachs ten/ wessen das Sprudlein des Poeten alle Scribenten oder Schrifftsteller erins

neret / nemlichen :

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

Das jenia Buch bat Rrafft und Safft/ Das Luft und Nunen gleich verschafft.

Db ich es nun also getroffen bab / muß ich einem unparthenischen Urtheil des geneigten Lefers überlaffen. Auffs wenigst hab ich mich zu diesem End beflif fen denen geistlichen und ernstlichen Discursen hin und wider etwas curioses einzu-

mifchen/ und barburch ben Luft bes Lefers angureiten.

Eben aus Diefer Urfach hab ich auch jum öfftern von ber Moteri/ welche direciè und für fich felber ift tractirt worden/ einen Auslauff und Unbang genjacht pon einer andern angehörige Dateri : als jum Erempel von dem Belicht ober Den Augen komm ich auf die Spiegel und Perspectiv: von dem Weher oder den Dhe ren auf die Music und musicalische Instrumenten / von den wilden Thieren auf die Jageren / von den Fischen auf Die Fischeren zc. und Diefes wiederum mit sittlicher Application. Neben dem daß ich auch nicht felten Apologos morales, oder sitt

liche Rabel Reden unterschidlichen Thieren habe bengefest.

Bas aber das jenig / so ich von den Edelgesteinen/wilden Thieren und Boglen 2c. gefchriben / nicht allerdings übereins ftimmet mit beme / was / und wie mans etwan in andern Buchern findet / fo wolle man deswegen mich nicht verbenden / noch eines Rehlers / ober Unwahrheit beschuldigen (maffen ich von uns bekanten Sachen nichts geschrieben/ was ich nicht in guten und approbierten Authoribus gefunden bab) sondern man wolle es vielmehr der Ungleichheit der Authorum, so hiervon schreiben/ zumessen/ ale welche/ wie ich zum öffteren gefunden bab / febr different fennd / und manchesmahl einerlen Ding / zum Erempel ein Thier / ober ein Ebelgestein auf unterschidliche Weiß beschreiben/ und nennen/ Der eine gibt ihm dife Coler/ Groffe/ Rrafft und Eigenschafft / der ander aber ein ans Dere 2c. Neben dem / daß es febr fchwer/ ja vast ohnmoglich ift / allzeit so genaus und ficheren Bericht oder Rundschafft zu haben/ von folden Dingen/ Die fich aar meit entfernet, und in einem anderen Welt-Theil befinden.

In

#### Un ben Geneigten Lefer.

In Befdreibung ber vierfüßigen Thieren hab ich mich meiftens an bie Thiere Bucher Doct, Gesneri, und ber Roglen an die Ortinologiam ober Historiam de avibus Aldrovandi gehalten : In Beschreibung der Edelgesteinen aber an Erasmi Franc. Indifcheund Sinefischen Luft und Staats Garten / auch Ben. Joan-Highers Natureund Kunstelexicon &c. In Beschreibung ber Baumen / Reauter und Pflangen an Mathioli und Tabernamontani Rrauter-Bucher 2c. Deren unterschiblichen Materien bab ich mich bes Petri Berchorii bedienet / bet Polyanthez, ber Summa Exemplorum & fimilitudinum, wie aud) vieler Commentariften / Historicorum, Prediger und Asceten / neben bem / was meine wes nige Gebanden bengetragen haben: aus welchem allem endlichen bifes gegenwars

tige Trud 2Berd ermachfen ift. Daß ich aber in dem vorgesetten Titel bises Budis auch ben Sorn. Dres bigeren ein besonderen Bortheil und Benhulff verspruche / Das Geschicht gant nicht darumen / ale wolte ich ihnen Maaß ober Unterweisung geben / sondern es ift nur von einer Bequenilichteit / und Erspahrung der Beit und Dube zu verftes ben / indeme fie ba von gar unterschidlichen Materien benfammen finden / was fie fonst in vielen Bucheren (Die ein mancher auch nicht so gleich benhanden hat) mit langer Beit und Dube aufzusuchen genothiget waren. Als jum Erempel / will einer etwam einen Beiligen in einer Lob Dredig per allegoriam mit Sonnen/ mit bem Lowen oder Abler / mit dem Ceder-oder Dalm-Baum 2c. veraleichen; fo bat er ichon benfammen nicht nur Die Eigenschafften ber Sonnen / deß Lowen ober Ablers / Def Ceder oder Palm Baums / fondern auch die Moralia, oder fittliche Application baruber: er bat auch ein fleine Erudition und Bericht von bendmurs bigen Begebenheiten/ bie fich mit folchen Dingen zugetragen haben : er hat mets ters auch einige Text von Difer Materi aus der Deil. Schrifft/ Der D.D. Batter und Beltweifen. 2Bann er bann bie Sach noch ein wenig amplificiren oder aus führen will fo wird ihm auffer bem Exordio und Epilogo zu einer vollständigen Dredig weiter nichts mehr ermanglen.

Bas endlichen ben Stylum ober bie Schreibe Urt / fo ich bierinnen gebraucht hab/ belanget / fo ift felber nicht einerlen / fondern nach Unterschid ber Materien unterschidlich / bald Historicus in Erzehlung und Befchreibung der Sachen / bald Concionatorius in Lobfprechung ber Tugend und Beftraffung ber Lafteren zc.

Bann ich aber zu Reiten nach Erheischung ber Materi etwas scharffers Schreis be / fo foll es gleichwohl geschehen mit alls schuldigem Respect gegen waserlen Stands-Perfonen/ und mit Protestation niemand infonderheit dardurch zu tads len.

Ubrigens gleichwie ich weber hoffen noch prætendiren tan / bag bife meine Schrifften jedermanniglich gefallen werben ober follen/ alfo verhoff ich gleichwohl bingegen / baß fie auch nicht allen miffallen werben: und wird mir genug fenn/ warm der Chriftliche Lefer / in Unsehung so mancherlen wunderbarlichen Werds und Gefchopffen Gottes (von welchen ich da schreibe) den allmadhtigen Schopfe fer prenfet / und mit mir / ja mit ben bren Rnaben in bem Babylonischen Feuers Dfen von Bergen spricht : Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate & Dan, c. 3. Superexaltate eum in fæcula. Alle Beret des DErrn lobet den DErren, lobet und erhöhet ihn über alle Ding, und zu allen Zeiten.

Regniter

# Register Aller Capitel und Absahen, die sich in diesen Vier Theilen befinden.

## Erster Theil

| Won der gi                            | rollen Welt.                                           |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Das I. Capitel.                       | Anhang zu dem Liecht/ pon                              |  |
| 1. Abfatt. Bon GOtt. Pag. 1.          | dem Schatten. 84.                                      |  |
| 2. s von der Mutter Gottes. 3.        | 3. * von dem Rauch. 85-                                |  |
| 3. s von ben Englen. 4.               | 4. s von ber Finsternuß. 86.                           |  |
| Das II. Cap.                          | Das VIII. Cap.                                         |  |
| 1. Abfatz. Won bem Dimmel. 7.         | 1. Abfat. Bon bem Golb. 90.                            |  |
| 2. s von der Sonnen. 8.               | Anhang zu dem Gold/ von                                |  |
| 3. s von dem Mond. 12.                | dem Goldmachen. 95                                     |  |
| 4. s von den Sternen. 14.             | 2, s von dem Silber. 98.<br>Anhana zu dem Silber / von |  |
| Das III, Cap.                         | Unhang zu dem Silber / von dem Schafgraben. 102.       |  |
| 1. Abfan. Bon ber Morgenroth. 16.     | 3. s von dem Zinn/Rupfer und Gifen. 104                |  |
| 2. s von bem Regenbogen. 18.          | 4. s von dem Bley und Quecffilber. 107                 |  |
| 3. s von ben Comet: Sternen. 21,      | Das IX. Cap.                                           |  |
| Das IV. Cap.                          | 1. Abfatz. Bon bem Diemantstein. 111                   |  |
| 1. Abfatt. Bon ber Erben. 25.         | 2. s von dem Smaragd. 115                              |  |
| Anhang zu ber Erben/ von              | 3. s von dem Rubin. 118                                |  |
| Dem Erdbeben. 28.                     | 4. s von bem Saphir und Macinth. 120                   |  |
| 2. s von dem Waffer. 30.              | 5. s von dem Bernll/ Jaspis-und Tos                    |  |
| 3. s von bem Lufft. 35.               | pas. 122                                               |  |
| 4. von bem Feuer. 40.                 | 6. s pon dem Ametist/Onna)/Gardio                      |  |
| Das V. Cap.                           | und Sardonin; von dem Chrys                            |  |
| 1, Abfat. Won bem Wind insgemein. 45. | solitho / Calcedonio / Opal/                           |  |
| Unhang von den vier Daupts            | Zurdis/Achat und Granaten. 125                         |  |
| Winden insonderheit. 51.              | 7. s von den Perlein. 129                              |  |
| 2. s von den Wolden. 53.              | Das X. Cap.                                            |  |
| 3. s von dem Regen und Schnee. 57.    | 1. Absatz. Won dem Magnet und                          |  |
| Das VI, Cap.                          | 21 s von dem Erpstall und den Corals                   |  |
| 1. Abfat. Bon bem Thau und Nebel. 61. | len. 133                                               |  |
| 2. s von dem Dagel. 64.               | 3. s von dem Marmorstein/Porphyr                       |  |
| 3. s von dem Blig und Donner. 67.     | und Alabaster. 137                                     |  |
| Das VII. Cap.                         | 4. s von dem Salpeter / Schwefel                       |  |
| 1. Abfag. von dem Meer. 73.           | und Pech. 138                                          |  |
|                                       | 5. s von dem Honig und Wachs. 140                      |  |
| den Seen. 78.                         | 6. s von dem Zucker. 143                               |  |
| 2: s von dem Liecht. go.              | 7. s von dem Salt. 145                                 |  |
| Zwenter Theil.                        |                                                        |  |
|                                       |                                                        |  |
| Von dem                               | Menschen.                                              |  |
| Das I. Capitel.                       | Das II. Cap.                                           |  |
| 1. Abfat. Bon bem Menfchen und        | 1. Abfatz. Won dem Geficht ober ben                    |  |
| dem Leben des Menschen. 150           | Augen. 165                                             |  |
| 2. s von der menschlichen Seel. 156   | Unhang zu den Augen von ben                            |  |
| 3. s von dem Leib des Menschen. 158   | Spieglen/ Perspectiv und                               |  |
| Anhang von dem sittlichen Leib        | Augen: Glafern. 174                                    |  |
| Christi und der Kirchen. 163          | 2. s von dem Gehor oder den Ohren. 177                 |  |
|                                       | Milhang                                                |  |

#### Regifter aller Capitel und Abfaten.

| Stigiffer mare Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | three men on Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anhang zu bem Gehor von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. s von den Hand und Fingern. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Music und den Musicanten. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 von dem Geruch und der Rafen. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inhang zu bem Geruch/ von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gen. 228<br>3. s pon denen Füssen. 23 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dem Schnupff und Rauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THE PARTY OF THE P |
| Zahaci. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Donbem Gefchmad und bem Buh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| len ober Berühren. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. s von der Haut des Menschen. 238 5. s von den Gebem des Menschen. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anhang von den 5. Sinnen ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gemein. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Abfan. Bon dem Dals und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das III, Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gurgel des Menschen. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Abfan. Won bem Daupt bes Men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. pondem Magen und dem Bauch. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (chen. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. * von dem Fleisch des Menschen. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. s von dem Dirn. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. , von dem Blut des Menschen. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. s von dem Angesicht. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a non hom O Geiten Blut Chris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. 4 von den Wangen und dem Rum. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s. s von den Zähnen. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Das VII, Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das IV. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, Abfatz. Bon den Adern und Rers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Abfat. Bon bem Mund des Men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (d)en. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. s von der Zungen. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. s von bem Daar und Bart. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. s von der Gall. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alnhang zu dem Daar/ von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anhang zu ben menschlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deruguen und Rahl : ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gliedern insgemein. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Slay Ropffen. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. s pon ber Bleichheit und Ubereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das V. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ftimmung der groß und flei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and the cup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * Mhatt Mon ben Mermen. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACC . LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Abfatz. Bon den Aermen. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nen Welt. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dritt<br>Von den unver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er Theil. uinstrigen Thieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dritt<br>Von den unvers<br>Das I. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er Theil. uinstrigen Thieren. Unbang zu der Kuhe; von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dritt<br>Bon den unvers<br>Das I. Cap.<br>a. Absay. Von dem Löwen. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er Theil. ninstrigen Thieren. Unhang zu der Kuhe; von der Mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritt<br>Von den unver<br>Das I. Cap.<br>1. Absaty. Won dem Löwen. 29<br>2. pon dem Elephanten. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er Theil. nunfftigen Thieren. Unhang zu der Lube; von der Mild. 3 5. * von dem Schaaf oder Lamm. 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dritt<br>Von den unver<br>Das I. Cap.<br>1. Absar. Bon dem Löwen. 29<br>2. s von dem Elephanten. 30<br>3. s von dem Pautherthier/ Tyger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nen Welt.  279  er Theil.  minfftigen Thieren.  Anhang zu der Luhe; von der Milch.  35. 2 von dem Schaaf oder Lamm. 361 6. 2 von dem Schwein. 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Don den unvers Das I. Cap.  2. Abfay. Bon dem Löwen. 29. 2001 dem Elephanten. 23. 2001 dem Pantherthier/ Enger und Eindorn. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nen Welt. 279  er Theil. uinfftigen Thieren. Unhang zu der Kuhe; von der Wilch. 362  5. * von dem Schaaf oder Lamm. 361  6. * von dem Schwein. 365  8. 7. * von dem Hund. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das I. Cap.  a. Abfatz. Bon dem Löwen.  3. s den Dem Elephanten.  3. s den Dem Pantherthier/ Tyger  und Einhorn.  30  4 s den dem Baren und Wilds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er Theil.  uinstigen Thieren.  Unhang zu der Kuhe; von der Mild,  352 35. 2 von dem Schaaf oder Lamm. 365 6. 2 von dem Schwein. 367 7. 2 von dem Huid. 367 8. 2 von der Kahen. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dritt Von den unvers Das I. Cap.  1. Abfatz. Non dem Löwen. 29 2. * von dem Eirphanten. 30 3. * von dem Pantherthier/ Enger und Einhorn. 30 4. * von dem Baten und Bilds Schwein. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er Theil. ninstrigen Thieren. Indiang zu der Kuhe; von der Dild. 35. * von dem Schaaf oder Lamm. 6. * von dem Schaaf oder Lamm. 87. * von dem Huid. 87. * von dem Huid. 88. * von dem Huid. 89. * von dem Huid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dritt Von den unvers Das I. Cap.  1. Abfatz. Bon dem Löwen. 29 2. s von dem Elephanten. 30 3. s von dem Pantherthier/ Enger und Eindorn. 20 4. s von dem Baten und Wilds Echwein. 31 5. s von dem Wolff. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nen Welt.  279  er Theil.  uinsfftigen Thieren.  Undang zu der Luhe; von der Mild).  3 5. * von dem Schaaf oder Lamm. 361 6. * von dem Schwein. 365 8 7. * von dem Jundd. 367 8. * von der Kahen. 376 2. * Oas IV. Cap. 8 1. Abfaz. Wonden Schweinungemein. 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritt  Bon den unvers  Das I. Cap.  1. Absar. Von dem Lebbanten. 29 2. * von dem Plephanten. 30 2. * von dem Pantspertsjier/ Enger und Einhorn. 30 4. * von dem Baten und Wilds Schwein. 31 5. * von dem Wolff. 31 31 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Abfat: Won dem Schotmangemein. 382   2.   2.   2.   2.   2.   2.   2.   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dritt Bas I. Cap.  1. Abfay. Bon dem Lówen. 2. s von dem Elephanten. 3. s von dem Elephanten. 3. s von dem Pautherthier/ Toger und Einhorn. 2. s von dem Bolfs. 3. s v | er Theil.  ninstigen Thieren.  Unhang zu der Kuhe; von der Mild, 352 5, 2 von dem Schaaf oder Lamm, 361 6, 2 von dem Schaaf oder Lamm, 362 7, 2 von dem Schaef oder Lamm, 367 8, 2 von dem Huid, 367 8, 2 von dem Aben, 376 Las IV, Cap. 2 Las IV, Cap. 2 1, Absat. Wonden Fischenungemein, 382 2, 2 von dem Ballisich, 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dritt Von den unvers Das I. Cap.  1. Abfatz. Won dem Löwen. 29 2. * von dem Eirphanten. 30 3. * von dem Pantherthier/ Enger und Einhorn. 20 4. * von dem Baten und Bildo- Echwein. 31 5. * von dem Wolff. Das II. Cap. 1. Abfatz. Won dem Hirfden. 22 2. * von dem Gämblen. 32 2. * von dem Gämblen. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nen Welt. 279  er Theil.  minstigen Thieren.  Unhang zu der Lube; von der Midd. 359  5. * von dem Schaaf oder Lamm. 361  6. * von dem Schaaf oder Lamm. 365  8. * von dem Schaen. 366  2. * von der Kaben. 376  2. * von der Kaben. 376  2. * von der Kaben. 376  2. * von dem Beldinich. 384  2. * von dem Beldinich. 388  7. * von dem Beldinich. 388  7. * von dem Beldinich. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dritt  Won den unversichen  Das I. Cap.  1. Abfatz. Won dem Löwen.  29 2. * von dem Elephanten.  30 3. * von dem Hautherthier/ Enger  und Eindorn.  20 4. * von dem Baren und Wilds  Schwein.  Das II. Cap.  1. Abfatz. Won dem Hufden.  22 2. * von dem Gämblen.  32 3. * von dem Rudsen.  32 3. * von dem Rudsen.  32 3. * von dem Rudsen.  32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nen Welt. 279  er Theil. nunfftigen Thieren.  Unhang zu der Kuhe; von der Midd. 352  5. * von dem Schaaf oder Lamm. 361  6. * von dem Schaaf oder Lamm. 365  8. * von dem Haben. 366  8. * von dem Haben. 376  1. Abfan. Von den Fischenungemein. 382  2. * von dem Belbin. 384  2. * von dem Belbin. 384  2. * von dem Belbin. 384  2. * von dem Belbin. 388  7. * von dem Belbin. 392  5. * von etlich andern Meer-Fischen. 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dritt Bon den unversigen.  2. Abfatz. Bon dem Löwen.  2. s den Elephanten.  3. s den Dem Pantherthier/ Enger und Einhorn.  3. s den dem Bolff.  5. s den dem Bolff.  Das I. Cap.  1. Abfatz. Bon dem Hirden.  3. s den Bon Bon Britchen.  3. s den Bon Bon Britchen.  3. s den Bon Bon Britchen.  3. s den Briten.  3. s den B | er Theil.  ninfftigen Thieren.  Anhang zu der Kuhe; von der Milch.  3.52 3.52 3.52 von dem Schaaf oder Lamm. 3.65 3.52 von dem Schaaf oder Lamm. 3.67 3.52 von dem Ballinich. 3.67 3.52 von dem Ballinich. 3.68 3.52 von dem Ballinich. 3.68 3.52 von dem Ballinich. 3.69 3.60 von dem Ballinich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dritt  Bas I. Cap.  1. Abfat. Won dem Löwen.  2. s von dem Elephanten.  3. s von dem Dautherthier/ Toger und Einhorn.  5. s von dem Bolf.  Das II. Cap.  1. Abfat. Won dem Dirfden.  32 s von dem Bolf.  Das II. Cap.  1. Abfat. Won dem Dirfden.  32 s von dem Gämbfen.  34 s von dem Gambfen.  35 s von dem Baafen.  36 s von dem Baafen.  37 s von dem Daafen.  38 s von dem Daafen.  39 s von dem Daafen.  30 s von dem Daafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nen Welt.  279  er Theil.  ninstigen Thieren.  Inhang zu der Kuhe; von der Wild.  3 5. * von dem Schaaf oder Lamm.  3 6. * von dem Schaaf oder Lamm.  3 6. * von dem Schoein.  3 6. * von dem Schoein.  3 6. * von dem Aben.  2 1. * von den Balliich.  3 1. * von dem Balliich.  3 2 2 2. * von dem Balliich.  3 3 4 2 3. * von dem Balliich.  3 4 5 5 5 6 7 8 von dem Balliich.  3 8 8 7 4 8 von dem Balliich.  3 8 9 9 7 8 7 8 000 dem Balliich.  3 8 9 9 7 8 7 8 000 dem Balliich.  3 8 9 9 7 8 7 8 000 dem Balliich.  3 8 9 9 7 8 7 8 000 dem Balliich.  3 9 9 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dritt Von den unvers Das I. Cap.  1. Absat: Won dem Löwen. 29 2. 2 von dem Eiephanten. 30 3. 2 von dem Pautherthier/ Enger und Eindorn. 30 4. 2 von dem Baten und Bildo- Echwein. 31 5. 2 von dem Wolff. Das II. Cap.  1. Absat: Won dem Hilfen. 32 2. 2 von dem Gämbien. 32 3. 2 von dem Gämbien. 32 3. 2 von dem Gämbien. 33 5. 2 von dem Jaasen. 35 6. 2 von dem Jachs und Igel. 36 6. 5 von dem Volffen. 37 6. 5 von dem Volffen. 38 6. 5 von dem Volffen. 39 6. 5 von dem Volffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nen Welt.  279  er Theil. nimfrigen Thieren.  Unhang zu der Kuhe; von der Mid.  35. * von dem Schaaf oder Lamm.  36. * von dem Dallind.  376  38 * von dem Delpdin.  384  2. * von dem Bellvin.  384  2. * von dem Bellvin.  384  2. * von dem Schaff chund Karing.  392  5. * von etlich andern Meer Fichen.  394  20  1. Abfan. Vondern Decht und Karing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dritt  Bas I. Cap.  1. Abfatt. Bon dem Löwen.  29 2. s von dem Elephanten.  30 3. s von dem Pautherthier/ Enger  und Eindorn.  50 4. s von dem Baten und Wilds  Schwein.  5. s von dem Wolff.  Das II. Cap.  1. Abfatt. Bon dem Hicken.  22 5. von dem Gämblen.  32 5. s von dem Gämblen.  32 5. s von dem Gamblen.  33 5. s von dem Gamblen.  34 5. von dem Daalen.  35 5. s von dem Daalen.  36 6. s von dem Daalen.  31 32 32 32 32 32 33 33 34 34 34 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 36 35 34 36 35 34 36 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er Theil.  ninstrigen Thieren.  Anhang zu der Kuhe; von der Mich.  367 3 5. * von dem Schaaf oder Lamm. 367 6. * von dem Schaen. 367 8. * von dem Schaen. 367 8. * von dem Schaen. 376 Das IV. Cap. 1. Absar. Vonden Ballnich. 384 2. * von dem Ballnich. 384 2. * von dem Ballnich. 388 4. * vondem Ballnich. 388 5. * von dem Ballnich. 388 5. * von dem Ballnich. 388 6. * von dem Ballnich. 398 6. * von de |
| Dritt Bon den unversigen.  2. Abfatz. Bon dem Löwen.  2. s den Elephanten.  3. s den Dem Elephanten.  3. s den Dem Dattherthier/ Toger und Einhorn.  3. s den dem Bolff.  5. s den dem Bolff.  1. Abfatz. Bon dem Hirden.  2. s den dem Gamblen.  3. s den dem Gamblen.  3. s den dem Badfen.  3. s den dem Badfen.  3. s den dem Badfen.  3. s den dem Dadfen.  3. s den dem Dadfen.  3. s den dem Badfen.  | er Theil.  ninfftigen Thieren.  Anhang zu der Kuhe; von der Milch.  3.52 3.52 3.52 von dem Schaaf oder Lamm. 3.65 3.52 von dem Schaen. 3.66 3.52 von dem Schaen. 3.67 3.52 von dem Bellinich. 3.68 3.52 von dem Bellinich. 3.52 3.52 von dem Bellinich. 3.52 3.52 von dem Bellinich. 3.52 3.52 von dem Bellinich. 3.53 3.52 von dem Bellinich. 3.54 von dem Bellinich. 3.55 von etlich andern Merec Fichen. 3.66 3.75 von etlich andern Decht und Kars 3.75 von etlich andern Decht und Kars 3.75 von etlich andern Bellinich. 3.75 von der Bellinich. 3.75 von etlich andern Bellinich. 3.75 von etlich andern Bellinich. 3.75 von der Bellinich.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dritt  Bas I. Cap.  1. Absay. Won dem Ledwen.  2. von dem Etephanten.  3. von dem Pantherthier/ Toger und Eindorn.  3. von dem Balen und Bilds  Schwein.  5. von dem Bolff.  Das II. Cap.  1. Absay. Won dem Dolff.  2. von dem Bolff.  3. von dem Bolffen.  3. von dem Dolffen.  3. von dem Dolfen.  3. von dem Dolffen.  3. von dem Dolffen.  3. von dem Dolfen.  3. von dem Dolfen.  3. von dem Dolfen.  3. von dem Dolfen.   | nen Welt.  279  er Theil. nimstigen Thieren.  Inhang zu der Kuhe; von der Dild.  3, s von dem Schaaf oder Lamm.  3, s von dem Schaaf oder Lamm.  3, s von dem Schaaf oder Lamm.  36;  37, s von dem Haben.  376  38  31, s von dem Belphin.  384  21, s von dem Belphin.  384  22, s von dem Ballsich.  384  23, s von dem Ballsich.  384  24, s von dem Ballsich.  384  25, s von dem Ballsich.  384  265  388  27  48 von dem Ballsich.  394  Das V. Cap.  398  28 s von den Gederen.  398  29 s von noch ettich andern Fischen.  398  20 s von der Fischeren.  398  20 s von der Fischeren.  398  20 s von der Fischeren.  403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dritt  Bas I. Cap.  1. Absat: Non dem Löwen.  29. * von dem Ciephanten.  30. * von dem Pantherthier/ Enger und Eindorn.  30. * von dem Baren und Bildo  Schwein.  31. * von dem Baren und Bildo  Schwein.  31. * von dem Bolff.  Das II. Cap.  1. Absat: Non dem Hicken.  32. * von dem Gämbien.  33. * von dem Gämbien.  34. * von dem Jaglen.  35. * von dem Jaglen.  36. * von dem Jaglen.  28. * von dem Jaglen.  39. * von dem Jaglen.  30. * von dem Jaglen.  31. * von dem Jaglen.  32. * von dem Jaglen.  33. * von dem Jaglen.  34. * von dem Jaglen.  36. * von dem Jaglen.  37. * von dem Jaglen.  38. * von dem Jaglen.  39. * von dem Jaglen.  30. * von dem Jaglen.  30. * von dem Jaglen.  31. * von dem Jaglen.  34. * von dem Jaglen.  34. * von dem Jaglen.  34. * von dem Jaglen.  36. * von dem Jaglen.  37. * von dem Jaglen.  38. * von dem Jaglen.  39. * von dem Jaglen.  30. * von dem Jaglen.  31. * von dem Jaglen.  32. * von dem Jaglen.  34. * von dem Jaglen.  36. * von dem Jaglen.  36. * von dem Jaglen.  38. * von dem Jaglen.  39. * von dem Jaglen.  30. * von dem Jaglen.  31. * von dem Jaglen.  32. * von dem Jaglen.  34. * von dem Jaglen.  35. * von dem Jaglen.  36. * von dem Jaglen.  37. * von dem Jaglen.  38. * v | er Theil. nimstigen Thieren. Indiang zu der Kuhe; von der Dild. 35. * von dem Schaaf oder Lamm. 36. * von dem Schaaf oder Lamm. 37. * von dem Schaaf oder Lamm. 37. * von dem Schaaf oder Lamm. 38. * von dem Belphin. 39. * von et lich andern Betreschien. 39. * von dem Belphin. 39. * |
| Dritt  Bas I. Cap.  1. Abfatt. Bon dem Löwen.  2. 1. 100 dem Ciephanten.  3. 2 dem dem Pautherthier/ Enger und Eindorn.  3. 2 dem dem Baren und Bildo Echwein.  3. 2 dem dem Baren und Bildo  5. 2 dem dem Bolff.  Das II. Cap.  1. Abfatt. Bon dem Hicken.  3. 2 dem dem Gamblen.  3. 3 dem dem Gamblen.  3. 4 dem dem Gamblen.  3. 5 dem dem Gamblen.  3. 5 dem dem Gamblen.  3. 6 dem dem Gamblen.  3. 6 dem dem Gamblen.  3. 7 dem dem Gamblen.  3. 8 dem dem Gamblen.  3. 8 dem dem Gamblen.  3. 9 dem dem Gamblen.  3. 1 dem Gamblen.  3. 1 dem Gamblen.  3. 2 dem dem Gamblen.  3. 3 dem dem Gamblen.  3. 3 dem dem Gamblen.  3. 4 dem dem Gamblen.  3. 3 dem dem Gamblen.  3. 4 dem dem Gamblen.  3. 5 dem dem Gamblen.  3. 5 dem dem Gamblen.  3. 6 dem dem Gamblen.  3. 6 dem dem Gamblen.  3. 7 dem dem Gamblen.  3. 8 dem dem Gamblen.  3. 9 dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nen Welt.  279  er Theil.  ninfftigen Thieren.  Anhang zu der Kuhe; von der Milch.  362  5. * von dem Schaaf oder Lamm.  6. * von dem Schaen.  7. * von dem Schaen.  8. * von dem Anden.  90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dritt  Bas I. Cap.  1. Abfay. Won dem Lówen.  2. s von dem Elephanten.  3. s von dem Pautherthier/ Toger und Einhorn.  2. s von dem Mattherthier/ Toger und Einhorn.  3. s von dem Wolff.  3. s von dem Gamblen.  3. s von dem Jaden.  3. s von dem Daden.  3. s von dem Daden.  3. s von dem Dades und Tyde.  3. s von dem Dades und Tyde.  3. s von dem Dades und Tyde.  3. s von dem Dades und Dades.  3. s von dem Dades und Dades.  3. s von dem Dades und Dades.  3. s von dem Dades und Tyde.  3. s von dem Cantel Tyde.  3. s von dem Cantel Tyde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er Theil.  ninfftigen Thieren.  Inhang zu der Kuhe; von der Milch.  3.52 3.52 3.52 von dem Schaaf oder Lamm. 3.65 3.52 von dem Schaaf oder Lamm. 3.66 3.52 von dem Schaaf oder Lamm. 3.67 3.52 von dem Ballinich. 3.68 3.52 von dem Ballinich. 3.68 3.52 von dem Ballinich. 3.69 3.52 von dem Ballinich. 3.60 3.60 von dem Ballinich. 3.60 von dem Bal |
| Dritt  Bas I. Cap.  1. Abfatt. Bon dem Löwen.  2. 1. 100 dem Ciephanten.  3. 2 dem dem Pautherthier/ Enger und Eindorn.  3. 2 dem dem Baren und Bildo Echwein.  3. 2 dem dem Baren und Bildo  5. 2 dem dem Bolff.  Das II. Cap.  1. Abfatt. Bon dem Hicken.  3. 2 dem dem Gamblen.  3. 3 dem dem Gamblen.  3. 4 dem dem Gamblen.  3. 5 dem dem Gamblen.  3. 5 dem dem Gamblen.  3. 6 dem dem Gamblen.  3. 6 dem dem Gamblen.  3. 7 dem dem Gamblen.  3. 8 dem dem Gamblen.  3. 8 dem dem Gamblen.  3. 9 dem dem Gamblen.  3. 1 dem Gamblen.  3. 1 dem Gamblen.  3. 2 dem dem Gamblen.  3. 3 dem dem Gamblen.  3. 3 dem dem Gamblen.  3. 4 dem dem Gamblen.  3. 3 dem dem Gamblen.  3. 4 dem dem Gamblen.  3. 5 dem dem Gamblen.  3. 5 dem dem Gamblen.  3. 6 dem dem Gamblen.  3. 6 dem dem Gamblen.  3. 7 dem dem Gamblen.  3. 8 dem dem Gamblen.  3. 9 dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er Theil.  nimstigen Thieren.  Inhang zu der Kuhe; von der Dild.  3, 2 von dem Schaaf oder Lamm.  3, 2 von dem Schaen.  3, 2 von dem Schaen.  3, 2 von dem Schaen.  3, 2 von dem Rayen.  3, 2 von dem Rayen.  3, 2 von dem Ballrich.  403  2, 2 von dem Ballrich.  3, 2 von dem Ballrich.  404  3, 2 von dem Ballrich.  405  3, 2 von dem Ballrich.  407  3, 2 von dem Ballrich.  408  3, 2 von dem Ballrich.  408  409  409  409  409  409  409  409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Register aller Co                            | pitel und Absätzen.                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                             |
| 6. s von der Nacht-Eul. 429                  |                                             |
| 7. s von dem Raben. 433                      | 3. s von der Enten und dem Gißs             |
| Das VII. Cap.                                | Nogel. 493                                  |
| 1. Abfatz. Won der Nachtigall und            | 4. von dem Kranich. 497                     |
| dem Canari-Bogel. 440                        | 5 von dem Reiger- und Ibis: 200-            |
| 2. s bon bem Diftel-Bogel/ Zeiflein/         | gel. 500                                    |
| Finden/ Meifen/ und Zaun-                    | 6. s von dem Storchen. 502                  |
| schlupfferlein. 445                          | 7. s von dem Straussen. 506                 |
| 3. von dem Schwalben und Spagen. 448         | 8. = von dem Pelican. 509                   |
| 4. s von den Lerchen/ der Amfel/ und         | 9. s von dem Phonix/und Paradens            |
| bem Staren. 454                              | Bogel. 511                                  |
| 5 von den Wachtlen/ Rebbun und               | 10. Don dem Papagen. 513                    |
| Schnepffen. 458                              | Das IX. Cap.                                |
| 6. s von der Tauben. 462                     | 1. Abfan. Bon ber Schlangen/ 516            |
| 7. s von der Dennen. 469                     | 2. s pon bem Crocodill / und ber            |
| Anhang zu der Hennen; von                    | Schild-Krot. 522                            |
| bem En. 473                                  | 3. s pon bem Geiden : 2Burm/ und            |
| 8. s von dem Danen. 477                      | Spinnen. 525                                |
| 9. von bem Pfauen. 482                       | 4. s von ben Immen ober Blenen. 131         |
| Das VIII. Cap.                               | 5. s von der Ameiffen. 537                  |
| 1. Abfatt. Bon benen Schwanen. 487           | 2. A con acc samedlen.                      |
| Der nier                                     | dte Theil.                                  |
| Von den wach                                 | senden Dingen.                              |
| Das I. Capitel.                              | Anhang ju bem Betrepb. Bon                  |
| 1, Abfan. Don bem Ceber-Baum. 540            | Dem Brod. 602                               |
| 2 von dem Dalm Baum. 544                     | 3 von etlich andern Erd-Fruchten ober       |
| 3. s von dem Eppreß und Lorber Baum. 150     | Gewächsen. 611                              |
| 4. son dem Aborns oder Bacholders Baum.      | 4. von dem Rebflock oder den Weine Ne-      |
| Das II. Cap.                                 | 5. • von dem Wein. 614                      |
| 1. 21bfan. Bon bem Del/ ober Olivens         | Unbang ju bem Bein. Bon ber                 |
| Baum.                                        | Erunckenheit. 623                           |
| Anhang ju bem Oel-Baum. Bon                  | 6. s von bem Genff und Pfeffer. 627         |
| bem Del.                                     | 7 von bem Danff/ Blache und Leinwath. 636   |
| 2. s bon dem Beigen Baum. 160                | Anhang ju ber Leinwath. Bon bem             |
| 3 von dem Mandels und Maul & Beer. Baum. 164 | Papier. 632<br>8 von bem Gras und Seu. 636  |
| 4. von dem Errebinthe Bimete und Mufca.      | Das V. Cap.                                 |
| ten Baum. 168                                | 1. Abfag. Bon bem Rogmarin/ Majos           |
| f bon bem Morthen und Beprauch.              | ran/ und Lavendel. 637                      |
| Baum. 571                                    | 2 von bem Wermuth/ Rauten/ Corbo.           |
| 6. von bem Balfam Baumlein. 574              | benedict. 640                               |
| Das III. Cap.                                | 3 von etlich andern Rrautern. 642           |
| 1. Absan. Won etlich gemeinen fruchtba-      | 4. s von noch andern unterschiblichen Rraus |
| z. von noch andern fruchtbaren Bau           | teren. 646<br>Das VI. Cap.                  |
| men. 184                                     | 1. Absan. Bon der Rosen. 651                |
|                                              |                                             |

187

59 I

594

597

602

604

men.

f. s von bem Dorn Buid.

z. bon bem Getrepb.

3. . bon ben unfruchtbaren Baumen.

4. . von noch anderen unfruchtbaren Bau-

Unhang ober Unmercfungen ju benen Baumen insgemein.

6. . pon bem Epheu ober Winter-Rraut. 600

Das IV. Cap.

1. Abfan. Bon ber Fruchtbarfeit ber Er. ben insgemein.

616

658

660

665

669

674 Der

Unhang ju ben Rofen. Bon bem

Rofen Rrang.

5. . pon noch mehr antern Blumen.

Befen insgemein.

Befchluß bes gangen Werds.

Wend.

2. . von ben Ilgen oder Lilien. 3. . vonder Connen-Blum/oder Connen-

4 von ber Granabill/ ober Pafions. Blum. 663

Unbang ju ben Baumen/ Krautern und Blumen. Bon bem Garten-



## Ter I. Sheil.

In welchem gehandelt wird von dem Sinnmel und dessen Innwohneren, von dem Himmels-Gestirn, von unterschiblichen Meteoris oder Lusst. Gesichteren, von den vier Elementen, von den Mineralien oder Metallen, von den Edelgesteinen, mittlern Eteinen und Erd-Säfften, als fürnehmsten unbesetten Theilen des Macrocosmi, oder der grossen Welte, samt Sittlich- und zum öfftern auch Politischer Aussteauna derselben.

### Zas I. Tapifel.

#### Son SOEE/bon der Mutter SOttes/ und von den Englen.

Der I. Mbfat. Von Gott.

Jove Principium, von Dem Dbriften ber Bot tern folle man ben Uns fang machen / fagte ein gewöhnliches Sprichs wort ben der alten Dendenschafft. Aber mit befferm Fugund Recht fol-Ien wir Chriften fagen: A Creatore Principium, von dem Erichaffer als ler Dingen follen wir anfangen/ wann wir recht und ordentlich von denen Gefchopffen reden oder fchreiben mols Dann wie ein D. Watter anmerdet / fo erfordert die rechte Drbs nung / daß man ein Reb ober Bes fcafft mit Sott anfange und mit Sott endige. Optimus ordo incepti sermonis & negotii est à DEO R. P. Kobolt groß und fleine Welt.

incipere, & in DEum'definere. Aber was foll ich fagen von bemienigen deffen blofer Nahm auch fo wunders babrlich und unaussprechlich ist ? Quam admirabile est nomen tuum! Wie berrlich und wunderbarlich iff bein Mabm? fcbrenet David Sein Weefenbeit aber ift auf alle Beiß gang unbegreifflich und unendlich. Incomprehensibilis co- Jerem. c. 32, giraru. Es fagt zwar ber Beltweife v. 19. Socrates, Gott fene ber Befte und Bludfeeligifte : Es fagt auch ber weife Thales, & Ott fene mas tein Uns fanaund fein End bat: es fagt mibes rum ein anbrer / was ber Steurmann in bem Schiff der Juhrmann ben bem Bagen/was ber Dberfte Felds Derr ben dem Rriegs : Deer / bas fene &DEE in ber ganten Belt. Aber am allerbeften hat es meines Erachtens getroffen iener Philosophus,

5. Greg. Nazian, in Apo-

Diplaced by Google

fer fan ie lans ODtt fene.

EinBeltweisphus, welcher / als er von einem ges mifen Rouig befragt murbel mas Sott eigentlich fene ba bat er zu antworten 15. Zag Dend Beit bes gehrt: ale aber dife verfloffen maren/ beaehrte er noch anbere 30. und als auch Dife verben/ bielt er auf ein neues um gwen Monath Bedend Beit an. Mis nun der Ronig wegen dem lang: wierigen Aufschub verdruftig murs de / und auf die Antwortt getrungen batte/ Da betennete der Philosophus aufrichtig / baß je mehr und je langer er nachfinne / was GDET fene / je meniger tome er es fagen und begreifs Ja eben bifes hat por langften Der Job bezeuget / forechend : Ecce DEus magnus vincens scientiam noftram: Sibe! GOtt ift großund übertrifft all unfer Wiffen.

Jeb. c. 36. v. 26.

Als einstens ber Deil. und hoche Der S. Augustions muß erleuchte Augustinus an dem Ufer abstehn von des Meers spanierte/und in den Be-Erforfdung bancten von dem hoben Bebeimnuß ber b. Drep- bancten von dem hoben Bebeimnuß faltigfeit.

ber allerheiligiften Drenfaltigteit gant vertiefft ware/ ba erfahe er ein fleines Rnablein/ welches mit einem Loffelein in ber Dand fich gant emfia bemibete bas weit und tieffe Meer in ein tleines Grublein beraus gu fcopffen. , Augustinus lachelte bars au/ und faate / D mein Rind ftebe ab von bifer vergeblichen Muhe und Arbeit / es ift ein gant unmögliche Sady bero bu bich unterfangeft. Sa widerfeste bas Rind (fo einver-Relter Engel mare ) vilmehr febe bu ab pon Erforichung bef unergrundlis den Bebeimnuß / deme bunachfinneft: bann gewiß wurd ich vil leiche ter und balber bas gange Meer in bifes fleine Brublein heraus ichopffen / als du bas allerhochfte Bes beimmif ber Deiligiten Drenfaltige feit mit beinem Menschlichen Berstand faffen und ergrunden. Scharpffe Betrohung ift Diffalle ers gangen burch jene Wort in Deiliger Schrifft: Qui Scrutator est Majestatis, opprimetur à gloria, Erforfcber ber Majeftat mird pon ihrer Gerrlichfeit untertrus det merben.

So foll und bann genug fenn / was biervon der Glauben lebret : Dak nebmlich GDTT fene ein pur lauterer Beift / von aller Materi u. Unvolltommenbeit unendlich weit entfernet / einfach in ber Wefenbeit und brenfach in ben Derfohnen / ein Urheber der Matur und der Bnad/ ein hochfter Bermefer und Dber : Derr / ein Belohner des Buten und Abstraffer Des Bosen / Der Anfang und bas End aller Dingen / Ewia/ und von fich felber / unendlich in ber 2Beifibeit / in ber Allmacht / Rurs fichtig : und Gerechtigfeit / Gute und Frengebigkeit: Ja ein lautere Wersammlung ober Zusammen-Fluß aller unendlichen Wollkommenbeis ten/wegen welchen er bochftens murbia ift / von uns auf alle mogliche 2Beiß geliebt / geforchten / geehret /

218 einftens/wie man fagt/ Ari- Ariftoteles ftoteles auf dem Deer ichiffete/ und tan caufam Die vilfaltige groffe Bunder ber Da: Urheber ber tur betrachtend icharffinnig nachs natur nicht begreiffen. bendte / wer ober was boch ber Urs

und gepriefen zu merben.

forung ober Dawt Urfach aller Bes schopffen sene / wo der 24 ftundis ge Un : und Ablauff bes Meers / ber Lauff ber Sternen zc. bertomme/ von wem alles fo weißlich angeords net und regiert werde: Difes aber als ein Dend burch das blofe Liecht ber Natur nicht ergrunden fonnte/ ba bat er fich ergeben / fich felber in bas Meer gefturttund aufgeschrien: Ens entium miserere mei ! O bu Ding aller Dingen erbarm bich meiner! als wolt er fagen / weil ich bich nicht faffen tan/ fo faffe bu gleich wohl mich.

Bir aber als mit bem Liecht bes Glaubene begabt/und mohl miffend/ Dafi Gott es feve / von welchemal les naturliche und über naturliche Beefen hertommt / wollen von Ders Bens Grund ju ihme ruffen : D bu Erschaffer aller Dingen erbarm bich unfer! und weilen wir bich / als auf alle Beig unenblich nicht faffentonnen / fo faffe du gleichwol uns / wir wollen une in bas unergrundliche Meer beiner Gute und Barmbertig: feit gans und gar verfenden.

Prov. c. 25. V. 27.

Der

### Der 2. Absat.

Bon der Mutter & Ottes.

FIn gang befonderer Plat / und Rang/ ein über alle andere Bes Schopff weit erhochte Ehren : Stell gebühret ber Mutter des Allerhoche ften und Erschaffers aller Dingen / als einer Ronigin bes Dimmels und der Erden/der Engel und Menfchen. Es ift awar das Lob/ die Burde und Dochheit Mariæ gant unermeffen groß / boch tan es einiget maffen in Unermeffenes turpem Begriff verfaffet werben/ wann mannur fagt/fie fen ein Muts ter GOttes / und gwar ein Jungs frauliche/ ein unbeflectte Mutter/ durch eine gang unerhörte Gnad Dttes ohne alle Mackel der Erbe Sund empfangen / und von dem Bundel der Gund / wie die Bh. Batter reden / von aller bofen Be-

gierlichkeit gang und gar befrenet

und ausgenommen.

Bas ferners ihre Befchaffenbeit anbelangt / fo ift fie nach Zeugnuß des himmlischen Bottschafftere voll der Gnaden: ich fage / voll der als lerhochften und fürtrefflichften Onas ben/ mit welchen fie an Leib und Seel so reichlich begabt und gezieret ift / baf fie alle andere Deilige weit mehr als bie Sonn die fleinere Sters nen / Der Diemant ein gemeines Blas / und bas reinifte Golb ein Schlechtes Blen ober Gifen über, trifft. Gratia plena, & in tantum plena, fagt Richardus à S. Laurentio, ut ex tuo reduntante totus hauriat mundus. Alfo voll der Gnaden/ daß von ihrem Uberfluß die gans te Welt genieffet.

guldenen Båche Pan-

Lib. 1. c. 4.

Bob Maria

in furgem Begriff.

Luc, c. I.

v. 18.

Es ift zwar ein Bebicht ber Does Babel won ber ten / daß der Gott Jupiter einftens alles ichons und Gutes/ alles Gluck und Denl/fo auf der gangen Wett ju finden mare/in ein gulbene Buchs ober Befdirrlein gufammen verfchloß fen babe / Diefelbige aber ber fchonen Pandoræ übergeben/ und bestens zu verwahren anbefohlen. Aber Die Pandora habe aus angebohrnem R. P. Kobolt groß: und fleine Welt.

Beiblichen Borwit bas Gefchirrs lein unbehutsam eröffnet gu feben was body barinn verschlossen sene! und alfobald fene alles Bluck und alles Gutes / als wie ein Bogelein darvon und gen Dimmel aufgeflos gen / ihr aber nichts als die leere Buche in Danden geblieben. Aber ein Christliche Wahrheit ift auf Die Dut-

es / daß Maria sene ein auserwähleter Couch tes gang gulbenes Befcbirr / mit allerley Edelgeftein verfett / ich will fagen mit allen Tugend . und Wolltommenheiten/ geziert mit bem Glauben ber Patriarchen / mit ber Doffnung der Propheten/ mit bet Liebe ber Apostlen/ mit ber Gebult und Standhafftiateit der Martnrers mit der Andacht und bem Enfer ber Beichtiger / mit ber Unfchuld und Reinigfeit der Jungfrauen. Indis fem gulbenen Gefchirr / in Maria hat der Dimlische Jupiter der wahe re Bott / alles Schons und Bus tes/ alle naturliche und übernaturs liche Gaaben und Gnaben / alles Blud und alles Denl fur die Menfchen eingeschloffen: ben Eroft für die Betrübte / Die Doffnung für Die Rleinmuthige und Bergagte / ben weisen Rath fur die Unwiffendeund Irrende / Den Schut und die Sie cherheit für Die Angefochtene / Die Gefundheit für die Rrancke / das Les ben für die Todte / die Gnad für bie Sunder / und die Belohnung fur die Gerechte. Ja fich felbften bat Gott in diefem gulbenen Jungfraulichen Befchirr / Das ift / in Maria einges fcbloffen / banner ware allzeit aufein absonderliche Weiß mit und ben Ihr: Dominus tecum: In ihrer Luc. c. 1. Empfangnuß durch bie Befrepung v. 18. von der Mactel der Erb. Gund / in det Beburt durch die vollkommene Eingieffung feiner Gnad / in ber Reinigung burch Die Aufopfferung feiner Perfohn/ in ber Wertundis gung durch die Annehmung der Menschlichen Natur aus ihr / in ihs rer Dimmelfahrt burch die feeligmas chende Unschauung. Difes guldene Geschirr hat ber Allerhochste ber

fchonen Pandore, ich will fagen/ der

2 2

**Christ** 

Thrifflichen Rirchen zu verebren ans pertraut und anbefohlen. Es ift awar Maria famt all ihren geiftlichen Schaten und Roftbarfeiten in Den Dimmel hinauf geflogen / fie ift mit Leib und Geel aufgefahren: boch aber hat fie uns nicht / als wie das Slud und Denl Pandoram verlas fen/ fonder fie ftebt noch immer vor bem Gottlichen Gnaden . Thron/ aur Rechten Des Dimmlifchen Ros nigs / für die arniseelige Menschen/ Die fie anruffen / ein Mittlerin und Fürsprecherin abzugeben/ ihnen Die nothwendige Dulff und Gnaben zu erbitten. Sie ift nicht nur ein Bierd und Freud deß Dimmels / fondern auch ein Schut und Troff der Ers ben/ ein Schreden ber Dollen/ fie ift ein himmlischer Canal / durch welchen une Die Gottliche Gagben und Gnaben zuflieffen / und ein le bendige Schat: Rammer des Allers bochften / aus welcher unfer Doth-Durfft gehoben / und unfer Armuth bereichet wird. Go lagt une bann offtere in dem Leben / und absonders lich in dem Sterben von Bergens Grund zu ihr ruffen :

Maria Mater gratiæ, Mater Mifericordiæ: Tu nos ab hoste protege, Et horâ mortis suscipe!

Maria Mutter ber Gnaben/ Mutter ber Barmherpigfeit: Daß der Feind uns nicht könn ichaben/

B'hut uns in dem letten Streit.

Won GDEE/ und ber Mutter GOttes wird öffters Gelegenheit fenn ein mehrers zu melden in unterschiblichen nachfolgenden Materien.

#### Der 3. Absat.

Bon benen Englen.

D'US Wort Angelus oder Engel betreffend/so ist dasselbige der Nahm eines Amts/ und nicht der Natur/wie der Beil. Wahlt Grego-

gorius anmercet/ und beifft fo viel Hom. 34 in als Nuntius, ein Bott; weilen nem: Evan. lich die SS. Engel Himmlische Bottschaffter fennd/ burch welche uns der Willen des Allerhochften angebeutet wird. Die Natur aber ober die Beefenheit ber Engeln bes langend / fo fennd fie die edlifte und fürtrefflichfte unter allen Creaturen: Sie fennd bie Erftgebohrne ber Gottlichen Allmacht/ und gleichsam reine Spiegel/ in welchen Die uner-Schaffene Conn Der Gottheit flarer ale in andern Beschöpffen leuchtet. Dann ein Engel ift ein pur laute rer Beift / er bat ein verständliches unfterblich: und ungerftorliches 2Be-

Die Bahl ober Menge ber Englen

iff über die Maffen und unausspreche

lich groß: Der D. Evangelift Jos

bannes macht eine Melbung bavon in feiner heimlichen Offenbahrung/ und fagt : er habe um den Thron Gottes herumein Stimm viler Englen gehort / und ihre Zahl ware vil Apoc. c. s. taufend mal taufend. Dife aber Dies. Chor fenno alle in neun Chor oder Ord, ber Englen. nungen abgetheilt / alfo/ baf allezeit eine volltommener und fürtrefflicher fennd als die andere. In dem uns terften Chor fennd die Engel in bem anderten die Erp. Engel/hernach die Rrafften/ Die Potestates, Die Rurstens thumer / bie Derrichafften / die Throni, die Cherubin/und endlich im obers ften Chor die Seraphin, Es geziemt fich nehmlichen/ baf ber hochfte Ros nig des Dimmels fo viel edle Doffs Berren und Bediente um fich habe/ Die ihm allzeit aufwarten und feinen beiligften Willen zu vollziehen fertig fteben. Bald thun fie durch innerlis che Erleuchtung ober Gingebung die Menfchen in ihrem Thun und Laffen regieren und leiten/ zu bem Bus ten antreiben / und von dem Bofen abmahnen / bald aus Gottlichem Befehl die Gottlofe abstraffen/ und Die Fromme beschützen ober belohe nen / ben Bewalt und Lift bes bofen : Beinds inhalten und hintertreiben/ bald aber in ber Rrafft Bottes

Bunder murden zc. Indeffen aber

Pfel. 44. v.

ger

nieffen fie unveranderlich die volltoms mene Bluckseeligkeit / vermog ber fees ligmachenden Anschauung Gottes. Manh. c. 18. Angeli eorum semper vident faciem

V. 10.

Patris mei, Es werben die Engel gemeiniglich in der Beftalt eines geflügelten Jungs lings abgebildet / ibre Lebhaffte und Durtigfeit Dardurch vorzustellen. Sie loben und preifen &DEE unauf. borlich mit bem Lob : Befang Seilig/ Seilig / Seilig ift ber Serr GOTT Diejenige Stellen aber/ Sabaoth. welche durch ben Fall Lucifers und feis nen Anhang sennd ledig worden / die fe werden durch die Menfchen/ fo zu der himmlischen Glori gelangen/ erfett und erfüllet.

Bollommeicoub trrbis iche Engel.

In sensu morali, bas iff in sittliat Menichen lichem Berftand tonnen erftlich durch bie Engel verstanden / und irrbische Engel genennet werden alle recht tus gendfame und volltommene Menfchen/ welche annoch in bem fterblichen Leib ein unichuldig und reines / ein gleiche fam Englisches Leben führen / und gleichwie die Engel in bem Dimmel/ alfo fie auf Erden / ftete vor Liebe ges gen GOTE und bem Nachsten brens nend/ die Ehr Gottes/ und das Denl der Menichen zu befordern gant begies rig und befliffen fennd: welche nur dem Leib nach auf ber Welt wohnen/ mit ber Begierd und Gebanden aber/als wie die Engel fich immerdar ben &Dtt und in bem Dimmliften Batterland aufhalten : melde von den fleischliche und irrbifchen Wolluften fich ganglich enthaltend / nur in ben geift- und Botts lichen Dingen fich erfreuen und beluftigen.

Die Beif Es baben die H.A. Engel absorb beit / Goon berlich brenerlen fürtreffliche Qualitæt-Girde ber und Gigenschafften: nehmlich ein fehr boben Berftand / ein unbeschreibliche Schönheit und Starde. In dem Berstand sennd sie also hocherleucht/ Daß bie Beigheit aller Gelehrten ber gangen Belt ein lautere Einfalt und Unwiffenheit bargegen ift. Die Schons heit ber Englen belangend / fo hat eins ftene Bott felber ber Deil. Therefiæ geoffenbahret / Daß wann ein Denich auch nur ben mindeften Engel mit leibs

lichen Augen anschauen tonnte / fo wurde ibm vor lauter Anmuthige und Sugigfeit alfobald bas Dert in vil taufend Stud zerfpringen. Was. aber ihre Starde betrifft / fo thun fie bie Dimmel und Sternen bewegen / und werben in Deil. Schrifft einem machtigen Rriegs Deer verglichen. 3a es hat ein eintiger aus Befehl Gots tes in einer Nacht hundert und funff und achgig tausend Mann in dem Rriegs : Deer der Affprier erschlagen. 4. Reg. c. 19.

Raft eben alfo ift bie Seel eines volle Bird applifommenen Denfchen (mann er fcon ciert auf volle ungelehrt und einfältig zu fenn scheis Greien. net ) in himmlisch und Gottlichen Dins gen also verständig und hocherleucht / daß die eitle Wiffenschafften ein lautes re Thorheit bargegen sennd. recht tugendfame Geel ift alfo fcon und zierlich / daß der Dimmlische Brautis gam felber fich barein verliebt/ und bas grofte Boblgefallen barab icopffet. Sie ist auch in Gott also gestärckt daß wohl von ihr kan gefagt werden: Portæ inferi non prævalebunt adver- Matth. c. 16. fus eam, die Porten ber Sollen/bas v. 18. ist, der Gewalt des Teufels, folle nichts wider fie vermogen/und ins bem die Engel die Dimmel bewegen/ thun die vollkommene Denichen Gott

felbften burch bas Bebett bewegen, 2c. Bum anderten tonnen in fensupoli- Rurffliche tico durch die Engel verftanden wer Bennte und Den/ die Ministri und Favoriten, die fennt Politis Rath und Beamte eines Ronigs oder ide Engel. Rurften/ welche gleichsam Politische Engel fennd / bann gleichwie die S.S. Engel ftete und zu nachft ben Gott fennd / ben ihme in groffen Gnaben / und Ebren fteben / auch feiner Bebeime nuffen / Seiner Buter und Blori theile hafftig werden / also befinden sich die Doff Derren und furnehme Beamte gemeiniglich nabe ben ihrem Ronig/ oder Rurften und wann fie mobi ben ibme daran sennd / ba vertraut er ibs nen all fein Worhaben und Unfchlag/ Er macht fie auch theilhafftig feiner Bolluft und Reichthumen. gleichwie die 33. Engel fich wegen ien segen ihres groffen Gluds/und hohen Bur- bie Unter.

213

Aber Wie fie fich be niemahl übernemmen ober bochmil- Machbarn.

thig

Englen.

V. 10.

thig werben/fich niemahl wider SDtt auflaffen/ noch die armfeelige Dens fchen verachten / fonder als ein Ebens Bild Gottes lieben und aftimiren/ihr Beftes und ihre Angelegenheiten ben Stt beforderen und befliffen fennd/ fie ben bem Dimmel in Gnaben zu ers halten / also sollen auch die Politische Engel / ich will fagen / Die Ministri, Rath und Beamte eines Ronigs oder Rurften / fich wegen ihres Gluck / Reichthum und Ansehen nicht übers nemmen / und hochmuthig fenn / wider thren Burften und Derrn fich nicht aufs lebnen / fie follen die mindere und fchwas dere Bediente / Die arme Unterthanen nicht verachten / nicht preffen und verfolgen / fonder als ihre Neben : Mens fchen lieben/ fich ihnen freundlich und gunftig erweifen : Gie follenihre Dros cef und billiche Gravamina schleunig und getreulich unterfichen und zu che ner billich : maßigen Enbichafft brins Sie follen fich wegen Adminigen. ftrirung ber Berechtigfeit nicht laffen beftechen / oder felbige biegen: von des nen Unterthanen nicht als wie die irrs bifche Gotter verebren / gleichfam ans betten und auf den Danden tragen laffen / fonder vielmehr gebenden/ mas jener Engel zu dem Deil. Evangeliften Johannes / Da er ihm erfchienen ift/und difer ihn anbetten wollte / gesprochen hat/nemlichen: Cave ne feceris, con-Apoc, c, 19. fervus tuus fum. Gibe qu/baf bues nicht thuft / bann ich bin bein Mits Anecht / und auch ein Diener unfers

> allgemeinen Serrns. Berners die D.D. Engelsennd zwar enferig die Ehr und Glori Gottes zu beschüßen und zu erweitern / aber fie fügen barburch niemand ben geringften

Schaben zu: Eben alfo follen zwar bie Burftliche Beamte ben Respect, und Das Interesse ihres bohen Principals bes obachten / und beschüßen / aber fie follen die Gerechtsame / Jura, und Buter der anderen fleineren Derrichafften und Nachbaren barburch nicht anfechten/ und beschädigen.

Sie follen auch beflissen senn die obe gemeldte dren Gigenschafften der Ens gel an sid, ju nehmen/ nehmlich die Beigheit/ Die Schonheit und Stars de. Die Beigheit zwar/bamit fie mit flugem und benliamen Rath ihrem Rurs ften und Derrn mogen an die Hand gehen: Die Schonheit aber / nicht fo viel des Leibs / Der prachtigen Rlender/ toftbaren Livreen / Mobilien und Gers vis/als vielmehr des Gemuths/durch Chrifflich : und Abeliche Tugenden/ auf daß fie bem gemeinen Mann mit gutem Erempel vorgeben : Die Stars de endlichen in unverzagter Befchus Bung ber Wahrheit und Gerechtigfeit/ von welcher fie teines Weege burch menschlichen Respect, ober eigenes Intereffe fich follen laffen abwendig mas Mit einem Wort Diefe Politis fche Engel / bie Doff Leuth und Miniftri, follen bie geitliche Jura und Guter alfo administriren / baß fie bas Recht au dem Dimmel und au den emigen Gutern nicht verliehren. Sie follen ihrem Ronig oder Burften alfo bienen/ baß fie nach bem zeitlichen Leben von einem irrdischen in den Dimmlischen Dof in ben Dienft und in die Freunds Schafft Des Ronias aller Roniaen aufs genommen werden / allborten mit ben

AD. Engeln GDET zuloben/ und zu benedenen.

· (영) (영) (영)

## Zas II. Tapifel.

#### Von dem Wimmel/ von der Sonnen/Mond und Sternen.

Der 1. Absab.

Bon dem himmel.

200 218 erfflich den Oberften und unbeweglichen Himmel anbes langt / welcher Coelum Empyreum, Das ift / Der feurig himmel (nicht zwar bon dem Bener/fonder von dem Glaus) genemet wird, und die eigentliche Bohnung Dttes und feiner Deiligen ift / fo wird uns diefer vorgebildet durch Die Deilige Stadt bas neue Berufa-Apoc. c. 21. lem / welches der Deil. Johannes in feiner heimlichen Offenbahrung gefeben bat / und fagt baß fie auferbauet ware von fo purem und reinem Gold / dag es durchscheinend als wie ein Blas. Stadt Jerus Die Grund der Stadt und der Mauren/ fagt er/ waren geschmuckt mit als lerlen Ebelgeftein : Der erfte Grund war ein Jafpiß / ber anderte ein Gas phir/ ber britte ein Calcebonier / ber vierte ein Schmaragd / der funffte ein Sardonich / der sechste ein Sardis/ der fibende ein Ehrnfolith/ der achte ein Beroll / der neundte ein Topagier / berges bende ein Chrysopraß/ Der eilffte ein Macinth / und ber zwolffte ein Ame-Die amolff Porten aber ber Stadt waren aus zwolff Derlein gemacht, 2c.

Die himmlische Freuden belangend / Mil. 35. v. 9. hat David vor langsten weißgefagt/ Bott werde die Seelige tranden mit einem gangen Bach der Wolluften. Ubrigens aber ift es gewiß / und bleibt barben / was ber Deil. Daulus hievon geschrieben hat: Oculus non vidit, nec auris audivit &c. Bein Mug Bat es gefeben/tein Dbr bat es gebort/und in teines Menfchen Berg ift es geftis gen/ was GOtt denen fo ibn lieben/ bat porbereit : Mithin fan es auch tein menfchliche Zung aussprechen/und fem Rederbeschreiben: wohl aber follen

wir von Derken barnach verlangen/ und uns mit allem Fleiß darum bewers ben; dann der Apostel fest hingu : Es werde nichts befledtes ober unreis

nes dorthin eingeben.

Sonften wird von den Aftrologis oder Stern-Seheren durch den Simmel gemeiniglich verftanden Coelum Sydereum, Der geftiente Dimmel/ben man auch bas Firmament ju nennen pflegt: und difer ift ein unermeglich groffe bimmlifche Sphæra, ober Dims mels : Rugel in einer reinen veften und liechten Materi bestehend / welche une verweßlich und ungerstörlich ift / und in welcher die Conn/ der Mond und Die Sternen / in iconfter Ordnung ausgetheilt fich befinden/welche burch ibren gewisen ordentlichen Lauff ben Tag und die Nacht / wie auch die vier Sabre-Beiten unterscheiben: burchibe re Influenz ober Ginfluß aber die unters schiedliche Witterung / Die Fruchtbars teit ber Erden / bas Auf und Abnehe men ber Thier und Bewachfen/jauns gablbar viel andere Ding und Burs dungen verurfachen.

In sittlichem Berftand fan erftlich Die Catho. ein Dimmel genennet werden / die Cae lifte Rird tholifche Rirchen / in welcher Chriftus der himmel. gleichsam die Sonn/ Maria der Mond ift / Die D.D. Apostel aber / und andes re gelehrte und tugendfame Manner die Stell der Sternen vertretten / welche den anderen gemeinen Menschen mit der Lehr und Tugend vorleuchten/und in Glaubens Sachen ober himmlischen Dingen fie unterrichten.

Der Dimmel ift einer verwunderlis chen Groffe und Dobe/erthut alleans bere leibliche Geschopff in feinem Be gird begreiffen und einschlieffen. Much die Chrift: Catholische Rirch thut fich fo weit und breit erftreden / baf fie als le Bolder / wann fie nur wollen in ibr School aufnimmt / und niemand das

Die himmlide Freuden reiblich.

Befdreis

mmlite en

1. ad Cor.

c. 2.

nod

von ausschlieffet: Sieiftauch über alle Secten und Berglauben /in Meinigfeit der Lehr und Deiligkeit bes Lebens/ fo weit erhocht/ als der himmel von ber Erben entfernet ift. Der Dims mel ift ungerftorlich / und tan von teis nem irrbifchen Beichopff einen Bewalt oder Schaden lenden. Won der Cas tholifchen Rirchen hat Bott felbft ges fagt / daß auch die Dorten der Dollen/ das ift / Der Gewalt des Teuffels fie nicht gerftobren moge. In bem Dime mels: Beffirn hat alles fein gewife Drbs nung / und fein richtigen Lauff / es ftims met alles miteinander übereins. Auch in ber Chriftlichen Rirchen ift alles gant wohl und ordentlich eingericht / all ihre Lehr und Grund: San tommen übereins/ und eben biefe Ordnung und Ubereinstiffung bringt hauffige Fruchten der Tugend und guten Werden Wann es fcon in dem Lufft berfür. trube Bolden / Ungewitter und Unges ffumme abgibt/ wann es fcon bons neret / bliget und haglet / fo bleibt doch Der gestirnte Dimmel allzeit icon ruhig und heiter / gant unversehrt / und unverftort. Eben alfo / wann es fcon auf der Welt unter und über fich gebet / wann ichon burch Rriegs: Trubs len / oder Feinbfeeligfeiten / und andes re Unglucks Sall die gemeine Ruhe / und bas gemeine befte gerruttet und permirret ist / so bleibet gleichwohl die Catholifche Rirch allzeit in ihrem Flor/ unbeweglich / unversehrt und unver-Marth. c. 16. ftort ; weilen fie nehmlich auf einen ftarden Selfen gegrundet ift. bleibt gant fcon und wohlgeftallt/obs

v: 18.

Ad Ephes,

Ordens:

fittlicher

Simmel.

c. 5. v. 22. ne Mackel und ohne Rungel/wie der

Apostel von ihr bezeugt.

Rurs anderte fan man in sittlichem Geiflider Werftand ein jede S. Religion ober flos Stand ift ein rierenden Ordens: Stand/ ja ein jedes mobl disciplinirtes Gotte-Dauf einen Dimmel nennen/ in welchem die Dbes re Die Stell ber Sonnen und beg Monde vertretten / Die übrige Beifflis de aber an Frommkeit Tugend und Geschicklichkeit / als wie die Sternen leuchten. In einem Ordens Stand und mobibeftellten Gotte: Daug/ ba gehet es vermog ber Clofterlichen Oblervanz als wie in bem gestirnten Dims

mel/ ohngeacht des unruhigen Welts Betummele alles gant ruhig und ors dentlich ber ( begwegenes auch ein Dre ben genennet wird, von der guten Ordnung so ba gebrauchlich ist) ben Tag und ben Nacht bat alles fein richtigen Lauff und Austheilung / fowohl ben Bottesbienft/als andere Befchafft und Berrichtungen belangend: alles ftimmet da übereins/ und hat die Ehr Gottes / ber Seelen Dent für fein Bibl und End.

Ja auch ein gludlicher und gefeen Gin albette neter Che Stand / ein wohl angeord der Cheland nete Dauß Haltung kan ein kleiner por hit ein keiner litifcher Dimmel benahmfet werben/ in welchem der Dauß - Batter und die Dauf-Mutter gleichfam die Conn und der Mond / wohlgezogene Rinder und Chrifflich gesittete Chehalten aber Die Sternen fennd/welche ihren Mit. Burs gernihrer Gemeind und Nachbarn mit ihrem guten Exempel und auferbaulis chenLebens: Wandel vorleuchten. Auch dagehet alles richtig und ordentlich zu: auf das Gebett folget die Sand : Arbeit / auf die Arbeit die Erquidung und Rube 2c. Esift ein gute Harmonie ober Werftanbnuß gwifthen benen Dauf: Benoffen / ein friedfamer Ruhe Stand / und folgende ein reicher Gottlicher Segen. Bleichwie binges gen ein ungludlich : und ungefeegneter Cheftand / oder vielmehr Webeftand einer fleinen Dollen gleichet / ubi nullus ordo sed sempiternus horror inhabitat, allwo fein Ordnung/ fonder Job. c. 10. ein immerwahrender Greuel / und v. 22. ein lautere Berwirrung ift: allwo nichts als Zanck und Dader / Rauffen und

Der 2. Absat.

Schlagen / Bluchen und Schworen zu

boren und au feben ift.

Bon der Sonnen.

Je Sonn ift jenes groß und allge: 806. Sprid meine Belt-Liecht / ein Mug der und Gigen-Matur / ein Bier bes Dimmels / ein Connen. Freud der Erden ein Romgin der Dlas neten/ ein Mutter der Fruchtbarteit/ ein Maag der Zeiten / ein Urfprung als ler sichtbarlichen Schönbeiten/ein Erost

Eccli. c. 43. V. 2.

ber Menfchen und Thieren. Vas adadmirabile, Opus excelsi. Lin wuns derbarliches Gefdirr/ ein Werd des Allerbochften / ein absonderliches Runft-Stuck des himmlischen Werch meifters.

Schon und annehmlich ist es zu seben wie ben anbrechendem Tag und beiterem Dummel bie majeftatische und Zier-volle Sonn sich so prächtig und enlends empor bebet: wie daß fie mit dem Gold: Stuck ihres Glanges bekleis Det / gleichsam auf einem feurigen EriumphoBagen so herrlich in die blaue Dimmels - Relber berein fahret: Bie daß sie mit dem glangenden Kriegs. Deer ihrer gulbenen Strahlen fo ans febulich fich præsentieret unb mit die fen feurigen Dfeilen Die Roble fcmars Be Truppen der nachtlichen Binfternuffen fo muthig in die Blucht jaget / und bingegen das bundle Erd : Bebau mit ihrem G!ang erleuchtet und bie Bes muther ber Menfchen erquiden thut. Schon und annehmlich / fage ich / ist Dieses zu sehen. Dulce lumen & dele-Ctabile. Ein Mugen Troft / ein Ders

Bens Freud.

Eccli. c. 11.

Die Groffe/

Souelle /

ig und

iğ ber

v. 7.

Abfonderlich fennd vier Stud ober Eigenschafften an der Sonnen zu bes wundern: nehmlich die erstaunliche Groffe derfelben / an welcher fie ben gangen Erdboden gar weit und vielmahl abertrifft : Dbwohlen fie wegen der erschrecklichen Dobe uns nur als wie ein Rugel oder Scheiben vortoms met : 2. Ihr unbeschreiblich schneller Lauff indem fie in wenig Stunden vil weiter laufft / als der Umtrans der gan-Ben Welt ift. 3. Der unvergleichliche Blant / als welchen bas menschliche Mug obne Werlegung/ auch nur ein furs Be Beit nicht anschauen und erbulben tan. 4. Ihr munder-groffe Din und trafftige Burdung, trafft beren fie alles burchdringt / und nicht nur alle Bes mache ber Erben / fonber auch die Mineralia und Metalla, bas Gold und Silber 2c. welche tieff in der Erden perborgen ligen / austochet / und zu ihs rer Wollkommenbeit bringet : ja taufenderlen andere Burdungen in denen Rrauteren / Thieren und Gewächsen bat.

R. P. Kobolt groß; und fleine Welt.

Aber geiftlicher Weißift erftlich und Gon if Die ungezweiffelt burch die materialische Beit. Sonn zu verfteben Die Bottliche Onas Den-Sonn/ Die unerschaffene Sonn der Gerechtigkeit / welche die gange Welt erleuchtet und regiert / das Allerhoch= fte Weefen / ein Urfprung alles Liechts/ aller Rierd/Schonbeit und Bruchtbars teit / ber Leiber und Geelen / als ein Urs beber fowohl der Natur als ber Gnab. Diese Sonn / nebmlich GOtt / ist un= ermeffen groß/ Coli Colorum capere 2. Paral c. eum non poffunt: Simmel und Er: 2.v.6. den tonnen ibn nicht begreiffen. Er bingegen begreiffet alles in fich / und erftredet fich unendlich weit über alles hinaus. Den Glant und bie Rlars heit der Gottlichen Gonn betreffend/ fo tan tein menschliches Mua/ ich will fagen / tein menschlicher Berftand Die felbige ertragen: Lucem inhabitat inaccessibilem : Er wohnet in einem I.ad Tim. c. Liecht/ da niemand zutommen tan. Ihr Schnelle oder Geschwindigfeit aber erscheinet aus dem/dafi GDTT burch ein eintiges Fiat Die berrlichfte Creaturen erichaffen hat: und daß taus Pfal. 80. fend Jahr vor ihm fepnd als wie v. 4 der Tan/ der gestern vergangen ift. Die Die ber unerschaffenen Soun bes langend / fagt ber Deil. Apostel Paus lus austrudentlich : Unfer Gott ift ad Hebr. c. ein verzebrendes genr. Gein Rrafft 12. v. 29. und Burdung endlich ift fo groß und allgemein / daß er die erste Ursach aller Dingen ift / und daß ohne seine erste Bewegung alle Geschopff gant uns trafftig und unvermogend fennd. omnia opera nostra operatus es in no-Du baff auch inuns all unfere if. c. 26. Werd getban. Esift die unerichafe v. 12. fene Sonn / bas ift @Dtt / fo trafftia und fo machtia / daß fie das innerfte / Pfal. 7. v. 10 und verborgenfte des Menschen durchs bringt: Scrutans corda & renes: als fo trafftig und machtig/ daß fie aus Luc. c. 3. v. 8 den Steinen Zinder Abraha mas chen fan / also machtig und frafftig/ daß fie die verstockte und Stein harte DerBen der Gunder / als wie ein weis ches Wachs zerschmelnet : also traffs tia / baß fie die so schwache und blobe Menschen in den gröften Befahren ja in den groften Denn : und Schmers

23

Ben

pen unerfcroden und unüberwindlich macht.

Die aufgehende Conn flårcet bie Rrafften.

Bann die fichtbarliche Sonn an unferem Horizont aufgehet / Da werben die Rrafften ber Thier und Menschen acs ftarctet/und nemmen zu big gegen Deits tag: wann fie aber untergehet/banehs men fie ab / und beginnt ber Schlaff fich anzumelben. Auch Die Blumen thun fich auf ben aufgehender Sonn/ und ben nibergebenber ichlieffen fie fich zu. Eben alfo wann une Die Gottliche Gnaden-Sonn anscheinet / D da sennd unsere Seelen gestärcket / burtig und munter in Ubung der Tugend und guten Werden / wann fie aber uns ihre Strahlen entziehet / da fennd wir gant schwach und matt / untuchtia etwas Sutes zu murden/gant traqund faul: wir verfallen in tieffen Schlaff ber Sunden 2c.

Endlichen gleichwie die naturliche Sonn zu ihren gewisen Beiten ben gans Ben Zodiacum oder himmlifchen Thiers Erang durchlauffet / der in den zwölff Dimmele-Zeichen bestehet / welche mit folgenden zwen Bersen angezeigt wers

Den :

Die gwolff Simmels: Beichen.

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

Bu Teutsch :

Der Wider / Der Stier / Der 3milling / der Rrebs / der Low / die Jungfrau/ die Baag/ ber Scorpion / der Schut ber Steinbod ber 2Baffermann / und der Fisch. Also hat auch auf die uner= Die Gottliche Com Die besagte amolff Dimmels-Beichen theils im alten/theils im Neuen Teftament durchgangen. Und zwar ( wie ein gelehrte Reber in einer Lob : Predig von bem D. Auguftino anmerdet) burch bas Reichen bes Widers ift fie gangen / als aus Gotte licher Anordnung der Abraham einen

Gen. c. 22. v. 13.

Applicire

chaffene Sonn.

Gen, c. 25. V. 24.

Dan. C. 14.

v. 40.

den Jacob und Clau gebohren. Durch das Beichen Des Lomen / Da aus abfons berlicher Schickung Gottes der Dros phet Daniel unverlett aus der Löwen-

Biber in der Dorn Deden behangend

angetroffen hat. Durch bas Zeichen

bes Zwillings / ba aus Borfichtigfeit

Sottes Die Rebecca Die zwen Zwilling

Grub tommen ift. Durch bas Bei Jonz c. 2. chen des Bifches/ als Sott das Ges v.2. bett Jona aus bem Bauch bes Balls Rifches erhört hat. Durch bas Beis chen ber Baag / indeme GDEE die In. c. 40. Buhel und Berg mit Gewicht hat abs Durch bas Beichen deß Judie. c. 6. gewogen. Stiers / als Sott bem Gedeon befohlen hat den Stier feines Watters hers Durch bas Beichen Des Lev. c. 4. zubringen. Steinbocks / als GOtt befohlen für Die v. 23. Gund ber Menschen ibm einen reinen Bock zu opfferen. Durch bas Zeis 4 Reg. c. 13. chen bes Schupens/ als der Schup v. 17. Joas gegen Aufgang ber Sonnen eis nen Pfeil des Denle vom DErrn abs gefchoffen hat. Durch bas Beichen ber Marth. c. r. Jungfrau / als der Sohn & Ottes aus v. 16. Maria der Jungfrauen ist gebohren worden. Durch bas Beichen bes Rrebs/ 2. Tim. c. 2. als &Dtt durch feinen Apostel gefagt v. 17. hat/ unnut und eitel Geschwaß freffe um fich als wie ein schadlicher Rrebs. Durch das Zeichen Des Scorpions/ Luc. c. 10. als Chriftus den Aposteln die Rrafft ertheilt hat/ die Scorpionen unbeschäs Diget zu tretten. Durch bas Beichen Luc. c. f. des Waffermanns endlich ift die Gotts liche Sonn gangen / als Christus in dem Rlug Jordan ift getaufft worden. Ubrigens gleichwie die naturliche

Sonn fich felber nirgende schoner und lebhaffter entwirfft oder abbildet / als in einem flaren und ftillen Bachlein/ oder Bronnen / also thut GDIT sein Bilbnuß / Die Gleichheit feiner Boll Reine Gee tommenbeiten niemand beffer eintrus fen fennb den / als der menschlichen Geel / wann Spiegel der fie rein ift von Gund und Lafter / auch Gottheit. ftill und rubig von bem Getummel/ und verwirrten Dåndlen der unruhigen

Belt.

Aber aleichwie die Doeten von dem Icarus fliegt. Icaro biditen/ baß er mit feinen mach ber Sonnen. finen Blugel zu nah gegen ber Somien Babel aufgeflogen fenel bie ihm begwegen ges fchmolgen / und er ins Meer herab ges fallen : also wahrhafftig/ wann sich der Menfch mit den schwachen Flügeln feis

nes Werftands und feiner Gedachtnuß der Göttlichen Sonnen zu viel nahes ret / da verlassen ihn seine Krafften / und er fallt berab in die Tieffe der Uns wissenheit und deß Irrthums, gleich-

mis

wie es vielen Urheberen der Regerenen

ergangen ift.

Spriftne ift ein Sonn der Eatholischen Kuchen.

AA, c. 10.

v. 38-

Rum anderten ift auch Chriffus eine fittliche Conn ber Catholifchen Rirchen/ die er mit dem Glant feiner Lehr und Deiligkeit erleuchtet und unterweiset: auch durch fein allmogende Rrafft fo fruchtbar macht (gleichwie die Conn den Erdboden ) daß fie ungahlbare Wer-Dienft / Buß und Tugend : 2Berd berfür bringt. Bernere gleichwie die Sonn über alle aufgehet iber die Gute und Bofe / mit ihren Strahlen alle erleuch: tet und erwarmet / also bat Christus allen Guts gethan : Er hat alle/fo gu ibm tommen/ von ihren Gepreften und Anligen des Leibs und der Seelen ges bolffen. Pertransiit benefaciendo & sanando omnes.

Ferners gleichwie all andere Gestlim ihr meistes Liecht und Glant von der Sommen empfangen/alschaben die Lehrer der Eatholischen Kirchen all ihre Weisheit und Ansehn von Christober. Wiederum gleichwie die Sonn alle Farben/die Schönheit oder Daßlichfeit aller Dingen anzeigt und offenbahret/also wird Christus der höchste Kichten Tüngsten Tag alle Geheimungsen des Geweinfangen

den offenbahren.

Mehr Sons nen haben zus gleich ges fchienen.

Es fennd zu Zeiten an unterschiedlis chen Orthen zwen/ offtere auch bren Sonnen zugleich an bem himmel ges feben worden / welche aber nicht lang ges daurt / und gemeiniglich blutige Krieg und Emporungen vorbeditten haben. Benanntlich in dem Jahr 1503. hat man in Wurtemberg bren Connen mit Blutfarbigen Schwerdteren gefes ben / auf welches ein Aufftand ber Baus ren in befagtem Derpogthum erfolget ift. Anno 1520, hat man zu Wien / und auch zu Erfurt den funfftenund ftbenden Jan. gleichfalle dren Gonnen gesehen: und selbiges Jahr haben die Eurden Griechisch Weissenburg eingenommen. In Teutschland aber hat Martin Luther bas Lutherthum anges fangen. Wiederum Anno 1526. furt por dem Tod Ronigs Ludovici fennd an dem himmel dren Connen erfchies nen/ welche Zweifels ohne beditten has ben / daß dren Rurften um das Reich R. P. Kobolt groß und fleine Welt,

streiten werden/nehmlich Solymann der Kurstiche Kanser/Joannes ein Kurst in Siebendurgen/ und Ferdigunde der König. Auch 1669, ist zußosinen im Ungarn eine deppette sehr hell-glankende Sonn am Dimmel geseichen worden: worauf jene große Conspiration in Ungarn und Eradaten wider den Kömischen Kanser ersfolget ist ze.

Über an dem Firmament der Catholitigen Kirchen erscheinen bestänsdig zwer Sonnen/ein erschaffene und ein unerschaffener nemlich die Menschein und Sottheit Ehristi: und die swen Sonnen bedeuten und verursachen gar keinen Krieg/Conspiration oder Lusstruffer/fonder vielniehe Fried und Einigkeit/Glud und Seegen: Ur & ipi in nobis unum sint, Joa. 4. 17. bittet Ehristus zu dem himmlischen v. 21. Watter: Auf dass auch sie alle eine

feven.

Es ift die naturliche Sonn ein fo edle und fürtreffliche Creatur/daß der Weltweise Plato und Seneca, der Das tur-Rundiger Plinius und Firmius, ja viel andere mehr fie für etwas übernaturliches gehalten haben: Sie hiel Die Sonn ten darfür ihre Gold : glangende Septen für Strahlen fenen ein Gottliche Rlarseinen Gott heit: ihr fo ftet wachtbares Mug fen gehalten. ein Gottliche Borfichtigkeit : ihr fo lebhaffter Einfluß fen ein Gottliche Rrafft und Würckung: ihrhellscheis nendes Liecht fen ein Gottliche Schonheit : ihr beharrliche Brunft fene ein Gottliche Unfterblichkeit: Aber nein fie haben weit gefehlt / fie waren ben all ihrer groffen Wiffenschafft/ und hellem Connen - Schein gleichwohl blinde und verblendte Denden, 2Bir hingegen mit befferer Erfanntnuß des Glaubens erleuchtet fehlen nicht / wann wir die fittliche Somider Catholifden Rirden / bas ift Chriftum als mabren Gott ertennen und in ihme gant Gottliche Bollfommen beiten bewundern und anbetten.

Aumdritten soll ein politische Sone Airflen und nen seyn ein jeder König, Fürft oder Becanten Begent in seinem Land und Neich; sond politidam gleichwie die Sonn der herrlichster fürtrefflich-schönste und frafftigste

23 Planet

Planet an bem gangen Dimmel ift / also ift ein Ronig oder Burft der edlis fte/ ansehnlich = und machtigste in feis nem Land und Reich. Aber gleiche wie die Sonn taglich die weitschichtige Dimmels-Felder burchstreichet / und zu gewisen Zeiten ben ganten Zodiacum, bas ift alle zwolff Dimmels: Beichen gleichsam visitiret / also solle auch ein Fürft ober Regent gum öfftes rendurch fich felber/ wo es moglich ift / oder aufs wenigst durch getreue und aufrichtige Commissarios fein Land und Leuth visitiren : alle Stand folle er fleife fig durchgeben / um zu feben/ob die Ses rechtigfeie administrirt werbe/ ob bie arme Unterthanen nicht untertrucket werden/ob die Chriffliche Tugenden im Schwang geben / ob die offentliche und argerliche Lafter abgeschafft und abgestrafft werden. 2c.

Bier Connen-Pferbt.

berühmten vier Pferden/ Eton, Eous, Pyrois und Phlegon gezogen werde: Applicatio. aber ein Gewißheit ift es/ bag ein Burft oder Regent von den vier Cars dinal ober Daupt-Tugenden / nehms lich von ber Rlugheit / Gerechtigfeit / Magigteit und Starce folle angeführt/ und in allem feinem Thun und Laffen geleitet werden/ bamit er niemahl aus den Schrancken der Gebühr ausweis che: Dann wie ber weise Salomon Prov. c. 28. fagt: Leo rugiens, & urfus esuriens v.15. & 16. Princeps super populum pauperem : Ein gottlofer fürst/ fo über ein are mes Vold regiert / ift wie ein bruls

Esift awarnur ein Gebicht/ bag ber

feurige Connen = Wagen von benen

Gewalt unterdruckt. Es pflegt gwar die Sonn die Steur und Unlang follen Dampff und Reuchtigteiten der Erden magig gefore an fich au ziehen / aber fie laffet barum dert werden. Die Erden nicht gant truden und ausgedorret / fie behaltet die Feuchtigkeit nicht für fich / fonder fie verandert fels bige in henlfame Regen / und schicket fie ber Erden wiederum guruck. Chen

lender Low und bungeriger Bar.

Und wiederum : Wann ein Regent ohne Verstand ist/ werden vil mit

also kan ein Rurst / oder regierender Herr zwar wohl durch billichmäßige Steur und Anlaagen von dem Daab

und Guth der Unterthanen etwas an

Welt.

Mutter Des annehmlichen Morgens Thaus und ber Feuchtigkeit / ein Bes berricher def Meers / in welches ber

Mond ein absonderliche Rrafft und Wurdung hat / also / daß dieses nach feinem Lauff fich richtet / ab / oder zus flickt.

fich gieben/ aber er foll fie nicht gante lich auspreffen ober aussaugen / und was er von ihnen empfangen hat /nit für sich allein / nicht auf übermäßigen Pracht/ fonder jum Schut und Nut deg Lands/ jum gemeinen Beften ans menden.

Endlichen gleichwie die Sonn die Gute und

Dampff der Erden an fich ziehet/ er- be fcheibene hohet und fchone helle Bolden baraus frond nublid. machet / wann siezuvor subtil worden/ und gereiniget fennd / und bife 2Bols den thun alebann die Ditz ber Sons nen maßigen / ber Erben einen anges nehmen Schatten machen, und also Die Thier und Menschen erquiden. Eben alfo foll ein Burft ober Regent Diejenige Subjecta von feinen Unterthas nen erhoben / an fich gieben / gu feinen Rathen und Beamten machen / wels che rein und fubtil fennd / ich will fas gen/ welche eines fubtilen und fcharfs fen Werftands fennd/auch rein wenigs ftens von groffen ärgerlichen Laftern / von all zu groffem eignen Nugen/und Beld-Gierigteit. Diefe Bolden follen alsbann die allzugroffe Dit der Politischen Connen/ bas ift / Die alle zugrosse Schärpsse und Strengheit Des Regenten maßigen/ben Unterthas nen durch ihre Intercession einen anges nehmen Schatten ober Schup verurs fachen / und felbige mit Rath und That troften und erquicken.

## Der 3. Absat.

Bon dem Mond. Ter Mond ift ein schoner und ans

fehnlicher Planet / boch viel fleie

Er ift ein belleuchtende Dims

ner als die Sonn/ ja fleiner als die

mels-Backel ein besondere Bierd def

Birmaments / ein Troft und Lindes

rung der nachtlichen Finsternussen/

ein Maßigung der Sonnen-Hib/ ein

Durch

Maria ift ein geiftlicher Mond, Cant. c. 6. v. 9.

Gen, c. 1.

v. 16.

Durch ben Mond ift erftlich zu verfteben in fittlichem Berftand Die feelis gifte Junfrau Maria / Pulchra ut Luna, fcon als wie der Mond. Gie ift ein hellscheinendes Liecht/ ein absons derliche Zierd der Catholischen Rirs chen / ein Hulff und Troft der Menfchen in der finfteren Nacht diefes arms feeligen Lebens. Luminare minus, ut præeffet nochi, Ein fleines Liecht/ welches voritunde der Macht / bas ift ben Gunbern. Gie maßiget burch ihre Burbitt und Berdienft Die Dis und Scharpffe der Göttlichen Bereche tigfeit/des Gottlichen Zorns: Sie ift ein Mutter oder Ursach des himmlis fchen Gnaben : Thaus / Deft mabren Trofts und Erquidung: und gleiche wie der Mond das Liecht/ fo er von der Sonnen empfangt / der Welt ges treulich mittheilet / also thut Maria Die Gnaben und Erleuchtungen/ Die fie von GOtt empfangt/ denen Menfchen reichlich mittheilen. Gie laßt auch bas Meer Diefer Welt Die hauffige Ginfluß ober Burdungen ihres machtigen Schutes gar nachtrucklich genieffen. Aber fie ift niemablen ein abnehmens ber/niemablen ein verfinsterter Mond/ fonder ficut luna perfecta in æternum, allzeit fcon/ volltommen/ und ohne Mactel. Also daß man diesem Mas

Omnis defectus nescia. Ein voller Mond in bellem Schein/ Der verfinftert nie tan fenn.

rianischen Mond gar wohl kan die

Sinnfdrifft zueignen:

Ich fage/allzeit in hell und vollem Schein / wie jener Dimmlische Botts schaffter bezeugte: Gratia plena, voll der Gnaden. Durch Diefen Marias nischen Wollmond werden von bem Horizont der Catholifchen Rirchen die Schabliche Sinfternuffen ber Gund und Lafteren / der Irrthumer und ReBerenen vertrieben zc. Es pflegen gwar offt Die neidige Dund den Mond anzubels len / und fonnen ihn nicht lenden/aber ihme auch im geringften nichte fchaben. Eben also die neidige Reter und Irrs glaubige thun gwar Mariam burch ihre Lafter-Schrifften gar hefftig ans bellen / und anfeinden /aber fie tonnen

ihr burchaus nicht ichaben / auch fein Madel an ihr finden.

Wie die Aftrologi beobachten / so Monde Fine begibt fich aledann ein Finfternuß au flernuß trant dem Mond/wann zwischen ihm und ber Sonnen die Welt-Rugel oder ber Erdboden sich stellet und also verbins beret/ bag ber Mond von ber Sonnen fein gewöhnliches Liecht nicht empfane gen tan. Aber Diefes mare fern von Dem Marianischen Wollmond/estonne te meder Die 2Belt mit all ihren Guter und Reichthumen/ weder die finstere Bolden der Trubfal und Bidermare tigfeiten Mariam im geringften nicht verhindern / daß sie nicht allzeit von der Gottlichen Gnaden Connen haufs fig bestrahlet und vollkommen erleuche tet bliebe.

Manhat auch aus langwieriger Er: Mus bem fahrnuß/daß aus dem Mond . Schein Mond fan Das zutunfftige Wetter muthmaßlich finftige tonne abgenommen werben / laut jenes Witterung Lateinischen Wers:

Pallida Luna pluit, rubicunda flat, alba serenat:

Das ift:

Wann ber Mond bleich fcheinet/fo bedeutet es folgendes Regenwetter : ift er rothlecht / so hat man starcke Wind zu gewarten: wann er aber hell und weiß ift / ba ift ichon und gutes Wetter zu hoffen. Man habe den Marianifchen Wollmond fo genau bes Wird Mas trachtet als man gewollt / fo wird man rid applidoch niemahl verspührt haben/ daß er cierc. fen bleich oder roth gewesen : ich will fagen/ niemahl erbleichte Maria pon einer unmäßigen Forcht oder Schres den / fie ware allzeit gang hernhafft/ und unerschroden in Uberwindung als ler Beichwerden. Sieware auch nies mahl roth/ bas ift/ niemahl entzundet bon einiger ungimlichen Din ober Bes gierd / von einer Enfersucht /linmuth oder bergleichen/ fonder allzeit fcon bell und weiß / bas ift gant rein / auf: richtig und unschuldig. Alba serenat. es ift fein Ungewitter zu beforchten/ wann difer Gilber weiffe Mond icheis net / er zeiget gunftiges Wetter / freue lichen Commen . Schein/ verftehe ber Bottlichen Gnaben Sonnen an.

X3 ₃

Pfal. 88. V. 38.

Luc, c, T.

V. 18.

Menfchen fennb peran= berlich als wie ber Monb.

Sonften ift ber Mond auch eine Bedeutung der Unbeftanbiateit Des Menfchen; bann gleichwie ber Mond bem Menfchlichen Afpect ober Mug nach gar veranderlichift/bald zu bald abnimmt / bald wie ein liechte Rugel oder Scheiben/ bald wie ein halber Zirckel uns vorkommt/ jest mit auffwerts/ jest mit abwerts gestreckten Enden oder Dorneren fich feben laft/ jebund weiß / jebund rothlecht aussis het / eben also ift der Mensch gar vers anderlich und auf alle weiß unbeftandig: er ift unbeständig in seiner Mens nung und Guterachten / in feinen Borbaben und Unichlagen in feinem Thun und Laffen. Er ift unbeftans dig in der Gnad / und in der Matur / an bem Leib und an ber Geel/ bald franct / bald gefund / bald frolich/bald trauria / bald tugendfam / bald lafters Nunquam in codem statu perhafft. manet. Er bleibt nimmer in einem Stand.

Der Mond bat von Unfang wenig Liecht / in ber Mitte befommt er einen volltommenen Schein/ zulent verliehe Eben als ret er wieder allen Glang. fo hat der Menfch von Unfang in feis ner Jugend wenig Berftand und Rrafften / in feinem Mannlichen 216 ter betommt er mehr Biffenfchafft/Ers fabrenbeit und Starde in Dem bos ben und letten Alter aber verliehrt er gemeiniglich wiederum alles miteinans

Job. c, 14.

V. 2.

ber. Noch ferners und absonderlich zeigt unbefändig. Noch ferners und absonderlich zeigt feit des zeile uns der Mond wegen seiner vielfaltischen Glads. gen Reränderung gar mohl an die Uns gen Weranderung gar wohl an die Uns beständigkeit der Menschlichen Wohl fahrt / und bes zeitlichen Gluds; Dann gleichwie der Mond bald ab / bald sunimmt / bald gantslich vor uns feren Augen verschwindet / also nems men die zeitliche Wolluft / Chren und Reichthumen bald ab und bald zu: bald verlaffen fie einen gant und gar/ alfo daß in furter Zeit ein reicher und ansehnlicher Croesus, ein armer und perachtlicher Codrus wird: wie es unter vilhundert andern nur gar zu wohl erfahren hat ein ungludfeeliger Polycrates und Bajazet, ein Andronicus und Bellifarius, ein Alcibiades und Sejanus, ein Conradinus Suevus, Castrucius und Castracanus &c. mit welchen allen das Gluct als wie mit einem Bal-Ion gespielt hat / indem fie von dem hochften Gipffel ber Chren und Glude feeligteit in Die Tieffe ber Berachtung und der Armseeligkeit sennd gestürtet worden. Allso mahr ift es was der Seil. Augustinus sagt: Quanto plus honoramur, tanto plus periclitamur. Je mehr und bober man angefes in Pal. to. ben ift / je groffer ift die Befabr : Weilen es nehmlich ben boben Bergen allzeit tieffe Thaler abgibt / in welche man gar leichtlich fallen fan / wann man zum bochften geftiegenift. Deße wegen billich dem so unbestandigen Gluds : Rad das Lemma ober Die Sinn Schrifft tan zugeeignet werden :

Nunquam in eodem.

Was jegund oben febet Sernach bald untergebet.

Der wie der Woet finat: Crescit, decrescit, in eodem sistere ne-

Bald nimmt er zu / bald nimmt er ab : Es ift ben ihm tein B'fand noch Dab.

Der 4. Absat.

Bon benen Sternen.

23 218 die Blumen in dem Garsten/ was die Sdelgestein in eis nem gulbenen Gefaß / und was bie Augen in dem Angesicht / bas fennd die Sternen an dem Himmel/nehme Beichaffens lich ein Luft / ein Zierd und Glang, Cternen. Sie bestehen in einer reinen / veften/ burchscheinenden und unverweßlichen Materi. Es fennd berfelben ameners len Gattungen / Die eine und zwar die meiste werden von denen Astrologis felle fixe genannt/bas ift/unbewege lich/und gleichfam angeheffte Sternen/ andere aber stellæ errantes, Das ift/ bes wegliche oder fahrende Irr-Sternen/ welche zu unterschiedlichen Beiten / ib. ren unterschiedlichen/doch gewisen und richtigen Lauff baben: nebmlich die

My 200 by Google

fiben

fiben Planeten/ bas ift ber Mond/fo ber unterfte Dlanet ift / ber Mercurius, Die Venus, die Sonn/ der Mars, Jupiter und Saturnus, welches der hochs fte ift. Difer Planeten wird glaublich ein jeder von einem besondern Engel dirigirt, oder in feinem Lauff gelaitet. Bas aber die Zahl oder Menge der Sternen insgemein betrifft / da fag ich nichts anderstals was GOII felber por långsten zu dem Abraham gesprochen hat / nehmlichen : Suspice Colum & numera stellas, si potes. Schaue an den Simmel und geble die Sternen/ wann du es fanft. Sie sennd ungahlbar / und Gott als lein befaunt/ Qui numerat multitudinem stellarum, & omnibus eis nomina vocat. Er geblet die Menge der Sternen/ und nennet fie alle mit Mahmen.

Die Grösse der Sternen betressen beitressen bei gand die und weit größer als die gange Welt, oder der gange Erdboden: obwohlen sie uns/wegen der undeschreiblichen Höhre ein vortommen. Ubrigens empfangen die Sternen ihrmeistes Liechtvon der Sonnen / dasselbige theilen sie der Erden mit, und haden ein groß Krafft oder Wurdeng in die Edprecliche Ding/die sich auf und in der Erden

befinden.

Aber Miliche und geiftliche Stern fennd fowohl die Beilige in dem Dime mel / als die volltommene und gelehrte Manner auf der Erden: Dann Qui ad justitiam erudiunt multos, fulgebunt quasi stellæ in perpetuas æternitates. Die, fo viel gur Berechtigs teit gewiesen ober gelebrt baben/ werden wie die Sternen icheinen immer und ewiglich. Sternen fennd fie/und awar lauter fella fixe , beftans Dige / unbewegliche Sternen / fie meis chen memahl ab von dem Beeg ber Tugend und Gerechtigfeit / fie laffen weder durch das Liebtofen der betrugs lichen Welt/weder durch Trubfal und Widerwartigkeit/weder durch den Lift und Gewalt Des bofen Reinds von dem Guten fich abwendig machen. Das Liecht und den Blang ihrer Beigheit u.

Deiligkeit empfangen fie von der Botts

hichen Gnaden Sonn und was fie ems pfangen haben / das thun fie verirens lich und ohne Bergelt andern mittheis Sie fennd zwar an fich felber groß und anschnlich vor & Ott und feis nen Engeln / und bannoch tommen fie ihnen felbst aus Demuth gang flein / und gering vor: ja auch vor den Aus gen der verblendten Welt- Menfchen icheinen fie flein und schlecht/eben bas rum/ weil fie burch ihr Leben und Lebr fo weit über ell das irrdische und eitle erhocht fennd. Den Ginfluß und fraffs tige Burdung / fo Dife fittliche Sters nen in die Welt haben/belangend/fo ift es gewiß / daß offtermabl gange Reich und Lander gu grund giengen/ wann fie nicht durch ihre allmogende Furbitt und Verdienft ber fo Botte feeligen und Gott-geliebten Gelen erhalten wurden : wann nicht burch fie das Ubel und Unbenl abgewendt/ und hingegen Glud und Geegen vom Dimmel erbetten wurde.

Die naturliche Sternen reinigen und erleuchten ben Lufft durch die Bemes gung ihrer Strahlen / fie maßigen und vereinigen Die wiber einander ftreitens be Elementen in benen Corperlichen Gelchopffen. 2c. Much die sittliche Sternen erleuchten und reinigen bie 2Belt durch ihr Lehr / Correction und Erempel von ber ichablichen Binfters nuß der Irrthum und Unwiffenheit! von ben gifftigen Dampffen der Ginid und Laster. Die widerwartige Eles menten / das ift/ die uneinig : und ffreis tende Parthepen vereinigen und ner fohnen fie burch freundliches Zuspres chen/ und friedliche Unterhandlung: Die Gunder aber / Die GOIX Dem DERRN fo fehr zuwider fennd / vers fohnen fie mit ihm burch ihr enfriges Bebett und Furbitt.

Die vollkommene und hocherleuch, te Maimer seind iene Steinen / mit welchen das Apocaloptische Weiße welchen int der Sonn umgeben / den Mond unter den Jussen hatted gekrönt ware / das ist / die Cathos lische Kirch / dero Zierd und Glori die Heilige und vollkommene Sees len sennd.

Dos

Pfal, 146. V-4.

Gen. c. 1 (.

v. 5.

Sitfliche Sternen fennd vollfommene gelehrte Man-

Dan. c, 12.

Politifche. Sternen fepnd die Rath und Beamte an einem Dof/ und wie fie

Politifche Sternen follen fenn bie Doff Derren/ Rath und Beamte ben einem Ronig oder Furften / und gwar lauter ftella fixa, beftandige unbewege liche Sternen/ die fich von der Berechs follen beichafe tigfeit / und von der Pflicht und Ereu gegen ihren Derrn auf teine Beif laffen abmendig machen. Gie follen bem Land / oder dem Bebiet / über welches fie gefest fennd/vorleuchten mit Rlugs beit und Worfichtigfeit in ihrer Wers maltung: und gleichwie Die Sternen Des Dimmels zwar ein hobes Unfeben und ein weites Musschen haben / aber Dannoch darneben ein liebreiche Apparenz, ein angenehmen Schein/ ein auss theilige Influenz, und ein zusammen haltende Bereinigung / alfo follen dife politifche Sternen ihr Authoritæt und bobes Unsehen zwar behaupten / aber nicht durch übermäßigen Pracht/ober ftrenges Berfahren mit benen armen Unterthanen / fonder durch ruhmmurs Dige Thaten und auferbaulichen Les

bens: Manbel. Sie follen von fich nes ben ein lieblichen Schein ber Freunds lichfeit und Befcheidenheit. Gie fols len den Bedürfftigen gern und willig mittheilen von ihrem Reichthum und Uberfluß / und alfo teine fellæ attractivæ, bas ift / burch ben Geit alles an fich ziehende Sternen fenn / fonder vilmehr ftellæ diffusivæ, basift/burch bie Frengebigfeit austheilige Sternen : Sie follen auch zusammen halten/ober eintrachtig fenn in Beforberung beg gemeinen Beftens. Endlich gleiche wie Die Sternen ein feber mit feinem Circul/ mit feiner Dobe / Groffe und Glang gufrieden ift und bie anderein ibrer Station nicht verbinderet/ noch verfinfteret / alfo foll ein jeder Minister, Rath ober Beamte mit feinem Rang/ Dienft und Befoldung zu frieden fenn/ einem anderen nicht eingreiffen/ nicht schaben / ihne nicht bes

neiden / und nicht pers fdmarten.

## Zas III. Kapifel.

#### Von der Morgenrothe/Regenbogen/ und Comet-Sternen.

Der 1. Absab.

Bon ber Aurora, oder Mors aenroth.

Urch die Auroram oder Morgens rothe wird von denen Aftrologis gemeiniglich jener annehmliche Stern / ber am Morgen fruhe vor ber Sonnen Aufgang sid) an dem Horizont (bas ift / an dem Begird bes Morgenroth. Dimmels/ fo weit fich bas Hug erftres den mag ) præsentire, und als ein Borbott der Sonnen das liebe Tag-Liecht ankundet. Ober auch jene fcone Dimmels Rothe/ welche zu Beis ten gleich vor ber aufgehenden Gons nen fich feben laft. Dife Morgenroth ift ein Luft der Augen / ein Freud deß Derpens, ein Zerftobrung der nachts lichen Sinfternuß/ ein Feindin und

Schreden ber nachtlichen Dieb und Straffen-Rauber / weilen fie forchten erdappt und gefangen zu werben / fie ift ein Weegweiferin ber Wanbers: Leuthen / ein Troft und Linderung der Kranden / ein Erquidung ber Menschen und Thier / Die sich ben anbres chendem Tag beffer befinden / und gleichsam wiber lebendig werden.

In fittlichem Berftand bedeutet fie Maria tfl ein erfflich die feeligfte Jungfrau Mariam/ neifliche Morgenrith. Que progreditur quafi aurora confur- Cant, c. 6. gens, welche berfür tritt als wie die v.9. Morgenroth. Sie ift ein Borbots tin ber Gottlichen Gnaben . Sonn : Dann wen fie anscheinet / bas ift/wem fie gunftig ift/ ber hat fich zu verfiches ren/ daß auch Gott felbften ibn mit Snaden werde anfeben : mithin bringt fie den bochft erwunschten Tag des Denle und der Gnaden. Sie ver-

treibt

Peit ber

treibt bie Chabliche Rinfternuffen befi Brrthums und ber Unwiffenheit / Die Nacht ber Gunben: Gie verjagt Die bollifche Straffen ober vielmehr Gees len : Rauber / ale welche ihren Bewalt nicht tonnen ausstehen. Si subitò aparuerit aurora, arbitrantur umbram mortis, Wann der Morgen Schnell antommt ifts ibnen als wie ber Schatten des Tods. Gie fonnen es nicht aussteben / wann sie seben / daß die Marianische Aurora, burch bie Andacht die Berehrung und bas Bertrauen in dem Bergen ber Mens fcen aufgehet / fie flieben enlende bas von. Dife geiftliche Morgenroth weis fet uns auf Der mubfamen Wanders fcafft unter ben Befahren Difes zeitlis chen Lebens den rechten Weeg Des Denle und ber Seeligkeit / auf bag wir von felbem nicht abweichen. Sie erquidet Die an der Geel fcmache und tranck ligende Menschen / sie ertheilt ihnen neue Starcf und Rrafften wider ibre Reind / und bilft ibnen felbe übers winden.

Die aufgebenbe Morgenroth thut bie unschuldige Bald : Bogelein erfreuen / und mit ihrem gewöhnlichen Gefang Gott zu loben aufmuntern: bingegen die schandliche Racht, Eus len und Rleder Daug / Die das Liecht baffen / pertreibt fie in ihre Locher und Eben also ermunteret Maria Dolen. Die Innwohner der Ginfamkeit/ und Die Drbens Beiftliche am Morgen in der Frühe die nachtliche Rube zuverlaffen / das Lob Gottes zu fingen / aum Gebett und gur Betrachtunglich u erbeben: Die verstockte Sunder aber Die Reter und Irrglaubige / zwingt fle famt ihren Lafter: Schrifften / fich gu perfriechen und zu verschlieffen.

Morgentothe mit bem jett liden Glud perglichen.

Job, c. 24. Y. 17.

> Bum anderten fan durch die Mors genroth verstanden werden die Unbes ftandigfeit des zeitlichen Glucks und bes menfchlichen Lebens. Schon und annehmlich ift es zu feben/ wann bie Morgenroth berfur bricht und gleiche fam eine Tapegeren von ber bochften rothen Rarb an dem Dimmel ausbreis tet / wann die Bolden und Gipffel ber hoben Berg barbon gefarbt / und gleichfam vergulbt werden : schon und R. P. Koboli groß, und fleine Welt.

annehmlich ift es zu feben / bie Men schen und Thier erfreuen sich darob. Aber fie bauret gemeiniglich gar nicht lang/ geblingen fommt ein trubes Woldlein barzwischen/ und ba ift alles auf einmahl aus, alle Bier und Unnehmlichfeit verfcwunden. Eben ein folde Beschaffenbeit bat es mit bem zeitlichen Blud und menschlichen Leben. Lin greud ift es wann ein Joan. c. 16. Menfch gur Welt gebobren wird/ wie bas Evangelium felbft bezeuget : abfonderlich mann es ein Fürften-Rind Geburth et wann es ein Roniglicher Erb Dring Pringen ift: D wie ein fchone und annehmliche gleichet einer Morgenroth! was groffe Freud ift Morgenroth, es/ was für Froloden/ und Ehrens Gepräng an dem gangen Fürstlichen Hof / in der gangen Residents-Stadt/ in dem ganten Land und Reich! was gratuliren und prognosticieren vonseis ner gutunfftigen gludlichen Regierung Es wird in folder Begebenheit aufe neue erfüllet mas gefchrieben ftes bet: Nova lux oriri vifa, gaudium Effhere 8. honor & tripudium, Ein neues v. 16. Liecht ift aufgangen / welches Ehr greud und groloden bringt. Aber wann gehlingen ein finftere Wolden (wie es gar leicht und öfftere aeschicht) ben Dimmel übergiehet / ich will fas gen / wann bem Doff ein Unglud ober Traur-Ball zustoffet / wann bas zarte Rind ein Schwache / ein Unpaglichteit anstoffet / oder gar ber grimmige Tod mit feiner Genfen Die fcone Blum abs mehet : oder wann ber junge Pring zwar in etwas erwachsen und auferzos gen ift / aber feine fürftliche Qualitæren/ teine anftandige Gemuthe . Gaaben keiget / wann er von Sitten oder Ges ftalt unartig/und dem fürftlichen Dauf ein Unehr ift 2c. D ba ift die annehms liche und icone Morgenroth vers schwunden / und folget ein betrübter Tag / ja ein Traur volle Nacht in bem gangen Cand ober Reich.

Eben alfo/ wann es mit einer bere Bielfaltige hofften Promotion oder Beforderung Beranberung zu einem einträglichen Amt/ zu einer geitider hohen Ehren-Stell/ mit einem gericht. Dingen. lichen Procefi/ ober anderen Beschäfft einen gludlichen Anfang/ ein gutes Aussehen bat /D baift es ein annehme

liche fcone Morgenroth / Die einen hele len / bas ift einen freudigen Tag ans fundet: aber wann gehlingen ein ungludlicher Streich Darzwifd entommt/ wann die Sach jurud gehet / ober ftes den bleibt / wann die geschopffte Doffs nung in Bromen fallt / und zu Baffer wird / Da perschwindet Die schone Morgenrothe/ und ber verhoffte fchos ne Tag wird in eine traurige Macht

peranberet.

Es wird absonberlich ein vierfache Beranderung ben Denen erichaffenen Dingen beobachtet : Die erfte ift Die Beranderung oder Unbeständigteit der Natur / welche auch ben ben Engeln gefunden wird ; dann auch dife fennd von Natur veranderlich (wie es fich an dem oberften Engel dem Lucifer und feinem Unbang gewisen bat) unvers anderlich aber und in dem Guten bes ftattiget burch Die Gnab. Die ans bere ift die Beranderung der zeitlichen Boblfahrt / von welcher der meife Sas lomon bezeuget / daß alles ein lautere Eitelteit fene : Vanitas vanitatum, & omnia vanitas. Die dritte ift die Bers anberung bes Menfchen von bem Stand der Gnaden in den Stand der Gunden / und binwiederum von dem Stand ber Gunben / in ben Stand Die vierte ift die Armfees ber Gnad. licfeit des menschlichen Lebens/ welche der gedultige Job betlaget / indem er fagt : Der Menfit vom Weib des bobren lebt turte Jeit / und wird mit vilen Betrubnuffen ober Trangs faalen erfüllt. Mus difem allem ers bellet tlar / wie daß man fich fo gar nicht auf das zeitliche Glud und Les ben fteuren tonne und bingegen nach dem ewigen Leben und mahren Blud's feeligkeit aus allen Rrafften trachten folle.

Der 2. Absab.

Won dem Regenbogen.

Bie ber Res Er Regenbogen / Iris oder Sims genbogen for- mel-Bogen genandt / ift ein Remirt merbe. percussion, oder Wider Schein der Sonnen-Strahlen / Die in eine maffes rige Wolden / fo der Sonnen gerab

entgegen ftebet/ einfallen: es muß aber der Bolden jum Theil dinn und hell oder durchscheinend senn / theils aber Dick und Dunckel / fast wie ein Spies gel: mithin geschicht es/ bak uns ber Regenbogen unterfchiedliche Farben/ als nehmlich ein grune / ein blaulechte/ weißgelb und rothe vorftellet/ welches glaublich von ben Qualitaten ober Gis genschafften ber vier Elementen bers fommet. Es laft fich folgende ber Regenbogen nur benm Tag/ niemabl aber ben ber Racht feben : boch nies mabl zur Mittag Beit/wann die Conn zum ftardften fcbeint. Sein Rigur oder Geftalt ift wie ein halber Girdel mit den zwen Sorner oder Enden bes rührt er den Erdboden / mit dem obes ren Theil aber berührt er den Dime mel / und wann belles Wetter porbers gangen ift / ba bedeutet er ein magiaen Regen / nach vielem Regen aber bes Deutet er ein folgendes ichones Wete Der Regenbogen mäßiget bie Dit der Comen, er ziert ben Dims mel / erluftiget die Mugen / und erfreuet bas Gemuth.

Es haben berowegen die Alte den Regenbogen nicht unbillich ein Tochs ter Thaymantis, bas ift ber Bermunberung genennt; weilen er nehmlich fo viel felhame Bebeimnuß und Gigenschafftenin fich beareifft/ bak felbe mehs rers zu bewunderen / als zu ergrunden fepnd. Es tan auch fein Mabler mit dem Bimbfel die Farben des Regens bogens recht und eigentlich entwerffen oder abmahlen. Ubrigens gereicht es au fonderm Lob des Regenbogens/ daß nach Zeugnuß der D. Schrifft Gott ihn gefest hat zum Zeichen deß Bunde/ ben er mit bem Doe gemacht hat / nehmlich die Welt hinfuran nicht mehr mit einem allgemeinen Gund , Bluß au Gen. c. 9. Arcum meum ponam in nu- v. 13. ftraffen. bibus cœli, & erit in fignum fœderis

inter me & te.

Difes alles fdict fich gar wohl/ und Chriffus ber bedeutet in fittlichem Berftand Das gerrengigte beilwerthe Ereup Chrifti/ und den ge- der Regencreußigten Henland. Christus Der bogen. gecreunigte / fage ich/ ift jener eble und munberichone Dimmele Bogen von welchem ber Deil, Beift felber fagt :

Eccl. c. r. W. 2.

Job, c. 14.

Eccl, c. 43. V. 12Vide arcum meum, & benedic eum qui fecit illum : valde speciosus est in splendore suo. Gibe an den Res genbogen / und lobe ben / ber ibn ges macht bat : Er ift vaft fcon in feis nem Schein. Es ift nebmlich in fitt lichem Berftand die beiligfte Menfche beit Chrifti ein theils liecht ober belle Wolden wegen der Gottheit / theils ein dundle Bolden wegen ber fterbe lichen Menschbeit / in welche ber bimm= lifche Batter / als die Gottliche Gnas den-Sonn bauffige Strahlen wirfft/ das ift unendliche Bolltommenbeiten ergieffet. Diefer Dimmlifche Regenbogen Chriftus / wird uns nicht nur gu beschauen und zu bewundern / sondern auch zu verehren und anzubetten vorgeftellt. Er weifet uns die iconfte und bochfte Rarben ber berrlichften Tus gende und Bollkommenheiten/welche ben feiner puren Creatur gu finden fennd: aber er laft fich nur ben bem Zag/ bag ift ben ben Berechten fes ben mit feinem Gnaben-Schein/nicht aber ben ber Macht / das ift / ben benen verstocken unbußfertigen Sundern/ welche die Gutigfeit Gottes nicht er-Diefer geiftliche Dimmels Bogen ift allezeit gerab berunerschafs fenen Sonn entgegen gefeget/ weilen Chriffus allzeit Die Ehr Des himmlis fchen Batters / für feinen Begenfaß Mit ben amen und Endamed hatte. Dorner oder Enden/bas ift/mit dem Leib und mit ber Geel berühret er bie Erben : Habitavit in nobis: Er bat in uns gewohnet. 3a es ift fein freud mit und bep uns an fepn. Dit dem obern Theil aber / nehmlich mit ber Gottheit/ ift er unendlich meit über all bas Irrbifche erhöhet und erhebt : Der Simmel ift fein eis genthumlicher Wohn: Gig/ die Erden aber nur fein guß: Schemel. Diefer sittliche Regenbogen maßiget Die Dit ber Sonnen / Das ift / Die Strenge ber Bottlichen Gerechtigfeit und verfundiget ein ichon und belles Better / das ift / den Gnaden Schein ber Gottlichen Barmbernigfeit; bann eben zu difem Bibl und End ift Diefer geiftliche Regenbogen / Chriftus vers ordnet/ daß &Dtt in Unfehung feiner/ R. P. Kobolt groß , und Bleine Welt.

und feiner unendlichen Werdienften zur Barmbertiateit bewegt werde / und denen fundigen Menfchen mit der wohl verdienten Straff verschone. Recor- Gen. c. 9. dabor fæderis mei vobiscum &c. 30 wird mich erinnern/ fagt der himmlis iche Batter/daß mein geliebter Gobn Durch fein bitteres Lenden und Sterben bas menschliche Beschlecht mit mir verfohnet habe / und für die Gunden der Welt genug gethan/ ja übers fluffig ibre Schulden abgezahlt.

Ein Regenbogen / oder Himmels: Das Seil. Bogen/fag ich abermahl/ ift bas D. mit bem Re-Creus in fittlichem Berftand : aber genbogen vertein gegen ber Belt ausgespannter glichen. Bogen/ burch welchen ber ergurnte GDET feine Straff : Dfeil auf uns herab fchieffe/ fondern vielmehr ein folder Bogen burch welchen und in Rrafft beffen wir all unfere Bitt und Begierden gegen Sott follen abs fchieffen / auf daß wir das rechte Bibl und Endawed treffen und ber Schuß nicht fehle / ich will fagen unfer Bitt

uns nicht leer abache.

In weltlichen Geschichten wird vies les von gludlichen und funftreichen Bogen-Schutzen gemeldet / welche bes rubmt gewesen fennd / eh bag man bie Wissenschafft gehabt hat mit Rugels Buchfen und Glinten gu ichieffen. Ein tunstreicher und glucklicher Bogen: Künstliche Schutz ist gewesen der Kanser Com- und glückliche modus und Domitianus; Dann jener Bogenhat alles mit dem Pfeil richtig getrof. Schugen. fen / nach was er nur immer gefchoffen hat: Difer aber hat mit dem Pfeil eis nem Dirichen in vollem Lauff allzeit Das Dern getroffen. Ein gludlich : und tunftreicher Bogen Schus ift ge mefen Godefridus Bullionius ein Der-Bog in Lothringen / welcher als er mit Dem Chriftlichen Deer Die Stadt Jes rusalem belägerte/ba hat er auf einem hochen Thurn bren Lerchen in einer Linie oder Zeilen figend gefeben/ auf welche er mit dem Pfeil fo gludlich ges fchoffen/ bag er alle bren auf einmahl getroffen / und im Lufft gefpift bat : wie bann noch bif heutigen Tag gu eis nem ewigen Angedenden / bifer raren Begebenheit / Die DerBogen von Los thringen bren folche Lerchen in ihrem

The and by Google

Stamme

foan, c. I. V. 14 Prov. c. 30.

Ma. c. 66. V. I.

Stamm-Babben führen. Chen auch ein aludlich und funftlicher Bogen-Schus ift gewesen jener herrhafft und tapffere Schweiter/Bilhelm Tell mit Mahmen: Dann ale im Jahr 1307. ein Defterreichischer Land : Wogt und Richter in ber Schweit ber ein hochs muthiger und ummilder Mann mare/ in einem Schweigerischen Bleden 216 torff genant auf offentlichem Dlat an einer boben Stangen einen Sut batte aufhenden laffen / mit ernftlichem 86 fehl daß alle Unterthanen/ fo da vors ben giengen/dem Dut eben folche Chra bezeugung erweisen follen / als wann ihr Derr und Oberhaupt felbsten ges genwartig mare. Diefer bollfinnige Befehl miffiele allen Ehrliebenden Leuthen febr / bevorab bem ermelten - Bilhelm Tell/ ber auch ber erfte mar/ fo dem ausgesetten Dut tein Ehr im Der Richter / Borbengeben ermife. pber Land Bogt erzurnte fich barüber und lieffe ibn famt feinem Gobnlein ges fangen nehmen: und weilen er wufte daß Wilhelm Tell ein guter Bogens Schut fenel fo fette er ihm fein eiges nes Rind gum Bibl an fatt einer Scheis ben aus / er legte ibm einen Apffel auf das Daupt / und zwange ben Watter Daß er feinem eigenen Rind entweders den Apffel vom Daupt hinweg / oder Das Dern burchichieffen folle. Er aber hat wider den Bunfch und das Berhoffen des Richters fo gut und glucke lich getroffen/ bag er von weitem mit dem Pfeil den Apffel des Rinds uns verlett berab geschoffen. Diefe uns bescheidene Strengheit aber deg Richs ters bat benen Schweiteren alfo fcmerlich mißfallen / daf fie das Joch folder unmilden Obrigfeiten von ihe nen haben abgeworffen, von bem Durchleuchtigften Daug Defterreich fennd abgewichen / und unter ihnen felbst eine frene Republic baben aufs gerichtet.

Runftlich und aludlich baben all bie obgemeldteBogen-Schuten geschoffen und getroffen : aber noch vil beffer und gludlicher werben wir schiessen und treffen / wann wir unfere Bitt und Begierden / mann wir all unfere Bes banden Wort und Werd burch ben

Bogen bes Deil Creunes und in Bereinigung bes Secreupigten gegen Sott und bem Dimmel abschieffen / Dann wir werben auf folde Beif gleichsam bas Dert bes himmlischen Batters selber treffen / biefe unendis de Schat : Rammer barburch eroffs nen / und alle Gnaden bauffig daraus Ja am allerbeften fliesien machen. werben wir schieffen und treffen wann wir au End bes Lebens unfer eigene Seel auf bem Bogen bes Creupes abs truden / und in Krafft beffelben gen Dimmel abschieffen/ unser lettes Bibl und End nicht zu verfehlen/ wie es viel enfrige und andachtige Diener und Dienerin Gottes gemacht haben/ welche in wurdlichem anmuthigen Ruffen und liebreichem Umarmen deß Deil. Creunes/mb bes Gecreunigten ibren Beift aufgegeben baben. Derfianer baben fich unter bem Ronia Cambyles au Briebens Beiten gar fleißig in bem Bogen . Schieffen ges ubet / auf daß fie zu Rriege: Zeiten Des fto geschickter und erfahrner maren! Bie bann einftens/als Prexospesein Doff Derr ba er vermennte ber Ros nig habe fich raufchig getrunden/und etwan barüber fpottete/ babat es ben Ronig alfo verbroffen/ bak er bes Dofs Derrn seinen Sobn in dem Gartten an einen Baum binden lieffe / und fich auftellte als wolt er fich mit bem Pfeil und Bogen üben / gehling aber hat er ihm von weitem bas Dern mitten entamen gefchoffen/au bem Batter bes entleibten Cobns fprechend : Lerne binfuran von Konigen beffer urs theilen und reden. Bir follen uns auch ben Friedens Zeiten/ich verftebe in bem Leben / in bem ermelten fittlis den Bogen Schieffen fleißig üben / Damit wir gur Kriegs: Zeit / Das ift/in bem Tod Bett jum Schieffen besto geschickter fenen.

Trefflich wohl hat fich in Difer Runft Ferdinandus geubet / und ift ein febr guter Bogen trefficer Schutz in geiftlichem Verstand gewes geistlicher fen Ferdinandus II. glorreichen Ange: Bogen bendens Romischer Ranser, welcher ben lebszeiten zum öfftern und abfona Derlich in dem Tod fein enfriges Ges bett / und hipige Begierben auf bem

welches fehr muglich ift.

Bogen

Bogen bes Creupes zu Gott hat abgeschicket. Absonderlich in jener Bes gebenheit / als in bem Jahr 1619. in bem Brachmonath gant unvermuthet ein ftardes feindliches Rriegs. Deer aus rebellischen Bobmen und confæderirten Uncatholischen/ über die Donau gesethet hat/ und fich ichon wurdlich in Die Worftabt zu Wien in Defterreich eingetrungen / Den Rapfer Ferdinandum allba gefangen zu nem men / ober fonft aufzureiben / Da auch nicht wenige Abtrunnige in ber Stadt felbsten waren, die es mit den Feinden Des Ranfers hielten / Da bat ber gotte feelige Monarch / in Ermanglung als ler menschlichen Dulff / von gangem Dernen fich zu bem gecreunigten Dens land gemendet / beffen Bilbnufer ims merbar in feinem Zimmer mit grofter Chrerbietung aufbehalten : ba bat er fich ihme zu Fuffen/ ja mit bem gans Ben Leib nach ber Lange zu Boben ges worffen / und mit inbrunftigem Ges bett fich ganglich GDET ergeben. Entzwischen begabes fich bag P. Bartholomaus Villerius, aus ber loblichen Gefellschafft JEful der des Kansers Beicht Batter war / nacher Dof tame und von einem Cammer : Derrn perlangte angemelbt zu werben: 218 Diefer mit einem gulbenen Schluffel Die Thur des Zimmers eröffnete/ findet er Ferdinandum nach ber Lange auss gestreckt vor bem Crucifix auf bem Boben ligend : Der Cammer : Derr erstaunet hierüber vor Berwunderung und zeigt es bem Beicht , Batter an. Bald aber hernach / als Ferdinandus vom Gebett wiederum aufgestanden/ lief er ben Beicht-Batter für fich tommen/ und mit freudigem Angesicht fprach er zu ihm : Mein Pater ich ers wegte ber mir felbften die auferfte Befabr / die mir von allen Geiten antrobet / die Macht des Reinds por der Veffung / und die bofe 2infolig ungetreuer Unterthanen ins ner der Stadt/ die mir nicht uns bewußt sind / und in difer Croth / da tein menfchliche Sulff vorbans den/ bab ich nach meiner Gewohns beit zu GOtt allein mein Juflucht genommen / vor dem Seil, Creut

mid nidergeworffen/und um Zulff gebetten: Mun bin ich gang wohl getroft/ und lebe ber ganglichen Soffnung / GOTT werbe meine Seind zu fchanden machen/ und ibr Vorbaben gernichten. Es bat ibs ne auch fein Doffnung nicht betrogen / dann geblingen und unvermuthet ift ein Succure von Catholifden Bulffe Boldern in Der Stadt Wien antoms men / welcher den Feind abzuweichen / und die Rebellen fich zu ergeben ges gwungen hat. Es ift auch folgendes Jahr darauf das gange Königreich Bohmen widerum unter ben rechtmafe figen Gewalt Ferdinandi gebracht worden. Ubrigensift von glaubwurs digen Zeugen für gewiß ausgegeben worden, es habe damable das Crucis fix Bild / vor welchem Diefer gottfeelis ae Monarch so enfrig gebettet hat! deutlich mit ihme geredt/ und gespros chen: Ferdinande ego te non deseram: Ferdinande ich wird did nicht vers laffen. Defimegen auch besaates Erus eifir gum ewigen Angebenden in ber Ranferlichen Schats-Rammer zu Wien aufbehalten und verebret wird. Eben auf biefem Creut : Bogen bat auch Leopoldus I. glorwürdigen Ungebendens Romifcher Ranfer fein gottfeelis ge Seel gen Dimmel abgefchoffen ins Dem er in liebreicher Umfahung/ und vielfältig wiederhohltem anmuthigen Ruffen des ermeldten Crucifix : Bilbs feeligft verschieden ift.

### Der 2. Absak.

#### Bon den Comet-Sternen.

Er Comet-Stern/Stella cometa, ift ein fchrectbares Dimmels: Comet-Beichen / ober vielmehr ein feuriges er fere und Lufft-Gesicht/welches gemeiniglich die mo Anschauende in Berwunderung und tomme. Schreden fetet. Biel/ aber unters fchiblid haben von bem Comet-Stern geschrieben; bann feine Natur und Eigenschafften sennb schwerlich recht zu ergrunden. Diefes ift gewiß / daß der Comet sene ein truckner und higis ger / auch tlebiger feifter Dampff ober Dunft /welcher in die Dobe auffteiget/

Stern mas

in bem Luft entrundet wird / und als wie ein Stern fcheinet. Dann wann ein fcmefelachtige Darn und Dech in fich babende Erden einen ftarden Dampff in groffer Menge von fich gis bet / Da wird berfelbige/weilen er trus den und hisig / und folgende leicht ift/ burch die Sonnen an fich gezogen/unb big in die dritte Region Des Luffts/ ober in Die oberfte Abtheilung erhöhet/ allwo er leichtlich von den Sonnens Strablen oder von dem Element befi Reurs / welches ibm nabe ift ober von einem aufwerts ichlagenben Donners Strabl entzundet wird, und mahrhaff. tig zu brennen anfangt: auch burch Die Unsichziehung mehrer bergleichen brennenden Materi erhalten wirb.

Bas Die Rigur oder Geftalt ber Cometen anbelangt / fo ift felbe vielfals tig und unterschiedlich / Die eine scheis nen Dagrachtig zu fenn / oder gleichs fam gebartet : anbere tommen uns por als wie ein feurige Rugel/ ein Schwerdt/ oder Pfeil 2c. nachdeme nehmlich die angezundte Materi be-Caffen / bider ober binner / rund ober langlacht ift. Defigleichen sennd fie auch groffer oder flemer und bauren langer ober furner/ nachdem fie mehr ober weniger von einer brennenden Materi haben. Die fürgefte bauren siben Tag lang / Die langste ben eis nem halben Jahr / gemeiniglich aber 1. 2. biß 3. Monath lang/ zu Briten fennd mehr Cometen auf einmahl an unterschiedlichen Orthen gesehen wors

Die Karb der Cometen betreffend/ fo ift felbige gleichfalls unterschiedlich: nehmlichen Die eine fennd weißlecht ober Gilber-Rarb / andere roth ober Blut : Rarb/ und wiederum andere schwart und finster. Dann wann ber aufsteigende Dampff binn/ und vollig entrundet ift fo ift der Comets Stern weißlecht/gleichwie es ein weißs lechtes Feuer gibt / wann man einen Flache ober Hanff angundet : wann er aber dict und nicht ganglich entzunbet / boch feurig ift / ba fcheinet er roth/ als wie ein gluende Roblen. 2Bann endlichen die Materi fett/ flebig und did sugleich ist/ da rauchet sie starct / alfo baß man bas Feuer nicht wohl fes Albert. M. ben tan / und befimegen Scheinet Der L. I. Meteor. Comet bundel und ichwarplecht.

Bon unferen letten Zeiten / ober dem let verwichenen Jahr : hundert au melben / so hat unter anderen Anno 1618. ein erfcbredlicher Comet-Stern gefdienen/ welcher fchier in ber gans Ben 2Belt gefehen worden / auf welchen unterfchiebgleich der Schwedische Krieg erfolget lick Come-ist) der drenßig Jahr lang gedauret / Sirruen die und unzahlbare Ubel nach sich gezo bei. gen bat. Anno 1652. hat ein Comet 7. gange Macht hindurch geleuchtet / Der eines febr fchnellen Lauffs mare. Anno 1664. ift ein Comet gefeben worden mit einem fehr glangenden Schweiff. Wiederum ein anderer groffer und graufamer Comet/ mit eis nem fehr langen Schweiff/ welcher Blen-Rarb ware / und gedauret hat bif auf ben Merken bes folgenben Jahrs 1665. Anno 1668. hat einer geleuchtet ohne Ropff nur mit bem Schweiff. Dingegen Anno 1675. einer ohne Schweiff. Anno 1680, gu End des Monaths Novembers bat ein erschrecklicher Comet mit einem wunder langen Schweiff geleuchtet. In einem gewisen Begird in France reich bat er fo bell geschienen/ daß man ben feinem Liecht/ben fonft finftes rer Nacht einen Blecken zwei Deil weit entlegen bat feben konnen.

Die Bedeutung der Comets Sters nen betreffend/ fo ift es ber gemeine 2Bahn auch bie vielfaltige Erfahrs nug/ baf fie nichts gutes/ fonder ges meinialich (boch nicht allzeit und ohne fehlbar ) ein Ungluck oder Land-Straff porbedeuten / als etwann Rrieg Duns ger ober Deft/ Tod: Fall groffer Burs ften und Derren/ ftarde Erdbeben / befftige Ungewitter zc. wie Cicero bes geuget / Lib. 2. de nat. Deorum, und

iener befannte Berg:

Sub Cœlo nunquàm impunè fulsere Cometæ.

So offt man fieht ein Comets Stern/

Ist Unglad und Schad nicht fern.

Diefes aber kommt ber theils aus ihrer naturlichen Eigenschafft und Bes

schaffenheit / theils aus absonderlicher Verordnung Gottes / der auf solche Weiß uns die bevorstehende Unglücks-Käll andeuten will.

(Chan hamme for

Götflice Betrobuns gen gleichen in fittlichem Berftand be Comels Garnen.

Luc. c. 13.

v. 3.

v. 10.

Job. c. 21.

v. 13.

Sben darum fan in sittlichem Bers ftand burch ben Comet : Stern Die ftrenge Gerechtigfeit & Ottes verftans ben werden: nicht zwar die wurdlich ftraffende / fonder die betrohende Bes rechtigfeit / inmaffen auch ber Comet murdlich nicht schaden oder straffen / fonder die Straff oder ben Schaden bedrohen und anfunden thut. Dann wann die schadliche und schandliche Dampff unserer Sund und Laster von Der fchlimmen Erden unferes Dergens auffteigen/ ba wird bas Gottliche Born - Feur entzündet / und gibt sich burch fcbredbare Beichen und Betros bungen / ale eben foviel Comet-Sters nen zu ertennen. Dergleichen Comes ten oder Gottliche Betrohungen fennd piel unterschiedliche Text Der Deil. Schrifft / als benandtlich : Nisi poenitentiam habueritis, omnes simul peribitis. Wann ibr nicht Buftbut merdet ibr alle famentlich verders ben. Omnis arbor, quæ non facit fru-&um bonum excidetur, & in ignem Bin jeglicher Baum ber mittetur, nicht aute früchten bringt / wird abgebauen und ins feur geworffen merden. Und wiederum : Ducunt in bonis dies suas, & in puncto ad inferna descendunt. Sie ( Die Gotts lofe ) baben gute Tag/ und in einem Mugenblick fabren fie jum Grab (ich fage gur Dollen) binunter 2c.

Aber gleichwie die Comet-Sternen aufhören zu brennen / und verschwin-Den / mann Die Materi / aus welcher fie bestehen / verzehret ist / also wann unfere Gunden nachlaffen oder durch die Reu und Bug verzehret sennd/da boren auch die Gottliche Betrobuns Ja eben auch barum laßt gen auf. Ja eben auch barum laßt ber grundgutige GOtt folche Zeichen erfcheinen / damit wir barburd) ges marnet werben auf unferer Dut zu ftes ben / und noch in Zeiten burch bie Buß und Befferung der Straff zu entgehen. Ut fugiant à facie arcûs/ gleichwie/ mann ein Schus / eh bag er ein Rugel oder Dfeil abichieffet / ein Beichen gibt/ genugsam andeutet/ daß er niemand zu treffen und zu beschädigen verlange/ sonder vielmehr daß man sich vor dem Schuß haten solle.

Berners in sensu politico, konnen unaufige brobende Comet & Sternen genennet firene Bichwerden/ alle unmilde strenge Obrige termed bekeiten/alle unbarmhertige Dichter und graufeten Regenten: dann sobald ein solcher an einem Codem Horizone seines Gebiets/ oder met-Stern.

feiner Derrichafft erscheinet/ Daerichres den die Untergebene oder Unterthas nen/ es geht ihnen michts gutes vor : es fagt einer zu bemanbern Forcht und Kummer voll/ D was wird es wers den ? wie wird es uns ergeben? wann Diefer Rauh Dobel / Diefer Leuths Schinder über uns den Gewalt bes tommt? wann diefer Enrann/ Diefer Blut Egel über uns Meifter ift ? ab. fonderlich wann ein unbefcheibener Richter ober Obrigfeit von einem ges ringen und ichlediten Dertommen ift: wann er wie ein findender Dampff von der Erden/ von der Tieffe aufs gangen ift und in bie Dobe zu einem Chren-Umt/ zu einem oberherrlichen Gewalt ift erhebt / mit einem Bort; mann er aus einem Bettler zu einem Derrn worden ift. D ba fangt bies fer Comet-Stern an zu brennen von dem Reuer des Dochmuthe/ def Borne muthe/ def Ehr ; und Geld : Beites Go lang ein folder Comet am himmel ift/ ba fibet und boret man nichts anders als schwere Bedrohuns gen / bald mit barten Geld ober Leis bes Straffen / bald mit schwerer Ars beit und andern Plagenzc. Aber violenta non durant, fagt bas Latemifche Spruch: Wort/was gewalthatig ift/ das ift nicht daurhafft / folde schrecks bare Cometen icheinen gemeiniglich nit Bann ein indiscreter unmilber Oberer / Richter oder Regent burch einen hoheren Gewalt abgesett wird/ ober burch ben Tod von bem zeitlis chen Leben abgeforderet/da verschwins det der drobende Comet : Stern / Die Forcht vergehet/ Die Unterthanen wers den wiederum getroft und erfreuet.

Es folle nehmlich das Regiment politicises durch Forcht und Liebe zugleich gefüh: Regiment ret werden/ Forcht und Liebe follen wie es solle

ftets

Pfal. 19.

beschaffen sepn/ nehmlich aus Forcht und Lieb zugleich.

ftets einander die Sand biethen. Es pflegt auch ber Dimmel nicht allgeit mit Blit und Donner gu bros ben / noch bas Deer ftets ohne Wind und Weffen ju fenn : Ein fluger Regent folle eines mit bem anderen mäßigen und vermischen/ er folle alfo geforchten werben / baß er augleich geliebt / und also geliebt / daß er zugleich geforchten werbe. einem gemeinen Beefen vorftebet/ muß bie Strengheit alfo brauchen/ daß er die Milbe nicht vergeffe, und hingegen 2c. Er foll tein graufamer Nero, und auch tein allzugutiger Nerva fenn: Der Reiche : 2Bagen wird umgestürtt/ wann ber Phædon ihn nur durch die Lieb und Bute alleinig leitet/ und nicht auch bes Baums der Scharffe fich bedienet; Dann jene allein/ wann fie zu groß ift/ eröffnet denen Lafteren Die Thur und Thor: Diefe hingegen bahnet ben Unterthanen ben Beeg zur Auffruhr und Bergweifflung. Absonderlich follman der Natur deß Comet. Sterns in Dies fem nachfolgen / daß man zuvor trobe ebe bag bie Straff murchlich ergebet. Gleichwie Die andere Sternen Des Dimmels Augen fennd / also ift der Comet : Stern fein Jungen: Er fcbros det / bamit er bom Bofen abichroce/ und fpricht une burch biefe Bungen gu/ baß wir behutsam senen zc. Eben als fo mag ein Rurft mobl die Baffen ber ftrengen Gerechtigteit icharpffen und ergreiffen / aber er foll nicht allzeit

gleich darein schlagen/ fonder gur Befferung einen Aufschub vergonnen und eine Weil lang mit Gebult zuwarthen/ wie der weife Salomon felber mahnet ba er fagt : Noli effe justus multum. v. 17 Gep nicht zu viel gerecht. Allen und niemand verschonen ift eines fo unrecht und schablich als das andere. Durch Die allzugroffe Butigfeit bat Strengbeit Der Ronig Saul Das Reich verlohren/ und Gatig. burch die groffe Strengheit ift ber feit follen Ranfer Dero um das Leben und um vergefell-Die Ehr tommen. Beffer hingegen ichafftet fepny hat der König in Aragonien/Alphonlus mit Nahmen/ das Mittel getrofs fen/ er pflegte burch bie Gerechtige feit die Gute ihm zu verbinden / und Durch Die Milde Das Gemuth Der Bos fen zu gewinnen. Difes alles ftellet uns Des Durchleuchtiaften Dauf Defterreiche roth und weiffer Stams und Wappen-Schild flar vor Aus gen/ als welcher die Rothe ber Berechtigkeit / mit der Beiffe ber Milde maßiget/ und also gleichsam das Blut mit Milch vermischet/wohl wissend / bag/ wo man bas Ubel mit Bedrohung ber Straff abwenden / oder den Rebler verbeffern fan/man gur wurdlichen Straff nicht ichreiten foll: und dahin zihlet ab jenes Sinn-Bild/ welches ein Sonnen albr mit einem eisenen Zeiger vorstellet / samt der Benschrifft:

Umbratiles ictus Sie brobet zwar mit Streichen vill Doch niemand fie schaden will-



mananamanaman'amanamanamanamanaman

# Zas IV. Tapifel.

Von den vier Alementen.

Sighero haben wir und mehrentheils in bem oberen Sternen Dauß Das ift in dem geftirnten Dimmel aufgehalten und beffelben 2Buns ber oder vornehmfte Stud besichtiget. Run wollen wir uns weiter herab begeben / und Mundum Sublunarem, das ift / Die Gefchopff / welche unter dem himmel fich befinden/ betrachten. Unter diefen aber præ-

sentieren fich erftlich die vier Elementen/ welche fich in ein unermeffene weite Circumferenz ausbreiten / und ordentlich aufeinander geben / nehmlich die Ers den / die das unterfte / das Waffer / der Lufft und das Beur fo das oberfte Eles

ment ift.

Aber zu wiffen ist / daß diese Elementen seven Corpora simplicia, das ift / folche Corperliche Ding/welche gant einfach nicht aus andern unterschiede lichen Corpern gufammen gefügt ober mit andern Dingen vermifcht fennd : Da Basble hingegen die Mixta, als wie die Menschen / Thier und Pflanten alle mit Des Corpora und nen vier Elementen vermifcht und aus benfelben zusammen gefügt fennd und Mixta feren? felbige einiger maffen in fich schlieffen : bann fie haben alle etwas von ihren vier erften und vornehmften Qualitaten oder Eigenschafften/ bas ift / etwas von der Trudne der Erden / von der Ralte des Baffers / von der Feuchtigs teit des Luffte und von der Barme des Feurs. Befchieht es nun daß ein oder andere aus den befagten Qualitaten in dem Mixto, in einem Thier oder Menschen 2c. gar zu starck geschwächt werde / oder hingegen gar zu starcküber Dand nehme / ba folget nothwendig das Berderben/ober die Zerftorung des Mixti, ber Tod des Wiehe oder Menfchen 2c.

Unben ift auch noch zu merden / bag die Elementen / wie fie und unter ben Sinn tommen / und zu unserm taglichen Bebrauch bienen nicht in ihrem puren naturlichen Stand fondern mit andern corperlichen Dingen vermischet fenen / als zum Exempel das Waffer fowir gemeiniglich trincten mit dem wir wafchen / das Beuer/ fo auf bem Deerd ober in dem Dfen brennet/ift nicht das pur und Elementarifche / fonder ein vermischtes Reur oder Baffer. Das pu re Element des Wassers / ist nur in seinen ersten und reinisten Quellen oder Urfprung zu finden : das Element des Feurs aber in feiner eigenthumlichen Sphæra ober dem Lufft / gleich unter dem Circul des Monds angutreffen. Eben also ift auch nach Proportion von der Erden und von dem Luftt zu difcuriren. Jest laßt uns zur Ertlarung eines jeden Elemente insonderheit

fcbreiten.

Der 1. Absaß. Bon der Erden.

Un pflegt gwar öfftere nach ges meiner Rebens-Birth die Welt und die Erden/oder den Erdboden für eines zu nennen / als wie man fagt in der gangen Welt/ auf dem gangen R. P. Kobolt groß: und fleine Welt,

Erbboden ift bifes ober jenes nicht au finden ac. Aber es ift nicht recht ober eigentlich gerebt: bann bas Wort Welt will ein vil mehrere fagen / es schlieffet Dimmel und Erden/ ja alle leibliche und unleibliche Creaturen in fich / da hingegen durch die Erden nur bas unterfte aus ben vier Elementen au perfteben ift ein febr groffe / trucks ne

Die Erden wird unters fediblich bes namiet/ und warum?

ne/schwer und dicke oder veste Erd. Kugel. Sie wied von den Lateinern Terra genannt / nehmisch a erendo vom tretten/ weisen sie die Ahier und Menschen immer mit Jussen keiter und Menschen immer mit Jussen keiter und weisen wir die Gewöchs und Jedze ten von ihr nemmen: wiederum humus a humidierte das ist von der Beuchtigseit/ nicht zwar von der eignen/ indem sie anihr selbsten ganz troesen ist sondern weil sie immerdar von dem ist/ sondern weil sie immerdar von dem Meer/ von den Flüssen und Regen benetzt und angescuchte wird.

Die Erden ift das nothwendigfte/ fconfte / reichift ober fruchtbarfteund frengebiafte Element. Das noths wendigfte ift fie / weilen ohne fie ja wes der die Thier noch Menschen besteben funnten. Das schönste ift sie / weilen fie mit ungablbaren Berg und Thalern Balder und Relbern / Blum . Baums und Rrauteren gegieret ift. Dasreis difte ift fie/weilen fie fo viel taufenb Fruchten und Bemache/ja auch toftbare Mineralia, als Gold / Gilber und Ebel: Geltein / austochet / und berfür bringt. Das frengebigfte Element ift fie / weil fie uns die Wohnung / Mahe rung und Klender/nicht nur zur Dothe Durfft / fondern auch zur Luftbarkeit perschaffet.

Billich ift sie derowegen von denen Alten genennt worden Alma Mater ein allgemeine liebe und gütige Wutter: unser allgemeine gütige Wutter ist sie nicht nur weilen Gott unsern ersten Een.c.c.v.v. Vatter Adam in dem Paradens dem Leid nach aus der Erden gestaltet hat/ sondern auch weil sie uns in ihr Schoof aufnimmt/sobald wir gebohren sennd, erhalt und ernährt/so lang wir leben/ und wiederum dem Leid nach versorgt/

wann wir geftorben fennb.

Die Erben/ wie fie von den Alten ift vorgebildet worden.

Lobfpråch ber Erben.

Es pflegten die Alte vor Zeiten die Erden in Gestaltoder durch die Wildenung einer ansehnlichen Matron vorzumstellen/welche mit gedörnten Eronen geziert ware/ sie legten ihr Löwen unter die Küß/ und begleiteten sie mit Haanen/ etwann ihre Starke alte Ju übertragen/ und ihr Wachtbarkeit allen Worsehung zu thun dardurch and zugeigen: Einen Schlüssel gaden sie

ihr in die Dand / weilen sie sich im Winter gleichsam verspertt / im Sommer aber wiederum aufthut/die Früchten berfür zu geben: Sie sesten sie auf einen Wagen/ und führten sie mit einem Tympano oder Herr Trummel siegreich berum/ ihre Juhleuth endlichen trugen blose Schwerdter in ihren Danden/ anzuzeigen daß man ein Stud Erdens zu erobern und zu berhaupten ofstermahl triegen und streit en tdue.

In sittlichem Verstand fan süglich Die Bathodie Ehrstlich Catholische Kirch mit
elich fire datholische Kirch mit
elich fired
werden wieden Von der eine eine Verstere
werden. Dann erstlich/glichwiedie Gron werde
Erden das nothwendigste/schofte Grons wegte
Erden das nothwendigste/schofte frucht der einem ber
fruchtaristeund frengedigste Element
ist also ist die Eatholische Kirch die
nothwendigste/schofte/fruchtdariste
und frengedigste Keligion. Die nothwendigste zwar/ verstehe zur Seeligs
keit/die weiten ausser diese im ennand zum
ewigen Leben gelangen kan. Impossi-ad Hebr.
bile est sine side placere Deo, wieder \*\*11.v.6.
Uppstel bezeuget/Ohne Glaubenists
ohnmossilich Gott gefallen.

Sie ut gleich ber Arch Noe/auffer welcher niemand bem allgemeinen Uns tergang Des Sund-Rluffes entronnen Sie ift berjenige mahre Schaafs Stall in welchem Chriftus ber himme lische Geelen-Dirt seine auserwählte Schäfflein versammlet. Die schönfte ift fie nach Zeugnuß bes Gottlichen Munde felber, tota pulchra es amica cant. c. 4. mea, & macula non est in te. Du v. 2. bift gang fcon meine Greundin und tein Mactel ift an dir. Schon ift Schonbeit fie / und über Die Maffen gegiert / mit Frachtars allerhand Gefchmud und Rleinodien / gebigleit ber mit den schönften Blumen und Rrau- Catholifden teren/ bas ift/ mit ben berrlichie Rirden, ften Tugenden und Wolltommenheis ten ihrer Glaubigen. Gle ift auch Die reichift: und fruchtbarfte/ fie besiget unendliche Schap und Guter / nembs lich die unendliche Berbienft Chrifti/ den toftbaren Werth feines Bluts uns ferer Erlofung/ Die allmogende Fürbitt Der Deiligen/ Die Mittel unferes Denls und Brunnen der Gnaden / die bentmerthe Sacramenta: trafft beren bringt fie die edlifte und ungablbare Früchten bere

District by Google

berfur ber reichlichiffen Berbienften/ Der herrlichisten Bugs und Tugends Werden 2c. Sie ift endlichen auch Die frengebigfte/ fie theilet reichlich mit/ und ohne Bergelt ihre geiftliche und weltliche Guter/ indem fie ihre Rinder die geiftliche und leibliche Werd der Barmbergigfeit fo forgfam lehret. Sie ift mahrhafftig Alma Mater, ein allgemeine gutige und liebreiche Dutter: Sie nimmt uns auf in ihre Schoos so bald wir durch den Deil. Tauff zu bem Leben ber Gnaben wibergebobs ren fennb : Gie ernabret uns mit ber Speiß der Englen/ und mit dem Brod Des Wort Gottes/ ber Christlichen Lebr: auch wan wir gestorben sennb/ tragt fie fleißig Gorg fur uns / bif daß wir in das himmlische Batterland

überfett merben.

Die Erben Fran und willige Dienft: Magd ber Menfchen.

Gleichwie Die Erben zugleich ein ift maleich ein Frau und ein Magd aller Menschen ift: Eine Frau zwar wegen ihrem Unfeben und Reichthum/ und weilen wir alle ihrer hochftens bedurfftig fennd: Eine Maad aber / weilen fie allen dienet / fich allen unter die Rug murf: fet und mit ihr nach Belieben laffet umgeben. Gleichwie fie alles mit Ges Dult annimbt und übertraget/ ben Das gel und die ungeftumme Plats-Regen fo wohl ale das angenehme Thau und lieblichen Connenschein : ja je mehr bie Erben mit f. v. ftindenbem Dift belas den wird / je mehr fie mit dem Pflug burchfchnitten/mit Dauen und Schauf. len gefchlagen und geftoffen wird / je mehr und beffere Fruchten bringt fie herfür und verbleibt allzeit unbewege lich und veranderlich in ihrem alten Stand.

Birb appli cirt auf bie Catholifche

Matth. c. 16. v. 19.

Eben also ist die Catholische Rirch eine Fraus ja ein machtige Königins und arme Dienft-Magd zugleich. Ein Frau zwar megen bem Gewalt/ ben fie in ber Perfon des D. Apoftels Des tri zu binden und aufzulofen empfans gen / weil fie uns zu gebieten hat/ und weil sie eine Braut des Ronigs der Dimmlen ift. Gin arme Magd aber ift fie wegen frenwilliger Berachtung ber zeitlichen Guter / wegen ber De muth und Bedult / mit welcher fie als Ien zu dienen/ und alles zu übertragen R. P. Kobelt groß; und fleine Welt,

Ja jemehr fie verschmacht/ pfleat. perfolgt und angefochten wird/ jemehr floriert und grunet fie / je mehr und Schonere Bruchten ber Tugenben / Berdienft und guten Werden bringet fie herfur / und bleibt allzeit unbewege lich / weilen fie nemblich auf einen ves ften Felfen gegrundet ift : allzeit uns peranderlich in der Treu gegen GOtt/ in ber Lieb gegen ben Denschen/ in ber Beiligkeit Der Sitten, und in Reis

moteit der Lehr.

gant durres und trochnes/ taltes und gleichmant Die Erden ift an ihr felbften ein finfteres Element: aber fie wird off: fer bepoen. ters von fruchtbarem Regen und aus nehmlichem himmels : Thau benest und angefeuchtet/ aud) von ben fraffs tigen Connen : Strahlen erwarniet. Eben also Die Catholische Rirch ift amar burr und trocken megen Abgang und Ausschlagung der eitlen Freuden/ und zeitlichem 2Bolluft : Gie ift bundel wegen ber Dundle des Glaubens: talt/ fie bat gar tein Dit bofer Begirs ben / eines Bornmuths oder Enfers fucht und bergleichen : aber eben bas rum wird fie mit hauffigem Gnadens Regen / mit himmlifdem Thau bes mabren innerlichen Erofte begeffen/ eben barum wird fie von denen bitgis gen Strahlen der Gottlichen Gnadens Sonn erwarmet / erleuchtet und ents gundet. Der Erdboden ift an fich fels ber bart und rauch/ er ist von dem bits teren Meer-Baffer umbgeben / und in bem Binter Scheint er gant erarmet au fenniba er boch vil Gold und Gilber Ebelgeffein zc. in fich verborgen bat. Auch die Catholifche Rirch ift hart und rauh / wegen ber rauhen Lebens Urt/ und ftrengen Bugwercken/ fo ibre Blaubige uben/ fie wird umgeben von Dem bitteren Bewaffer der vielfaltigen Trubfaal und Widerwartigfeiten Die fie auszusteben bat : Gie ift bem aus ferlichen Unfehen nach schlecht und ges ring / pusillus grex, aber omnis gloria filiæ Regis ab intus. 211 ibr Bierd Pal. 44: und Schonbeit ift innerlich. Schlieffet in fich bas Gold ber Liebe / bas Gilber der Reinigkeit, und die. Edelgestein der gottseeligen und tus gendfamen Geelen 2c. fie ift begutert:

2 2

Homil. 15. in Evang.

mit benjenigen Reichthumen/von welchen une ber Pabft Gregorius M. mels Det: Fratres, si divites esse cupitis veras divitias amate : Wann ibr perlans get reich zu fepn/ fo liebet die wals re Reichthumen; bas ift die ungers gangliche Schat Der Seelen / Der Gnad und der Glori.

Enblichen gleichwie bie grofte Bierd und Reichthum def Erdbodens in den lieben Fruchten/ und dem edlen Bein-Stock bestehet / also ist in ber Catholifden Rirden nichts beffere und nichts vortrefflichers als der Waizen/ ber Ausermablten / und der Wein fo Inngfrauen zeuget. Quid enim bonum ejus, & quid jucundum ejus, nisi frumentum electorum & vinum germinans Virgines? basift ber Leib und das Blut Christi IEEU/ mit welchem die Catholische Rirch ihre Glaubige bem Geift nach ernahret und gum emigen Leben erhaltet.

Ferners tan bas Element ber Er-Der Erbbos den mit bem

ben auch mit dem menschlichen Ders menfclichen Ben verglichen werben / und gwar ein frommes Bert mit einer guten/ ein bofes aber mit einer ichlimmen Erben. Dann Diefe Gleichnuß gibt uns Chris V.12. & 15. ftus der Derr felbsten in dem Deil. Evangelio / ba er fagt: bas Wort Sottes fen ein Saamen/ welcher in gutes oder bofes Dern / als in eine gu-

> te oder bofe Erden geworffen wird. Gleichwie nun der Saamen / wann er in ein gar zu trochne und birre/ in ein barte und felfichte/Erben geworfs fen wird / verborret und nicht aufges bet / oder bingegen verfaulet / wann er in ein gar zu naffe Erden ausgefprenget wird / also wann das Dern des Menschen hart birr und trocken ift / wann es fein Safft der Andacht und Tugend bat/ ober wann es gar gu feucht und naß ist/ gleichsam in 2Bols luften fchwimmet / und mit zeitlichen Gutern überschwemmet ift/ ba fan Das Wort Gottes/ fo als ein Sage men darein gesprengt wird / nicht aufgehen und nicht fruchten.

Die Erden ist ein vestes unbewegs liches Element fo bick und tieff / bak fie nicht leicht kan zertheilt oder durchs fchnitten werden. Eben alfo laffet fich Das barte Dern eines verftodten Guns dere nicht bewegen und nicht burche tringen weder bon den Dredigern/ noch Beicht : Battern/ weber burch auferlichen Zuspruch/ noch durch innerliche Ginfprechungen/ weber auch burch Gottliche Berheiffungen / oder auch Betrohungen/weber durch Straf noch Gutthaten. Die Erden ift fchwer and tringet immerdar abwerts, fie ift am weitesten unter den Elementen von bem Dimmel entfernet: fie verschluct und giebet viel Baffer an fich. Auch ein fundiges Dernift fchwer und gibs let immerdar abwerte / burch Die Lieb gum irrbifchen: Es ift gar weit von GDEE und dem Dimmel entfernet : Es ziehet die Baffer der Bolluft, und Reichthumen mit groffer Begierd an fich.

Der Erdboden bringt zwar viel gut : und fuffe Fruchten / viel trafftig : und gefunde Strauter / aber auch micht menig ungefunde und schadliche Fruche ten berfür. Eben alfo das Menfchli= che Dern bringt viel aute und verdienft liche / viel Buf : und Tugend, Werd/ aber auch viel ichabliche und ftraffmaß fige / viel Gund und Lafter herfur. De corde exeunt cogitationes malæ, ho-Matth. c. 15. micidia, adulteria, furta &c. bem Bergen fommen arge Gebans den / Mord / Chebruch / Untenfchs beit / Dieberepen / falfche Beugnuß und Lafterung. Die Erden traat / erhalt / und ernahrt fromme und gotts lofe Menichen / nublich und gabme / fchadliche und wilde/ ja gifftige Thier Kroten und Schlangen 2c. auch bas Dern des Menfchen nachdem es bes schaffen ist / ziglet und erhaltet / bald gut und lobliche/ bald fundhafft und ftraffmagige Begierben / Affect und Anschlag 2c.

Mus 1. 19.

#### Anhana zu der Erden Bon dem Erdbeben.

Noch ein besonderer und Unmers dens-wurdiger Umftand begibt fich gu Beiten ben dem Element der Erden/ nehmlich das Erdbeben / burch mels des die Erden bin und wider beweat/

und

Zach. c. Q. V. 12.

Dergen vers

aliden.

Luc, c. 8.

Erdbeben mober fie kommen?

und zitterend gemacht / ja offtermabl burch fo hefftig und ftarde Ctoff verfcuttlet wirb / daß gante Daufer und vefte Thurn barvon zu Boben fallen/ und vom Grund aus umgefturgt wers ben / wie ce die lendige Erfahrung/ auch ben unfern letten Beiten nur gar au mobl erwiesen hat. Das Erbbeben aber wie bie Philosophi lehren tommt aus Diefer Urfachen ber / baß mann in ben unterirrbifden Dolen und Rlufften des Erdbodens viel schwefelachtis ge Dampffdie mit Galpeter und Dech oder Dart vermischt seind / fich vers fammlen/ und von dem unterirrdifden Reur / ober fonften entaundet / ober aufe menigft erhitet merden / ba mers ben fie binn/braiten fich aus/ und fus chen einen Ausgama/ und folgende/ mann fie teinen finden / ba ftoffen und Schüttlen fie den Erdboden mit Bes walt. Wann fie aber noch bauffiger und befftiger fennd / ba bredjen fie nit groftem Bewalt aus / und machen ein ftarde Deffinung in ber Erden / alfo/ Daß zum öfftern die Berg bavon fpals ten/ Zeur ausspenen/ die Erden fich aufthut / gante Stabt und Dorffer verschlindet / ja auch gante Landichaff= ten verfinden macht/ bero Plat ges meiniglich ein groffes Gewaffer ein-Da bingegen auch gange Bluß zu Beiten burch ein Erdbeben perschluckt merben/ oder aber andere aufe neue zu flieffen anfangen/ und mas bergleichen feltfame Burdungen mehr fepud. Auf bem Deer gwifchen Civita Vechia und S. Severa, siebet man noch heutiges Tags viel einges fundene Bebau und Stein Dauffen im Baffer / beren ein Theil noch mit Senftern Dorten und Bogen verfeben feund und von ihrem erlittenen Uns glud ein trauriges Mugebenden vors weifen. Gegen Puezolo über in ber Bajanifchen Meer: Enge werben ans noch auf dem Grund unter dem Bafs fer viel Daufer mit Unterfchied Der Saffen als ein erbarmliches Erem: pel des Untergangs einer allda verfundenen Ctabt ben hellem Wetter ges feben.

Ben bem Toscanischen Ufer unweit Livorno ist im Jahr 1634. eine gange

Stadt untere Meer gefetet/ und bie Daufer ber Immobner zu Wohnunaen ber Rifden worden tc. Alber ce Sefftige Pafgibt in fittlichem Berftand auch in der fiones fennb Erden des menfdlichen Bergens ge- Erbbeben. wife Erdbeben/ nebmlich die hefftige Paffiones ober Gemuthe Reigungent welche bas Dern gar ftard bewegen/ beumrubigen / und offt mit eben fo groffem Echaben als Gewalt ausbres chen. Ein foldes Erbbeben/ bas Das Dern zitterend und bebend macht/ ift die Doffart/ ber Bornmuth und Rachgierigteit/ Die Geilheit/ Enfers fucht/ Ebr und Geld Geit zc. mann Diefe im Dernen auferennen ober ents gundet merden / und tein Musaana / bas ift / fein Mittel ibr Bibl und End zu erreichen finden / Da brechen fie mit Gewalt aus / und magen alles per fas & nefas ihren Duth zu tublen / anibrem Reind fich zu raden / ben bofen Luft zu buffen/ zu bem verlangten Ebs ren-Amt/ gu bem erwunschten Guth und Geld zu gelangen ze

Ben anhaltendem hefftigem Erde beben/ pflegen häuffige und ichabliche Dampff aufzusteigen/ Die offt ben Lufft ansteden/ Die Sonn und ben Mond verfinftern/ wie der Deil. 300 hannes in feiner himmlifchen Offenbahrung geschen hat / terræ motus fa- Apoc. c. 6. ctus est magnus, & sol factus est niger, & luna ficut fanguis. Es mar ein groffes Erdbeben/ und die Sonn mard fibmary und ber Mond wie Blut. Auch Die fittliche Erbbobem / bas ift/ die befftige / uns ordentliche Unmuthungen thun Das Bewiffen anfteden ober vergifften/ fie thun die Sonn / bas ift / bie Bers nunfft des Menichen verfinfteren/ und ben Mond/ bas ift/ ben Billen vertebren: Beilen ein befftig pagionirs ter Menfch gant unvernüfftig hands let / mid nicht mehr weiß was er gu thun oder zu laffen bat. Die naturs liche Erdboden fennd zwar vaft allgeit fcablich / boch gibt es auch fittliche Erbboben in dem menschlichen Ders Ben/ welche nicht schablich / sondern bochft nuglich und ruhmlich fennd. Ein folder Erbbobem ift ein hefftige Meu und Lend / bie das Dert aus 2 3 bent

beilfamer Forcht gitteren macht / und verurfachet/ daß reumuthige SeuffBer berfür brechen / bag hauffige Baber flieffen und ftrenge Bugwerd geubt merden: wie es an einer buffenben Magdalena / an einem reumuthigen Biberum ein Petro 2c. gu feben ift. beilfamer Erbbobem bes DerBens ift ein inbrunftige Lieb gegen GOtt/web che ben Menschen so hefftig beweget und entzundet / daß es die schwache Natur faum ertragen mag/ wie es unter viel andern einem D. Philippo Nerio begegnet ift, welchem vor heffs tiger Lieb & Ottes fchier das Derg vers fprungen/ also daß sich zwen Rippen felbft munderbarlicher Weiß haben aufgethan und erweiteret dem Dergen Lufft zu machen. Faft eben alfo ein Deil, Franciscus Xaverius ware von ber Liebe Sottes also entzündet / daß er Die Din ju mäßigen zu Zeiten mit eie nem naffen Tuchlein Die Bruft abfühs len mufte. D daß auch unfere harte und talte DerBen von fo beilfamen Erdbeben erschüttet / und von folchen Liebs: Flammen entzundet maren/ fo wurden fie gewiß eine gebenedente Ers den fenn / welche hundertfaltige Fruche ten der Gottgefälligen Werden bers für brachte! Sie wurde fenn ein Ers ben im Land ba Milch und Donig flieffet / ich verftehe die Milch ber reichs lichen Berdienften und bas Sonig Des himmlifchen Trofts.

#### Det 2. Abfat. Bon dem Baffer.

As Wasser ist ein von Natur kaltbertein hüßiges Element / zu der Unterhaltung der Menschen: Spier und Pflanken sehr nothwendig: Es ist eines unter den allerersten Beschoben den größen Plat ein/ ia es umgibt die ganz ve Erden. Das Wasser ist om Sott dem Allersöchsten absorbericht gestegenet und so wohl im alte als neuer Sectament mit viel herrlichen Miradlen begläcket und gestytt. Es ist ein absorberliche Beschörberung der Früchten Werden der Sectament mit viel herrlichen Miradlen berliche Beschörberung der Früchten und Erderschaften. Spiritus Dei ferebatur

fuper aquas, fagt ber Beil. Text / ber Gen. c. I. Beift des Serrn überfcomeht die v. 2. Waffer gleich ju Unfang ber Belt. Em groffes Wunder bes alten Teffa: Biel Binmente begab fich in dem Baffer / als bermeret Der Drophet Monfes mit feinem Stab Baffer gebas rothe Meer gertheilt / und das murdt wor. Sfraelitische Wold mit trudnem Sug ben. Durchgeführt hat: Ein groffes 2Buns Der/ als er mit eben bem Stab aus bem harten Felfen dem durftigen Bolcf frie iches Waffer hat flieffen machen: 2118 er das Baffer des Bluffes Mill in Egys ptenin Blut verwandlet: 218 er das bittere Waffer infuffes verkehrt hat: 2118 dem durftigen Samson aus dem durren Rinbaden eines Efels mit dem er 1000. Whilisteer erschlagen hat/ fris fches Baffer gefloffen ift 2c. groffes Wunder im neuen Teffament bat fich mit bem Baffer begeben/ als Chriftus ben ber Dochzeit zu Cana in Galilaa bas Baffer in Bein vers mandlet: Als der Deil. Apostel Des trus/ auch der Deil. Abbt Maurus auf dem Waffer mit trockenem Buß gans gen ift: Als es in dem Schwemme Zeich zu gar allerlei Rrandheiten ein Denlbrunn gewefen: 218 ber Beil. Raymundus de Pennafort seinen Mans tel auf bem Baffer bat ausgebreitet und darauf innerhalb 6. Stunden 160. Meil weit gefahren ift zc. Gin groffes Bunder als bem Deil, Paulo Das Daupt abgeschlagen worden/ hat felbiges noch 3. Spring auf ber Erden gethan/ und jedesmahl ein frifcher Bronn auf eben felbem Plag entsprune gen ift. Diefes alles bienet ju groffer Ehr und ju groffem Lob des 2Bafs fers. Aber noch mehr / bak Chris ftus bas bochftnothwendige Gas crament unferer geiftlichen Wiberges burt / bas ift / ben Deil. Tauff in bem Element beg Baffere bat eingefent/ und bardurch die menschliche Seel von der Madel ber Erbfund gereiniget Ja gur Beit bes allgemeinen mird. Sunbfluß hat er die lafterhaffte Welt nicht anberft als burch bas Baffer reinigen wollen. Eben barum tan geifflicher Beiß burch bas Baffer bie Unschuld und Reinigkeit / ein gutes reines Gemiffen und gute Mennung

Dann gleichwie verstanden werden. bas Baffer nicht nur an fich felber Sewissen und gant rein und sauber ift/ sondern auch andere Ding/ fo darmit gewaschen mit bem PRate merben/ pon aller DRackel und Unrath fer verglichen. reiniget und fauberet / alfo das reine

Bewiffen und gute Mennung leibet nicht nur an fich felbsten teine Unreis nigfeit ber Gund und Lafteren / fons Dern fie reiniget auch alle Gedanden/ Wort und Werd/ alles Thun und Laffen von benen Madlen Der Seelen. Diefes fennd die gluß des lebendigen Waffers / ein Bronn des Waffers/ meldes fpringt in bas emige Les ben / von welchem Chriftus im Evans gelio meldet.

Das Baffer wird ben denen Lateis nern genennt / aqua, quafi æqua, bas ift / gleich ober eben / auch faufft ober gelind / æquo animo supportare, mit Bleichmutbickeit mit Saufftmuth et. mas übertragen. Alfo recht bann ein gutes Bemiffen ift zugleich zqua gleich in Bried und Lend / in Bluck und Uns glud / in Troft und Trubfaal / es thut alles gleichmuthig übertragen.

Bleichwie auf ber Erben nichts ges meiners und nichts bauffigers ift als Des Baffers / von welchem fie übers all umgeben/ durchfchnitten und durchs trungen wird / alfo ift in bem menfche lichen Leben nichts gemeiners / und bauffigers als Creus und Lenben/ Erubfaal und Bidermartigfeit die den Meufchen auf allen Seiten anfallen / und umgeben: aber ein autes Gewiss fen / wann es icon mit Diefen 2Bafferen ganglich angefüllt und übers fcmemmet ift foift und bleibtes boch allzeit aqua gleich und in ihm felbft bes ftandig/ es übertragt alles ftardmus thia/ und rufft ingwischen ju Gott mit dem Dsalmisten : Salvum me fac DEus, quoniam intraverunt aquæ usque ad animam meam. Silff mir O GOTC / tann die Waffer fepnd tommenbig an mein Geel. Daer bingegen antwortet: Cum pertransieris aquam tecum ero. Wann bu fcon burche Waffer giengeit/ fo will ich bep dir fepn ac.

Wie Die Naturfundige anmerden/ fo fennd die Baffer/ welche gegen Hufs gang lauffen / beffer und gefünder/ als Die fo gegen Untergang lauffen. Ein reines Bewiffen und gute Mennung ift ein Baffer/welches feinen Lauff alls zeit gegen Aufgang / bas ift / gegen Bott / und dem Dimmel richtet / ein bofes Gemiffen und ein vertebrte Mens nung aber richtet fich gegen Nieders gang / das ift / nach ber 2Belt / und Defimegen ift jenes geiftlicher weiß ges fund / bifes aber ungefund.

Ferners gleichwie bas frifche Bafe fer die von der Arbeit ermattete Dens schen und Thier / wie auch von der Connen Die vaft ausgedorrte Pflans Ben und Rrauter erfrischet / ober ers quicet / und gleichsam wiederum les bendig machet/ also ein gutes Bewiß sen stärcket / troftet und erhaltet Die menschliche Seel in Ubertragung aller Mube und Arbeit / und erquicket fie in der Dit der brennenden Trubfaal und Berfolgung. Bann ein fluchtis Der flichtige ger Dirich von Jag : Dunden aufs Der flichtige befftigift verfolgt wird / und icon fommt gans abgemattet ift / nur ein Baffer burche Baf erreichen fan / umd felbes durch fchtoim Rrafften. met / Da bekommt er wiederum neue Rrafften mit schnelliftem Lauff in ein ficheres Orth zu entrinnen: Defimes gen ihm füglich biefe Sinns Schrifft tan jugeeignet werben :

Hinc vires & vitam. Das Baffer ibm gur rechten Beit/

Rrafften gibt und Sicherheit. Eben alfo mann bie menichliche Bird appli-Seel gur Beit der fchweren Berfolguns cirt. gen die fle von fichtbarlich und unficht barlichen Feinden lendt / fich nur in Das reine Baffer ihres guten Gewife fens und ihrer Unfchuld begeben fan/ da wird sie gestärckt und in Sichers beit gefest / also daß ihr der Reind so menia als einer Stadt, welche allents balben mit Baffer umgeben ift/ au tommen und ichaden tan : Da binges gen / wo das Baffer abgebet / ein Bes ftung gar leicht bezwungen und übere wältiget wird: Also auch/ wen das Gideseige bose Gewissen trucket/ der ist nicht Gewissens. tauglich ber Trubfal und Berfolgung lang zu widerstehen. Bleichwie das Waffer ben Durft / fo groß er ift auss lofdet / und die hipige Leber abfühlet/

also

Ifaiz c, 43. V. 2.

Pfal. 68. v. I.

Prov. c, 15. v. 11.

alfo thut bas gute Bewiffen Die hitige. Begierd nach benen irrdifchen Freuden und Wolluften ausloschen: bann es ift ibm felbit bie grofte Freud und Luft : Secura mens quafi juge convivium, faat Der meife Salomon / ein autes Gewiffen ilt wie ein immerwahrens des Gast: Mabl. Es ift allerfeits vergnüget/ mann es in Die Dobe fchauet / ba fiebet es / daß ihme ber Dimmel offen ftebet / und bag es Sott zu feinem Freund hat: 2Bann es unter fich schauet / ba fiebet es ben Teufel als überwunden zu seinen Rus fen ligen / por / nach / und neben ibm fiebet es lauter Berbienft / Tugend / und unsträfflichen Wandel. Es ift nichts erfreulichers / nichts ficherers / und nichts reichers faat der 5). Bernardus, ale ein gutes Gemiffen/es mag Die Belt / bas Bleifch ober ber Teufel Darwider auffteben fo bleibt es boch fis der und unüberwindlich / berowegen gleichwie ein Rundlein Reur / fo balb es in ein Baffer fallet / augenblichlich ausgeloscht und zernichtet wird / also mann ein Trubfaal ober Wibermars tigfeit in ein gutes Bewiffen fallet / Da wird fie alfobald von bemfelben vers gehrt und gernichtet.

Bas ienund weiters Die Abtheis lung Diefes Elements / von bem wir handlen anbelangt / fo fennd die fürs nehmfte Theil Deffelben Das Deer/ Die Rlug die See und Bronnen. Die erfte und furnehmfte Abtheilung ber Baffer hat GOET felbften gemacht aleich zu Unfang ber Erichaffung ber Belt wie zu lesen ist in Deil. Schrifft/ ba er gesprochen hat: Es werbe ein Vofte zwischen den Waffern und Scheid die Waffer zc. und wiberum/ es sammlen sich die Wasser/ fo uns ter dem Simmel fepnd / von denen Wafferen/foob dem Simmel fennd und die Sammlung der Waffer bat er genennt Meer. Won bem Meer werben wir hernach an feinem eigenthumlichen Orth handlen. Die fürnehmite Blug betreffend / fo meldet erftlich die Deil Schrifft bag von dem irrdifchen Paradeuß ausgangen fenen vier Daupt-Baffer oder groffe Rluß/ nehmlich Philon, Gihon, Tygris und

Euphrates, welche bernach unterfcbibs liche Landichafften burchftreichen. Durch ben erften tan geiftlicher weiß verstanden werden berjenige Rlug/ welchen ber Prophet Maias nennet Fluvium pacis, ben fluft bes fries bens / verftehe bes Rriedens und ber Rube/ fo aus einem reinen Dergen entspringt. Durch ben andern ben Rluft ber Andacht / welchen die geiftliche Braut ben Blug bes Gewurzes benahmfet / weilen nebmlich aus einem reinen DerBen gleichsam ein lieblicher Geruch au Gott auffteiget. den dritten der Rluft der Betrachtung/ welcher gleichet einem Ernstallenen / ober glafernen Deer welches mit Seur vermischt ift (wie es ber Deil. Joans nes in feiner beimlichen Offenbahrung gefeben hat ) wegen Dobeit und Rlars Apoc. c. 15. heit bes beschaulichen Lebens. Durch v. 2. Den vierdten aber der Blug ober übers bauffte Menge ber himmlischen Freuben und Glori/ welchen David nens net Torrentem voluptatis,einen Bach Pfal 3. v. 9. ber Wolluften. Allediefe 4. 2Baffer/ nebmlich ber Frieden/ Die Andacht / Die Betrachtung und Die Glori flieffen bauffig aus dem Daradenfi eines que

ten und reinen Gemiffens. Bernere ift ein wohlberühmter Bluß Undere wunber Milus/ ber zu gemiffen Zeiten gang berbarlich -Egypten-Land (allwo es niemahl zu Ride. regnen pflegt ) überschwemmet und fruchtbar macht. Also thut auch ein gutes Gewiffen ben ganten Menfchen/ welcher von dem Regen der eitlen irrs difchen Wollusten nicht benent wurd/ überschwemmen und an guten Were den/ an reichlichen Berdienften fruchtbar machen. Auch der Fluß Jordan ift berühmt ichon in bem alten Teftas ment wegen bem wunberbarlichen Durchzug ber Arch bes Bunbs / fo mit trudnem guß gescheben ift. In Marci c. I. dem Neuen aber wegen dem Tauff Joannis der darinn ift ertheilt wors Ein rechtes Sinnbild der Reis nigteit/ als in welchem Chriftus felbft hat wollen gewaschen werden/ bem Baffer die Krafft zu ertheilen hinfuran

Noch viel andere munderwurdige Bluß fennd in unterschiedlichen Lans

Die Geelen zu reinigen.

Gen. c. I. V. 6. & 9.

Gen, c, 2. V. 10.

Die vier Glaß bes Baras Depf.

Dern

bern und Reichen anzutreffen : als erstlich der so genante Gilber-Rluß in Brafilien/ ber golbreiche Bluß Tagus in Lusitanien / Der Saffran-Bluf Dos ang in Sina/ wird also genant wes gen ber gelben garb feines Baffers welchen der gelbe Grund verursachet: der Rluß in ber Landschafft Suchuen der Perlen-Fluß genant/ Dieweil in demselben zu Nacht viel Liechter icheis tubifc - unb nen/ von welchen die Ginefer glauben/ es fenen Carfundel-Stein. Das Rluftlein fo ben ber Stadt Ronchen folle ein 1280 & feg. fo leicht und binnes Waffer führen/ daß tein Strohalm oder Spreuer darauf schwimmen tonne. Unter der Stadt Koning rinnet aus dem Berg Talao ein Bluglein / Deffen Baffer zu Derbst-Beit Dimmel blau ift Darinn die benachbarte ihre Tucher farben

und waschen.

Smefifcher. Buft: und

Garten à f.

Staats:

Der Bluß Rinben der Stadt Ching: thu wird insgemein der damastene Bluß genennt; ber Urfach/ weil alle Seiden/ fo in ihm gewaschen wird/ eis nen wunder-ichonen Glant befommt. Unter Chingtien auf bem Berg Zuaci fließt ein Baffer/ welches einen lieblis den Geruch und füffen Geschmack von fich gibt. Ben der Stadt Choranift ein Bluglein / Deffen 2Baffer alle Bleck und Maffen aus den Rlenderen gar leicht vertreibt: es foll auch vortreff: lich fenn Gewehr und Waffen zu scharpfen/weil es ein heimliche Schar-Plinius und Solinus pfe in fich hat. rühmen sehr die 2. Fluß so Choaspis und Gulaus beiffen / beren Waffer fo rein/ gefund und wohlgeschmack ift/ daß es die Versische und Pharter-Ros nig febr bochgeschapt und von fern zu trincten/ abbolen laffen.

Nicht weniger ja mehrere fennd beruhmt die groffe zwen Fluß Indus und Ganges / in welchen auch unter-Schiedliche Edelgestein gu finden : nes ben mehr anderen goldreichen Sluffen

in Oft- und West-Indien.

Aber alle Die gemelbte vortrefflichs und berühmte Blug übertrifft weit bas edle Waffer eines guten reinen Gewiffens: bann es führet bas toftbare Gold der Liebe (3Dttes/ und das Silber Der Reinigkeit mit fich. R. P. Kobolt groß : und Eleine Welt.

fennd in felbem auch Derlein und Ebel gestein der herrlichisten Tugend : und Wolltommenheiten zu finden: Es hat auch die iconfte Farben/ und gibt einen lieblichen Geruch Des guten Erempels pon fich: Es ift gefund und füß/ bas ift/ nuglich oder verdienftlich in allem Thun und Laffen, und verfufs fet Die Bitterfeit Des Ereus und Lens Den / Der Trubfal und Wibermartigs teiten. Go viel von Rluffen fene ge-

nua

Bas aber weiters die Bronnen ans Die Belfs belangt/ welche auch nicht den gering beit wird mit ften Theil Difes Elemente ausmachen/ bem Brons fo gereicht zu ihrem sondern Lob das verglichen. lateinische Spruchwortlein amat fapientia fontes, Die Beigheit liebt bas frische Bronnen : 2Baffer. Bronnen : Waffer ift auch ein Sinns bild der Weißheit / und Diese tan felber ein flares Bronnen : 2Baffer ges nennt/ oder mit felbem verglichen wers den. Dann erftlich / gleichwie bas frische Bronnen-Wasser zu dem tage lichen Gebrauch ber Menschen febr dienlich und nothwendig ist, also ist die Weischeit (ich verstehe die mahre Christliche / nit die eitle Welt = Weiß= beit (in allem Thun und Laffen febr nublich und nothwendig. Das Brous nen-Baffer ift gut zum Trinden/zum Rochen und Waschen/es loschet den Durft / fauberet Die Leinwath / und fos chet die Speisen: Auch die Weißheit lofchet den Durft/ bas ift / bie bem Menfchen angebohrne Begierd zu wif fen und zu ertennen : Sie reiniget ben Berftand von denen Macheln der Irrs thumen / Sehler und Unwiffenheit : fie muß auch alles vertochen/ inmassen wann ein Geschäfft ober Borbaben nicht wohl ausgekocht/ das ift / weiß lich überlegt und ausgesonnen ift / so geht es nicht gludlich von ftatten/ es ift tein guter Ausgang zuhoffen. Aber wann man frifdes Waffer aus bem Schopff, Bronnen haben will / da muk man sich darum bearbeiten und eine Mube anwenden / wie es das Samas ritanische Weiblein wohl erfahren bat/ und begwegen Chriftum ben dem Bronnen gebetten /er foll ihr von dent lebendigen Baffer zu trinden geben/ Das

Butel Bes trifft alle.

Toan. c, 4. v. If.

Job. c. 28.

V. 13.

1bidem.

Damit es nicht mehr durfte / und zu bem Bronnen zu ichopffen tommen muffe. Defimegen tan einem Schopffs Bronnen billich die Sinnschrifft zuges eignet werden:

Omnibus affluenter.

Er gibt bes Baffere allen viel/ Wer nur immer Schopffen will.

Eben also mer bas Baffer ber Weißheit erwerben will / muß fich bas rum bemüben und bearbeiten : Dann nach Zeugnuß des gedultigen Jobs : Sapientia non invenitur in terra suaviter viventium: Die Weißbeit wird nicht gefunden im Land deren die in Wolluffen leben. Und wann man bas Bronnen Baffer flar und rein erhalten will/ fo muß man ben Bronnen Bfftere fauberen / und verhuten / daß nichts unreines barein falle: auch die Weißbeit gebet nicht ein in eine boghaffte / mireine Geel / und wob: net nicht in dem Leib/ welcher der

Bund unterworffen ift.

In der Proving Chiapa nahe ben

Bronnen bie einer wunder: Dem Dorff Cinacatan, trifft man eis famen 2ltt nen fleinen Bronnen an/ welcher Dies und Rrafft fennb.

net die Kranckheiten zu curiren / welche Corrolion und hinige Arnen-Mittel erforbern: Dingegen fterben bie Thier Indifde und fo baraus trinden. Gineficher lufia in bem Gulan In Meu Andalufia in bem Enland Cubagua fommt Luft und man zu einem Bronnen ber ein wohl. Ctaats. Garten à 6. riechenbes und fehr henlfames Baffer 1262. & feg-führet. An etlichen Orthen ber Pros

pint Caizimu quellen wunderbarliche Bronnen berfur/ die obenher fuß fennb in der Mitte balb fuß und halb faurlecht / auf bem Grund aber gang fals Ru Guancavelica in Big und bitter. Peru ift ein Bronn barauß beig Bafs fer flieffet /- welches wann es beraus kommt fich in Stein veranderet / und von folden Steinen fennd vaft alle Daufer Deffelben Orthe gebauet: Die Stein laffen fich leicht mit Gifen zubereiten als wie Dols/fennd auch leicht zu bebenund bauren boch lang. Wann aber ein Menfch ober Wieh aus felbem Baffer trindet / fo muß es fterben /

meil ce zu Stein wird in feinem Leib. In Peru findet man Pech = und Darts-fliessende Bronnen / Die Schiff-Leuth machen es ihnen zu Dut/ und pflegen ihre Schiff-Seiler und Segel Darmit zu fchmieren. Ru Gualva in ber Inful Tercerain Oft-Indientrifft man einen Bronnen an / fo alles Dols mittler Zeit in barte Stein verwands In der Inful Sumatra ift ein Bronn / aus welchem reiner und fofts licher Balfam fließt. In ber Lands Schafft Zantung unter ber Stadt Tangcheuift ein Bronnen ber zugleich mars mes und faltes Waffer von fich gibt. Auf bem Berg Lenion in ber Lands Schafft Enfiift ein Ernftall beller Brons nen / Der zwar taum vier Elen tieff/und boch ift bas Obertheil beffelben febr falt / unten aber auf bem Boben fo beifi bag mans nicht erleiben tan.

In der Landschafft Quangfi ben Hingan findet man einen Bronnen! Deffen Baffer balb trub / balb aber fehr flar ift und wann man es ichon unter einander mischet / so bekommt es boch alfobald wiederum feinen vorigen In der Gegend ber Unterschied. Stadt Syracufa ift ein Bronn ber an und für fich felbsten nicht stard fliesfet/ fobald aber eine Unzahl Menschen Das hin kommet gu trincken/ vermehret fich Die Quell alfobald; Eben ba befinben sich noch zwen andere Bronnen nabe bensammen / bavon ber eine bie Menschen und Thier fruchtbar / Der andere aber unfruchtbar machet.

Die bighero erzehlte Bronnen fennd awar Wunder der Ratur/ aber die nachfolgende fennd auf eine überna Bronnen die turliche 2Beiß entsprungen. Erftlich miraculofes bat mein D. Watter Benedictus burch Beis entdas Gebett auf dem Gipffel eines ho- fprungen ben Relfens 3. frifche Baffer Brons nen hauffig flieffen gemacht. 3mens tens hat fowohl der D. Amatus 21bbt/ als der Deil. Bifchoff Samfon mit feis nem Staab auf einen Felfen ichlagend einen lebendigen Bronnen erweckt.

Drittens ber Deil. Bifchoff Cadocus als er einstens zu Rernau im Nors manner Land groffen Durft litte /ftofs fet feinen Staab in ein obe und burre Erben und fibe alsbald quellet eine reiche Baffer : Aber herfur / welche der Deil. Mann gefeegnet/und Gott gebetten hat / bag alle Rrande und Presthaffte so paraus trinden/ genes fen/

fen/ und das Baffer alle gifftige Suchs ten und Burm aus bem Leib vertreis be. Wiertens mit bem D. Balenfifden Abbt Mochua bat es fich zugetragen / bag/ als er von Benchor aus bem Clofter in Ultovien gelegen / Rrafft Des Seborfams abgereißt/ba ift ihme von frenen Studen ein Bronnen Duell/ in Beftalt einer biden und ichwarten Baffer: Bolden / Die boch fein Bafs fer / fonder vielmehr Mild von fich fal len ließ / ben bellicheinenber Gonnen nachgefolgt ac.

2Bunder = und preifimurdig fennd Die erzehlte Bronnen : Baffer : aber das littliche Waffer ber Weißheit übertrifft alle: bann jene haben ihren Urfprung nur aus ber Erben / biefe aber in Dem Dimmel/ fie ift ein gant himmlifche Baab/ und hochft erwunfch lich / wie es gar wohl erkennt hat der weise Salomon/ ba er vor allem &Dtt inftanbig um die Gnad ber Weißheit gebetten hat / und felbige über alle irrs Difche Buther und Gludfeeligteit bochgeschätet.

Laffet uns auch mit ihme zu Gott ruffen und um die mabre Weißbeit bitten/mit eben benen Worten: Gene be fie berab aus beinen beiligen Simmlen / baf fie bep mir fepe und mit mir arbeite/ daß ich verftebe/ und wiffe/ was dir angenehm ift. Dann mahrhafftig/ wie eben ber Gas lomon bezeuget / die Weißbeit ift bef fer / ale die tofflichfte Reichthumen/ und alles masman wunfchen mag/ tan ihr nicht gleichen.

Den vierdten Theil des Waffers/ nehmlich die See betreffend / weilen fie pon dem Deer nicht gar viel unters schieden sennd/ so verschieb ich big bas bin von ihnen etwas zu melben. Deffen aber beschlieffe ich die gegenwars tige Materi von dem Element des Baffers mit folgenden Reimen/ Die fich nicht übel daber ichicken.

Mit Baffer fleißig malch die Dand/ Mund und Duth mit gutem Wein:

So wird der Mund/ der Muth und Dand

Bein fauber und frolich fenn. R. P. Kobolt groß : und fleine Welt,

Oder vielmebr : Mit Wasser wasch die Hand/ Das G'ficht in Zaher-Bluth: Das Dery mit mahrer Reu/ Die Geel in Christi Blut:

#### Der 2. Absat. Bon dem Lufft.

Der Lufft ift ein von Natur feiche tes warmes und leichtes Eles Er wird von benen Philoso-Die 3. Re phis in bren Theil ober Regionen abs gionen bes getheilt: nehmlich in Die unterfte/ mitt- Euffts. lere und oberfte. Die unterfte in wels cher wir uns befinden/ fangt gleich ob bem Erbboben an/ und erftredet fich biß zu benen Gipffeln ber hoben Bers gen/benlauffig in Die zwen Meil boch : Und diese Region ift nicht gar zu falt/ und nicht gar zu warm / fonder magia auf bafies Die Menfchen und Thier ers bulden und füglich barinn wohnen tons nen. Die anderte ober mittlere ift vil talter / fie begreifft Die Wolden in fich und erftredet fich in die Dobe ohnges fabr bren Deilen weit / bif an die Bis pfel ber allerhochften Bergen. brute und oberfte fanget an/ wo bie 2Bind und 2Bolden aufhören/und ers bebt fich biß zu bem Elementarifchen Feur Das gleich ober bem Lufft ift / und Diefe ift fehr heiß/ und erftredet fich weis ter in die Dobe als die andere zwen. Mann aber Diefes Element nur in 2. hauptsächliche Theil und Regionen abgetheilt wird / fo bestehet der grofte Unterschied dieser benden in dem/ daß der obere Theil deß Luffts gang rus big/ ftill und unveranderlich ift / allzeit beiter / leicht / fubtil / rein und flar: weilen er nehmlich etwas von der Nas tur des himmels, und ber Sonnen, welchen er auch naber ift / participiret. Der untere Theil bingegen ift gar une beständig / veranderlich und unruhig: er ist bald beiter und bald trub/ bald falt bald warm / bald rein und gefund/ bald perunreiniget / bald ungefund; weilen er nehmlich etwas von der Nas tur des Baffers und ber Erden hat / oder mit berofelben aufsteigenden Dampffen vermischt ift: Degwegen @ a

Beifbeit

Sap. c. 9. V. 1Q.

Prov. c. 8. V. 10.

fund 2c.

Ditten und

mit felbem

verglichen.

werben auch im untern Theil beff Luffte unterschiedliche Ding gezeugt/ und herfür gebracht / als Wind und Wolden / Regen und Schnee / Don-

ner / Blip und Dagel 2c.

Im sittlichen Berftand beutet uns Der Menich ber Lufft ben Menichen und bas ben Luft be, menschliche Leben an: bann auch ber Menich beftebet in 2. Theilen / nehms lich in dem Oberen und dem Unteren/ Dasift / in bem Beift / und in bem Rleifch / in Der Geel/ und in Dem Leib/ in der Wernunfft und in der Sinnlich Das menschliche Leben ift aber ebenfalls amenfach / nehmlich bas bes Schauliche und murdende Leben. Der ober Theil des Menfchen / Die Geel / ift an ibr felbften / und von Natur alls zeit hell / fubtil / flar und rein / weilen fie wegen bem Liecht bes Berftands ein pur lauterer Beift; fie ift ungers forlich und unveranderlich / weilen fie etwas mehrers von der himmlischen/ ia von ber Gottlichen Natur participiret: das Bleifch aber und der Leib ift fchwer und bundel/ er ift unrein wes gen ber bofen Beuchtigfeiten /verberbs lich und unbeständig / bald (d)wach / bald stard / bald gefund / bald unges

> In der Berminfft / als indem obes ren Theil des Menfchen gehet es alls zeit rubig und ftill / recht und richtig/ und mit einem Bort vernunfftig gu: aber in bem untern Theil / bas ift / in ber Sinnlichkeit und Empfindlichkeit gibt es offt groffe Confusion, Ungewitter/ und Unordnungen ab : Bu Beiten ift amar fcon und ftilles Wetter / bas iff / ber Menich ift ffill/ rubig und gu frieden / offt aber thut es winden/regs nen und fchneien/ ja auch donnern/blis Ben und haglen: bas ift / es blafen bie Sturmwind ber bofen Begierben/ber Doffart / bes Borns 2c. es fallen ba ftarde Regen ber ungimlichen Wollis ften / Die Schnee und Reiffen Der Eis telleiten / des Ehr und Gelt Beibes/ der Nebel der Unwiffenheit / der Froft der Tragheit auch der Donner des Bands und Habers / ber Rauberen. Es tumultieren und brechen aus die hefftige bose Neigungen / und erwes den ein ftardes und gefährliches Uns

gewitter; weilen nehmlich ber untere Theil des Menfchen / das ift / der Leib mehr viehisch und irrdisch ift als geifts lich / mit irrbischen Dampffen ber uns ordentlichen Begierd: und Unmuthums gen angestectt und erfüllet. Daber entifebet ber Streit / von welchem ber Deil. Apostel Daulus melbet / wann er fagt: Caro concupiscit adversus Spiritum, & Spiritus adversus carnem. Ad Gal. c. 1-Das fleisch geluftet wider den Geift und ber Beift wider bas fleifch / fie fennd wider einander. Aber der Geift und die Vernunfft fol Die Berlen allzeit die Dberhand behaupten und nunft foll die Das Regiment führen über Das Bleifch Ginnlichteit und die Simlichteit/ und Diefe nicht regieren. Meifter fenn laffen/fonften gehen bende mit einander zu grund. Es ergebet ihnen als wie jenen zwen Brubern ers gangen ift / beren ber eine narrifch/ber andere aber gefcheid mare. Gie reiße ten mit einander über Belb / und tas men zu einem zweiffelhafften Weeg ber fich in amen Straffen abtheilte / Die eis ne war schon weit / eben und annehms lich / und febr viel Leuth murben ba gefeben / bie anbere Straf bingegen ware febr rauh/ dornachtig und uns luftig / und waren gar wenig Leuth bas rauf angutreffen/ nachdem nun Diese amen Bruder fich eine lange Beit bes rathichlagten / welches ber rechte Beeg fenn mochte / ba lieffe fich ber gefcheidere von dem narrifchen überres ben / baß fie von dem rauben abwis den und ben ichonen auten Weeg ans traten / fiebe aber gar balb muften fie mit groftem Schaden und DerBenlend erfahren wie weit fie gefehlt baben : Dann der gute Beeg nahme ein End / fie wurden verführt/ und geratheten au einer Morder : Gruben / allwo fie bas ihrige famt ber Brenheit haben eingebüßt / und alsbann mit fpater Reu fienge an einer ben anderen aubes fculbigen/ bag er Die Urfach feines Unglude und Berberbene fene. Die gemelbte zwen Bruber tonnen gar füglich in einem sitttlichen Berftand auf die zwen Theil bes Menschens/ nehmlich ben Beift und bas Bleifch / ober ben Leib und bie Geel gezogen und ausgedeutet werden / also baß durch

burch ben narrischen ber Leib / burch den gescheiden aber die menschliche Seel zu verfteben ift : Diefe zwen mit einander haben eine langwierige Reng zu verrichten / indem fie gleich nachibe rer Erschaffung ben Worg gur Ewigs feit antretten / und auf demfelbigen uns aufhörlich muffen fortgeben/ nun bes gibt es fich jum öfftern auf diefer Wan-Derschafft / baß fte zu einem folchen amenfachen und ameifelhafften Beeg tommen / unwiffend welchen fie follen antretten / ber eme ift aufanglich etwas rauh / eng und muhfam / hernach aber thut er fich in eine überaus schone und annehmliche Ebne ausbreiten / der ans bere hingegen fommt gwar einem von Anfang fchon / eben und luftig vor/eft via, quæ homini videtur recta, aber Prev. c. 16. novissima ejus ducunt ad mortem bes fen Musgang führet ohnfehlbar in bas Berderben; Deutlicher zu reden will ich fagen: Das eine ift der Ereup. Beeg/ welcher führet ju ber Seeligfeit / ans Matth, c. 3. fangs rauh uud Eng/arca via eft, quæ ducit ad vitam & pauci funt, qui inveniunt eam, besmegen auch wenig barauf mandern wollen: Auf Diefer Straffen befindet fich Chriftus mit des nen Auserwählten/ fprechend/ ego fum via, fequere me, ich bin allein ber rechte Beeg / folget mir nach fo wers det ihr unfehlbar zur Geeligteit gelangen: Das andere ift die allgemeine Straf ber Belt Menfchen bem Uns schen nach ein gar schöner und guter Berg / spatiola via est, quæ ducit ad perditionem & multi funt qui intrant per eam. Er wird auch gar ftard paffirt / bann ber hollifche Beind reiBet die Menschen gar hefftig an / und vers fpricht ibnen betrüglich er wolle fie fuhren zu erwunfchtem Biblund End. Es follte gwar frenlich ber Beift als ber Befcheibere bas Bleifch regieren/unb burch die Bernunfft die Begierlichkeit gahmen / aber lender gum öfftern gefchiebet es / baß fich bie Vernunfft von bem Bleisch läffet verführen/ fie weis chen ab von bem fichern Weeg ber Seeligfeit/und geben nach bem Beeg ber fündlichen Bolluften / und alfo fallet der Reiter und das Pferd gufammen in eine Gruben / Leib und

Seel geben miteinander gu Grund. Und eben diefes ift / was ber Apostel Paulus austructich gefchrieben hat : Si secundum carnem vixeritis morie- Ad Rom. c. 8. mini : Wann ihr nach bem fleifch v. 13. lebet / Dasift / mann ibr eurer Begiers lichfeit nachgehet/fowerdetibriters ben und verderben.

Rum anderen fan eben auch in fitts Die friume lichem Verstand durch die obere Res phirende gion deß Luffte die triumphirende Rird wird Chriftliche Rirch / nehmlich Die Gees ren / und die lige in dem Dimmel / und burch Die ftreitenbe mit untere Region Die ftreitende Rirch/ Das Ber untern Region Des ift / Die Catholische auf Der Erden vers Buffts vers Dann gleichwie Die glichen. standen werden. obere Region Des Luffts allzeit icon rubig von dem Elementarischen Reuer und von der Sonnen gant warmund heiter ift / also / und noch vielmehr ift Die bimmlische Region / Die triumphis rende Rirch der Deiligen allzeit unbegreifflich schon gant ruhig und vers gnugt / von feiner Trubfal ober 2Bis berwartigteit jemahl im geringften vers fort / fie ift allzeit volltommen erleuche tet und erhitet von der Rlarheit des unerschaffenen Liechte ber Gottlichen Onaden-Sonn. Die Seelige in dem Dimmel fennd in bem beschaulichen Leben/ (das in der Erfanntnuß und Liebe Gottes beftehet) ganglich uns veranderlich bon bem allerhochsten Buth erfüllt und eingenommen / fie wissen nichts von einem aufsteigenden Dampffeiner irrbifchen Affection, ober von einem Wind-Boldlein ber Bis Derwartigkeit / nichts von einem Blip ober Donner einer Gottlichen Uns gnab 2c.

Dingegen aber gleichwie die untere Region Des Luffts vielem Ungemach und Beranderungen unterworffen ift/ viel Unruhe und Ungewitter ausstes ben muß/alfo die Chriftglaubige in ber ftreitenden Rirchen auf bifer 2Belt/ fennd vielen Weranderungen Unftogs und Ungelegenheiten unterworffen/ fie muffen dem mubfamen wurdenden Les ben obligen / und immerbar mehrere Berbienft fammlen / bann fie werben vielfaltig beunruhiget und angefochten von fichtbarlichen und unfichtbarlichen Beinden/ fie haben immerdar zu ftreis € 3 ten

mit ber obe-

Marth, c. 2. V. 13.

v. 14.

Schein Seis

lige fepnd wie

ein leerer

feuriger Dunft.

ten wiber bie Belt / bas Rleifch und Den Teufel / wider die gottlofe Bers folger ber Rirchen / wider die Reperen und Irrthumen / wider die bofe Bes gierd und Aumuthungen ac. Gie mandlen annoch in ber Dundle bes Glaubens / und muffen bald bie Dig Der Begierlichkeit / bald ben Rroft des Mifitrofte und Berlaffenbeit / bald Die Wind und Regen der Unbilden und

Berfolgungen ausftehen.

Bleichwie es in der untern Region Des Luffte unterschiedliche feurige impreffiones oder entgundte Dampff abs gibt / welche gu Beiten in ber Dacht aus ber Lufft herab fallen und wie Sternert scheinen / ba fie boch nichts anders fennd / als eine hitige und zahe Beuchtigfeit / deren rufige und fcmus Bige Materie wir nicht feben/ wohl aber ben Glant derfelben / ber boch bald vergebet und verschwindet: eben also gibt es in ber ftreitenden Rirchen nicht wenig Schein Deilige / Bleiße ner und betrügliche Lehrer ab / welche bem auferlichen Schein nach einen gottfeeligen 2Bandel führen, für fromm und gerecht gehalten werden / aber ins nerlich fennd fie nichts nun / gottloß/ und lafterhafft/wie Die Pharifæer was ren: Man fichet und bewundert zwar ben auferlichen Glant einiger Tugend und guten Werden anihnen / aber den innerlichen Schald das bofe und gleiße nerische Gewiffen die verkehrte Mens nung tan man nicht feben. Sie baw ren auch nicht lang/ fie verschwinden bald wie ein leerer feuriger Dunft ober Dampff bann in der Nacht der Wie derwartigkeit / wann es ihnen nicht nach ihrem Sinn gehet / baben fle feis nen Bestand / sonder fallen offt gar aus bem Lufft ber Catholifchen Rirchen auf die Erden in ben Roth ber Irrglaubigen berab/wie es dem Mars tm Luther und andern seines gleichen ergangen ift / und alebann wollen ibre Gonner und Nachfolger behaupten/ es fene ihnen ein hell-glantender Stern erschienen / es fene ein bocherleuchter tugendsamer Mann gewesen: Aber nein/ sie betrügen sich weit / es ware nur ein falfcher Stern/ ein betrüglicher Schein/gleich benenjenigen nachtlichen Rolter Beiftern ober feurigen Dams pffen / welche bie / fo ihnen nachgeben / in tieffe Moos ober ftindende Dfugen perführen 2c.

Endlichen gleichwie der Lufft die eis genthumliche. Bohnung aller Boglen ift / nicht nur des Roniglichen Ablers/ der lieblich klingenden Nachtigall/der reinen und unschuldigen Tauben/fons dern auch der Diebischen Raub : 206: geln / der schandlichen Nacht-Gulund verächtlichen Bleder-Maufen/ also ftes bet auch die ftreitende Rirch alle und jeden offen/ sie behaltet in ihrer naturs lichen Schoos nicht nur die Fromme und Gerechte fonder auch die Guns der und Gottlofe / nicht nur die Ges horfame / Die sie zieren und verehren / fonder auch die Widersvennige/ Die fie betrüben und entunebren / folang fie immer ben mabren Glauben behalten.

Ubrigens ift ber Lufft anunterfchibe lichen Orthen gant unterschiedlich/ anderst ift er beschaffen auf dem Meer/ und anderst auf ber Erben, anderst auf den hohen Bergen / und anderst in der Rlache / ober in ben Thaleren. In Deru ift ein überaus bobes Geburg Pariacava genannt : auf Diefem foablide Beburg tommt man in einen febr ges Bifft. fabrlichen Lufft / Den man ben Unaft-Lufft ober ben anaftigten nennet/ meis len er nehmlich zum Athmen ober Schnaufen gar unbequem ift und folgende die Renfende also angstiget und qualet / daß fie beforgen gleich auf der Stell Tod zu bleiben : er verurfachet groffe Schmerken in dem Leib und ein fo groffes Magen Erbrechen / daß das Blut mitgehet: Er ift fo fubtil baft er bif auf das Inngewend durchtringet/ boch bringt er für ordinari die Menfchen nicht ums Leben. 2Bann man von Peru zu Land in bas Ronigreich Chili renfet / trifft man einen fanfften Lufft ein tleines Windlein an / welches aber fo fchablich und durchtringend/ daß die Leuth offt / ehe sie es recht ems pfinden / tod darniber fallen : offters geschieht es bag benen Rensenden bie Finger und Zähen darvon absterben und bon Dand und Bug abfallen.

Muf bem boben Beburg Andes swifthen Deru und Chili ift ein fo fube tiler

Districted by Google

tiler Lufft / daß man kaum ohne Bes fahr bes Berftidens allda fich eine Zeitlang aufhalten fan: welches bie Ranfende nothiget / einen Schwams men im falten Baffer eingetaucht mit fich zu führen und den Lufft dardurch an sich zu ziehen / bamit er also mit der Reuchtigkeit vermischt grober und dicker / und zum Schnauffen tauglis cher werde. Ebner maffen ift derfel bige Lufft alfo hefftig inflammirt und entzundet/bag er die Wanders-Leuth bermaffen erhitet / baß es fcheint als wann fie famt ihrem Athem Beuer: Blammen von fich geben. Indifch und Sinesischer Lust-Garten à f. 1082. & 936.

Der obere und untere Eheil des Enfits bedens tet ein Polis tisches Regis ment.

Das ift burchgehende gewiß baß in der Dobe der Lufft viel fubtiler/und aber eben darum viel gefährlicher sepe/ als in ber Nibere. Derowegen wann ich dieses Element nochmahlen in 2. Regionen abtheilen foll/ so kan ich Durch die obere Region ben oberen Theil eines Politischen Regiments/ bas ift / bie vorgefeste Regenten und Obere / durch die untere Region aber Die Gemeine oder Unterthanen verftes stehen. Gleichwie nun der Obere Theil des Lufts befagter maffen alls geit fcon = heiter und beftandig ift/und teinem Ungewitter und feiner Derans derung unterworffen / wann es schon in bem untern Theil bes Luffte rege net odenschneiet / donneret und bliget/ fo laffet fid) ber obere Theil barum nichts irren / er wird nicht verftohrt / oder verfinsteret : also sollen auch die Geiftliche und Weltliche Regenten/ Worgesette und Obrigfeiten allzeit wohl versammlet / erleuchtet / und rus big fenn / unverstöhrt und standhaff: tig bleiben in ihrer Verwaltung/ wann es icon ben benen Unterthanen Uneis nigkeit / und Werwirrungen abgibt: wann fchon ben denen Untergebenen Dis de Rebel Der Unwiffenheit auffteigen / Sonee und Regen ber Tragheit ober bofer Gelüften fallen/fo folle boch ben benen Oberen die Rlarheit des Bers Stands und guter Erfahrnuß ober Worsichtigkeit unverfinsteret bleiben/ und bie Die des Enfers / der Liebe gegenihren Untergebenen nicht abnehs

men. Wann schon ben benen Unterthanen ein bofer Lufft Des Chr. Beis Bes / des Geld: BeiBes/ober der Diffe gunst 2c. webet / so sollen doch die De bere sich nicht darvon lassen anstecken/ oder anblasen: sonder jederzeit beflis fen fenn mit Nugen vorzustehen. Præ-Ihr Glang und Die Regene funt ut profint, Schein foll nutilich fenn. Dann wie ten follen bes ber Romische Redner fagt: Die Men alleit mit schen werden nicht ehender den Got: Mugen vortern gleich / als wann fie die gemeine wfieben. Wohlfahrt befordern. In den boben Chren-Stellen fich befinden / wie ein irrbifches Geftirn fchimmern und und glanken / über andere herrschen / recht und Gefan vorschreiben iftamar em groffer Ruhm : es wird aber bers felbige hefftig verduncklet/ wann difes alles nur zu eignem und nicht vielmehr jum gemeinen Rugen angewendet wird. Ein Worfteher muß wiffen daß er nicht mit ihm felbsten/ fonder feinen Untergebenen zugehöre: und daß er feine Dube und Dienst gar zu eng wurde einschrencken/ wann nicht dies felbe allen zu Rugen famen. Das groffe Belt-Meer / verschlucket zwar alle Blug/fie muffen ihm den groften Boll bezahlen / bod) gibt es ihnen ihre Baffer-Flutten zu ihrem beften wies berum gurud. Cben alfo ein Regent folle dasienige was er von seinen Uns terthanen empfangt wiederum zu bero 2Bohlfahrt anwenden/ wie ihne jenes

Beresein erimeret:
--- Tu Consule cunctis,
Non tibi, nec tua te moveant, sed
publica vota.

Ben jedermann bedient / schannicht auf dich allein / Sonder des Wolds Wohlstand laß dir befohlen senn.

Ferners weilen auch i wie gemeldt nach Shea der Lufft in der Hohe gar subtil ste sienen nich aber eben darum viel gefährlicher sienische als in der Nidere (absonderlich wann man ihn stard an sich ziehet) so sollen die Obere sich in Obachtnehmen daß sie Obere sich in Obachtnehmen daß sie in ihrer hochen Würderden subtilen und schällichen Lufft der eitlen Ehr nicht begierig hinein schuden. Dingegen die Unterthanen sollen sich nicht anmassen Dauser in den hohen Lufft 40

zu bauen / bad ift / fie follen nicht uns orbentlicher weiß nach boben Burden und Ehren ftreben; bann neben dem daß ein folches Gebau tein Juns dament oder festen Grund haben wurs De/ fo thaten fle fich auch in einen gar Schadlich = und gefahrlichen Lufft aus= fenen / ber fie leichtlich verfteden / und ihnen bas Lebens-Liecht ausloschen / Das ift ber Gnab Gottes berauben tonnte.

#### Der 4. Absat. Bon dem Keur.

Des Feurs Cigenfchafft unb Befchaffenbeit.

326 Feur ift ein biniges und trudenes Element / es ift bas leichs teff und fubtilefte unter allen vier Eles menten: und eben barum bat bas pus re Elementarische Reuer feinen eigens thumlichen Bobn Sin / nach der Lebr Des Aristotelis ober Dem Lufft / aleich pher bem Cranfi des Monds/ allwo es fich in eine unermeffene Beite ause breitet / boch aber gant feiner Rabs rung bedurfftig ift; weilen es nehmlich nichte von auffen hat / weber Ralte / noch Reuchtigkeit / fo ihme widerftehe. Da bingegen unfer irrbifches ober ges mobnliches Reuer / bas wir feben und empfinden / nicht pur und lauter / fons Der mit anbern Corperlichen Dingen vermischet ift / nicht bestehen tan/ wann man ihm nicht immerdar Dolp ober andere bremenbe Materi gu feiner Mahrung ober Erhaltung gufchiebet: weilen es nehmlich von anderen wis brigen Dingen / verftehe Die Beuchtigs teit bes Luffts/ und Ralte bes Bals fere bestritten und angefochten wird. Daß wir aber dieses Feuer nicht fes ben / ift die Urfach / weilen es fo fubtil/ und febr weit von und entfernet ift.

Sonften ift das Feur von der gros ften Activitæt ober befftigften Rrafft zu wirden / inmaffen es faft alles vers gehret und in Staubund Afchen vers mandlet: auch die Rifel : Stein brennt es zu Ralch und Pulver / auch die hartifte Metall gerschmolist es/ und macht felbe im Feur : Dfen wie einen feurigen Baffer-Strobm flieffen. Geine naturliche Bewegung bestehet in

bem / bages allzeit über fich in bie 50% be trachtet.

Das Feuer ift ein sonder furtreff Das gem liches und icon von alten Zeiten ein por alten hochberühmtes Element. Die alte Beiten ein Dendenschafft ware also von dem bocheribme Slang Des Feure verblendt und eine genommen / baf fie es für einen Gott gehalten und angebettet. Die Pers sianer pflegten es auf silbernen Altas ren mit fich berum ju führen ben ihren Rriegs-Deeren in bem Reld/ weil fie pon ibm Glud im Streit / und ben Sieg verhofften. Much Die Romer führten unter andern Rriegs Rabnen etliche / auf welchen nichts anders als lauter brennende Reurs-Rlammen abs gemablet maren. Sie bestellten und ernahrten auch befimegen Die fogenans te Virgines Vestales, welches gewise Jungfrauen waren/bie Tag und Racht nichts anders zu thun batten / als mit groftem Rleiß und Gorafalt zu vers buten/ daß bas Feur auf bem Altar in bem Tempel niemabl verlofche. Es ift fich zwar beffen fo viel nicht zu vers wundern: dann es waren halt blinde und verblendte Denden. Aber bicfes ist sehr zu verwundern / daß auch der mabre und allerweisiste Gott felber das Feuer im Werth und Ehren hab tet / bag er es nicht nur ichon in bem alten Testament auf einem besonbern Altar vor feinem Angeficht unaufhors lich brennend / durch ein gewise mit Bleiß Dargu beftellte Beiftlichfeit zu er. Lev. c. 6. Ignis in altari balten befohlen bat. meo femper ardebit, Das feur foll auf meinem Altar allgeit brennen. es foll fenn ein ewiges Feur und nim= mermehr verloschen / sondern er bat nach Zeugnuß der Deil. Schrifft in unterfchiedlichen und furnehmften Beheimnuffen fich Diefes Elements Des Reurs bedient/ und durch dasselbige viel groffe Bunder gewürcket. Ja er will felbsten ein Feur genennt / und für ein Reur gehalten werben: DEus noster ignis consumens. Unfer GOtt ift ein verzehrendes geur fagt Mons fes. 218 ber DErr ju Zeiten Elice von bem Judenthum fur den mabren Sott wollte ertennt merben / erwieß er es burch bas Beur. DEus, qui exaudic-

audierit per ignem., ipse sit DEUS, bat es geheiffen: Der ans allen Gots ternbas Vold erboren wird burch Mittel des geurs / biefer foll für den eintigen GOtt gehalten wers den. Und wann im alten Testament ihme Ochsen / Ralber oder Schaaf geopfferet murben / ba ichicte er bas Keuer vom Dimmel herab / das Dpf= fer zu verzehren / wann es ihme anderft angenehm mare/wo nicht/ba ließ er es unberührt verbleiben. Mit einem Bort Gott bediente fich bes Feurs so offt und in so wichtigen Sachen/ daß es scheint als wann er tein beffes res und fürtrefflichers Inftrument oder Werd Beug in feiner Schap Rammer batte groffe Bunber-Ding auszumurden. Bas thate nicht an dem Deil. Pfingst-Fest Gott der Beil. Geift? Er felbiten bat die Beftalt des Reurs an fich genommen / und ift also auf die Welt über die Heil. Apostel ankoms men/apparuerunt illis dispertitæ linguæ tanquam ignis, seditque supra fingulos corum. Les er febienen ibs nen gertheilte Jungen als wie geurs Slammen / bie fetten fich aufeinen jeden ber Apostlen: Und maserfolg: te baraus? eine febr verwunderliche und herrliche Burdung / nehmlich repleti funt omnes Spiritu Sancto. Les fepnd alle mit dem Seil. Beift erfüllet worden.

Das Fent ift em Stnabild der Liebe GOttes und Det Beil. Beitte.

A& C. 2.

V. 3.

Begen Diefem allem ift bas Reuer ein Sinnbild der Liebe @Ottes/ und des Beifts der Liebe felber/ bas ift/ bes Gottlichen Deil. Geifts. Dann erftlich gleichwie das Feur das reiniftel furnehmfte/ oberfte und ftarctite unter Den Elementen ift also ift die Lieb Die edelfte / schonfte und machtigfte unter benen Theologischen Tugenben: Major autem horum Charitas, Gleichs wie das Feuer allzeit über fich begehs ret/und in der Didere fein Rube noch Raft hat / also ziehlet die wahre Lieb alleit auf Bott / und hat an denen irrbifchen Dingentein Bergnugen noch Boblgefallen. Gleichwie bas Feuer fo hefftig und machtig ift / daß es alles / was nur immer brennen fan/ vers gebret / und in fich verfehret / auch nies mahl mußig/ fonber allzeit murdfam R. P. Kobolt groß : und fleine Welt,

ift / also ift die Liebe &Dttes fo ftard und frafftig/ baß fie alles übertragt / omnia fustinet, alles jum Guten wens bet / ja wann fie nicht wurdet / fo ift es tein mabre Lieb nicht. Das Reur thut fich unermeffen weit ausbreiten über alle andere Corperliche Ding und ein Reuer gundet leicht hundert andere Reuer an : Auch die wahre Lieb ers ftrectt und gieffet fich über alle Mens Schen aus / über Feind und Freund / über Gutthater und Widerfacher. Das Beuer ift unerfattlich und greifft immerbar weiter um fich. Ein mit der Liebe @Dttes entaundte Geelaune bet mit ihrem Enfer durch die Wort und Exempel viel andere an : Es ift ihr nichts zuviel/ sie verlanget mit dem Apostel Paulo allen alles ju wers t. Cor. c. 9. den / auf daß fie alle Chrifto gewins

Ein Bedicht ber Poeten ift es/ bag gabel von ber Prometheus aus Leim fo tunftliche Statuen ober Bilber gufammen ges fugt habe / daß ihnen nichts als bas Leben abzugeben ichiene: Diesen Bil dern aber ben edlen Lebens : Beift gu perschaffen / und die angenehme Bes megung ber Blider bengubringen / bas be er fich zum feurigen Connen : 2Bas gen erhoben / allda eine Backel anges gunden / und mit berfelben bie leblofe Bilder berührt / da / fibe Bunder/fie fiengen alfobald an fich zu bewegen/ die Leiber wurden vollkommen begeifteret und lebendig. Aber eine Wahrheit iftes / daß Chriftus das Reur der mah. ren und reinen Liebe Gottes mit fich vom himmel auf die Welt gebracht habe und bie leimene ober aus Leim geftaltete / und geiftlicher Weiß leblos le Menfchen barmit befeelet und in Das Reut bem übernatürlichen Weefen lebendig remiget bie gemacht habe. Das Beuer hat unter Die Liebe andern Burdungen Die Rrafft ben Bottes bas Lufft zu reinigen / wie es fich gewifen Gewiffen. hat / als einstens zu Athen in dieser groffen Boldreichen Stadt die lendige Deft fo befftig graffirt und eingerifs fen hatte / daß fie viel taufend Mens schen dahin gerissen/da hat ein kluger Medicus ober Art bifes Dittel erfuns ben: Er lieffe auf benen Gaffen und Straffen und auf dem Beld bin und

miber

miber aroffe Reuer aufmachen und ans aunden / bamit alfo ber Lufft burch bas Reuer von benen fchabliche und giff: tigen Dampffen gelautert und gereinis get wurde: Es hat auch biefes Dits tel einen guten Effect ober Burdung gehabt: und ift forthin gum öffteren gebraucht und die Deft Darburch vertrieben worden. Nun aber ift es gar zu gewiß/ baß auch ben jegigen Beis ten ein grausame Deft schier in Der gangen Welt regiert. Ein höchsteschäbliche Pest/welche der Seel den ewigen Tob bringet : nehmlich die Gunden : Dest totus mundus in maligno positus est, schier die gante Belt/ paft alle Menfchen/ fennd mit biefer Peft inficiert und angestedt: das ift mit der Deft der Doffart / Der Beilheit / Des Beiges / Des Neid und Haß und bergleichen. D fo laffet und bann bas Feur Der Liebe Sottes in unsern Dergen und Sees len ermeden und angunden von welchem Chriftus ber DErr fagt: Ignem veni mitterein terram. 3cb bin toms men geur auf bie Welt gu brins Und Gott ber Deil. Geift ift auch in Geftalt feuriger Jungen über Die Apostel tommen / und hat selbige beredt gemacht / ja die Liebe GDt= tes ift felbsten ein folches Beur / welche beredt macht Diejenige / beren Dere fie eingenommen / zu bem Lob Bier Gigen Des Beliebten.

fchafften bes

Luc. c. 12.

V. 49.

Un bem naturlichen Feur werben absonderlich vier Gigenschafften vers würet / wie der gelehrte Berchorius ans merdet: nehmlich exterius illuminat, interius ardet, inferius purgat, superius gaudet. Menferlich erleuchtet es/ immerlich brennt es / unter fich faubes ret es/ uber fich erfreuet es / es hups fet gleichsam freudig auf mit der Spis feiner Flammen/ und schwingt fich in

Werben ap-Die Dobe. plicire auf ie Liebe.

Auch das sittliche Feur der Liebe Gottes und ber Gnad Des Beil. Beifte (fo bie Liebe allgeit begleitet) erleuchtet auserlich durch die benliame Lehr und gutes Exempel eines loblis den Tugend : Banbels : innerlich brennet es von bem Enfer bie Ehr Gottes und bas Depl des Nachs ften au beforberen. Unten ber / bas ift / ben unteren Theil Des Menfchen remiget es/ will fagen/ die Sinnlichs feit und bas Dern bes Menschen von benen bofen unordentlichen Begierde und Anmuthungen: Dbenber / den Beift nehmlich und die Wernunfft thut es erfreuen mit wahrem himmlifchen Troft.

Es tan noch infonderheit der Deil. Beift felber / megen feinen fiben Gas Die fiben ben durch das Feuer verftanden wer Seil. Beiftes den weilen es auch siben Tugenden werden füg-an ihme hat. Dann der Heil. Deift geur anges gleich einem Feur ernibriget mas boch bitten. ift / durch die Baab einer benlfamen Korcht GOttes. Er erweicht mas hart ift / nehmlich die harte Dergen ber Gunder / zur Reu und Buß durch die Gnad der Frommkeit und Ans Er erleuchtet mas finfter ift/ nehmlich ben Werstand ber unwiffend ift burch die Baab der benlfamen Biffenichafft: Er befestiget was flugigift burch Die Starde. Er lauteret und reiniget bas Bemuth burch bie Baab des Werstands. Endlichen erleuche tet und erhebt er ben Menschen burch die Gaab der Erfanntnus und Weißbeit zu GDIT und Himmlischen Dingen.

Bighero haben wir von loblichen Eigenschafften bes Feurs gemelbet / welche wohl mit benen schonften Tugenden mogen verglichen werben. Es gibt aber auch ein schabliches und bos fes Reuer / durch welches die Lafter und Untugenden tonnen verftanden Ein foldes ift bas unters merden. irrdische Beur/ welches in benen Rlufften und Doblenen ber Erben Unterierbis verborgen ift / und beimlich wutet / fche Feur bre-(wo nehmlich) Die Erden Schwefel den mit grofachtig ift viel Darn / Salpeter und berfit. Dergleichen Materi/welche gern brefiet/ in fich hat ) big daß etwann permog eines ftarden Erdbebens mit groffem Gewalt und Schaden ausbricht: wie es ber Feurspenende Berg Veluvius in Campania, unfern von Reapolis/ und ber Berg Ethna in Sicilien zum groffen Schaden und Schrecken ber Benachbarten nur gar zu offt

und flar erweisen.

. In

In ber Inful Terzera 6. Meil weit pon Dem Berg Picco delle Camarine genannt / ift in dem Jahr 1638. ein Beur mit unbeschreiblichem Gewalt aus ber Tieffe berfur gebrochen/ welches bas Deer felbit nicht aus. zuloschen vermochte / obwobl baselbst bas Waffer hundert und zwantig Berd Schuh tieff ift.

Gewife Bas Feur vergli

v. 9.

Gen. c. 4.

v. 18.

v. S.

Diefe und Dergleichen Reuer Deuten und in fittlichem Berftand gewife Lafter / Die Doffart / ben Born / ben Reib und Dag / ben Ehr : und Beld : Beit / Die Beilbeit 2c. mels ches lauter unerfattliche Lafter fennd/ gewaltig um fich freffen / alles angreifs Apoc. c. 12. fen und bergebren. Bon Dem Teur ber Doffart bat ju allererft ber Lucis fer felbft gebrumen und mit demfelben viel andere unauslofchlich angeftedt/ als er GDII bem Allerbochsten Ben felber hat wollen gleich fenn. Dem Reid und Dag hat jum erften Der Cain gebrunnen / als er feinen unschuldigen Bruder Abel ermordet bat. Mit bem Feur ber andern Las fter fennd ungablbar viel andere ans geftedt worden/ von welchen eigents lich zu verfteben / was geschrieben ftes bet: 3ch will laffen ein feur indir Ezech. c, 28. austommen / bas dich freffen oder aufzehren foll. Dann alle Diefe Las fter fennd ein verzehrendes unterirrbis fches Beur / welches qu allererft vers gebret ober aufreibt benjenigen / beffen DerB es eingenommen bat/ indeme es alle feine Burdungen in bem Dof. fartigen/ neidigen/ geilen menschlis den Derten/ mithin in der Erben/ in irrbifchen Guthern bat, und von Dem Gold und Gilber / fo in der Ers ben verborgen / fich ju ernabren fus

Brennenbe

det.

In Alvernia trifft man gewise Berg Erben in Al-an/ in welchen bas Beur Die Erben unablaflich auf eine groffe Weite vers gebret und verbrennet, alfo bag von benen Platen/ Die ichon verbrennt fennd bie Rohlen in groffer Menge gum Gebrauch ber Schmiden abges Eben also brennet in führt werden. benen unerfattlichen Geld-Geite Dals fen / bas Reuer Des Beines / welches gewaltig um fich frift / und die ums R. P. Kobole groß sund fleine Welt.

ligenbe Erben / ich will fagen / Die Guther und Daabichafften der Dachs barn angreifft / vermuitet und pergebret : ja je mebr es Materi gum Brennen befommt / je mehr will es gu feiner Unterhaltung baben. 2Bas Das Reur Der Beilbeit anbelangt / fo bat felbes gang teinen Glang / oder Delle / fondern nur eine Dis/ mit melder es das Gemuth entrundet / und einen Rauch ober rufigen Dampf/ burch welchen es die Bernunfft vers finfteret / und bas Bemiffen abicheus lich verschwartet : und biefes ift ebens falls ein Keur / welches allzeit brens net/ und niemabl fagt : Es ift ges Prov. c. 30.

nug Doch ein fittliches Reur haben wir gu betrachten/ welches gut und bog/ schablich und nublich ut / nachdem man es anwendet: nehmlich das Feur Eribfal ift ber Erubfal und Bidermartigfeit. em remige Diefes Feur brennet gwar ben bes trangten Menfchen fcmerBlich/ abs fonberlich mam es lang anhaltet: Und wann man es mit Ungebult lens Det/fo ift es fo fchablich als fchmerslich. Wann man es aber gebultig lendet/ Da ift es febr nublich : Dann es remiget Die Seel von bofen Beuchtigfeiten ber unordentlichen Begierden und Anmus thungen / es nimmt binweg den Roft der Gunden und Untugenden: und gleich einem barten Gifen / mann es burch bas Feur glühend gemacht worden / burch bie Dammer-Streich fich biegen / formieren und gestalten laffet / wie man es haben will. Allo auch bas menfchliche Dert wann es durch die Trubfal und Gedult weich worben / Da laffet es mit ihm umges ben / wie man will / und gehorsamet SDET und ben Oberen / baf fie ibm mogen ein Tugend, Beftalt geben/ nach Belieben. Ja gleichwie bas Reuer/ nicht nur fchlecht Metall / fons bern auch bas Gold felber purificiret und lauteret / also thut die Trubsal auch die Rromme und Berechte noch volltommener purificiren und reinigen: und burch diefes Reur baben fo viel taufend Deilige ftard muffen probiert und gereiniget werden / ehe bag fie als ein recht rein : und toftbares Golb in

T 2

44

Ecel, c. 2.

V. 3.

Die bimmlifche Schan:Rammer fennb überfest worden/ nach der Lehr und Reugnuf bee Ecclesiaftis, ba er fagt: Leide gedultiglich / was GOtt bas ben mill baf bu lerdelt : was dir gufallt nimme an / banngleichwie bas Gold und Gilber im Reur/alfo. werden die Menfchen/ fo GOCT gefallen im Ofen ber Trubfal bes måbrt. D daß auch wir in Wahrs beit mit David zu GDET fprechen Pfal. 16 v. 6 tonnten : Probasti cor meum, & visitasti nocte, igne me examinasti, & non est inventa in me iniquitas. Dtt

balt mein Sers acprufet und in ber Dacht / ber Bibermartigfeit beims gefucht / du baft mich durchs feur Der Trubfal geläuteret / und nichts Unrechtes in mir defunden.

Solinus de mirabilibus mundi c. 7. fcreibt baf viel Dendnifche Driefter por Beiten ben Brauch batten / baf mann fie ihren Gotteren opfferten/und bas Opffer . Beur am aller ftardften brennete / baf Die Rlammen weiß wie boch binauf geftiegen/ ba zogen flefich nactend aus/ giengen binein/fpileten/ tangten / affen und trunden darinnen ohne alle Berfehrung ihrer Leiber : Much fibet man noch zu Reiten baß etliche Ciarlatani oder Gaucfler brens nende Roblen / gluende Gifen / gerlafe fenes Blen in Die blofe Dand nehmen ohne allen ihren Schaden / rath nun/ wie gehet es zu? Iftes naturlich ober übernaturlich? Der gemeine Mann wurde fagen / es gienge nicht nature

lich au / fondern muffe eine Dereren oder schwarpe Teufels Runft Darben fenn! Unbere Berftanbigere aber baltene fur naturlich / bann in benen polltommenen mobibeftellten Apothes den findet man ein Kraut Semprevivo genandt/ mann man ben Safft bavon einnimmt/ vermifchet benfels ben mit Dofen . Ball / mit rechtem Arlenico und pulverifirtem Maun und schmieret sich wohl bamit / so tan man Reur / gluende Roblen und bergleichen in Die Dand nehmen / und wird einen nicht bremen : noch ein anderes Gewachs ift genamit Palma Chrifti, beffen Gafft bat eben Die Rrafft / wann man die Dand que por waschet und sie bernach mobil Damit fcmieret.

Dem fen nun wie ibm woll: Bes wiß ift es/ bak man in fittlichem Bers fand / auch mitten in dem Feur unbes Schabigt bleiben moge. 3ch will fas gen / Daß man in bem Reur bofer Bes gierben und Bersuchungen an ber Seel unverlet bleiben tonne; mann man nehmlich mit ber Gnad und Lies be mohl perfeben und mit ber Chriffs lichen Bebult und Stanbhafftiafeit wiber ben bofen Beind verwahret ift: alebann wird erfullet Die troffreiche Beiffagung Des Propheten Isaias: Cum ambulaveris in igne non combureris & flamma non ardebit in te, Mizec. 43. wann bu ja im feur wurdeft ges

ben/ folteft du nicht verbrandt werden / und die glamm foll dich nicht brennen.



## Zas V. Tapifel.

#### Von denen Mind- und Molcken/Regen und Schnee.

Der 1. Absat.

Bon dem Wind insgemein.

Chwer ist es / was eigentlich der Wind sepe/recht zu erklären / inmaffen der Ronigliche Prophet felbs ften von Gott gesprochen bat : Qui producit ventos de thefauris fuis, ber bie Wind aus feinen Schatten bers Was man aber in dem für bringt. Schat binderlegt/ das will man nicht baben / baf es jedermann betannt fene.

Manpflegt zwar offtere nach gemeis ner Redens Art / den Wind und den Lufft für eins zu nehmen : ja der Seneca felber und Galenus in coment. lib. 3. de humoribus und Albertus M. lib. 3. tract. 1, c. 6. & 7. behaupten ber Wind fene nichts anders als ein frarct bewegter oder getriebener Lufft. Aber Aristoteles lib. 2, de Meteor. c. 4. und der D. Thomas von Aquin ibidem fea. 8. bero Lehr und Meynung ich nachzufolgen gewohnt bin/halten dis fe Bewegung und Erib des Luffts viel mehr für einen Effect ober Burdung des Winds / als für den Wind felber. Ich fage bemnach / daß ber Wind fene ein warmer trudner Dampff ober Dunft fo von ber Erben auffteiget / und in dem Lufft / ba er nicht hoher binauf gelaffen wird fchrege ober über zwerch getrieben wirb. Difer Trieb ober Burud Stof aber gefchiehet glaublichen / theils von benen 2Bol den/ theils von der Ralt der Mittles ren Region des Luffts / mit welchen ber mit Defftigfeit von ber Erben ausgebrochene und auffteigende Dampff gleichsam streitet. Doch tan wohl

auch ber aus maserlen Urfach etwas befftigere angetriebene ober bewegte Lufft ein Wind benahmset werden/ Die Starde und Defftigfeit des Winds betreffend / fo gibt es die vielfältige Erfahrnuff/ daß er nicht nur die gros fte und schweriste Schiff in schnellem Lauff forttreibet / fondern auch ftarcte Gebau zu Zeiten umstürgen/und groß fe Boum von ber Burbel auszureils fen vermag.

Bas die Zahl ber Winden anbelangt/ fo fennd es vier Daupt Bind / Bie viel welche von benen 4. Welt-Theilen bers tommen/ nemlich Eurus ober Subsolanus, bas ift/ ber Oft-Wind/ ber von Aufgang bermebet. Favonius ober Zephirus, bas ift / ber Oft : Wind/ ber von Riebergang wehet: Der Aufter ober Notus, Das ift ber Suds Wind/ ber von Mittag: und Boreas ober Aquilo, das ift / der Words Wind / fo von Mitternacht hertomt. Aber ein jeder aus diesen Daupts Winden bat widerum 2. Befellen: nemlich der Oft-Wind den Oft-Nord und Dit Suben : der West : Wind den West: Nord und West: Suden: ber Gud: Wind aber ben Gud: Dit und Sud: Weft: ben Word: Wind enblichen begleiten zu feiner gewiffen Beit ber Nord Dft und Nord Beft. Roch mehr anbere aber nicht fo merds wurdige Wind tonnen gezehlt werben in allem big 32. welche benen/ die lang auf dem Meer fahren / beffer von der Erfahrnuß bekannt fennb. Die Buth und Defftigfeit der Sturm- und 2Birbel-Binden / sennd uns auch von ih Sirbel rer Burdung fatfam betannt : jene Bind. aber begeben fich alsbann/ wann viel

V. S.

und hefftige Dampff zugleich aufsteigen/ die Juden Wolfen ind erheben/ und von felbigen mit groffem Gebendt widerum zuruck gegender Erben und uns herab getrieben werden. Die se aber/ wann in dem Lufft unterschibliche Wind einander begegnen oder zusammen schlagen/ und mit einander streiten.

Zwischen Sina und Japonien aibt es ju Zeiten fo hefftige Wirbel-Wind/ daß fie auch groffe Schiff in die Sobe aufheben und gerschmetteren. Auch in Littau einem DerBogthum in Polen hat es Anno 1675, einen so grausas men Wirbel- Wind gehabt/ ber einen gangen Bleden umgetehrt hat / Die Reld-Bruchten vom Boben ausgerif fen/ und wie bas Strob im Lufft gers ftreuet/ ja einen Mann/ ber zum Da ben ausgangen ift / famt ber Genfen in den Lufft genommen / und 4. Teuts fche Deil Weege hingeführt und wis Derum unverlett auf die Erden berab gelaffen/ wie Albertus Tylkowsky de Meteor, disput. 4. quæst, 1. gant alaubmurdia erzeblet. Ubrigens obs wohlen der Wind an/ und von fich fels ber von Natur warm und trucken ift/ fo tan er boch leicht ein Ralte und Beuchtigkeit an fich nemmen von bem Theil Des Luffte in dem er webet. Sonften hat der Wind theile gute / theile bofe Burdungen und Eigen: schafften an fich/ wegen welchen er auch mit guten und bofen Dingen tan verglichen werden. Offt nutet er viel/ offt schabet er viel; ein mancher Banders Mann/Schiffmann/Rauff mann / Kriegs Mann Schreibt all fein Glud und Denl bem Wind gu. Dingegen viel andere flagen und fas gen: fie haben wegen bem 2Binb Schiffbruch/ Beuers: Brunft/ Rrand: beit/ Unfruchtbarteit erlitten.

Demnach kan erstlich der Wind in sittlichem Verstand mit dem H. Seist und seiner Gnad verglichen werden. Und die Gleichmuß ist vielfältig inder Heil. Schrifft selber gegründet: bes nanntlich als Gott der Heil. Seist über die Apostel gekommen unter eisnem Schall als wie eines bestigen Winds. Ein Wind sag ich im gestigen.

lichem Berftand ift ber Deil. Beift. Dann erfflich gleichwie ber 2Bind eis nen verborgenen oder unbekannten Urfprung hat / manhoret ihne zwar und? empfindet ihne / doch tan man nicht fagen: wo er anfange / oder wo er aufbore : wie Chriftus felbst zu Nicodes mo gefagt bat : Der Wind webet joan, c. 3. oder blafet wo er will/ und du bos v. 8. reft fein Weben oder Saufen wohl/ aber bu weift nicht von wannen er tommt/oder wohin er fabrt : fers nere fest Christus ben: also ift ein jeglicher/ der aus dem Beift gebobe ren ift. Alle wolte er fagen : noch vielmehrift mierforichlich der Urfprung und Ausgang Des Deil. Beifts felber: nescis unde veniat: eben so menig quo vadar, wohin er mit feiner wunderfamen Rrafft/ bie bu empfindeft / und allmogenber Burdung/abziele. Bum zwenten / ber Wind ift unrubig / ges schwind und treibet befftig an : auch Die Gnab des Deil. Geifte ift murde. fam und behend/ nescit tarda molimina Spiritus S. gratia. Gie laffet Die Seel die fie befiget/ nicht ruben ober mußig geben/ fondern fie treibet fie an. Buts zu wurden. Drittens/ ber Wind fauberet ben Boben/ er nimmt binweg ben Staub und Sand 2c. er reiniget und erfrischet ben Lufft/ und erhaltet bie Leiber von ber Faule. Auch ber Deil, Geift/ als ein Geift Der Reinigkeit fauberet Die Seel und das menichliche Ders von dem Staub und Sand ber irrbischen Begirben und Unmuthungen : Er reiniget bas Bewiffen von ber Unlauterteit ber Sunden / er erquidet bas Gemuth mit himmlischem Trost/ und bewahs ret ben Menfchen vor ber Baule Des Berberbens. Wiertens / ber Lufft blafet das Feuer an / er vermehrt und erweiteret Die Rlammen: bingegen verursachet er auch ben heisser Soms mers Beit offt einen beilfamen und fruchtbaren Regen. Eben alfo ber Deil. Geift mit feiner Gnad entzuns det und blaset an in dem menschlichen DerBen bas Reuer ber Liebe Gottes und des Rechften: nach Zeugnuß des Apostels: Charitas Dei diffusa est in Rom. c. 5. cordibus nostris per Spiritum San- v. 5-

Der Seil. Geift wird mit dem Wind vielfaltig vers glichen.

A&. c. 2.

aum. Er macht baf felbe fich in Die Beite / und über alles ausbreite. Bennebens verursacht er nicht wenis ger bauffige Regen/ ja gante Rlug ber himmlischen Gaben und Gnaden. Berners jum funfften / fo beweget ber Wind das Waffer und treibet die Schiff fort in Schnellem Lauff bem Dort oder Ufer zu. Gleichfals der Beil. Beift bewegt die fundige Ber-Ben zur Reu und Bug/ gum Deitleis Den gegen dem Nechften 2c. bas Schiffs lein Der Seelen aber treibet er fort/ an das erwünschte Gestatt der gluckseelis

gen Emigfeit.

Einer munderfamen Rrafft muß gewesen sein jener Wind / von welchem in Deil. Schrifft gemelbet wird: 218 einstens Gott der DErr dem Dros pheten Ezechiel ein große und weites Reld gewiesen bat/ welches mit lauter Durren Todten-Beiner überlegt mare/ mit Befelch Dieselbige angureden/ und in feinem Nahmen zu fprechen: 3ch will meinen Beift in euch bringen/ auf daß ibr lebendig werdet. Und wiederum muste er sagen: A quatuor ventis veni spititus & infla super in-

Ezech, c. 37, terfectos istos, & reviviscant : Don v. 3. & 9. denen 4. Winden/ das ift/ von des nen 4. Theilen der Belt/foll fich ein Beilt ein Wind erbeben/ diefe um= gebrachte und erschlagene anblas fen/ und ihnen alfo wieder das Leben geben. Gobald difes gefches ben/ da fiebe 2Bunder / es wurde ein groffes Betummel ober Betog/ Die ungablbare Todten Beiner machten fich auf / fie fügten fich auf einander/ fie bekamen Daar/ Daut und Bleifch/ und wurden zu lebendigen Menschen. Bas da sichtbarlicher Weiß gesches hen ift/ bas geschicht ned) immerbar unfichtbar und fittlicher Beig mit uns fundigen Menfchen : Dann Die gegenwartige Welt ift ein folches weit: und breites Reld/welches mit Tobten: Corper (ich verftehe mit Gunberen) angefülltift; bann fobald der Menfch

in ein fchwere Gund fallet, ba ift er

geiftlicher Weiß der Geel nach geftors

ben und verdorben/ nach Zeugnuß bes

Deil. Apostels Jacobi: Go bald die

Sund vollbracht ift / fo bringt fie

den Tod. Aber wann ber grundaus tige Sott vom boben himmel berab einen bochfte erwunschlichen und gune ftigen Bind/ bas ift/ ben Deil. Beift mis sulchicket/ mann bifer mit feiner allmogenden Gnad anblafet Die todte Corper/bas ift/ Die fundige Menfchen/ Da bekommen fie wiederumb die porige Geftalt/ Schonheit und Rrafften/ fie empfangen das Leben ber Gnad/ laut/ Gottlicher Berheiffung : Dabo vobis spiritum & vivetis : 3d will pfal 147. euch einen Beift geben / und ibr v. 18. Diefer ift / von merdet leben. melchem David fagt : Flabit Spiritus eins & fluent aqua. Gein Beift ober Wind wird weben / und Die Baffer werben flieffen ; Erftlich amar bie benliame Baffer ber Reumuthigen DerBen über Die begangene Gunden : bernach aber die fuffe Baf fer des himmlifchen Trofts / Die hauffige Baffer ja unerschöpffliche Bronnen Quell der Gottlichen Gaaben und Bnaben.

fchiedliche Eigenschafft: und Burdun bie 8. Gee gen ber Winden / auf Die 8. Geeligteis ligfeiten aus ten in fittlichem Berftand ausgebeu- gebeutet. tet werden. Dann erftlich treibet ein ftard : und gunftiger Wind die Schiffende auf bem Deer gar hefftig und fchnell bem erwunschten Port ober Und diefes Gestad ungehindert zu. fchicet fich auf die erfte aus benen g. Seeligteiten/nehmlich die Urmuth Des Beifts/ welche/ weilen fie ben Menschen gant ringfertig / bas ift fremund leedig macht von benen Beschwerben und Dindernuffen der zeitlichen Guther und Reichthumer / Ehren und Bolluften / fo führet fie bas Schifflein feiner Geel über bas weit : und ge fabrliche Belt : Meer ficher und burs tig an ben erwunschten Port ber gludsfeeligen Ewigfeit/ wie Chriftus felber Marth. c. c. bezeuget : Geelig find die Arme im v. 3. & feq. Beift / dann ibrer ift das Simmele reich. Bum anderten thut ber Wind öfftere den warmen Lufft abfühlen und

Die Sonnen Dis makigen und min-

beren / zu Erquidung der Pflanten /

der Menschen und Wieh. Durch die

fes aber beutet er Die andere Geeligs

Es mogen auch fernere Die unter: Die Bind

Tacobi c. I. V. 15.

Rrafftige Barduna

Des Sett.

teit an / fo ba ift bie Sanfitmuth/ als welche maßiget und minderet Die Dis Des Born-Beurs / Der Rachgierigkeit und ungeitigen Enfers. Seelig find die Sanfftmutbige ze, loc. cit. gum britten verurfachet ber Wind offters mablen einen nuplichen und fruchtbas ren Regen / befimegen zeigt er an Die britte Geeligteit / welche beftebet im Trauren über die begangene Gund/ und macht flieffen die reumuthige Buß-Baber ic. Geelig feynd die da weis nen und Lepd tragen. Jum viers ten der Wind blafet das Feur an / er erhaltet und erweitert die glammmen : Und dieses schicket sich auf die vierdte Seeligkeit/ welche in bem Dunger/ bas ift / in einer bitigen und gleichfam brennenden Begierd nach ber Bereche tigfeit beftehet. Seelig feynd die bungerig und durftig fepnd nach der Berechtigfeit. Bum funfften/ Der Wind macht Die Bruchten/ Rrauter und Dflanten machien/welche obs ne den Wind nicht konnten bestehen und erhalten werden: wann er nehms lich einen Regen und das Thau verurfachet / welches fich auf Die fünffte Geeligfeit ober Barmbergigfeit reimt/ ohne welche die Nothdurfftige nicht auffommen und bestehen tonnten! mann nicht die Dergen der wohlbes gutherten zur Frengebigfeit und zum Mitlenden bewegt wurden. Seelig fepnd die Barmbernige 2c. Sum fechsten thut auch hingegen der Wind nicht felten den Lufft reinigen/ die 2Bolden und Regen vertreiben / und heiter Wetter machen / welches fich auf Die fechfte Seeligkeit schicket / nehmlich bie Reinigfeit des Dergens : Dann Diefe vertreibt bie finftere Bolden ber Traurigkeit / fie macht das Gewiffen ruhig und heiter. Geelig fepnd die eines reinen Bergens ac. Sum fi= benden erhaltet ber Wind die Leiber pon der Deft und Faule/er bilfft auch Dem Magen zur Berdauung oder zum Bertochen / er macht Appetit gum Effen / und biefes beutet uns an Die fibende Seeligfeit / bas ift / Die Brieds famteit / bann die Friedfamteit / oder Die Lieb gum Frieden bewahret ben Menschen por der Dest der Zeindses

ligfeit / und von der Faule des Reid und Daffes / fie hilfft auch vertochen Die hartifte Broden / ich will fagen/fie macht übertragen die fchwerifte Trubs fal und Berfolgungen. Defiwegen wiederum : Geelig find die gridfas me 2c. Zum achten wann ber Wind zu weben angefangen / fo macht er fort und laßt fich nicht irren ober abmens dia machen / wann er schon bundert mabl an boben Bergen und Felfen fich verstoffet / wann er schon von Dagel und Schlag : Regen taufenbfaltig gleichsam burchlochert wird/ wann Schon alle Fenfter / Laben und Thus ren vor ihm versperret und er überall unwerth ift / fo achtet er es bannoch nicht / fondern fest gleichfalls feinen ors bentlichen Lauff immerdar fort. Mit Diefem aber giblet ber Wind auf Die achte Seeligkeit ab/ welche beftehet in gebultiger Ubertragung der Berfolgung um der Berechtigfeit willen/ mann man febon deftwegen ben boben Orthen impingieret ober anftoft/ mann man ichon befregen viel lenden muß , und ben benen Leuthen verhaft Seelig fepud die Verfols wird. gung lepben um der Berechtigfeit willen. Go viel bigbero von denen aut = und loblichen Gigenschafften der 2Binben.

Es gibt aber auch hingegen schlind Die 7. Lodme und ichabliche Wind im geiftlichen Ginben mit Berftand und beren fennd hauptfache berglichen. lich fibnerlen / nehmlich die 7. Haupt= ober Tod: Sunden / welche alle bas Schifflein der menschlichen Seel beftreiten/ gar hefftig anblasen/ und in ben ewigen Untergang zu fturben fus chen : 2Bie ber Deil, Augustinus ang Hom. 17. merdet / indem er fagt : Tempestas inter. 17. fluctuum & ventorum est tentatio superbiz, gulz, luxuriz &c. Ein Uns gewitter der Wind und Wellen ift bie Berfuchung der Doffart/ der Ungucht/ Aber gleichwie Die bes Reibs 2c. obgemeldte 4. Daupt-Bind nicht als leinig fennd / fonder ein jeder feine 2. Gefellen bat / also fevnd auch bie hochft-schadliche und gifftige Wind der 7. Tod-Sunden nicht allein / sondern fie haben ihre gewife Gefährten. Die Doffart bat ben und um fich den Chrs

**Geis** 

Diefer

Beit bie Draleren und Gleigneren / Die Bermeffenheit/ Die Berachtung ber anderen 2c. Der Beig bringt mit fich Die Unbarmhernigkeit gegen ben 21rs men / ben gewiffenlofen Bucher / Bes trug und Befchadigung bes nachften ac. Die Unteufchheit begleiten Die Blindbeit und Unbeftandigfeit Des Bemithe/ Bermegenheitze. Der Reid und Dag bas falfche Urtheil / Das Chrabichneiben Das Wohlgefallen ab frembdem Ubel. Der Frag und Rulleren wird begleitet von ber Bers fchwendung/Ungucht/Mußiggangec. Der Born verursachet Rluchen und Schweren / Rach und Braufamteit/ Band und Daber / Schmach und Uns bilben zc. Die Tragheit begleiten Die Ubertrettung der Gebotten Gottes/ und der Catholischen Rirchen/ Der Berdruß und Berachtung der geiftlis den Dingen 2c.

Infonderheit ift ein bochftschablis Das Ohren cher und recht gifftiger Wind Sufurratio bas Dhren : Blafen.

> Sund wird alebann begangen/ wann man von dem Reben: Menschen etwas Boles auslaget/ Die Freundichafft zwis ichen ein und anderen zu gertrennen: Gie widerftrebet der Bruderlichen Lieb/ bem Friden und ber Berechtige teit. Diefer hollische Brand : 2Bmb tringet fich überall ein / nicht nur an Dofen ben Burften und Derren/ fon: Der auch ben Burger und Bauren/ja

> Mind aber webet alsbann / Diese

auch offtermabl ben benen geistlichen Bemeinden.

Aus benen Winden fan man viel Gutes und Bofes abnemmen / mas ins funfftig geschehen folle. Dabero lebret ein furtrefflicher Medicus, bages einZeichen zutunfftiger Peft fene/wann gur Derbft-Beit etliche Tag lang an einander die Mittagige: und Abende Wind ftard anhalten. Dem fen nun wie ibm wolle: gewiß ift es / bag ber perdammliche ja bollische Brands Wind Des Ohren: Blafens zwar nicht nur Derbft-Beit/ fonder ju allen Beis ten blafe / jedoch niemahl ftarder und öffter als zu Mittag und Abends / mam nehmlich die vornehme Derren und Frauenben der Tafel oder Dable R. P. Ketolt groß . und fleine Welt.

Da finden fich ein / Da geit figen. tringen fich die Berlaumder und Dhe ren Blafer ein / da laffen fie diefen bols lischen Brands Wind fein tapffer mes ben wiber ihren Deben-Denfchn/wels chen fie zu verschwargen fuchen. Bas bat man aber aus folden und zu fole cher Zeit ftreichenden Ohren-Winden au gewarten ? gewißlich nichts Bus tes/ fonder geiftliche Rrancheiten und Deft: Das ift / bofe Aramobn/ falfche Urtheil und Reindschafften. 3ch beftattige es mit bem Weltberühmten Medico Hypocrate lib. 2. de natura, Welcher also schreibt : Morbi omnes partim à natura victus nalcuntur, partim à Spiritu, quem vivendo ducimus. Die Arandbeiten tommen alle bert theils von der Befchaffenbeit den Speifen/ die wir genieffen/ theils von dem Lufft oder Wind/den wir durch das Athmen an und in uns gieben: Weilen bann ber gifftige Brand : Wind des Verlaumden und Dhren Blafens am allermebriften ben Denen Mittag- und Nacht-Tafeln und Befellichafften ftreichet/fo folget flar/ daß die Unwesende Zuhörer von dies fem bochft-ichablichen Wind inficirt, und angesteckt werden / absonderlich/ weilen folde Bofiwicht ihren Schald und arges Worhaben mit Donig-fufe fen Schmeichel-Borten trefflich wohl zu verbergen miffen.

Man pflegt ben Bind abzumah-Ien und vorzustellen in Der Bestalt eines geflügelten Engels Ropff mit aufaes blafenen Backen: ich will auch Diefe Bewohnheit nicht migbillichen. Aber mann man den mehrgemelbten hollis fchen Brand: 2Bind bes Dhren: 28las fens mit einem geflügelten Engelse Ropff felber follte abmablen / da wurs De man es febr übel treffen/ inmaffen obwohl zwar die Dhren - Blafer treffs lich aut aber obne F. fliegen tonnen ! fo gebührt ihnen boch gar fein Engelse Ropff fonder vielmehr ein ber die ges wesene gute Freund mit bem Gifft Des Neid und Daffes anstecket und Die Blammen der Beindichafft anblafet/ Sifft : und Feur spenenber Drachens Ropff oder der Ropff jenes abscheulis chen Thiers / welches ber Dropbet Daniel

de natura Yenterum\_ Daniel, c. 7. V. 2. & 7.

Ein Ohren-Blafer wirb

abgebildet.

Daniel in einer nachtlichen Erscheis nung gesehen hat: Es streiten vier Wind/ fagt er! auf dem groffen Meer/und en ftigen vier groffe Thier von dem Meer berauf/ deren ein jedes anderst aussabe als das ans dere. Das vierdte aber/ fagt er: ware febr graufam/ verwunders lich und überaus farct : 'es hatte groffe eifene Babn/ es fraffe und zermablte / und das übrige zertrats te es mit Suffen. Diefes Thier fibe ich an für eine lebhaffte Abbildung eis nes gewiffenlofen Berlaumbers und Dhren : Blafers : Dann ift nicht ein folder ein graufam- und verwunderlis ches Thier? verwunderlich zwar/weil er fich in benen Worten und Gebars ben gant füß und fanfft erweiset/ mit einer Schaafs Daut bedecket / da er boch ein reiffender Wolff ift: verwuns derlich weil er in dem Mund lauter Hönig/ in bem Herten aber lauter Gifft und Gallen führet : verwunders lich weilen er gant fanfft die Ohren figlet/ und boch mehr bremt und vers brennt als der kaltiste Reiffen. Graufam aber ift er wegen bem groffen viel= fältigen Schaden/fo er verurfachet /der offt merfetlich ift. Dwie manchertan fich billich mit ben Worten des alten Patriarden Jacobs betlagen und fas gen: Fera peffima devoravit filium meum. Das Schlimmfte Thier bat meinen Golm / meinen Batter / meis nen Bruber 2c. gebiffen/ gefreffen/ bas ift / ein boghaffter / ein lugenhaff= ter / ein Ohren-Blafer hat ihne ben feinem Derrn/ Butthater / Patronen ober Dberen verlaumdt/ verfchwartt und in Ungnad/ von feinem Dienft/ und in Ungluck gebrachtec. er hat mit dem gifftigen Wind des Ohren-Blas fens und der Berlaumdung diefe und jes ne angestect und wieder ihne angebest.

Ja wahrhafftig Fera pessima, bas grausamste Thier wird Diefes Lafter billich genennt / es hat nicht nur eisene Bahn / als wie jenes so der Pros phet Daniel gefehen / fonder fie fennd auch gants feurig noch darüber hin und entzundet von dem Feur deß Reid und Saffes/ fie brinnen und brennen fo ichmernlich als erschrecklich. Defines

gen auch ber Atheni/ ber burch fo vers ruchten Rachen ausgehet/ billich ein höllischer Brand-Wind genennet wied. Jenes grausame Thier in Mitten Dem Meer und unter denen Winden mare fo gefräßig, daß es verzehrte und germablte / fo viel es fonnte / das übrige aber mit Juffen tratt; auch Diefe grimmige Bestie/ der Ohren-Blaser / nachdem er die Ehr und guten Nahmen feines Madiften gerriffen und gernaget hat / verhörgt und verderbt er dessen Haab und Gut/ er bringt ihne um fein Umt und Befoldung / Freund und Datronen. Aber wann in denen Weltlichen Rechten billich ein ernftlis L. Si quis che Straff ftatuirt ift demjenigen/ der fumo 49. ff. einen Rauchmacht/durch welchen deß Aquil anderen Bienen oder Imen getobtet und vertrieben werden / was foll beries nige verdienen / der von feinem Nache ften die gute Freund / Patronen und Gutthater vertreibt und abwendig macht?

Bon bem Aolo bichten bie Does

ten / daß er ein Sohn Jovis und ein Folus ein Gott der Winden sene / selbe in seis Gottber nem Gewalt und gleichfam in einem Binben. Rerder eingesperrt habe / und sienach feinem Belieben auslaffen oder eins perren thue. Aber gant ein andere Beschaffenheit hat es mit benen fitts lichen und fündigen Winden deß Dhe ren-Blasens, wie auch mit anderen Lafteren und Berfuchungen des hollis fchen Feinds : Diefe Wind laffen fich nicht einschlieffen/fie brechen gewalthas tig aus. Wie fan man fich aber mis der so schädlich = und vergiffte Wind/ die uns anblasen / anfallen / genuge sam huten / und bewahren? Es ist bekannt / wann ein Pestilentischer oder sonst ein Rauch und ungesuns der Lufft gehet, da fliehet und mei-Det man ihne / so gut man fan / man gehet wohl nicht aus dem Daug/wann es die Noth nicht erforderet / man vers sperret und verftopffet die Thur und Benfter : wie bann Die Derren Medici zu folden Zeiten fagen und rathen: Fuge fuge citò & longé vade. Sliebe fliebe fein geschwind / und weit darvon. Denen Obe

Eben also ist fein befferes Mittel wir ren Blafern ber ben bollischen Brand Bind Der Geborgeben. Db:

Er ift febr

Gen. c. 37. ¥.33.

Dhren-Blafer und Berlaumder / als folche meiden und fliehen/ Thur und Thor / das ist / das Daug / die Dhe ren / Dery und Mund vor ihnen verwerren und ihnen tein Bebor geben. Diefes Mittel ift bewehrt und in ber Deil. Schrifft felber gegrundet : alls mo geschrieben febet : Cum defuerint ligna extinguetur ignis & Suffurone subtracto jurgia conquiescent wann tein Solt mehr da ift/ fo erloschet das feur und wann der Verlaums der binweg ift/ boret Janet und Saber auf.

### Anhana

Won denen vier Saurt : Wint: den insonderheit.

Der erfte aus benen vier Daupt: 2Bmden nehmlich Subsolanus oder Oft-Wind wehet unter ber hinigen fogenannten Zona torrida (Das ift ein gewiser beiffer Dimmels : Cranf ober Eirdel in welchem die Sonn ihren Lauff fortsetet) und begwegen ift Dieser 2Bind warm und trucken fowobl in fich felber / als in feiner Burdung/weilen er eine Zeitlang grad unter ber Cons nen fich aufhalt / ebe bag er gu uns tommt / fo thut er austrucknen. Durch Diefen Subsolanum ober Dft 2Bind tan geiftlicher Weiß eine bobe geiftlis che Obrigfeit verstanden merden : bann ein geiftlicher Oberer ein Bifchoff oder Pralat folle auch ein Subiolanus femi er folle fein Dertommen haben pon Drient / basift / feine Promotion und Erhebung zu geiftlicher 2Burbe eines Borftebere folle aus Unordnung des Dimmels / aus Gottlicher Disposition und aus Eingebung Des Deil. Beifte berrubren. Er folle uns mittelbar unter ber Connen ber Bes rechtigkeit / unter Christo fteben / auf daß er die Dit der Liebe und deß Ens fers und ber Undacht von ihme empfange, auch birr ober trucken fenn durch die Mäßigkeit und Mortification oder Abtodtung ber unordentlis chen Beluften / und Uberfluffigfeiten. Der Dit-2Bind tommet ber von eben bem Orth wo die Sonn aufgehet/ R. P. Kobolt groß: und fleine Welt,

wann fie Zag und Nacht gleich mas chet. In Diesem solle auch ein sittlis ther Subsolanus oder Oft : 2Bind Die Sonn imitiren, er folle Tag und Nacht aleich machen/ bas ift / gleiche formig und beständig senn/somobl ben ber Macht ber Widerwarigkeit als ben bem Zag der 2Boblfahrt. 2Biderum foll er Tag und Nacht gleich machen Das ift / nach Proportion gleich hals ten feine Untergebene/ fie fenen gelehrt oder ungelehrt / edel oder unedel/alt oder jung 2c. ohne Partialitæt und ohs ne menschlichen Respect oder Absehen auf die Verfohn.

Der Favonius oder Melt : Mind Bofe oder bingegen tommt von Niedergang her. mrugenbliche Er ift talt und feucht/nicht von eigner fend gleich fondern von angenommener Ralte und dem Weft Beuchte : er ernahrt und erhaltet mit 2Binb. feiner Feuchtigkeit die Rrauter und Pflangen/ und macht fie wachsen/ aber machet das Baffer trub und uns

ruhig. Diesem sennd gleich die bofe

oder untugendliche Pralaten / oder

geiftliche Dbrigteiten/ welche alebann auch in sittlichen Berftand von Dies

bergang herkommen / wann sie aus

menschlichem Respect ober aus zeitlis chem Absehen durch ungiltige Mittel

und Beeg sennd promovirt werden/ und zu geiftlicher Burde erhoben.

Diefe fennd talt in Der Liebe / talt in

dem Enfer/ in der Andacht 2c. feucht

und überflußig in der Consumption

und ihrer Gemadhlichfeit/ und toftbas

rer Berpflegung; fie erhalten und ers nahren offtermahl burch ihre Feuch:

tigfeit/ bas ift/ burch ihre Guter/ ober

vielmehr burch bas Patrimonium

Christi Die Dflanken und Rrauter/ ich

verstehe/ ihre Nepoten, gute Freund und Anverwandte/ biefe machen fie

aufwachsen/ promoviren und befors bern fie unverdienter Beiß zu hochen

Ehren : Memtern / und einträglichen

Dienften ac. mithin werben fie billich

Favonii à fovendo Gunstig oder Bonner genennt. Aber eben barum

machen fie bas ftille Waffer trub und

unrubig/ bas ift/ fie betrüben und bes unruhigen andere getreue Unterthas

nen / Die ein folche Unbillichteit anfes

(3 2

Mithin weben fie als

ben muffen.

Geiffliche Obrigfeiten follen gleich con einem Oft Bimb.

Prov. c. 26.

v 20

mie

wie ber Beft-Bind ben graben Beeg wiber Orient, ober den Aufgang/bas ift, fie handlen ftracks zuwiber bem Bottlichen Befan/ bem Erempel Chris fti und der DD. Sie fennd gleich einem Danen auf dem Gloden-Thurn / ber fein Geficht wiber ben Wind febret/ und boch angeigt woher er tomm; bang obwohl fie mit ihrer Lehr und Worten benen Untergebenen andeuten/ woher der gute Wind/ bas ift, der Deil. Beift und bie Gnab Dttes tomme/ widerfegen fie fich both diefem Wind mit denen Wercken und in ber That. Bon diefen ftehet geschrieben / quæ dicunt facite, quæ Marth. c, 23. autem faciunt, facere nolite, was fie

fagen/ bas thut/ was fie aber fels ber thun/ das laffet unterwegen. Der Aufter ober Sud-Wind tomt

pon Mittag ber/ er hat unterschieds liche Eigenschafften und Würckungen. Er ift warm und feucht / und begwes gen verursachet er den Regen und bas Thau/ eröffnet die Poros ober Luft: Locher ber Erden/ er bring Die Gons nen herfur und macht die Erd-Fruds Die Tugend und Gnab ten wachfen. Derowegen tan er fügs Sottes wurd lich auf die Tugend und die Gnad Sottes ausgedeutet werden / als Qlufter . und welche ben Menschen erwarmet mit Surb. Wind ber Lieb Gottes und befeuchtet mit der Andadit: fie bringtihme zuwegen Das himmlische Thau Des innerlichen Trofte/ und heilfame Regen ber reus muthigen Bug-Baber/ mithin eröffnet er die Erden des menschlichen Ders Bens/ und macht fie berfür bringen bauffige Fruchten ber Berdienft und guten Berden. Alfo bag wir wohl Urfach haben fahnlich nach diefem fo gunftigen Wind zu feuffgen und aufs guruffen: Veni auster, persta hortum meum, ut fluant aromata illius, toms me du Sudwind und webe durch meinen Garten/ daß fein Gewurt trieffe.

Cant, c. 4. v. 16.

4. 3.

burch den

bebitten.

Dingegen aber weilen eben biefer Sud-Wind warm und feucht ist, so fchabet er bem menfchlichen Leib und ber Befundheit nicht wenig : Er vere urfact Rrandbeiten: ermacht fcmes re und Raule Glieder / er benimmt die Barb / macht bundle Augen / wann er ffard anbaltet: Darum fan er mobl auch mit bem zeitlichen Blud mit ber eitlichen Wohlfahrt verglichen werben : bann biefe ift auch schadlich und gefahrlich / ber Gefundheit und bem geiftlichen Wohlftand ber Seelen. Sie gibet Unlag zu unterschiedenen Rrand und Schwachheiten der Seel. Sie bringt mit fich die Dip des Beis Bes / Die Beuchtigkeit Der sinnlichen Bolluft und Begierben: fie verurfas chet Die Debel ober Berfinfterung Des Berftands/ fie benimmt Die fchos ne weiffe Farb ber Reinigkeit / und die Rothe der Schamhafftigkeit / fie mas chet faul und trag in Ubung ber guten Werden 2c.

Der Boreas endlich ober Mord, Mord, Bind Bind ift falt und birr/ weilen er von if foliolich. falt und birren Orthen herwehet/ und Berfiand und tan defiwegen nicht viel Gutes bedeutet er mit fich bringen. Er verursachet den Grempel. Duften / constringire oder ziehet Die Merven ein/lahmet die Blieber / bie garte Blumen / Rrauter und blühende Wein-Reben thut er austrucknen und ausdorren/ benen Baumen bes nimmt er ihre grune Geftalt / er vers fperrt bie Erben / und macht fie une fruchtbar. Eben also ein falich und Schabliche Lebr / bole und argerliche Exempel fommen gemeiniglich ber von falt und ranhen Orthen / das ift / von menfchlichen Derten/welche in ber Lies be Bottes und in bem Enfer gang talt und erfroren fennd/ imbofen Wil-Ien und in bofer Bewohnheit erhartet und verftodt fennb : Gie gieben bie Nerven / bas ift / bie Rrafften gufams men / und verhindern die Dand in U. bung ber guten Berden : Gie dre gern und verberben die blubende Jugend ze. pon bifem fpricht ber Pros phet Jeremias c. 1. v. 14. von Mits ternacht wird alles Unglud bers tommen ac. Hingegen gleichwie ber raube Nord: Bind wegen feiner Ral- Eribfal me te nicht gulaffet/ baß die bofe Reuchtig- Unfechtung. feiten und Erd-Dampff resolvirt mers den und aufsteigen/mithin den Lufft bell und rein erhaltet / bas Baffer

aber gur Winters Beit gleichsam in

ein Chriftall veranderet und verhars

tet : also auch der raube Wind der

Zeifliches Glad wird burch den Sud-Mint bebitten.

Trub.

Trubfal und Werfuchungen wann man felben zu übertragen/ oder ihme wohl zu begegnen weißt / verhindert er daß bie Schadliche Dampff ber bofen Bes gierd . und finnlichen Unmuthungen nicht tonnen über fich fleigen und ben Lufft des Gewiffens anfteden / ober verunreinigen: er verhartet Die weiche Dernen / er macht fie baurhafft und ftandhafftig in allen Zufallen Gleichs wie der Nord : Wind beforderet Die Rrafft zu verdauen und macht Uppes tit jum Effen : alfo die Trubfal und Berfuchung / wann man derfelben ges wohnt ift / fo bilfft fie manden harten Biffen / manche Bibermartigfeit und Berfolgung mit Gebult gu verfchlus den und zu vertochen : nach Zeugnuß des Weltweisen Senecaindem er fagt: Invicti esse possumus, inconcusti nequaquam. Unüberwindlich tonnen wir fepn/ wann wir nur felbft recht ernstlich wollen / aber unangefochs ten durchausnicht. Denen Unvolls kommenen und Ungebultigen aber ift Diefer Wind nehmlich bie Trubfalund Anfechtung fchadlich / weil fie ihn nicht mogen ausstehen und burch benselben fich verbindern laffen in Bruchtbrins gung / bas ift / in Ubung bes Guten: weilen fie nehmlich aus der Zahl bers jenigen find / so ihr Hauf / das ist/ihren Tugend-Bau nicht auf einen Belsen der Christlichen Starckmuthigkeit/ fonder nur auf das weiche Sand Der menschlichen Rrafften und Unbeftans Diafeit gegrundet haben / von welchem Daufi oder Bau und Wind gefdries ben ftehet / Es webeten Wind und flieffen an bas Sauft / ba fiel es

Ubrigens ein bewehrtes Mittel fich die Bind ber wiber alle Die bighero gemeldte fchads liche Wind ber Lafter und Werfuchuns gen zu beschüßen schreibt uns vor ber Deil. Antonius von Padua in einer lehrreichen Predig/ in welcher er feine min, 4. Epi-Buborer ermahnet und unterwiesen bat in allen schwer : und gefährlichen Unfecht : und Wersuchungen folgende Wort von Herpensigrund und mit Bertrauen zu fprechen: Im Mamen JEGU von Ciazareth/ der denen Winden und Meer gebotten bat/

gebiete ich bir/ bu unreiner Beift/ weiche von mir ab. Deffen wir uns binfuran in foldem Ball zu unferem Schun wider den bofen Femd gebrauchen follen.

## Der 2. Absatz.

Mon benen Moleten.

Je Bolden find von dem Baf fer, oder von anderen feucht und Bober bie fumpfigen Orten auffteigende Danipf/ Boiden welche durch die Dit und Rrafft Det tommen? Sonnen an fich gezogen / und bif in Die zweiste Region des Luffte erhoben werden / allwo fie durch die Ralte condensirt/ bas uft/zusammen geben/ bick und also zu Wolcken werden. Wanninun dife Dampf etwas reiners/ fubtil und leichter fennd / fo geben fle auch leichtere/ hell und weißlichte Bolden ab; mann fie aber Dide/ etwas schwer und unrein sevind / ba werben auch die Bolden dider / fcmer und

feifter.

Die erftere Gattung der Wolden wird durch die Rrafft der Sonnen in Lufft verwandlet / Die anderte aber gu Baffer und Regen gemacht. Die Figur ober Geftalt / wie auch bie Karb und Groffe ber Bolden anbes langt/ fo ift diefelbe vielfaltig und uns terfchiedlich nachdem die gemeldte auf. fteigende Dampf beschaffen sennb. Die Dobe betreffend/ fo fennd fie bos ber ober niederer/ nachdem fie binner und leichter / oder aber bicker und fcmerer fennd : immaffen es benen corperlichen Dingen naturlich ift/ baß allzeit bas leichtefte bas oberfte ift / begwegen schwimmet bas Dolp ober Dem 2Baffer/ ein Stein aber findetalt Boden/ weil bas Holts leichter / der Stein aber fchwerer ift, als bas Baf. fer in gleicher Quantitat ober Groffe. Dafi wir aber durch ben Lufft die Gons nen feben/ die wir doch durch die 2Bols den nicht seben / tommt nicht daber/ daß die Bolden schwerer fenn/ fons dern weil sie finsterer sennd als der Lufft.

Ubrigens fenno die Wolden tein Die Wolden geringes fondern ein im der D. Schrifft fepnb in Deil.

**5** 3

Marth. 7. ¥. 27.

Mittel wiber Bafter unb Berfuchun-

Serm. in Do-

phaniz.

Schrifft be-

Pfal. 67.

Y-35.

hochberühmtes Geschöpff / als deren sich Bott selber für seinen Ariumph Bagen/ Sig und Thron zu bedienen beliebet/ woben er öffters dem Prophe ten Mohst erschienen ist / indem er in einer Wolden gen Himmel ausgesabren/ und auch wiederum in denen Woldern und auch wiederum in denen Woldden ankommen wird zu richten die Lebendige und die Todte 2c, ja der Königliche Prophet David sagt austrudlich von Gott: Magniscentia eius & virrus eius in nubidus: Sein Kerrlichkeit und Gewalt ist in den

Wolden.

Im fittlichen Werftand konnen erffs lich burch bie Bolden die Apostolische Mammer und Lehrer / Die geiftliche Dbere und Geelen-Dirten verftanden merben. Diefe fennt es/ über welche fich ber Dropbet permunberet und fraget: Qui sunt isti, qui ut nubcs volant? Wer fepnd diefe/ bie wie die Wolden fliegen? Diese pflegt Christus/ als die mabre Conn ber Gottlichen Gerechtigfeit/ burch ibr allmogende Rrafft beraus zu zieben/ aus bem Deer Der 2Belt/ aus bem Swaffer und Pfüten bes finnlichen und wolluftigen Lebens : Er erhochet fie durch Berachtung bes irrbifchen/ und erhebt fie in den Lufft der Contemplation oder des beschaulichen Les bens. Allda werben fie purificirt ober gereiniget von biden und ichweren Dampf-und Beuchtigkeiten der unor dentlichen Begierd und Anmuthungen/ und also werden fie zu reinen leicht: und liechten Wolden gemacht. Qui ut nubes volant, melche wie die Wolcken (fo von dem Wind getries ben werden) fliegen/ mo fie ber Geift Sottes und ihr Enfer hintreibet/ihre bauffige und beilfame Baffer ober Regen ber geiftlichen Lebr / ber noths mendigen Unterweisungen/ und des guten Erempels/ über Die Erden/ bas ift, über Die Menfchen auszugieffen, fie au befeuchten und tauglich aumachen/ Die ermunichte Fruchten ber Bug und Tugend : Werden berfür zu bringen. Assument pennas, ut aquilæ, volabunt & non deficient. Gie werben flugel an fich nemmen/ wie des Ablers flugel/ fie werden lauffen

und nicht erliegen/ fie werben ges ben und nicht mud werden. Rers ners/ gleichwie Die naturliche Bolden zwischen Dimmel und Erden in dem Lufft ichweben / Die Connen : Dit maffigen / Dem Menschen und Wich einen angenemmen Schatten machen/ den Durst minderen/ und alles erquis đen. Alfo die fittliche Bolden/ Das ift/ Die enferige geiftliche Lehrer und tugendfame Worfteber befinden fich in der Catholischen Rirchen als Mittler amifchen Gott und bem Denfchen/ welchen fie durch ihre Burbitt und Berbienst von Gott Die Bergenhung ber Gunden/ Die nothwendige Gaben und Gnaden erhalten / Die Dit Des Gotts lichen Borns und ber ftrengen Bereche tigkeit mindern/ und ihren anvertrauten burch ihre Protection einen anaes nemmen Schatten/ einen ficheren Schutz verschaffen/ auch den Durst ber biBig und bofen Begierben in fels ben ausloschen/ und fie mit geiftlichem Troft erquiden. Expandit nubem in protectionem corum. 12r/ Sott/Pfal. 104.

breitet eine Wolden aus zu ihrem v. 39-Schutz nemlich der Jsachteren als er sie durch den Moysen aus der Egys ptischen Dienstdurkeit in das gelobte Land führte: auch zum Schutz die Echriftglaubigen breitet GDTT die mehrgemelte sittliche Wolden aus / und führet sie vermittelst derschen aus der Dienstdurkeit der Schuden in

Die Frenheit Der Rinder Bottes. Aber gleichwie Die Wolden/ wann fie fich auflosen und ergieffen/ oder auf Die Erden berab regnen / allgemach abnemmen/ fich auftlaren/ und ends lich aar verschwinden / wann fie nicht wieder aufe neue angefüllt und ergans Bet werben / also auch die geistliche Wolden Die Apostolische Manner/ geiftliche Dbere und Geelen Birten/ wann fie fich immerdar und gar zu ftarct ausgieffen burch bie Gorg über ibre anvertraute/ ba verliehren fie fich felbft unvermerdt/ fie merben lar im Geift und ftehen in Gefahr ju Grund zu gehen/ wann sie nicht sorgfältig und befliffen fennt fich felbft wieders um burch unerliche Berfammlung im Beift zu erneueren und ju erholen.

Bers

IGiz c. 40. V.31. Eifle Cht und Chrgeihige fennd gleich benen Walcken.

Kerners tonnen bie 2Bolden auch anf den Chrgein und die Chrgeinige ausgelegt werden : Dann gleichwie Die Bolden ein schlechtes Dertomen! nemlich aus der Tieffe von bem Baf fer / aus ffindenden Dfisen und Rothlachen/ auch eine schlechte Subsistenz und turges Dauren baben / gleichwie fie bald wiederum leer werden und perschwinden / also auch die eitle Ehr und Die Ehracipiae baben gemeiniglich ein fchlechtes Der ober Auftommen/ fie grunden fich auf nichtige Ding/ als etwan auf einen ererbten 2del/ein eitle Runft oder Wiffenschafft/ ein fcnobes But und Geld / Bunft oder Bewogenheit ber Furften und Der ren 2c. und definegen hat es mit ihs nen gar feinen Beffand/ gar bald und gehlingen ist es geschehen/ daß ibr Stuben auf Die fie fich gefteifft bas ben/ au Boben fallt / baß fie des Gut und Gelbe/ der Gunft und Gnad ibe res Burften und Derrens / ber boben Ehren: Stell / bes einträglichen Amt und Unsebens auf einmahl beraubet merben / und alsdann ergehet es ihnen als wie benen Bolden / welche awar von ber Sonnen boch in den Lufft fennd erhebt worden auf die Erben berab fallen / mit bem Roth vers mifcht und mit Suffen getretten wers ben : alfo werden auch die Ehr-Beis Bige und hochmuthige offt urploBlich von ber Dobe / von bem Bipffel ber Ehren und Gludfeeligkeit in die Tieffe ber Berachtung unb Des Unglude ges frurtt nachdem fie eine Beitlang als wie die fcmarne Bolden in der Dos he ihres Stands und Gewalts, mit Domern und Bliven ich will fagen/ mit Straffen und Plagen denen Uns terthanen gebrohet haben: wie es icon viel taufend mit ihrer eignen fo groffen Schand als Schaden erfab-

ren haben.
Die Woldenwerden leichter Dings von denen Winden hin und her getrieben / sie haben feinen Bestand weisen sie feinen vesten Grund haben/auf den sie sich steisten kommt die die SprSeitzige werden jämmerlich umgetrieben bald über sich bald unterssich, bald nut biese bald auf jene Seiten/ nachdem nehmlich der Wind des Sluds und Unglids/ der Hoffnung ober des Lerzweifflung/ der Freud oder des Lerzweifflung/ der Freud der Lerzweifflung/ der Freud der Lerzweifflung/ der Schollen der Lerzweiflung und der Lerzweiflung der Lerzweiflun

umaetrieben werden.

Die Bolden haben von fern ein groffes Unfeben / und breiten fich in Die weite aus / also baft fie uns offters mabl bes lieben Sonnen: Scheins bes rauben: und bannoch ift nicht vielbas binder / maun man fie in der Mabe bes trachten follte / ba wird man finden / baß fie ein eitles Iceres Weefen fennb. Ein gleiche Beschaffenheit bat es mit ber eitlen Ehr und benen Ehr : Beinis gen: difen kommt jene fo groß und ans febnlich vor/ bak fie vermennen/ es fen weiß nicht was für ein groffes Glud/ mann fie felbe erhafchen: Sie werben von ihr verhinderet/ bag die Conn ber gefunden Bernunfft ja auch die Sonn ber Gottlichen Gnaben fie nit beleuchten und auscheinen fan.

Bain mehr unterschiedige Wolsten zusammen stossen zibtes ein Unsemitter oh / Sturm Wund auf dem Meer / und Donners Wetter auf der Ston. Sein also went der der Stelle und Donners Wetter auf der Ston. Sein also word der mehr Ehre-Beitige um ein Pexcedenz, um eine Promotion oder Shren-Stell streiten/ und keiner dem anderen weischen der nachgeshen will/ da verussachen sie offt grosses Ungewieben der ihr offt grosses Ungewieben der Unterhalber der ihren Favoriten und Ausbäugern/ die sied darum annehmen

und barein legen.

Endlichen gleichwie die Wolden schädlich und ungefund seind / von Lusse verderben und auslecken/ wann sie von solchen Dampsten herkenmen/ welche aus schädlich und ungefunden Wähleren/ aus Jaul zund sinnereiben Phinen aufgefungen spind/ als ist auch der Ehr Geit oder die eitle Ehr soud verder alsdam schädlich/ wann sie entspringt und herkommen aus unreinen und ungefunden Wösser ich will so gen/ wann sie herrühret aus ungefunden Wässer ich wall sog en Mittlen/ wann die Ehr-Griefige un Mittlen/ wann die Ehr-Griefige

Wie man nach Chren ibren Zweck erreichen/zu einer Promotion, zu hohen Burden und Ehren ges langen / burch Betrug und Falfchheit/ durch ungerechtes Gut/durch Gleißs neren und Berlaumdung der andern.

Wann man gleichwohl die zeitliche Ehren mit Ehren fuchte / das ift/durch ehrliche und gultige Mittel/als wie ein ftrebenmoge. Student Das Doctor : Dutlein durch feinen Bleiß und Beschicklichkeit: oder durch hernhaffte Thaten/als wie ein Solbat ber mit bem Schwerdt in der Schlacht ein Officier, Stell: ober Durch treu geleifte Dienft als wie ber Jacob Die Schone Rabel erhalten bat / ober durch Tugend und Frommkeit / als wie ein Seelen-Enferer das geiftliche Dirten-Umt / Gutes zu wurden suchet/ so gieng es wohl hin/ und ware nicht zu tablen: bann Virtus laudata & præmiata crescit. Wann die Tus gend gelobt / und belohnt wird / fo nimmt fie gu. Aber wann man nach Burben und Ehren ftrebet auf ein Ehr vergeffene Weiß / burch gottlofe/ benllofe / Gewiffenlofe Beig und Dit tel/ burch frumme Sprung und fals fche Rand / wann man feinen Nady ften verschwarget / nur daß man felber weiß werde / wann man dem ans Deren ben Salg bricht / damit man felbsten den Ropff moge empor heben/ oder bem anderen die Blugel ftust / nur daß man felbst bober fliegen tone ne / bas ist nicht zu gedulden und zu perantworten.

Dem menfchlichen Mug nach fcheis nen die Wolden fehr boch und gang nah ben dem Dimmel zu fenn: aber nein / sie betrügen das Gesicht / sie schweben nur in dem Luft/ und seind von bem Dimmel gar weit entfernet : ja sie sennb unvergleichlich naher ben der Erden / als ben dem Firmament. Eine gleiche Beschaffenheit hat es mit Denen Ehr-Beitigen / wann fie reich / abelich oder gelehrt und ansehnlich fennd / mann fie in Dem Lufft / Dasift/ in hohen Ehren schweben / da hat es das Ansehen / als wann sie in der Wahrheit zu hochst daran / big unter Die Sternen erhebt fenen und mit bem Ropff gleichsam an dem Dimmelans Stoffeten / Da sie doch in der Sach selbs

sten unendlich weit von GOTT und bem Dimmelentfernet fennd / nur von jeerem Lufft der eitlen Ehr / und des menschlichen Ansehens aufgeblasen/ und nur gar zunah ben ber Erden/ ja fie fennd mit bem Gemuth und Der-Ben/ mit den Sinn und Gebanden gantlich in bem Boden / bas ift / in das irrdifdje vertiefft und verfendt.

Dergleichen eitel und schabliche Bolden fiehet man fast überall / fast überall thun sie ob unseren Ropffen herum schweben / und ben Lufft vers Ich will fagen/ schier als finfteren. lenthalben thut fich der Ehrgeit und Die Ehrgeitige eintringen / nicht nur ben benen Reichen/ Abelichen und Bes lehrten/ sonder auch ben denen Gemeinen/Armen und Ungelehrten. Rein Baur ober Handwerds: Mann hat von feiner rauben Arbeit eine fo bart und dide Daut/ daß es ihne nicht fis Bele/ wann man ihne lobet / oder ihme ein Ehr anthut. Man hat eben fein Krautlein lieber in dem ganten grofe fen Welt : Garten/ als ben Ehrens preiß : man boret tein Gefang lieber in der Belt: Mufic / als das Gloria in Excellis, ja man haltet auch fein Seft ober Officium lieber / als welches primæ Claffis ift. Die eitle Ehr pflegt überall einzunisten / nicht nar wie Die Storden auf hohen Saufern und Thurnen/ bas ift/ ben Fürsten und Herren/fondernauch ale wie die Spas Ben unter ein jedes Strob = Dach und Bauren Dutten / ja wie die Fleders Mauß in einen jeden finftern Windel. Eben also ift auch felten ein Communis tat oder Gemeind angutreffen/ wo nicht der Ehrgeit einschleichet. Auch in dem Apostolischen Collegio ben bes nen Jungern Chriffi hat er fich einges brungen: Facta est contentio inter Luc. c. ga. eos, quis eorum videretur esse ma-Les erbube fich ein Jand uns ter ihnen/ welcher unter ihnen für ben Oberften angeseben murbe. Auch in dem irrdischen Paradenfi/da es geheiffen hat : Eritis ficut Dii- Gen. c. g. Ihr werdet fepn als wie die Bots v. s. Ia auch fo gar in dem Empnrischen Himmel ba der Lucifer in seis nem Dergen gesprochen bat : Exalta-

be

Main c. 14. T. 13.

Hom. 65. in

bo super aftra DEI solium meum, similis ero Altiffimo. Ich will meinen Stuhl erhoben über bie Sternen GOttes / und bem Allerhochsten gleich fepn. Aber gar wohl und recht fagt von allen biefen eitlen und hochfliegenben Bolden ber D. Chryfostomus: Principatus & honoradinfaniam & mentis impotentiam ducunt, Der Ehrgeit und Regier. Sucht pertebren den Verftand/und mas chen ben Menfchen gum Marren. Die Com ber Gottlichen Gereche tigfeit aber thut alle diese Wolden gers ftreuen / verjagen und gernichten.

## Der 3. Absat.

Bom Regen und Schnee.

Regen und Schner foms men and bes

Der Regen

DEr Regen und Schnee muß bie Bolden gleichfam für feine Dute ter ertennen/ Dieweilen er in bero Schoos gebohren und ausgefochet wird/dann wann ein mafferiger Bols den burch bie Warme aufgebet / fich in Das Baffer refolvirt / und Tropfs fen-weiß auf die Erbe herab fallet / ba gibt es einen Regen ab. 2Bann nun Die berabfallende Tropffen mittelmafe fig schwer und groß sennd/ und nicht gar ju fchnell herab fallen / ba wird es Imber, bas ift / ein gemeiner Regen fennb brepet: genannt: wann fie aber groffer unb schwerer fennd, also bas fie obnabges fest und mit einer Defftigfeit berab fallen/da iftes ein Nimbus oder Plats Regen : Wann endlich ein fcmerer Wolden fo gablingen und ganglichen refolvire und ju Baffer wird / bag er schier auf einmahl herab fallet / ober mie mit Schapffen das Baffer herunter gieffet / da gibt es einen fogenanns ten Bolden Bruch (auf Lateinisch / Catarracta ) ber ein groffes Gewäffer und Uberfchwemmung der Felder vers urfachet; bas Orth/in welchem die Res gen gezeugt werden/ ift bie andere/ ober mittlere Region Des Luffts.

> Daß aber bie mafferige Wolden nicht allzeit gant und auf einmahl herab fallen / deffen ift die Urfach theils Die Gottliche Furfichtigfeit: Dann pon Gott ftehet gefchrieben : Qui li-

R. P. Kobols groß sund fleine Welt.

gat aquas in nubibus suis, ne erum- Job. c. 26. pant pariter deorsum. Er faffet bie Waster zusammen in einen Wols den/ daß fie nicht beraus brechen/ und mit einander berab fallen. theils weil fie langfam ober nach und nach aufgeben und zu 2Baffer werben. Rerners weil bas Waffer im berab fale len den Lufft an ungahlbaren Orthen aleichsam burchlocheret / und wiedrum pon ihme viel tausenbfaltia gertheilet wird / defimegen gibt es so viel unzahls bare Tropffen Regen-Baffer ab.

Indem Mexicanischen Reich solles fo starcke Regen abgeben/ daß fie die Menfchen zu tobten vermogen. Dine gegen ift es ber gemeine Ruff/baß es in Egypten gar nie / in Lybien aber febr felten regne / Die Urfach beffen mag fenn / baf ber Erdboden allda fo trus den und hart ist / daß teine feuchte Dampff (aus welchen bie Wolden formirt werben ) bavon auffteigen tons

Wiel und seltames melben bie Ber Banbersame ichicht : Schreiber von munberbarlis Regen. chen Regen / die es bin und wider folle gegeben haben/ ba es ju Zeiten Blut / Dilch / Getraid / Bollen / 26 fchen / fleine Thierlein / auch Stein Metall folle geregnet has Was foll aber hievon zu halten und ben. ober ju fagen fenn? Einfchwere Frage doch ift es glaublich/ das mehrifte has be naturlicher weiß gefcheben tonnen. Es habe nehmlich die Conn burch ibs re Rrafft und Dit in bem Lufft eins und anderes gezeugt und ausgefocht: ober bon ber Erben in Die Dobe aufgezogen: ober ein befftig und ftarder Wind habe einige aus diefen Dingen von einem Orth hinweg geführt / umb in einem andern / auch weit entlegenen widerum berab gelaffen/ oder endlich es fene von Gott Miraculofer weiß gefchehen aus ihme allein bekannten Urfachen. Benanntlich tan vom Blut-Regen (ober vielmehr von bem rothen Waffer Regen) geglaubt merben / baß die Sonn bauffige Dampff von einer folden Erden/ Die viel Des ning ober Berg-Zinnober / ober Ros thel-Stein in fich bat / aufgezogen bas be/ und felbige ju einem rothen Regens Bas

Baffer worden fenen. Eben alfo fan man auch nach Proportion bon bem Mild Regen / und einer weiffen Ers ben / Die viel Rreiben in fich bat / difcuriren. Estan auch gefchehen/ baß Die Connen Strablen einen fo Dicken Wolden antreffen / ber ihnen ftarden Biderstand thut / alsbann aber pers mebren fie fich / und verurfachen alls bort eine groffe Diti/burch welche die Wolden aufgeloft wird und feine Reuchtiakeit in einen rothlechten Regen verwandlet / ber auch die Relber und bas Graf entfarben mag: mits bin tommt leichtlich ber Ruff aus / es

Durch einen fanfften fruchtbaren

habe Blut geregnet.

Regen tonnen faglich die Bottliche gleich einem fruchtbaren Gaaben und Gnaben verftanben wers ben / bann aleichwie ber Regen bem Erdboden hochit nothwendig tit / alfo daß ohne denselben nichts machsen fonnte / fondern alles verderben mufte / alfo ift die Gnad Bottes bem Mene schen unumaänalich vonnothen / daß er moge die Fruchten der gut und verbienftlichen Werden berfur bringen. Ein maßiger Regen befeuchtet Die auss gedorrte Erden / er fühlet ab ben bis Bigen Lufft / und erquicket ben Dens fchen; Eben alfo Die Baaben und Bnaben Bottes feuchten Das trude ne Dert bes Meufchen an mit bem foftbaren Safft der Andacht und ber Chriftlichen Tugenden: Gie fühlen ab die Din ber bofen Begierd und uns ordentlichen Unmuthungen / und ers quiden Die menschliche Seel mit bimms lischem Troft/nach Zeugnuß ber D. Schrifft: Er bat Wohlthat geben von Simmel/Regen und fruchtbas re Beiten / und ibre Sergen erfullet mit Speiß und freud. Und mies berum fagt Sott von ihme felber : Deducam imbrem in tempore suo, pluviæ benedictionis erunt. Ich will einen Regen gu feiner Teit berab fchiden / baß follen gnabige Regen

Ezech. c. 34. V. 27.

AA, c. 14. v. 16.

Die Gnad GOttes ift

Regen.

fepn. Um folche benlfame Regen follen wir aus allen Rrafften bitten. Der Regen wie fcon gemelbet mor-Much bie Ren und Buf. ben / ift ein Bluß der Beuchtigkeiten /

der viel leichter und reiner ift als ans Dere Baffer/ und eben barum vil tauge

licher zu waschen und reinigen bie une faubere Ding; begwegen tan er auch wohl auf die Ren und Buf über Die begangene Gunden ausgedeutet mers ben : bann von unferen begangenen Miffethathen fteigen zwar fcanbliche und ichabliche Dampff von ber Erben . unfere Dergens in die Dobe auf und verursachen trube Bolden: Aber mann Die Gottliche Gnaden . Sonn durch die Strablen ihrer hisbrennens ben Lieb Diefelbe diffolvirt ober aufice fet und gertrennt / ba merben fie in eis nen gar bentfamen Regen ber reumis thigen Buß Babren veranderet / mels cher febr tauglich ift die Geel und bas Bewiffen gu fauberen und gu reinigen.

Muf ein groffe Dip folgt öfftere ein Baber-Reger ftarder Regen/ welcher alebann anges ift febr nus nehm ift / weilen er die verdorrte Lei: und fruchtber erquidet und erfrischet/ auch bie Erden fruchtbar machet/ und bas Wachsen der Krauter und Pflanken beforderet. Eben alfo auf eine groffe Dit ber Liebe Gottes und hefftige Reu wegen ben begangenen Guns ben / folget gern ein ftarder Babers

Deil. Augustinus von der Erfahrnuß bezeuget: Dulciores funt lachrymæ poenitentium, quam gaudia theatro-Die Jaber ber Buffenden fennd fuffer als die Freuden der Schauspielen. Fruchtbar aber fennd fie/ weilen fie berfür bringen ober machs fen machen die Buß und Tugends Werd in ber Erben des menschlichen DerBens. Doch aber ift zu miffen/ daß die wurdliche und aufferliche Bas ber zu mahrer Reu und Bug nicht

Regen/ welcher febr trofflich und nuts

bar ift: troftlich zwar/ weilen wie der

nothwendig fennd / fondern die inners liche Zaher bes Derpens/ bas ift/ das Leid und der Schmert des Ders Bene erfledet. Dann auch von bifen innerlich und unfichtbaren Babern ift au verfteben/ was der fromme Tobias

u GOtt gesprochen hat: Mach dem Tobie a. g. Weinen und Trauren gibeft du v. 12. groffe freud. Bie auch was David

bezeuget : Secundum multitudinem Pfalm. 93. dolorum meorumin corde meo, con- v. 19. solationes tuæ lætificaverunt animam

meam. Wann ich viel Befummers

mis batte innerlich im Gerten/ fo ergogten beine Troftungen meine Seel. Ja Dife Eroftungen und geifts liche Freuden fennd zu Zeiten fo groß! daß Diefelbe Die Schwachheit Des menfchlichen Derpens faum ertragen mag: wie es unter vil andern ein gewiffe Sott : liebende und andachtige Seel wohl erfahren bat / welche zu Beiten in Dem Gebett ober Betrachtung von einem fo hauffigen Regen Des bimms lifchen Trofte und Gugigteit ift übers goffen worden/ daß fie zu Gott auf: auschrenen pflegte: Cessa Domine, ceffa, fatis eft! Sore auf/ O Serr/

bore auf/ en ift genug !

Eine nahe Berwandichafft mit dem Bas es für eine Befchaf-Regen hat ber Schnee: er wird aus talt und feuchten Dampfen gezeugt; bann wann ein mafferige Wolden burch die Ralte gusammen gehet/ und ein wenig gefrieret/ Da wird ein Schnee Daraus/ welcher im berab fallen burch den Lufft in ungahlbare weiffe Bloden gertheilt wird. 3ch fage / ein wenig und gelind gefrohren / gum Unterfchieb Des Effes/ welches ein burch groffe Ralte ftard und hart gefrohrnes Baffer ift/ mit Erd : Dampfen vers mischet. Die weiffe Farb aber Des

> mit Lufft vernuschet und gelind gefroren fennd (gleichwie auch der Speis chel weil er aus Waffer und Lufft beftebet/weiß ift) bann Die Ralte macht gemeiniglich weiß / gleichwie hingegen Die Die fcmare: braun macht: Degs wegen auch die Leut in hitigen Landen ichwart ober braun / in falten

> Schnees tommt ber von ber Materi/ aus welcher er gezeuget wird/ nemlich von benen mafferigen Wolden / Die

aber weiß fennb.

Betand ift es/ bag es auf benen boben Bergen mehr und offters Somee gebes als auf der Ebne oder in ber Tieffe. Die Urfach Deffen ift / weilen Die bobe Berg naber ben ber anderten Region Des Luffis fennb/ allwo es eine frardere Ralte und mehr Wind abgibet. Im übrigen ift der Schneel wann er gu feiner rechten Zeit fallet/ bem Beld und benen Mederen nublich : bann er thut die warme Erd, Dampf einhalten / daß fie nicht tone

R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

nen beraus fcblagen/ und treibet Die Warmer fo noch in ber Erben ift/ gu rud in Die Burnlen ber Erd - Rruchs ten/ und erhaltet fle also ben ihren Rrafften.

Dingegen weilen bie Reiffen ges meiniglich fallen gur Beit/ Da Die Feld. Bruchten bluben ober zu machfen ans fangen und noch zartlich fennd/ fo fennd fie megen ber Ralte ihnen fchabs lich ; gleichwie auch der Schnee fenn wurde/ wann er zu folcher Beit fiele.

Im fittlichen Berftand bedeutet Der Ochnet Schnee Die Reinigkeit Des Gewiffens: wird mit der Dann gleichwie der Schnee von oben Reinigfeit berab fommt/ ben Erbboben fcon

weiß und fruchtbar machet: also tommt die Reinigfeit/ weilen fie ein recht himmlische Bab ift / von oben herab / aus absonderlicher Gnab Sottes / fie macht bie menschliche Seel überaus ichon und annehmlich in ben Augen Sottes/ ben Grund des HerBens aber fruchtbar an Bers bienft und guten Werden: fo wenig auch etwas unfanberes in Dem Schnee fich verbergen laft/ fo wenig leibet bie Reinigfeit einen Unflat der Gunden; auf welches abzielen die Wort des gedultigen Jobs/ indem er fagt: Si lotus fuero quasi aquis nivis & fulserint job, c. 9. velutmundissima manus mea. Wann n 30 ich mich gleich mit Schnee: Waffer wufche/ und meine Sand wurden

gant rein fcheinen. Der Schnee Dauret viel langer auf mie ber benen boben Bergen als auf ber Ebne Goner bet ober in ber Tieffe: bod) wann er un Reinigfeit # ter Der Erden in einem tieffen Reller erhalten feget mit Stroh bebedet wird / fan er lang erhalten/ und im Commer der Bein/ oder anderes Darmit abgefült werden. Eben alfo bauret auch ber fittliche Schnee ber Reinigkeit viel leichter und langer in Der Dobe/ Das ift/ ben benent Die fich auf bas beschauliche Leben/ und auf Die Betrachtung bes geben/ ale ben benen/ Die fich in ber niedere mit bem murchenden Leben beichafftigen. Doch tan auch ber Schnee ber Reimgkeit in ber Tieffe Der Demuth Durch Die Forcht GDte tes bewahrt, und gur Beit des beiffen

Sommers/ bas ift/ in Der Begierliche

D 2

**Ecit** 

60

Prov. c. 16. v. 6.

teit des Rleifches bewahret werben. Dann wie der weife Salomon bezeuget: Per timorem Domini omnis declinat à malo. Durch die forcht OOttes meidet man bas Bofe.

Muf bem es nicht.

Aber gleichwie es auf bem boben Meer foneiet Meer niemabl fchneiet/ weilen nemlich die aufsteigende Vapores daselbst ents weders von benen hefftigen Winden zerstreuet oder ebender in einen Nebel und Regen/ als in einen Schnee verwandlet werden : also fallet ber Schnee der Reinigkeit und der Forcht GDt. tes nicht leicht auf die Dochmuthige/ Reiche und Beitige; bann mann fcon einige gute Begierben und Borfas von ihrem DerBen aufsteigen/ fo wer-Den fie boch gleich wiederum vom 2Bind der Gitelfeit gerffreuet / ober werden in die Baffer ber Bolluften perfebrt 2c.

Gleifneren Conce pera glichen / wie auch die

Es tan auch fernere ber Schnee mird mit bem geiftlicher Beiß auf Die Bleisneren und Schmeichleren ausgedeutet wer-Der Schnee/wann er aus bem den. Someichte Lufft auf die Erden herab fallet / da macht er gar tein Getummel / nicht das mindifte Geraufch / fondern gant unvermerdt nimmt er über Dacht ben Plat ein/ und bededet alles/ Balber und Relder / Biefen und Weder/ Die Fürstliche Pallast so wohl/ als gemeine Bauren Dutten zc. und weilen er schon weiß/ so ift er luftig anguses ben : aber wann man lang und ftarct barein schaut / ba verblendt er bas Beficht / und fchadet benen Mugen. Eben also die Gleifiner und Schmeich ler geben gant glumpfig barein / fie schleichen unvermerdt baber / und nemmen die Derten fo wohl der Edlen/ als Unedlen/ Jung und Alten/ ber Belehrten und Ungelehrten/ Burften und Bauren ein. Es tonnen auch

bie Bleifiner und Schmeichler fich dus ferlich alfo anftellen/ baß fie beliebt und angenehm fennd : aber fie verbleuden Die Augen mit ihrem falfchen Schein und Schaden bem Geficht / bas ift / Der rechten Wernunfft und gutem Gewiffen berjenigen / Die ihre Augen von Diesem schadlichen Schnee nicht geits lich abwenden. Bevorab verblendet Diefer Schnee Die Augen Der Poetis fchen Rlugheit und Gerechtigkeit/das ift / den Berftand der regierenden gurs ften und Derren/ daß fie nicht feben / was zu thun oder zu lassen ist/ wie ber Nugen der Gemeind zu befordes ren / und ber Schaben abzutwenden / wie die offentliche und argerliche Las fter auszureiten / und hingegen Die Chriftliche Tugenden einzupflangen fenen 2c.

Der Schnee bedecket und verbirgt manchen f. v. ftindenben Dift-Dauf. fen / und macht ihne dem Ansehen nach gant weiß / aber wann er gerges bet und gerflieffet/da findet man erft. ben Schonen Schap/ so in Diefer Silber: Brub verborgen lag / da fiehet man erst/wie der Schnee die Augen so übel betrogen babe/ wann die bofe und une gefunde Dampff von ber entblogten

Erden auffteigen.

Eben alfo thun Die Bleifiner burch ibre Scheinbeiligkeit Die eigne Lafter/ Die Schmeichler aber burch ihr flattiren ander Leuthen Rebler und Mangel perbeden. Laudatur peccator in desideriis animæ fuæ, & iniquus benedi-Pfil. 9. v. 3. citur. Der Gottlofe wird gerühmt. in benen Beluften feiner Geel/ und der Ungerecht wird gelobt. Aber wann bie Bleifineren entbedt wird/ wann bas Schmeichlen aufhort / ba. kommen bie beimliche Lafter an ben Zag / und geben einen fclimmen Bes ruch ber Mergernuß von fich.





# Zas VI. Lapitel.

## Vom Than und Webel/ Wagel / Blit und Bonner.

Der 1. Absat.

Bon dem Thau und Rebel.

28 Thau ist ein subtiler Dampss/ so in dem Lust nachtlicher Weil durch ein gelinde Ralte zusammen ges bet : in aller Frube aber Tropfflein dung es habe. Beiß unvermerdt fich berab laffet / und über die Krauter und Pflangen Das Than wird burch Die Rrafft beg himmels ober bes Monds / auch durch die Feuchtigkeit def Sud-Winds in der unterften Res gion des Luffts gezeuget : Es macht Die Erben fruchtbar / indem es Die Rrauter und Pflangen/ welche burch Die Sonnen-Die verbrennt und welch worden fennd/ wiederum erfrifchet/und gleichsam lebendig machet: und obs moblen es scheint / als wann daffelbe burch bie Sonn ganglich wiederum aufgetruchet und ausgefogen werde/ fo verbleibt bannoch die Krafft deffels ben in benen Bemachfen / Die es feißt und Rrafftig macht. Das Thau fallet nur alebann / wann ber Lufft ftill/ und baiter ift / und zwar mehrentheils auf nibrigen Orthen/ nicht aber auf boben Bergen/ mo es trub ober wins dig ift/bann ba wird bas fubtile Thau leicht verhinderet ober gerftreuet. Es tublet ab den erhipten Lufft / und pertreibt ober minderet Die Rrafft Der gifftigen Thieren; hingegen machet es fruchtbar und ichwangeret gleichs fam die Meer : Dufcheln/ bag fie die toftbare Perlein empfangen und ges bahren: Es speifet und ernahret auch Die junge Raben / Da fie in ihren Des

ftern noch ungefibert fennb/ und noch nicht fchwart. 2Begen Diefen herrlie Das More chen Eigenschafften fan das Morgen: gen . Than Thau im fittlichen Verstand füglich Gnab Cole auf die Gnad Gottes ausgebeutet ter verglichen. werden. Dann erftlich fommt ja frens lich diese toftbare Baab/ gleichwie bas Morgen Thau / ronoben berab/ nach Zeugnuß Des D. Apoftels Jas jacobic, 1. cobi pon bem Datter ber Liechter/ v. 17. als dem Urheber alles Guten / der uns Diefes unschatbare Rleinob aus feinet himmlischen Schap . Rammer zusens Det: und gleichwie bas Thau burch die Rrafft des warmen Gud Binds und Mitwurdung bes Monds gegeus get / und ber Erden ertheilt wird / als fo empfangen wir die Gottliche Gnab burch die Rrafft bes Deil. Geiftes und Buthun ober Worbitt Marid. Aber gleichwie ber falt und raube Nord Wind das angenehme Thau pertreibt und gerftobret / alfo bemübet fich der höllische Beind durch den heffs tigen Wind ber ftarden Berfuchuns gen und burch die Gund das himmlisiche Gnaden Thau von uns abzuwenben / ober aus unferem DerBen / aus unferer Geel zu vertreiben. Ferners bas naturliche Thau/ wie gemeldet worden / erforderet / baf ber Lufft ftill und ruhig fene / und auch das fittliche Than ber Gnaben erforbert ein hais teres von Gunben reines Bemiffen/ und ein rubiges Dern/ welches bes frenhet ift von unruhigem Belt . Bes tummel. Bieberum bas Materialis fche Thau fallt viel lieber auf Die flas che Felber ober in tieffe Thaler / als auf Die Berg und Bubel alfo auch

3. Petric. c.

Stt refiftit Superbis, humilibus autem dat gratiam, widerfest fich des nen Soffartigen / benen Demutbis

gen aber gibt er Gnad.

Bardung ober Frid ODttef.

Das Thau macht ben Erbboben fett und fruchtbar/ es erquict und ers ten der Gnad frifchet die Erd-Gewächs: Eben alfo Das Thauber Gnaden und bes himms lischen Trofts macht bie menschliche Seelen fruchtbar/ es macht fie berfurs bringen die bauffige Fruchten ber Buß und Tugend: Berden/ Die Dergen/ welche von ber Die ber Begierlich: teit gleichsam verdorret und einges fcmurrt fennb / thut fie mit ber Reuche tigkeit der Andacht und Tugend ab-Ja auch Die fühlen/ und erfrischen. junge Raben/ ehe daß fie fcmarte Bedern betommen/ ich will fagen/ bie noch unschuldige Seelen/ welche von ber Gund noch nicht verschwarget fennb / bie werden von benen himms lifchen Gaaben und Gnaden : Thau gespeiset und ernahret; bann gleichs wie bas Brod ein Speif des Leibs ist/ also ift die Gnad ein Speif ber Die gifftige Thier aber/ ich Geelen. verftehe die bofe Beind / werden durch das Gottliche Gnaben Thau abges trieben von den jenigen Geelen/ Die bamit begoffen fennb/ alfo baf fie ibs nen burchaus nicht ichaben tonnen. Absonderlich bat Difes bimmlische Thau eine trafftige Burdung ben ben ientaen Geelen/ welche in der Einfams feit als wie in einer Duschel ober Schalen verfchloffen fennd; dann ben Diefen thut es austochen bas eble Werlein ber Reiniakeit und koftbare Ebelgeftein ber rariften Tugenden. Ja eben auf folche Weiß/ nemlich burch bas Gottliche Gnaden : Thau/ ich will fagen / burch bie Gnad bes Deil. Beifts/ welcher Mariam über: schattet / ia ganglich übergossen hat / ift in ihr gezeuget worden das allere edlefte und toftbarfte Perlein Chris ftus JEfus: auf welches fittliche Thau und Perlein die Alt : Batter in der Worholl mit ihren bitigen Begierben abgezielet haben / ale fie fo inbrunftig geseuffget: Rorate coeli desuper, & nubes pluant justum : 3br Simmel laffet den Thau berab fallen/ und

ibr Wolden regnet den Gerechten. Diefes geiftliche Gnaben Thou hat auch verstanden der frome Patriarch Isaaci ale er feinem Gohn Jacob den Seegenertheilet hat/fprechend: Gott gebe dir von dem Than tes Sims Gen. C. 27. mels/ und von der Seifte der Ers Den.

Ubrigens/mann ber obgemelte fubtie le Dampf im Lufft burch ein groffere Ralte etwas ftarders gufammen ge. het/ und schier weiß ist als wie ein Schnees ba gibt es einen Reiffen ab: daß also ber Reiffen nichts anderes ist / als ein gefrornes Thau. Der Der Reiffen Reiffen aber ist insgemein mehr schad if scholich lich als nutlich; bann er verbrennt und gleich ber gleichfam die Blumen und Rrauter / eitlen Chr. bie Pflangen und Bruchten/absonder lich wann fie noch gart / und in der Blube fennd. Doch wird er bald mis berum von ber aufgehenden Sonnen vergebret. Derowegen ift der Reiffen gleich ber eitlen Ehr und bem eitlen Wohlgefallen: maffen bie eitle Ehr die Blum und Früchten der Tugend und guten Werden verbrennt und perderbt. Er benimmt ihnen ben Blant und ben Werth/ baß fie vor Sott nicht mehr fo icon und ihme gefällig fennd / auch nicht mehr fo reichlich belohnt werden. Doch wann Die Gottliche Gnaden . Conn ihre Strahlen ergeben lafit / Da vergeht Diefer ichabliche Reiffen/ und die Eus gendwerd werben mit Dinbanfenung Der eigenen/ auf Die Bottliche Ehr als lein gerichtet 2c.

Bas den Debel anbelangt/fo wird Bober ber er gleichfalle in dem Lufft aus mafferis Rebei toms gen Dampfen gezeugt. Difes aber me? geschieht auf zwenerlen Beif: Erft. lich nach bem Regen/ wann ber mehs rere Theileines feuchten Wolden ichon zu Wasser worden ist / und das übris ge/ welches zu bunn ift fur einen Res gen/ in dem unterften Theil des Luffts fich ausbreitet. Andertens/ wann Die Sonn oder ein anders Geftirn eis nige bidere und grobere Erd Dampff aufziehet/welche aber megen Schwachs heit der Barme nicht weiter als in die unterfte Region Des Luffts erhebt mers Den/ und allda einen Rebel abgeben.

Der

Mizt. 45. v. 8.

Der Rebel ift insgemein bem Leib Die eigne Bech ich ablich und ungefund/ weil er von einem Rebel. benen feuchten Erd & Dampffen bers fommt : er wird von unterschiedlichen mit unterschiedlichen Dingen verglis chen. Meines Erachtens aber fan er im sittlichen Verstand füglich auf die eigene Lieb ausgedeutet werden/ wels che ber Seel fehr schadlich und unges fund ift; weil fie auseiner Beichmus thigfeit und von der Sinnlichkeit ents wringt / auch mancherlen Krancheis ten der Seelen verurfachet / indem fie gu ben mehriften Gund und Lafter Unlag gibet. Der Nebel verfinsteret Den Lufft und verursachet / bag bie Sonn mit ihren Strahlen uns nicht beleuchten tan. Eben also die eigene Lieb verfinfteret ben Berftand / und machet/ daß die Gottliche Gnadens Sonn une nicht erleuchtet / wie fie fonst thate. Der materialische Nebel ift sowohl ben Schiffenben auf bem Meet / als benen Renfenden auf bem Land beschwehrlich und verhinderlich/ weilen fie vor ihm nicht sehen konnen/ wo sie hingehen oder fahren sollen/ja fie werden offtermabl also burch ben Rebel verführt und betrogen/ daß fie ihren vorhabenden Endzweck oder Bibl nicht erreichen/ fonder gar weit bavon abweichen und verirren/ oder gar zu Grund geben in dem Meer oder in einem Morast stecken bleiben auf dem Land. Much der sittliche Nebel der Edaben ber eigenen Lieb ift fehr schadlich und bers binderlich denen Menschen / solang sie auf dem gefährlichen Meer difer Welt schiffen ober auf der muhlamen 2Banberichafft des zeitlichen Lebens fich befinden / dann er verblendet sie / daßsie gar nicht weit hinaus feben / und bes tummert fennb/ wie fie dem Leib und der Sinnlichkeit nach wohl und vergnugt leben mogen: mithin verfehlen fie gar leicht das fichere Geftad / den erwunschten Port der gluckfeeligen Es wigkeit / sie geben in dem gefährlichen Belt-Meer zu Grund/ oder verfinden in einem Sumpff/ in einer stindenben Pfigen des verbottenen Wollufts: und muffen mit fpater Reu betlagen unb fagen: Ergo erravimus à via veritatis &c. Go fepnd wir bann irre

gangen von dem Weeg der Wahrs beit/und das Liecht der Gerechtigs feit bat uns nicht geleuchtet und die Sonn des Verstands ift uns nicht aufgangen: weilen wir nehms lich von bem bicken Debel ber eignen Lieb gantlich verblendet waren.

Dingegen ift der Rebel gunftig und angenehm den Nacht-Dicben/ benen Straffen . Rauberen und Beinden; bann fietonnen unter feiner Bebedung fich verbergen und gehlingen die Wans Der8-Leuth überfallen/ berauben/ und ibre Dieb : Stabl verüben / gleichwie auch die Wolff ben dem Nebel in ben Schaaf: Stall einschleichen. Ja ein gante feindliche Urmee tan gu Beiten unter dem Favor eines bicken Debels anrucken / und unvermerckt einem Las ger/ einer Stadt oder Bestung sich nabern. Gin aleiche Beschaffenbeit hat es mit der eignen Lieb ; dann ins bem dieselbe ben Menschen verblendets also daßer die Befahren nicht vermers det/ da thun sich die hollische Strafe fen-Rauber / Die Reind feiner Geelen derfelben bedienen/fie fommen ihm uns perfebens über ben Dalg/ fie berauben ihne feiner geiftlichen Schatz und Gus thern/ fie nehmen ihn gefangen/ ober bringen ihn gar um bas Leben ber Gnad. Bie es unter tausend andes ren der Deil. Augustinns vor seiner Bekehrung wohl erfahren hat / als welcher von ibm felbsten befennt: Exhalabant nebulæ de limofa terra con-Lib. Confesi cupiscentiæ carnis & obsuscabant cor meum. Les fliegen auf die Webel von der lettigen Erden der Begiers lichteit des fleisches/ und über 102

fternuß. Ubrigens ift es von ber Erfahrnuß bekannt / wann ber Debel auffleiget / fo gibt es trubes Wetter und Regen ab / wann eraber von der Gonnen uns tertrucet / und nicht hinauf gelaffen / oder verzehret wird, da gibt es schon und helles Wetter. Ingleichem wann die eigne Lieb die Oberhand gewinnt/ und über die Bernunfft Deifter wird/ Da gibt es folimm und trubes Bets ter in bem Gemiffen ab: wann fie aber Durch Die Liebe Gottes untertruckt

gen mein Berty/mein Geel mit fine

Bielfältiger

und überwunden wird / da ift ein schon und gutes Wetter / es scheint die gotts liche Gnaden-Conn in vollem Glang. Endlichen gleichwie ber Nebel/ wo er aufgehet fich in Die Weite ausbreitet/ und gleichsam alles in Befit nimmt/ alles überziehet / Die Fürstliche Luste Gartten und Pallaft sowohl als Die ode Felder und gemeine Bauren-Butten/ also die eigne Lieb breitet sich in alle Welt/ ben allen Menschen aus / fie nimmt die Gemeine sowohl ale die Derren ein / fie herrschet ober vielmehr 3ch fage the tyrannisiret über alle. rannifiret / bann die eigne Lieb tanbils lich genennt werden blandus Tyrannus ein gelimpfig und liebkosender Inran oder Wutterich / der offentlich schmeis chelt/ und beimlich verwundet: fie führet in die Dobe, und fturget eben das rum in die Tieffe. Ihre Zufriedenheit und Wergnugen zu finden nothiget fie ben Menschen taufenberlen Unanftans Digfeiten zu begehen / Dube und Urs beit auf fich zu nehmen / in die grofte Befahren fich zu begeben. Budiefem End thut fie auch alle Lafter vermants len / und mit einem falschen Karblein der Tugend anstreichen. Die Dof= fart nennet fie eine Chrbarfeit / ben Gein ein Sauflichkeit / ben Born und Die Rach einen billichen Enfer / Den Frag und Fulleren eine leibliche Noth: burfft / Die fleischliche Wolluft eine Ers göglichkeit / Die Trägheit eine Rube / ben Betrug eine Rhugheit 2c.

Die eigne Lieb ift ein reiche aber giff: Won ber eige nen Lieb ent. tige Bronn: Quell / aus welcher alles Ubel herflieffet; bann fie wird begleis tet von der Gigenfinnigkeit / und dem eignen Willen/ ber in bas Berderben führet: berowegenbillich in ben Reche ten beschloffen worden / daß niemand in feiner eignen Sach Richter fenntonne; weilen nehmlich die eigne Lieb verblendet und tein gefundes Urtheil fal-

fpringt alles

len laßt.

Ubel.

Der verderbte und finnliche Menfch ift gleich einem Baum/ ber für fein Burgel hat Die eigne Lieb / fur ben Stammen die Neigung jum Bofen / für die Mest lafterhaffte Gewohnheis ten und für die Früchten die fündige Gedanden/ Wort und Werd.

Die einne Lieb ift blind in ihren urs theilen/ hochmuthig in den Ehren/ angsthafftig in den Sorgen/ unruhig in dem Argwohn / begierig in dem Eins nehmen / forgfaltig in bem behalten/ gesparsam in dem ausgeben/rachgierig in denen Unbilden/unbehutsamin dem ezwählen/ und also indem sie sich selber in allem unordentlich suchet / und ihren Nuten zu schaffen vermennt/schadet fie ihr felber am aller mehriften/ wie Chris ftus der Derr austrudlich im Evans gelio bezeuget: Qui amat animam Joan c. 182 fuam, perdet eam. Wer fein Geel V.25. lieb bat / wird fie verliebren / bas ift / wer sich felber unordentlich liebt / ihme felber unzuläßige Ding gulaffet / Der thut fich felber ju Grund richten.

### Der 2. Absat.

Bon dem Sagel.

Allch der Dagel wird in dem Lufft oder in denen Wolden aus falten feuchten Dampffen gezeuget / und ift nichts anders als ein gefrorner Regen/ indeme die Regen-Tropffen in wurds lichem herabfallen durch die Ralte in groffere ober tleinere Rorner gufammen gefrieren. Der Dagel ift ichablich/ er zerschlagt und beschädiget bie Blus he und Bruchten auf bem Beld und an benen Baumen/ wie auch Die Eraus ben an dem Reb : Stod zc. er fallet offtere ben Tag ale ben Nacht : fein Geftalt ift gemeiniglich rund als wie Die groffe Erbis / offtere auch edig/ und fo groß alsein Dafel Duf / ober gar wie ein Dennen . En/ wie gefches ben ift zu Gras in Steurmard Anno In Franden Land aber Anno 1678. fennd neben bem Dagel auch gante Studer Gif groffer als ein Dand aus dem Lufft herab gefallen. Nachdem nehmlich das Waffer hauf. figer von ben Bolden ausflieffet/unb von einer hefftigen Ralte mehr ober minder zusammen gehet / ehe baß es in viel tleine Theil ober Tropffen gers theilt wird.

Es werben offermabl Daar/ Span Scherben / Strob Dalm und bergleis den mit bem Dagel vermifcht ober

mit bemfelben eingefroren gefunden : welches nicht gleich einer Zauberen gu aufdreiben ift / fonder wohl naturlicher weiß gefchehen mag; banehmlich bers gleichen Ding mit farden Erd Dams pffen vermifcht famt benenfelben in ben Lufft aufgezogen werden/ oder von eis nem hefftigen Wind anderstwo berge führt mit denen Regen-Tropffen eins gefroren.

Es wird von einigen ungewöhnlis den Dagel- Wettern gelefen / welche aweifels ohne ausabsonderlicher Berordnung Sottes etwas übernaturlis ches gewesen fennb gur Straff ober jum Schreden ber Menfchen. 2118 gur Zeit bes verftodten Ronigs Phas raonis/ welchem GOET durch den Monfen getrobet hat/fprechend: 34 will einen febr groffen Sagel reg: nen laffen / bergleichen in Egypten nicht gewesen ift. Biberum gur Beit Deß Ranfere Valentis in Constantinopelist ein unerhört groffer Das gel gefallen/ der Urfachen/ wie billich geglaubt worden/ weil fo viel gottfees lige Priefter / benandtlich der Deilige Joannes Chrysostomus ungerechter Beif ins Elend verwiesen worden.

Aber noch greulicher hat es gehage Nicephorus let / als Rom bon bem Alarico einges lib. 13. c.36. nommen worden / daß es Stein ges worffen/ welche etliche Pfund schwer waren. Endlich am allerargften An. 1395. in Mordischen Landen/ ba es Dagel Stein geben / auf welchen menschliche Ungefichter zu feben mas ren / und awar die Manuliche mit Barten / Die weibliche aber mit Schleps ern bebedt. Die Dagel Stein aber so zu Eremona 1240- gefallen sepnd/ hatten die Figur des Ereupes/ und das Angesicht Christi in sich : in der Groffe waren fie einer Ruß groß wie Nauclerus Zahan und andere melben.

In sittlichem Verstand wird burch den Dagel Zwitracht und Uneinigfeit/ Band und Dader beditten / bann gleichwie ber Sagel hertommet von falten Feuchtigkeiten / welche durch die auferliche ober umftebende Dit in bas innerfte ber Bolden getrieben werben/ allwo fie burch bie Ralte wiederum gufammen geben und perharten / alfo

R. P. Kobok groß: und Bleine Welt,

wann die bofe Anmuthungen burch Die Din des Borns / bes Geines / ber Hoffart 2c. in die DerBen fo an der Liebe Gottes und Des Dachften gans erfaltet / ja burch die Bogbeit gangers froren und verhartet fennb/ actrieben werden / und allda verbarten / da gibt es einen Hagel ab/ bas ift/ einen Banck und Daber / man ftreitet und gaudet um bas Gut und Gelb / um Die Ehr und Worzug/ um Land und Leuth zc. Da wird erfullet mas gefchries ben steht: à petrosa ira plenæ mittentur grandines. Von bembarten Sap. c. 5: Born werben viel Sagel: Stein fals

Ich verftehe die Dagel Stein

bes Schanden und Schmabens/bes

Bluchen : und Schworens/des Rauf.

fen und Schlagene zc. Der Dagel

fallt gehlingen und mit einer Defftige

teit oder Ungeftumme/ er macht ein

Geräusch in dem Lufft / und wann er

aref ift fo folgat er hart mas er ans

trifft / ja er verlegt auch die Thier und

Menfchen. Chen alfo/ bie bem Band

und Dader ergeben fennd/ brechen

gehlingen aus wegen jedem ichlechten

Ding: Sie thun mit ihrer Ungeftum-

me einen groffen Tumult und Unrus

be in bem Dauf ober in ber Gemeind

erweden: Gie treffen und beschädigen

bald diesen bald jenen/ mit ihrem bos

fen Maul und bigigen Jungen. Der

Dagel / wie gemeldt / fallet offtereben

bem Tag als ben ber Nacht/ glaubs

lichen barumb/ weilen bie Wolchen zu

Nachte niederer und naber ben der Ere

den fennd / als ben dem Zag und fole

gends die herab fallende Baffers Eropffen im Lufft nicht fo geschwind

gefrieren und zu Sagel merben.

Gleichfalls ber Zand und Dader

Zwitracht und Uneinigkeit begibt fich

öfftere an bem Tag ber zeitlichen

2Boblfahrt / und Bludfeeliafeit / als in der Racht der Trubfal und Urms

feeligkeit: offtere unter benen Reichen

und Abelichen als Armen und Werache

ten / weilen nehmlich biefe bemuthig /

und nibertraditig fennb und folgends

nicht viel haben um was fie ftreiten/

und ganden tonnen/ weder Belb im

Beutel / weder Ruhmsucht im Der

pen. Sie laffen fich mit einem Stud

Exodi c. 9.

v. 18.

Albertus Krantzius I. 9. Vandal. C. 32.

Band und Saber mirb mit bem Sa gel verglis фен.

Brob

Lib. de Mo-

Band und

o gemeines

ale fcåbli: Des Eafter.

eibus.

Brodt / einfältigem Rleid und fchleche ter Wohnung vergnügen und befries Digen / wo andern gange Derrichaffs ten nicht ertleden : ja immer darum ein mehrers zu ganden / und anderen das ihrige ftreittig ju machen/ Anlaß geben / wie es ber 2Beltweife Ariftoteles und Seneca austructlich bezeugen: Lib. f. Polit. Dann jener fagt : Nobilitas generis, &

divitiz principia & fontes sunt seditionum. Der Abel des Befdlechts und die Reichthumen fennd die Bronnen: Quell und der Urfprung ber Aufrubren. Diefer aber quietilfimam vitam agerent homines in terra, si hæc duo verba à natura omnium rerum tollerentur. Meum & Tuum.

Die Menfeben murden dant rus big auf der Welt leben / wann bas mein und dein nirgends mare. 26 ber ber ichabliche Dagel bes Banden Saber tit ein und Daderens ichlagt überall ein. Schon zwischen bem Cain und bem Abel / zwifden ben Dirten Abraham und Loths / zwischen dem Csau und Jacob / dem Jacob und Laban / dem Saul und David / ja auch zwischen ben Jungeren Chrifti / dem Paulum und Barnabam hat es Streit und

Zwitracht abgeben. Ben Erbauung des Hauf GDts

tes / des prachtigen Tempels zu Jerufalem ift tein einsiger Dammers Lib. 3. Reg. Streich ja gar fein Gifen gehort more ben (bann Die Stein waren ichon alle porber gubereitet) aber fetiger Beit ift fchier tein Daug und tein Dauglein / wo nicht zum öfftern das Band-Gifen und die Dammer-Streich/ ja Dagels Streich Des Daberens gehoret werden. Auch der unschuldige Joseph bat in feines Battere Dauß von feis nen gandifchen Brudern tein gutes / und friedliches Wort haben tonnen/ fondern fie haben immerdar mit ihm anden wollen / non poterant ei quidquam pacifice loqui: Und diefes Das ber sober Dagel Better hat endlich fo ubel ausgeschlagen / daß fie fich ents fcbloffen haben / ihne gar ums Leben zu bringen / obwohlen GDEE diefes durch eine absonderliche Borsichtigkeit bat abaemendet.

Der groffe Freund Gottes ber

Prophet Monfes ware ber fanfftmile thigfte Mann von der Welt/ und dans noch zandten die Ifraeliter offters ftarct mit ibm. Damable mare Der Exodi c. f. Abgang Des Waffers in ber Bufte daran fchuldig : aber heutiges Tags ift zum öfftern nicht der Mangel Des Baffers/ fondern der Uberfluß des Weins und Biers in dem Wirthse Daug am Zanden und Daderen fchuls big / bas Cauffen macht Rauffen / Daglen und ichlagen. Der Leimmit welchem bie Schreiner / ober Ruftler umgeben / vereiniget leichtlich also zwer Bretter gufammen / daß maus für cu nes anfibet / wann fie aber lang aneis nem feuchten Orth fennd oder gar ju nag werden / da geben fie von emans der und werden entzwent. Eben als fo fennd offt zwen gute Freund also eis nia und eintrachtia/bag esscheint als wann fie nur ein Dert und nur einen Sinn hatten : aber mann fie zu offt und zu lang in einem feuchten Orth / ich verftehe in dem Wirths-Dauß bens fammen figen/ wann fie vom Wein oder Bier gar juftarcf genent werden/ da laffet der Leim ihrer Freundschafft/ ihre Gemuther merden gerfpalten/und geben von einander / es gibt Spanab/ das ift Awitracht und Uneiniakeit ab/ es gibt Zanck und Haber / Rauffen und Schlagen ab. Der Dell. Franciscus Seraphicus

wollte niemahl in die Stadt Arezo geben / weilen ein groffer Banck und Streit unter benfelben Burgers und Innwohnern mare/ welche fehr wider einander verbittert waren: Owie viel weniger wird Chriffus / ber ein frieds famer Bonig/ ein gurft des gries dens ift mit feiner Gnad in bie Ders pen eingehen/ in welchen Zwytracht und Uneinigfeit regiert! Der Deil Der Teufel Franciscus hat mit Augen gefehen/wie fifftet Band Daß zwen Teuffel in leiblicher Geftalt und Saber auf dem offentlichen Play unter Des nen Leuthen herum gelauffen und fie gur Unemigteit gum Banden und Streis ten haben angehett und aufgestifft: aber was da einmahl fichbarlich ges schehen ift / das geschieht anderstwo taufendfaltig unfichbarlich; maffen nicht nur Die Burften und Ronig in

Gen. c. 32.

un arday Google

Dem

figet.

Dem Reld mit benen Baffen um Land und Leuth streitten / sondern auch die junge Rnaben auf ber Baffen um Blus der und Ruffen rauffen und ichlagen/ auch die alte Beiber auf dem Acter/ und in bem Rraut : Barten einander mit Ruben und Daptlein bombars bieren / ober gar mit einer Burde Schluffel in der Dand attaquiren.

Aber wo fommt es doch ber / bag fo manchesmahl ber Dagel bes Zand und Dabers / mo nicht bie genfter gar einschlaget / boch ben benen unfriedlis chen Che Leuthen blaue Benfter mas chet ? Die Urfachen fennb unterschiede lich : boch thun gum öfftern Die bofe Mauler / und bifige Bungen einen folchen Dagel-Regen ausspinen. Sermo Prov. c. 15. durus suscitat furorem. Ein bartes Wort richtet Grimmen an. Und Bidem c, 18. wiederum: Labia stulti immiscent se

nichts.

V. 6.

rixis & os ejus jurgia provocat. Die Leffgen des Marren tommen in Sand / und fein Mund ringet Mit Banden nach Saber / fagt ber weife Galos mon. Dierdurch jaber gewinnet man eben bas / was jener Low und Bar gewonnen baben/ welche / als fie ein junges Rittlein auf der Dand gugleich angetroffen haben / und ein jeder dieses gute Biglein für sich allein bes baupten wollte / da wurden fie febr uneins / und raufften fo long und hart mitemander/ big daß fie bende gant Rrafftloß zu Boden fielen/ welches der Ruchs von weitem febend / ibme zu Nunen gemacht / das Riplein alleis nig angriffen / und aufgefreffen bat. Eben fo viel haben mit Banden gewons nen amen bungerige Tropffen/welche um einen Dafen voll Bettler : Sup: pen enfrig gestritten/ und binig ges raufft haben / ber britte entzwischen wollte ben diesem Duell keinen Secuns danten abgeben / sonder bediente sich ber guten Gelegenheit / machte bie Suppen beut und lieffe barmit auf und bavon : benen ftreitenden Dars thenen aber bliebe nichts übrig als die trudine Rauft-groffe Broden/ die fie felbit einander in das Maul gegeben bas ben. Also mabr ift jenes Lateinische Spruchwort:

Duobus litigantibus gaudet tertius, R. P. Kobole groß , und fleine Welt.

Wann zwen miteinanber ganden/ Dat ber britt bem Glud ju bans đen.

Aber auf was Beiß tan und foll man fich vor bem fo schablichen Das gel des Band und Dabers huten und fchuben? Antwort: erstlich soll man gebenden/baf mit einem minderen zone den und streitten schändlich sepe/ mit einem gleichen gefahrlich / und mit eis nem mehr sober ftarderen unfinnig. Das andere Mittel gibt uns an die Dand bas Buch der weifen Spruch: Ecchice. 6. Verbum dulce multiplicat amicos. v. s. Ein fuffe Red oder gutes Wort macht viel freund/ und ftillet die feind. Das britte Mittel beift. Si iram non potes vincere, tempera &c. Wann du den Born nicht ganglich tanft überwinden, fo makige ibn aleiche wohl. Fuge, tace, fchweig ftill ober gehe bavon / fo haft buruhmlich obges

## Der 3. Absab.

Bom Blits und Donner.

218 Hochgewitter / fo im Blis/ Donner und Strahl bestehet / Donnerwet ift eine Betrohung des himmels/ein ter mo es ber-Born ber Wolden / ein Berruttung bes tomme. Luffte / und ein Schreden der Menfchen / von der Matur fennd Diefe bren Ding nehmlich der Blit / Donner und Strahl fo nah mit emander verbuns ben/ baß fie offtere zugleich und in eis nem Augenblick in benen Wolden auf folgende Beiß gezeuget werben. Wann bie warme und trudene Dampf durch die Rrafft ber Somenvonder Erden big in die anderte Region Des Luffte erhoben worden/ in den Bols den eingeschloffen sennd und aber durch die Bewegung burch die Sons nen Strahlen erhipet und bunner worden und aus einander geben (ia auch / indem fie schwefelachtig fennb / gar angezündet werben) alfo daß fieein grofferes Orth zu haben verlangen! ba schlagen und ftoffen fie bin und wis ber innerhalb ber Wolden an / und fus chen einen Ausgang fich auszubreis ten / ober brechen mit Gewalt aus/

und

und gersprengen gleichsam ben 2Bolden. Diefes Unichlagen ober Unftof fen perurfachet ein groffes Betof und Brummlen / bas ausbrechen aber eis nen ftarden Knall fo wir ben Donner ober bas Donnern nennen.

Rernere eben Diefe angezundte und ausbrechende Dampff machen ein gehe ling durchtringendes Beur in bem Lufft / welches/ wann es in dem Lufft wiederum vergehet oder verschwindet/ ba wird es ein Blip ober Wetterlaich geneunet. Wann es aber mit grofe fem Gewalt und Schnelle bif auf Die Erben berab fcbieffet / und mas es ans trifft zerfchmetteret / zerfchmelst ober verbrennt/ da wird es ein Donners Streichoder Donner-Strahl genennt.

Mus Diefem erhellet ber Irrmobn bes gemeinen Bolds/ welches vers mennt/ ber Strabl fene ein feuriger Pfeil ober ein Stein / Der von benen Bolden herab geschoffen werbe/ es konnte ja ein folder die fubtileste Poros ober allertleiniste Lufft : Lochlein/ ohnverlett des übrigen Corpers nicht burchtringen/ wie wir ben Strahl es thun feben / ba er offtere jum Erempel bas Gilber ober Gold in einer mobl verfperrten Ruften gerfchmelbet/ ober ben Wein in bem Jag vergebret/ ohne alle Werletung der Ruften oder des Raffes 2c. doch ift es nicht ohne daß der feurige Strahl zum öfftern eis nen Stein (ber aus biden und groben Erd-Dampffen / Die in benen Wolden jufammen gangen / und verhartet fennd / beftehet ) mit fich führe / weldes bann wohl ein Strabl Stein os der Donner-Reul mag genennt wers

Daf man aber ben Blit ebenber fis bet / als den Donner boret / fommt das her/ weilen Die Speciesoder Beftalten des Feurs ober eines andern fichtbars lichen Dings viel geschwinder von weis tem burch ben Lufft ju bem Geficht/ als die Species des Thons zu dem Ges bor gelangen. Welches alles einiger maffen tan erflart werben burch bie Losbrennung eines Gefchutes/ bann gleichwie das Schieß-Pulver in einem Stud / wann es angezundt wird/ fich auszubreiten ober zu erweitern fuchet;

weilen es aber innerhalb bes Studs foldes nicht fan/ fo bringt es mit groß fem Gewalt und ftardem Rnall gur fordern Deffnung binaus / und führet Die Stud-Rugel mit fich burch ben Lufft : faß eben alfo / wann die befftis ge und hauffige Dampff in einer Dicten Bolden eingeschloffen/ erhipet ober entaundt merben / ba begebren fie eis nen gröffern Dlat zu baben / und bres . den mit Bewalt aus / verurfachen ein groffes Betummel / und führen offt cis nen Strahl-Stein mit sich.

2Bas aber Die unterschiedliche Effed und Wurdungen bes Strabls ober Donner-Streiche anbelangt / fo fennb berfelben fo viel und unterfchieds liche / baß man leicht gange Bucher darvon anfullen tomte: und awar fo wunderbarliche/ baß fie offt unglaubs lich au fenn scheinen/ mann nicht ben heiffer Commers: Zeit Die tagliche Ers fahrnuß felbe glaubwurdig ja unfehle

bar und gewiß machte.

Im sittlichen Verstand tan der Die Macht Blis und Donner auf unterschiedliche und der Jorn Ding ausgebeutet werden. zwar bedeutet er die Macht und den mit bem Dann/ gleichwie verglichen. Born Gottes. wann die Erd-Dampff auffteigen/ und in benen Wolden erhist werden/ ein Wetter verurfachen / welches ber Ers ben mit Blit und Donnern trobet / ja offt auch wurdlich einschlaget / also wann die bofe Dampff der Gunb und Lafter gegen ben Dimmel aufffeigen/ da thut der Allmachtia und erzurnte Sott benen funbigen Menfchen mit fchreckbaren Beichen gewaltig troben/ ja gum öfftern mit ber wurdlichen Straff barein fchlagen/ einen benlfas men Schreden ihnen einzujagen/u. gur Buß und Befferung zu vermogen/ wie es bann gewiß ift/ baß ein recht ftars des und hefftiges Donner- Wetter auch Die hernhafftist und verweaniste Mene ichen erichrecten maa. Muf Diefes scheint abzuzihlen der Königliche Pros phet David wann er fagt : Ab increpatione tua fugient, à voce tonitrui Von beinem tui formidabunt. Schelten flieben fie / von der Stim deines Donners werdenfie fich ents fesen/indem fie nehmlich billicher mafe

Erftlich Sottes wird Sochgemitter

Much beilige Manner forchten bas Sochar. witter.

Pfal, 17.

v. 14.

Bucelin, in

Menol, 2,

Martii. .

fen beforgen/ es mochte fie Gott mit gaber Straff überfallen. Michtwenis ger thun auch die Gottfeelige bas Dochgewitter fürchten. Der Deil. Bifchoff Ceadda aus bem Orben bes Deil, Benedicti pflegte allzeit / wann es gedonnert und geblitet / fich in die Rirden zu begeben / und auf dem Ungeficht ligend fo lang in dem Bebett au verharren / bif bas Wetter nachges laffen hat. Alle er aber von benen feis nigen gefragt murbe/ warum er das thue / gab er gur Untwortt : habt ihr nicht gelesen/ was geschrieben stehet : Intonuit de Cœlo Dominus &c. Der Zerr donnert vom Simmel/ und der Sochste ließ feine Donner bos ren mit Sagel und feurigen Robs len: Er fcbof feine Dfeil und vers derbet fie / er ließ febr bligen und ers febredet fie. Gott ber Allmachtis ge fagte er / beweget bie Lufft /er laffet Die Sturm Wind blafen / er laffet Dons nern und bligen / ben benen Menschen ein benlfame Forcht zu erwecken / und des Jungften Gerichts ingebend gu machen. Ein gewise andere auch gottfeelige Derfohn ford)tete gleichfals Das Dochgewitter überaus ftarct/ fie ift auch wurdlich vom Donner-Strahl erschlagen worden/ aber bald barauf geoffenbaret / daß diefes ihr Regfeuer gewesen sene / und fie alsdann fogleich in den Dimmel aufgefahren/ da indefs fen die bofe Welt wohl hatte urtheilen mogen/ es fene biefes wegen groffen

einem Donnerwetter.

Bernere gleichwie bas 2Better gwar Ren und Stiffet allzeit mit Blig und Donner trohet/ boch nicht allzeit einschlagt und schas Det / fonder gu Beiten nur die Erben perschuttet und aufludet/ ober in einen frudtbaren Regen fich ausgieffet/alfo Der erzurnte Gott awar trobet / boch nicht allzeit den Strahl der wurdlis chen Straff ergeben lagt / fonder gum offtern burch feine Schred-Beichen bie fundige Dergen beweget und erweichet/ auch einen benlfamen Regen der Reumuthigen Buß Zäher flieffen macht/ fulgura in pluviam fecit, der die Blits zu Regen macht / und eben barum kan das Hochgewitter auch mit der Reuund Buf verglichen werden/bes

beimlichen Laftern gefchehen.

vorab wann die menschliche Anmuthungen als fittliche Dampffvon ber Liebe @ Ottes erbitet merben/pon bem Hernen gewaltsam durch die Beicht ausbrechen / und einen ftarden Schein der Bug und Tugend Berden von fich geben : nach der Ermahnung des Evangeliftens : Sic luceat lux vestra Matth, c. f. &c. alfo folle scheinen euer Liecht v. 15. por benen Menfiben / daß fie feben eure gute Werck.

Der Donner:Strahl vertreibt und verzehret bas Sifft eines gifftigen Thiers/ bas von Demfelben getroffen wird / hingegen thut ein hefftiger Dons ner Rlapff Die Beburth ber forchtfas men Schachtelnoder Dirich-Rühebes schleunigen / und verursachet/ daß sie bälder gebähren/ als sonsten geschehen Eben also das sittliche Dons ner : Wetter / bas ift / bie Gottliche Straff und Betrobung vertreibt das Gifft der Gunden in dem menschlichen DerBen / Das fie berührt ober fchlaget: und hingegen machtes/daß der Menfch aus einer benlfamen Forcht Die gute Werd und Worfan / fo er empfangen hat/ balder gebahren und herfür brins gen thut/ als fouften geschehen ware/ wann er nicht alfo ware erichrect und gertniricht worden. Die Menschen/fo von dem Donner verschlagen / verfaulen nicht/ wie Plutarchus anmerctet ; Lib. 4. Symweilen ber Baulung nichte mehrere wie pos. q. 2.

derftehet als das Feur / indem es alle Feuchtigkeit/ von welcher die Faulung bertommt / vergebret. Quch die mabe re Reu und Bug laffet den Menfchen durch die Tragheit nicht verfaulen / und verzehrt in ihme Die Feuchtigfeit Der bofen Beluften 2c. Endlichen gleichwie der Donner öfftere in die hos he und harte Dina schlaget, als indie nidere und weiche/ also auch der sitt= liche Donner des Gottlichen Borns trifft offtere bie Dochgetragene und Dartnäckige / als die Nidertrachtige und Beichmuthige. DEus superbis refiftit, humilibus autem dat gratiam, v. 5. GOtt widerftebet den Soffartigen/ benen Demuthigen aber gibt er Gnad. Im Gegentheil der henlfame Donner der Reu und Bug trifft offe

Pfal. 134

¥. 7.

ters

ters die niedrige und weiche / als die hochmuthige und harte Derpen.

Bie ein Bres Diger auf ber Cangel bon-

Noch ferners tan auch ein Prediger mit dem Donnerwetter verglichen wers ben: bann er folle auch zu Beiten/ wann es vonnothen ift | auf ber Cans Bel bligen und donneren / (boch nies mahl einschlagen / bas ift / niemand durch Unbescheidenheit schaden oder verlegen )mit Erobungen und Straff. Worten wider Die Gand und Lafter/ wider die hartnactige und offentliche Mergernuffen 2c, wie es viel beilige Bis fcoff und enfrige Dralaten mit uners forodenem Duth gemacht haben ins beme fie diffalls auch Rurften und Konigen nicht verschont haben/ noch durch ihre Macht und hohes Ansehen fich von ihrer Schuldigkeit haben abs halten laffen.

Ja auch die zwenfache Ankunfft Chrifti auf Diefe Welt ift einiger maf-Chrifti au fen dem Donnerwetter gleich : Dann Diefe Welt gleichet einem gleichwie ber Donner zu Beiten gelind und glimpfig ift/ von einem fruchtbas weiter. ren Regen begleitet/ und alsdann ist er weber schablich noch erschrecklich : gu Zeiten aber hefftig und ftarct mit Feur vermenget/ und alsdann ist er schädlich und grausam / er verheert und verderbt alles / was er antrifft / nichtstan feinem Gewalt widerfteben. Eben also ift die erfte Antunfft Chris ffi auf Diefe 2Belt in feiner Beburt gant fanfft und gelind gewesen/ gant trofts reich und erfreulich/ mit einem fruchtbaren Regen ber himmlischen Baas

> magigend. Aber fein anderte Antunfft an jenem allgemeinen ftrengen Berichte Zag wird fenn ein Donnerwetter mit Reur vermengt und ohne Regen / bas ift / ohne Gnad und Troft, für die Gunber ein ftrenge Berechtigfeit / wie ber Prophet Ifaias hat weißgefagt. Quia ecce Dominus in igne veniet & quafi turbo quadrigæ ejus &c. Der Sierr wird mit feur tommen / und feine Wagen wie ein Wetter / bamit er feinen Jorn mit Grimmen vergelte/

ben und Gnaden / Die Erden/ ober

vielmehr die DerBen ber Menschen an-

feuchtend und erquidend / wie auch

Die Dit ber Gottlichen Gerechtigfeit

und fein Befcheltung mit geuers flammen. Das erftemahl ift er ans tommen alsein faufftmuthiges Lamme lein / aber das anderte mabl wird er kommen als wie ein grimmiger Low. Leo rugiet, quis non pavebite Diefer Amos c, 3. Low wird brullen oder donnern/wer foll ihn nicht forchten ? Ja auch Luc. c. 21. die Brafften des Simmels werden v.26. fich bewegen. Der allerschrecklichfte Donner: Streich aber Diefes graufamen Betters wird fenn das unwiderrufe liche EndeUrtheil wider Die Gottlofe: Ite maledicti in ignem æternum, Ges Matth. c. 254 bet bin ibr Vermaledepte in das v. 34

ewige feur.

Endlichen tan auch noch gar füge Fluchen und lich der Donner und Blit mit bem Comoren Lafter des Fluchens und Schworens/ nem Donoder Schelten und Lafterens veralichen nerwetter.

werben: als welches gemeiniglich hera kommt von denen aufsteigenden Dams pfen des Dochmuths und Bornmuths/ Des Geld : und Ehr : Beines / welche in benen Dergen/ Die in Der Liebe Sottes und Des Nachsten gang ertaltet feund / fich auszubreiten fuchen / und mit Gewalt ausbrechend/ einen grossen Tumult und Unruhe verursas chen / bonneren und bligen / gleichsam Feur und Gifft wider GDIE/ und Die Menschen aussvenen : ja öffters auch wurdlich einschlagen und wo nicht mit bem Donner-Reulder 2Baf. fen und ber Danden / doch mit bem Reul des bosen Laster-Mauls/und der Rungen/ bald diesen und bald ienen Neben-Menfchen fcmerglich treffen/ und schwerlich perwunden/ ja auch öfftere burch ihr Bluchen und bofes wunfchen den Tod und Teufel/ ben Dagel und Donner . Strahl / ihnen felbit ober anderen gur billichen Straff über den Salg/ über Saug und Soff über ihre Felder / Wein = Reben und Meder / fowohl mit groffer Berants wortung / als groffem Schaben gies ben.

Ein groffes Elend ift es | ein groß gind en und fer Schrecken und Schaben / wann Schelten ift fer Schrecken und Schaden / wann nicht nur der Donner oder Nagel einschlagt : bochft ge-deftwegen macht man billich das Deil, ichrich and Ereut darwider / man feegnet sich schalbe fon-der und der der der der der der der der Darwider / man lauthet alle Bloden finnig.

Dar:

16in c. 64. V. 15.

barmiber / und bamoch ift es ein fo groffe Thorbeit/ ale bochft ftraffliche Gewohnheit / daß man fo mauchess mahl aufschrenet / bag der Donner und Dagelverschlag , fchlag mich ber Donner 2c. In nicht nur bem Domier und Dagel von dem Dimmel herab/ fons dern auch dem Teufel aus der Bollen herauf ruffen fo mandjesmahl/ die dem verfluchten Lafter des Fluchens erges bene tollfinnige Schwermer : baim was ift öfftere zu hören als Bluchen und Schworen / ben Edel = und Baurs: Leuthen / ben Rauffleuthen u. Rricgeleuthen/ ben Cheleuthen und Bubrleuthen ben Dandwerckelcuthen Bettelleuthen / ben jungen und alten Leuthen heißt es gar offt / holl mich der Teufel / oder des Teufels bin ich / wann es nicht fo und fo ift / wann ich nicht das und basthueze. Em Bun-Der Ding ein unbegreiffliche Thor und Bermeffenheit ift es/ Diefen Dollen-Dund felbften herloden/welcher boch/ wannee Gott gulieffe (und wer weiß/ ob er es nicht gulaffe) für fich felbften fo gern tame und fo geschwind als wie der Bind/ in aller Enlals wie ein Pfeil zu beiffen und zu verreiffen / als welcher ja tein groffere Freud hat (wann er immer eine haben fan ) als Dem Menschen ein Lend zuzufügen / tein anderes Gluck / als den Menfchen in Ungluck zu bringen / und tein andere Seeligfeit / als Den Menfchen ber Geeligteit ju berauben. Dem Teufel rufft ein mancher / Da boch/ wann er tame / tein Menfch auf ber ganten Welt fo viel Dert im Leib batte / ihne nur einen Augenblick ans Ja bie Deil. Catharina zuichauen. Senentis bezeugte/ fie wollte lieber lans ge Beit in einem feurigen Dfen brens nen/ als nur einen Augenblick ben Teufel ansehen : ja auch Chriftus felbit bat ber Deil. Brigitæ geoffenbas ret / daß wann fie die höllische Larven mufte anschauen/so wurde sie nicht ohe ne groffen Schmerten leben /ober gar des gaben Tods fterben.

216fdenlich= Martinus Delrio in disquis. Mag. feit und Graufamteit fchreibt / daß einftens bren verweaene Des Teufels. Studenten / ju Darif von ihrem Spiritu familiari, ober beimifchen Teufel Der ihnen in menschlicher Geftalt ges Dienet hat/begehrten/ er foll fich ihnen emmabl in feiner eignen teuflischen Se ftalt zeigen: Er aber weigerte fich fol ches zu thun / mit Bermelben fie mure den sein abscheuliche Deflichkeit nicht tommen ausstehen. Sie aber aus Fürs wis wollten nicht aussetzen mit ihrem Begehren / bif daß er fich vor ihren Quagen in fo erschrecklich und graufas mer Geftalt hat feben laffen / bag eis ner von ihnen urploBlich tod barniber gefallen / ber andere aber vor Schre den zum Benfter binaus gefprungen ift/ und den Dalf gebrochen hat/ der drits te endlich fame zwar mit dem Leben davon / ift aber vor lauter Forcht Ets grau worden/ zitterte immerdar am gangen Leib / und begabe fich in den Droen Des Deil, Francisci Buß gu wurden / darinn er auch bald geftors ben ift.

Bie Schadlich und gefahrlich aber Bird mit es fen ihm felbft oder andern den Zeu miefen burd fel anwunfchen / erhellet aus folgenden Beftraffung Begebenheiten : Es begabe fich in Dem ber Bluder.

Jahr 1614. in der Stadt Barri/daß etliche Cammeraden mit Burffeln fpie leten und als einer von ihnen alles verfpielt hatte / ftiblet er beimlich bem ans Deren einen Golb . Gulben hinmeg/ und als der andere ihn bes Diebstahls bezuchtigte / hat er es burchaus gelauge net / und fich felbiten verflucht / es foll ihm der Teufel den Rragen umreiben/ wann er es gethan habe : und fibe/ augenblicklich fallt er zu Boben und wird ihme unfichbarlicher Beif bet Dalf umgerieben / alfo baf das Bes ficht hinder fich auf dem Rucken ftuns De / er lage als tobt eine Beit lang abs fcheulich veraftaltet auf der Erden ba: als er aber wider zu fich felber toms men / ba betennte er / dag ihn der Tens fel gleich nach gethanem Fluch in Ge falt eines groffen Dunds habe ange fallen/ und ihm den Dalf umgeriben. Er gabe barauf bas geftoblene Geld/ fo er in einem Schuh verborgen bat/ wiederum guruct / und binterlieffe als len freventlichen Rluchern ein ernftlie the Warnung und fcbredbares Bens spiel.

Ein anderer freventlicher Blucher fagte: es foll ihne der Teufel boblen/ wann er mehr in feiner Schwefter Dauf gebe : aber über ein Beit lang achtete er feinen Rluch nicht mehr / ges bet widerum bin / und wird von dem

bofen Reind gerriffen.

Wiederum ein anderer raufchiger Daß Rittel/ weilen der Rnecht nicht gleich da ware / ruffet bem Teufel / er folle tommen / und ihme die Stifel ausziehen / er fommt mabrhafftig als: balb / reiffet ihme aber famt bem Stifel auch den Bug vom Leib hinmeg. Noch ein anderer voller Bapf rufft dem Teufel im gaben Born/ er foll ihne bos len / biefer stellt fich geborfam ein in erichrecklicher Geftalt / und fraat/was erverlange? ber Blucher erichricht von DerBen und proteftirt es fene ihme nicht Ernft gewefen / er habe ibn nicht gemennt : aber mir ift es Ernft / fags te der Teufel/ aber ich menne bich : er nimmt ihn ben ber Gurgel und trudet ihme ben Dalf ein. Zeilerus in Dun laffe fich mehr einer Hift, Trag. geluften / und fage: Holl mich ber Zeufel / oder beg Teufels bin ich ( deme wir doch alle in dem Deil, Zauff fo ernftlich abgeschworen haben) aber Chriffus der in dem Deil. Evangelio au benen Pharifaern gefagt bat : Gebt dem Kapfer was des Kaps fers ift / und GOTT was GOttes iff wird wohl auch einftens gur Beit bes Berichts fagen : Gebt bem Teufel mas (wie ber Blucher fagt ) bes Teufels ift.

Chen fo ubel und ftrafflichthun bies jenige/ welche ihren Neben-Menfchen/ Das fo eble Chenbild Gottes bem ballischen Juhrmann wegzuführen us bergeben und anbefehlen: und bannoch boret man fo manchesmahl nicht nur einen Reind über ben andern / fons dern auch die Sheileuth über einans ber auch die Eltern über die Rinder fluchen und fagen : daß dich ber Teufel holl / daß dire ber Teufel gefenazc. (des Donner und Dagels / der Des stilent und des Tods / ja auch des Sacramentieren und Gottlafterens furbe halber zu gefchweigen) D mas für greuliche Wetter und Ungluck has

ben ichon manches mabl folche Done nerende Mauler und bligende Bungen ibnen felbit und anderen über Den Dalf gezogen! Ein gewife Mutter verfluchte ihr fleines ichrenendes Rind: Schweige ftill/ fagte fie: bag dir der Teufel Das Maul verftepff : jaes bat alfobald gefchwigen / ift aber auch fein Lebtag frumm verblieben. Caf. 1. 5. c. 26. Ein Batter verfluchte fein funff jabriges Tochterlein / als es fchleder= hafftig von einer Milch trande: En fo fauff daß bu den Teufel binein fauffest / faat er : es ift auch geschehen / bas Rind murbe pon Stund an be feffen, und bif in das bobe Alter vom

Aber noch arger hat bas Donner Ein granfas

bofen Feind geplagt.

wetter / oder ber Bluch ienes Batters mer Bluch ausgeschlagen / (wann er bod) ein gebet an. Batter und nicht vielniehr ein Mors ber zu nennen ift) von welchem Zeilerus in theat. Trag. folgenbes erzehlet: Bu Bacherach emer Stadt am Rhein gelegen / begab es fich im Jahr 1505. Daß ein groß fcmangeres Weib zu ihrem groben und raufdigen Mannins Wirthshauß fame / und ihne fcons ftens bate / er follte boch bes Sauffens ein End machen, und mit ihr nacher Dauf geben. Wie was fchrie ber Limmel/ Du lofe Bettel/ mas haft bu mir eingureben / fcherr bich fort famt bem lebendigen Teufel ben bu in bem Bauch trageft/ ober ich folas ge bich samt ihm zu tob. Das bes trubte Weib gienge gleichwohl meis nend und flagend nacher Dauf / und Die Stundihrer Didertunfft taine berben / fie gebahre / aber was ? feine Menschliche Brucht / fonder ein Monftrum ein abscheuliches Abentheur / welches zwar mit bem oberen Theil eis nem Menfchen/ mit dem untern Theil aber einer Schlangen gleich fabe / Deffen Schweif bren Ehlen lang mare. Das Gefchren von diefer Difgeburt tame in das Wirthshauf bem Dann au Ohren/ dieser laufft alsbald gant furios nacher Daug um zusehen/ mas geschehen fen: und aber sobald er in das Zimmer kame, wo die Mutter famt ber ungluckfeeligen Leibe: Brucht lage und nach feiner Gewohnheit zu Don's

Marci c. 12. \$. 17.

bonnern und zu poldern anfangen wolte / ba forang Das ungeheure Montrum auf ihne gu / fiel ihn mit Bewalt an/ und widelte feinen langen Schweiff ihme alfo um ben Dalf/ bag es ihne auf ber Stell vertroflet hat / und er gant erfchwartet/nidezgefallen ift/und ben Geift aufgeben bat. Dun aber

Felix quem faciunt aliena pericula cautum:

Bludfeelig ift ben frembe B'fabr Beweget / bag er fich bewahr.

Prohibe linguam tuam à malo. 60 Pfal. 33. haltet doch um eure Lafter Mauler und v. 14 gifftige Bungen/ ftebet boch ab von Dem Bluchen und Schworen / auf baff ihr nicht burch foldes Donnerwetter nach zeitlichem Unglud auch denewis gen Schaden euch felber über ben Dalf ziebet.

#### 

# Zas VII. Tapifel.

### Von dem Meer / von dem Siecht / Rauch und Biniternuß.

Der 1. Absas. Bon bem Meer.

Gen. c. I. V. 10.

Die Befdaf fenbeit bes

ongregationem aquarum appellavit maria, die Verfammlung der Waffer bat GOtt Weer ges nennet. Soift dann bas Meer eine überaus groffe / fich fchier unermeffen weit ausstredende/ auch an viel Dre then unergrundlich tieffe Menge beg Baffere/ fo ben groften Dlas in bem Reich ber Ratur / in der fublunarifchen Welt occupirt ober einnimmt. Es wird aber furnehmlich biefes Bes maffer in funferlen Meer abgetheilt: bann erftlich ift bas allgemeine Daupts Meer der groffe Oceanus, fo den gans Ben Erdboden umgibet: bernach Das Mediterranische Deer/dagrothe Deer/ bas Derfifche und Cafpifche Meer 2c. Won welchen allen ben denen Cosmographis und in benen Land: Charten em mehrere ju erfeben ift. Das Meer-Baffer ift also faur/ falbig und raß / daß es zum Trinden gant untauglich ift/ welches glaublich baber tommt / bag bie Erd-Dampf / welche durch die Krafft und Dit der Sonnen aufgezogen und gleichsam verbrennt fennd / mit dem Deer : Baffer vermischt werden. Eben barum ift Das Meer auch ichwerer und bider als R. P. Kolok groß, und fleine Welt,

andere Baffer: folgenbe aber beques mer die ungeheure Laft ber groften und fdweriften Schiffen zu tragen.

Es mag auch wohl die Gaure beg Meer : Baffere zum Theil bertom. men aus Bermifchung des mahren Salt / welches in denen tieffen Doblen oder Erd: Rlufften unter dem Meer fich befindet. Eben wegen befagter Saure ober Raffe ift das Meer-Baf fer aud zu Erhaltung und Ernahrung

ber Meer Bifchen tauglich.

Die furnehmfte Gigenfchafft des Bemegung Meere ift Deffen Bewegung: bevorab und mober fle fein verwunderlicher Bu : und 21bfluß, tomme. Sein Bewegung gehet erfflich von Aufgang gegen Midergang (neben de nen Bewegungen / fo von unterfchied. lichen Winden berfommen) welches aus dem erhellet / baß die Schiffende ben gleichem Wind in einer gleichen Beit bren mahl weiter und geschwins ber gegen Nibergang als gegen Aufe gang fabren. Die zwente Bewegung ift von Mitternacht gegen Mittag. Die britte Bewegung ift Aftus Maris, bas ift / die Ebb und Bluth oder Ab: und Bufluß des Meers / Rrafft deffen es ju gewiser Zeit und Stunben abnimmt / und von bem Ufer abs weicht / hingegen aber zu anderer Beit und Stunden wiederum gunimmt/auf. geschwellen und an dem Geftad ans Laufe

Bober aber biefes eis lauffen thut. gentlich tomme / ift febr fchwer zu ers grunden. Die glaubwurdigfte Mennung ift / es tomme ber von bem Lauff des Monds / nachdem diefer auf- oder absteige / zu = ober abnehme / inmassen Diefes Beftirn ein groffe beimliche Rrafft ober wurdende Influenz in das Meer hat: Und Diefes zwar wegen einer starden Correspondenz und Sympathi, ober neigung und naturs lichen Trieb / fo von Gleichformigfeit ber Gigenschafften biefer benben bers tommet.

Ubrigens ift bas Meer gar unbestandig / febr ungestumm und gefahrs lich / wie es die Deil. Schrifft felber bezeuget : Qui navigant mare, enarrent pericula ejus. Die auf dem Meer fabren / fagen von feinen Wefabren. Es faufen und praufen allda die heffs tige Sturm Bind / es muthen und toben Die graufame Bellen: Es gibt allba erichrectliche Schroffen und Bel fen / gefahrliche Strudel und 2Burbel / fo auch die grofte Schiff verschlucken/ und scheitern machen: Es fennd ba Die begierige Meer : Rauber und ges fragige 2Ball Fifth/ fo benen Schiffens Den aufbaffen und nachstellen. Die perfubrifche Sirenen oder Meer-Fraulein/ ber Dunger und Durft/ Die Din und Ralte / Das Ungezifer und gifftige Lufft, fo die ichiffende auf den Galeen plagen und peinigen : neben gar viel anderen Befahren und Beichwerden

Menfchen in bem Meer vergraben. Dahero billich das Spruchwort entstanden ift: Qui nescit orare, va-2Ber nicht betten fan/ dat ad mare. ober mag / ben foll man aufe Deer Schicken / Da wird er schon betten lernen/ nehmlich wegen fovil augenschein-Ja auch lichen Tods - Gefahren. wann bas Meer gang ruhig und ftill ift / da ift es verdachtig und gefährlich/ es ift ein Ungeigen / baf bald einftars der Sturm entiteben werde, und wann man vermennt einer Gefahr entrunnen zu fenn/ ba ftect man fchon in eis ner andern /bald wird das Schiff von denen Wellen in die Dobe geschupfft/

Die fo manchen Schiffbruch und Une

tergang verurfachen und fo viel taufend

als wie auf groffe Berg / und bann gleich wider in emen tieffen Abgrund gesendet: bald wird es mit vollem Ges gelwie em Dfeil fortgetrieben /mit gros fter Befahr an einem Relfen in taufend Stud zu zerschmetteren/bald bleibt es auf einem Sand Banct unbeweglich fteben / bald betommt es einen Spalt oder Loch / daß häuffiges Waffer hine ein tringt / bald gehen bie nothwendis ae Victualien ober Lebens: Mittel aus 2c. Benandtlich wird von bem Deer amifchen Japon und Sina erzehlt/daß es gemeiniglich jur Derbft Zeit alfo wuthe und tobe/ baft es faum zu bes fcbreiben und baf es far ein groffes Glud zu halten fene/ wann aus bren Schiffen eines feinen Lauff vollziehen fonne und nicht gerichlagen werbe. Die Magellanische Meer: Enge folle ebenfalls febr gefährlich zu schiffen fenn/ wegen den grausamen Sturm : und Birbel: 2Binben.

Sonften melden auch die Geschichte Sonften meiden auch Die Seigliche und Schreiber von einem Milch : Meer: Indifo und maffen ben einer gewifen Inful um Cu: Buft : und ba ber bas Meer ben 40. Meil weit Ctaates fo weiß wie Mild fenn folle / oder Garten. fol. vielmehr Gilber : Farb und bid / als ob man viel Mehl darauf geftreuet hats Dingegen in der Proving Chiris bichi wird bas Meer gu gewifen Beis ten neben bem Ufer her gant Blute farbig: glaublich barum/ weilen als bann ein groffe Denge ber Bifchen ihe ren Rogen auswirft / und mithin das Waffer gefarbt und Blut roth gemadet wird/ober aber weilen am Grund rother Sand und Stein / als wie im rothen Meer fich befinden und beraus fcheinen/ gleichwie es bingegen anderfts wo wegen schwarkem Grund und Sand / fcmary aussihet.

Aber fo ungeftumm und gefahrlich das Meer immer ist / so hat es doch Maria wird auch einige gute und löbliche Eigen mit dem fchafften/ wegen welchen es füglich in Der vergeiftlichem Werftand auf die Mutter glichen. Sottes mag ausgebeutet werben. Damm erftlich gleichwie bas Meer Congregatio aquarum, ein Berfamms lung aller fowohl naturlichen als übers naturlichen Gaaben und Gnaben. Omnia flumina intrant in mare, &

mare

Iccli. c. 43. v. 26.

Das Meer ift febr ges fåbrlich und bejdmehrlich m foiffen.

Meer auf die

Eccli. c. 1. v. 7.

mare non redundat, Mile Waffer lauffen in bas Weer und boch wird das Meer nicht voller. Es übers laufft oder überfchreitet feine vorgefets Eben also alle te Schranden nicht. Klug der Tugend und Wollkommens beit rinnen in der Mutter Gottes que fammen / und bannoch überlaufft ober übernimmt fie fich im geringsten nicht/ fonder haltet fich allzeit inner denen Schranden Der tieffiten Demuth. Es bat GOtt als ein Urbeber der Natur in dem Oceano oder groffen Haupt Meer die Wasser also häuffig versams let / baf von felbem aus alle andere ges ringere Meer/ Bluß und Gee burch unterirrdifche Canal ihr Derkommen und ordentlichen Lauff haben / boch alfo / baf jenes allein / biefe alle zufammen genomen / an Menge bes 2Baffers weit übertrifft. Aber als ein Urbeber der Gnad hat er fich felbften in Mariam also reichlich ergossen / daß von ober burch fie alle andere Deilige ihre Bas ben und Gnaden empfangen / boch als fo / daß fie alleinig alle andere zusams men (wie die beilige Batter Darvor halten) verstebe die Apostel/ Martys rer/ Beichtiger und Jungfrauen inder Gnad und Bolltommenheit übertrifft. Das naturliche Meer ift unerschopffs lich / es nimmt nicht ab / ob schon viel und groffe Blug davon ausgehen / auch das Marianifche Gnaden Meer ift uns erschopfflich und theilet allen hauffig mit.

> Est larga in omnes. Sie gibt ber Gnaben jedem viel/ Wer fie nur begehren will.

Gen, c, I. V. 2.

Luc, c. I.

w. 35.

Non bem Meer ftehet geschrie ben / Spiritus DEI ferebatur super aquas : ber Beift bes Serrn uber: febroebet die Waffer. Bon Da ria ift gefagt worben : Spiritus S. fuperveniet in te. Der S. Beift wird uber dich tommen.

Uber bas Meer muß man nothe wendig schiffen / wann man in dieneue Belt verrensen will und wer in die andere Belt / in bas himmlifche Bats terland verlangen will / muß nothwens big durch Mariam / burch ihre Dulff und Benftand babin fommen.

R. P. Kebelt groß und fleine Welt.

Es melben bie Befchicht Schreiber Selgames pieles pon felBamen Meer : Blumen / Graf und oder einem Blumen-Deer (def Graf: Blumen Meers de Sargaso genandt) ba furpe Mutter balber zu gefchweigen / welches mehr Gottel apeiner groffen grunen Wifen / als Wafs Pheirt. fer gleich fiebet / indem es/ obwohlen etlich hundert Rlaffter tieff / viel Tage reisen weit mit gewiffem schwimmendem c. Spannen bochen Kraut ober Graf bededt ift also daß die Schiff/ wann fie nicht ftarcken Wind haben/ langfam und tummerlich durchtoms Es gibt nemlichen absonders lich ben Neu Carthago unter benen Baffer- Bellen fehr viel fchone Blus men : Wifen / welche diefe Eigenschafft baben / daß fobald die Blumen von des nen Baffer Tretteren im Grund bef Meers (Dann fie fchwimmen nicht obs ne Wurglen wie bas obgemelbte Graf ) abgebrochen und an ben Lufft beraus gebracht werden / ba / fage ich/ bekommen fie alfobald ein Chriftallene Dartigfeit / und behalten doch die vos rige Geftalt der Blumen : alio daß/ wie der hochgelehrte P. Athanafius Kir- Indifde und cherus S. J. bezeuget / folde in Chris Gineficher ftall verhartete Meer-Blumen gu Neu- Ctaatts-

Carthago in ber Collegi Rirchen ber Garten fol DD. PP. Societatis JEsu gar fuglich 67. Die Altar zu zieren / ausgesetzt und applicirt werden / welches Natur-Bunder für die Europäer fo dabin tommen

Ein foldes Blumen-Meer ift Mas

ein rares Spectacul ift.

ria / in welcher die schonfte Blumen der Tugend : und Bollfommenbeiten au feben fennd : als benantlich die Schneeweiffe Lilien ber Jungfraus schafft / die Purpurfarbe Rosen der Liebe/ Die blaue Biolen ber Demuth 2c, und awar folche Blumen ober Tue genden / welche allzeit fandhafft und unverweldlich bleiben / und die Rirs chen Gottes/ben Tempel bes DErs ren unvergleichlich zieren. Absorbers lich ift aus Diefem Meer entsproffen ies ne alleredlifte Blum/ von welcher ges schrieben ftehet: Flos de radice ejus sfaize. 11; ascendet. Les wird ein Ruth oder v. t. Blum von ibrer Wurgel aufgeben/ dasift/Chriftus JEfus. Noch ein weit fürtrefflich : und rareres Meer bat ber \$ 2

Apoc. c. 15. V. 2.

D. Joannes in feiner beimlichen Offenbahrung gefehen / nemlich ein glafernes Meer gleich Dem Christall. Mare vitreum mixtum igne mit Feur vermengt por bem Thron Gottes unbeweglich ftebend. D wohl ein schoner Ents wurff unfere Marianifchen Gnaben Meers / welches ja frenlich fo flar und rein ift als wie Christall, von aller auch mindiften Mactel nicht nur ber wurdlichen / fonder auch ber Erbe Sund jederzeit gant befrenet / auch gant unbeweglich und unverandert / weber von 2Bmd noch 2Bellen auch der gröften Trubfal- und Bieberwartigteiten im geringften verwirrt ober verftobret. Absonderlich gleichet Die fcmershaffte Mutter Maria bem bits teren Meer/ als zu welcher in der 2Babrheit fan gefagt werden: Magna eft veluti mare contritio tua. Dein

Die Schmers gen Maria cond gleich bem Meer.

Thren, c. 2. v. 13.

Schad (bein Schmers und Lend) ift fo groß als das Meer.

Das Meer ift febr lang/ breit und tieff auch die Schmergen Maria in Dem Lenden ihres allerliebsten Sohns waren lang / breit und tieff. Lana gwar waren fie in bem bauren / bann fie haben gedauret von dem Augenblick ber Geburt Christi an in Dem armen Stall gu Bethlehem big nach feiner Creutigung und Begrabnug/ an den Tag feiner glorreichen Auffers frehung / und alfo in die 33. Jahr lang/ gu welcher Beit fie immerdar bas Lens ben und Sterben ihres Gottlichen Rinds burch lebhaffte Ginbilbung und herpliches Mitlenden por Mugen gehabt/ und gleichsam gegenwartig gefeben bat. B. V. cum Christo crucifixa est in hora conceptionis fact der Deil. Bernardinus Senensis. Die feeliafte Junafrau ift von dem Augene blick an, als fie ben Gohn Gottes empfangen hat/fchon (geiftlicher meiß) famt ihme ans Creut gehefftet wor-Bleichwie auch Christus felbs Den. ften nicht erft von der Blutichwigung an bem Delberg/fonder gleich von feis ner Empfangnuß an / in dem Geift all zeit fchmerBlich gelitten bat.

Breit wie bas Deer waren fie/und ftrectten fich aus zu all benjenigen Dennen / Schmach und Schmerten /

welche Chriftus wurdlich leibhafftig und in der That gelitten bat / bann alle Diefe hat fein Jungfrauliche Duts ter durch das schmerplichfte Mitlens den in der Geel und in dem Gemuth gelitten. Ja fo breit waren ihre Schmergen / bas ift / fo groß und weit fich ausstredend/ baß (wie ber Deil. Anselmus und Bernardinus austruct. lich bezeugen) sie aller anderen Mens fchen auch ber DD. Martyrer gufams men genommene SchmerBen übertrof. fen haben.

Endlichen fo tieff als wie bas Meer waren bie Schmernen Maria (und folgende fie felbit ein ichmerphafftes Meer voller Bitterfeit) weilen fie ihr am tieffiften zu Dernen gebrungen/ ja gar nach ber Weiffagung Simeos nis ihr Hert als wie ein Schwerdt

durchdrungen haben.

Bur bas andere tan wohl im fittli Die Bat chen Berftand burch bas Meer Die Wird mit bem gegenwartige Welt/ und bas menfche glichen. liche Leben verftanden werden. Das naturliche Deer ift febr unbeftanbig/ und unruhig / febr gefährlich und une geftumm: aber noch viel unbeftandis ger und unruhiger / noch viel gefährlis cher und ungeftunmer ift bas groffe Belt-Meer. Impii quasi mare fervens, quod quiescere non potest, & Ilize. 12. redundent fluctus ejus in conculcationem. Die gottlofe Mtenfchen feynd aleich einem wutbenden Meer / das nicht tan ftill oder rubig feyn! deffen Wellen Both und Unrath aufwerffen. Nil stabile sub Sole, Unter der Sonnen ist nichts beständis ges/ fonder gleichwie das Meer bald ab / und bald zunimmt / und ein groß fes Beraufch machet/alfo die zeitliche Gludfeeligfett / Freuden / Chren und Wolluft nehmen bald gu / bald verschwinden sie gang und gar/ wie es Die tägliche Erfahrnuß genugsam ers weifet : es ift auch ein groffer Tumult auf der Welt wegen taufenderlen uns rubigen Geschäfft und Danbeln. Ge fahrlich und ungeftumm tft es wegen denen hefftigen Sturm = 2Bind und Wellen Der ichweren Berfuchungen und Unfechtungen / wegen groffen

Trubfal und Biberwartigfeiten/well

Tom. Sorm. 6.

фe

de bas Schifflein ber Menschlichen Geel von allen Seiten anfallen und anaftigen. Befährlich ift es/ wegen foviel Schroffen und gelfen ber Mers gernuß und bofen Belegenheiten / wes gen ber Würblen und Strudlen ber Nachstellung und Verfolgungen ber fichbarlich und unfichtbarlichen Beinden: gefährlich wegen der höllischen Sees ober vielmehr Seelen-Raubern/ megen ber betrüglich und liebtofenben Sirenen ber Schmeichlers und Gleiß: nerenen zc. Wegen all benen gemelde ten Befahren fennd ichon fo ungahlbas re Schiffende / ich will fagen / menfche liche Geelen gu Grund gangen. wie mancher bat ichon mit David webmuthig muffen aufschrenen. altitudinem maris & tempestas demer-3d bin binaus tommen auf das ungeftumme MTeer/ und das Ungewitter hat mich überfallen: Das Ungewitter ber Erubfal und Wiederwartigfeiten / das Ungewitter ber bofen Begierden u. Anmuthungen bas Ungewitter ber Anfechtung : und Bersuchungen. Das Meer Baffer ift bitter und faur: auch bas menfche liche Leben ift bitter und faur. Homo repletur multis miferiis. Der Menfit wird mit vielen Betrubnuffen/ Trangfalen / erfüllt. Doch aber gleichwie bie Saure und Bittere bes Meer Baffere ju Erhaltung ber Fis schen dienlich ist/also ift die Bitterteit bes zeitlichen Lebens zu Erhaltung ber Seelen Wohlfahrt Dienlich / wann nur der Mensch ihme selbe zu Rugen mas chen will: bingegen gleichwie ein groß fe Meer-Stille verbachtig ift / und ein bald erfolgendes Ungewitter vorbedeus tet / also ist die grosse zeitliche Wohl fahrt suspect und gefährlich / wann man sich nicht wohl darinn zu moderiren weiß.

In dem Meer gibt es hin und wieder viel gefährliche Strudel und Wiedel voor gewaltige Wasser-Schlund. Vor anderen sepud Welt-beschreit den Schaffer Schlund. Vor Scylla und Charyddis, den welden schaff send zu grund gangen. Die Scylla ift das selfenächtige Worgebürg/ welchessich weit dinein uns Meer erstreckt/ und

rings herum mit viel scharpff und fpis tigen Relfen unter und ober bem Baffer befett ift / und durch die gegen eine anber lauffende Waffer und gufammen fchlagende Wellen einen graufamen Strudel verursachet / auch defimegen die porben Schiffende in groffe Ge fabr fettet / eintweders baran gu fcheis tern / oder von dem hefftigen Baffers Strohm in den gegen hinüber gelege nen grausamen Meer = Wirbel / oder 2Baffez-Schlund/Charybdis genandt/ geworffen zu werden/ welches ein uns ergrundlicher Wirbelist/so durch beims liche febr groffe Canal oder Erde Robr heraus strudlet / und dam wiederum das zuruck lauffende Baffer aleichwie in einem groffen Trachter/ und ftars den Wafferzug einschlüpffet/zugleich aber auch die grofte Schiff fo ihme gu nahe fommen mit hinein ichludet. Meer Stru-Eben ein folche Beschaffenheit hat es bel ben Rote mit bem Mordifchen Meer - Strudel / megen. der fich obnweit von dem veften Land des Ronigreiche Norwegen befindet/ und etlich Meil in feinem Umfreng bat. Er verschlinget in 6. Stuwen alle Schiff / die ihme zu nah tommen/ und gibt fie in 6. Stunden mit groß fem Praufen wiber von fich. **Aud** Die grofte Schiff tonnen feinem Ges walt nicht mehr entrimen / wann fie

wirblenden Strohm ergriffen 2c.
Sar viel und gefährliche Strudel Wirdsplaund Wirkel in sittlichem Verstand / circ.
gidt es in dem großen Welt's Meer.
Da heißt es wahrbafftig offtermahl:

fich in feinen Bezirch haben eingelaffen/

Dann fie werden ein Meil weit von bem

Incidit in Scyllam volens vitare

\$ 2

Pfal. 68. V. 3.

Job. c. 14. V. I.

Scylla und Charybdis was fie fepen.

Digitard by Google

Beind&

Beinde es gar hefftig an fich giebet/ und in ben miergrundlichen Baffers Schlund / ober vielmehr in ben uners fättlichen Höllen schlund zu ziehen fich bemühet. Ia / was zu bedauren ift / er barff fich offt nicht viel bemus ben/ in circuitu impii ambulant. Die blinde und thorrechte Menfchen geben felber folang im Ring herum / verftes be von einer Bogheit zu ber anderen/ big daß sie schwindlich werden und in die Grube fallen / baraus fie fich nicht mehr tonnen erschwingen.

## Anhana zu dem Meer.

Bon den Seen.

Nachdem ich oben von dem Baffer insgemein/von ben Blugund Brons nen / auch jegund von bem Deer gehandelt hab / ift noch übrig von denen Seen etwas zu melden. Durch Die See aber verftehe ich ein ftehendes Baffer/ welches nicht fließt/nicht abs und zulaufft / doch Schiff und Bifche reich ift / aber dickerer und schwerer all ein Fluß: ober Bronnen , Baffer / und definegen jum Trinden nicht ge fund : ber Grund oder Boden in Des nen Seen ift insgemein lettig und fos thig/ und gibt offtere einen bofen Bes ruch und Dampff von fich / es nahret auch zu Zeiten unreine Thier als Frofch und Krotten 2c. Wann es ein groß fer See ift / fo ift er einem fleinen Meer nicht gar ungleich : wann er aber flein ift / fo pficat mans auch einen Wens Bunberbar, her oder Sifch Zeich gu nennen. Biel lide und bes wunderbarliche und berühmte See ichmite Ge. fennd in unterschiedlichen Landschaffs ten anzutreffen.

In Norwegen ben ber Stadt Drontheim ift ein Gee/ beffen Bafs fer niemahl gefriert / fo falt das Wets ter auch immer ift. Es ift ber Gee awar oben talt / unten aber auf bem Grund fo beiß / baß wann man einen Topff ober Safen mit Speig binung ter laffet / so wird die Speiß gar bald barinn getochet wiederum herauß ges gogen.

Lacus Cocanicus ist ein See in Si cilien beffen Waffer taglich rings berum an bem Rand ein gute Menge fcon weiffes Salp auswirffet. Det See Naphtica hat ein so ffinckendes 2Baffer bages den Lufft derfelben Bes gend vergifftet/ und denen/ so ba bes rum wohnen/ groffen Schaben verurs fachet.

In der Deruanischen Provint Cas lao ift ein Gee mit Dahmen Titicaca gelegen/ welcher fo groß und unges frumm ift / bag er einem Deer : Bus fen aleichet in welchen wohl 10. Rlug hinein rinnen / er hat in feinem Ums treng ben 80. Meil/ fein Waffer ift awar nicht fo fcharpff/ als wie bas Meer-Baffer / Doch fo bick und trub/ baß mane nicht trinden fan.

In Neu Dispanien zu Mexico bes finbet fich ein Gee/ barinn man zwen unterschiedliche Baffer antrifft / eines ift gefalben wie bas Meer : Waffer / bas andere aber fuß und frifch wegen ben barein fallenden Bluffen. Dit ten in dem Gee ligt ein febr annehmlis the Klippel auf welcher man Bads Stuben hat vom warmen und gefunden Waffer / das von fich felber flieffet. Bon Sinefifden wunderbars liche und merde murbigen Geen und Bafferen ift eine lange Reihen von 60. bif 70. an ber Bahl gu feben / in dem Indifch : und Sinefifchen Lufts Barten à fol. 1306.

In Italien unweit von bem Gebura Monte Secco trifft man den so genans ten Binnf : oder Wucher See an/ mels cher niemablen alles Dasjenige wibers gibt/ was man binein tauchet : und wann man gum Exempel 3. Ener in einem Rorblein binein benctt / fo gies bet man nur 2. wider heraus / indem er den dritten Theil fur einen Tribut guruck behaltet. Wann man Speif binein fest/ fo bekommt man fie nur halb getocht wider herauß, und biß auf die Delffte weniger. Gein Baffer ift fcmars / dick und ftrudlet ftets

In Burgund ift ein unergrundlie cher Gee / ber feget ob dem Baffer eis nen fo gaben Leim / welcher mit ber Beit fo hart wird / daß man barüber geben fan. Ben Rebel und trubem Wetter laft fich das Waffer gar nicht

feben/ fonder nur wann die Beit bell und flarift / ba tringet es burch etliche Locher und Deffnungen bes gaben Leime in groffer Menge berfur.

In Engelland bat es einen zimlich groffen und Fifchreichen See / Gufer genannt/ ber an Fischen einen Ubers fluß / baben aber biefe felgame Eigens fchafft hat bag / fo lang es jebermann barum zu fischen erlaubt ift / eine uns glaubliche Menge Fisch abgibet : fo bald aber ein Berbott begwegen ers gehet / ba bat es die Erfahrnußichon gum öffreren geben / bag bie Bifch in felbem Gee fich alebald verliehren/ und fich nicht mehr feben laffen/ bif daß folches Berbott wiederum aufge-

boben ift.

Britlide Gu. ben mit einem Ger perglis фен

Stebenbes

bild Des

Beiges.

Ere BBaffer in cin Ginn

Beiftlicher weiß mogen wohl bie zeitliche Buther und Bolluft mit eis Bouth mer nem Gee verglichen werden ; micht gwar als wann fie ein stehendes Bafe fer waren indem fie nur gar zu schnell babin flieffen und gerrinnen/ fonbern weilen Die Menschen fich in benenfels ben so viel und gern / als wie die Fisch im Baffer aufhalten: weilen fie unrein und schwer sennd , folgends trag mas chen / und ber Befundheit oder bem Boblitand ber Geelen ichablich fennb: Beilen fie viel Ungezifer und gifftige Thier ziglen / ich will fagen / viel Gund und Lafter verurfachen: weilen fie ets nen bofen Geruch von fich geben und ben Lufft bes Gewiffens mit ichablis chen Dampffen aufteden: weilen fie endlich auf dem Grund lettig und tos thia fennd / also bak man leicht barinn fteden bleibt ober gar verfindt / und fich nicht mehr beraus fchwingen fan.

Es ift ber See auch ferners ein Sinnbild bes Beiges: inmaffen/ gleichwie ein Gee zwar andere Baf fer/ bie in ibn flieffen/ alle gern annimt/ aber nichts mehr guruck gibt / andern nichts mittheilet / also die unersättige Beig Dalf mollen von allen nur immez einnehmen / nichts mehr guruck ges ben / fonbern alles für fich allein behals Sie fteden auch in ihrem But und Geld vertiefft / als wie die Bifch im Leth und Roth Des Waffers und geben einen fchlimmen Geruch eines bofen Ruffe von fich. Ja gleichmie

ein ftebenbes Baffer gern bas Unges Bifer zeuget / alfo zeuget ber Bein viel andere Lafter / Die Ungerechtigfeit / Mrg Rift / Betrug und Unbarmbers Bigfeit 2c.

Ein folder in bem lettigen Sees Cola Pelce Baffer beg Beites vertieffter Menfch ber bermun ift gewesen jener berühmte Baffer berliche Baf mann / Cola Pesce mit Dahmen/oder fermann.

wie ihne andere nennen / Niclas Pefcecola, ein febr bebenber Schwimmer Hiftoria auf von Catanea geburtig / welcher fich bem Inbifdbon Jugend auf alfo zum Edhommen fden Buff und gewohnt hat / daß er mehr und lieber Garten ge in bem Baffer unter ben fifchen ( von jogen. benen er fich auch nahrte ) als auf bem

Land unter benen Menfchen mohnete. Er bliebe offtere biß 5. Zag lang beftans big in dem 2Baffer / und fcmumme ges wohnlich aus Sicilien nach Calabrien/ und gabe einen ichwimenden Doffilion oder Brieff . Trager ab : Dann feine Lung hatte fich bermaffen ausgedehnt/ daß er auf einmahl fo viel Lufft und Athem ichepffen tonnte / als er an eis nem ganten Tag zum Schnauffen von nothen batte. Er pflegte in bem Grund Des Meers Die Muftern / Mus schlen und Corallen 2c. zu fammlen/ und auf das Land zubringen. erzehlet von ihme / er habe durch fo lans gen Auffenthalt in dem Baffer feine Natur also geanderet / daß er mehr eis nem Amphibio, das ift / einem halb Land : und halb Baffer : Thier fene gleich worden als einem Menfchen; Dann es muchfen ibme zwischen benen Fingern Rrofplen / als wie an einem Bang : Rug / bas Schwimmen zu bes forderen 2c.

218 nun einftens ber Ronig von Sicilien zu Meffana fich aufhielte/unb viel von Diefem Baffer Tretter gebos ret batte und augleich auch begierig ware bie Befchaffenheit bes obgemels ten Baffer Schlunds ober Meers Birbele Charybdis zu erfundigen/ Da lieffe er ben befagten Colam Pesce beruffen / und frischete ibn an in Diesen Meer - Wirbel fich binab zu magen / und zu feben wie er innerlich und in Der Tieffe beschaffen fene. Colameis gerte fich anfänglich/ und wendete die Entschuldigung vor/ dag er es ohne

groffe

groffe und augenscheinliche Lebense Gefahr nicht thun tonne. Doch ends lichen weil ber Ronig ihm eine gang guldene Schalen ober Schuffel bat binem merffen laffen/mit Berfprechen fie folle fein geboren/ wann er fie von der Tieffe beraus boble/ da hat er es gewagt / sturtte fich in die Tieffe des graufamen Baffer : Schlunds / und fommt nach bren Biertel Stunden famt der guldinen Schuffel zwar mit grofter Dube doch wiederum gludlich bervor. Nachdem er fich erhoblet und ausgeraftet bat / wurde er von dem Ronig genau erforschet / was er gefes ben und erfahren bab ? Er tomte as ber nicht genugsam erzehlen / was groffe Gefahr Dube und Schreden er habe ausgestanden / theils wegen dem Gewalt und Ungeftumme deß hefftigreißenden Waffer Strohms/theils wegen graufamen Rlippen und Felfen/ Die fich ba unter bem Waffer befinben / wie auch wegen der unterirrdis schen Fluß : Röhren/ Die mit größtem Gewalt mitten burch bie Relfen beraus brechen und absonderlich wegen der Menge ber ungeheuren Bladifis fchen ober Wiel-Buffen / die an benen Rlippen und Felfen anhafften und mit ihren weit ausgestreckten Buffen mir fagte er / burch bas blofe Unichauen eis nen Graufen verurfachet / und mich ben nahe vertappt hatten : In benen Windlen und Doblen ber Relfen aber balten sich auf die sogenannte Meers Hund ober Hund-Fisch/ bie mit eis ner brenfachen Renben ber Bahnen/ fo icharpffer ale ein ichneibiges Schwerdt/bewaffnet fennb/ und an Der Groffe einem Delphin gleichen/ por bero 2Buth und Grimmen nies mand ficher ift. Er feste bingu / baß er/ wann er alles fo vor gewußt batte/ nicht das halbe Ronigreich wurde genommen haben 2c, und bannoch

Auri facra fames! quid nonmortalia cogis Pectora?

lia cogis Pectora? Verfluchter Geit und Gelbe: Be-

gierd! Mancher durch dich verführet

und dannoch / nachdem man ihme von neuem zugesprochen und ihme abers

mabl burch Dineinwerffung einer gulbenen Schaalen famt einem Beuttel voll Gold angerist hatte/ lieffe er fich überreben / und magte fich noch eine mabl binein : Er ift aber nicht mebr heraus tommen/ fondern glaublich burch ben Gewalt ber reiffenben 2Bafe fer-Strohm an einem Felfen gerschmets tert / oder in Dem Bauch einer hunges rigen Meer-Beftien begraben worden/ ba er ihme felbften batte mogen Die Grab-Schrifft machen : Infixus fum Pfal. 68. in limo profundi, & non est substantia. v. 2. Tab bin ver functen ober fteden bliebe in dem tieffen Schleim des Beines/ da tein Grund ift / welcher unerfate tig iff. Ein groffe Bermeffen = und Thorbeit ift es gemefen / bag ber gemelbte Cola Pelce wegen einem Stud Gold in einen fo gefährlichen Waffers Schlund zum zwenten mahl fich gefturst hat : aber ein noch viel gröffere ift es / baß ein mancher wegen einem Stud fchnoben Belde ober anderen verbottenem Wollust sich gar in den Dollen-Schlund frurtet.

## Der 2. Absaț.

Bon dem Liccht.

Lux à lucendo dicitur, bas Liecht wirb vom Keuchten genandt sund ift ein Glangs Strahl oder Helles de von einem corpore luminoso, das ifts einem corporelichen liechten Dings als die Sonns oder das Feur ift ze. ausgehet.

Bleich Unfange ber Erfchaffung Das Biecht ber Welt hat Bott gesprochen : Fiat ift febr fcon lux, & lux facta eft, & vidit Deus lu- fürtrefflich Es werde mendig in cem, quod effet bona. das Liecht/und das Liecht iff mors ber Belt. den / und GOTT bat gefeben das Liecht/daß es gut ware 2c. 2Bobl bochft weißlich! bann wann ein Baus meifter ichon lang ein herrlich . und toftbares Bebau/ welches mit allerlen Bierad und Runft verfeben mar / aufs führte / und aber teine Deffnungen ober Benfter für das einfallende Liecht das rein machte / fo mare es ja nur ein fins ftere Doble für die Nacht-Gulen und Bleder-Mauß/ nicht aber eine mensche

liche

liche Wohnung ? fast eben ein folche Beschaffenbeit batte es mit bem groß fen=Welt:Bau ( wann ihm das Liecht ermanglete. 218 ber Neu erbaute fo herrlich und kostbare Tempel Salos monis eingewenhet wurde, ba bat GDTE selbsten gleichsam die letzte Dand zu feiner Auszierung angelegt/ indem er ihne mit einem Glant und ungewöhnlichem Liecht erleuchtet und erfüllet bat. Das Liecht ift ein gar edles und annehmliches Geschöpff/ es ift ein Mug der Natur / welches als le leibliche Schonbeit fichtbar machet/ welches mit feinem Blant und Strabe len als einem tunftreichen Penifel den Lufft und die Wolden verguldet / Die Blumen farbet / Die Baum und Rrauter fcmudet / die Baffer-Blutten bell und durchsichtig machet/ als wie das Chriftall: Das Liecht gibt benen Krancken einen Troft und Linderung der Schmerken / denen Bogeln das Befang / benen Menfchen und Thies ren die Rroblichkeit. Wann das Liecht von ber Welt hinweg genome men wurde / fo waren auch die Ronige liche Durpur lauter Traur: und Rlags Riender / Die fürstliche Pallaft lauter finftere Doblen / bas Gold und Ebelgestein nur schwarze Erd. Schollen / und bie menschliche Angesichter traus rige todten : Larven. Das Liecht ift ein fo nuglich und annehmliches Ding/ baff gar nichts baran zu finden/ mas einen Schaden bringe oder Ungelegens beit mache. Das Feur und die Gonnen felbft ift zwar nuglich/ herrlich und fcon/ boch fennd fie auch zu Beiten wegen allzugroffer Din schablich und unbequem: nicht also das Liecht / es ift niemand ichablich ober überlaftig/ fondern dulce lumen & delectabile, es ift allzeit bequem und angenehm. Mur die ichandliche und ichabliche Macht. Eulen und Fleder : Maus / Die Macht Dieb / Straffen : Rauber und Ubelthater ausgenommen. Qui malè agit odit lucem &c. Wer bofes thut baffet das Liecht / und fommt nicht an bas Liecht/ bamit feine Werd nicht gestrafft oder getads let werben.

Es ift ein bewährtes Spruchwort R. P. Kobolt groß rund fleine Welt.

ben benen Philosophen. Omne bonum est communicativum sui. Alles was gut ift/thut fich auch andern mite theilen : Dun aber thut fich fein Bes fcopff anderen mehr mittheilen als eben das Liccht. Alle Creaturen Die immer bes Gebens / ober gefeben gu werden fahig fennd / genieffen die But thaten des Liechts, und werden dars burch ju Ehren gesett : Da hingegen nichts armfeeligers und betrübters ift als des Liechts beraubt zu fenn/ und gleichfam lebendig in der Sinfternus begraben ligen/wie es der blinde Tobias mohl erfahren hat/ und begmes gen wehmuthig gesprochen: Quale gaudium erit mihi, qui in tenebrisfe. Tobia e. s. deo & lumen cœli nonvideo. Was Freud follich baben / der ich in der Sinfternuß fige/ und bas Liecht bes Simmele nicht fiche. Aber alles Lob des Liechts übertrifft / bag es Gott felber gleich Unfangs feiner Erfchaffung vor anberen Ercaturen gelobt / und gut geheiffen hat. Vidit lucem, quod effet bona. Er bat bas Liecht gefeben / daß es gut ware. Es hat ihm moblaefallen : ja daß er fich felbften mit dem Lieht vergleichet/ fich felber im sittlichen Verstand ein Liecht zu neffen würdiget. Ego fum lux mundi, fagt er austrucklich/ ich bin Joan. c. g. das Liecht der Welt. Eben Diefes bezeuget von ihme der Deil Evanges lift: Es ware ein wahrhafftiges Liecht/welches erleuchtet einen jegs lichen Menfchen/ der ba tommt in Diefe Welt.

Absonderlich fommt &Dttin bifem mit Dem Lied)t übereins / Daß er fich / Der Goba und feine Gnaden-Strahlen all und Gones if jeden Menfchen (quantum ex le fo viel Biecht der es an ihme ift ) ohne Unterschied und Weit/ba ohne Bergelt frengebig und reichlich tig ermiefen, mittheilt / wann fie nicht felber por

werren. Illuminat omnem hominem &c. das Liecht ift unerschepfflich und nimmet niemahl ab / wann es fich fcon überall ergieffet. Es ist auch ungers ftorlich und unveranderlich : Eben auch Gott ift fons luminis inexhau- Malach e. g.

ihme die Thur und Fenfter oder viels

mehr das Dern und den Willen vers

ftus, ein unerfchopfflicher Bronnen des v. c.

Lichts/

Ecch. c. 11. v. 7.

Joan, c. 3. V. 20.

Liechts/ fo viel er immer mittheilet/hat er doch allgeit noch mehr übrig mitzus theilen. Er ift auch ewig und unversanderlich. Das Liecht pflegt die Menfchen und Thier von bem Schlaff gu erwecken und zur Alrbeit aufzumuntes ren. Much das Gottliche Liecht ges ftattet nicht / baß man im Schlaff der Gunden / oder in bem Bett der Trage beit ligen bleibe/ fondern es treibet Sutes ju murden an. Wann bas liebe Tag-Liecht anbricht/ ba thun bie Bogelein aufliegen / zu fingen anfangen/ und mit ihrer Stimm ben Schopffer zu preisen/ hingegen Die fchandliche Racht-Gulen und Blebers Mauß in ihre Sohlen und finftere Windel zu verschlieffen. Eben also mann das Liecht Der Gottlichen Gnas ben aufgehet/ da schwingen sich die Gott-liebende Seelen auf durch Die Betrachtunghimmlischer Dingen/und thun das Lob Gottes auftimmen : hingegen die unbuffertige Gunder vers fteden und verschlieffen fich in die tieffe Sinfternuß ber irrdifchen Begierden Das Liecht ift und Anmuthungen. von Natur gang rein und pur ohne Bermifchung einiger Mackel und Binfternuff / wann es fchon durch eine trube Wolden / oder mas anderes/ so darzwischen kommt/ unseren Augen entzogen wird/ ober ein unflatiges Orth durchstreichet/ fo bleibt es boch allzeit an fich felber gant rein und hell. Auch Christus der Gohn @Dt= tes ift der Glant deft ewigen Liechts / ein Spiegel obne Mactel der Gottbeit / tenebræ in eo funt nulla, tein Sinfternuß ift in ihme. Dbwohlen gur Beit feines Lerbens fein Glori verfinfteret fchiene/ obwohl er mit ben Gunderen ift umgans Marci c. 15. gen/ und unter Die Ubelthater ift ges Das Licht troffet reduct worden. und erfreuet mit feinem Aufgang bie Menschen bevorab die Rrancke/ und er= lustiget die Alugen/ noch mehr frarctet und erquidet Die Gottliche Gnadens Sonn die schwache und betrübte Sees Ien / und erluftiget den Berftand mit ihrer Erfanntnug.

Beitere gleichwie bas Liecht ben Bier abfonberliche Es bochften Urfprung und Derfommen

¥. 26.

V. 28.

bat / nehmlich von der Com und an genfchaffien Deren Dimmels Geffirn / Die fchnellis oder Frustrelle fte Bewegung burch den ganten Lufft lichteuen bes und beffelben augenblichliche Erleuch ben Chryfte tung: den fconften Unblick megen bem appliant. Glant und der Reinigfeit / ja es ift die Urfach aller fichtbarlichen Schonbeis ten / und auch die grofte Krafft zu wurs den; dann wie Dyonifius und Avicenna de divinis nominibus bezeugen/ fo gibt bas Liecht benen corperlichen Dins gen die Erfaintnuß/ das Leben und die Bewegung / verftebe inftrumentaliter als ein Inftrument oder Werchzeng in Rrafft der oberen Urfachen.

Eben also ber Cohn Gottes bas ewige Bort bat ben allerhochften Urs fprung/ ex ore Altissimi prodivi. Er Eccli. c. 24 ift gebohren aus der Substanz oder v. s. Weefenheit des ewigen Batters. Er hat die schnellifte Bewegung/nehmlich in feiner Menfchwerdung/ welche durch Die Rrafft Des Deil. Geiftes in Dem Imgfraulichen Leib Maria in instanti augenblicklich geschehen ist: auch weis len von ihm tan gefagt werden : Ex-Pfal. 18, v. 6. ultavit ut gigas ad currendam viam. Er hab fich aufgemacht burtia / freus lich wie ein Seld gu lauffen feinen Weeg: mit groffen Rifen Schritten

hab er geenlet bas Berch Der Erlos fung zu vollbringen. Er ift auch Speciolus præ filiis ho- pal, 44 v. 3. minum. Der fconfte unter ben Menfchen: Zindern. In Schöner als die Sonn/ er lenchtet über die Sternen/ und der Tag ift ihm nit an vergleichen. Es ift auch der Sohn ODites ber madtigftein bem wurden / dann omnia per ipsum facta funt &c. alle Ding fepito durch Jonna. c. 1. ibn gemacht/ und ohne ibn iff v. 3. nichts gemacht. Und zwar nicht nur instrumentaliter als burch ein Instrument , fonder als wie ein Runft Stud von bem Runftler. Wiederum gleichs wie die Influenz und wurchfame Rrafft der Dimmels-Geftien dem Erbboden vermittelft bes Liechts gutommet / als fo fommen une Menfchen bie bimmlis

iche Gaaben und Gnaden durch und Endlichen gleichwie bas Liecht in einem Augenblick fich ausbreitet und

wegen Chriftum zu.

erffredt vom Hufaana bif zum Nibers ama / mithin alles entbedet/ mas ben ber Binftere verborgen mar. Ita erit adventus filii hominis, alfo miro fept die Untunfft des Menfeben Bobn/ an bem Zag bes allgemeinen Bes richts/ ba er wird ans Liecht brins gen/was in der finftere verborden ift und offenbabren die Unschlag der Sergen.

Bas bann Epriftus får ein Liecht fepe !

Brodi c. 12. V. 21.

Fragt man aber weiters/was bann ber Sohn Sottes für ein Liecht fene? fo fage ich/er fene nicht nur ein erleuche tends und anweisendes/ sondern auch beschüßendes Liecht/gleich Demienigen/ welches benen Ifraelitern in ihrem Ausgug von ber Egyptischen Dienfts barteit in das gelobte Land vorgeleuche tet hat / fie angeführt ober den Weeg gewiesen / und zugleich auch wider ihre Remb / fo ihnen nachgeenlet/beschütet hat: benm Tag gwar in Geftalt einer liechten Wolden/ zu Rachts aber in Geftalt einer feurigen Saul. Ein fol ches Liecht / fage ich / ift unfer DErr und Denland/ fein Amt ift uns ans meifen ober ben rechten Beeg zeigen/ Die Befahren und Nachstellungen ents Deden auf Der gefahrlichen Pulgers fahrt Diefes geitlichen Lebens/ und bes schüpen wider die Rachstellungen und ben Gewalt des höllischen Femds 2c. Wer nun Diefes Bottliche Liecht ber Geelen mobl in Dhacht nimmt / und feiner Unführung fleißig nachfolget/ non ambulat in tenebris, wird gewißs lich nicht fehlen / und auf bem Beeg deß Denle nicht irrgeben/dann biefes Licht/ wie es vonfich felber bezeuget/ ift der rechte Ween/die Wahrbeit

Joan, C. 14.

Die Bernnafft und Bergoeit mird burch Das Biecht beditten.

und das Leben. Das auserliche und sichtbarliche Liecht tan auch noch ferners auf bas innerliche und unsichbarliche Liecht / Das ift / auf die Bernunfft/Den meniche lichen Beritand und die Beifbeit ausgedeutet werden/ bann gleichwie der Menfch vermittelft des Liechts fis het / mo er daran fene / mo er hinges ben / oder was er fliehen oder meiden folle / alfo zeigt ibm Die Bernunfft und Die Beigheit an / wo und wie er fich befinde / was und wieer thun und las Bas ihmenut ober fchabe fen folle. R. P. Kobok groß, und fleine Welt,

lich fene 2c. Bieberum gleichwie bas Liecht nicht nur für fich felber leuchtet/ fondern feine Strablen (absonders lich das Connen-Liecht) auch in die Beite über andere Beichopff ausbreis tet / eben also Die gesunde Bernunfft und mahre Brigheit erleuchtet gwar sum ersten innerlich / bernach aber giess fet fie ihre Strablen auch über andere aus, und erleuchtet fie somobl durch die Wort henlfamer Lebr / als Durch Die Erempel auter Berden und Dicfes ift/ was Christus von uns baben will/da er in bem Evangelio gesprochen bat: Sic luceat lux vestra coram homini- Matth. c. 53 bus &c. alfo foll febeinen euer Liecht por denen Menfchen/ daß fie feben eure aute Werch/und preisen euren Datter/ der in den Simmlen ift. Weiters Das Liecht / Das Sonnens Liecht nimmt zu und wachfet vom Morgen an big Mittag/ ba es zu feie ner Bollfommenheit gelangt, auch die Bernunfft und Beigheit folle von Jus gend an big in bas Alter gunehmen nach dem Rath Ecclefiaftici : Fili à recli. . 6

juventute tua accipe doctrinam, & v. 18. usque ad canes invenies sapientiam. Mein Zind nimm die Lebr pon Jugend auf an/ so wirst du aufs Alter Weißbeit finden. 2Belchem Rath weißlich gefolgt der Deil. Greg. Nazian, indem er gelprochen: Er wolle allzeit lieber noch etwas lernen / als lehe ren bif in bas bobe Alter: und zum Lers nen fene tein Alter gu boch. Liedit ftardet was ichwach ift/ gum Erempel Die Rrande : Es reiniget/ macht fubtiloder binn ben Lufft/ mann er grob und bidift: Es erweicht mas bart ift als War und gefrornes 2Bal fer und vereiniget ober magiget Die widrige Qualitaten in einem Ding.

Eben bergleichen Burdungen bat auch die Bernunfft und Beifibeit: fie frardet durch tlugen Rath und Rus fpruch die Kleinmuthig und Unverstandige / sie thut die einfaltige und grobe Jrrthum von Unwiffenbeiten bes frenen / fie erweichet und bewegt durch vernünfftige Beweißthum Die barte und verstockte Dergen/ fie vereiniget endlichen burch friedfame Borfchlag Die entamente Gemuther und thut

2 2

ibren

84

ibren bisigen Enfer burch Die Sanfft. muth abfühlen.

## Anbana zu dem Liecht.

Bon bem Schatten.

Nachdem ich von dem Liecht gemeldet hab / fanich nicht umgeben von Dem Schatten / ber fo nabe mit bem Liecht verbunden ift / fürglich etwas

zu melben.

Es ift zwar ber Schatten ein lees res und eiteles Beefen / boch ftellt er une offt groffe Ding vor/ bie er mit bem Demfel der Natur lebhafft ents wirfft / und begwegen wohl grande Nihil , ein arof : und anfebnliches nichts fan genennt werden. Schatten aber gibt es alebann/wann bas Liecht (der Comen oder eines Reurs ) auf etwas dunctles und nicht Durchfichtiges einfallet. Umbra est objectio corporisopaci ad luminofum. Der Schatten ift der Gegenwurff ober Gegenfan eines finftern Leibs und eis nes bellen.

Der Schatten ift tein mabrhaffter Leib / fonder nur ein Entwurff oder Abbildung beffelben : Er hat tein felbe Standiges Beefen / feinen Bestand os ber Dauren / fonder ift immerdar vers anderlich/nachdem bas Liecht ober ber Leib/ der den Schatten macht/ bee megt wird / und fo balb bas eine abs gebet / verfdimindt er gant und gar. Der Urfachen ift ber Schatten ein Anzeigen des menfchlichen Lebens/welthes eben auch fo fluchtig und verans ten angezeigt. Derlich ift / wie es Der Prophet Das

vid gar mohl ertennet bat / indem er fagt: Meine Tag/ bas ift/ mein Les ben / ferno abaemichen / oder zergans gen/ als wie ein Schatten.

alfo ber gedultige Job: Unfer Leben ift wie ein Schatten auf Erden. Er ift auch zugleich eine Erinnerung bes Tode/ bann gleichwie ber Schate ten in dem Liedyt von einem dunctien Corper beftebet/ alfo beftebet ber Menfch im Leib / der ein finfterer Erde

Schollen / und in ber Geel Die ein bell liechter Beift ift: und aber gleichs wie der Schattenüberall dem Leib auf bem Bug nachfolget / alfo thut ber Tob bem menfcblichen Leben immere bar aufpaffen und nachstellen.

Bernere gleichwie ber Zag machfet ober zunimmt/ und Die Conn auffteigt/ Da nimmt ber Schatten ab und mirb kleiner / bingegen wann der Tag abs nimmt/ und die Sonn absteiat / ba machfet ber Schatten/ er wird groß fer oder langer : also auch mann die menschliche Gludfeeligteit/ Die geitlie che Wohlfahrt groß / und in einem bos ben Grad ift / ba nimmt gemeiniglich Der Schatten Des zeitlichen Lebens ab Das Leben wird abgefürgt/ theils weil man in Wolluften und Uberfluß mehr Beind hat und Nachstellungen : theils weil man offters jum Schaben ber Befundheit felbe migbraucht : binges gen wann ber Tag ber zeitlichen Gus ther und 2Boblfahrt turn ift / ba ift ber Schatten bes menschlichen Lebens gemeiniglich langer.

Plinius lib. 12. c. 1. melbet von eis nem Baum/ auf beffen Schatten ein Der Schat-Boll ift gefchlagen und willig bezahlet ten wird

morben. Rod) theurer mare ber bodgeidagt. Schatten eines Efels/ um welchen ib: rer zwen befftig geftritten/ oder wohl auch gar emander gefchlagen haben : bann als fie ben beiffem Sonnen-Schein mit einander über ein weites Feld giengen und fein Sauf noch Baum antraffen/ ba wollte ber/ fo bem anderen ben Efel abgetaufft bat / an Deffen Schatten fich niberlegen/barus ben / und fich vor der Connen . Dig au ichirmen em gutes Recht gu haben vermennend/ der andere aber proteftirte hefftig barwiber und fagte; es habe ihm der Rauffer nur ben Efel/ nicht aber feinen Schatten abgefaufft und bezahlet: D wie mandes mahl thut man in ber Weltum ben Schats ten eines Efels / ich will fagen /um gar fcblecht und nichtige Ding hefftig und

Wiel Schatbarer ift gewesen ber Schatten des Deil. Petri / welcher auch nur im Worbengehen die unbent fame Rrandheiten geheilet hat. Doch Schanbarer ift gewesen der Schatten Chriffi an bem Deil. Creus/ welcher Den rechten Schacher überschattet gur volltommenen Ren und Seeligkeit ge bracht bat. Unter Diefen Schatten

bibig ftreiten und ganden.

follen

Das ferbli wird burch ben Schate

Schatten

Pfal. 101. V. 12.

Teb. c. S. ¥. 9.

follen wir und beachen unb pou Dere Bens : Brund gu bem gecreunigten Denland ruffen : Sub umbra Alarum tuarum protege me. Befdirme

Pal. 16. v. 6. mich unter bem Schatten beiner Stugel Aber noch eine mein Chrifts

licher Lefer : inbem ich dich unter ben Schotten bet Schatten bes Creuses meife/folleft bu Erruges was wiffen / Daß Diejenige Trubfal / Bes fcmernuß und Bibermartigfeiten/ fo du in deinem geiftlichen oder weltlichen Stand zu übertragen haft, ger gen bem Ereus Chrifti gerechnet (obs moblen fie dich fo hart antommen und fo fchwer zu fenn gedunden ) mabrhaff: tig nichts anders als ein blofer Schats ten fenen / ab bem du dich nicht beschwehren/ sonder gedultiglich lenden folleit/ fo wird diefer Schatten bes Erenges bich befchuten von ber Dit Des Gottlichen Borns 2c.

#### Der 3. Absab. Bon bem Rauch.

DEr Rauch ist ein lufftige Materi/ Die von benen verbremiten Leis bern burch bie Rrafft ber Din ausgebet; bann bas Wafferige und Lufftis ge fo bie Din nicht verzehren fan/ Das wird in einen Rauch verfehrt. Nachdem nun die Materi, fo verbreimt wird / beschaffen ist / so ist auch der Rauch unterschiedlich nehmlich mehr oder minder rein/ binn/ wohlschmes dend und gefund / ober hingegen bid unrein / ubel ichmedenb und ungefund: und ein folder Rauch ift bem Geficht und bem Dirn ichadlich und ben Mus gen / Mund und Rafen befchwerlich / wie es die Erfahrnus gibt / wann gum Erempel ein ausgeloichte Unschlitt RerBen tauchet. Der Rauch bingegen fo bon verbrennter Morrben! Maftir / Storax ausgehet / der ift ans nehmlich / gut und gefund / er ftardt das Daupt und erquidet Die Mafen. Defimegen tan auch ber Rauch auf Butes und Bofce aufgebeutet mers Der Rauch Den. Dann erftlich gleichwie man ber Indacht auf gluende Roblen ein Rauch Derck Buf ift nut. Bewurg. Berd ober Blumen Berd leget / bafteigt ein subtil und lieblicher Rauch auf: Alfo wann das menfchlis de Dernvondem Reur ber Liebe @Dt tee erhitet und entgundet wird / ba fteiat ein fubtil und lieblicher Rauch Des enfrigen Bebette und ber Unbacht ber guten Anmuthungen und Borfa-Ben gegen BDIT und ben Dimmel auf: wie gefdrieben ftebet: Afcendit Apos . . fumus incensorum de orationibus v.4-Sanctorum, de manu Angeli coram DEO. Der Rauch des angeginde ten Rauch: Werdevon dem Gebett der Seiligen. Und wiederum: Wer ift die / welche auffleigt aus ber Wiften wie ein geraber Rauch/ mie ein Bernd von Miprrben / Weprauch und allerley Specerepe en ? Eben Diefes tan auch gefagt were ben von dem bepliamen Rauch ber Den und Bug / welcher von dem rem muthigen DerBen eines betehrten Gunbers bermog ber Contrition que gebet/ ben graden Beeg gu Gott auffteis get / und ihme ein groffes 2Boblgefale len / bem Menfchen aber ben groften Duten verurfacht / obwohl er gleich Dem naturlichen Rauch Die Raber aus ben Mugen treibet.

Von diesem Rauch ber Reu und Andacht tan in ber Bahrheit gefagt werden/was ber Ers Engel Raphael zu dem Zobias gefagthat: Fumus ifte Tobis e. 6. omne genus damoniorum extricat. V. 8. Diefer Rauch vertreibt alle bofe

Befpenft ber Tenffel

Plinius ber Naturfundige fdreibet: wann man von der Lungen eines Efels einen Rauch mache/ und ein Dauf Darmit ausrauche/ fo werbe alles tries chende Ungezifer baraus vertrieben. Db nun beme alfo/ laffe ich babin ges fellt fenn / aber gewiß ift es / baf ber fittliche Rauch der Unbacht und ber Reu/ fo von bem Dergen eines bemus thigen einfaltig: und gedultigen Den fchen ausgehet / alles Ungegifer ber Sund und Lafter aus ber Geel und bem Bewiffen vertreibe.

Dingegen wann der Rauch unreins bid und übelried, end ift / ba ift er fchab. lich/befchwehrlich und ungefund. Ein Gitelfeligets folcher fchlimmer Rauch im fittlichen liches Gilde Berftand ift Die eitle Ehr und ber Dode und Men. muth / Die zeitliche Wohlfahrt und iden Genft menden Gunft abfonderlich tie iche inden Gunft und Gewogenheit ber groffen Raud.

lieblich und trafftig.

Mal. 36. V. 10.

Fürften und herren. Dann erfflich fleigt Diefes zwar alles in die Dobe auf/ breitet fich aus / und macht ein Aufes ben / aber gar bald nimmt es wieber ein End/und verfchwindet alles gleich wie ber Rauch im 2Bind. Alfo bezeus getes David/ba er fagt: Inimici Domini mox ut honorificati fuerint & exaltati: deficientes quemadmodum fumus deficiunt, Die Seind bef Serrn To bald fie zu Ebren tomen/ und ers bocht merben / ba werben fie vers Cominden / wie der Rauch vers Comindet.

Der natürliche Rauch verblendet bie Augen und verfchwarget Das Une geficht: auch ber fittliche Rauch vers finfteret Die Wernunfft / bag fie nicht fiebet /mas zu thun ober zulaffen/ mas Rus ober Schad fene / und verfchwar. Bet bas Bewiffen. Er befudeltes mit Denen Schand Sieden unterschiedle cher Cunden und Excessen.

Bleichfalleffeiget von bem menfche lichen Derken / als wie von einem breunenden Feur : Dfen fo von bem Bear ber hefftigen Berfuchungen und Begierlichteit entzundet ift/von bifem/ fage ich / steiget auf ber schadliche Rauch ber bofen Begierden und unor. bentlichen Anmuthungen 2c. Diefer Raud) ift figurirt oder angebeutet morben in der heimlichen Dffenbahrung Joannis / Da gefdyrieben ftebt: Aperuit puteum abyssi, & exivit fumus sicut fornacis magnæ & obscuratus est fol de fumo putei. Ein Engel that den Brunnen des Abgrunds auf/und ber Rauch von dem Bronnen flieg auf aleichwie der Rauch eines groß fen Ofens / und es ward die Sonn perfiniferet. Und dannoch thun Die blinde Menfchen Diefem Rauch / abs fonderlich bem Rauch Der menichlichen Bunft / ber Bewogenbeit groffer Furften und Derrn fo enfrig nachjagen / und selben so begierig hmem schlucken/ und fuchen fich / aber vergeblich / bars mit zu erfattigen. Wie es unter viel anderen im Wercf wohl erfahren und aufrichtig beteunt bat ein verdorbner Ebelmann und geweßter Doff : Derr eines Ronigs in Engelland / ba er ale fo gefprochen :

Vitam, animas & opes Aulis impen- Der 506 dimus omnes, Præmia pro meritis que retributa foleof. putas ?

Aula dedit nobis scripta notata papyro,

Et fine mente sonos, & fine corde

Bu Teutsch wollte er fo viel fagen : Thut man Das Leben / Buth und Mut

> Bum Dienst des Doffs anwens Den:

Mit Worten ere begablen thut/ Beift ab mit leeren Danden.

Run urtheile ein jedwederer, ob es ber Dube werth und ber Wernunfft gemaß fene / um ein fo eitel und leeren/ ia um einen fo fchablich und ungefuns ben Rauch / bas ift / um eitle Ehr und Menschen : Sunft fich also hefftig bewerben / und felben fo theur/ nehmlich um Guth und Blut an fich ertauffen/ ja auch manches mabl mit Berluft und Dindanfegung ber Geel und Seelige teit einbandlen?

#### Der 4. Absat. Von der Finsternuß.

TEnebræ Die Finsternus wird (wie Der gelehrte Petrus Berchorius, und andere anmercken) also genennet à tenendo, weilen fie Die Augen halt/ daß fie nichts feben tonnen: Dann fie ift ein dunctle des Luffis/ fo bertommt aus Abwesenheit des Liechts/und vers ursachet ein traurige Nacht. Deß: Brethum und wegen tan fie wohl mit dem Unver- Unwifenbeit ftand / Irrthumund Unwissenheit vers nuß des Breglichen werden / Dann gleichwie Die fiande. Kinsternuß den Lufft verduncklet / und Die Rarb / Die Beschaffenheit ober bas Aussehen ber leiblichen Dingen verbirget/ weil fie die Augen vom Sehen verhinderet : Allfo thut der Irrthum/ Unverstand und Unwissenheit / absons Derlich / wann fie von Der Gund bertommet / die Bernunfft verdunctlen / und verurfachen/ baß fie nicht fiebet/ ober mabrhafftig urtheilen tan von der Sachen Beschaffenheit/ zum Exempel von der Nichtigkeit der zeitlichen Gue ther/ von der Deflichfeit der Sind/ und Schonbeit Der Zugend / von der Strenge

Apec. c. 9. Ÿ. 2.

Strenge ber Berechtigkeit und Dens ge ber Barmbernigfeit Gottes 2c. 2Biderum Die Sinfternug verhinderet den Wanderemann in dem geben auf femem 2Beeg/ weil er nicht fiebet/ woer Daran ift / ob er nicht anftoffe / ob er nicht in eine Grub ober Graben falle: Bie die Deil, Schrifft felber bezeuget. Joann. c. 12. Qui ambulat in tenebris, neseit quo vadar. Wer in Sinfternuß wands let/ weißt nicht wo er bingebet. Die Finflete Much die gemeldte fittliche Sinfternuß Gind if febr verblendet den Menfchen gar übel auf ber Wanderschafft Des geitlichen Les bens/auf bem 2Beeg feines Dents/ baß er nicht fiebet und erfennt die Befahs ren femer Geel die Nachstellungen des bofen Reinde/ bie Stein ber Bergers nuß/ die Gruben der bofen Gelegen= beiten zc. Der Ween der Gottlofen ift bundel / und fie wiffen nicht wo

fic binfallen werden / faat der weife

Galomon : absonderlich wann ber

Beeg fchlupfferig / Das ift / gefahrlich

Fernere verurfachet Die Finfternus

oder verführerifd ift.

bem Menfchen em Forcht und Schres cten / wo auch tein Gefahr ist / absorb berlich manner alleinig und weit von Den Leuthen entfernt ift; 2Bann fich nur ein Maus oder Laublein rubret/ Da mennt er fcon/ es fene weiß nicht Dingegen minderet und vertreibt die Rinfternuß die Schamhaffs tigfeit / befimegen Die / fo ein Schands ober Ubelthat gethan haben oder thun wollen / fuchen und lieben die Sinfters nuß. - Eben alfo die Unwiffenheit und Der Unverstand/ so von der Sund ift verurfachet worden / macht bas irrens De und bofe Bewiffen forchtsam und erschrecken / effters wo auch nichts gu ford)ten mare/ wie David beobach. Pal, 13. v. 5. tet. Trepidaverunt timore, ubi non crat timor. Sie haben ihnen ges fordten/ mo fein fordt mare: Dominum non invocaveruut, meilen fie nehmlich allein waren / und GOtt nicht baben um Sulff angeruffen. Doch fennd biefe Forchtfam und Er-

schrockene also beschaffen / daß sie sich

in ihrer Finfternuß nicht ichamen und

fcheuen zu thun/ mas fie fich ben bellem Zag und vor benen Leuthenben

weitem nicht getrauten : von welchen

geschrieben ftebet : Confusione non funt confusi & erubescere nescierunt, Jerem, c. 6. Sie baben fich inibrer Schand nit gefchamt/ und haben fich nicht wole

len f.bamen. Endlichen gleichwie die nachtliche Binfternuß ein Beindin und Berftorerin ift des menschlichen Gewerbs / des Dandel und Wandels / und zum Schlaff oder Mußiggang anreinet/ Die Menschen und Thier trag und vers broffen macht / ausgenommen Die Nacht Dieb / Chebrecher und Strafe fen Dauber / Denen fie favorifirer oder gunftig ift / und ihr bofes Worhaben beforderet: also auch die sittliche Kins fternuß der ftrafflichen Unwiffenheit und des Unverstands verhinderet den Menschen febrin Ubungen der Tugen-Den und verbienfiliden 2Berchen/fiereis Bet ihne an gur Tragheit und Mußigs Won Diefer Binfternus fagt Chriftus im Evangelio. Venit nox John c. 9. quando nemo poteritoperari. Es tomt v. 4. die Diacht / da niemand wurden tan. Dingegen aber thut fie operatenebrarum, Die Werct ber Rinfternuß/ bas ift / die bofe fundhaffte Werd nur gar zuwohl promoviren/ beforderen und vertuschen. Albsonderlich ist diese Finfternuß denen Beit Dalfen / ben Unguchtigen / benen Berlaumberen und Neidigen günstig und bequem/ihs re Lafter ( welche vor andern verlangen hemilich gehalten und vermantelt gut werden) füglid auszuüben.

Aber aus Diefen ihren frentvilligen Finsternussen werden die Unbuffertige Gunder verftoffen in tenebras exteriores, in die auferste und hollische Bine fternuffen/welde noch weit azger fennd/ als bie Egyptische Finstermissen / mit welchen Gott gur Beit des verftodten Ronias Obaraonis das Canpten Land geftrafft hat/welche wie bie D. Schrifft austructlich bezeuget/ fo erschrecklich und bick waren/ das mans greiffen tone te/und niemand den andern fahe/noch Exodi c. 10.

aufitund bon bem Orth/ baer war/ in v. 22. 3. Zagen/ fo lang fie gedaurt haben.

Es ift givar die Kinfternuß der Une Die Biffen. wiffenheit und des Unverftande an al- fdafft ift ein len Menichen / Doch absonderlich an und die Unbenen Borftebern und Obrigfeiten miffenbeit ein febr fcablich und fcandlich/ gleich: groffee ubel

v. 35.

fcaotich.

Prov. c. 4.

₹. 19.

wie es ber Belt viel ichablicher ift/und

ftårder beobachtet wirb.

Die alte Denben haben Die Klugs beit oder Wiffenschafft unter den guten Dingen fur bas allerbefte und edlifte gehalten / den Unwerstand und Unwiffenheit aber für das ärgste unter Den fcblimmen Dingen. Unicum bonum est scientia, contra ignorantia unicum malum, fagte ber Beltweise Socrates. Diefes hatte vor Zeiten wohl ertennt em gemifer abelicher / reich und weifer Derr / ber einen Gobn hatte / welcher mit bicker Rinfternuß ber Unwiffenbeit behafftet und ein lauterer Ibiot mas re. Der Batter führte ihne begwegen au bem Delphinischen Oraculum Apollinis , und fragteum Rath/wie doch feis nem unverftandigen Cobn zu beiffen mare? bas Oraculum gabe ihme gur Antwort/ er folle ihn bem Silentio Dem Stillschweigen widmen / und aufopffes ren / bann das Stillschweigen fene bas einBige Mittel feinen unverständigen Sohn für gescheid zu verkauffen. wann ber Teufel / fo fonft ein Batter ber Lugen ift/jemahl die Bahrheit ges redt hat / fo hat er es difmahl gethan. Dann etiam stultus, si tacuerit, sapiens reputabitur. 2luch ein Mart/wann Prov. c. 17. er ftillschweiget/wird für weißiges halten. Aber esthun diß Mittel Die Unverständige manches mabl nicht in Dhacht nehmen / indem fie gemeiniglich au erft und am meiften bas Maul brau-

Der D. Geift gibt felber ben Uns terfchied zwischen einem Beifen und Thoren / Da er fagt : Oculi fapientis in capite ejus, stultus autem in tene-7. 14. & 13. bris ambulat. Die Angen eines Weis fen fteben in feinem Saupt / ein Marr aber gebet in der Sinfternus. Und wiederum: Jeb fabe die Weiße beit / die übertraff die Thorbeit als wie das Liecht die Sinfteenuf. Beis len nehmlich gleichwie einer fo in ber Rinftere umdappet / nicht weiß/ wo er Daran ift / bald da und bald dort ans Stoffet / ober in eine Gruben fallt / alfo ein Unverständiger Mensch weist offt felber nicht/was errebet/erirret fich Da und bort / er fallt und feblet groblich

chen/ und fennd die Geschwäßigifte/

mithin aber fich felber verrathen und gu

schanden machen.

in feinen Reden. Difem allem ftimmt ber Prophet Jeremias ben / indem er fagt: Erraverunt caci in plateis. Die Thren. c. 4 Blinde / bas ift / die Thorrechte Gunder/ fepnd irrgangen auf der Daß man in einem weitem Daffen. Reld oder dicken Wald irrgebe / ift fich fo viel nicht zu verwunderen/aber auf der ordentlichen Gaffen/allwoder Rulauf Des Wolds ift irr geben / ift gar weit gefehlt : und also geben irr Die thorrechte und Unverstandige / fie feblen mit ihrem Urthel nicht nur in groffen schweren Sachen und Erkants nuß hoher Dingen / fondern auch in geringen und gemeinen / Die fie gar leicht tounten und follten wiffen und verstehen / absonderlich in der Materi oder in Sachen/ die bas Bottliche Ges fan und ber Geelen Denl betreffen. Dwohl ein bochft fchadlich u. fchanbe liche Sinfternuß des Berftande ift Die fes! mit diefer fennd absonderlich bes hafftet bie Reger und Irralaubige / welche bem Liecht ber Wahrheit Die Augen ihres Berftande nicht eröffnen wollen / und ben bellem Connenfchein nicht seben.

Es tan aber burch die Finfternuß Demuth wie auch nod) Die Demuth verftanden wer: Rinfiernus ben : immaffen gleichwie man einen beditten. Schap oder Kleinod will ficher und verborgen haben / daß es nicht einem jeden unter die Augen fomme / da thut man felbiges an einem finftern Orth in Bebeim bewahren/ alfo thun bie Gerechte ihre geiftliche Schatz/id) verftebe ihre Tugenden und gute Werck aus Demuth vor ben Augen ber Mens fchen verborgen und geheim halten / auf daß fie berfelben durch die eitle Ebr nicht beraubt merben. Eben ber Urs fachen halten fie fich auch felber gern ftill und einfam / fie erfcheinen ohne Noth nicht viel vor denen Leuthen/ und werben vor der Welt für einfaltig und verächtlich gehalten / aber eben barum fennd fie mit bem Liecht ber mahren Beifheit begabt/ und werden zu geles gener Beit aus ber Sinftere berfür gezos gen werden / und auf einen Leuchter/ Marth. . s. gu Chren/ gefett / auf daß fie allen v. 15. leuchten / die in bem Sauft / basift/ in ber Rirchen @Dttes fepnd.

Das

y. 38.



# Zas VIII. Savitel.

### Von denen Metallen.

118 dem Luft, in welchem ich mich eine Zeitlang mit meiner Be schreibung und Discurs hab aufgehalten/ begib ich mich wiederum auf / oder vielmehr in . und unter die Erden berab / gleichfam ihr

Eingeweid zu durchluchen und zu feben was fie in ihren geheimen Behaltnuffen fur rare und fostbare Schat verborgen habe. Da aber præfentiren fich furnehmlich die Mineralien / Metallen und Ebelgeftein. Die Mi- Mas und neralia fennd folde Corperlide Ding / welche aus Schwefel / Salt und dem mie rielete Mercurio, wie die Alchymilten barfur balten / aufammen gefügt / Rrafft ihrer Metall un eignen Form elaborirt und fixirt / von ber Connen und andern Geffurn aus fent getocht/ und aus der Erden heraus gezogen werden: Gie merden abgetheilt in die eble und mittlere Stein / in die Detallen und Erd Gafft / das ift/fole de Ding/ welche eigentlich weder Metall noch Stein/ und boch gewife Erds Species fennd als wie Saly / Schwefel / Berg-Dary / Rreiden / Rothstein Terra figillata &c.

Das Metall ift ein bart und vefter Corper/fo fich nicht leicht gerbrechen! wohl aber hammeren und burch bas Feur zerschmeigen lagt / und in gewisen Orthen der Erden gefunden wird / absonderlich in Bergen und Rlufften: es wird durch einen falpigen Safft ober Mercurium, ber durch ben Schwefel in der Erden coagulirt worden/generirt oder gezeuget. Colder, Metallen fennd fibnerlen Battungen/ welche wegen ihren verschiedenen Eigenschafften mit ber nen fiben Planeten correspondiren und auch von ihnen benahmset werden : Mehmlich Sol, Mars, Luna, Venus, Saturnus, Jupiter, Hermes. Gold / Luna das Gilber / Mars das Eifen / Venus das Rupffer / Jupiter das Rinn/ Saturnus bas Blet / und Hermes, verftehe Mercurius, bas Quectfilber. Das Gold und Silber wird Das eble und volltommene oder reine / die übris ge Battungen aber bas uneble und unvolltommene Metallgenannt/ nachdem es nehmlich mehr ober minder gezeitiget / fixirt und gereiniget ift. Diefe lets tere Metall merben miberum in harte/ und weiche eingetheilt/ melcher Unterfchied von bem Schwefel und Mercurio hertommt ; Dann Die Detall/ welche pil pon bem Schmefel, aber wenig von dem Mercurio haben, fennd bart, bingegen die viel von dem Mercurio, und wenig von Schwefel baben, feund weich: jene fangen leicht bas Feur/ und werben bald glubig / aber fie werben nicht leicht fliessend / als wie das Gifen und Rupffer : Diefe bingegen faffen nicht fo leicht Beuer / und gluben nicht fobalb / aber fcmelben leichter als wie Zinn und Blen.

Bon bifer Materi wird in D. Schrifft felbet gemelbet und feht gefchrie ben/ habet argentum venarum fuarum principia: & auro locus eft, in quo con- 106. 8, 48/ flatur. Ferrum de terra tollitur, & lapis solutus calore in æs vertitur. Les v. 1. 4.2. bat bas Guber feiner Aberen bestimmte Certber/ und bas Golb fein Orth/da es gufammen rinnt. Bifen bringt man aus der Erden/und aus benen Steinen fcmelst man Erg. Eshatnemlichen biegottliche Bute

R. P. Kobelt groß und fleine Welt.

und Frengebigkeit dergleichen Ding zum Nuten / ja auch zum Luft des Menschen erschaffen / und verorednet / und wate nur zu wünschen / daß er selbe nicht zur Beleidigung Gottes und seinem eigenen Schaden so schadlich mißbrauchen thate: Non diesen sene nun

# Der 1. Absat. Bon dem Gold.

Fartrefflichs Leit/Arafft und Schons beit bes Golds.

@S hat bas Golb / weiß nicht was fonderbares / und ein heimliche Rrafft in fich also bag auch der blos fe Nahm beffelben ein Aufmerdfamteit und Begierd ober aufs wenigft eine Dochichabung erwedet ben beme/ ber es auch nur nennen boret. Pluch Die fee nicht unbillich/ bann was die Conn am Birmament unter benen Planeten/ bas ift bas Gold auf ber Erben unter benen Metallen : nehmlich bas fürtrefflichtte / ebelfte / fchonfte / reinis fte / trafftigft und gefundefte. Das Gold ift eine corperliche Substanz, welche viel beffer fixire, ausgetocht und purificirt/ folgends auch glangender/ bester und baurhaffter ist / als die ans Dere Metall: bann es bestehet in rein ausgefochtem und wohl fixirtem Schwefel und bem besten coagulirten Mercurio, meldes theils aus Der boben Karb bes Golds erhellet (bie ein flares Ungeigen Des Schwefels ift) theils weil es ohne Mercurio oder Onedfilber nicht fluffig mare, und auf teine Weiß tonnte geschmelt werben. Die Reinigfeit des Golds vor andes ren Metallen erscheinet aus bem/ baß wann es geschmelst wird/ nicht abs nimmt noch weniger wird / als wie ans bere Metall / Die mit Unreinigkeiten / welche durch das Feur evaporiren/vers mischt sennb. Es ift auch viel baurs haffter als andere / es wird von teis nem Element verzehrt / corrumpirt os ber verderbt : weilen es nehmlich felbe ften/ als ein fürtreffliches corpus mixtum die Elementen in dem beften Temperament oder Makigung in fich folief fet: das Gold ift nicht leicht zerbreche lich/ weilen es gar vest / und nicht so poros ift / das ift / nicht fo Luft & Loch = lein oder fleine Holenen hat / als wie andere corpora mixta, und aber eben darum ist es schwerer / als alle andere

Metall. Absonderlich ist das Gold sehr gut Arnen-weiß zu gedrauchen/ inmassen es große Krasst hat unterschiedliche Anligen und Kranctheiten zu curiren/ bedorab wann es pulverisirt/ oder hingegen in ein liquidum resolvirt wird/ und das sogenannte aurum potabile daraus gemacht word dam es stärcket gewaltig das Orth ze.

Wegen so viel fürtrefflichen Sigen-schaften ist das Gold jederzeit auch in dem alten Testament Alimirt und hochgeschäft worden: Se hat auch der gottseelige König David dessem ihr genes mit grossen Fleiß und Mühe zusammen gedracht/ web ches sein Sohn und Nachfolger der weise Salomon alles zur Luszierung und Ausstaffierung des Tempels zu

Jerufalem verwendet hat.

In der Ronigen Chronick erften Theil c. 29. v. 4. erzehlet David dem Bold wie bag er aus allen Rrafften fich bearbeitet habe / allen Borrathau bem Dauß Gottes angubereiten/ Gold / Gilber und Erp / gu guldinen filbernen und abrnen Beschirren 26. Uber difes/fetter hinzu/aib ich in den Tempel meines GOttes / tria millia talenta auri, de auro Ophir, & septem milliaargenti probatifimi: 3000. Centner Bolds von Opbir/ und 7000. Centner des beften Gilbers die Wand gu vergulden zc. Auch Exodi am 38. c. v. 24. ftebet gefchries ben: Alles Gold das verarbeitet ift in bifem gangen Werd berbeis ligen Wohnung ift 29. Centner/ 3730. Sidel. In es bat GOTT felbsten in dem Mosaischen Gesat Exodi c. 25. & 28. ausführlich and dictirt alles/ mas fur Leuchter/ Rauche Raffer / Ring oder Handhebenzc. und anderes Gerath jum Dienft Gottes in bem Tempel von lauter reinistem Gold folle gemachet werden. Salomonifde Schat und Reichthus men waren fo groß / bag wie die Deil.

**Schrift** 

Schrifft bezeugt / fein Ronia ibme auf der Welt jemahl bierum gleich gewesen ift. Unnoch heutiges Tags ift auch ben machtigen Ronig und Fürften em groffe Menge Golds zu finden. Die Ronig in Perfien haben im Branch niemabl anderst als ang zwen gant gulbenen Gefchirr zu effen und zu trins den. In Weft-Indien folle vormable fo viel Gold gewesen senn / baß sich bie Peruanische Konig mit flein und groß fen guldenen Befaß ober Beschirren nicht vergnügten / sonder auch so gar Stuhl und Trag-Sanfften von lauter Gold baben machen laffen. Menge bes Golds so man aus In-Dien nacher Dispanien bringt ift nicht wohl zu beschreiben.

Un gewisen Orthen als zu Caruma &c. findet man Gold in Steinen/ober groffe Stein Die gant mit Gold burche Rogen: und wiederum andere / welche halb Gold und halb Stein fennd. Es gibt auch nicht wenig Blug/ welche uns ter ihrem Sand häuffiges Gold führ ren / als wie ber reiche Sluß Tagus in Dortugall: Pactolus in Afien: Ganges in Oft Indien: Cuba und Puerto-Rico in Best Indien 2c. sonften wird insgemein bas Gold aus benen so genannten Gold Alderen in denen Bergen gegraben und bas befte und toftlichfte folle fich in Peru und Wal-Divia befinden. In dem Indifche und Sinefischen Luft: Barten fol. 1107. wird erzehlt / daß einstens ein Schiff von Dorado nacher Carthagena ans fommen in welchem ein groffer Rif bon purem Gold gemacht/ mitges bracht worden fene / welcher 47. Spanische Quintal/ das ift/ unsers Ges wichts ben 47. Center gewogen has be und bif dorthin von benen Indias nern für einen Abgott sene verehrt wors Beil fie aber unter die Chris ftenbeit und unter ben Gewalt bes Ronigs von Spanien tommen, fo bas ben fie ihre Devotion gegen GDEE und dem Ronig zu bezeugen/ difen guls benen Rifen überschickt.

In dem glorreichen Hispaniola ( ift eine Proving in America ) folle einstens ein Maffa oder Stud reinen Goldeges funden worden fenn fo 3600. Realen

R. P. Kobolt groß und fleine Welt.

gewogen bat / auch mehrmablen Bolds Granen ober Rorner 8. Pfund fchmer.

In dem Jahr 1623. hat ein Enge lifther Rauffmann aus Japan gefdries ben / es babe ber bamablige Japonis iche Ranfer groffe Bemacher ober Rammern voller Gold : neben bem febr groffen und fchweren Gold-Klums ven / fo ihm aus einer gewifen Caftell autommen / an beren einem etliche Derfohnen genug zu tragen haben. Gibe ein mebrere in dem Indisch : und Gis nefifchen Luft . und Staats . Barten. V. Gold.

Unbeschreiblich groß und eben so Grof und schallich ift die unmaßige Lieb schallichift und Begierd der eitlen Belt Dens bie Begierd fchen gu dem Gold : dem Gold gu in bem Lieb thut und lendet man alles/ man maget alles ju 2Baffer und au Land / tein Gefahr ift gu groß / in Die man fich nicht einlaffet / tem Das he und Arbeit / Die man nicht auf sich nimmt / ein Studlein Gold zu erhas fchen / welches doch offters / wann mans erhafchet hat/ ju eignem etvigen

Untergang gereichet.

Bie es unter vil taufend andern mit Hiftoris. bochftem Schaden erfahren bat jenes ungludfeelige geinige Beibe Bild in Frandreich/welches unter bem Schein der Undacht und Frommfeit eine groß fe Summe Gelde für die Urme und Gefangene von guthernigen Leuthen erbetten und gesammlet hat / aber nicht das mindefte darvon ju vorgewends tem Bibl und End verwendet / fonder aus unerfattlichem Beit alles gufame men behalten hat / in ihrer Behaus fung beimlich ein Grub in ben Boden gegraben / einen groffen Dafen Darein gefest und alles Geld / Das fie befome men/ barein geworffen / und fleißig mit einem Stein zugedectt. Als nun der Dafen mit Gilber und Gold anges fullt / da ware auch die Lebens : Zeit Des Beinigen Beibe: Bild erfüllet : Sie ift gestorben / und gleichwie ihr Geld in der Erben/ alfo ihr Geel in ber Soll begraben worden. Nachibs rer Begrabnuß haben die anwesende Beiftliche ihre Magd gefragt: wohin auch ihre verftorbene Frau fo viel ges fammletes Geld habe angewendt / ob

M 2

fie noch Zeit gehabt felbiges benen 21rs men auszutheilen ? Die Dagb gabe gur Untwort, fie wiffe nichte barum, und habe auch nie gefehen / bag fie bes nen Urmen einen Rreuger mitgetheis let / wohl aber alles in ihre Rammer getragen habe : woruber man fich bochs lich verwunderet / fleisig nachgesucht / und ben verborgenen Schat gefunden hat / auch alles dem Bischoff angezeis get. Difer aus billichem Enfer bes megt/ befable bas Grab zu eroffnen/ und alles Geld auf ihren Corper hins ein zu schutten / mit Bermelben / ba haft du gleichwohl ben Schats so du gesammlet haft / BOTE wird benen Armen Borfehung thun. Nun sibe Bunber ber gottlichen Rach! Die nachst folgende Nacht barauf horet man ein erbarmliches Deulen und Bebeflagen biefes ungludfeeligen Weibe/ mit beutlichen Worten: Daß fie von dem gerfloffenen feurigen Gold jammerlich gebrennt und gepeiniget Alle nun bifes Schrenen und werde. Jammeren bren Racht lang gebauret eröffnete man abermahl bas Grab und fande/ bag mabrhafftig bas Golb/ als wie in einem Reur. Dfen gerfchmols Ben in ben Dund bes Tobten . Cors pers einflosse / und ein schwefelachtige Blamm von fich gab. Allsbann bat man zu Gott gebetten / daß/ nachbes me nun die Schuld und Straff dieser Gottlosen bem Bold schon gerugsam bekandt worden / die Plag aufgoren / und bas Ubel von bem Leib / nimmer aber von ber Seel abgewendt werben mochte: welches auch geschehen ist/ und nach wider verfchloffenem Grab forthin nichts mehr von bem Gefchren

ist gehört worden. Eben auch fehr übel ift das zusams men gescharrte Gold bekommen bem geinigen Calipho einem Rriegs Daupt ben den Mahometanern; als biefer eine groffe Summe Belbs/ Die er hatte follen auf ein Rriegs-Deer verwenden/ binderschlagen/ und für fich felbsten behalten hat / Da ift ervon einem machtigen Feind dem Haolono einem Bruder des groffen Tartar Chams in der Stadt Balduch belas geret und überwunden worden / web

cher ibn in einen Thurn hat einspers ren und ihm einen groffen Schochen Gold und Gilber für die Augen legen laffen / bingegen aber aller Lebenss Mittel beraubt / nichts zu effen und au trinden geben / fprechend : Dun friß dir genug von diefem Gold und Silber / Du unerfattlicher Gein-Dalfi wann bu difen Schat wohl hatteft ans gewendt / fo mareft du ben bem Leben und die Stadt ben ber Frenheit erhals ten worden. Adam Weber, in arte discur.

Auri facra fames, quid non mortalia cogis Pectora.

So machtig ift des Gelds Begierd Das Ders bardurch bezwungen mirb.

Doch aber binberet bie ummäßige Begierd zu dem Gold / und beffelben ublen Gebrauch mit nichten / daß es an sich selber nicht hochschänbar und Das Gold fürfresslich seine. Ja es kan wegen seis mird mit der ner Roftbarteit gant füglich mit Der Biebe ver-Liebe vergliechen werden in vielen Dine glichen. gen. Dann gleichwie bas Gold bas edlifte / fchonfte / Daurhafftefte und fürs nebmite unter benen Metallen ift/ alfo ift die mabre Lieb die ebelfte/fchanfte/ ftardifts und furnehmfte unter benen Tugenden / wie der Apostel selber bes seugt fprechend: Nuncautemmanent i Cot. e. 13. Fides, Spes & Charitas, tria hæc:major autem horum est Charitas. Jett aber bleiben Glaub Soffnung und Lieb/ diese drep: aber die Liebe ist die grofte unter ibnen. Wann fie aber die grofte und furnehmfte ift uns ter denen Theologischen Tugenden /

Das Gold ift daurhafft und bes standia also bak weder Reuer noch Maffer es beschädigen/verderbenoder vermindern fan. Auch die mabre Lieb ist daurhafft und unveranderlich in Freud und Lend / in Glud und Une glud : weder das Reuer der Berfudung/weder das Gewaffer der Trubs fal und Biberwartigfeiten vermogen fie zu perftobren. Aque multe non Cint. e. g. potuerunt extinguere charitatem: Vil V. 7. Waffer baben die Lieb nicht mos nen ausloschen/ noch die Waffers Strom fie erfauffen mogen, Die

fo ift fie es auch unter benen andern.

Lieb/

Dauroultius in flor. exempl. V. Avar.

Apoc. e. 3. v. 18.

Cant, c. 81 V. 6.

Lieb / Die mabre Lieb ift aurum ignitum probatum, jenes feurige/ ober mit Reur bewährte Gold / welches uns zu tauffen gerathen wird/ auf daß wir Bleichwie bas reine reich werden. Gold die Prob des Feurs ausstehet / ohne daß es abnimmt / verzehrt wird/ oder im Rauch aufgehet / ja noch fchos ner und glangender wird/ also die mahre Lieb / wann fie fcon viel tens ben muß/ fo verschwindet fie boch nicht/ sie nimmt nicht ab/ ja sie laßt fich nur befto herrlicher feben. Ein mah: per diligit, qui amicus est,

rer Rreund liebet bestandig.

Ferners bas natürliche Gold ift wurdfam und frafftig in der Arnent es stärcket das Hert und macht ein frolices Gemuth/ auch bas sittliche Gold der Liebe ift febr trafftig / fortis ut mors dilectio. Sie ift ftaret als wie der Tod / und also wurcksam? Dag wann fie nicht wurdet/ fur teine wahre Lieb zu halten ift: Sie ftarcfet gewaltig bas Dern des liebenden/ baß er alles mit Freuden thut und lendet. Wiederum das Geld laffet fich gar leicht durch den Dammer Blattlens binn oder Faden-zart ichlagen/alfo daß aus einem fleinen Particel Golde (als etwann aus einer eintigen Ducaten) gar viel Sand breite Blattlein ober viel lange Gold : Raden tommen gemas Ja Plinius bezeuget / chet werben. daß aus einer eintigen Ungen Gold durch die Runft eines guten Gold-Urs beiters mobl etlich bundert Golde Blattlein jedes vier Finger breit und lang tonnen geschlagen werden. Auch Die Lieb laffet fich gar leicht mit bem Hammer der Trufal und Berfolgung fchlagen/ohne baß fie gerbreche. Cha-1. Cor, e it titas patiens eft, omnia fustinet. Die

Lieb ist gedultig/ fie übertragt als Sie thut fich auch in alle Beis te ausbreiten / und über alle erftrecken über Reind und Freund / niemand thut fie ausschlieffen/ja auch fogar operit Jacob. c, j. multitudinem peccatorum, sie bedectt

V. 20. die Menge der Gunden.

Endlichen Die/fo mit veraulden umges hen/und das Rupffer vergulden/pfles gen ein Gold in Dund gu nehmen / welches verhinderet/ bag der unges

funde Rauch oder Dampff/ber von bem Rupffer ausgehet / ihnen nicht fchade / eben alfo die mit bofen Deine fcen umgeben / oder in bofen Gelegens beiten (id) aufhalten muffen/follen mit Dem Gold der Liebe verfeben fenn/ auf daß sie von ihnen nicht angesteckt und beschädiget werden.

ichafften / hat das Gold auch Diefes bie Mingen Vitium ober Unfugend / baß je fchoner und bad und glangender es ift/ je ftarder thut Gemuth. es die Augen verblenden/ und bas Ges sicht schwächen / absenderlich wann Die Sonn frard barein scheinet. Burftlicher Print und Caroli M. En: del ware einer Perduellion ober bek boben Berrathe wieder ben Ranfet fculdig befunden / und hatte ihme betis wegen / fowohl als andern feines gleis chen/ zur Straff Die Augen follen auss gestochen werden : aber man bat ihnie in soweit geschont / daß man ihme ein gulbenes Dand Beden in welches Die Sonn ihre häuffige Strahlen, ges worffen/ für die Augen gehalten bat/ difes hat er fo lang muffen anschauen biß er vor Defftigfeit des glangenben Golds ganglich verblendet ift. wie vil werden bin und wider gefuns den/ welchen das glangende Gold / ich will fagen/ etwann ein verguldtes Pocaloder Lavor, ein guldene Rettel ober ein Sadlein voller Ducaten/bas Gesicht also genommen / und die Aus gen alfo verblendt bat / baß fie gat nicht mehr seben/ will geschweigen/votiren oder urtheilen fonnen/ mad recht und billich ift. Dann wie ber meife Dann fagt : Xenia & dona exexcant oculos judicum, & quafi mutus in Becli, c, 20, ore avertit correptiones corum. Ges fchenct und Gaaben verblenden die Augen der Richter/ und machen fie als Stumm / daß fie nicht ftraffen konnen. Esverbietet auch GOTT/ du folleft teine Gefchend annehmen/ Exodic, 23; welche auch die weise blind mas v. 8. chen / und verkebren die Wort der Gerechten. Difem ftimmet ber Poet ben:

Aber neben fo viel guten Gigen, Das Gold

Auro pulsa fides, auro venalia jura. Glaub und Treu dem Gold muß weichen/

> DR 3 Recht

94

Recht und G'rechtigkeit befigleis den.

Eben so viel will sagen jenes Sprach

Mumegra cum murva faciunt rectiffima curva:

Lik binder fich / bie Sachen Alles was trumm/ grad machen.

Mit einem gulbenen Schluffel thut man leicht den Mund und das Dern auf und zusperren : Das Gold ist wie ein Daupt-Schluffel / wo er nur eingehet/ ba macht er auf. Ut aves laqueo fic homines auro capiuntur, fagt ber Deil. Gregorius Nazian. Gleichwie man die Bogel mit Stris cten und Maschen fangt / also fangt man die Menschen mit dem Gold und Geld. Die Gerechtigkeit bat eben darum die Augen verbunden / damit fie Die Versohn und Schandungen nicht anfehe / ober damit fie vom Gold nicht

perblendt merde.

Aber auch die Liebe verblendet / und Mind bie in biefem Stud tommt fie mit dem Bieb macht Gold übereins : wie es mohl erfahs ren bat Dulcitius ein Land: Wogt Rans fere Diocletiani. Dann Agape Chionia und Irena haben Gott ihre Jungfrauschafft verlobt / und aufgeopffert: Dulcitius aber mare gegen ihnen mit

ungiemlicher Lieb entgundt / und bras de berowegen ben finfterer Nacht mit Bewalt in ihre Behausung / ba fie murdlich bem Gebett und ber Bes trachtung oblagen : difer vor unfinnis ger Lieb brennend / fommt an statt des Zimmers in die Ruchel und wird aus Schickung Sottes also verblendt/ daß er die rußige Reffel / Dafen und Pfannen für die Jungfrauen angefes ben hat/ dife verfuffet und umhalfet er nacheinander / als hatte er feinen vers langten Schat wurdlich in Danden/

> unwissend wo er fene und was er Er fonnte fchier tein End mas

> chen mit carifiren und Liebkofen/ alfo

daß er vom Ruß gant Roblichwart

morben / Da unterdeffen Die DD.

Junafrauen im Gebett verharreten.

Als aber ber Tag angebrochen und

der faubere Dulcitius nacher Dauß

febrte / ift er auf der Gaffen von jeders

mann ale Roblichwart für einen Nar-

ren gehalten und auch als ein folcher tractirt / mit Roth geworffen und abs geprügelt worden. Alle er endlich nas cher Dauß tommen / und den Spiegel um Rath gefragt/ woher ihm diefes Tractament tomme / ba hat Diefer ihme flar gewiesen/ baf er fo fchwark aussehe als wie der Teufel und baß ibne feine unfumige Lieb alfo verblens bet / por Gott und benen Menichen gu einem Marren gemacht babe. Baron. ad ann. 749.

Ja die Lieb ift felber blind/ wann fie nicht von der Wernunfft erleuchtet und angewiesen wird da gehet sie gang blind barein /und fihet nicht/was

au thun oder au lassen ist.

Quid decet infano nemo in amore videt.

Die narrifch Lieb ift gant verwirrt /

Sieht nicht / was recht und sich ge bübrt.

Amor infaniæ proximus est, fagt ber Deil, Hieronymus: Die Lieb (verftebe Die unmäßige ober ungegabmte Lieb ) ift der Thorheit nachstens verwandt

und zugethan.

Em fo verblendter und thorrechter Liebhaber ift unter taufend anderen ges Gefdicht. wefen jener abeliche Berr/ ber feiner Liebsten einen Brief geschrieben und Damit felbiger nicht leer ohne Schans dung einlauffe/ ibme felbst einen Rine ger abgeschnitten und eingeschloffen bat / ibr feine so narrisch / als groffe Affection barburch zu bezeugen.

Noch ftarder ware von ber Lieb perblendt Galeatius Mantuanus ein fouft tapfferer Deld / Der zu Davia nach bezogenem Winter Quartier in eine junge Beibe Derfohn alfo verliebt mare / daß / als er fie auf der Brud eines Bluffes gu Pferd gehling bat angetroffen/da bezeugte er mit vielem Wort : Geprang und Complimenten feine groffe Reigung und Actime ges gen ihr : morauf fie Scherts-weiß fage te/ wann nun beme also fen/ und es von Dernen gebe / fo folle er ihr zu Ges fallen eine magen / und mit bem Dferd in den Fluß hinab fpringen. gefagt / also geschehen / der Ritter bes finnet fich nicht lang/ gibt dem Pferd

die Sporn/ und flurit fich in den reiffenden Fluß hinab / worinnen auch das Pferd ertruncken / er aber fummerlich mit dem Leben barvon kommen ift.

Biberum ein anderer bat auf Befundheit feiner Liebften ben Ranff Des ausgetrundenen Glaf um und um abs gebiffen / mit ben Bahnen germahlen/ und als mare es lauter Buder gant begierig gefreffen und hinab geschluctt alfo daß ihme das Blut über das Daul abgeloffen / bas Imgewand barburch gerriffen/ mithin Die Benus, Brunft famt dem Leben erftectt und ausgelofcht worden ift : D blinde und thors rechte Lieb! Also wahr ist/ was Augustinus sagt: Omnia sæva & immania prorfus facilia & nulla efficit amor. Alles was graufam und unmenschlich ift macht die Lieb leicht und ring/ ja gar nichts daraus. Nemlichen :

Stard ift Die Lieb (bennebens

blind)

Nichts ift bas fie nicht überwind: Quch die groft Leib : und Lebens

Sfahr/

Ach sie so wenig als ein Haar.
Mithin bleibt es noch im Zweisel steben/ob das Gold oder die Liebe die
Augen und das Gemüth der Menschen und sond Gemüth der Menschen und sprofer Begierd des
Holds/als aus grosser Begierd des
Holds/als aus hestingem Antried der
Liebe solche Ding thut und leydet/ab
volchen die gesunde Vernunfft/wann
ste nicht gebunden oder verblendetwäte/ja die Natur selbsten ein billiches
Abschunt ragen sollte.

### Anhang zu dem Gold.

Bon dem Goldmachen.

Diwohl die frengebige Natur / wie ich invergehendem Titul gemeldet dah in unterschiedlichen Bergen und Jüffen der Welt vieles Gold reichlich spendiret / so will es doch dem angebohren und unterfättlichen Geip der Wenschen nicht erkleden / sondern es beißt da: Ars est simia natura, gleiche wie die Alffen denen Menschen fast alles wollen nachmachen also will die Kunst in Derfürdringung des Golds

Der Natur es nachthun. Es bemus ben fich nicht wenig/ die inder Alchymi oder Runft Die Metallen gu fcheis den etwas erfahren fennd/ aus/ weiß nicht mas für allerlen Materiden mahs ren Lapidem Philosophicum heraus au bringen / und vermittelft beffelben / anderes Metall in reines Gold zu vers Ru Diefem End bemüben wandlen. fie fich unendlich viel/fie ftubiren und fpeculieren/ probiren/ laboriren/ pros cefiren Tag und Racht / eine auf Dis fe / andere auf andere Beif und Urt. Db es min moglich fen durch die Runft und wurdlich mahres Gold zu mas den / oder ob es ben einer puren Speculation verbleibe / Das will ich ba micht disputirlich machen/ fonder babin lasfen geftellt fenn. 3d will auch nicht taxiren oder tablen Diejenige fo fleiffig als tunftreiche Laboranten/ Die mit ihrer Muh und Runft nichts anders intendiren oder fuchen/ als zu erfors fchen und der Welt die gebeime Rrafft und Burdung der Matur gu geigen / und gu erweifen / wie felbe fo mundete barlich procedire in Bermandlung eis nes Metalls ober anderen Dings in das andere zc. Ich will auch nicht urs theilen Diejenige/ welche burch ihre Runft und Rleif tein anderes Biblind End haben / als ein Gold Artnen weiß au Erhaltung der Gefundheit zu mes gen zu bringen ze Aber Diejenige welsche aus ftrafflichem Burwin / ohne grundliche und genugfame Wiffens fchafft und Erfahrenheit/auseitel Beis und ummäßiger Begierd reich zu wers den/fich unterftehen mahrhafftes Gold gu machen/ welche gu bifem End alle Beit und Mittel anwenden und verichwenden / fich felbft und die ihrige in Bettel und Urmuth freden/ welche bie Leuth mit falidem Schein und leeret Doffnung betrügen / fie um Dasibrige bringen und bas Geld aus bem Beutel fd)magen/welde fo hartnachigunb eigenfinnig wider alles Gurrathen und pernunfftige Einwurff bannoch in ihs rem vorgenommenen und eingebildeten Goldmachen unabläglich verharren/ auch nachbem es ihnen fcon hundert mahl gefehlt hat / nachdem ichon fo offt das Gilber famt der hoffnung

Bas von bem Goldmachen ju halten fep. Goldmache

ren ift gar miflich und

gefabrlich.

aus bem Digel und Brenn: Dfen zum Camin ausgefahren und im Rauch aufgangen ift / nachbem fie schon so offt an ftatt ber 10. Ducaten / Die fie eingesett etwann fummerlich wiedes rum 5. ober gar nichts haben beraus: genommen / Dife / fage ich / fo verbeinte und fo vernarrete Goldmacher tanich nicht obngerupfft und ohngezupfft palficen laffen: fonbernich fag ihnen fren/ und obne Scheu/ mas es mit ihrem Goldmachen feb / nebmlichen:

Goldmachen ift ein folche Runft/ Ben ber bie Zeit unds Geld ums

fonft: Ja wanns allzeit bem Recht nach-

gieng/ Der Runftler offt am Galgen bieng: Dann mehrentheils ifte nur Be

trug/ Ein falfcher Schein / und lauter

Lua. Die Kunft bringt gern um Saab

und Guth/ Offt noch darzu um Leib und Blut.

Drum rath ich euch verlaffet fie! Weils ia nichts nust und fost viel

Mube. Es foll euch ja ein Warnung fenn Der Schad/Die Schand und Ders

Bens : Dein Der icon fo viel eures gleichen Dicht haben tonnen entweichen Ch fie euch gibt ben letten Ctich/ Sagt / vor der Runft Gott b'hute

mid).

Dann mahrhafftig wie ber hochers fahrne P. Kircherus S. J. anmercet/Die fich gar zu ftarct auf die fo migliche Runft des Goldmachens ergeben/bes nen ftellt der Teufel gemeiniglich abe fonderlich nach: als welcher gar wohl weißt / baf die unmaßige Begierd reich gu werden / ein ftardes und fich weit ausstreckendes Garn sene / Die Menfchen zu fangen: indem es gar offt ges fchieht / daß / indem bie Goldmacher gar zu enfrig und begierig fennd / fie unfagliche Dube und Roften Darauf menden/ und boch immerdar einen Sehe ler oder Berhindernuß finden/ wors burch fie eine Zeitlang zwischen Forcht und Hoffnung aufgezogen und angetrieben merben / immer mehr nachzus forfchen und ibre Mittel baran zumas Endlich aber / indem fie teinen Ausgang finden/ gerathen fie in Bers meifflung begeben fich auf aberglaus bisches Schap: Braben und Teufels: Runften / und laffen fich mit bem bos fen Beind in Bemeinschafft und Bunds nuß ein / von dem sie doch schandlich betrogen werben/ fie finben fem Gold und verliebren die Geel. Biel bergleichen Traur-Rall und lendige Cafus fennd ben Delrio, Pererio und ans beren an feben.

Wer ber erfte Goldmacher gewesen Midas bet fen / ift nicht leicht ju errathen : Doch furnebmfte tonnen meines Erachtens Die arme Golomader-Golbmacher gar wohl ben reichen Mi-

das einen Ronig in Obrngien / für ibren Drincipalund Deer Bubrer ertennen / und verehren. Dann bifer (wie Die Doeten Dichten ) als er einstens Den Gott Bacchum gaftirt und mobl bemirs thet batte / befame er gur Recompens pon Baccho Die Erlaubnuß ein Gnab zu begehren oder zu wünschen / waser immer wolle / mit Werficherung bag et es erhalten folle. Der geinige Midas aber wunschte ibm nichts mehrers/ als daß alles / was er immer anrubre/ git lauter Gold merben follte. Der Gott Bacchus lachte awar über Diefes thors rechte Begehren: boch fein Wort gu balten / bat er ihne feiner Bitt gewähe ret/ ja es foll geschehen. Midas ware voll der Breuden / weilen er Die Golde macher Runft so leicht und bald ers griffen: Er taftete enlende bald bies fes bald jenes groffe Stud Dolp oder Stein an / und alles wurde unverzügs lich in lauter Gold verwandlet. ibn aber Luft jum Effen antommen / ba fest er fich gur Tafel / langet nach Speif und Trand: fo bald er aber einen Biffen ober einen Trunck hat ans gerührt und mit diefem dem Dund zufahren wollen / da ift augenblicklich alles zu lauter Gold worden / welches er ja weder effen noch trinden fomte/ und also von Hunger und Durft gewikiget / hat lernen muffen / wie thors recht er gehandelt babe. Er bate defie megen die Gotter auf ein neues/ fie wollten doch biefe allgugroffe Gnad !

oder vielmehr Straff und Plag ibme wiederum ab und guruck nehmen und an fatt eines Rlumpen Golds ein Stud Brod vergennen / den Dunger gu ftillen. Gie habens auch gethan/ und fich über ibn erbarmt mit Befehl: er folle fich in Dem Blug Pactolo bas ben/ worvon biefer Bluß das Golde Sand zu führen angefangen bat. Doch hat der Gott Apollo ihme gur Straff und Angedenden feines narris fchen Wunsches an ftatt ber Roniglie chen Eron ein langes paar Efek Dhe ren aufgefest und wachfenlaffen.

Ich life von gewisen Indianer / ben welchen das Gold/wie gemeldet wors ben/fo häuffig ift / daß wann fie von ihrem Ronig zu Gaft geladen werden/ da thun fie für ein Zierd ihren gangen blofen Leib mit Gold überfchmieren / auch mit vielen guldenen Adlern fich behenden. Aber die jetige Goldmas cher vermogen mit all ihrer Runft nicht einmahl einer Mucken die Blugel / will gefchweigen/ fich felber gant zu verguls ben oder gulbene Abler aufzubringen. Ihr Dern und ihre Gedanchen fennd zwar verguldet / ja voller Gold / aber nur in der Begierd und eitlen Doffnung: in ber Gach felbften aber bleis ben fie arm/ oder wann fie es lang treis ben / werden fie bod) arm. .

Dife Goldmader fommen mir vor Goldmacher als wie des Alopi Hund : diefer hat ound verglie ein gutes Stuck Fleifch erwischt / mit Diefem laufft er ben hellem Monds Schein über einen Steeg / und fiehet im Waffer in bem Schatten einen ans bern Dund/ der noch ein grofferes bate te/ er war ihm neidig darum und mocht es gern haben : als er aber bas Maul aufthat und barnach schnapps te / ließ er fein eigenes ins Waffer fallen / verlohre es / und noch weniger bes tame er ein grofferes. Eben alfo bie etwas Mittel haben / und aus Beis fich binter das Goldmachen laffen, und in Doffnung reicher zu werden / ibr Belblein barwenden / Die betommen von neuem nichts und verliehren das Alte: Die Doffnung zu dem Gold fallet in bas Baffer / und das Gilber verschwindet in dem Lufft oder gehet in bem Raud auf.

mit Æfopi

R. P. Kolok groß, und fleine Welt.

Es fan zwar das Gold füglich auch mit der Beigheit / ja mit der Tugend insgemein verglichen werden wegen feis ner Schon- und Roftbarteit / wegen bem Glant und der Reinigkeit/ wes gen dem ichweren Gewicht/der Daurs haffte und Nugbarteit. Aber Das Goldmachen (verftehe bas fo miß. lich und betrügliche Goldmachen) ist weder ein Engend / noch ein Beigheit / fonder vielmehr ein Cas fter und Thorheit: inmaffen es ja ein Thorheit ift/ fein Daab und Gut in ein fo mißliches und gefährliches Spiel fegen / welches fo felten wohl/ ges meiniglich aber febr übel ausschlagt: Ein Lafter aber und Bogbeit ift est. weilen es ehrlichen Leuthen durch leere und betrügliche Doffnung / durch falfchen Schein Das ihrige abnehmen / Das Geld aus dem Beutel fchwagen / und in bas Berderben bringen thut.

Mun fihe ich ein andere weit fichere Runft geifilb und richtigere Runft Gold zu machen/ Gold zu ma Die unvergleichlich nutlicher und eins den. traglicherift: nehmlich aus eifenen und blenenen Werden lauter filberne und guldine zu machen bas ift / aus indifferenten Werden / Die an ihnen felber weder gut noch bog fennd / und teinen Werth oder Berdienst haben, als wie lefen / fchreiben / geben 2c. @ Dtt gant gefällig und hochverdienstlich zu mas Diefe Runft aber beftehet in dem / daß wir alles/ was wir thun und laffen/aus reiner guter Mennung und aus Liebe Bottes thun / Dann meil Die Liebe/ wie ermiefen worden / bem Gold gleichet fo thut fie all unfere 2Berd / Die aus Lich @Dttes gefches hen/gleichsam vergulden/ja zu lauter Gold machen. Diese Runft und Beiß geiftliches Gold gumachen/lebs ren und rathen die D.D. Batter und alle geiftliche Lehrer: Ja Chriftus ber DErr felbsten hat fie mehrmahlen feis nen Liebhabern als hochft unglich und verdienstlich persöhnlich gerathen und anbefohlen. Dife gut und reine Dens nung / wann fie von Dernen gehet und jum öfftern wiederholet wird ift ber wahre Lapis Philosophicus oder Golde Stein / Der andere Materien/ Die erbes rubrt/in Gold verwandlet. Da bins

gegen

gegen alle obwohlen vor den Augen ber Menfchen bodift anfehnlich und hochs gepriefene Berct ohne die Liebe und aute Mennung / als gants nichtig und umut von Sott angefeben/jagants hich verwerffen werden; darumen ers mahnet uns ber Apostel getreulich/ fprechend : 3br effet oder trindet/ odertbut etwas anders/ fo follt ibr alles thun zu der GOttes Ebr.

bere Beiß den.

I. Cor. c. I.

2Bann man endlich ja auch fichbars noch ein an liches und Materialisches Gold has Gold ju mas ben will/ fo gibt es noch wohl eine gus lägliche und fichere Weiß und Art/ Gold oder Geld zu machen: und dife beftehet fürglich in beme/ bag ber Menich nach feiner Stands Bebuhr auf em ober andere Wiffenschafft/ frene Runft ehrliches Gewerb oder Dande thierung mit beständigem Rleiß sich begebe und derfelben emfig oblige/ oder wann es fem Stand gulaffet, em Aconomie oder Daufhaltung mit Rugen und Bortheil, flug und vorsichtig ans ffelle / maßig lebe / in der Rl ndung/ Nahrung und in dem Dauß Gerath/ Recreation &c. femen Uberflug ihme felber und ben Seinigen gestatte: fors Deriff aber burch tagliches Bebett ben Gottlichen Gergen fleißig erbitte und bennebens ber Werden ber Barms hernigfeit / absonderlich bef Allmos fene nicht vergeffe. Quf folche Weiß fage ich / wird man leicht fo vil Gold machen melches wo nicht gur Reiche thum und Uberfluß/ doch gur Dothe burfit und ehrlichen Unterhalt ertleden mag.

# Der 2. Absat.

Bon dem Gilber.

Wonder Be. Dang nach dem Gold unter des pes Gibers. nen Metallen/ gleichwie es auch nach dem Gold das furnehmfte Objectum oder Gegensan ist / auf welchen der Bein ober Die Beldgierigteit abziblet. Das Gilber ift zwar um ein zimliches fcblechter ale bas Gold / weilen fein Mercurius und Schwefel/ aus dem es bestehet/ nicht wohl fixire und so vollkommen gereniget ift / boch ift es ede

ler und beffer / als die übrige Detall: Es wird and wenig gutes Gilber gefunden/ welches nicht etwas von Gold mit fich führet.

Das Giber ift ein ichon : weiffes! reines/ glangendes/bellflingendes Mes tall/ welches fich fin gar dinne Blatte lein fchlagen/ingarte Saben ziehen/und gar subtil arbeiten oder in allerband Riquren bringen laßt/ wie ben benen tunftreichen Arbeitern / bevorab in der filegrain Arbeit mit Berwunderung ju feben ift. Es ift auch Artnen weiß gu gebrauchen/und gut fur Das Derte Rlopffen/ es ftarctet bas Dirn/ reis niget ben Leib / und macht ein gutes Blut: der Schaum vom Guber heilet Die 2Bunden / und verzehret in deufels ben das faule Bleifch : es hilft auch wider die Wohnsucht und Melanchos lic/und ift aut ben Balfam und Jafpis aufzubehalten; bann diefe bende Ding beffer und gerechter bleiben in dem Gib ber als in dem Gold. Das Gilber ift ein bartes Metall boch wird es fluffig in bem Reur : es wird gemeis niglich in benen Bergen / aus benen fogenannten Gilber-Atberen gegraben/ doch auch ju Zeiten in ebnem Feld ge-Man bat zu Beit gefunden daß die Matur für fich felber unter der Erden gewife Figuren aus dem Gilber formirt habe / benanntlich em Creut/ emen Lowen / ja auch ein Crucific Bild famt ber Mutter Gottes/wie Magnif. P. Romoser in tract, de meteor, schreibt.

Die grofte Menge Gilbers folle/wie Menge bes à Cofta fchreibet/ in Weft Indien ans Gilbers. autreffen fenn/bevor in Neu-Spanien und in Perus wie auch in denen Pes ruanifden Minen : das ju Potofi folle nach feiner Mennung Das allerbeffe und fürtrefflichfte fenn. Der Ronig David hat zu dem Tempel zu Jerufas lem 7000. Centner Des beften Gilbers Lib. I. Para verordnet / wie die Beil. Schrifft be c.29. zeuget. Bu Zeiten des Konig Salos 3. Reg. c, 10. mons aber mare das Gilber gu Jerus falem fo gemein und hauffig als wie die Stein/wie abermahl in D. Schrifft 2Bas auch heutiges gelesen wird. Tage für ein Menge Gilbere angutreffen fepe an benen Dofen Der Ros

nia

nig und Rurften / bas ift aus unterfchiedlichen Erzehlungen fattfam bes tannt / also bag auch bie groffere und gemeinere Befchirr aus lauter Gilber gemacht werben.

Die Evanget lijche Bebr Guber ver-

glichen.

In fittlichem Berffand ift durch bas Silber die Chriftliche oder Evangelis Sche Lebr zu versteben und auf Diefe wird mit dem konnen ausgedeutet werden die Wort des Dfalmiften: Eloquia Domini eloquia casta: argentum igne examinatum, probatum terræ, purgatum septuplum, Die Wort des Serrn fepnd reine Wort: Gilber durche feur bes mabrt / gar fein enterdet / fiben mabl gefeget. Alfo folle erstlich die Lehr Deren Chriftlichen Dredigernbers genommen werben aus ber Deil. Schrift / ale wie bas Silber aus des nen Berg-Alderen/ fie folle weiß und rein fenn / ale wie das Gilber / basift/ aufrichtig / wabrhafft von allem Irr. thum frey: auch hell und tlar und Deutlich/ glangend megen bem guten Erempel und auferhaulichen Lebens bes Predigers/ mit welchem die Lehr ber Chriftlichen Drediger folle verges fellschafftet fenn/ damit fie ein Krafft und Nachdruck babe / auch wohltlins gend und angenehm/durch ein anftan-Dig und maßige / nicht aber eitel und affectate ober hochgetriebene Bohlres benbeit / und Rebens Art / bamit fie fich in alle Form und Rigur biegen und lencten laffe / ich will fagen / auf alle Buborer/ Gelehrte und Ungelehrte/ Edel und Uneble/ Junge und Alte fich schicke und appliciren laffe/ damit fie alfo gleid) bem Gilber / gu einer trafftig und benlfamen Medicin wer de / den Leib / den sittlichen Leib der Catholifchen Gemeind zu reinigen/bas Dern und Durn ober den Verstand Bu starden wider die Anfechtung- und Irrthumen. Sie folle auch die Wuns ben ober Gunden ber franck ligenden Seel curiren / und nicht gulaffen / baß ein faules Bleifch wachse durch Die Tragheit.

Endlichen folle auch bie Lebr ber Chriftl, Drediger / wann es die Roth und Umfrand erforderen / ein magige Darte oder Scharpffe haben/doch auch burch das Mitlenden und durch bie R. P. Kobolt groß : und fleine Welt,

Sutigfeit folviren laffen und gerflieffen, inmaffen die Gerechte und volltommes ne Deanner ibnen felber bart und ftrena anderen aber gelind und gutig fennd. Auf folche Beif wird ber Chriftliche Prediger ein taugliches Gefaß fenn/ Den Balfam der Gottlichen Gnad für fich lund feine Unvertraute unverfebrt und ungeschwächt zu erhalten.

gierd zu Diefem fittlichen Gilber ber tett murd als Chriftlichen und Evangelifchen Lebr unerfattich hatten/ als wie fie zu dem naturlichen getablet. ober Materialischen Gilber und Geld haben ; bann biefe Begierd ift ben vis len unmäßig groß/ also daß ihnen bils lich mit dem Propheten Jeremia tan gefagt merden : Oculi & cor tuum ad avaritiam. Deine Augen und bein Jerem. c. 224 Sert fteben dir nur auf den Beig: Deine Sinn und Sorgen auf Gut und Geld auf maferlen Beif aufams men zu hauffen/ per fas & nefas, fene esmit Recht oder mit Unrecht. Dann ber Beld-Bein ift unerfattlich / wie der weife Ecclefiaftes felber austrudlich bes reuget / (prechend: Avarus non imple- Eccl. c. 5. bitur pecunia &c. Der Beitige . 9. wird des Belde nimmer fatt / und wer Reichthum liebt/ wird feinen Liuten barvon baben. Die Urfach beffen ift / weil Der Geis ein Reur ift / das in dem Dernen brennet / und das Dern ift gleichfam das Doly fo bicfes Reur erhalt und ernahret: Das Feuer aber ift unerfattlich. Ignis nunguam dicit fufficit. Es faat niemable es ift genug/ fonder es will immer mehr has Bieberum gleichwie die Epeif ben Appetit nicht erfattigen fan / und ben Dunger nicht ftillen/fo lang fie nicht in ben Magen eingehet/ weil der Duns

ger in dem Magen ift und nicht auf Dem Tifch ober in der Schuffel/ mo fich die Speiß befindet : Eben alfo!

weilder Beig in dem Dergeniff (damt

ber Beit ift eine mordentliche Begierb

oder Annuthung zu haben / wie der Deil, Thomas und andere lehren) bas

Geld aber nicht tan in bas Derg einges

ben/ fonber nur in dem Beutel/ in Rus ften und Raften fich befindet/ fo tan

es ia den Bein oder bas geinige Dern

லி உ

Bu wunfchen ware es / daß die Mens fchen einen fo groffen Luft und Bes Geit ober

teines

teines Beege erfüllen und erfattigen. Inflammatur luero avaritià non restringitur, fagt ber Deil. Ambrof. lib. de Naboth. c. 2. Der Beit wird burch ben Bewinn noch mehr entgundet / und

nicht ausgeloscht.

Rerners die Begierd bes Derkens ift einer unendlichen Rabigfeit/ und tan mit nichts als mit Gott felbiten erfattiget merden: bas But und Beld aber ift allzeit etwas endliches/ ja ein weniges: alfo tan es abermable bas Dern und Gemuth bes Beitigen nicht erfüllen / wie der Deil. Augusti-Deromegen fennd Die nus anmercret. BeiBige bie armfeeligfte Sclaven / und baben Die fcmerifte Dienftbarteit : Dieweilen fie Tag und Nacht nie tein Rube haben / fonder immer forgen und fich bemuben muffen/wie fie Geld mas chen / und mehr zeitliches Buth zusame men bringen wollen / ihrem Tprannis fchen Derrn bem Bein Bergnugen zu leiften/ und ben Willen zu erfüllen: und dannoch ift er niemahl mit ihnen gu frieden / fonbern will immerdar mebr von ibnen baben. Bleichwie Die Wafferfüchtige / fagte einstens Diogenes, jemebr fie trinden/ jemebr durs ftet fie / also Die Beitige / jemehr fie baben/ jemehr wollen fie haben. Dane noch gibt es ungablbare die fich frens willig in fo fomablich als beschwehre liche Dienftbarteit begeben / und mollen lieber bes Belbs Sclaven als Dere ren fenn. Ein folder ift unter tous fennd thore fend anderen gewesen jener Reiche/ Der foviel Daab und Guth hat aufammen gebracht / baff er nicht Plat und Orth genug gehabt hat folches aufaubebale ten : welchen aber befregen GDET felbften austructlich einen Marren ace Scholten bat / fprechend : Du Marr diefe Macht wird man beine Geel pon dir fordern / und wellen wird es fenn / was du bereitet baft? und fest noch hingu: also nebet es / wer

> Der Beitzige hat ein zeitliche und ewige Doll/ gegenwartige und zufunffs tige Denn: Er hat Dube und Arbeit in Sammlung bes Gut und Belbs/ Rummer und Sorg in Bewahrung

ibme Schat fammlet/und ift nicht

reich in GOTT.

beffelben / Leid und Schmerten aber in deffelben Werluft: und auch unters Deffen befigt er bas Geld nicht / fons bern wird vielmehr von ihm befessen! und als wie ein Gefangener am Nars ren-Seil herum geführt/ indem er ibm offt nicht genug zu effen traut. Riel DD. baben zwar mit 2Bachen / Ba= ften und Leiden den Dimmel verdient: aber ein mancher narrifder Beinhals verdient mit Faften/ 2Bachen und Leis ben nichts anders als zeitliche Schand und ewigen Schaden.

Ein folder thorrechter Beinhals ift gemefen ber Rayfer Domitianus, Der o wohl das Leben denen Todte fchuls Digen/ als Die bobe Ehren . Memter nicht denen/ die es wurdig waren/ ges geben/fondern ums Geld vertaufft hat: theils auch bie Lafterhaffte und Raus berifche darzu erhöhet/ wohlwiffend/ daß fie fich Darben bereichen murbent er aber alsbann Belegenheit haben/fie auch felbft wiederum zu berauben: woraus ju feiner emigen Schand bas Sprichwort entstanden ift: Er braus che feine Beamte als wie die Schwans men/welche/ fo offt fie fich voll Waffer angefogen haben/ man ausprefiet und alles wieberum beraus zu geben awingt.

Der Ranfer Caligula, nachdem er lang febr verschwenderisch gewesen/ ift er überaus geinig worden/ alfo daff er Die reiche Leut gezwungen bat/ ibne jum Erben ihrer Guter einzuseten/ nachdem fie fich aber verschrieben has ben/ bat er ihren Todt/aus Beld-Bes gierd / nicht erwarten tommen / fondern ibnen beimlich Gifft zugebracht/ nur

baß er bald erben tunte.

Commodus auch ein Ranfer / bat aus Bein die Rechts-Dandel als wie auf einem offentlichen Mardt ums Geld verkaufft: ja auch um die Bes zahlung Erlaubnuß geben/ wer es bes gehrt hat/ einen andern umgubringen/ und andere Lafter fren zu begeben.

Nicht gar so grausam und unges recht / aber lacherlich genug ift auch einftens gewesen der Beig jenes gewiß fen furnehmen Derrns / Der ben eitler Nacht aufzustehen und hin und wider einige Rergen oder Amplen/fo die Leut

für

Beibige.

I uc. c. 12. V. 2.

für ein Nacht-Liecht angezunden has ben / auszuloschen pflegte. Diefer lieffe feinen Bedienten Das vors bin gewöhnliche Effen in fo weit abs gieben / daß er einem jeden fein Stude lein Fleisch ober Fisch zc. ungekochter austheilen lieffe / ein wenig Schmalt

ober Galy zu erfpahren.

Noch beffer hat es gemacht ober noch mehr gespahrt ein anderer groffer Derr/ Der ihm in feinen Reitstall einen heimlichen Eingang hat machenlaffen/ burch welchen er in ber Nacht in ben Stall gangen ift/ und einem jeben Pferd ein oder andere Handvoll von dem fcon aufgeschutten Futter wides rum hinweggenommen : als ihne aber Beib und ber Geel jodo einftens fein eigner Stallmeifter barus ber ertappet hatte/ und in der Duncfle nicht geteunt/ ba hat er ihne/ vermeis nend es fene ein Dieb/ fo benen Pfers den das Butter fteble / dapffer abges

Beit ift bem

prügelt. Saft eben alfo hat feinen Bein ges buft ein fehr interefirter und gar gu eigennutiger Cammer-Diener/ber ben feinem Reichen und frengebigen Herrn Keinen/ Der um etwas gebetten bat/ ans melben ober fürkommen laffen wolte/ er habe ihme zuvor versprochen ben balben Theil/ was er von feinem Derrn verehrt betommen werde/ ju ges ben/ und mit ihme redlich zu theilen. Das hat ihm ein argliftiger Gefell gemerdt / und nachdem er eben auch Diefen Pact mit dem Cammer Diener gemacht und von beffen gnabigem Derrneinreiche Benfteurerhalten/ ba hat er anben noch um ein andere Gnad ben Cavalier gebetten : und gwar fein andere/ als er mochte fich wurdigen ibm fur ein Angebenden mit eigner Dand eine Maultafden zu geben/ er wolle ce gewiß fur ein Gnad haben/ ber Cavalier gibt ihm gleichwohl ends lich / weil er es also haben wolt/ einen fleinen Backenstreich / und lagt ihn gang wohl nach vielen Dancffagungen perquugt barmit abzieben. Der Came mere Diener unterbeffen wartet mit Berlangen drauffen/ in Doffnung/ Die Delffte von einer guten Berehrung gu betommen: fo bald aber ber/ fo dus Dient gehabt/ binaustonmen/ fagt er Freuden voll / ja es fen wohl abgelofs fen / er habe von feinem gnabigen Herrn zwen verlangte Gnaden und Berehrungen betommen : Die eine (er verstunde das Geld) brauche er nothe wendig für fich/ die andere aber wolle er ihme redlich mittheilen/ und als er Das fagt/ gibt er ihm ein Maultafchen/ daß er die Stiegen hinunter burglete. Das Getummel verurfachte/ bag ber Cavalier zum Zimmer heraus geloffen/ um zu feben/ was diefes fene/ und als ibme biefer erzehlt/ wie er mit feinem Cammer Diener Die zwen empfangne Gnaden Contract-maßig redlich ges theilt habe/ da lachte er barüber/gabe ihm recht/ und schaffte ben geißigen

Cammer Diener ab.

Alfo wohl und recht wird ber Beis ober Gelt-gierigfeit öfftere auch noch in biefem Leben bezahlt. 2Bie gehet es aber benen Beinigen in bem andes ren oder im fterben? Did gedundet/ es gehe ihnen wie ben Schafen/ (doch nicht in allem fo gut) dann nachdem fie die Woll lang genug herum getras gen haben/ beift es: fic vos non vobis &c. manthut fie gant genau fchees ren/ und lagt fie mit der bloffen Daut barvon geben : ober als wie benen Bienen den Immen/ nachdem fie das Hönig lang und muhefam gefammlet und ausgearbeitet haben / Da schopfft man ben Immen / und nimmt gleiche wohl das Donig hinweg/ und lagt ibnen ben leeren Rorb ftchen / Da mos gen fie gleichwohl von neuem wieder anfangen baufen und arbeiten. Chen alfo die reiche Genthale/ nachtem fie mit langer Weil und vieler Dube groffe Schat und Reichthumen gefammlet haben/ fterben fie dahin/und muffen aleichwohl ihr Gut und Geld benen lachenden Erben/ ober auch Bremben/ benen fie es gar nicht vers meinten/ dahinden laffen/relinquent alienis divitias suas, ohne das geringe fte mehr forthin zu genieffen. Dives cum dormierit, nil lecum auferet &c. Job. c. 17. Der Reiche/ wann er fcblafft/ 1.19. mann er ftirbt/ da wird er nichts Er wird die mit fich nemmen. Augen aufthun und niche finden.

dern vielmehr ewig abzubuffen haben. Bie bezeuget der Drophet Barud/indem er fragt und felber antwortet : Ubi

Beruch. c. 3. funt, qui thefaurizant aurum & argenv. 18. & 9. tum &c. mo fepnd/ die Bilber und Bold (auf die die Menschen ibre Soffnung fegen) ungerechter Weiß Bufammen legen? Exterminati funt & ad inferos descenderunt &c. sie fepnd ausgereutet und gur Sollen aefabren, Dam es ftehet gefdrieben: nihil est iniquius quam amare pecuniam, hic enim & animam fuam venalem habet. Es ift nichts årgers ale Gut und Geld lieben/ bann ein

folder darff auch fein Leben feil

tragen.

Eccli. c. 10.

¥, 10.

Ja auch die Dendnische Weltweise haben Diefe Babrbeit ertennt : Dann als Diogenes gefragt wurde/ welches Die ichlimmfte Thier fenen ? gab er gur Mutwort : in benen Balber und Bers gen fennd es bie Lowen und Baren / m denen Stadten aber die Bucherer und Geinhals. Plato als er einen fabe/ Der fich immer bemühete fein Gut und Beld zu vermehren/fagte er guibm: Dbu boghaffter Menich/ bemuhe bich nit bein Daab und But zu vermehren/ fondern vilmehr deinen groffen Beit gu perminberen. Bion aber faete: Der Beis fene die Dauptstatt aller Bog. beit. Endlichen wiederum ein andes rer gar weißlich: Die erfte und grofte Mube und Gorg foll man auf Das Bemuth menden/ die anderte auf den Leib / und endlich die britte erft auf Das Daab und But. Aber/ D wie piel Chriften vertebren diefe Ordnung gang und gar/ indem fie die erfte und grofte Gorg auf das zeitliche Gut und Beld wenden/ Die anderte auf Den 2Bohlftand bes Leibs / und endlichen taum die dritte und geringfte auf das Beil der Geelen.

#### Anhang zu dem Silber und Gild.

Bon dem Schatz graben.

Denen Goldmachern/ von welchen Die Chate graber fenno benen Golde ich in dem vorgebenden Abfan gebans belt babe/ fevuo Die Schatgraber in macheren

primo gradu affinitatis vermandt; nachftene ber. Dann wann die Goldmadjer an ihrer mandt. Brod-lofen Runft verlegen/ oder vers zweiffiet fennd, ober wann ibre Mittel schon alle darauf gangen sennd/ dabes geben fie fich gern auf bas Chaps graben/ als ihre lette Buflucht/ bes Bettlens fich zu erwehren. Bende ligen/ mie man zu fagen pflegt/ in eis nem Spital frand/und leiden an einem Bujtano/ nemlid)/ fie haben die Gelbs over Gelt-Eucht/ das ift/ die Begierd nach Gut und Beid. Ich weiß aber midit / welche aus benden armfreliger/ mehr Lachens soder Bedaurens wurs Dig feund. Jene

2Bollen Gold machen/ und fonnens

both uit. Diese aber

Wollen Gold suchen/ und finden es nicht.

Die Goldmacher tommen amar mit leeren Danden jedoch ungeschlagen barvon : Die Schapgraber bingegen verliebren zwar nichts Darben/ fie wers ben aber offt vom Teuffel jammerlich verschlagen / und darffen boch tein Wortlem fagen. Aber fie latien fich nicht abschröcken/ wann fie icon viel Ungemach / viel Dube und Arbeit / ja and viel Forcht und Edroden muffen ausstehen. Ift alles der Daube werth/ fagen fie/ vielleicht ligen fo und fo viel taufend Gulben ba vergraben. beist da ben ihnen

Tune cede malis, sed contra auden-

tior ito.

Wiel verhoffen/lang verharren Macht d'Schatgraber gernzu NN. Dann die fich aus Geit und Geldgie: Chatara rigteit auf das Schaugraben begeben/ ben ift febr fo bald fie horen oder ihnen traumen miflich und laffen / Daß unter einer alten Mauer oder gerfallnen Bebau/in einem Reller/ in einer Doble ober Berg- Rlufft ein Schat folle begraben fenn/ ba fennb fie fo enfrig und begierig darauf / daß fie all ihre Ginn und Gedanden das bin ftellen/ wie fie ihn erheben und befommen mogen. Sie sennd weit mehr befliffen / bas Beld in der Erden/ als Gott in dem Dummel zu suchen. Bu Diefem End muß ein aberglaubifche oder aufe menigft febr verdachtliche Bluds.

Blude Ruthen / ja offt der Teuffel felbst burch einen beimlichen/ wo nicht offentlichen Dact verhalifild fenn und Wann ichon der boie Das befte thun. Reind in Geffalt ber Chlangen/ Rrots ten/ graufamer fcmarter Dund 2c. auf dem vergrabenen Gelb liget/ und felbes verwahret/ wann fcon bas alte Bemauer / ober Die untergrabne Berg oder ErdiRlufften das Ginfal. len und die Uberschüttung betroben/ fo magen fie es gleichwohl / fie feten bas Gewiffen auf Die Geiten/ fie geben Leib und Leben in Die Gefahr/ alles nur aus Hoffmung ein Stuck Geld zu erheben und reich zu werden. D blinde Thorbeit!

Was nimmt es aber für einen Ausgang/ was gewinnen fie darmit? ges meiniglich wenig/ oder gar nichts/ felten wird man von einem boren/ Der mit Schaparaben fene reich worden/ wohl aber bettel arm : Dann nachdem fie fich lang genng bemühet haben, und auch Roften daran gewendt/ nachdem fie der Teuffel lang genug für einen Marren gehabt / mit leerer Doffnung aufgezogen/ geschrecket und geplagt bat/ da muffen fie endlich unverrichter Sachen abstehen/und mit leeren Dans den abziehen/ offt aber buffen fie gar Das Leben ein/ und merden aus Chas graber / ihre felbst eigene Todtenaraber.

Also ist es jenem ergangen/welchem ein Zauberer einen Schaß gezeigt hat/ som niere Wele vergraben lag/ als nun dieser in Verschen schald zuscher einer großen Kisten kommen/ ben welder aber ein greuliche: schwarzer Dund lage/welchen er zu vertreiben/ und die Kisten auszuheben sich bemühre: der Dund aber wolte ihm den Gefallen nicht thun/ er ware nicht so bössich daß er einen Schritt auf die Senten gienge: unterbession aber ist die Grub eingefallen/ und hat den ungluckseigen Menschen lebendig vergraben.

Also ist es auch ergangen jenen 10. Schatzgrabern zu Magdeburg / web chen der bose Jend zwar viel von Silber und Gold geoffenbart hat / als sie aber denselven richen Schat wolten

ausgraben und erheben/ da ist ein alster Thurn eingesallen/ und hat sie alles samt jämmerlich erschlagen. Wiedes rum ein anderer/ wie Andreas Fenetus schreibt / als er würdlich beschäftiget ware mit Ausgrabung eines Schah/ ist erschlift in die Tieste gesunden und lebendig von der Erden verschluckt worden.

Bernere ein gewiffer Abvocat zu Eps on in Frandreid gienge ben nachilicher 2Beil mit feinen Gefellen an em Drt/ bon beme man viel fagte/ baß ein Schat alldorten folte begraben fenn: Diefel nachdem fie den Tenffel fo gut fie vermochten/befchworen haben/fiens gen an mit Didel und Schauffeln zu graben: aber fie horten alfobald em jammerliches Wefchren und graufame Stimm eines nahe barben auf dem Diad ligenden Menichen/welcher übers laut ruffte: Fanget Die Dieb/ fanget Die Dieb! woruber bie Schangraber erfchracten/ und eilenbe alle bavon ges Aber der Teuffel bat loffen fennd. fcmellere Bligel als Diese Dacht 236. gel/ er hat lie auf bem Beeg verfolat/ und big zu dem Dauf des Advocaten gewaltig abgeprügelt.

Dicht beferer ift es ergangen jenem Frangofen/Der mit feinen Gefellen uns weit von Parif einen vergrabenen Schat pertundichafftet hat auch fo weit darmit kommen ift / baf er ibne wurdlich ausgegraben hat: und als er vermennte das Ruftleinmit Geld ichon allbereit in Danden guhaben/ damurs De es ihm gehlingen durch einen unges frammen Wind wiberum entriffen und hinweg geführt: zugleich fiele ein aus tes Stud von einer Maur auf ibn/ worvon er fein Lebtag bat binchen muß Noch viel andere bergleichen fen. Begebenheiten fonnte ich benbrugen.

Also wahr ist/ was ber Apostel 1. ad Tim. c. 6. schreibet: Quivolunt divites sieri, incident in tentationem & in laqueum diaboli &c. Die reich werden wollen/ fallen in Versie hung/ und Strick des Teusels/ in viel thorrechte und schaliche Geslust/ welche die Alenschen ins Versen, und Verdammnuß versen, Und wederung: Radixomnium

.....

104

malorum eft cupiditas. Der Weitt ilt

ein Wurtel alles Ilbels. Aber weit gluckfeeliger als die obges melbte in Erfindung eines Schapes ift gewesen Tiberius ein griechischer Ranfer / welchem ein Creus benients gen groffen Schatt fo Narles ein ges weßter gewaltiger Rriege: Dbriffee vergraben bat / aus fonderbarlicher Schicfung & Ottes angezeigt und ente bedet bat/ weilen er febr frevgebig ges gen ben Urmen mare/ welchen er auch erbebt und nuglich angewendt hat. Noch gludfeeliger ift gewesen ein gotte feeliger Driefter aus ber Gefellichafft 3Efu / Der in feinem Tod Bett ben groften Chan gefunden bat : Dann als er fich noch berm Sterben im Une geficht und in ben Webarben gant frolich erzeigt hatte, und die Urfach beffen befragt murde / gab er gur Unte wort: wann einer einen groffen Schat pon Gilber/ Bold und Edelgeftem por ibm fabe / und verfichert mare / baffele ber ihm zu theil und eigen werden folle / barburch em Abeliches Land. Gut zu erfauffen/ murde er nicht lus ftig und frouch fenn? nun aber/fagte er/ fibe ich vor Augen einen unendlie den Schan / nemlichen/ die Berdienft/ Das Lenden und Sterben Chrifti 38. fu/ und bin berfichert / daß ich diß als Ice mein eigen machen/und das Dims melreich dardurch ertauffen fant fo has be ich mich ja billich ju erfreuen. Eben auf folde Schap . Gruben ber DD. funf Bunden gibt une den Fine gerzeig ber Deil Bernardus fpredend: Bonus thefaurus, bona Margarita, quæ fosso agro corporis JESU invenitur, Em berrlicher Schan, ein toftbares Perlein fo in bem Uder des durchftos chenen oder durchgrabenen Leib JEin. gefunden wird. Ja Chriffus ber DErr felber lehret uns Schangraben/ Da er fagt: Simile est regnum cœlo-Matth. c. 13. rum thefauro abicondito in agro &c. Das Simmelreich ift gleich einem perborgenen Schat im Ader / um biefen Chat follen wir uns bewerben / und alles baran wenden: Dann wann wir diefen finden / fo fennd wir

Als einftens der Ronigin Spanien

reich genug und ewig aluckfeelig.

einen Abgefandten an Die burchleuche tige Republic ju Benedig abgeschis det hatte / ba baben die Benetianer Diefem Gefandten unter andern Elve Beweisungen auch ihren Schat ges geiget/ benanntlich neben andern Rofts barteiten viel groffe Truben voller Der Abgefandte befahe fie gar Gold. eben/ ladelte bargu und fragte: Db Diefe Riften und Raften auch einen Boden baben? und als man ihm mit ia geantwortet / fagte er / aber meines Ronias feine Schatt/ Ruften und Ras ften baben feinen Boben. Er alludirte nehmlich auf die reiche Gold und Silber Gruben / welche Epanien im Reich Deru in America oder Weft. Indien befiget. Ein Schap-Raften ohne Grund / bas ift / ein unendlicher Schap : Raften ift bas gebenedente Dern JEBU/ als in welchem alle Schag der Weifibeit und Erfaunt: Ad Coloff, 4, nuß verborgen ligen. Que biefem Schat tan und foll ein ieder nach 23es lieben beraus nehmen alles/ was ibme mothwendig ift/ die Berdienft/ Die Bnad/ die Frenheit und Das Leben/ ohne daß der Schats an fich felber jes mabl im geringften abnebme.

Der 3. Absab.

Bon dem Binn, Rupffer und. Gifen.

328 Binn Stannum ober Beifis Biebeit Bley ift die dritte Gattung Der Binn befchafe Metallen/es beftchet aus einem ctwas fen fepe? reinen und feinen Mercurio , aber mit Bermifchung eines icharpffen und uns geitigen Comefels / Defiwegen es auch gegen dem Gilber und Golb gereche net ( als welches viel Dicker und vefter iff) unter bie weichere und geringere Metall gerechnet wird. Der Gute nach ift das Zinn unterschiedlich : bas befte fo in unfern Landen gebrauchlich/ ift das Englische/ und hernach bas Bohmifche Rinn. Das Zinn wird fernere in 3. Gorten ober Gattungen abgetheilt/bas erfte ift bas glatte Binn/ welches auch das rechte und pure ifte das zwente ift das Klingende/ wels ches mit Rupffer/ Buid und Wigmuth

Serm. 1 f. in cent.

Beiflicher

Chan in

Rebe ?

mem er bes

V. 44-

pere

permifcht ift / welche Sachen ibm ben Rlang geben : Die britte ift Die ges meinfte und mit Blen vermischte Urt.

Ubrigens wird bas Zim wie andere Metall aus benen Bergen gegraben. Das Zinn gerthedt die unterschiedliche Metall und sondert sie ab von einanber/ und erhaltet fie vom Berbrennen. Es ift ichon weiß / und werden die Spiegel mit ibm gemäßiget/ und auch bas Blenweiß baraus gemacht.

Die Rlugbeit und Difcretion mirb burch bas

Durch das Zinn kan die Rlugheit und Unterscheidungs : Rrafft verftans Dann gleichwie Das den werden. Binn verftan Binn ein Metall von dem andern uns terscheidet / und absonderet / also thut diese Tugend und Klugheit das Bofe pon dem Guten und bas Gute von bem Boferen unterscheiden und abfons Widerum gleichwie die Klugs Deren. und Maßigfeit alle andere Tugenden leitet und beschützet / ohne welche fie murben au Grund geben und feine Tugenben mehr maren; bann virtus confistit in medio, die Tugend beftes bet in einer Mittelmäßigkeit zwifden 2. aufferften Dingen/ als jum Erempel die Tugend der Dernhafftigkeit haltet bas Mittel zwischen ber Bermeffens und Baghafftigfeit / bie Tugend ber Frengebigfeit trifft bas Mittel gwis ichen bem Gen und ber Berichwens dung ze. hingegen alles was zu viel ober zu wenig / das ift tein Tugend mehr / sondern es ift Mangel-und Tabelhafft. Also thut auch Dieses Metall Das Zinn wegen feinem mittels maßigen Temperament zwischen ans beren Metallen mittlen und fie erhals ten: dann obwohlen das Eifen und Ern fehr hart ift / fo wird es boch weich/ wann es ohne Bermifchung bes Zinns in das Reur kommt/ verbrennt. Auch die Tugenden haben feinen Bes ftand in bem Feur der Berfolgung/ wann fie nicht mit biefem fittlichen Binn ber Rlugheit und ber Discretion Ferners gleichwie vermengt wird. die Spiegel mit dem Zinns so man ihe nen hinterfest/ gemäßiget werben/ und gleichsam eingeschrandt/ obne welches man nur darburch/ nicht aber fich felbst daring feben wurde / also muffen alle andere Tugenben von ber R. P. Kebelt groß : und fleine Wels,

flugen Discretion gemäßiget und eins geschrändt werden / auch die Beiße heit selber: non plus sapere, quam oportet sapere, bamit man nicht gar

zu gescheid senn wolle.

Cuprum Das Rupfer ift unter Des gon ber 250 nen geringen Metallen eines der fur- ichaffenbeit nemften/ und bestehet aus einem Durs des Aupfere. pur: Barben Cchmefel / mit etwas Vitriol und Mercurio vermischt. Won dem Purpurerothen Schwefel bes fommt es Die rothe Farb / von dem Vitriol die Blumen / oder fogenanten Brunfpan: Daß es aber ctmas menis gers als das Blen und Zinn flüßig ift/ das ift dem zimlich wohl figirten Mercurio nigufdreiben: und eben barum wird es auch fehr gern mit bem Gold und Gilber vereiniget/ und gibt gleich dem Gilber eine icone blaue Emctur von fich : Es behaupten einige/ daß wann man dem Rupfer mit Vortheil Die rothe Farb benemme/ ce felbft gu Gilber merde/ und wann mans mit Dem Gaum vermifche/ bie fcone Rarb des Golds an fich nemme und ju eis nem Defing werbe. Meben bem/ daß das Rupfer von Matur ichier ins gemein etwas Gold mit fich führet. Es werden auch von bem Rupfer/ als wie von andern Metallen viel Praparata gemacht: und hat man in ber Medicin ad oleum crocum, foiritum tincturam, fal und flores.

Ubrigens ift Das Ert/ wann es uns volltommen ausgearbeitet oder auss getecht ift / eben bas Rupfer / und hat den Nahmen von der Insul Ens pern/ allwo ce zu erst erfunden wors den / wann es aber fein Wolltommens beit erreicht bat/ wird es ledialich as Ern genennt : und endlich mann es polirt ift, und glongend gemacht/ba wird es Raufch: Gold aurichalcum, welches in bem Glant bem mahren Gold nachabmet.

In fittlichem Verftand mogen wohl Comeidie burch diefes Metall die Schmeichler rep burch bas verftanden werden; immaffen es gwar fen. fcon und fonor ift ober wehltlingend/ und einen guten Thon gibt / aber es ist ungesund / wann man Speiß das

rinn tochet / ober baraus trincet. Alfo auch die Schmeichel Reden in Dem

bem Mund ber Schmeichler fennb amar ichon und zierlich geftellt / fie lauten wohl / fie geben einen guten Rlang in ben Dhren deffen/ ber gelobt wird: aber wann fie zu bem Dergen eintringen/ da fennd fie fehr fchadlich: inmaffen ber Schmeichler nichts als unter falfchem Schein ber Freunde fcafft feinen eignen Dusen fucht/auch mit Schaden Deffen/ bem er fcmeiche Super Pf. 49. let. Adulatio est falsa laude seductio, fagt ber Deil. Augustinus. Der

Schmeichler thut mit falfchem Lob perfubren. Bleichwie aber Das Rus pfer gar leicht verroft/ und fein Cchone beit verliehrt/ wann es nicht au Zeiten mit Del geschmieret wird, also werden auch die ichone Schmeichel Wort und Lob-Reden bald aufhoren, wann bu nicht aum öfftern das Del der Frenges bigteit/ ber Schandungen oder andes rer Befalligteiten zugieffeft.

Das Gifen ift ein Metall/ welches mehrentheils bestehet in einer guten quantitat faurlichen Galbes und firer Erben/ fprobem Schwefel / und wenis gem Mercurio. Das Gifen ift hart und fcmer/und lagt fid ungern fcmel Ben/ worzu ein groffes und ftardes Reuer ponnothen ift / welches endlich es als wie ein fleines feuriges Bach: lein aus dem Schmeln-Ofen flieffend macht. Die Schwere und Darte Des Eifens/ wie auch/ bag es fich nicht fo leicht fchlagen lagt/ fommt ber von bauffig bengemischter Erden und mes nigem Mercurio, hingegen ber benges fellte Schwefel/und das faurliche Sals verursacht/ bag es leicht roftig wird. Wann ber beffere Theil des Gifens auf feine gewiffe Art noch mehr gehars tet und purificirt wird / da gibt es ets nen Stahl ab / ber fich gar ichon und fubtil arbeiten/ und poliren ober fchleifs fen und glangend machen lagt. Das Eifen wird aus benen Bergen in Die Schmolt Defen und Dammers Schmidten gebracht / allba in ftarde Stangen gefchmiedet/ und gum Bers tauff behalten.

So häuffig und gemein ben uns bas Gifen ift/ für fo rahr und foftbar wird es an vielen Orthen in Indien/ wo hingegen die Menge bes Golds zu finden ift/ gehalten/ allwo man eis nem Europäer/ fo babin fommt / gar gern für eine Art ober Deffer ac. einen groffen Rlumpen Gold gibet. erfte Gifen : Schmidt ift gewesen ber Tubalian, nicht lang nach Erschaffung ber Welt/ daß also die Schmitt sich wohl ihres alten Derfommens rubmen mogen.

Es ist dieses das nothwendia oder bienlichste Metall zu gar unterschied. lichem Gebrauch/und vielerlen Inftrus menten oder Werckzeug/ fo man abfons berlich in bem Bauen/ und in bem Rrieg / Baffen Daraus zu fcmieben/ gebraucht/ begwegen es wohl auch auf Lateinisch ferrum à feriendo , bas ist/

pom ichlagen genennet wird.

Es ift auch nicht unnuglich Arenens weiß zu gebrauchen; bann mann nian ein gluendes Gifenin dem Baffer ober Wein abloschet / so ist es gut für die Diffenterie ober ben Durchlauff/ wie auch für einen ichlimmen Magen; bann es hat bie Rrafft gu ftarden und jufammen zu halten. Auch der Roft vem Gifen mit Efig vermifcht/ macht das Anfer und Zahnfleisch vest / und verhinderet ober ftellet ein das 2luss In Eifen Berge fallen der Daaren. werden ift auch die Gifen : Blube fos ferri, oder fchneeweiffe / gu Beiten file berfarbige Gifen-Blumen zu feben/ Die gant leicht und fubtil : Diefe Gifens Blumen fennd ein mineralifcher Stein/ fo in benen Bergen auf einigen Metal len / absonderlich auf benen Gifens Steinen aufwachset/ und in die Dobe schieft / als wie geschmeibige Westlein ober Corallen Binden/ gleichfam mit garten Kaden ummunden. Sie przfentiren offtere gar unterfchiebliche Fis guren/ fo bie Natur für fich felbften ges staltet hat. Magnificus P. Romofer in tract, de Meteor: ichreibet: Erha. be Anno 1698. in dem Stenrischen Eifen : Beramerd eine Schnee weiffe Tauben gefehen/ welche die Natur aus den Gifen Blumen für fich felber formirt ober geftaltet habe/ mit 2. Blus gelein ordentlich verfeben und überall mit Strablen umgeben / gleichwie man ben Deil. Beift zu mablen und au schnitten pflegt.

Durch

Das Gifen bebentet bie Starde. Durch das Eisen kan wegen seiner Harte und Daurhafftigkeit die Stäre de verstanden werden; weilen gleiche wie das Eisen vest alle corpertiche Ding mit einem Gewalt zerbricht, und zer schlaget, also die Stärcke alle Gefahr und Beschwerden überwindet. Die Schille Schrift macht selber dies Sleichnuff/Dan.c. 2.v. 40. mit folgenden Worten: Das 4te Königreich wird so starck sien ist der Wischlagt und Zerbricht / zer schlagt und zwingt/ also wird es auch diese alle Zermablen und zerbrechen.

Das Gifen Dauret im Feuer und Baffer / es haltet alles Ungewitter aus: and ein recht ftarder Menfc bleibt standhafftig / Eisensvest / und unverstohrt in allen Zufallsund Beges Das Gifen ift ein schier benheiten. allgemeines Inftrument alle ftarce und fchwere Arbeiten zu vollziehen: absonderlich in dem Rrieg und Belds fchlachten muß es dienen und Das bes fte thun, fo wohl fich felber zu beschüs Ben als ben Feind ju bestreiten und zu perfolgen : aber noch mehr ift gu eben foldem Bibl und End die Starde vonnothen / ohne welche das Gifen nicht viel nugen eder ausrichten wurs be/ weilen ja bas Schwerdt und ber Degen in ber Sand eines fdwachen Rinds/ fo es nicht regieren fan/ wenig zu achten oder zu forchten ift.

### Der 4. Absat.

Von dem Blen und Quecksile ber.

Das Blep ift ein schwetes unreines Metall.

Dus Blen ist ein bleiches/schwes
res und unreines oder unauss tochtes Metall ohne Rlang / und fliefe fet gar leicht. Es beffehet in einem unreinen Galt/ unaustochtem Mercurio und irrdifdem Schwefel: Es perdirbet leichtlich andere Metall und besubelt ben/ ber mit umgehet. Es giebet die diche unreine Erb . Dampff an fich / und wird barburch bermehe ret. Es ift das Blen breverlen/ eines ift weißlecht/ bas andere fchwartlecht/ und bas britte gant fcmart. Alle bren Gattungen werben in Teutsche R. P. Kobelt groß und fleine Welt,

land gefunden. Aus bem Blen wird Das Menig/ Minium (ift ein gewiffe rothe Rarb) gemacht: baraus werden die Schuß-Ruglen gegoffen/ Waffers Rohr und viel andere Ding gemacht: Es fan ohne Bley fein Gilber aus Denen Ergen ober Steinen gebracht werben: es hat auch alles Blen etwas weniges von Gilber ben fich / im Schmelten aber lagt es fich von eine ander Scheiden. Das Blen wird auch ju fülenden Arnnenen gebraucht/ und mann man es zu einer Blatten fclagt/ und auf das Daupt legt/ da nimmt es die Daar hinweg; weilen es nems lich die Feuchtigkeit an fich ziehet/und folgende die Daar ausfallen.

Wann man (don ein brinnheisse zerlassenes Blen auf ein Papier schüttet so verbrennt es doch selbes nicht wohl aber thut es solch selbes nicht wohl aber thut es solches wegen siner Schwere durchlöchen oder durchbeschen: und wie Plinius 24. c. 17. schreisbet: wann man ein blenenes Geschirmit einem zarten Faden verwicktet und in das Zeur setzt so verbrennt er nicht; weil das Blen ihn wider das Zeurbeschen.

mahret.

Das Blen erhaltet bie Stimm/ wann man eine Laminam ober geschlas genes Blat von Blen auf ber Bruft traget/ welches einftens viel Duficans ten zu thun gepflegt haben/ vielleicht weilen es Die Feuchtigkeiten an fich giebet/ bie fonft der Stimm die Reube benemmeten. Endlichen foll es auch ein Rrafft haben wiber die Beilheit/ Die fleifdliche Begierben ober Bewegs nuffen zu hemmen/ oder zu unterdrus den wann man an benben Lenden ein Blat von geschlagenem Blen ober eine Gurtel von Blen tragt : welches Fr. Ambrofius de Senis ein heiligmäßiger Mann / Ord. S. Dominici gethan hat (wie man nach feinem Tob gefunden) welcher auf alle Weiß fich befliffen bat/ feine Jungfrauliche Remigkeit unverfebrt zu erhalten.

Aber wegen seiner Schwere und Das Blog Unrenigkeit kan das Bley füglich nich wird wird der Sand verglichen werden. Die gluden. Sand ist jener schwere Last/ der die menschliche Seel also beschweret/ unter sich trucket und in die Tiesser in den Da Albs

Diagram Gonole

Abgrund bes Berberbens giebet: mithin verhindert / daß der Mensch mit femen Begierden und Anmuthun. gen nicht überfich auf Gott und ben Himmel abzihlet/fonbern in bas Zeitliche vetriefft immerdar an der Erben anflebet.

Die Gund ift jene Burde / welche

6. 12.

uns der Apostel Paulus ermabnet/ abzulegen / Da er alfo fchreibt: Deponentes omne pondus, & circumstans 2. ad Hebr. nos peccatum, Laffet uns ablegen alles was une trucket und die ans tlebende Gund 2c. Much unrein ift Die Gund/ ja die Unreinigkeit felber / fo alle Bierd und Schonbeit der Geel gerftobret / bas schone Rleid ber Une fchuld bemadlet/ und ben gangen innerlichen Stand bes Menfchen haße lich verstaltet. Jagleichwie Das Blev nicht nur an sich selber unsauber ist/ fondern auch andere Metall / mit des nen es vermischet wird/ verunreiniget/ also thun and gemeinighth die offents liche und argerliche Gunder/ andere fo mit ihnen Gemeinschafft haben oder umgeben mann fie fich nicht mohl in obacht nemmen/ aufteden und verunreinigen: bak es also bann beiffet: Num. c. 19. Quidquid tetigerit immundus,immundum faciet: Alles mas der Unreine anrübrt/ wird unrein werben.

> Das Bley gibt zwar keinen guten Rlang von fich / und gerflieffet gleich/ wann es in bas Feuer fommt. Much der Gunder hat einen bofen Rlang/ das ift einen bofen Ruff ben denen Gottfeeligen und Tugendfamen: und wann er in bas Reur einer Erubfaal und Verfolgung gerathet / da hat er gar teinen Beftand / fondern verflief set vor Weichmuthigkeit / und wird

au nichten.

Des Quede filbers wunberliche Bes ic)affenbeit/ Strafft und Gigenichaff.

V. 22.

Das Quedfilber enblichen / argentum vivum vel Mercurius, wird das rum von denen Alchymiften ein beleb. tes Gilber genennt, weil es in bestans Diger Bewegnuß uft/ und immerdar bon einem Orth zu benr andern ums lauffet ale wann es lebendia mare. Das Quedfilber ift ein Mineralifcher Liquor, ein flußiges Metall/ welches fdwer / glangend oder Gilber : meiß / und flüchtig ober immerdar unrubig

Es fettet ober bendt fich gern an Das Gold und Gilber. Bigmeilen wird es pur und lauffend in denen Bergen gefunden: insgemein aber aus einer Mineralifchen Erden gezogen und reclificirt: mithin fennd zwenerlen Quedfilber ju unterscheiden / nehmlis chen Nativum und Artificiale, bas nas turliche und gemachte. Das Quecks filber wird vielfaltig in denen Apothes den gebraucht / allwo fich unterichiebs liche Praparationes von dem Mercurio befinden / als Galcinatio, Distillatio, Purgatio, Extractio, Liquatio, Salificatio und Sublimatio, moraus bann fernere unterschiedliche Praparata tommen/ als Sudorifera, Purgantia, Vomitoria, Corrigentia &c. Das Quedfilber bat ein fonders groffe Rrafft burchaubringen. Wann es auf feine gewife Arth wohl und recht præpariret/und in gegiemender Dofi, ober Quantitæt genommen wird / fo ift es fehr Dienlich zur Gefundheit: mann aber Diefes nicht geschicht/ so ift es fo ichablich als wie em lauteres Gifft. Die Materi aber / von welcher bas Quedfilber hertommt/ift mebrentheils ein groffe Menge Bafferiger Dampfe fen ac. mit etwas Erd Dunft vermis fchet und unvelltommen ausgefocht: Degwegen es auch fehr feucht und tals ter Natur ift / ebe bag es fublimirt ift 2c. Dann hernach ift es fehr bisig mes gen feiner Schwere / Rrafft welcher es alles / was es unter fich hat/ burchs dringt oder burchbohret / fan es nicht wohl anderst / als im Glas / Leber / Dols oder irrdenem Gefchirr aufbehale ten werben. Es tauget auch andere Metallen zu reinigen/und zu unterfcheis ben. Alle andere Metall fchwimmen in bem Quedfilber/ weil fie leichter fennd / bas Gold allein ausgenoms men/ welches fich barein verfendet : bann es wird Diefe fonderbare Eigens fchafft an dem Quedfilber bemercfets daß es bas Gold umfahet / und fich verbirgt : fo bald es in der Rabe ein Gold verspuret / ba laufft es ibme gleich ju/ hengt fich veft baran / und vereiniget fich fo genau mit bemfelben/ daß es das Gold entblofet von allem anderen Metall/ mit welchem es vermischt

mifcht gewesen. Damit ber gifftige Rauch / fo von bem Quedfilber auss gehet / wann es ins Feur tommet /eis nem nicht schade, thut man sich mit Gold / das alles an fich ziehet bewahe

Fernere wann fein Gold vorhans ben ift / fo laufft ber Mercurius gleiche toobl dem Gilber nach und umfanget es / boch etwas langfamers / und fauberet auch felbes von dem Feuer / damit aber das Gilber von dem Mercurio wider left werbe / muß man bas Reur brauchen: andere Metallen achs tet es nicht / sondern fliehet vielmehr pon ihnen / es burchbohret und durche nagelt fie. Das lebendige Quedfile ber gertheilt fich offt in taufend Tropfen / welche/ obwohlen fie sehr tlein fennd/ fo wird doch feiner verlohren / fonder fie lauffen wider zusammen und versammlen fich : und obwohlen es Das schwereste Metall ift / fo fan es doch in einem Augenblick in das leiche tefte Ding / nehmlich in ben Rauch verwandlet werden / welcher / wann er im Auffteigen an einem barten Cors perlichen Ding anftoffet / ober einen talten Lufft empfindet / ba fallt es berab und wird wiederum zu Quedfile ber / welches gewißlich eine Wunder. murdige Beranderung ift.

2Bas die Erfindung des Quedfil Groffe Menge des Qued, bers anbelangt / so findet man selbes in benen Berg-Minen/in einer gewis

fen Art von Steinen/ von welchen auch Der Binober / fo von den Alten Minium ift geneunt worden/ berfommt.

Ein groffe Menge Quedfilbers gibt es in Dern und auch in Spanien/ der à Costa, so in dem Indisch s und Sinesischen Lufts und Staates Gars ten angezogen wird/ fchreibet / baß der Catholifche Ronigjahrlich aus benen Quedfilber Minen ben 400000. Pelos erheben tonne / ein Pelos aber / ift etwas weniger als 14. Realen. Mus benen Minen zu Gancavilca als lein werden ein Jahr in das andere 2000. Quinal Quedfilber gezogen: ein Quinal aber ben benen Spanier ift em Gewicht/ wie ich ichon oben gemeldt / so viel als bev uns ein Cents

Durch bas Quedfilber aber tan Ein falfde meines Erachtens nicht ungereimt ein greinb ift falfcher Freund und Schmeichler ans Quedfilber.

gebitten und verftanden werben. Dann gleichwie bas Queckfilber bes fagter maffen bas Gold überaus lies bet / ibme zulaufft/ fich mit ihm anhans gig macht/ und felbes gant einnimmt ober umgibet / alfo ein falfcher Freund/ ber nichte/ als fein eigenes Interelle, ober Rugenund Bortheil fuchet/wann er einen Datronen findet / ber reich und machtig ift / da laufft er ibm eilends gu/ er bewirbt fich fein Gunft und Freundschafft zu gewinnen / und bars burch ein Bortbeil / Gewinn ober Promotion zu erhalten. Bu difem End umgibt/ ja überhaufft er ibn/ und nimmt ibn ganglich ein mit Cons plimenten und Bedienungen / mit Schmeichlen und Liebtofen: Eben ber Urfachen er burch Berlaumbung und übeles nachreben alle andere abtreibt! Die fonften ben feinem Butthater ets was golten haben und mit ihm in Freundschafft gestanden fennb/(gleiche wie das Quedfilber alle andere Mes tall von bem Gold absonderet) bas mit er nebmlich alleinig befommen und geniessen moge/was sonsten auch ans beren gutame. Dann ein falfcher Freund und Schmeichler ift eigentlich berjenige/ber andere unter dem Schein ber Freundschafft zu betrügen fucht? und nur rebet/was man gern bort/das mit er alfo die Gunft und Gewogens beit feiner Patronen gewinne und ibm es felber zu Duten mache/ ober bars ben feinen Bortbeil fbiele.

Aber wann das Gold in das Feur fommt / und probirt ober ausgebrennt wird / ba baltet das Quedfilber feinen Stand mehr / es verlaffet bas Gold alfobald / es fliehet barvon und ges het im Rauch auf. Eben alfo ein fals fcher Freund / mann fein Patronus ober Butthater Noth/ Gefahr ober Schas ben lendet / wann er felbften nicht piel mehr bat / ober bedurfftig mare/ baß man ihm bepfpringte / D ba nebmen Die vermennte gute Freund gar balb bas Reiß aus / fie wenden ihme ben Rucken und wollen fich feinetwegen in fein Gefahr geben und fein Dabe

D 3

auf fich nehmen / fie laffen ihne allein im Stich; lant jenes Spruchleins bes Poeten :

Donec eris felix multos numerabis amicos,

Tempora si fuerint nubila solus

So lang es dir gant wohl ergebet Daft bu ber Freunden viel So balbe mit bir nicht recht mehr

Stehet / Dich niemand mehr tennen will. Ja auch folang bas Quedfilber bem Gold wurdlich anhanget und felbes umgibet / bat bifes teinen Rusen bas pon / vielmehr wird fein Glang barburch verbundelt / und fein Rrafft ges bemmet: Auch ein falfcher Freund/ ba er murdlich liebtofet und aufwartet / fchabet mehr als ein offentlicher Reind/ por beme man fich gleichwohl zu huten weift. Bie ber weife Galo. mon bezeuget / indem er fagt : es fenen beffer Die 2Bunden eines aufrichtigen Freunds/ als das Ruffen eines falichen Schmeichlere. Und der D. Augustinus wünscht vielmehr von einem gescholten ober gestrafft zu werden/als pon einem Schmeichler gelobt : und wiederum anderftwo fagt er: Adula-Ein falfches tio fallax crudelis eft. Schmeichlen ift ein mabre Graufams

Es ift gar ungefund und gefabrlich mit bem Quecffilber umgeben/ wann der Rauch barvon einem in den Dund/ Dhren oder Dafen tommt fo tringet er ein bis zu bem Dergen / burchfrife fet das Inngeweid/verurfacht Schmere Ben und Rrandheit. Auch mit falfchen Freunden und Deuchlern umges ben ift schablich und gefahrlich; bann Der bose Dunft / ich will sagen / Die Suffigfeit und der liebliche Rlang ibs rer Schmeichel- 2Borten und ihrer Bes barben Schleichen zu den Augen und Dhren ein/fie tringen big jum DerBen/ und verberben ben gangen innerlichen Stand bes Menfchen. Simulator ore decipit amicum fuum. Durch ben Mund des Seuchlers wird fein Freund verderbt/ fagt abermahl der weife Manu. Der D. Hieronymus aber neimet die falfche Schmeichler boftes , & scintillas diaboli, Reind und Feur-Funden des Teufels. Ja auch der Dendnische Seneca hat difes wohl ertennt/ indem er gefprodjen: Adula- Spift. 43tio apertis & propitiis auribus recipitur, in pracordia ima descendit, venit ad me pro amico blandus inimicus, mann man bem Schmeichlen williges Gebor gibt / fo tringt es big gum Ders Ben / und ichleichet an fatt eines Breunde ein liebtofender Reind ein. Undere Beltweise bielten barfur / es fene beffer benen Raben unter Die Rlauen tommen / als unter Die falsche Schmeichler / bann iene fagten fie/tras Ben nur benen Tobten Die Augen aus/ Diefe aber perblenden Die Lebendige.

Es tan fernere auch die Doffart eie Das Quede

niger maffen mit bem Quedfilber ver- tet emen Sole glichen werden: Dieweilen/ gleichwie fartigen Diefes Metall nur Dem Gilber und Demfden. Gold zulauffet und anhanget/ mit bem andern folechtern Detall aber gar fein Bemeinschafft hat / ja gleichsam bavon fliebet / also ein hoffartiger Mensch will nur mit reichen / abelich = und pornebe men Leuthen au thun und Gemeine fcafft haben: Die Arme und Gemeine aber thut er flieben u. verachten. Das Quedfilber baltet feinen Beftand / es fliehet leichter Dings darvon und gebet im Rauch auf. Huch bes Dofe fartigen Freundschafft hat fein dauren/ wann er ein wenig offendirt wird/ober es ihme nicht recht ergebet/da ift er gar fury angebunden/ er gertrennet Die Freundschafft / reißt ab und brennet auf. Wiederum Das Quedfilber trus det wegen feiner Comere/ was unter ibm ift und will auch nichts obs oder neben ihm lenden/ es ift aller unruhig/ und will den Plat alleinig behaupten es nimt mit teinem Derthlein rubig fur. lieb. Eben also ber Doffartige trucket und preffet die unterihm/ ober meniger fennd als er: er beneidet die mehr oder bober fennd als er/ und beunrubiget die neben oder ihm gleich sennd. wollte gern überall alleinig Deifter fenn 2c. Diefes fennd die fiben Daupt Gattungen ber Metallen / zu welchen

andere / ale Meging / Blech / Bind / Stahl ac. muffen ges

jogen merden.

Das

Prov. c. 11.

Lib. o. de

Trimit.

7. 9.

# Zas IX. Tapitel.

### Von den Edelgesteinen.

Reperlen Art ober Gattungen der Steinen werden gezehlt nehme Der Sich lich gemeine/ mittlere / und edle ober toftbare. Die gemeine fennt nen find fo uns taglich unter Die Augen / ja auch unter Die Buß tommen/und bregerleg. haben nichts sonderbares an ihnen, als daß sie zum bauen dienlich

fennd. Die mittlere sennd welche nicht sogar gemein und auch nicht gar toftbar / eine besondere Darte ohne schone Farb haben / und zur Auszierung Der Bebauen / zu Statuen und unterschiedlichen Befagen tauglich fennd. 2118

wie der Marmor Stein und Alabafter 2c.

Eble Stein aber werben Diejenige genennt / welche flein / foftbar und rahr fennd / ein gar ichone Farb und fonderbare Rrafft oder Burctung: und Eigenschafften haben: Sie werden mehrentheils in denen Bergen gezeuget/ und von der Connen ausgetocht / einige tommen auch aus gewisen Gluffen. Deben bem daß die Edelgeftein gum Aufbut furnehmer Perfohnen/ und gur Auszierung toftbarer Gefaffen Dienen / fo haben fie gemeiniglich auch ein Des

dicinalische Rrafft / und konnen Arnneyweiß gebraucht werden.

Der Edelgestein sennd gar viel und unterschiedliche Gattungen / awolffe berfelben werden von dem Deil. Joanne in feiner heimlichen Offenbahrung et: Apoc. e. 21. zehlt : Nehmlich der Jaspis / der Saphir / der Calcedonier / der Schmaragd/ ber Sardonie) der Sardis / der Chrysolith / der Bernl / der Topan / ber xxod c. 28. Chrysopras / Der Dyacinth und Ametift. Bon noch viel mehr andern fchreie 2v. 17. &c. bet Albertus M. lib, 2, de Mineral, tract, 2. Quen Kircherus in Mund. fubl. lib. 8. fect. 3. unt Joan. Zahn A.con. Mund, Mirab. tom. 2. fcrut. 4. &c. Der Deil. Hieronymus lobet infonderheit das Buchlein/ fo St. Epiphanius von der Natur und Gigenschafften ber Ebelgeftein geschrieben bat. Non einigen bers felben will ich in nachfolgenden Titlen turglich etwas melben.

## Der 1. Absat.

#### Bon dem Diemantstein.

A Damas der Diemantstein wird ins. gemein für ben tofflichften und gleichsam für einen Ronig unter benen Edelgefteinen gehalten. Er ift flein/ und wird nicht leicht groffer als ein Dafel-Ruß groß befunden : aber fo bart/baß er faß teiner Materi auch bem Eifen nicht weichet/ wie Plinius vorgibt/ hingegen bas Metall und bie Stein gerbricht. Doch wird er im warmen Bocks - Blut erweichet und gerbrochen/wie man fagt. Er ift nicht

gar fo flar als wie Ernftall / boch gibt er einen ftarcfen Blang von fich. Mann er auf den Magnet . Stein ge legt wird / fo benimmt er ihm die Rrafft bas Gifen an fich zu gieben. auch Rrafft haben wider das Gifft / wann man ihn an ber Dand tragt/ und ben Menfchen muthig und beberst maden.

Oft : Indien und benanntlich bie Lanbichafft Decan ift ber eigenthums liche Wohnfin diefes Edelgefteins/allmo es zwen ober dren Berg gibt/ aus benen man ibn ju graben pflegt. In dem Berg Roravelha findet man Diemanten Die allbereit gefchnitten /

Diemante fteine.

Die Ratur

und von ber Natur alfo berfur gebracht merben. 2Bo man einige eis nes Manns tieff ausgegraben bat / Da findet man in bren oder vier Jahe ren wiederum andere aufe neu berfur Bemachsene. Doch geben bie in ber Inful Borneo und meistens ben Car Da an ber Schon : und Roftbarteit feis nem etwas nach. Es gibt gwar auch in Engelland in bem DerBoathum Somerfeth, ja auch in Bohmen und ans beren Orthen eine gewise Arth von Diemanten / welche aber nicht fo ebel und toftbar fennd als wie die Drientas Bu Beiten werden wohl auch lifche. Diemanten gefunden/ Die über bundert ja auch (aber gar felten) zwenhuns bert Bran im Bewicht haben. Giner aus den allergroften/ die jemahl fennd gefehen worden/folle wohl gewesen fenn Derienige / von welchem Petrus Mareyr, dec. 3, in fine lib. 4. fcbreibet/ Daf ibn ein Schiffer mit Nahmen Une breas Moracts von einem Beft Inbischen Jüngling aus Cumana (web des ein Landschafft in New Undalus fien ift ) um einen Spott eingehandelt/ nemlich um etliche Steinlein von gruns und blauem Glas/ bie aus Europa fennd dabin gebracht worden / vers tauscht habe. Gelbiger Diemant mas re ungemein groß und toftlich / eines faft unschatbaren Werthe; bann feis ne Lange mare 2. Glieder Des mittles ren Ringers: an benden Enden mar er zugespint / und hatte 8 zierlich gefoliffene Ed / bie bide aber eines ftars den Daumen Fingers : Er foll auch fo hart gewesen senn/ baß man damit tieffe Ripen in einen Umbos machen/ auch eifene Stangen burchschneiben fonnte ohne geringften Schaben bes toftbaren Diemante. D wohl ein ungleicher Rauff! wirft du fagen/ ges neigter Lefer / wie einfaltig und bunim muß Diefer junge Indianer gewefen fenn ? ja basift mar nicht ohne/aber wollte Bott : bag nicht auch tage lich und frundlich folde ungleich . und unvernunfftige ja ungerecht . und gotts lofe Rauff unter uns Catholifden Chris ften geschehen thaten! indem ein mans cher bas allertofflichfte und unschats. bare Rleinod oder Edelgeftein der Unschuld der Gnad GOttes / der Seel und Seeligkeit um einentrechten Spott/ das ist / um einen turzen verbottenen Wolft / um ein kien Stud Geldeines ungerechten Guths 2c. so thorrecht als dessons bestignst verhandlet und der teuschet. Wesser halb prus König in Spanien im Jahr 1559, dem Carrel Afferatieinen Diemant um Sooo. Kronen bezählt der 47. Carat / das ist / 190. Gran gewogen hat welchen er zum Braut. Kinig gewidmet hat / als er sich mit Elisabethen einer Tochster Henrici II. Königs in Franckreich vermählen wollte.

Was aber die generirung und per-Wiede Die ficirung der Diemantendetrifft/fo wer: mant wadden erstlich zu ihrer Erzeugung ersorz sen. deret die allerreinisse Salis Geister die mit gar keiner andern mineralischen Sinctur oder dickeren Theilen vers mischt seynd. Solche Spiricus aber mischt sen, Solche Spiricus aber millen volatisch oder flüßig sent/ als ohne welche Feuchtigket die reine Theil von denen unreinen nicht michten abs

gefonderet merden.

Ferners gehört ein wohl proportionirtes Ort darzu / innerhalb einem hohlen und Dufft-löderichten Felfen/ welches Ort zu generirung dieses so Seden Steins die höchste Keinigkeit haben muß/ damit in ihn / als wie in einer Gebähr Mutter/ der Diemant recht und wohl ausgekocht werde/und die volazilische Calle Geister zu ihm die volazilische Calle Geister zu ihm dienitringen mögen / von ihm angenommen und beschlossen werden/ und den figuren Theil des allerreinisten Salzes/ dessen der Kelsen voll ist/ süglich vereiniget werden.

Uber diß ist norhwendig ein Jeuchtigteit und ein coagulirender Geist als eines Zads das die flüchtige und sie eines Zads das die flüchtige und bieses ist der versteinernde Spiritus, der allzeit denen Salz-Beistern ohnabsonderlich bergesellet ist: und also erwachset endlichen ein Diemants Steindaraus zusammen/der um do wiel hätter/vester und die rich je zährer sub diese ist ist, je zährer subtiere und biese schreibung des Ursprungs der Diemanten schler und reiner die solgteit Zheil gewein send. Diese Beschreibung des Ursprungs der Diemanten haltet der mehr gerühmte P. Kirederus sins

Die

Ein gar : gleicher Rauff. Die rechtmakia = und warbafftifter fich beziehend auf P. Hyacinthum de Magiftris Procuratorem ber Lobl. Gefells schafft in Dit-Indien/ Der folche Dies mant-Relfen felber inwendig befichtiget bat / und befunden/ baß diefe Edle Stein barinn machsen/ nachdem die Lufft Lodier groß oder tlein fennd: wie auch daß die/ fo tieffer aus benen Bergen gegraben werden / groffer fenen/ale Die/fo fich obenher befinden.

Ein fast gleiche Befchaffenheit nach proportion wird es vermuthlich auch mit der generirung oder Zeugung ans berer Edelgestein haben : auffer bag etwan nod) ein mineralische Tinctur darzu fommt/ und ihnen ein andere

Rarb aibt.

Der Glaub tud burch Stein bedit

Matth. 16.

w 18

Mich gedunctt/ es toune geistlicher Beiß wohl die Theologische Tugend ben Diemant Des Glaubens burch den Diemant perstanden merden. Dann erftlich/ aleichwie der Diemant/ obwohl er flein und nicht gar zu bell ober volltommen flar als wie das Ernftall ift/ fo hat er boch eine sonderbare Starce und Daurhafftigfeit und es gebührt ibm der Worzug unter allen andern Edel gefteinen/ er übertrifft fie einiger maf fen alle. Eben alfo / obwohl Der Chriftliche Glaub tlein ober niebers trachtig ift / und einfaltig barem ges bet/ ohne menfchliches und weltliches Anseben/ obwohlen er obscur ober dundel ift und noch nicht die Erkant nuß fo flar / als wie ber Seeligen im Dunel ift/ bamit er verdiengtlich fen/ fo hat er bod eine unüberwindliche Starde/ und ungerftobrliche Daurhafftigfeit/ Portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Auch die Porten/ Das ift der Gewalt der Dollen vermogen nichts wider ibn ausrichten/ er hinges gegen übermindet alles / ohne baß er im geringsten geschwächt werde (als mie der Diemant ohne feine Berletung Stein und Gifen gerbricht) welches fo viel taufend S.S. Martyrer in ihrem Lenden und Tod flarlich erwiesen bas ben. Der Glaub ift auch die erfte/ und in fo weit furnemfte Tugend/weis len er bas Fundament ober Grunde Befte aller anderen ift / die ihne nothe mendia zum Boraus fetten / mid fich R. P. Kobelt groß : und fleine Welt,

barauf fteiffen muffen; bann obne Glauben ift ohnmöglich Gott gu gefallen/ nach Zeugnus bes 21pos ftel8.

Der Diemant folle wider das Gifft bewahren auch fühn und behernt mas den/ wann man ihn an dem Finger Nun aber gewiß ift est baß Der wahre Glaub / wann man ibn in bem Dernen tragt/ por allem Gifft der Brrthumen und Unglaubens bes wahre / auch in allen Beschwerben und Gefahren gant bernhafft und unerfd)rod)en madje. Dit dem toft= baren und baurhafften Diemant beff Glaubens und ber Standhafftigfeit bat absonderlich ber Deil. Apostel Paulus prongen / und fich in ber Wahrheit ruhmen fonnen fprechend: 3ch bab einen guten Zampff gesz. Tim,c. 4. tampfit / ich hab den Lauff vollen: bet/ und bab den Glauben bemabe ret zc. Er will fagen/ er babe einen lebendigen und Diemant veften Blaus ben gehabt/in Rrafft Deffen er geftrits ten und überwunden habe wider Die Beind Gottes und feiner Geelen/ bas

ift/ wider Die 2Belt/ bas Rleifd/ und Den Teuffel : Er will fagen/er fene ges loffen auf dem Weeg des Denles de virtute in virtutem, bont einer Tugend ju ber andern / durch Ubning ber que ten Werden/ ohne welche ber Glaub todt und umung mare/ wie er anderfts wo bezeuget. Fides tine operibus mortua eft. Ja alle S.S. haben auf folde Beif / nemlich burch einen les bendigen Glauben die Welt bestritten und überwunden, wie die Catholische Rirch in ben Tage Zeiten von ihnen finget: Sancti per fidem vicerunt regna &c.

Der Magnet folle die Rrafft bas Eifen an fich zu giehen verliehren wann der Diemant bargu fommt: deme sepenun also oder nicht/ fo ift ce boch gewiß / daß die betrügliche Welt mit ihrem Liebtofen Die Derten ber Menfchen nicht mehr an fich zu gieben und gureiten vermagt wann Diefer fitte liche Diemant bas ift ein wahrer lebs haffter Glauben darzwischen tomint/ welcher bem Menichen Die Eitelfeit und Zerganglichkeit der schnieden 2001-

luften/ Die Bedachtnuß der Ewigfeit/ bie Schonheit der Tugend/ die Dags ju Semuth führet und für Augensteblet.

Ben bober Stands Derfonen Bers mablung pflegt man gemeiniglich eis nen toftbaren Diemant Ring auf Die Che zu geben / wie ber obgemeldte Ronig Philippus gethan. Much der himmilische Ronig der Sohn Gottes felber hat langsten vorhinein durch den Mund bes Propheten Diee feiner ges liebtifte Gespons der Catholischen Rirs den einen fittlichen Diemant : Ring/ verftebe ben mabren Glauben / gur Bermablung versprochen / Sponfabo te mihi in fide, 3ch will mich dir im Glauben vermablen : und biefe bingegen/ ja ein jede Chriftliche Geel infonderheit/folle diefen geiftlichen Dies mant/ ben Glauben/ beftene bewahe ren und in Ehren haben/ auf daß fie ihrem Geliebten in der Wahrheit mit benen Worten bes Apostele Pauli antworten fonne: in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me &c. gratiam ejus non abjicio. 36 lebe in dem Blaus ben des Gobne @Ottes/ der mich gelieht/ und fich für mich bargeben bat / ich permirff nicht die Gnad GOttes/ ben toftbaren Diemant bes Blaubens/ mit dem er mid begabt bat/ will ich beständig und unversehrt behalten bif in bas End; bann biefer/ wie der Deil. Ambrof. faat / ift reicher als alle irrbifche Schatt/ ftarder als alle leibliche Rrafften / und beilfamer als alle Artmenen/ lib. de Virg. und gleichwie dem Menfchen nichte angenehm und erfreulich ift ohne Liecht/

Diefe alle ruffen une mit einem geifts Omnia fi perdas fidem servare memento,

also ift GDET nichts gefällig ohne (Blauben/ fpricht Gregor, Nazian.

Diefen toftbaren Diemant Des Glau-

bens haben fo viel taufend Martnrer

mit ihrem Blut ertaufft/ und mit al-

len Schaten und Reichthumen ber

ganten Welt nicht vertauschen wollen,

reichen Sprudlein bes Doeten.

Hâc femel amissa postea nullus eris.

Wann alles But verlohren haft So b'halt gleichwohl den Glauben:

Dann wann bu auch von bem abs lafit/

Des Deils dich felbst thust b'raus ben.

Dber melches eben fo viel fagen will: Geld perlobren, ift viel perlobren: Ehr verlohren/ ift mehr verlohren: Glauben verlohren/ift alles verlohe

Welches mit seinem bochsten Schaben im Werck erfahren hat/ und felbft in feinem Tobt-Beth betennen muffen ber vom Glauben abtrinnige Henricus der Achte Ronia in Britannien/ ba er aufgeschrnen: Omnia perdidi! 3ch hab alles verlohren ! alles ift bin! das Reich/ der Scepter und die Eron/ ber Glaub/ bie Chr und Reputation : Leib und Seel/ alles ift bin und vers lobren. Dingegen wer ben mabren und lebhafften Glauben erhaltet/ Der erhaltet alles / und fan in der Bahrs beit fast eben bas fagen/ was Galos mon von ber Beifebeit gefagt bat: Venerunt mihi omnia bona pariter sap. c. 7. cum ea &c. Alle mabre Buter babich zumahl mit bem rechten Glauben be: fommen. Omne aurum in comparatione ipfius arena exigua est: & tanquam lutum existimabam argentum in conspectu ipfius &c. Alles Gold gegen ibn verglichen ift ein geringer Sand zu ichagen/und bas Gilber wie Roth zu achten/ und fein Glant wird

nimmer ausgeloscht. Die Roftbarkeit Diefes Diemants Glaubens erkennt der hollische Beind gar wohl Streit. befimegen er fich aufe aufferft bemus bet felbes benen Menfchen/ absonbers lich ben Sterbenben burch vielen Lift

und Betrug abzufdmanen und abzus fteblen / deme man aber / Diefes Rleinod au bewahren / durchaus tein Bebor und Antwort/ vielweniger einen Bens fall geben folle, fondern auf die unfeble bare Authoritat Chrifti und ber Cas tholischen Rirchen / ohne disputiren und nachgrüblen/ fich fteiffen und verlaffen: und ben anhaltenden schweren Berfuchungen wider ben Glauben/

von Derten zu Gott um Benftand

Ofez c. 2. v. 19.

ad Gal. c. 2, v. 20.

Min c. 18. V. 14.

Marc. c. q.

V. 23.

Bielfaltige'

lichfeit bes

ruffen/ mit benen Worten des Dropbes ten fprechend : Domine vim patior, responde pro me : Serr ich leide Bewalt/ antworte fur mich. Und miberum/ credo Domine, adjuva incredulitatem meam. 3d glaub/ O Sert / bilf mir / flarde meinen Glauben.

Da fan ich nicht ungemelbet laffen Die erstaunliche groffe Bahl oder Dens ge ber Sis. welche ben mehr gemelb: ten toftbaren Diemant/ verftebe ben mabren Glauben ju bewahren und unverfehrt zu erhalten / Das Leben ges laffen baben: inmaffen nach gemeiner Rednung bewährter Scribenten bers felben fo viel fennd / bag man bas gange Jahr hindurch auf alle Tag 30000. verehren tunte. Rur von Rom allein zu reden: wann man aller Martnrer/ Die in felbiger Stadt um Des Glaubens willen gelitten haben/ gebenden/oder ihre jahrliche Gebachte nuß balten folte/ fo murben auf einen jeden Tag des gangen Jahrs aufs Em 2Bun: meniast 7000. einfallen. ber Ding/ vermog ber geiftliche und meltlichen Rechten machen 2. ober 3. glaubwurdige Beugen ein unfehlbare Seugnuß der Wahrheit vor dem Ge richt / und vielmehr als 2. oder 3. mal bundert taufend Blut-Beugen Chrifti follen ben Catholifchen Glauben ben fo viel Irrglaubigen nicht wahrhafft und unfehlbar machen? D wohl em groffe Blindheit und Berftodung!

## Der 2. Absab.

Bon dem Smaragd.

OEr Smaragd ift ein Ebelgestein Rrafft und einer fo fürtrefflichen grunen garb/ Unterfchieb. daß er barmit die ichonfte grune Quen oder Wiefen übertrifft/ und auch von Smaragbs. bem bellen Sonnenschein an seinem Glant nicht verhinderet oder verdunds Gein Aufrichtigfeit / ober let wird. baf er unverfalfcht fene / tan aus feis ner Ralte/ wann er an ben Mund gebalten / und aus ber Schwere/wann er gewogen wird/ ertennt werben.

Bon biefem Stein wird gefchriben/ baf er groffe Rrafft wider alles Gifft A. P. Kobols groß, und fleine Welt.

babe/ baff er Die Bebachtnuß erhalte/ oder widerum berftelle/ Die befftige Gemuthe Reigungen ftille/ Die Rorcht und Schroden vertreibe / Luft gum Studiren mache/und auch Die Mugen erhalte.

Fernere foll er ein Mittel fenn mis ber ben Schwindel und wider Die bins fallende Krancheit / wann man ibn an dem Dals / oder an bem Ringer tragt. Diofcorus fagt/ber Smaraab thue die Reichthumen vermehren. Er folle auch dem Dochgewitter widers fteben/ und von Natur Der Unlauterfeit widerftreben/ ja verspringe/ mann ber/ fo ibn tragt / ber Beilbeit fich ergibt.

Es fennd aber bes Smaragde viel unterschiedliche Gattungen / berent Plinius wohl i zerlen ergehlet / nachs dem fie nemlichen aus einem Ort ober Landichafft berfommen. In Belle Indien werden fie absonderlich hauffig gefunden / und fennd vor Zeiten wegen der Menge von felbigen Ims wohnern fo gering gefchant worden/ daß einftens ein Indianifcher Drint Simandoca mit Mahmen/ Der ein Dere über bas Thal Teffuca mare/ ement Spanischen Rechts Belehrten / Dem Confalvo Ximenio, der Dahin tommen/ um eine Schuffel voll Gales welches Da febr rabr ift/ gar gern eine tieffe und reiche Smaragden : Grub ges fchendt und eingehandiget bat. Difcher Luft und Staats Garten fol. Dingegen in Dit Indien ift ber Smarago viel rabrer und bober geschänt. Damit aber Diefer Stein allerdings volltommen fen / wird ers fordert/ bag ihme nichts ermangle an Schonbeit Der Karb/ an Saubertoit/ Mufter und Dider alsbam murbe er in der Roftbarteit ben Diemant übers treffen: aber Diefes alles findet man felten ober gar nie benfammen; maffen Die Smaraad gemeiniglich innerhalb eine gewiffe Settigkeit haben/ wie ein grunes Rraut oder bergleichen,

Die Emaraad . Gruben ben ber Stadt Muyta in Quito follen/wie Herrera fchreibet/ Die allerbefte in gant Indien fenn. Sie machfen allbert in den Steinen/ wie der Eruftall/ und laffen fich anfanglich wie ein Marmors

ftein

ffein an/ ber aber nach und nach halb weiß und halb grun zeitiget/ big er

fein Wollfommenbeit erreicht. Petrus Ordonez pon Cevallos gibt

benen Schmaraaden in New Branada ben ber Stadt Dufo ben beften Dreif/ und faat / baf von bannen Die reinifte fchonft : und bellifte tommen : auch Daf aus biefer Begend allein mehr bers felben gebracht werben/ als aus ben Infulen Zepland und Sumatra 2c. Es habe Dafelbit einen fo groffen Emas paab: Relfen/ber an Schmaraaben faft unerschöpfflich fene / und der fünffte Theil Derfelben Dem Ronia in Spanien jahrlich ein erstaunliche Gunme Belde eintrage. Fernere meldet befagter Ordonez von einem gar eblen und febr groffen Schmargab/ welchen einstens ein West-Indischer Sclavan Diefem Drth erftlich gefunden/ und Philippo II. Ronig in Spanien guges fchict habe: welchen nachmahle ber Ronig in das Efcurial verehret habe/ allmo er neben anderen Roftbarteiten aufbehalten merbe. Eshatte ber Ros nig gern beffen Preif und Werth ges must aber es bat ibne tein Jubilier wurdig ichagen tonnen / auffer baß man ibn fur ben beften bielte/ fo jes mabl in ber Welt gefeben worden. Darum auch ber Ronig bem Sclaven groffe Schandungen gegeben / und ihne mit der Frenheit begabt hat. Theophrastus melbet von einem Schma ragd/den ein Ronig in Babylonia bem Ronig in Egypten præsentirt habe/ melder 4. Chlen lang und 4. Chlen breit gewesen sene. Unter Die grofte Schmaragden so jemahl in Europa gefeben worden / mag wohl gezehlet merben berjenige / fo in bem uralten und weit berühmten Benedictinischen Stifft und Gottehaug Reichenau/ welches ein Inful unfern bem Boben-Geeift / aufbehalten und gemifen wird/ als welcher in dem Gewicht über 25. Dfund fchwerift/und von Carolo Magno dahin gebracht worden. Dem Ranfer Friderico hat der Turcische Groß : Gultan einen Becher ober Trind-Gefchirr von Schmaragd gum Drafent gefchict / Darein 20. Ungen Balfam gangen/ wie Majolus und

Krantzius bezeugen. Much ber Rays fer Nero folle bor Beiten einen fo grofs fen Edmaragd gehabt haben / baß er Denfelben fur einen Spiegel zu brous chen pfleate.

Der Schmaragb tan megen feinen Der Sma-Eigenschafften geiftlicher weiß auf Die ragb bebeus Doffnung ausgedeutet werden. Dann tet bie Dofferftlich die fcone grune Rarb beben= tet inegemein Diefe Tugend/ und ale wie der Schmaragd bas Bifft gubintertreiben / Forcht und Echreden gu beriagen und Die hefftige Bewegnusfen des Gemuthe ju ftillen vermag/ also permag ein steiffe und mobl ace grundete Doffnung das hochft (dade liche Bifft ber Bergweiflung zu bin tertreiben / unmaffige Rordit und Schreden zu verjagen und bie Bers wirrungen Des anafthafften Bemuths au ftillen. Der Schmarand / wie ges meldet worden / thut das Geficht und Die Bedachtnuß ftarden / Die Reiche thumen vermebren und por der bins fallenben Rrandbeit ben Menfchen bes mahren. Aber die Doffnungstarctet bas Dern und bie Vernunfit / inbent fie berfelben bie unendliche Bute und BarmherBigfeit Gottes vorftellet/ und folgende in temen ichablichen Rleinmuth und Zaghafftigfeit fallen lafit. Gie macht auch reich / Diemeis len der Menich bas Buth / fo er vers nunfftiger Weiß hoffet/ einiger maffen fcon wurdlich besiget und in diefer Besitung sich erfreuet. Die Doffe nung ift gleich einem Rischer : Nen/ ie weiter fich Diefes in Dem 2Baffer auss breitet / je mehr Gifch giehet man bas mit ein/ also auch je weiter sich bie Doffnung in bem unendlich groffen Meer der Gutigfeit Gottes erftres. det und ausbreitet ie mehr Gaben und Gnaden erhaltetfie. Deffenvers ficheret uns David fprechend : Sperantem in Domino misericordia circumdabit. Wer auf GOtt boffet / Pf 31. v. 10. ben wird die Barmbergigfeit ums fangen / oder von allen Geiten umges ben. Ja GDET selber durch ben Mund Isaid: Qui fiduciam haber mei, hæreditabit terram, & poffide- Ifain e, 57.

bit montem fanctum meum. Wels v. 13. der auf mich boffet / der wird bas Land

Bunber groffe Gua ragben.

Land ererben / und meinen beiliden Berg befigen. Der fich erfreuet oder troftet mit ber Doffnung/ wird auch Die Sach felbsten erlangen : Der aber die Doffnung nicht bat / tan jur Sach felber nicht gelangen/ fagt ber Deil. Augustinus. Db ober mas fur eine Rrafft ber Schmaragd wider bas Uns gewitter habe / bas laffe ich ber Ers fahrnuß über / und bahin geftellt fenn: aber gewiß ist es / daß ber sittliche Schmaragd einer fteiffen Soffnung muberwindliche Rrafft in bem Unges witter ber auch befftiaften Trubfals und Bibermartigfeiten habe / wie es fich unter vielen anderen flarlich ges wifen hat ben bem gedultigen Job / welcher in fo hauffigen und ichweren Trubfaalen / Deren eine der andern auf bem Buß nachgefolget / ben Schmas rand der Doffnung auf GDET nie mabl aus ber Dand ober vielmehr nie aus bem DerBen gelaffen bat, fons ber vielmehr fich veft resolvirt bat : Etiamfi me occiderit, tamen in iplo sperabo; iple erit Salvator meus. Wann er mich auch wird tobten/ fo will ich gleichwohl auf ihn boffen/und er wird mein Beeligmacher fepn. Und also ift er burch die Rrafft diefes Schmarages unverlett und unbefchabiget verblieben. Gleichwie ein Schiff auf bem wutenden Meer / auch mitten unter faufenden und braufenden Wind und Bellen unbeschädiget bleibet / fo lang es fich veft an bem Ander ans benget / und von felbem nicht ablafit: Alfo der Menfch auf dem gefährlichen und ungeftummen Deer Diefer Belt/ und des zeitlichen Lebens / wann er fich ben anhaltenben Wind und Wels len der Trubfals und Berfolgungen feft anhaltet an dem Under eines ftars den Bertrauens auf Gott/ fo bleibt er ficher von dem Untergang. Dann gewiß und ohnfehlbar ift :

Wer fest auf GOtt allein vertraut/ Die eitle Gichopff verachtet/ Der hat gant wohl und sicherbaut/ Kur ihn der Himmel wachet.

Den offt benannten Schmaragd der Hoffmung trucken und mehrmahlen in die Hand oder vielmehr in das Dert die H. Schrift und HD. Adter:

Habe fiduciam in Domino ex roto corde tuo. Verlaß dich von Bers' gen auf den Serrn. Benedictus vir, qui confidit in Domino, & erit Dominus fiducia ejus. Gefeegnet ift Jerem, c, 17. der Mann/ der fein Vertranen auf v. 7. den Særen fettet / und deffen Soffe nung der Serrift. Der Deil. Upos ftel Paulus/indem er feine Romer forge fam unterweiset/ wie fie fich verhalten follen/was fie zuthun und zu laffen has ben / bindet er ihnen auch ein / fpe gaudentes, fie follen fich in ber Deffnung erfreuen/ auf die Doffnung fleiffen/ mit ber Doffnung troften.

Der Schmangd ift auch in bemaleten Teffament boch æltimirt worden immasser er auf austrucktien Befehl Gottes unter anderen Ebelgesteinen auf das guldene Brust Blat des hoe v. 17. ben Priesters hat müßen eingesetzt

merben.

In dem neuen Teftament aber bat ben sittlichen Schmaragb ber Doffs nung und Des Bertrauens unter vies len anderen absonderlich ber D. Bis fcoff Martinus auf oder in feinem DerBen beständig getragen und fich Damit wider alle Gefahren Des Leibs und ber Seelen bemabret ; immaffen er in dem Leben und in dem Sterben jederzeit ein ungemeines Bertrauen auf Gott getragen hat / Dann ale er Chrifto binfuran allein zu bienen/das Rriege- 2Beefen zu verlaffen gedachte/ und Diefes von feinen Mitgefellen ibm für eine Bagbafftigfeit ausgerechnet murde/ da hat er fid) angetragen/ er wolle das feindliche Deer ohne 2Baf. fen allein mit dem Creup bewaffnet ficher burdbringen. Alls er aber ichon Bischoff mare und einstens auf der Reif burch bas Beburg von benen Morderen überfallen und angegriffen murbe / auch einer aus ihnen ichon wurdlich einen todtlichen Streich auf ibn führte / und ihm den Ropffgerfpalten wollte/ aber Davon verbinderet wurde / Da hat man ihn bernach ges fragt/ wie es ihme um bas Dern ges mefen fene/ ob er ihm nicht geforchten bab ? ba fagte er: nichts wenigers/ er fene nie ficherer gewesen/ wohl wife fend daß Gott mit feinem Benftanb

Jab. c. 13. V. 15. Der Rubin

pber Rat:

terichiedtiche

Beichaffen-

nie naher und bereiter fene / als wann Die Befahr am groften ift. Endlich als er in dem TodeBett lage und ihe me ber hollische Beind erschienen ift/ ba bat er ihne gant berthafft anges fahren und gesprochen: 2Bas haft bu ba zu ichaffen/ bu blutburftige Bes ftie/ du haft ben mir nichts zu fuchen/ Du wirft an mir teinen Theil haben. Aber zu merden ift / daß die Doffnung nothwendig mit unferer Mitwurdung ober Ubung der guten Berden muffe begleitet werden und vergesellschafftet fenn; bann fonften mare es vielmehr ein Bermeffenheit als mahres Bers Der macht ihm trauen zu riennen. vergebens ein Doffnung/ fagt ber Deil. Gregorius, Der nicht aufhort GDIX mit feinen Diffethaten zu belendigen.

# Der 3. Absaß.

Von dem Rubin.

Er Rubin ist ein schönes/rothes oder Feurfärbiges Sdelgestein/ und einerlen Gattung mit bem Rare functel von bem er mit bem blofen Nahmen unterschieden ift. Der Rus bin tommt mehrentheile aus Oft-In-Dien/abfonderlich aus dem Ronigreich Deau und ber Inful Beilon, Eswird auch eine / obwohl fchlechtere Bats tung in Bohmen und den Schlesischen Beburgen gefunden/ fonderlich in einer Arth der Rifel-Steinen / Die grofs fer ale ein En fennb/ welche wann fie entzwen gefchlagenwerden fchone Rus binen in fich balten / Die benen Driens talischen wenig ober nichts nachgeben/ fie werden aber felten gefunden. 2Bann der Rubin eine Gelbe an fich hat / fo wird er für ein Granat oder Spacinth gehalten.

Es sind aber auch die Indische Rubinen unterschiedlich beschaffen / die binen unterschiedlich beschaffen / die de tend fürnechmiste sprund die Arstundele Rubin / und dise geben wegen ihere einen Schein von sich gleich einer glüenden Kohlen / wie maninsgemein von ihnen scheint von ein an innegemein von ihnen scheidet. Die eduste an der Jarb und Wasser unn man in Indien Tockes, anderes etwas gerüp

gers in dem Werth/Ballex und Espinellos. Sinige seynd Feur-Fank/andere Leibfard/ und wiederum andere seynd denen Diemanten nicht ungleck/, und rtliche ein halber Saphir/ welder Stein mit den Nubinen in einem Kelsen wachet.

Die Urfach fo vielfaltigen Unters fchiede ber Rubinen ift Diefe/ weilen in benen Relfen ober Bergen / ba fie machfen / ihre erfte Sarb weiß ift/ nach und nach aber merben fie von ber Somen Dit gefarbet und zur volle fommenen Zeitigung gebracht. Wann fie bann volltommen zeitig fennb/wers den sie erst roth / als wie die Rarfuns del / ober Tockes, wann aber etwas von der Zeitigung manglet oder fie zu frube ausgegraben werden / ba ift auch ihr Karb unterschiedlich. viel nun ihnen mangelt an der Rothe eines volltommenen Rubins / um fo viel werden fie auch in der Rofibars feit und Werth geringer gefchapt zc.

Paulus Venetus in Dem Bericht pon ber Inful Benlon fchreibet lib. 3. c. 22. Es habe Der Ronig Deffelbigen Enlands einen Rubin gehabt/ Defigleis chen in der gangen Welt nicht zu fine den geweßt/dam er babe in der Lans ge die Breite einer Dand/ in ber Die de aber bren Binger begriffen/ als wie ein brennendes Feur geglantet/ und fein einniges Blecflein gehabt. groffe Tarter : Cham babe ibm eine fürnehme Stadt Darfür angebotten / welches er aber ausgeschlagen / weil folder Rubin von feinen Worfahrern in dem Reich ibm erblich autommen fene.

Auch merckwürdig ist jener Karfunctel-Nubin/welchen der Aldmiral Georg von Spihlbergen aus der Inful Aeylon mit sich im Holland gebracht/und ihm von dem König aus Candy ist verchet worden/ der die Größe einer großen Welschen Nuß batte.

Die Krafft des Rubins und Karfundels belangend/ so ift er ein treffindres Mittel wider alles Gifft / er era gobet und erfrischet das Gemuth/ stardet die Lebens-Gester/ er verminderet den Schlaff, und bewahret vor schreck-

baren

baren Traumen / auch vor der Vers Er miderftrebet ber Beile fauluna. beit / aber er bewegt auch jum Born/ und wann ein Unglud bevor ftebet/ ba foll er bie garb veranberen.

Der Rubin Birbe GOt tes perglis фец.

Eccli, c, 21.

¥. 2.

Die Lieb Gottes gleichet dem Rubin ober Rarfundel : Stein erftlich in bem / baß gleichwie Diefer eble Stein ein bewährtes Mittel wider alles nas turliche Gifft ift, also ift die Liebe Sottes ein trafftig und unfehlbares Mittel wiber alles Gifft der Gunden/ als welche fie nothwendig vertreibt/ ober ausschlieffet / und ohnmoglich nes ben einer ichweren Gund in bem Ders Ben ober in ber Geel eines Menfchen beifeben fan.

Diel ehender wurde Reur und Baf fer / Die und Ralte / Tag und Nacht fich miteinander comportiren und vers gleichen/ ale Die Gund und Liebe Gottes nur einen Augenblick lang benfammen fteben. Dann Die Gottliche Lieb tragt einen unleibentlichen Dag wider die Gund und verfolget felbe aufs auferfte an allen Orthen, wo fie felbe antrifft: Sietreibet ben Denschen an Dieselbige auf all mogliche Beif zu flieben und zu meiben und rufft immerdar ibme zu mit den Worten bes meifen Manns/ ut à facie colubri fuge peccatum. Sliebe vor der Bund als wie vor einer Schlans Wann fid) aber je ein Gunb in die Geel bat eingetrungen/ ba bes reuet und beweinet Die Lieb ben Bebs ler bitterlich und thut ihn nach aller Scharpffe abstraffen; babero tommt es/ baf vil & Ottliebende Geelen ebender alle Peinen biefer und jener Welt haben wollen ausfteben / als nur inein eingige Gund verwilligen / Dieweilen nehmlich die Liebe Gottes auf Die Remigfeit Der Geelen hochftens befliffen ift/ die Gund herentgegen die allerheflichfte Madel und Unremigteit

Bur bas andere gleichwie von bem Rubin gefagt wird/ bag er ben Schlaff mindere/ also auch und noch pielmehr fan pon ber Liche gefagt werden/ daß fie den Schlaff / das ift / die Tragbeit oder ben Dugiggang nicht nur minbere/ sondern ganglich vertreibe und ausschlieffe: bann Die Lieb Sottes ift alfo emfig und wurds fam / baß fie immerdar groffe 2Berd und Ubungen verrichtet. Ja wannsie dieses nicht thut, so ist es fein wahre Liebe nicht/ wie ber Deil. Gregorius anmerdet: Charitas magna operatur, velsi non operatur, Charitas non est. Sie laffet tein Rube noch Raft fone Der fie treibt immerdar an/ bem Beliebs ten etwas zu gefallen zu thun : Gie finnet unterschiedliche Mittel und Beeg aus / ben Dugen ober die Ehr Des Beliebten zu vermehren und ju bes forberen / auch alles nach Moglichs teit von weitem abzuleinen/ mas ibm mißfallet und einiger maffen gumiber

Bum britten und sonderbar kommt Die Liebe mit dem Rubin oder Rars functel in diefem über eins / baß gleiche wie jener Beurfarbig / ober Feurroth ift / und in der Dundle leuchtet / alfo auch / ja unvergleichlich mehr scheint und ichimmeret ber fittliche Rubin ober Rarfundel ber Liebe Gottes in Der finfteren Nacht ber Trubfalen / ber Unfechtung und Berfolgungen: ia in diefen Finfternuffen ber Bidermars tiateit wird der Rubin der Liebenicht nur nicht verbundelt / sonbern glans Bet vielmehr als an bem bellen Zaaber 2Bohlfahrt / und zeitlichen Gludfees ligteit / Dam er gibt bain bifer Dunctle die schönste Strahlen der Tugenden von fich / benanntlich ber Gedult und Demuth / der Treu und Dandbars feit gegen Gott / ber Starde unb Standhafftigfeit 2c. wie es sich ben so vielen taufend S.S. Martner und ans deren Sottliebenden Geelen / Die um Unschuld vil und schweres gelitten bas ben / flarlich erwifen hat : bann bie Trubfal ift gleichsam ber Probiers Stein der Liebe/ welcher weiset/ ob fie rein und aufrichtig fene/ und gleichwie bas Gold in dem Feur geprufet wird/ ob es gut und gerecht / also wird bie Liebe in der Widerwartigfeit probirt/ und versucht/ ob fie rein und ftande bafftig fene.

Der Rubin haltet in Die fleischliche Begierben / und bewahret von ber Berfaulung / hingegen ftarctet er ben

Menfchen und macht behernt und

cornmuthia.

Auch ber fittliche Rubin ber Liebe Bottes haltet gurud und untertrudet Die fleischliche Lieb / und laft ben Menfchen gar nicht verfaulen ober verberben unter benen irrbifden Begiers ben und Anmuthungen. Dingegen ffardet fie bas Gericht/ und macht herphafft und unerschrocken/jafte ents gundet mit einem loblichen Enfer und Bornunuth in Beftreit und Berfolgung ber Gund und Lafter in Bes fcbubung ber Ehribres Beliebten. Fortisut mors dilectio. Da ift fie fo ftards muthia baf fie meder Befahr noch Befchwerben / weder ben Tod felber achtet : wie es flarlich mit feinem Erens pel erwiesen hat der D. Liebs und Ens fervolle Apostel Paulus / indem er Delbenmuthig ein ganges Deer ber Trubfaal / Befchwerden und Befahe ren beraus forderet/ mit dem veften Schluß und Versicherung/ daß ihne nichts folle absondern oder abwendig machen von der Liebe Christi / weder das Leben / noch der Tod/ weder Ens gelnoch Menichen/ weder Rrafft noch Macht/weder bas Begenwartig noch Butunfftige.

### Der 4. Absay.

#### Bon dem Saphir und Spacinth.

Des Sas phirs Geffalt und Krafft.

Cant. c. 8.

Rom. c. 8.

v. 35.

v. 6.

DEr Saphir ist ein schoner/ Dimmelblauer/ burchfcheinender Stein/ wird nicht nur in Indien fonber auch in Europa gefunden. Aber Die Drientaliche/ fo man in Degu/ Calecut und Zenlon findet/fennd die befte. Der Saphir ift fast eben so hart / als wie ber Diemant. Es werden vielerlen Gattungen ber Saphiren gezehlet. Die erfte und befte werden von ber schönen himmelblauen Rarb Saphyrus Cœruleus genennt. Die andere Gattungl neiget fich von ber blauen Farb auf das Grune/ und wird Saphyrus viridis benahmfet. Die dritte gebet von bem Blauen in bas Goldfars be oder Saphyrum aureum, Golds Caphir : und Diefes Ebelgeftein hat guldene Dupflein oder Flecklein. Die

vierdte Gattung endlich ift liecht und Milchfarbig / und gucket von bem blouen in bas weiffe/ Saphyrus candidus : und Diefe tan man leicht durch Runft weiß brennen / poliren und fo gurichten / bag fie benen Diemanten Ihre Natur ift talt und aleichen. trocken/ wie insgemein andere Ebels geftein. Den Werth betreffend wird ein ieber Saphir nach dem Grad fais ner Sarb / Reinigfeit und Groffe ges schant / doch sennd sie nicht so boch in bem Dreif ale wie Die Diemant/ Rus bin und Schmaragden / die bunctele blaue aber fennd furtrefficher als Die Liedite und weißledite.

Die Größe diese Steins übertriffe in der Breite selten einen Mandele Kern/ lage/ selten/ immassen ich auch selbst in einemgewisen Kuchen-Schap einen/ der war/ geschen hab. Noch merchwürdiger soll dereinige sepn/ von welchem Perrus Martyr schreibet/ daß Gonzalvus Oviedo in Welf-Indien eine Schapelen von Saphir geschen habe/ welche größer gewest als ein Gang-Ep.

Diefer edle Stein ift vor andern des nen Augen febr angenehm : Seine Rrafft aber belangend, fo ift felbige vilfaltia und unterfchiedlich / Dann er foll ein Dernftardendes Mittel fenn wies der die Forcht / Ohnmacht und Traus rigteit. Die Mugen erfrifden und Des nen Rinds Blatteren mehren / daß fie benen Augen nicht zu nah kommen : wie auch die 2Bunden beilen/ mann man ihne pulverifirt, und mit Mild vermischt darauf legt. Ferners wie man von ihm fcreibt / fo ftarctet er bie Glieber/ machet herthafft und ftreits bar: er vereiniget bie entamente Ges muther/ er maßiget die Dit in bem Leib/ und legt die Beschwulft nies ber: ift auch ein Mittel miber bas Gifft und ift der Unlauterfeit alfo gus wider / bag er abftebt / oder feinen Blant verliehrt/wannihn ein gar uns guditig und lafterhaffter Menfch traget.

Wegen diesen herrlichen Sigen: Die Gnad ich afften kan der Saphir gar wohl Sousswied mit der Gnad Sottes verglichen hirr Etan werden/als welche eben solche fürtress, verglich, n.

lid)e

Itche Burdungen in der Menschlichen Scel hat / als wie er fin bem Leib. Dann Die Gnad Gottes ift bas wahre und unfehlbare Mittel wider alles Sunden: Gifft / welches fie augens blidlich aus ber Geel vertreibet : fie ftardet ben Menfchen gewaltig/ und befrenet ibn vor unordentlicher Forcht und Zaghafftigteit; Gie macht ihn tubn und berghafft / also bag er feds lich mit dem Apoftel Paulo fagen barff: Omnia possum in eo, qui me conforad Philip. c. 4 tat: 3ch vermag alles durch den/

der mich machtig macht. Snad Sottes erleuchtet Die sittliche Augen/ bas ift/ den Berftand bes Menichen / bag er fieht und ertennt/ was &Dit von ihme haben, ober nicht Sie beilet unfehlbar und baben will. augenblicklich alle todtliche Wunden/ fo Die Gund Der Geel verfest bat. Sie dammet und lofchet aus Die une ordentliche Din ber bofen Begierben und Unmuthungen/ und trucket nieder Die Geschwulft des Doch oder Ubers muthe : fie tan mit temer Unreinigfeit Des Gemifiens vereiniget werden, und fich gar nicht aufhalten ben einem grofs fen Gunder: Endlichen und absonders lich thut fie ben Menfchen mit Gott und mit feinem Machften verfohnen. 2Bann man eine lebendige Spumen in ein Buchslein oder Geschirrlein thut/ und einen gerechten Saphier . Stein eine 2Beil barüber haltet, ba wird bie Spinn durch die Krafft des Saphiers ohne Berührung alfobald getobtet. Eben alfo/ wann in dem DerBen ober in der Geel eine gifftige Spinnen Des Neid und Daffes, oder eines anderen Lafters fich befindet/ und aber von oben berab die feeligmachende Bnad Sottes barüber fommt/ Da muß bie fes aifftige Ungieffer/ die Gund/ alfos bald fterben oder abweichen: fie tan Die Rrafft und Burdung Diefes Ga-

Es pflegen die groffe Derren geift. lich und weltlichen Stands ben Gas phier por andern Edelgefteinen in De nen Finger-Ringen zu tragen/ und er ift auch ichon in Dem alten Teftament berühmt und bochangesehen gewesen:

phiere ber Gnad Gottes feinen Mus

genblick erdulden.

R. P. Kobole groß, und fleine Welt,

um ben geiftlichen Saphier ber Bnab Sottes follen wir une ver allem/ und über alles bewerben; bann an biefem all unfer Deil und Wohlfahrt gelegen Diefen follen wir über alles fchas Ben/ und beständig ben uns tragen zc.

Es tan auch ber Saphier wegen ber himmelblauen Farb mit ber Contemplation ober dem beschaulichen Les ben verglichen werden; maffen bie/ fo bemfelben ergeben fennd/ mit dem Apostel sagen tonnen/ nostra coversatio in coelis eft, unfer Wandel ift im Meben bem/ bag bie Bes trachtung in fittlichem Berftand und in dem Gemuth auch einige bergleis chen Wurdungen bat / als mie ber Saphier in dem Leib des Menschens.

Der Hyacinth (von der Blumen cinthe Nachteles Ramens also genennt) ist ein turund Bie burchicheinendes gelb: rothes Ebelges dung. ftein: und nachdem es mehr oder mms der von der Rothe hat wird es bald gu benen Rubinen/bald gu benen Gras naten geredinet. Die befte Spacins then fevnd febr bart, nicht gar zu flar und nicht gar bundel: Die rothe/ fo in Dem Reur noch rother werden / halt man für die Edlifte. Insgemein werben brenerlen Gattungen ber Spacins then unterschieden / nemlich die rothe/ gelbe oder Saffran: farbet und blaue: neben benen Drientalifchen findet man auch einige in Schlesien und Bohmen. Der Dracint wird auch in ber Des bicin jur Derpftardung gebrauchet. Seine Burdung folle in dem beftes ben / bag er von der Deft befrene/ bie Traurigfeit vertreibe/ das Dern ftars de/ und den Schlaff befordere.

Dergleichen Burdung hat auch im Dir Engend fittlichen Berftand Die Tugend ins burch ben gemein; dann fie befrenet Den Den Souten. ichen von der ichablichen Deft der Sunden / fie ftarctet das Dern und Gemuth in Ubertragung der Befchwers ben/und Ubermindung ber unfichtbars lichen Reinden/ und verurfachet ben Schlaff / das ift / Die geistliche Rube Des Gewiffens

Aber ich life noch von einer anderen besonderen Eigenschafft des Hyacine then/ nemlich daß Diefer Stein fich ganglich nach dem Dimmel richte:

wann

mann ber Dimmel fcon blau und beis ter ift/ ba fen ber Dyacinth auch fcon und bell; wann aber der Dimmel trub und dunckel aussehe / Da sehe der Stein auch also aus: sereno ridens, nubilo tabelcens, fagt ber Deil. Ilidorus von Diefem Stein. Ubrigens fen der Dya einth ein fo fcon : und edler Stein/ daß er nicht vonnothen habe/ gleich anderen Ebelgefteinen in Gold einges faßt zu werden / fondern an ihm felber und alleinia schoner sene als andere in oder mit dem Gold. Eben durch dies fe Eigenschafft thut er auch bie Tugend ober einen tugendfamen volltoms nen Menfchen reprælentiren ober vor ftellen : ber nemlichen all fein Leben ober fein Thun und Laffen nach dem Dimmel richtet/und wie diefer ibm es porfdreibt/ anftellet / mit ber Erben aber nichts will zu schaffen haben: der mit Tugend also gezieret ift/ daß er das Gold der zeitlichen Shren und Reichthumen gar nicht bedurfftig ift/ fondern biefelbe berthafft verachtet.

#### Der 5. Absab.

Bon dem Berpll, Jaspis, und Tovas.

Was ber Be. Der Bernu tounin aus Dem grub roll fepe. Sarb zieht fich aus bem grub Er Bernll kommt aus Indien/ nen in bas blaue/und fihet bem Meers Wasser nicht ungleich: je bleicher er ift/ je beffer und gerechter ift er. ift an fich felber duncel / und hat schier teinen Glans / big er gefchnitten wird: befimegen schneiden und schleiffen ihne Die Indianer fecheedig/ aleban glangt er zierlich : es gibt beffelben unterschied. liche Gattungen/ und er scheint eine Art von Ernstall zu senn.

Er folle gar gut fenn far die trieffens De Augen/ wann man ihn gerftoft/ und mit Rofen - ober Lilien . Baffer vermischet: auch für die Gebrechen bes

Magens und ber Leber.

Durch den Bernll fan die Frenges bigteit verstanden werden : weilen gleichwie Diefer Stein/ wann er feches ectig geschnitten und geschliffen wird/ Da gibt er von allen Geiten einen ichos nen annehmlichen Schein von fich/

und fpenbirt feinen Glant reichlich aus: also thut die Tugend ber Frens gebigteit auf Gerlen Weif ben Schein ibrer Gutigfeit ausbreiten/ und ift barburch ben jebermann beliebt und angenehm. Memlichen fie gibt und theilet ben Bedurfftigen mit / erftlich fren/ oder gutwillig und ungezwungen/ nicht erft auf langes Preffen ober une geftummes Unhalten Der Supplicanren/ ja ein frengebiger Menfch fchamet fich/ wann man lang und ftarct follte ben ihm anhalten und gleichsam ihne nothen. Er bebendt mas gefchrieben ftehet: Beatius est magis dare quam Ador. c. 20. accipere. Daß beffer und gludfeeliger \*. 35. fene gebent als nemmen. Und wides rum: Geelig ift ber fich annimmt Pal. 40. v. 2. des Durfftigen und Armen / bann der Serr wird ibn erretten gur bofen Seit. Burs anderte gibt ber Frengebige hurtig und bald; er nimmt das Sprichwort in Obacht: Qui cito dat, bis dat , ber gefchwind gibt/ gibt dopplet oder noch so viel. Im Ergurnen und Straffen ift der Menfch offt nur gar zu geschwind und geh/ im Beben foll er auch nicht langfam fennt und die Bedürfftige oder Unhaltende nicht immer mit bem leibigen cras cras, morgen morgen/aufziehen. Drittens muß die liberalitat ober Frengebigfeit geschehen aus eigenem/nicht aus frembem ober ungerechtem Gut; Dann ein Geschenck ober Allmosen / bas von frembem But herkommt/ ift ein Greuel vor ben Angen Gotteg. Wiertens folle man frengebig fenn magig und mit Befcheibenheit nach Propotion feines Stands und Bers mogens / ohne Berfchwendung und Beschädigung seiner selbst oder der Gemigen 2c. Dann

Omne quod est nimium, vertitur in vitium.

Bas zu viel und übermäßig/ Schadlich ift/ und unzuläßig.

Bunfftens folle Die Frengebigfeit ges ubt werben gegen ben jenigen / Die es verbienen und nicht migbrauchen/ ben benen es wohl angewendt ift: bann wann man gegen den jenigen frenges big ift/ die es übel anwenden und nuff. brauchen/ fo thut man zu bem Bofen

cooperiren ober mithelffen/ und macht fich frember Gunden fculbig. Es ift eben fo viel/ als wann man einem unbebutsamen Rind ein fpipiges Def fer in die Dand gibet/ mit bem es fich gar leicht verwunden tan. Endlichen 6tens foll man bie ermifene Butthat ober Frengebigfeit bem/ Der fie eme pfangen bat/ nicht leicht aufheben ober pormerffen : und über die Undands barteit fich nicht mit Unwillen ober uns magig betlagen. Dann Die Butthas ten oder Frengebiateit/ fo wir aus Lies be Gottes andern erweisen/ verliebs ren ibren Werth und Werdienst nicht/ wann es fcon ber Menfch/ fo felbe ges noffen hat/ nicht erfennet.

Diefes fennd bie fed's gefchliffene Ed bes sittlichen Bernlle/ die ihne fcon und glangend machen/ ich will fagen/ die feche Umftand / fo die Eugend ber Frengebigfeit baben muß/ auf daß fie fcon/ volltommen und ans

genehm fene.

Man fagt auch von bem Bernll/ daß mann er von einer falten Dand gegen ber Connen gebebt werde / fo thue er die Dand erwarmen. Gewiß ift es/ daß die Frengebigkeit die in der Lieb und Freundschafft gant falte/ und aleichsam burch Reindschafft ers frohrne/ ober erftarrte Dernen ermars me/ und widerum gur Begen Lieb und Breundschafft erweiche.

Der Jaspis ift gar unterarb und Bårdung.

Der Jaspis ift ein fehr harter/ ets mas bundler und nur zum Theil durche fcheinender Stein / Der hin und wiber rothliche und grune Rledlein hat. Es fennd beffen gar viel unterschiedliche Gattungen. Plinius erzehlet deffen zebe nerlen. Isidorus aber noch mehr/ wels chem die Natur unterschiedliche Fars ben geben bat und folgende die Mens fchen auch unterfdiedliche Namen als fo daß fie auch zu unterschiedlichen Gattungen ber Ebelgefteinen gezogen werben: fie tommen aus vielerlen Lane bern/ als Indien/ Perfien / Copro/ Phrygien ac. Der erfte und befte uns ter benenfelben ift grun und burchicheis nend/ bem Drientalifden Smaragb nicht ungleich / und diefer kommt aus Indien. Der Jaspis folle unterfchieds liche Rrafft und Burdungen haben:

R. P. Kebelt groß und fleine Welle

Er ftelle Das übermäßige Bluten ein/ wan man ibn an bem Dals traat / er benehme ben Edeloder Magen- Braus fen / er mache belle Augen/ vertreibe Das Rieber und Die Bafferfucht / wie auch ichabliche Phantasmata ober Eine bilbungen / und ber grune fen ben fcmangeren und gebahrenden grauen Derbulfflich.

Es tan meines Grachtens bes 3a Die Wiffen fpis wohl auf die Biffenfchafft ober ichafft mirb Belehrtheit insgemein ausgedeutet mit bem 30 Dann erftlich gleichwie der feis vergle Jaspis vielfärbig und unterschirdlich ift in feiner Gattung und Gigenfchaffs ten/ ber eine grim/ ber andere roth/ ber britte blau zc. ber eine fur biefen/ ber andere für einen anderen Affect ober Buftand ac. ber eine ba/ ber ans dere bort zu finden. Allfo ift auch die Biffenfd)afft gar vielfaltig und unterfchiedlich. Die eine/ Die aufferordents licher Beif von Gott unmittelbar eingegoffen worden ift: Die andere aber/ welche auf gewohnliche Weiß burch Studiren/ burch Dube und Arbeit nach und nach erwerben wird. Iene wird in ben Schulen scientia infufa, biefe aber acquifita genennt. hat in einem hoben Grad ber 2lbam im Darabeng von Gott empfangen: wie auch bernach ber weife Galomon/ und die Apoftel an bem Deil. Pfingfts Ja noch unterschiedliche ans dere D.D. fennd burch das Gebett geblingen/ und auf einmabl grundges lehrt worben. Der Gottfeclige Egne ptische Abbt Hor mit Namen/ Der mes ber lefen noch fchreiben tunte/ als ibm ein Budlein geben murde/ ba hat er gebettet / angefangen zu lefen / und ift in em ober anderer Stund fo gelehrt worden/ ale andere in viel Jahren. Joannes ein Trajectenfifcher Bifcheff/ ift von bem Pflug zu dem Bifthumbes ruffen worben/ und hat jugleich bie anftanbige Wiffenfchafften übernaturs licher Beiß empfangen. Stephanus ein Ginfibler ift in ber Buften / obne Bucher und ohne Lebrmeister also ges lehrt und erfahren worden / daß er als len/ bie ju ihme tommen/nohtwendige Unterweifung hat geben tonnen 2c. Die andere gewöhnliche Wiffenschaff.

ten fennb bie / fo alle Gelehrte mit langer Beil und vielem Studiren ers

merben.

Diek fennd wiederum unterschiedlich von Göttlichen und übernatürlichen Dingen/ als wie die Theologi,
oder von natürlichen Sachen und Eisemschafften öberetichen Dingen/ als
wiede Philosophi, oder von Administrirung der Gerechtigkeit/ und gerichtlichen Sachen/ als wie die Jurisprudennia, oder von Erhaltung der
Sesundheit und Deilung der Kranckbeiten/ als wie die Medicin/ oder von
dem Dimmels-Lauff und Erstuffuß des
Seschung als wie die Altologi &c:

Alle Diefe Wiffenichafften ergoben und ftarden ben Berftand/ als wie ber Jafpis Die Augen. Gie benehs men auch wegen ihrer Unterschiedliche teit und vielfaltigen Objecta ben Edel oder Berdruß/welchen einerlen Das teri / wann fie zu offt tommt / ober zu lang bauret/ verurfachen thut. Bers ners der Jaspis vertreibt Die Fieber und schadliche Phantasmata, auch die nuBliche Wiffenschafften vertreiben fo: wohl die innerliche Ditzen der bosen Begierden und Anmuthungen / ale die Ralte der Tragbeit und des Mußige gange: absonberlich aber vertreiben fie aus dem Berftand die Schadliche und Schandliche Phantasmata der Irrthus men und Unwiffenheit 2c.

Die obgemeldte Jaspis Stein bes finden sich nicht in einem sondern unterschiedlichen Landern: und auch die gemeldte Wissenschafften sindet man nicht ben einem Gelehrten allein/ sondern eine ben diesem/ eine andere den

einem anderen.

Der Jassissift aus Göttlicher Rerordnung auf dem guldenen Bruste Blat des Johen Priesters in dem alten Testament eingesetzt gewesen umb hat selbam ein sonderliche Iere gegeben, der mit dem sittlichen Jassis der mit lein sittlichen Jassis der mit hem sittlichen Jassis der mit hem sittlichen Jassis der nublich und anständigen Wissenschaftet en sollen absonderlich unsere Hohe Priesteren die Alfagen; die hohe gestelliche Derigkeiten die Wissellich und prädlaten verschen und gezieret son.

Endlichen wie der Beil. Joannes in feiner beimlichen Offenbabrung

gesehen hat/ so ist das erste Fumdamment der Humilschen Stadt Iserusamment der Humilschen Stadt Iserusammen der Jaspis gewesen: und der Jaspis / verstehe die Wissenschaften und Belehrtbeit; ist auch nach dem Slauben das erste und färeste Fumdamment der Catholischen Kirch / auf welche sie sich gemein den in der Gette der und keisten mußdamit sie aufrecht und unverstört den in der Stadt und Wester und Irrglaubigen durch Vetrug und Arglist bestritten und angesochten wird.

Der Topas oder Topaffer : Stein Topas ein ift ein gar herrlich und ichones Edel fdon , grof geftein / welches an Glant Rlarbeit Chelgefien. und Groffe bie andere übertrifft. Ginige thun ihme ein gelbe Farb zueige nen/ und fagen es fen ein Gattung ber Ehrnfoliten / es wird auch Chrnfopras genennt : Unbere machen ihn grun/ und benen Emaragden abnlich/ und wiederum andere rothlecht benen Rus binen ober Rarfundel nicht ungleich. Am beften icheinen Diejenige gu reben/ welche fagen: Gein Farb bestehe in eie ner Bermifchung aller Farben anderer Edelgefteinen / ober daß er annehme Die Farben aller anderer Steinen mes gen feiner Rlarbeit / wann fieibm pors gehalten werben. Er ift in benen Schaten der groffen Rürften und Hers ren febr bochgeschant und angenehm.

Einstens ift ein fo groffer Topas gefunden worden/ daß Prolomæus Philadelphus eine gante Statuam vier Eblenbogen boch daraus hat machen laffen/ wie Andreas Baccius c. 4. de gemmis fchreibet. Bie man von ihe me fchreibt/ fo habe er feinen Dahmen von der Inful Topat in dem rothen Meer gelegen / barinn er bauffig gu finden ist / die beste aber / wie andere fagen / follen aus Carmania fommen / und allda inden bodiften Relfen gefuns den werden. Bu Meapel befindet fich ein Topas/ welchem mit alt Romis fchen Buchftaben folgende Wort eine gegraben fennd. Natura deficit. Fortuna mutatur. DEUS omnia cernit. Die Natur nimmt ab. Das Gluck perandert fich. Gott fibet alles

Es foll auch der Topas groffe Rrafft und Würckungen haben/ nem-

lid

lich wider die Melancholie/wider den Blut-Fluß und hinfallende Krancks beit/ und wann er in ein fiedendes Waffer geworffen wird / da stillet er Daffelbe und benimmt ihm bie Dit/al fo day/ wie einige behaupten wollen/ man wohl moge die Dand unvelent das rinn halten. Wer curios ift foldes zu probiren / mag es thun / ich lag es/ wie piel anders in Diefer Materi auf ben Glauben oder Authoritat ber Scribenten (aus benen ich es gezogen hab) oder auf die Erfahrnuß antommen/ und dahin geftellt fenn. Er foll auch ein gutes Mittel fenn wider den Bornmuth / und dem Gifft widerftreben : ja seinen Glang verliehren/ wann solches ihme zu nahe kommt / so bald aber bas Bifft hinmeg ift/ tomme ibm fein voriger Glant wiederum. Endlie chen foll er in feiner Rrafft und 2Birs dung nach dem Mond fich richten/und darinn mit demfelben ab. und gunems Der Topas tan einiger maffen Der Topaf: Mell. Grem beden auf Chriftum den DErrn ausgedeus tet Eprifum tet werben / als welcher an Groffe / und Derrlichkeit / an bem Blang Der Glori und Deiligfeit alle Menichen übertrifft / und ein lauterer Bufammens Bluß ober ein Berfammlung aller Wolltommenheiten ift/ die er eminenter, das ift / auf eine übertreffentliche

Weiß in fich enthaltet / als wie der

Topas die icone Rarben aller andes

ren Ebelgeftein in ihm versammlet.

Diefer geiftliche Topas nehmlich Chris

ftus ift das allertoftlichfte Ebelgeftein

in der Göttlichen Schap:Rammer/

ja er felber ift die Schan : Rammer /

in welcher alle Schan der Weiße

beit und Erfanntnuß verborgen

wider die unordentliche Traurigfeit /

verbirgt oder binterhaltet er den Glank

Er ift das trafftigfte Mittel

Coloff, c, 2.

ja er ift gaudium Angelorum, die Frend der Englen: wider den Zornstein.

\*\*. 39. innaffen er felber sagt: dicite à me, quia mitis sum &c. Lers net von mit/ dann ich din sanstein mitig. Das Sündven: Sift vers treibt dieser Söttliche Topas unselbe dar aus der Seel; wann aber der Mensch verstodt ist/ und das Sift der Sünden nucht aussperen will / da

und die Strahlen feiner Gnaben fo bald hingegen jenes todtliche Gifft durch die Reu und Bug abgelegt ift/ Da lagt er biefen Glang mider feben. Der Topas folle in feiner Rrafft und Würdung ju . und abnemmen/ nach dem Lauff Des Monds : ber fittliche Topas aber Christus ist zwar an sich felbsten unveranderlich/ also baff er in der Bolltommenheit meder gu=noch abnehmen fan : boch aber thut er fich in fo weit bem Menfchen / welcher vers anderlich und fo unbeständig ift, als wie ber Mond/ accomodiren / bafi/ nachdem bifer zu sober abnimmt in ber Eugend und in dem Guten / nach dem laffet auch diefer Gottliche Topas mehr oder minder Rrafft und Gnas ben Einfluß von ihm ausgeben / und bem Menschen zufommen.

Der 6. Absat.

Bon dem Ametist, Onnech, Sardio, und Sardonix, von dem Chrysolicho, Cascedonier, Opal, Eurebis, Alchat und den Granaten.

Der Ametift ift ein durchscheinene Der Ametif. bes / Beil-blau = mit roth pers mifchtes Ebelgeftein. Estommt aus Indien und Arabien / einer geringeren Gattung auch aus Bohmen. gibt Deffen unterschiedliche Urt ober Gattungen / nachbem fie von einem Orth herkommen: einige fennb gant roth / andere blau. Bu Beiten gibt es fo groffe Ametift / bag man toftliche Geschierlein oder andere Figuren bas raus macht: fielaffen fich leicht fchneis Der Ametift foll ein Mittelfür Die Trunckenheit fenn (auch ber/ fo ihn tragt/ von bem Bein nicht anges fochten werde) und von bisem Effect den Namen haben / bann bas 2Bort Ametift tommt aus bem Briechischen her/ heift so viel als auf lateinist fine vino, zu teutsch/ lobne Wein. foll auch ben Menfchen wachtbar und verständig machen. Diefer Stein hat Die Ehr gehabt/ baß er/ wie Nicolaus de Lyra schreibt/ von dem Deil. Jos fephin einem Braut-Ring ber Seelige

ften Junafrau Maria ift gegeben mors ben.

Det Onyx, Sardius und Sardonik.

Der Onne gleichet einem fauber weiffen Singer-Magel eines Menfchen/ er hat viel Abern/ Die mit Milche fare ben Circtlen umgeben. Omnt ift ein Griechisch Wort/ beift lateinisch unguis, ein Dagel. Er tommt aus In: Dien und Arabien/ er wird offt fo groß gefunden/ daß man auch Erind : Bes ichirrlein baraus machen tan.

Der Onnchift weißlecht aber bunds ler Rarb / mit unterschiedlichen Strichen durchzogen. Denen die das Dim fallende haben / ober vom Schlag bes rührt worden/hilfft er auf/ und ist des nen Augen nuplich. Wann man ihs ne reibt/ fo wird er erbitiget. Ubris gens hat auch ber Onnchunterfchieds liche Gattungen / Farben und Würs dungen/wie bann auch von einigen ber Bernll unter Die Onnchen gezehlt

mirb.

Der Sardius ober Garber ift einros thes Edelgestein/ schon und tostlich/ (einige wollen es fene eben bas/ was der Rubin) wird also genennt/weilen es von benen Sardibus zu erft ift ges funden worden/ wie Plinius und Ifidorus fchreibt. Es tommt aus Affins rien und Indien zc. Er bat die Rrafft Das Gemuth ju ermuntern/ bie Borcht zu vertreiben und berghafft zu machen/ ja auch denen Zauberenen zu widerftes Man fagt auch / bag / obwohl der Onnch etliche bose Eigenschafften babe/ fo tonnen boch felbige in Bes genwarth des Sarderfteine nicht fchas

Der Sardonix bat feinen Nahmen bon bem Sardio und Onyx, bero Rars ben und Natur er aud) participirt. Einige nehmen ibn fur eine mit Dem Dunch. 2Bie lsidorus schreibt / so bat er drenerlen Farben / untenher ift er schwarplecht/ in der Mitte weiß/ und oben roth. Dife garben gibt ibm auch Botius, und fagt/ fie fenen burch runde Strich von einander unterfchies Den / als wann es mit Rleif durch die Runft geschehen mare. Er ift ein burchschemender Stem / und wird in Afia / auch in Europa gefunden/doch fennd die Drientalische allgeit die be fte/ und offt fo groß/ daß man Trind Befchier baraus machen tan/bie aber febr foftbar und theur feund. Ronia Mithridates foll ein groffe Menge derfelben gehabt haben.

And der Chrysolity ist ein herrlich icones Edelgeftem / welches auf Ro Der Chrynighthen Eronen pranget / und fowohl fouther aus Africa als Indien hertommt. Won feiner Farb ichreibet man gar unterichieblich: villeicht weilen unters fchiedliche Gattungen berfelben fennd. Einige beschreiben es als bell ober Meer-grun/ andere hingegen Golds Farb 2c. Toftatus fagt / Diefer Ctein habe ben Tag einen feurigen/ gu Nachts hingegen einen Goldfarben Blant. Ifidorus aber thut Diefes bem Chrnfepras und nicht dem Chrnfoe lith zueignen ( der Chrysopras ift sons ften ein durchscheinender gruner Ebel geftein / mit einem Gold : Glang vers mengt / den Augen febr angenehm) Majolus fchreibt Der Chryfolithus über. treffe an der Schonheit alle andere Stein und feine Blantmen-Barb gebe einen wunderschonen Unblick von Einige melben/ es habe ein Roa nig in Zeyland einen fo ungemein groß fen Chrofolith gehabt/ber für den tofte barften/fo man jemahl in der Welt ges feben/ und fur unschanbar gehalten worden; maffen er fo lang gewesen/ als ein Dand breit ift und fo dick als eines Manns Arm: auch heller als ein Feur-Flamm geglinet habe / ba boch fonst gemeinight die Ehrnfolithen nicht groffer ale ein Mandel = Rern fennd. Undere hingegen wollen von teinem Reurfarben Chrufolith etwas wiffen und ertennen / fagend / es fene jenes toftbare Edelgeftrin vielmehr ein Reurglangender Rubin/ ben man Piropos neunt. Albertus M. (chreibt/bis fer Stein laffe feln grofte Schonbeit am Morgen feben/ zu anderen Beiten aber bes Tags fene er nicht fo fchon.

Mardobæus Gallus lib. de lap. fcreibt ihme Bers weiß wunderliche Burdungen gu/ beren aber die mehris ste Didac. del Castillo de orna. & vest. Aron. fol. 313, als aberglaubisch pers Denen Almaticis foll er leiche wirfft. ter athmen belffen. Aus Difem allem erhellet / wie fo fchwer es sene in Diefer Materi / nehmlich von benen Ebelges ftemen etwas gewifes zu schreiben.

bes Rarfunctels/ andere aber bes

2Bas ben Ligurium oder Encurer Da Ligurius Bal anbelangt/ (ber aud) unter ben Edels cebenier. gefteinen auf dem Bruft-Blat des bos ben Priefters gezehlt wird ) fo thun eis mige Scribentenibne zu einer Gattung

Dnacinthen rechnen.

Calcedonius ift ein halb burchfichs tiger Stein / einer bundel / feurig ros ther Barb: oder wie andere wollen / bat er unterfchiedliche Farben/ nachs beme man ihn gegen bem Liecht hals Emige rechnen ibn unter Die Rarfunctel Rubin: andere aber unter bie Onnchen. Die Orientalische seinen Die befte theils einer Durpur/ Dims mel-blau mit weiß vermifchter garbt etliche haben ein annehmliche Rothe/ und wann fie gegen der Connen gehal ten werben ba ffellen fie burch ben Biber-Schein ihrer Farben einen fleis nen Regenbogen vor. Die Calcedos nier werden gern zu Detifchafft ober Sigillen gebraucht / weil fie rein abs truden/ und tein Materi an fich gies ben. Er foll für die Rorcht und De lancholie gut senn / auch das Geitem Webe benemmen.

Der Opal ift ein Ebelgeftein / wels des burchicheinig und wegen Wermis fchung unterschiedlicher Farben/ wie ein Regenbogen fehr lieblich in die Mus genfallet. Es ift von der frengebigen Natur mit ber Rrafft und benen gare ben Schier aller anderen Edelgefteinen begabt worden : wegwegen es nicht/ wie andere Edelgeftein/durch die Runft tan nachgemacht werden. Es folte absonderlich das Gemuth zu erquiden permogen und wider die Ohnmacht verhulfflich fenn/auch die Mugen fchars pfen deffen, der ihne bat. Es wird diefer Stein in Indien und auch in Ungarn gefunden. Man zehlet aber viererlen Gefchlecht ober Gattungen ber Opalen. Die erfte und furnemfte ift blau und Purpur-farb ober auch roth mit gelb vermengt und burchicheis nend. Die befte werden ertennt durch ihre Rarfunctel-Flammen/ihrem Umes tiften-Slang/und Smaragben grune/ welche alle zusammen in einer Buns ber : ichonen Bermischung gu feben fennd. Diefer Stein ift zu feiner Rleis ne (maffen er gemeiniglich nicht gröffer als ein Bonen) fehr fchwer. Die befte fennd febrhart: Die andere etwas weis Die Urfach feiner vielfältigen schonen Farb folle fenn/ weilen bet Stein frausift, und vil durchscheinens be Theil hat/ in welchen er/ weil fie nicht durchgehend oder porolisch sennd! das Liecht empfangt/ und felbes wider auruct gibt.

Der Turdis ift ein harter / nicht Turcois pher burchfichtig/aber fchon-himmel-blauer Tardis. Stein/ in welchem bas Blau aus bem grunen herfurgehet/ und mit einer tleis nen Mild) weisse vermenget ift. Die nicht burchsichtige / und die gant Schatten . Dundle Stein loffen tein folie zu/ als wie die andere als Rus bin/ Smaragb 2c. Der Turche ift burch und burch gleicher Schonbeit innerlich und aufferlich/ und hat nicht ponnothen/ daß man ibn erbobe/ oder ibm belffe, er ift garrein und ohne Bles den. Wann er aber je bie Rarb ets mas verliehren folte/ fan man ihne mis der gurecht bringen/ wann man ihne mit Vicriol reibt. Der Turcfiffen fennb zwenerlen Geschlecht/ nemlich bie Dris entalische und Spanische: aber bie Spanische sennd mehr bundel grun als himmel-blau und felten ohne Das Die beffere tommen aus Pers fien und ber Turden: fie fennd felten groffer als ein Dafel-Rug. Doch folle fich in der Schat. Rammer zu Florent einer befinden / ber fo groß als ein Beliche Rug/ auf welchem die Bilds nuß Julii Cæfaris gefchntten fepe. Es werden bem Turdis von einigen gar felhame Burdungen zugefdrieben/ welche aber mehr aberglaubisch als Doch ift gewiß! warhafft icheinen. bağ er Arenen: weiß für bas Daupt und die Augen gebraucht wird. Die gerechte und gute Turdis feben ben Tags ichon blau/ wie gemelbt/ au Nachte aber ben bem Liecht grun aus. Der Werth bes Turdis erhobet fich nach der Schönheit der blauen Farbi und ber Groffe des Steins augleich.

Der Opal.

Der

Der Michel.

Der Acat præsentirt sich in unters fchiedlichen Geftalten und Farben. Er wird nicht nur in Indien/ sondern auch in Europa/ fonderlich in Teutsch= land gefunden. Er ift unter benen fürnemften Befund-Steinen einer/und krafftig wider Schlangen und Scors pionen Bif ober Stich und Bifft: Er tublet die Din des Biebers / und ift Der Achat nimmt ben Augen gut. nicht nur allerlen Riguren an von ber Dand des Rünftlers oder Sigill-Gras bers / fonbern auch die Natur felbsten thut ihme offt mancherlen Bildnuß eintructen/ also daß man bald Baum/ bald gewiffe Thier und anderes das rinn abgebildet fiehet. Es gibt etliche in Indien/welche/wanman fie brennt/ wie Morrben riechen: in Candia fins bet man eine Urt/ welche benen Corals len gleichen/ und Corallen Achaten genennt werden.

Bu Benedig in St. Marcie Rirchen ware ein 21chat/in welchem ein getrons tes Daupt von Natur zu sehen gewes In dem jenigen aber / welchen Der Ronig Pyrrhus in seinem Bingers Ring getragen/ ware ber Apollo mit feiner Enther in der Dand / und die 9. Mulæ mit ihren Instrumenten von Das

tur ju feben. Die Granaten fennd burchfichtige/ braun-rothe Stein : fie tommen auch aus Drient und Mobrenland. Doch eben fo fcon und gut aus Bobmen. Es gibt ber Granaten brenerlen Gat tungen: Die erfte fennd roth wie ber Safft von Granat- Mepffeln : Der ans beren ihre Rothe gieht fich auf Die Rarb der Dyacinthen: und die dritte geht auf Biol-blau. Die Granaten werben entwebers Ctud-weiß ober Loth- weiß vertaufft/ nachdem fle groß ober tlein fennd. Die Granaten bas ben ein Rrafft auszutrudnen/ ftarden das Hern/und werden unterschiedlich in ber Artnen getraucht. Noch mehr andere theils Edle / theils Bes fundbeite: Stein findet man ben uns terschiedlichen Authoribus, Die eigents lich von Diefer Materi gante Tractat Mir fenes genug gefdrieben haben. Diefes wenige für eine fleine Rotip ober Rundichafft biebon gemeldet zu baben.

Dur will ich noch anmerden/ bag/ Unmerdung wann gemeldt wird/ es habe Diefer Rrafft und ober jener Stein Die Rrafft/ Diefe ober Wardung jene Bemuthe: Neigung/ jum Erem: ber Cbelgepel ben Born die Freud ober Forcht geffein int Eraurigfeit gu ermeden ober gu ftillen/ folches nicht zu verstehen sene/ als batten Diefe Stein Dergleichen uns feblbare Rrafft und Burdung / ober einen unmittelbaren Einfluß in den Willen des Menschens folche Unmuthungen in ihme zu erzwingen und ohnfehlbar oder nothwendig gu ermeden (gleichwie es auch bie Dims mels Beffirn nicht haben ) bann bifes mare wider die Lehr der D.D. Batter/ und wider die Frenheit bes menfchlis chen Willens: fonder man will nur fas gen / daß es ju Zeiten gewife Gigens genschafften in benen Steinen gebes welche mit bem Temperament ober Constitution und Beschaffenheit bes Menschen eine beimliche Correspondenz ober Bleichformiateit haben baß folgende ber Menfch aus Gelegenheit eines folden Steins / den er ben fich hat/fich felbften frenwillig entfchlieffet/ und biefe oder jene Mumuthung in ihm felbft erwedet / welches er etwann nit thate / mann nicht ein folder Stein Anlag darzu gebe durch fein gewife Be

fcaffenheit. Es scheinen auch (wie zum Theil Didacus dell Castillo in seinem tract. de ornatu & vestibus Aaronis à quæst. 19. anmerdet) einige fonft fürtrefflis de Scribenten und Authores gu fren und zu frengebig zu fenn/ in Ausles gung ber Rrafft und 2Burdungen ber Ebelgesteinen / indem fie einigen auch fogar Die Rrafft / Die Liebe und Freunds schafft / die Gunst und Gewogenheit ben groffen Derren zuwegen zubringen/ ja auch die bofe Bebanden bie Zaus bereven und ben Teufel felbit zu vertreiben 2c. zueignen. Wielbergleichen munderbarliche Burdungen der Edels gefteinen bab ich mit Rleiß verschwis gen / weilen felbige zwar von einigen behauptet / von anderen aber als abers glaubifch / oder boch fonften unwahrs hafft verworffen merden: morunter auch des Plinii einige Mennungen zu Beiten nicht unbillich in Berdacht ber

 $u_{\nu}$ 

Unwahrheit oder in Zweifel gezogen werden.

3d hab auch beobachtet/baß (wieben Dem ermelten dell Castillo quæ. 21. gu feben ift de 12. lap. pret.) Die meniafte Effectober, Burdungen ber Ebelgefteis nen für gewiß und unfehlbar von Des nen Authoribus verfaufft werben/ wels thes aus ihrer Rede und Schreib-Art abzumemmen ift: inbem fie gemeinigs lich nur fagen: es foll diefer ober jener Stein Diefe oder jene Rrafft und Bur. dung haben; man fagt von ibm/ cie nige fchreiben ihm zu zc. Meben bem daß fie fehr different, ja offt einander gant zuwider fennd in Benahmfung und Befchreibung der Ebelgefteinen/ indem der eine gum Erempel Dem Jafpis oder dem Dyacinth zc. diefe Farb und difen Mahmen / Der andere ein ans dere Farb und Nahmen gibt / baß es also grundlich und ausführlich von Diefer Materi gu fcbreiben/ nicht nur ein groffe Erfahrnuß / fonder auch abs fonberliche Behutfamteit vonnothen hat. Doch bleibt es auch gewiß / bag Sott und Die Natur unterschiedlichen Steinen fowohl als benen Rrauteren groffe Rrafft wider die Rrancheiten/ und wider vergiffte Sachen mitgetheis let habe.

Ubrigens über alle die beschriebene Ebelgeftein insonderheit ein sittliche Application ober Moralifirung gumas chen / will mir zu weitlauffig fallen : maffen ich zu anderen bevorftebenden Materien zu enlen bemußiget bin. Cage also nur fürtlich und überhaupt / daß burch jenes in Heil. Schrifft bes ruhmte gant gulbene und mit allerlen Ebelgeftein gegierte Befdirr füglich ein recht tugendsam und volltommene Seel moge verftanden werden/ welche in dem Feur:Ofen der gottlichen Lieb genugfam gereiniget und ausgebrennt/ fich mit benen Ebelgesteinen ber Tugenden und Bolltommenbeiten zu gies ren und auszuschmucken befleiffet / als mit bem Rubin ber Liebe / mit bem Rarfundel bes auten Exempels / mit dem Smaragd der Doffnung/ mit dem Diemant der Beständigkeit / mit dem Saphir ber himmlischen Betrachtung/ mit dem Porop einer inbrunftigen Uns

R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

De Perlein differiren von benen Se Perlein ameriren von venen Biedie Pers Ebelgesteinen in dem / daß die Biedie Pers

Edelgestein aus denen Bergen gegras fen fepen. ben / Die Perlein aber aus dem Baf fer gefischet werben. Es fennb aber die Derlein tleine/weiß / flar und runs be Steinlein / Die in Denen Dufchlen/ oder fo genanten Perle-Mutter in dem Meer erzeuget / boch auch in anderen Baffer und Rluffen in Dit und Beft Indien gefunden werben/ ja auch bin und wider in Europa: boch baben bie Drientalifche ben Borgug. Die mehrifte fennd taum einer Erbis groß: boch auch groffer und fleiner. tleine taufft man nach bem Bewicht oder Ungen / Die groffere aber / fo 3al- Perlein genennt werben/Studs weiß.

Sie werben auch Artnenweiß ges brauchet / und ein frafftiges Derleine Baffer baraus gemacht / fle baben mis ber bas Dern : Rlopffen ein groffe Rrafft und auch wider den Schwers muth ober Traurigfeit bes Gemuths. In der Muschel und in dem Baffer fennd die Perlein noch gart und weich! und verharten erft mittelft ber Beits nachdem fle ausgenommen worden.

Es follen aber Die Perlein nach glaubwurdiger Mennung/ (dann auch bierinn fennd die Meynungen unters fcbieblich) auf folgende Beig in benen Meers

Dacht mit bem Amethift ber Duchs terfeit / mit bem Derlein ber Reinige feit/mit bem Topasber Sanfftmuth/ mit bem Sardonich ber Demuth/mit bem Dnacinth ber Gingezogenbeit! mit dem Jafpis der beständigen Treul mit bem Onnch : Stein ber Borcht Bottes mit bem Garber bes Ene fere/ und mit dem Bernll ber Biffens fchafft tc. Bu wunfchen mare / Daft Die fo eitel und verblendte Belt-Mens fchen viel mehr Bleiß und Dube ans wendeten mit bifem fittlichen Tugend Gefdimud ihre Seelen gu gieren/ als mit benen irrbifchen Ebelgefteinen ibre fundige Leiber aufzubuten.

#### Der 7. Absat. Bon denen Verlein.

Gittlider Gefdmud ober Ena licher Cock geftein.

Secli. 10. g. 10.

Meer. Mufcheln generirt ober gezeuget werden. Es folle fich zu feiner Zeit im Frühling ein gewise Gattung ber Aufteren famt ihren Schalen und Muschlen aus ber Tieffe bes Meers in die Höbe empor schwingen / und mann fie berauf tommen / fich aufthun/ und ben ihrer Eröffnung etwas von Dem fallenben himmels : Thau ems pfangen und in sich beschliessen / und bardurch gleichsam imprægnirt oder gefchwangert werden / alebann finden fie wiederum in Die Tieffe, und thun bas eble Perlein erzeugen.

Die fürnehmfte Perlein follen bas rumen Uniones genennt werben/ weis Ien fie gemeiniglich eingig und allein in der Dufchel gefunden werben. Sonften aber life ich auch in bem Indie fchen Luft : und Staats : Barten / Daß man an Zeiten wohluber bundert Ders lein in einer Dufchel benfammen ges funden hab. Man fangt fie aber nit big am End bes Julii / und burch ben gangen Augusti / bann big bortbin sennd sie noch unzeitig und weich wie

Verlein-Fis

foren.

Leim. 2Bas ben Derlein-Kana anbelanat/ fo wird felbige Rifcheren von unterfchide lichen Scribenten weitlauffig und ausführlich beschrieben. Rury und hauptfachlich beftehet die Gach in dem/ baß zu feiner gewisen Zeit von ben Lands-Derren Die beste Schwimmer/ Die fich ein gute Weil unter bem Waffer aufzuhalten wiffen/ in Die Tieffe Des Meers geschickt werben/ zu vertunds fchafften/ wo jugegen die meifte Schnes den ober Aufteren fich befinden / bers nach greiffen die Inwohner der Infuln bas Werd gleichfam mit gefams ter Sand an. Sie begeben fich mit gar viel Schifflein auf bas Meer / theis len fich aus, und werffen von jedem Schiff 2. ober 3. Seiler aus / an wels de unten ber groffe Stein gebunden fennd / felbige laffen fie bif auf ben Grund binab finden/ bas Schiff bas Durch fest zu ftellen. Dernach verfeben fich die Waffertretter/ und vermachen auf gewise Art die Rag : Locher und Dhren / daß tein Waffer hinein trins gen tan/binden ein Geil um ihre Len-Den/benden einen Gad an/und laffen

fich also in die Tieffe binab 12. 15.26. Rlaffter tieff / wo fle auf dem Grund in aller Gil Die Auftern ober Derlein: Dus fcheln zusammen sammlen/und sobald fie den Gad voll baben / ziehen fie das Seil an / (welches oben in bem Schiff angemacht ift) zum Zeichen/baß man fie geschwind wider herauf ziehen foll. Welches boch nicht leer abgehet / baß nicht einige das Leben einbuffen / oder von groffen Bifchen angepactet werden/ wann fie fich zu tieff binab magen/bann die gröffere Derlein befinden fich tiefs fer / und die fleinere hoher in bem Meer.

Go lang ber Perlein Sang bauret/ muffen dren oder vier Rriege : Schiff jugegen fenn/ welche die Perlein- Bis fcher vor benen Deer Rauber befchus Ben. Ubrigens gleichwie ben uns in bem Sifd Sang ein Jahr reicher ober gludfeeliger ift/ als bas andere/ also auch in bem Perlein Bang. Auf daß die Taucher oder Perlein-Fischer (beren der Ronig in Portugall ben ber Inful Benlon dren big vierhundert hals tet ) unter dem Waffer den Athem lang balten mogen/effen sie wenig/ und

trudine Speifen.

Die beft und reichefte Derle Rifches ren besitet der Ronig in Perfien an dem Strand bes gluckfeeligen Urabien. Nach diefer folgt die in der Inful Zens In Occident werben fie in dem Mexicanischen Meer: Busenzc. gefuns den/ fonders schon aber in der fogenans ten Margrethen Inful. Die Rofts barteit ber Perlein bestehet in Deme/ baß fie weiß/ hell / rund und groß fenen.

Ein foldes Bunderfchones/ und Dieferligfte unvergleichlich toftbares Perlein ift / Dungfran in fittlichem Berftand Die allerfeelige toffbares fte Jungfrau Maria. Dife ift mahrs Perlein. bafftig Unio ober Unica eingig und als lein das alleredlifte und fconfte Ders lein zc. bas jemahl in bem gangen groffen Belt-Meer ift gefunden wors den / deme fein anderes / tein anderer Menich zu vergleichen ift. primam similem visa est, nec habere sequentem. Wie Die Cathos lische Rirch von ihr singt in den Tag-Beiten. Gie ift Unio, ober Unica eintig und allein ohne Das del ber Erb : Gund empfangen. Uni-

Unica eintig und allein ein Junafrau und Mutter zugleich zc. Die gute Derlein baben ein fonberbare Derts ftardende Rrafft: und wird bas Ders lein Baffer benen ichon Todt : Rrans den für eine Erquidung gegeben. 2 ber noch weit gröffere Rrafft hat Mas ria die Geelen ber Sterbenden zu fars den und gu erquiden in ibrer todtlichen Schwachheit/ wie es viel taufend mit ibrem bochften Eroft erfahren haben. Die Derlein werden von dem Dims mels Thau erzeuget: und Maria ift burch ein gant ungemeines himmlis fches Gnaden : Thau empfangen und gebohren worden. Alsbann fennd bie Derlein schon und toftbar / wann fie groß / weiß / hell und rund: nun aber ift Maria allzeit groß gewesen im Berfland / Tugend und Berbienft / groß per Gott/ por benen Englen und Menschen / fie ift allzeit Schnee-weiß gewesen in ber Unschuld und Reinige feit / und hellicheinend von dem Glant Der Deiligfeit.

Plinius schreibet/ daß die Ronigin Cleppatra zwen Derlein gehabt babe/ Die fo groß und ichon maren / baß fie auf 10000. Ducaten senen geschätzet morden/ beren fie eines ihrem geliebten Marco Antonio zu Gefallen in einem fcarpffen Egich hat gergeben laffen / und in einem Trunck ihm vorgefett. Aber noch weit toftlicherift unfer Mas rianifches Perlein/ als welches Sott felbsten ein gantes Königreich / und war das ewige himmelreich werth au fenn fchaget / als welches er einem jeden Menfchen zu geben bereit ift/für welchen fie ihm ihre Burbitt und Wer-

Dienst anbietet.

V. 45.

To sie ist Margarita pretiosa jenes Marth. 5, 13, foffbare Perlein/welches jener Evans gelische Rauffmann einzuhandlen/ als les/ mas er hatte/ vertaufft/ und bas rum geben bat. Difes toftbare Ders lein / ich verftebe ben Schut und Die Sunft Maria zu erwerben / follen wir auch alles baran wenden/ alle Rraff.

ten anframen, teine Dube noch Rleiß spabren.

In benen Indifden Derlein-Infu Mengeund len machen Die Spanier ein manche perlein. reiche Beuth / indem fie felbige gar mobifeil einhandlen. Bie in bem mehrgemelbten Inbifchen Luft . Bars ten aus Petro Marti erzehlt wird/daß Die Innwohner felbiger Infuln gange Rorb voll Derlein Denen Spaniern um ein Pagatel haben angebotten / als etwann um ein meffene Schellen / glaferne Rugelein / oder fleinen Spies gel zc. Wie auch bafelbit Derlein ges funden werden/ die an der Groffe eis

ner Dafel-Duß gleichen.

In der Inful Curiana follen Die Spanische Schiffleuth für ungefähr 5. Schilling/ 96. Pfund Perleinerhands let haben / und mit Perlein beladen ges wesen senn als wann fie Cad mit Mas ber Spreuer getragen batten. fogenannten reichen Inful fennb viel herrliche Schneeweiffe Derlein in Eus ropam überbracht worden / beren Groffe wenigift einer Dafel : Nuß gleichte / ober auch übertraff. aus ben aller furnehmften muß wohl gewesen fenn jenes / fo Dabst Daulus von einem Benetianischen Rauffmann um 40000. Ducaten folle erkaufft has ben.

Es wird villeicht einer über die Eins falt und den Unverstand der obgedachs ten Denden fich verwunderen und las chen / baffie um ein geringes Rinders fpiel fo viel toftbare Perlein vertaus fchen / aber wollte @Dtt ! bag nicht ein mancher Catholifcher Chrift eben alfo / ja noch viel thorrechter handelte/ indem er das fostbarfte und unschaps bare Verlein ber Gnab Gottes/ber Unschuld / der Geeligkeit / und feiner eigenen Seel/um gar geringe und niche tige Sachen / um einen furgen zeitlis chen Wolluft / um einen ungereche

> ten Gewinn 2c. vertauschet! ja verschwendet und pers fchernet.

3% )(†)( 3%

Dig Red & Google

Matur und Arafft beg

#### Zas X. Tapitel. Von etlich mittleren Steinen und Erd-Bafften.

Der 1. Absat. Bon dem Magnet- und Agt: Stein.

Sttlere Stein sennd diejenige/ welche nicht so tostbar und rahr als wie die Ebelgeftein/und boch auch nicht gar gemein fennb. Ein folder ift erftlich ber Magnet . Stein / wels der an unterschiedlichen Orthen/aber auch von unterschiedlicher Rrafft und Bunberliche Burdung zu finden ift. Die feltfas me Rrafft und Burdung beg Dage nets hat icon vor uhralten Zeiten Die Menschen in Berwunderung gesett! und wollen unterschiedliche Nationes pber Bolder die Ehr haben/ bag fie querft die Natur und Gigenschafft Dis fes wunderlichen Steins erkennt und erfunden haben. Es haben auch viel alte und neuere Authores weitlauffig Darvon gefchrieben / absonberlich ber berühmte P. Kircherus, Nicolaus Cabeus &c. feine Benahmfung foll er bas ben von der Landschafft Magnelia, in welcher er absonderlich gefunden wird. Ein guter Magnet Stein fiebet grau ober schwartlecht aus / auch etwas roth: und damit er etwas zu zehren bab / foll man ibn in Gifen-Beil legen. In der Medicin fan er gebraucht mers ben / wann man aus War und ges brenntem Magnet ein Pflafter mas chet/ foll es für bas Zipperlein Dienen.

> Sonften beftebet fein meifte Rrafft in bem / baß er bas Gifen / auch wann es gluendift an fich ziehet oder aufhes bet/und anihmim Lufft hangen macht: ja auch dem Gifen thut er feine Rrafft mittheilen / also bag wann ein Gifen

mit bem Magnet : Stein wohl geffris chen wird / da thut es auch ein andes res Gifen an fich gieben. Dingegen wann der Magnet tlein ift / und gant loß ober fren ligt / bas Gifen aber schwer ober angehefft ift/ ba bewegt ober lendet fich der Magnet nach der Umfahung def Gifens. Die fogenans te Magnet-Nadel aber ift der Zeiger im Compag/ber bie 4. Dimmels: Bes genden anzeiget / deffen fich die Schifs fende auf dem Meer bedienen / damit fie wiffen / wo fie ihren Schiff : Lauff binrichten follen.

Ein / in fittlichem Berftand/ bas Chriffus ber Eisen/ ich will sagen / Die Eisen-harte Berr wird DerBen der Menichen/ an fich ziehens Magnet verber Magnet ift Chriftus gemefen, als gliden. welcher sichtbarlich in dem Bleisch mandlend / burch fein Gottliche Lehr und Erempel auch bie grofte Gunber an/ und nach fich gezogen hat / nach ber Beiffagung des Propheten: In ofeee, II. funiculis Adam, in vinculis charitatis, v. 4. in Abams Strictlein / in ben Banben ber Liebe. Sa er hat von ihm selbst gesprochen: Ego, si exaltatus suero à Joan. c. 12. terra, omnia traham ad me ipfum. Wann ich wird erbocht fepn/wird ich alle Ding an mich ziehen. Wie er bann wurdlich noch an bem Creub hangend ben gerechten Schacher/ Longinum, und vil aus ben umftebens ben Henden an sich gezogen hat. Ja gleichwie der Magnet auch vermittelft eines Gifens / bem er feine Krafft mita getheilt bat/ widerum viel anders Eis fen an fich giebet/ also bat ber Gotte liche Magnet/ Christus/ burch feine Apostel und Prediger / welchen er fein Rrafft und Starde mitgetheilt bat/

me

ungablbare Seelen an fich gezogen. Much bas gelinde Gifen giebet ber Magnet an fich/alfo groß if fein Krafft und Meigung ju bifem Metall: auch Die mit dem Beur des Borns, und der Rachgierigfeit/ ber Beilheit ac. gant entgundte/ und brinnende Dergen gies het Gott burch fein Gnad an / und nach fich / also groß ift fein Macht und Lieb zu ben Menschen.

Die Belt wird mit bem Magnet veraliden.

Aber auch die Welt ist ein starcker anziehender Magnet/ als welche durch ihr falsches Liebtosen und betrügliche Berheiffungen burch ben falfchen Schein der Ehren/Bolluft und Reich. thumen/ fo viel taufend menschliche Derten nur gar zu frard an fich ziehet/ und absorberlich ihr anhangen macht/ biß daß fie felbige famt ihr in bas Bers Derben giehet. Aber bas feurige Gis fen/ ich will fagen/ Die von der Liebe Sottes entaundte Derten vermag die fer Magnet/ Die Welt nicht an fich zu ziehen/ sie thun ihr nicht anhangen oder nachfolgen.

Wie bet ichaffen fepe.

Der Agtitein / ober Agat/ wie ihne Matftein bes andere bon bem Blug Gagas nennen/ ift awar eigentlich tein Stein/ sondern vielmehr ein Gattung eines untersirrs diften Peche oder Hartee/Succinum auf latemifch/ welches mittelft ber Beit von der Sonnen ober auch von bem Lufft ausgetrücknet und verhartet worben: zuerft aber ein weicher und fließ figer Erbfafft wie ein Bonig ober Summi mare. Er ift von unterschieds lichen Farben/fchwart/boch glangend/ ober gelb/ auch rothlecht 2c. nachdem er von unterschiedlichen Landschafften Commt/ gleichwie er auch unterschieb: lichen Geruch hat / und wamm man ihn angundt/ gibt er einen fcmargen Rauch von fich/ wie Pech. Jetiger Beit wird er auch in Teutschland ges funden: und wird Argnen-weiß zubes reitet und für gar viel unterschiedliche Bustand gebraucht: bann er hat die Tugend zu heilen / zusammen zu zies ben/ zu trucknen/ und zu gertheilen zc.

Man trerlet auch allerhand Ruges lein/ Ringlein/ Buchslein 2c. Darque. Durchlöcherte Körner oder Corallen von Agtitein ober Agat taugen bem Frauen-Wold nicht nur für ein Halse

Bier zu tragen/ sondern ste sennd auch ben Augen felber nuplich und gefund.

Ubrigens hat der Agtitein / wann Der Maffiein er erwarmt wird/ Die Krafft Strobs bebentet et Spreyer und bergleichen leichte Sas gen. den an fich zu gieben/ faft eben ale wie ber Magnet bas Gifen/ und in bifem Stud tan er wohleinem Beighals vers glichen werden; bann gleichwie bifer Stein befagter maffen bas Stroh und Die Spreyer an fich ziehet / also thut ein Beiniger Die geitliche Buter/ Die wegen ihrer Eitelfeit billich ein leeres Stroh oder Sprener mogen genennt werden/ an sich ziehen / und auf mas ferlen Beiß/ burch Bucher/ Betrugs und falsche Renct an sich raffen/ und gleichwie ein unersättlicher Meers Burbel alles/ mas er erreichen tan/ mit feinem unerfattlichen Schlund vers fclingen/ und gleichsam in ihm felbst pergraben: bann ber Beit ift ein uns ordentliche Begierd zu haben/ welche nimmer fatt wird/ fie gleichet einem Feur/ das jemehr es schon verzehrt hat/ jemehr will 68 gu vergehren has

Der 2. Absas.

ben/wie ichon oben bon bem Beig mit

mehrerem ift gemeldet worden. Ders

gleichen an fich ziehende Agtftein aber gibt es an allen Orthen und in allen

Stånden nur gar zu viel/ von welchem

insonderbeit zu erzehlen viel zu weite

lauffig ware.

Von dem Crystall und von den Corallen.

Er Ernftall ift eines aus ben

Dichonften Dingen/ Die fich in Dem finftern Erd-Gebau befinden ; bann er ift ein weiffer/ reiner/ gant tlar und Di ber Ernglangender barter Stein/ und volle fiall gefrortommen burchfichtig. Er machft an ned Gif fepe. unterfchiedlichen Orten in ben Bergen/ bevorab in West = Indien. In Der Landfchafft Guiana foll ein faft ganter Berg von Ernftall fenn. In Schwes ben wird auch Ernstall gefunden, und viel verarbeitet.

Einiges wie auch Herr Joh. Dubs ner in feinem Natursund Runft-Lexico, wollen behaupten / bag in bem Dores neischen

neifchen Geburg/allwo der Schnee und das Eiß in 100. und mehr Jahren nie pergebet oder geschmolten ift/ berfelbe endlich zu Ernstall werde: aus Urfas chen/ bag auf folche Beig ber Ernftall im Reuer nicht dauren funte/ wird bife Mennung von anderen verworffen. Deben bem/ bag es auch in biBiaften Landern vieles Ernstall gibet. Deis nes Erachtens/ falvo meliori judicio, tunte Diefer Streit leicht gehoben werben / wann man fich auf den Augens fchein und die Erfahrnuß beziehete/ ob nemlich der Ernftall nur oben und aufs ferhalb ben Bergen gefunden / ober auch aus ber trodnen Dieffe berfelben (wo fein Schnee noch Gig hintommt) gegraben werbe.

Indessen mag es wohl geschehen/ baß auch ein gar hart und lang gefrornes Siß dem Erystall zimlich gleich/ und auch ein Weil lang in der Diß

bauren moge.

Ubrigens fan man viererlen Ernftall unterfcheiden. Der erfte ift fo gant hell/wie Giß aussihet/und Crystallus Montana, Berg . Ernftall genennet mird : ber ate ift pechig und wird iris genennt/ weil er bem Beficht unters Schiedliche Farben / wie ein Regendos gen vorweißt/ wann man ihn über bas Mug balt und bardurch fibet: ber ste ift ein gelblichter : und ber ate halbs rund/basift/ untenber glatt/ und oben gewolbt/und begwegen wie ein Brenns Spiegel fan gebraucht und etwas das mit angegundet werden: bifer folle barter und beffer als die andere fenn. Bas für unterschiedliche icone Bes faß und Biguren/ absonderlich ju Des nedig aus bem Ernstall geschnitten werben/ bas ift genugfam bekannt.

Wie ich in dem mehrgemelten Indis ichen Luft-Garten life / lo soll in den Silber-Vergen ben Schemmig in Umgarn ein Art von Ernstall wachfen/ welcher sehr tlar / und zu Zeiten ungemein groffe Stücker darvon angetrofsen werden: woben auch dise Eigenschafft und Nartickt zu sehen / daß selbiger Ernstall aller von Natur 6. eckig formirt oder gespizet / und gleichsam vor sich selbs schon polirt und geschlisfen ist. Wor Jahrenhat man aus denen Kupfer, Bergen eines Ungarischen Palatini Grafens Franc. Wasselini, ein Stud Erystall bekommen! welches über ein Eentner schwer ware: weßwegen selbiger Derr einen fürnemmen Künstler beschicket, der ihm ein Monstrang oder etwas dergleichen daraus machen soll um solches dem Römischen Kapser zu præsentiren. Sinige wollen zwar/ daß es in Orient kein wahres Erystall gebes sondern nur eine andere gewisse Materichie dem Berg-Erystall gleich sebe.

Dingegen lifet man von dem Neich Chili, daß mitten auf der Insul eines grossen Flusses ohnweit von dem Geburg Andes ein ganter Felsen von Ersthall zu sehen spel vor aus die berdnische Americaner vor Zeiten einen ganten Gögen: Tempel/ der von allen Seiten durchsichtig ware gar tünstlich ausgehauen/und ausgebauet haben. Wie Kürcherus in mund. sub-

terr. melbet.

Ja ein gant Erystallener Tems Reines Bepel/in welchem der wahre GOtt mit wisse missen mes Hend und Freuden wohnet/ist ein reis bern Erystall
Luft und Freuden wohnet/ist ein reis berglichen.
nes Hert und gutes Gewissen: dann
gleichwie das Erystall schön weiß/
klar/ glanzend und starck ist: also und
noch vielmehr ist ein reines Gewissen/
schön weiß von der Unschuld / glanz
bend an der Tugend und Gottseeligs
keit/auch starck und standhafftigin als
ler Gefahr / Trübsal und Beschwers
den: esförchtet sich vor nichts als vor
der Sünd.

Etsi fractus collabatur orbis, Impavidam ruinæ ferient, Wann auch die Welt sollt unters gehen/

So bleibt es bannoch aufrecht fter

Wann man mit dem geschnittenen Erystallen ausse schaben ausse strahlen ausse strahlen ausse strahlen ausse strahlen ausse strahlen ausse strahlen der strahlen der strahlen der strahlen der strahlen der Setnissen Sahuffige Strahlen der Sottlichen Gnaden Sonnen in sich empfanget/und davon entzündet wird/gemeiniglich durch seinen bisigen Spera auch andere laue Dertsen erwarmen/und mit der Liede Sottes entzünden,

Fran-

fer neben anberen Edelgesteinen / bie er aus benen Philippinischen Inslen hat mitgebracht / einen gant flaren Erpftall gewiesen/ in Deffen Mitte ein Caphir : blaues Lammlein gefeffen/ (von Natur also gestaltet) welches ein Creut auf ben Schultern getragen hat. Difes war einrecht groffes 2Buns ber ber Matur / aber ein noch gröffes Ernftall-reine res Bunder ber Gnab ift es/ bag bas wahre und unbeflectte Lanim @Dites in einem reinen DerBen / m einer reinen Beel fich befindet/und ihr bas Creut/ Das ift Die Lieb zu bem Ereun und Lens Den empflanget. Ein folches Ernftals lines/ ober Ernftall reines und mit bem Lamm Dttes prangendes Dert hat unter anderen die Beil. Jungfrau Gertraut gehabt / als von welchem Thriftus felber gefagt hat: In corde Gertrudis invenietis me. In dem Berten Bertrudis werdet ibr mich finden. Es schreibet Nierenbergius Hift. nat. lib. 16. c. 22. Es fene ibm ein Ernftall unter die Augen tommen/ über 2. Ringer boch/ also bell und Durchscheinend / als wann es ein laus berer Lufft mare: in felbem fene Die Bes ffalt einer Schlang gewesen/ welche ibr Maul gegen einem Lammlein aufs gesperrt habe / als wolte fie es vers fd)lingen: aber bas Lammlein hab ihr gu: feiner Befchutung ein Ereut ent ge gen geftellt. Abermahl ein fconer Entwurffeiner Ernftall reinen unfchul-Digen Geel. Wann die hollische Schlang einschleichet / fich wiber fie au flebnet/ und bas Lammlein / bas ift/ Die Unschuld verschlingen will / so halt

Derg - und

Francisco Fernandez bat ein Schifs

Alfo hat es gemacht ein gewiffe Deil. Jungfrau/ welche zu Lebs-Zeiten ben Gecreutigten also hertlich geliebt/und fein Lenden fo offt und fo anmuthig bes trachtet/daß als man nach ihrem Todt fie eröffnet bat / da hat man in ihrem Erpftall reinen Dergen bie Inftrus menten bes Lendens Chrifti/ nemlich Das Creup/ Die Langen / Magel und Eron zc. gant beutlich abgebildet ge-

fle ihr nur das Creug/ die Rrafft/ den

Soun des Gecreutigten entgegen/ fo wird fie ihr nicht ichaben tonnen.

funden.

Es foll der Ernftall die Rrafft bas ben trefflich abzutüblen und ben Durft zu benemmen/ wann er zerftoffen und mit Donig vermifcht wird : Er erfale let alsbann auch mit Milch bie Bruft ber faugenden Frauen / und vertreibt das Grimmen und Schmerken bes Ingeweide. Baft eben also in sittlie chem Berftand ber Erpftall ber Uns fchuld und bes reinen Gewiffens mit bem Donia ber Anbacht und bes himmlischen Trofts vermengt / tublet ab die Dit der bofen Begierden/ und lofchet ben Durft/ bas ift bas Berlangen nach ben zeitlichen Gutes ren 2c. Sie erfüllet auch Die geiftliche Bruft ber Geelen / ich will fagen / ben Verstand und Willen des Menschen mit Dild) / bas ift/ mit bem Einfluß himmlischer Gnaben / und vertreibt bas Grimmen / verftebe ben innerlis den Schmergen / welchen Die Seel fonft empfinden thate in ber Trubfal und Berfolgung/ wann fie nicht burch den Ernstall des reinen Bemissens! und der Unschuld barvon befrenet murbe.

Won dem Ernstall begibe ich mich Bie bie Co. au ben Corallen/ aus ben Bergen wir rallen mad Derum in das Meer. Dann zu wiffen fen und beift / daß die Corallen anfanglich tein ichaffen fepn. Stein/nod) hart/fondern weich fennd/ und auf Dem Grund bes Meers, ober aud) an den Klippen und Relfen/doch unter bem Waffer Schier wie Weftlein an ben Baumen wachfen/ und erft alebann bart wie Stein werben, mann fie von ben Taucher ober Schwims meren aus dem Baffer berfürgebracht worden und an ben Lufft tommen. Ju dem Baffer fennd fie fchleimicht und grunlecht/ andem Lufft aber merden die beffere roth/ die schlechtere aber weiß ober schwartlecht : fie werben gemeiniglich zimlich tlein / als wie Stäudlein von kleinen Bäumlein beraus gebracht/boch auch au Beiten aims lid) groß.

Die Corallen wachsen bauffig in dem Mittellandischen Meer: Die Cos rallen-Rifderen aber fanget au in dem April/ und endiget fich in dem Julio: und wann man zu gewiffer Jahre-Beit Die auffere Spit oder End berfelben trus

trudet / ba gehet ein gewisser Safft beraus: andere fagen / Die Corallen haben / und laffen etwas von fich / ets mas fchier wie ein Coriander Saamen/ und biefes folle der Saamen fenn/burch welchen fie fortgepflantt und vermehrt werden: da wo er hinfallt/ auf den Boben ober Stein 2c. im Meer / ba kommt ein neues Corallen = Bäumlein ober Bemache herfur. Mithin gefchie het es/ daß man an unterschiedlichen Orthen unter bem Baffer gleichsam gange Balblein und Corallen Baumlein antrifft: absonderlich in dem ros then Meer / aus beffen Grund Die Fifcher offt hauffige Corallen berfur Ja fie follen da öfftere fo bringen. hoch wachsen / daß die Zweig oder Binden aus dem Waffer bezfür ftechen/ und ben Schiffenden im Beeg fteben.

Man sindet sie auch inserdar häustig an dem User lygen/ wohn siede das Weer auszustossen psiegt (wie die/so in das Heil. Land wallfahrtent bezeugen) doch nicht lauter rothe/sondern auch viel weisse. Auch das Is-Inbische und Sicilianische Meer zeuget eine Menge so wohl rothe als schwarzeine Menge so wohl rothe als schwarz-

Be Corallen 2c.

In der Kunst-Cammer zu Florentz siehen Soden Antale in Soden-Kopff / daraus ein Soden Soden

Ubrigens ist es gewiss daß die ros the Corallen schoner bleiben i ja noch ordher werdens wann se ein gesundes Manns Bild traget i bingegen ben den Weibs Personen sich entsärben

und in etwas erblaffen.

Was aber die Artinen: Krafft der Corallen anbelangt/ so werden unters schiedliche Artinenen daraus præparirt: bevorab die Corallen: Tinctur/ als ein bem Gifft und anderen fchwei ren Zustanden widerstrebendes Dern

ftardenbes Mittel 2c.

Durch die amenfache und unters fdiedliche Befchaffenbeit ber Corallen in und auffer bem Baffer wird einiger maffen der Unterschied des Menschen in dem Stand der Trubfal und der Wohlfahrt angebeutet. Dann viel Menschen gibt es / welche fo lang fie in der Tieffe/ bas ift/ in einem nieders trachtigen Stand fennd/ und von dem bittern Meer-Waffer/ ich verftehe mit Bitterfeit der Urmuth / Rrancheit ober anderen Trangfalen umgeben/ und gleichsam überschwemmet fennd da sennd sie (wann sie selbe gedultig übertragen) als wie die Corallen in dem Baffer weich und weißoder grun/ das ift/ fie fennd gelind und geschlacht/ fie laffen fich gern jum guten biegen und lenden/ nach der Regel der Bers nunfft/ und Anweisung der Oberen: weiß aber / wegen aufrichtigem und unftrafflichem Lebens 2Bandel : und grun wegen fteiffer Doffmung auf Sott allein / als zufunfftigen Belohe ner ihrer Gedult und ihres Lendens. Aber wann fie burch gebes zeitliche Blud burch bie Bunft ihrer Datros nen aus ber Tieffe bifes bitteren Baf. fere ihres armfeeligen Stands heraus gezogen/ und zu einer Ehren: Stell oder Reichthum erhoben werden / ba werben fie bart/ bas ift/ unbanbig und bartnadig ober eigensinnig und unbarmhernig: fie werden auch roth/ bas ift/ entaund / ober aufbrinnend in der Doffart/ in dem Beis und Borns muth 2c. Difen mare es viel beffer und nutlicher / wann fie in der Tieffe bes bitteren Gewäffere ihres geringen und mubefeeligen Stands waren ges laffen worden.

Man fagt/ daß die rothe Corallen Das Deil. Bäumlein/ wann man felbe ben sich Eran ist hat/ die Krasst haben/ den Donner: sleich einem streich abzuhalten/ auch die hinfallen Bäumlein, de Krancheit/ und den Blut : Fluß

gu verhüten: ob nun disem also/ daß laß ich dahm gestellt seyn: aber daß ist gewiß/ daß der rothe mit dem koste baren Blut Ehrist gefärbte Ereusbaum/ wann man selben durch fleißige

mid

und ehrenbietiges Ungebenchen ben fich im DerBen tragt/ die Rrafft habe/ ben Donnerteil bes Gottlichen Borns pon uns abaumenben/ und von tobts lichen Rrandbeiten ber Seelen zu befrenen.

#### Der 3. Absab.

Bon dem Marmorftein, Porphor und Mabaster.

Marmor ift DEr Marmor ist absonderlich ben Baumeisteren ein wohlbeund daurhaff. Den Saumenteren ein ibogibes ter Bauftein tannter und fehr æftimirter Stein: er und edfaing ift febr bart / bamhafft und schwer.

In Italien aar bauffig und im bauen gewohnlich/ aber auch in Teutschland nicht feltfam 2c. Die Farb belangenb/ ift er (absondertich ber Italianische) gar vilfaltig und unterschiblich: als weiß / roth/ fchwary/ grun/ er ift mit mancherlen vielfarbigen Aberen ober Strich und Bleden bin und wiber permengt. Un vilen Orten gibte gans Be groffe Berg von Marmorftein/ von welchen manches Bebau aufgeführt wird: und wann er polirt ift/ glanget er fchon. In Sina ben der Stadt Racheu/in der Landschafft Quantung/ und ben Tuli / gibt es Marmor/ wels cher von ber Natur mit mancherlen Abern und Farben alfo gemablt ift/ als wann es mit einem funfflichen Demfel gefchehen mare / inbeme man Die Geftalt ber Bergen/ bes Baffers/ ber Baumen/ Blumen 2c. gang Deuts lich darauf fihet.

Porphyr ein Gattung bes Marmors.

Der Porphyr ift eine Gattung bes Marmors/ ober ein rother febr barter und weißgesprengter Marmorftein. Won welchem burch bas reiben ober stossen nichts hinweg gehet; deswegen Die Apothecter ihn gern zu den Mors feren und die Mabler für die Reibstein brauchen.

Der Alabafter ift von ben Alten auch unter die Gattungen bes Mars morfteine gegehlt worden : er ift aber felbem an Dartigteit nicht gleich. Es folle beffen brenerlen Arten geben/ weiffen / rothen und grunlichten. Wann man ibn brennt und mit Dart permifcht / folle er die Bartigfeit ers

R. P. Kobok groß, und fleine Welt,

weichen / unter Bache gethan/ bas Magenwebe fillen/ und in Dilch ges trunden/ für bie Ruhr gut fenn.

Won dem Marmorffein/ jum theil auch von bem Porphyr und Alabafter werden berrliche Tempel und Pallaft/ fthone Altar / Saulen und Statuen gebauet : und befimegen tonnen burch Dife Stein mohl verftanden werden ansebnliche / tugendsam: und gelehrte Manner fo wol aciftliche als weltlichen Stands/ welche Die Rirchen Gottes und das gemeine Wefen gieren/ unters ftuben und beveftigen wider allen feindlichen Unfall. Diefe aber follen mit auftandigen Tugenden / Biffens ichafften / und Erfahrenheit verfeben fepn (gleichwie der Marmorftein/ Dorphnr/ und Alabaster mit unterfchiedlichen fconen garben geziert ift) auf allen gall und Begebenheit gum Beften ber Religion und bes gemel nen Befens fich berfelben bedienen gu fonnen. Nicht zwar/ bag alle gleiche und einerlen Tugenden und Gigen schafften haben muften/ gleichwie auch Die befagte Stein nicht einerlen Rars ben baben / fondern der eine excellirt in diefer und der andere in einer ans beren Farb/ also ift dem einen bife/und bem anderen ein andere Tugend und Wiffenschafft hauptsächlich vonnothen : maffen auch ber Deil. Apoftel 1. Cor. c, 18. Paulus anmerdet: bag in ber Rirs chen Sottes nicht alle Apostel sennb oder Propheten/ nicht alle Lehrer/ nicht alle baben bie Rrafft gefund gu machen / ober unterschiedliche Spras chen zu reben / fondern ber eine hat Diefe Bab und Gnad von Gott ems pfangen/ ber ander ein andere. Difer bat Die Tugend Der Gerechtigfet und Befcheidenbeit absonderlich vonnos then / als wie die Richter und Obrige teiten/jener die Rlugbeit zu berrichens als wie die Ronig und Fürften: ein anderer die Beigheit/ Die Biffens Schafft und den Enfer als wie bie Lehe rer und Prediger : wiederum ein ans berer den Muth und Dernhafftigfeit/ als wie die Reld Obriften 2c.

Doch aber gleichwie bie Marmore Porphyr : und Alabafter : Stein auf daß fie ein fcon und baurbafftes Ges

bau vorstellen / muffen sie vermittelft eines ftarcten und baurhafften Rutt oder Mortel vest zusammen gemacht/ und orbentlich auf einander gericht fenn / ohn welches fie vilmehr ein une formlicher Steinbauffen / als ein or bentliches Gebau senn wurden / also and/ damit die unterschiedliche Stand in der Catholischen Rirchen oder eis nem gemeinen Wefen ein fcon und daurhafftes Gebau ausmachen / muffen fie nicht durch Arontracht ober Beindfeeligfeit von einander abgefonderet/ fondern Bermog der Liebe und Kreundschafft vereiniget und vest verbunden fenn : fonften wird das fitts fiche Tugend Bebau weber Beftand noch Schonheit haben.

Der 4. Absaß.

Von dem Galpeter, Schwefel, und Vech.

Des Salve Domolen der Salpeter/ Nitrum, ters vielfalte. Derkommen hat/ ger Geraud fo ist er doch tein schlechte Sach son-Bwolen der Salveter / Nitrum, und Befdaf- bers ben ben Chymiften und in ben Apotheden/ wo er ftard zu ber Debis cin gebraucht wird / wie auch ben der Artillerie : und Feurwercker: Kunft febr wohl bekandt und nothwendig; maf fen das Schieß Dulver aus Salveter/ Schwefel und Roblen gemacht wird/ meldes mas es fur einen Bewalt bas be / wann es gewaltsam eingeschloffen und angezündet wird / genugsam bes fandt ift/ als welches in dem Rriea fo graufam mutet / bag es nicht nur viel taufend Menfchen in das Grab wirfft/ fonber auch zum öfftern in einem Augenblict / wann ein angelegte Minen fprinat / vefte Thurn und Mauren in ben Lufft fprengt.

Es ift aber ber Salpeter ein fchmes felichtige/falBige/irzdifche und fluchtige Materi / Die in vilen Orthen gefunden wird / absonderlich in alten Gebäuen / Gewölber und Stallungen / oder folchen Orten/ Die nicht unter bem frenen Dimmel/fonder unter dem Zach fennd/ er muß aber ichon weiß/ rein und auter Es wird viel Salpeter aus Dolland gefandt / ber aber von dem Salveter-Sieder muß zuzecht gebracht

werben / und der gut : und rechte muß auf einer gluenben Roblen verschwins ben; dann wann er bleibt und raus ichet / ba bat er Salt ben fich.

Ben benen Chymisten und Alchne miften (bas ift / Die fich auf Die Schmölts oder Scheid-Kunst/Distis lier: Runft begeben) wird ber Salveter Cerberus Chymicus, Sal infernalis, Sal sulphuris &c. genennt / und vers mittelft feiner Reinigung/ Diftillation, Calcination und Extraction unterfchibs liche præparata aus bemfelben gemacht.

Durch den Salpeter tan geiftlicher Der Salpe

Beiß die Bug verftanden werden : ter bedeutet Dann gleichwie Der Salpeter ein fchleche bie But. tes Dertommen bat / nebmlich aus une fauberen finfteren Windeln und Loches ren ober Doblenber Erden/ aber boch gu vielen Dingen auch gur Befundheit Des Leibs fehr nuglich und nothwens dig ift also bat die Buf einer Geits awar gar ichlechten und verächtlichen Urfprung / bann fie entspringet aus Belegenbeit ber begangenen Gund/ und tommt ber aus einem nibrigen/ bas ift/ bemuthigen Dergen des reumuthis gen Gunbers / boch ift fie gur Gefunds heit der Seelen febr nuglich / ja nothe wendig: wie Chriftus felbft austruck. lich ju ben Gunbern gesprochen bat : Nisi pœnitentiam egeritis, omnes similiter peribitis. Wann ibr nicht Buf Luc. c. 13. tbut / werbet ibr alle umtommen. Aus dem Salpeter werden unterschids liche trafftige Arenenen præpariet für allerhand Buftand und Rrandbeiten : auch die Buß ift ein allgemeines und unfehlbares Mittel wiber alle tobtliche Rrandheiten ber Seel. Insonderheit ift der Salpeter gut den Magen und Das Gingemeid zu reinigen von bofen Schadlichem Schleim und Reuchtigfeis ten: er machtring/diffolvirtund ermars Eben bergleichen Burduns met 2c. gen bat auch die Bußim firtlichen Berftand: fie reiniget bas Bewiffen von dem todtlichen Gunden Bifft/fie vertreibt aus dem Dergen die bofe Begierd und Unmuthungen/fie macht das Gewiffen leicht /fie erweicht das Dert/ und diffolvirt es in reumubige Bugs Baher / und erwarmt / ja entzundet es mit der Liebe @Dttes.

Der

Bas und mu ber Schwefel bes fdaffen fepe.

Beilheif und

fel bebitten.

Der Schwefel nimmt feinen gerins gen Play ein in dem Reich der Matur: mmaffen wie die Alchymiften barfur balten / Die Mineralia aus Schwefel / Sals und bem Mercurio bestehen. Es ist aber der Schwefel ein irrdisches/ves ftes und leicht brennendes Dars / mit etwas Bitriol = Galts bermischt von unterfchiedlicher Farb/nachdemer aus Der Erden gegraben / oder durch die Runft zubereitet ift. Defimegen zwen, erlen Schwefel zu unterscheiden sennd/ nehmlich nativum und factivum, der naturliche und gemachte. Jener wird auch Sulphur vivum , ber lebendige Schwefel genennt / und fiehet gemet nighth als wie ein graue Erden aus/ welche boch gern brennet (bann ber Schwefel ift trudner und hitiger Das tur) und eine blaue Flammen von fich gibt/ worinnen auch ein hiBiger icharf= fer Beift verborgen ift / Der Die Des tallen gur Zeitigung bringen bilfft. Bon bifem tommt alebann ber ges wohnliche gelbe Schwefel her/fo burch Die Bulff Des Reurs aus dem erften in gelben Rohren auf den Schwefel-Dutten gegoffen wird. Wann der Schwes fel purificire, sublimirt / distillirt 2c. ift/ fo macht man auch unterschiedliche Praparata und Medicamenta baraus. An gewisen Orthen aber lublimirt ibs ne die Matur felbsten durch das uns terirrbifche Reur.

Demnach ift der Schwefel einer trudenen und hipig oder feurigen Natur/ welches auch die falte Baffer empfinben : dann wann felbe unter ber Ers ben burch schwefelachtige Orth ober Aberen flieffen / banehmen fie die Dis Farb und Rrafft bes Schwefels an fich: babero bann auch die warme Brunnen u. Baber / Die durch Schwes fel-reiche Erb. Bang flieffen / ihre Ei-

genichafften an fich ziehen. Der Schwefel wegen femer hitigen oder feurigen Urt und üblen Gefchmack Doffart burch bedeutet bas Lafter der Geilheit und Doffart / welches zwen binige Lafter fennd / Die bas Gemuth mit unreinem Beuer entzunden / und gleichwie Die 2Baffer, fo burch Schwefel reiche Meatus oder Erd-Bang flieffen / die Bars me und ben Beidmad des Schwes

fels an fich ziehen / alfo thun gemeinige lich auch die Berd und Sitten/ die von einem geilen ober hoffartigen Menfchen verabt werden/ nach der Beilheit ober Doffart ftinden : und gleichwie ber Schwefel gleich brennet / fo balb nur ein Buncklein Feur bargu tommt / also brennet ein Mensch / Der Difen Laftern ftard ergeben ift/gleich in der Beilheit oder Doffart auf / fobald fich ein tlets Wie Dann ne Belegenheit ereignet. auch ber gerechte Gott biefe Lafter in jener Welt abstrafft in stagno ar-

denti & fulphure, in dem Teich/ der Apoc. c. 21. mit feur und Schwefel brennet.

Pech/ Bitumen , ober Juden Leim/ Ped und Berg : Dars / wie es andere nennen / Bart beden und für eines nemmen / tan theils teit. verstanden werden jener hargige Theil/ fo von ben angegundten als ten Dart Baumen ausfließt / theils ein jede Rettigkeit der Erden welche geh und flebig ift/ und gern brennet. Eigentlich aber ift es ein fetter flebiger Safft / fo an ben See : Wafferen ges fammlet wirb. Undere fagen Bitumen iudaicum, ober Asphaltus fen ein fcmarges lebes Gummi ober Dary Das von Dem Schaum Des tobten Meers aufgesammlet / trucken und bart gemacht worden.

Durch difes Bitumen, Dech oder Dart / wie mans immer nennen will/ tan füglich die Breundschafft und Gis nigfeit verftanben werden / bann gleiche wie jene flebig und pechige Materi 2. Stud Doly / Bretter ober andere Ding alfo ftard jufammen bebet/ baß mans nicht wohl mehr tan voneinans Der bringen/ fonder fich ebender gers brechen laffen. Alfo thut ein aufriche tige Freundschafft und Ginigfeit Die menschliche Dernen also miteinander verbinden / daß fie durch feinen Gewalt tonnen gertrennt oder abgefonderet werden. Wie es fich ben dem David und Jonathas gewisen hat / von wels chen gefchrieben ftebet: Conglutinata 1, Reg. 6, 18. est anima Jonathæ animæ David &c. Die Geel Jonatha war verbunden mit der Geel Davids / gleich als wann fie zusammen gebachen oder zusammen gelaimt waren burch ihre befftige Lieb/ so sie gegeneinander hatten.

**6** 2

Es

R. P. Kobols groß, und fleine Welt,

140

Es bat Gott felbiten bem Noeben Erbauung ber Arch befohlen / er folle fie auffen und innen mit Dech verpichen / Damit nehmlich bas Gemaffer Des Gund-Blug nicht eintringen moge. Alber in fittlichem Berftand follen wir Die Ard unfere Dergens in : und aus: wendig (das ift nicht nur dem Schein nach / fonder auch in der Sach felber) mit dem Dech oder Dary ber beffans Digen Breundschafft und Ginigfeit vers pichen / auf daß tein Baffer bes Uns friedens ober ber Uneimgkeit in bas Dert fich eintringe.

#### Der 5. Absas.

Bon dem Sonig und Bachs. DUS Honig ist ein gelber / suffer/

fetter Gafft um ben wir bem chaffen fen/ Bleiß und ber Emfigkeit der Bienen no moher und Imlein zu bandenhaben / obwohes fomme. len es meines Erachtene bie glaubwurs Digere Mennung ift / daß Die Imen ben Donig nicht felbft eigentlich und weefentlich machen/ ober in ihrem Maglein außtochen / und bann wiedes rum heraus geben ( wie einige wollen) fonder nur den Sonig: Safft von uns terfchiedlichen Blumen und Rrauteren faugen/ einfammlen/und in ben Imens Rorb / oder Bienen-Stod eintragen/ welcher ju Zeiten in einem ober zwen Tagen mit Donig angefüllt wird / wels

Bie bas onig be

> mobi Magnif. P. Romoser de met, disp. quæft. 4. anmerctet. Demnach ift es mahrscheiniger bes Cabei und anderer Mennung/ baß

> thut er ale unnun ausstoffen / wie gar

ches fo geschwind nicht geschehen tons

te/ wann ihn die Imlein felbft machen

oder austochen und nicht nur famms

len ober eintragenthaten. Reben bem

daß die Imen den Donig auch felbft

für ihre eigne Speif brauchen / mas

aber einmahl ron bem Magen ausges

froffen wird/ das ift ein Excrementum

oder Auswurff/ welches folgende nicht

mehr zur Nahrung tauglich ist/ dann

ber Magen wirfft nichts aus/ big er

zuvor durch die nahrende Krafft das Befter fo ihm jur Nahrung tauget/bas raus gezogen bat : bas übrige aber

Dife emfige Thierlein ben Donig-Safft amar mit ihren Ruffelein von benen Blumen fammlen und faugen / aber nicht in ihren Leib einnemmen/ fonber mit und auf ihren Buflein/ welche befis wegen gleichsam barig ober gottend fennd ( Damit der flebende Donig= Safft baran hangen bleibe) in ben Imen Rorb eintragen : Man wird auch burch genaue Beobachtung mabte nehmen / daß fie im Einfliegen mit fole der füffen Burde gwifden ben Ruffen Daß fie aber 6. ectige beladen sennd. Cellulen oder Rammerlein für bas Donig machen/ fommt baber/ weilen fie 6. Buflein haben / mit welchen fie arbeiten und felbe machen ac.

Die Gute und Menge des Donigs betreffend/ fo ift felbes unterfchiedlich/ groffer oder tlemer nach Befchaffenheit der Orthen/wo es die Imen fammlen.

In Indien und Arabien wird bas Donig auch an den Baumen gefuns ben / und in Podolia einer Politichen Provint ift es ungemein hauffig.

Das Donig hat die Rrafft ju ers warmen / gu trudnen und gu reinigen / defimegen es auch vielfaltiginder Arts nen gebraucht wird / sowohl innerlich in allerhand Bruft : Anligen und ins nerlichen Verwundungen / als aufers lichen Aufschlägen 2c. Es foll auch febr aut fenn für die Schlangen-Biff.

Aber so gut und gesund das Hos nig ift/ wann man es recht applicirt und makig braucht/ fo schadlich und ungefund ift es/ wann mans migbraus det und zuviel darvon iffet / wie auss trudlich in ber D. Schrifft gefchrieben ftebet: Qui mel multum comedit, non eft ei bonum. Wer qu viel Sonig Prov. c. 25. ift/dasift ihm nicht gut. Und wies 27. & 16. berum/ findest du Sonig/ so iffe dir genug/ commede quod fufficiat, daß dunicht gu fatt werdeft/ und fpepeft es aus. Defimegen tonnen im fittlis Die geitliche chen Berstand durch das Honig die Freuden und zeitliche Wollust/ Freuden und Shren den mit bem verftanden werden / Dann Diefe fennd Bonig verzwar fuß und lieblich/ ber Sinnlichteit glichen. febr angenehm/ aber wann man felbe migbraucht/ unmäßig liebt/ und fich ju farct barein vertiefft / ba fennd fie Der Befundbeit der Seelen febr fchade

lich:

lich: das Donig vermehrt die Gall/ jack wird felbsten in Gall verwandlet/ wann mans zu flaret braucht: Eben also die zeitliche Freuden und Wolust verursachen Vitterkeiten der Seelen/

verusjagen Interenten der Seten/ und werden in Traurigkeit verwandslet. Extrema gaudi luctus occupat, sagt abermahl der weise Salomon: Das Lachen wird mit Schmerken vermischt/ und das End der Freuden ist weinen/wie eknur gar zu wohl

ben ist Weinen/wie esnut gat zu wohr erfahren all diejenige/ von welchen der Job gesprochen: Ducunt in bonis dies suos, & in puncto ad infernum descendunt. Sie haben gute Tagi/

und in einem Augenblick fahren fie

Der Donig ift den Rindern und jungen bisigen Leuthen fchablicher und uns gefunder als den alten und falten Dans nern; bam es verurfachet ben ihnen allerhand bofe humores oder Reuchtigfeiten / es verftopfft ben Leib / bewegt Die Gall und bringet Rieber / fonders lich wann es noch nicht abaefaumt / purificirt ober gelautert ift/ alfo fennb auch die geitliche Guther und Glude feeligfeiten ben jungen bitigen Leuthen/ Das ift / benen Unbebutsamen / muthe milligen und unverftandigen vil schade licher und gefährlicher als den alten/ bas ift / ben Gefcheiden und Behutfas men / die fich wiffen innguhalten und au magigen: bannben ihnen verurfas chet bas Donig ber zeitlichen Glude feeligfeit / Der Ehren und Reichthumen bie Beuchtigfeit ber Eragheit/ der bos fen Begierd und Anmuthungen/ bie Wind oder Befchwulft ber aufgeblafes nen Doffart / Die Dampff der Ruhms fucht / bie Ball bes Borns / Die Bieber des Beiges und ber Unlauterfeit/ die Verstopffung der Halestärrigteit/ laut ber Worten bes weisen Manns: Prosperitas stultorum perdeteos Der Marren ibr Glud wird fie umbrins

Jonathas hat wider den Befehl des r. R. e. c. 14. Königs Sauls/ feines Vatters/ einftens nur ein menig von Donig verjucht/ und ift desiwegen in Todts-Gefahr gerathen/ es hatte ihn schier das Leden gekoft: ja wer nur ein wenig/ das ist ein kleine Ant won den Donia

gen.

eines verbottenen Wollufts genießt/der gibt fich in Gefahr das Leben der Seel auf ewig zu verliehren.

Es fan aber hingegen auch burch Striffus mit bas Donig und ben Bienen Stock gu bem Donig gleich Christus Der Derr felber einiger Gtod ber maffen verftanden werden: bann gleiche sliden. wie der Bienen : Stod oder Immens Rorb feine Locher ober Eingang bat/ burch welche Die Immen eingehen und fich mit bem Bonig fpeifen/ alfo gehen Die reine und andachtige Geelen Durch Die 2Bunden Chrifti vermittelft ber Betrachtung ein / bas Donig seiner Weißheit und Deiligfeit zu verfoften/ und fich darmit zu nahren : und gleiche wie der Immen : Ronig den anderen Immlein pflegt ben Weeg ober bie Thur in den Vienen-Stock zu weisen also hat Christus nach der Auferstes hung feinen bet einander verfammleten Apostlen (Die ihne als wie Die Immen ihren Ronigumgeben haben) Die Locher feiner S.D. 2Bunden gewisen/ und ans gezeigt/ wohin ihre Geelen in aller Ge fahr fliehen/ und wo sie ihre geistliche Nahrung fuchen follen/ nemlich in ber Rrafft und Gußigkeit ber Bebeims nuffen feiner @Dttheit und Denfche beit zugleich: dann wie der Immens Rord Donig und Wache zugleich in fich haltet / also haltet Christus bie Gottlich und Menschliche Natur in fid).

Die wilbe Baren fennb ben Immens Rorben gar gefahr/ fie ftellen ihnen nach und gerreiffen fie / bamit fie bas Donig stehlen und freffen mogen. Solche Baren in sittlichem Berftand fennt die grimmige Juden gewesen! welche dem Leib Christi als einem Immen-Rozb nachgeftellt/und felbigen burch hundertfältige Bunden in feiner Beiglung und Creutigung gewaltig gerriffen baben: aber nach feiner Mufs erftebung ift er widerum erganget und nunmehr ungerstöhrlich worden. Das bin bat auch ber Deil. Bernardus mit feinen Affecten abgezihlet / als er ges fprochen hat: Christus IEsus mein DErr ift ein Honigsaim / weil er ift Gott und Mensch zugleich. Bu Die fem Donigfaim hat ber Deil. August. feine Geel als ein Immlein beruffen

Dia and by Google

Prov. c. 14. V. 13.

Job. c. 20, V. 13. und zu Baft gelaben/indem er fie alfo angeredt : Bertofte / D mein Geel/ difen Honigfaim Chriftum/ erfattige dich mit feiner Guftigleit/ mafche bein Daupt und beine Bug/ bas ift / bein Intention und beine Affect in beinem Donig: bann niemahl wird die Liebe lichteit bifes Donigfaims nachlaffen/ wann bu nicht felbit barvon zu effen nachlaffeft zc.

Das Wachs

Daf man aber in bem Imen-Rorb ift dem Honis neben dem Donig auch das Wachs findet/ tommt aus difer Urfachen ber/ weilen/ indem Die Immen den fuffen Sonia: Safft von den Blumen und Reautern saugen und sammlen / da bangt ihnen auch eine harnige Materi an/ Die fich ben den Blumen und Rraus teren befindet/ und dife tragen fie famt bem Donig ein / machen ihre Maftlein und Dauflein barvon/ brus ten ihre Junge barinn aus/ und fegen Das Donig Darein. Dife bartige Das teri aber wird hernach burch vilen Bleiß und Mube ausgearbeitet / ges fcmelpt / gelauteret/ geblaicht und endlich zu Kerpen ober anderen Figus ren gegoffen.

Die Soffart

Bache verglichen.

mit bem

Das Bache ift gleichsam ein Def oder ein Kaum des Honigs / und ist fo ring/ Daß es in allen Liquoribus ober fleißigen Dingen allzeit oben ber bleibt / und niemabl in Die Tieffe fenden / ober fich mit anderen Gafften vermischen will: hugegen warm es an Die Sonnen oder ju dem Feur fommt/ ba bat es gar tein Beftand / fondern es zerflieffet und zerrinnet alfobald. Und biffalle gleichet das Bache ber Doffart / oder den Doffartigen / web de obwohl fie nur ein trube Def/ ober ein leerer Schaum fennt gegen ben Tugendsamen gerechnet / so wollen fie doch immer oben/ ja zu oberst daran fenn/ und fich niemahl ernibrigen/oder bemuthigen: Vir vanus in superbiam erigitur. Job. c. 11. v. 12. ja auch nicht mit ibres gleichen vermischen und pereinigen/ sondern sie bleiben separirt Durch ihren ftolnen Duth und Eigenfinniafeit/vor der Sonnen ber Bottlichen Gerechtigfeit aber/oder ben bem geur Der Trubial und 2Bidermartiateit fons nen dife wachsne/ ich will fagen/ bofs

fartige Menfchen gar nicht beffeben: fondern fie zerflieffen durch die Unges dult und Weichmuthigkeit/ fie werden gernichtet/ ober gedemuthiget und gu Boden geschlagen von der allmachtis gen Sand Gottes: wie ihnen der Prophet langsten hat vorgesagt spres chend: Sicut fluit cera à facie ignis, Pfal. 67. v. 2; sic pereant peccatores à facie Dei. Psal. 82. Wie das Wachs gerschmelget vor dem feur/ alfo muffen umtommen die Gottlofe vor GOtt. Esift dems nach viel beffer fur das Bache/ es fene an der Ralte als an der Dig/ und auch Den Doffartigen ift es nuplicher/ fie fenen in der Ralte der Armuth und Niebertrachtigfeit/als in ber Barme des Boblifands/ ber Ehren und Reichthumen. Darum bat David aefagt: Imple facies corum ignominia, & quærent faciem tuam Domine. Mache ibr Angesicht voll Schand daß fie nach deinem Clamen fragen. Kerners das Wachs nimmt allerlen Figuren ober Geftalten an fich (nache bem man ibm mas eintrucket ) balb præfentirt es oder ftellet vor einen En gel / balb einen 21dler / Lowen ac. und

nichts anders als ein weiches Wachs. Eben also ein hoffartiger Mensch ftellt fich und will angesehen seon/bald für ein Engel/ Abler/ober Lowen/ bas ift / bocherleucht/ gelehrt / ftarcfmus thig 2c. und ift boch nichts anders als em armer und armfeeliger Menfch.

ift doch und bleibt in der Sach felber

Dingegen fan auch das Bachs wes gen einigen guten Gigenschafften mit Das Bache Der Gnad Gottes verglichen werden: Buab Got weilen es nemlich die Speif und Nabe tes verglichen. rung der brinnenden Bachs-Rergen ift/ welche in ber Rirchen zu bem Dienft auf den Altar, oder auch ben vornems men Derren auf Die Tafel gefent werben / und welche ohne das 2Bachs nicht besteben tonnen/ ja gar nichts fennd.

Also werden auch die sittliche Rers Ben ober Liechter/ verftebe Die gute Werd und ein exemplarischer Lebens: Wandel burche Bachs ber Gnad Sottes erhalten und ernabrt (ohne welche sie gant und gar nicht besteben tunten) und gar nicht vers Dienste

Marth. c. f.

bienftlich maren/ auf bag fie leuchten in ber Rirchen Gottes au feiner Ebr/ und auch gur Auferbauung der Denfchen / bamit fle unfere Werd feben/ und preifen unferen Batter/ ber im Dimmel ift/ wie Chriftus im Evans gelio fagt. Man pflegt auch mit bem 2Bache leinene Tucher zu beftreichen oder zu wiren, und alsdam in folder gewirter Leinwat Die kostbare Rauff: manns-QBaaren einzuwicklen/von bem Regen/ und aller unfauberfeit zu bes mahren/ und unverfehrt über Land und Waffer zu führen: bann bas Wachs laffet tein Daffe eintringen. alfo wann unfer Dern und unfer Bes wiffen mit bem fittlichen Bache ber Gnad Gottes mohl bestrichen und gewirt ift/dableiben die toftliche Baas ren der Tugend und Berdienften uns verfehrt und unverlett darinnen vers mahret / fie werden nicht benest ober verberbt von dem Bewaffer ber Gund und Lafter noch von der Reuchigkeit ber bofen Begierd-und Unmuthungen/ alfo daß wir bife Baaren ficher über Land und Meer Difer Welt führen tonnen / laut Gottlicher Berbeiffung: Cum pertransieris per aquam, tecum ero, & flumina non operient te. Wann bu fcon burche Waffer giengest fo will ich bey bir fepn/ und die fluß werden dich nicht bes beden.

> Der 6. Absaß. Von dem Zucker.

Bie und we ber Zucker wachfe/ und wie er jubes reitet wirb.

Min c. 43.

V. 2.

Acharum, der Juder/ift ein suffer fetter Sast oder March eines gewissen Nobre! welches etliche Knotten oder Absät und grosse etliche de Blätter hat! ein oder zwen Daumen Diet ist! und gemeiniglich 7. diß 8. Schub hoch auswachtet.

Bam man aber den Zucker aus die fen Röhren sammlen und zubereiten will / da werden sie aus dem Boden gezogen oder abgeschnitten in tleine Stud / etwan einer Dand breit zerz schnitten/ und der Sasst/ so sich dar einn befinder/ durch ein gewisse Pres beraus getruckt. Die Pres bestehen in zwen auf einander gebenden Bal Ben/ bie von ber Ruder Duble ftets mit groffem Bewalt umgetriben mer-Die Duble felbften aber wird von dem Baffer/Menfchen oder Dferd getrieben. Mus Diefer Preffen laufft ber fuffe Safft durch ein Rinnen ober Canal in einen groffen Reffel/ in web chem er mit wenig Waffer vermischt wird/ und gewiffe Stunden lana ges fotten / big bag er schaumt/ Die maffes rige Feuchtigfeiten ausbampfen und emfochet. Allebann fcuttet man ibn in irrdene Gefäß/ welche obenher weit/ unten aber eng oder jugefpitt fennd/ in welchen er als wie ein Gals erhartet: und bif dabin bleibt ber untere Theil Difes urdenen Befchirrs verftopffet: bernach aber wird es eröffnet / Damit ber grobe fcbleimige Safft beraus laufs fel ber gute Buder aber burch beffen Absonderung gereiniget werde. Uber dif wird ber obere Theil mit Thon ober gewiffem Leim jum öfftern gefchmies ret/ welches den Buder noch reiner und weiffer machen foll.

Difee ift nun die erfte Arbeit fo man mit bem Buder bat: aber es verbleibt noch nicht darben/fonder damit er volls tonien weiß und rein werde/macht man eine Laug von ungelofdtem Rald und Waffer / gieffet folche mit Enerweiß auf den Zuder: alebann fiedet und rührt man ihn beståndig / bif er ben noch überbliebenen Schleim ausschaus met : bamit aber die gemelte Laug wie der fauber darvon tomme/ fo wird ber fcon gesottne Buder durch ein Tuch geflegen/ und wider aufe neu fo lang und fleißig gefotten / bif baf bie Laug fich ganblich verliehrt, und vergehrt ift. Alsdann thut man ihne abermahl in Die oben breite und unten enge irrbine Befdirr/ beftreicht fie wie guvor gum offtern und also wird er endlich zu feis ner Wolltommenheit gebracht.

Nachdem nun der Zuder besser ober sichlechter zubereitet ist/oder aus einem Orth herfommt/nachdem wird er auch unterschiedlich benahmset: als der gemeine Roch-Zuder / der Melliss / und Canarien-Zuder ze.

Das Zucker raffiniren/ ober bie Runft Zucker zu steben/ ift ben Alten nicht bekant gewesen/sondern sie haben

mit

mit bem Rucker muffen für lieb nems men/ wie ihn die Natur gebracht hat/ und wie er aus den Rohren gefchweißt oder getropffnet / und alsbann wider perhartet ift. Auch ift noch zu wiffen/ daß der ausgepreßte Zucker. Safft fein Tag: lang bauren tonne/ bag er nicht faur wurde/ wann nicht gleich nach dem Auspreffen das Rochen oder Sieben folgen thate : aus bem vers faurten Safft aber mag tein Buder mehr gumegen gebracht merben/ fois Dern vilmehr / wann man ihn nur ein paar Tag lang aufbehielte / wurde er in einen icharffen Effig verwandlet merben.

Den Canbis Buder ober Buders Canbi insonderheit belangend/ wird felber nicht alfo genennt von ber Inful Candia/ wie eine vermeint haben/ noch à candore von ber Beiffe : fonbern der Ernstallshell und weiffe Cand ober Canbi-Buder wird von anderen/ aber allerbeften Bucter bereitet : ber braune Zucker-Candi aber fommt von dem so genannten Thomas . Buder/ wie sein brauns oder gelblechte Farb anzeiget; maffen aus St. Thomas: Inful niemahl ein flarer ober recht

meiffer Buder fommt.

Es machsen aber die obgemelte Bucker-Robr bauffig in America an unterschiedlichen Orthen: Die Portus glesen baben felbige aus ben Canaris fchen Infulen in Beft-Indien gebracht/ und werden gante Ried barmit anges baut/ jabrlich abgeschnitten und wies Dergleichen berum neue gepflantet. Bucker-Ried gibt es auch in China und Oft-Indien / meiften an den Pfülen und Moraften: auch in Guinea/ ben Alfanr in Egnpten/ und ben Tripoli in Sprien, boch mit etwas Unterschied

Des Gemache.

Ubrigens ift ber Buder nicht nur ur Delicatez ober einem Schled/fons bern auch zur Gesundheit und Arts Er ift nuglich und nen gewidmet. gefund/ mann man ihn magig gebraucht : insonderheit ift er fur die Augen: Schaden/ für die Dit ber Les ber und Rieren aut. Weilen aber ber Buder fo vielerlen Beranberungen austeben muß/so verliehrt er feine naturliche oder erfte Krafft und Ruble zimlicher maffen: ja er nimmt zum theil ein andere Gigenschafft an / Die zwar dem Mund annehmlicher / aber eben nicht so gesund ist / als wie bie vorige: bann er wird burch jene icharffe Lang zwar schon / weiß/ rein und suß/ behalt aber gern etwas Scharffe von derfelben / Die dem Haupt und Inges weid nicht wohl thut. Demnach ift es beffer und zur Gefundheit gedaulis cher / bag man zu ben Speisen und Argnenen folden Buder brauche/ ber nicht so off und stard gereiniget worben : bann je gereinigter und füffer und alter er ift/ je hitiger und scharffer ift er/und wird defto leichter in Gall vers wandlet: hingegen wann er nur ein wenig gereiniget/ und noch frischer ist/ da hat er noch ein mehrers von feiner naturlichen Rrafft/ ift bem Magen und ber Bruft gebenlich 2c.

2Bann es erlaubt ift die grofte und Die Bieblichfürtrefflichste Sachen auch mit klein- nib Reinige und geringen Dingen in etwas zu ver- keit des Zugleichen / fo fage ich / baß ber Buder ders beutet wegen feiner Reinigteit/ Beiffe/ Guffe for Breuben und Lieblichkeit einiger maffen Die anbimmlifche Freuden andeute. Dann dife fennd unbeschreiblich fuß/ das ift/ lieblich und annehmlich: ja fie fevnd ein lauterer Busammen Rlug/ ein übers häuffte Menge aller erfinnliche und ere wünschlichen Guter / Wollust und Freuden/ so wohl des Leibs als der Geelen. Status omnium bonorum aggregatione perfectus. Wie Die DD. Batter und Lebrer reden: Ein Stand/ in welchem alle wahre Guter volltome men versammlet sennd : und welche die irrdifche Guter/ Die zeitliche Freuden und Bolluft/ so weit als der Tag die Nacht/ ber Diemant bas Glas/ bas Gold ein Bley / bie belle Conn ein schwarze Roblen to so weit als der Smiel die Erden übertreffen: bann fie fennd auf alle weiß unermessen groß in ber Derrlichkeit/ in ber Furtrefflichkeit/ in der Zahl ober Menge / und in der Daurhafftigfeit.

Ferners/ gleichwie ber feine Buder von allem Coleim/ Faum/ und allem/ was unfauber ift/ muß gereiniget und geläuteret senn/also/ja unvergleichlich

mebr

and Debin weiß gemehr fennt bie bimmlifche Rreuben/ befrent und gereiniget von allem/ was nur im geringften betrüben/ befchmes ren/ ober verbruglich fallen mag. Wiel ebender wird man ein Madel und Finftere in der Sonnen/ als etwas Bibermertia: ober unangenemmes in ben himmlischen Freuden finden. Gie fennd ein Freud ohne Lend/ ein Gichers beit ohne Befahr/ein Tagobne Nacht/ ein Liecht ohne Schatten / ein Guffe ohne Bitterteit/ ein Bergnugen ohne Mangel / ein Rube ohne Abmattung/ ein Schonbeit obne Dadel/ ein Ertandtnug ohne Unwiffenheit/ ein Bried ohne Berftobrung/ ein Leben ohne Toot.

Der materialifche Buder/ wann man the mobil applicitt/ fo ift er ein gutes Mittel für ichadhaffte Augen / und macht ein gutes Beficht: auch/ und noch viel mehr ber fittliche Buder ber himmlifden Freuden/ wann man fels be nur in der Doffnung/ und in der Bedachtnuff bat/ ba fennb fie gut für Die Mugen/ bas ift/ fur ben Bers ftand; bann fie erleuchten benfelben/ baß er die Eitelkeit und Dichtigkeit ber zerganglichen Welt- Freuden und Biderum ben Wollusten ertennt. Suder brauchet man nicht nur in der Ruchel Die Speifen/ fonbern auch in ber Apothect ein manche bittere Des dicin barmit zu verfuffen / auf bag bie Patienten felbige einzunemmen nicht gar ju bart antomme: und eben alfo foll man auch ben geiftlichen Buder brauchen/ das ift/ die himmlische Freus den betrachten und hoffen/ die Bitters feit bes Ereus und Lendens/der Erubfal und Bibermartigfeiten barburch au verfüffen / bamit fie bem Betrang: ten nicht gar ju fauer und bitter fenen.

Also hat es unter anderen der Deil.
Ere-Nartyrer Stepdamus gemacht; bann als er in seiner Marter und Versstemigung das Derh und die diugen gen Himmel erhebt/ und die himmlische Glory betrachtet hat/ da send ihme die bittere Pillulein/ die er einsehmen mussen/ wie betatboiliche Krich von ihm bezeuget/ gant süß und lied, vortommen. Lapides correntis R. P. Kobelt groß und Eleine Welt.

illi dulces fuerunt &c. Aber aleiche wie es viel Zeit und Rleif braucht/big man den Zuder icon und gut / weiß und rein machet/ also toft es auch viel Dube und Arbeit/ big man die bimms lifche Breuden erwirbet : bann wie ber gebultige Job gesprochen/ und auch felbst erfahren bat : Militia est vita hominis fuper terram: Das menfche lob. c. 7. liche Leben ift ein immerwahrens v. 1. ber Streit auf ber Erben: Streiten und tampfen muß man wider die uns fichtbarliche Beind Der Seelen/ wider bas Rleifch/ Die Welt/ und ben Teufs fel/ wider die eigne Lieb/ wider die Begierd und Unmuthungen, Der Deil. Apostel Daulus aber fagt: Non co- 2 Tim. c. 2 ronabitur, nisi qui legitime certaverit. Niemand wird gecront mit bem Sieg-Rranglein ber ewigen Glorn/ ber nicht zuvor rifterlich geftritten und obgefiget bat.

### Der 7. Absaß.

Von dem Salt.

The medrifte Speifen feynd unges Wedend das feynd: Homach wann sie nicht gesalten veletien das feynd: Dass nicht etwann auch diese wederen das feynd: Dass nicht etwann auch diese wodere L. Theil des gegenwärtigen Buchste fomme. Dem geneigten Leste ungeschnach dosse homme! so will ich ihn mit dem Saltz beschließen. Dann das Saltz ist der fürneunsten und nothwendigsten Erds Sässen einer: Es ist ein Condimentum ober Gewürtz. ohne welches die edrypeiliche Ding nicht bestehen ist ab der gange Erdboben (obwohl nicht als süchder und empfindlich) ist mit

Es gibt aber unterschiedliche Arte und Gatungen des Salt; wie Hübener in seinem Natuw und Kunst Lexico ammerdet. Alls erstens ein reines oder aus der Erden gegradenes. Letens das so aus den Brunnen Psiden und gewissen und gewissen und gewissen der Saltschudelt die Sonnen gekocht wird. ziens das so aus den Saltschudelt vonnte und durch die Die Beust geles den geschet wird. Ziens das so aus den Saltschudelt vonnte und durch die Die Beust ausgefoht worden. 4tens das Springs Brunnen Salts sommt berstüt aus warmen Krunnen / aus Saltschuden.

Galt burchmenget.

peterifchen und Schweflichten Abern Der Erden, und felbes wird gleich bem See oder Pfügen-Salp durch Krafft ber Sonnen rein und ausgetocht. Rerners bas Stein ober Berg Salt wird aus den Bergen wie groffe Stein gegraben / ift hell und durchsichtig. Das Meer-Salp aber wachft zusammen/ wann bas Deer ungeftumm und ftard fcaumend ift, alebann wirfft es Das Salp an bas Ufer aus. In dem Spanischen Ronigreich Valentia fennd in ben Felfen lange Cas nal ausgehauen / burch welche bas aus bem Meer auslauffenbe Baffer in Die groffe Galp-Pfannen geleitet wird ac. In der Inful Ormus follen fast alle Basser Ruk und Schopffs Brunnen bauffiges Gals führen/ allo daß die Innwohner durch Führung bes Saly Dandels fich reichlich ernahren konnen: In China aber gibt es gange Berg von flarem lauteren In unterschiedlichen Sinnis Salt. fchen Landichafften befinden fich bauffige und reichliche Salsberg/ Pfüßen und Brunnen. In Europa/ bevorab in Polent fennd groffe Salt. Gruben anzutreffen. Dingegen an gewiffen Orten in Indien ift bas Gals fo rabr/ Daß wenig Salt mit vielem Golb ober andern Roftbarteiten bezahlet wird. In unserem Teutschland fennd bie Cals Sieberenen/ Die fich in unterfchieblichen Provingien befinden/ wohl befamit.

Die Eigenschafften des Salt sennd die Weisse, und Durchsichtigkeit/ die Leichte/ die Bridne/ und die Reinigkeit. In den Officinen und Apotheder ist die Preparation und der Gebrauch des Salt vielsättig und unterschiedlich.

Ubrigens bestehet der gemeine Brauch des Sallz in dem/ daß man die Speisen darmit gerwürget/ das Fleisch und die Flich ze. darmit einsalzet/ und von der Werfaulung erhaltet/ auch dem Wieh unter das Futter michte/ danitt es ihm besser gedäue/ und es faister mache.

Die Gnab And Calls kan erfilich megen feiner und die Buf Burdung zum Theil mit der Onad mit dem Sala Gettes und zum Abeil auch mit der dergiehen. Bug verglichen werden. Dann gleich

wie Die beste Speisen ohne Sals une gefchmad fennd/ alfo fennd die meniche liche Berd / wann fie ichon gut und loblich fcheinen/ auffer bem Stanb ber Gnaben gant ungefchmad/ bas ift/ Bott gar nicht gefällig und angenebm. Dingegen wie bas Galts tein faules Bleifch machfen laft/ und bas Faule wegfrift und verzehrt/ alfo laßt die Buß tein Faulung Der Erage beit und bes Dugiggange gu : ja fie verzehrt alle bofe und verfaulte humores oder Beuchtigfeiten ber fleischlichen Beluften und Similichfeiten 2c. Das Salt/ mann es zubereitet und gefocht wird, hat die Krafft aufzulofen/ gu reinigen / Die Gefchwulften und Aufblehungen ber Bafferfucht zu gertheis len und niederzulegen. Auch die Gnad Gottes und bie Tugend ber Bug/ welche bie Gnab von Gott erwerben thut/ lofet auf Die verstockte Dergen / und ben versperrten Dund thut fie auf / ja auch die Augen lofet fie auf/ und macht felbe gerflieffen in webemuthige Buß-Baber : fie reiniget bas Gewiffen / ober bie Geel von Sunden / und legt nieber ben aufgeblafenen Doche und Ubermuth 2c.

Aber furnemlich ift ein icon alte/ Das Gale und in Deil. Schrifft felbsten gegrund, bedeutet die te Gleichnuß bes Saltes mit ber und weife Beigheit / und weifen Manneren/ Manner. maffen Chriftus in bem Evangelio Matth. c. c. v. 13.zu feinen Apostlen (als er fie ju Lehrer ber Bolder bestellt/und ausgesandt) gesprochen hat: Vos estis sal terræ: Ihr sept das Galt ber Erben. Dann gleichwie Das Galt Die Leiber von Der Bers faulung erhaltet und bemahret / Die Speifen aber gewürtet und mobiges fcmad machet / ohne welches fie uns geschmack sennd / also thut die mabre Christliche Weißheit Die Seelen von Der Berfäulung oder Berberbunge ber Gunden und Irrthumen erhalten und bewahren: unfere Werd aber / unfer Thun und Laffen macht fie wie bas Sals Die Speisen Gott und den Meniden wohlichmedend und anges nehm: was aber ohne bifes Gals ist / ober ohnweißlich geschicht/ bas ift alles un oder abgeschmackt.

Wie

147

Bie ber gebultige Job angemerdet bat/ba er gesprochen: Nunquid poterit comedi insulsum, aut quod non Job. c. 6 v. 6. eft fale conditum &c. Kan man aud effen was ungefalgen ift ? ober wird jemand versuchen/ was ibm ben Tobt bringt. Defiwegen bat der Apostel feine Colossenler ermahnt/ und geschriben: In sapientia ambula-V. 6. te, Wandlet weißlich. Sermo vefter fit semper in gratia sale conditus. Euer Red fep allzeit lieblich mit Salt gewurtet/ baf ibr wiffet/ wie ibr einem jeden antworten follet. Und widerum der Evangelift: Bonum est sal, habete in vobis sal & V. 49. pacem habete inter vos: Das Galt

> Das Gals der Weißheit hat ber Calomon gar mobl über Gold und Gilber ju altimiren gewuft / und begs wegen & Dtt vor allem um felbiges ges betten: welches auch Gott fo mohl gefallen / baß er ihme alsobald feinen 2Bunich und 2Billen erfüllet bat/ und dum allerweififfen unter allen Ronigen/ Die jemahl auf Erben gewesen sennd/ gemacht bat. Bie zu lefen ift im z. Buch ber Ronigen am 3. Cap.

ift gut : babt Salt in euch/ und

babt frieden unter einander.

Das gute Galy ift weiß/ rein und Har/ leicht und trucken. Auch ein weis fer Mann und geiftlicher Lebrer foll in fittlichem Berftand dife Eigenschaff ten baben. Er foll weiß und rein fenn/ wegen Reinigfeit bes Lebens ober uns frafflicher Gitten/ und flar ober glans Bend burch einen fcheinbaren Tugenb. 2Bandel: leicht aber wegen Erhebung feines Gemuthe und feiner Begierben in die Dobe ju @Dtt und himmlifchen Dingen: truden endlich ober abges fonderet von Beuchtigfeit überflußiger Bemachlichteiten und zeitlicher 2Bol: Lüften 2C.

Ein gewiffer Galt: Berg folle in bem Meer gelegen fenn wolcher voller Sale von unterfdiedlichen Farbenift/ und begwegen / wann Die Com ba: rein scheint/ glanget er von fern/ als mann er mit lauter Edelgeftein bers Ein folder glangenber fest mare. Salpberg ift ein recht weifer und tus gendlicher Mann/ber in bem Meer bis R. P. Kobalt groß : und fleine Welt,

fer Melt fich erhebet / und por ben Schiffenben / mit bem Glang unters Schiedlicher Tugenben fchimmeret/ mannibn bie Bottliche Gnaben Conn anscheinet.

Das materialifche Salt fomt mehs rentheile urfpringlich und hauffig aus remgens unpringna) und gaufig aus des sittice dem bittern und sauren Meer: Wasser Sals der her/ welches sich ergiessend viel Sals weicheitis auswurfft/ ober burch unterfchiebliche rabr um top. Gång in Den Bergen fich verschliefft, bar. und burch bie Rrafft der Comen gu Salp getochet wird : aus dem füffen Baffer ber gemeinen Bluftund Bruns nen aber wird tein Galt gezogen. Chen alfo wird auch Das fittliche Cals/ perftebe bie Beifibeit aus bem fauren und bitteren Waffer gezogen/ bas ift/ aus der Dube und Arbeit / aus ber Trubfal und Widermartigfeit (vexatio dat intellectum, Die Dlag eroffnet ben Berftand) fie wird in der Dieffe ber Demuth / burch bie Rrafft Der Gottlichen Gnaben: Connen ausge. tocht: nicht aber aus bem füffen Bas fer ber Romlichteit/ Des DuBiggangs und der Wolluften. Dann laut ienes

Sprudleing Non jacet in molli veneranda scientia lecto.

Mit Schlaffen und mit Mußigges

Ben ben Beifen wirft nicht b'fter ben.

Ja mad fag ich von bem Worten? ber Dufitifde Burft / ber gedultige Job. e. 28. Job/ Der die Beifheit über das Gold/ Edelgeftein und alle Roftbarfeiten erbobt und erhebt/ fagt austrucklich: Sapientia non invenitur in terra suaviter viventium : fte werbe nicht ges funden ben benen / bie dem Wolluft Sie bat die Matur ergeben fennd. ber Rofen/ welche nicht anberft als unter den Dornern aufwachlen.

Das naturliche Gale ift hauffig bin und wider in der Welt zu finden/ und simlich wolfail. Wer bas fittliche Salp der Weißheit ift gar rabr und theur gu bezahlen/ boch ift es alles Wiees wohl erfahren hat ein Hiftoria gewiffer Ronig/ der infeiner Refidents. Stadt auf einem Boldreichen Mardt fpapiret / und die unterschiedliche

Bage

Dhilled by Google

Baaren ber Rauffleuten besichtigte. Unter anderen Rauffleuten fam er auch zu einem Philosopho, ber auch einen Rauffmann agirte/ und doch in feinem gangen Rram-Laben nichts als etlich geschriebene Zettlein hatte / und fid barben rühmte: er habe die mahre Beigheit fail und anerbotte fie bem Ronig um ein gewiffe groffe Summa Beld zu tauffen zu geben. Der Ros nig entichloffe fich und fagte ja/ er woll thm die Weißheit abkauffen/ er ließ ihe me auch die verlangte Geld . Summ gleich paar bezahlen/ mit Bermelben: Er foll ihm nun jepund die erfauffte und bezahlte Beigheit getreulich auslieffern. Dierauf übergabe der Philo. fophus bem Ronig einen Zettel ober Taffelein/ worauf die folgende Wort geschriben und verzeichnet waren:

Quidquid agis, prudenter agas, &

respice finem.

Alles was buthuft/thu wohlbedacht/ Und fleißig bas End betracht. Bohl furt und gut. Der Ronig war Darmit ju frieden, er ließ ihm dife Lehr gefagt fenn und fo wohl gefallen daß er befahl dife Wort / oder aufe menigft Die Anfange . Buchftaben berfelben bin und wider in feinem Pallaft an den Banden/und an den Thuren/auf den Taften und Seglen / Schußlen und Tellern/ auf ben Trind : Geschirren und anderen Mobilien zu verzeichnen/ damit fie ihm und anderen niemahl aus den Augen und aus der Gedachte nuß tommen mochten / fondern allzeit ein Regul ober Richtschnur alles Thun und Laffens fenn mochten. Dun begab es fich einftens/ baß fein Leibs barbirer (etwan von feinen Zeinden mit Beld beftochen und angeftifft) ihm fürgenommen bat/ bag er ben Ronig ben bem Balbiren / mann er gant als leinig wurde fenn/ mit dem Scheers meffer Die Gurgel abidneiben/und fich eilende mit ber Blucht darvon machen molle. Aber als er wurdlich bifes aottlofe Borbaben pollziehen wolte/ Da erfiebet er geblingen auf den Ecten bes leinen Tuchs / bas er bem Ronig benm Barbiren nach Gewohnheit um Den Dals gelegt hat/ Die initial, ober Unfange Buchftaben ber obgemelten

Borten: Quidquid agis &c. perzeichenet:

Alles was du thuft/thue wohlbedacht/ Und fleißig das End betracht. Auf welchen Unblid ber Barbirer in fich felber gangen ift/ und gebenct hat: D was thue ich/ was wird bie Sach für ein End und Ausgang nemmen/ was fur eine erschröckliche Berants wortung wird ich haben? was für ein graufame Straff gu gewarten; hierauf hat es ihm gegrauset/er ift allo erfcrocen / daß er erblaichet und an bem gangen Leib ergitteret/ und bas Schermeffer aus der Dand hat fall w laffen. Der Ronig verwunderte fich und fragte ben Barbirer / mas bas bedeute/ was ihm geschehen fen? Er wolte bon Unfang mit Der Sprach nicht heraus/als aber der Roma nicht nachlieffe/ ba fiel er nieder auf feine Rime/ und befennte es aufrichtig/ baß er ihne zu ermorden gedacht babe/ aber auf Unblid u. Erinerung ber obgemel ten Worten wiber in fich gangen/ und ab folder That eurfo groffes Abfcheuen gefast / und barüber erschrocken fene. Da ertennte ber Ronig erft recht/wies wohl ihm jener Philosophus gerathen/ und mas für einen guten Rauff er gethan habe / in Erfauffung der Beiffs beit/ Die ton benm Leben erhalten bat.

Bu wunfden ware es/ baf wir auch Diefe Wort: Alles/was bu thuft/thue wohlbedacht zc. unferen Bedanden fleifig eintrucketen/ ja tieff in unfere DerBen einschreiben thaten /abfonders lich jur Zeit der Berfuchung/ mann wir das Meffer des bofen Willens fcon in der Dand haben / und uns felbften / unfer armen Geel/ burch Bes gehung ehier fcmebren Gund/ einen todtlichen Stich oder Wunden zu verfeBen in Bereitschafft fteben: ju mune fchen ware es/ fage ich/ daß wir une felbft gurebeten und fprachen : Das End ber Sach fein wohl betracht/nem. lich die Groffe der Beleidigung Gots tes/ die Schwere der etvigen Straffec. da wurden wir gewißlich alsobald in und felber geben/ und bas Meffer bins wegwerffen/ ich will fagen/ den bofen-Billen ju fundigen ablegen/ und in all unferem Thun und Laffen mit mehBie bas

rerer Behutsamkeit und Weißbeit bas Dann ber Weißheit ift rein geben. Weißbeit eigenthumlich des Vergangenen sich pen sebran erinneren / das Gegenwärtige wohl ben sepe. bedencken / und das Zukunstige kluglich versehen: was schädlich ist flies ben / nupliche Mittel ergreiffen / wiber Die Befahren fich bemahren: Das fleis nere Ubel erwählen/ dem grofferen Se walt nachgeben/ und aus der Noth ein Tugend madjen.

Es hat Gott in dem alten Teftas ment gebotten/ baß alles Speiß: Opffer folle mit Galp besprengt/ und michts obne Galy geopfferet werben. Eben fo wenig ift Gottin dem Neuen Testament ein Opffer / Gebett/ Bug oder Tugenwerd gefällig und anges nehm / wann es nicht mit bem Gals der Beigheit und Bescheibenheit gemurget / ober befprenget ift. lichen gleichwie bas Salt fo gut/nuts lich und gefchmad es immer ift / boch maffig und mit Bebutfamteit muß ace braucht werden (bann sonsten ift es schadlich und ungesund / es versaurt Die Speisen / und gerbeiffet ben Das gen) also muß auch die Weißbeit selber maßig und in Schranden gehals ten / ober nicht gar zu boch gespans net senn : Es beift da / sapere, sed fapere cum sobrietate; bann gar zu gefcheib/ ober zu witig fenn wollen/ thut niemabl gut. Aluch in disem Stud / in dem Gebrauch der Beiff. beit hat jene allgemeine Regul Statt und Plas : nemlichen

Omne quod est nimium, vertitur in vitium.

Bas zu viel ift und mmaffig/ Schadlich ist und unzuläßig.



# Zer II. Theil.

In welchem von dem Menschen/ und dem menschlichen Leben, von den funff Sinnen, von denen auferlich . und innerlichen Gliedern des menschlichen Leibs gehandelt und darüber moralisirt wird.

## Das I. Capifel.

Von dem Menschen und dem Menschlichen Seben, von der Geel, und dem Seib des Menschen.

Absat. Der 1.

Bon dem Menschen und dem Leben des Menschens.



On bem Macrocolmo schreite ich zu den Microcosmum, von ber groffen Belt (bero fürnehmfte Theil ich bigs bero beschrieben und ers

Hart hab) ju der fleinen Welt/ das ift/ Dem Menschen/ Den ich jegund gleich. fam zu anatomiren oder zu gergliedes ren anfange. Es wird aber ber Menfch bon benen Gelehrten barumen Microcolmus, bas ift/ ein fleine Welt bes titlet/weilen er gleichfam ein Compendium/ ober furger Begriff ber gans Ben Welt und aller Creaturen ift; in Rom. 29, maffen et / wie ber Deil, Gregorius m Arang. anmerdet/mit allen Befchopffenetwas gemeinschafftliches hat : Effe cum lapidibus, fagt bifer Deil. Batter/ vi-

vere cum plantis, sentire cum brutis, intelligere cum Angelis. Steinen und anderen leblofen Dingen bat er bas Befent ober die Befenbeit gemein/ mit den Krautern und Pflans Ben aber bas Wachfen/ mit benen uns vernünfftigen Thieren Die Empfinds lichkeit / und den Werftand mit denen Englen.

Der Mensch ist zum Theil ein sehr Des Man-ebel und fürtreffliches zum Theil aber ichen Gir-ein elende und armseelige Ereatur: reffunktet Chel und fürtrefflich ift er wegen ber herrlichen Gaben und Gigenfchafften ber unfterblichen Geel: Elend und armfeelig aber wegen Schwachbeits und Gepreften des fterblichen Leibe. Der weltweise Placo vermeinte es wohlgetroffen zu haben/ ba er gefagt bat / ber Menfch fene Animal implume bipes, ein zwenfüßiges Thier ohne Bedern : aber ein anderer Philosophus hat ihne gleich corrigizt und beschimpfft (alfo ift bas Beblen menschlich und

allgemein) indem er einen Goggel-Janen genommen hat/ denselben sau ber abgerupst/ vorgewiesen und gesprochen: Ecce homo Platonicus, sibe ein Platonischer Mensch. Besser sibe ihne Aristoteles definirt/ daß er sepe Animal rationale, ein vernünstiges Thier/welches Prædicat allen und ieden Menschen allein eigenthumlich ist.

Sonften werden dem Menschen von unterschiedlichen viel herrliche Lobe Spruch gegeben. Die alte Egyptisfche Priefter haben ihn animal admirabile & adorandum, bas ift/ ein munderbarliches und anbettens murdiges Thier genennet. Waft eben alfo Mercurius Trifmegiftus nennet ihn ein groffes Bunbermerd / einen Dolls metscher der Gotter und ein Thier/ welches allerdings Gott abulich und gleichformig ift. Pyragoras heißt ben Menschen mensuram rerum omnium: Ein Mags aller Dingen. Theophraftes ein Exemplar und Spiegel ber gangen Welt. Cicero aber ber Ros mische Redner sagt/ der Mensch seine ein gottliches mit Werftand und Rath erfülltes Thier. Plinius endlich nens net ihn Epitomen, ein furgen Begruff ber Welt / ein Luft und Freud ber Natur. Insgemein aber / wie fchon

218 jener barbarifche Abdalas bes fragt murbe / was das Allerwunders barlichfte in ber gannen Welt fene ? gab er gur Untwort : Homo unus eft, qui omnem admirationem superat: Der Menfch allein übertrifft alle Ber-Bleichfalle hielte Favomunderung. rinus barfur/ bag auf der Erden nichts rechts Groffes fene/ als eben ber Menfch. Unfere Theologi aber new nen den Menschen Augustum Templum & fimulachrum Dei. Einen berrs lichen Tempel und Bildnuß & Ottes: auch ein End aller erschaffenen Dingen/ Deme alles bienet/ mas auf ber Welt ift. Billich berowegen hat Das vid in Betrachtung ber Menschlichen Doch und Kurtrefflichkeit Wunder,

gemeldt/ wird er Microcosmus, oder

Die fleine Belt benahmset; bann er begreifft mit seinem Leib die Rrafft al-

ler Leiber / und mit feiner Geel bie

Rrafft aller lebendigen Dingen in fich.

voll zu Gott aufgeschrient: Minuisti
eum pauld minus ab Angelis, gloria
& honore coronasti eum &c. Du hast 24.8.v.6.
ihne/den Atenschen/ ein wenig ges
ringer gemacht / dann die Angel/
mit Ahren und Geschmuck hast du
ihn getednet / und hast ihne gesetzt
über die Werch deiner Sanden: ab
les hast du ihne unterworffen.

Difes fennd ja frenlich große und berrliche Lobfpruch : aber alles thut weit übertreffen / mas Gott felbften gleich in seiner Erschaffung gesprochen bat: Faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram &c. Gen. c. 1. Wir wollen den Menschen machen nad unferer Bildnus und Gleiche nus/ der da berriche über die gifch im Meer/ und über die Vogel uns ter dem Simmel/ über das Vieb/ und über die gange Erd/ und über alles/ was auf der Erben friechet. Dann zu wiffen ift / bag alle unvers nunfftige Thier dem Menschen gehorfam und unterthänig gewesen waren/ wann er auch felbsten & Dtt gehorfam perblieben/ und nicht gefündiget batte.

Aber leider! homo, cum in honore et. 48. v. 13.
effet, non intellexit &c. als der Mensch
hat ers nicht ertennt und nicht de
trachtet / er ist dem unvernunstigen
Wied gleich worden / und hat viehisch
gelebt. Eben diese ist die Ursach
daß obwohlen er einerseits so edel und
fürtressich ust / dannoch anderter Seits / urmeeligtein
nemlich wegen dem sterblich und mit des Mensches
heseleigen Leben auch so elend und Arm.
lichen Leben.
seits ist.

Die Armfeeligkeit bes menschlichen Lebens hat gar wohl ertennt, und mit lebhafften garben entworffen / Der ges dultige Job/ wann er gesagt: homo natus de muliere brevi vivens tempore repletur multis miseriis &c. Der Job. c. 14. Menfch gebobren von dem Weib/ v. 1. & 2. lebt ein furte Beit /und wird erfüllt mit vielen Betrubmiffen / Erangfalen. Er geber auf wie ein Blum/ und fallt ab/ und fleicht das bin wie ein Schatten/ er bleibt nimmer in feinem Stand. Und widerum fagt er : Das menfchliche Leben ift ein immermabrender Streit

Streit auf biefer Erben/ feine Tag fepno muhefam/ als wie eines Tags

lolmers.

Ja auch die bendnische Weltweise haben Diefe Bahrheit mohl ertennt: Aristoteles als er befragt murbe, mas der Menfch fene ? gab er zur Untwort : Ein Benfpiel ber Schwachheit/ ein Ranh Der Beit/ ein Gespott Des Bluds/ ein Abbildung ber Unbeftan-Digfeit/und ein Begenfas bes Deibs und ber Dubcfeeliafeit. Demoeritus, als er befragt murbe/ mas er pon dem Zustand des Menschen bak te/ bat geantwortet: Er fene armfees lia/ bann bas Bute/ bas er fuche/ fin-De er fchwerlich und mit groffer Dube: Das Bofe aber tomme für fich felber obngefucht/ ja auch warm mans flieben Solon als man ihn fragte/ thue. mas der Menfch fene ? fagte er / Der Menich ift ein Unflath in feiner Geburt/ ein Bieb in feinem Leben/ und ein Speif ber Burmen in feinem Tod. Silenus, als er von Mida gefangen mar/ gab auf Die Frag/ was bem Menichen am beften fene/ Die Untwort: nie gebobren werden, ober doch bald wides rum fterben.

Ja nicht nur ein Denbnifcher Silemus fonder ber meife Ecclesiaftes fagt selber austructlich: Melior est dies mortis, die nativitatis, der Tag des Tobs ift beffer / als der Tag der Beburt : weilen nehmlich Die Beburt bes Menfchen ein Unfang und Gingang ift zu taufenderlen Dube/ Elend und Befahren / Da bingegen ein feelis ger Tob bifem allem ein End macht. Defiwegen pflegten vor Zeiten Die Thraces / Cauftaner und andere 2006 der mehr ihrer Rinder Geburts-Tag mit weinen und trauren / hingegen des ro Abfterben mit Luft und Freuden gu begeben. Ja also ift es / bas mensche liche Leben / welches in Bereinigung Des Leibe und der Geelen bestebet/ und burch die Influenz des Dimmels: Beftirns/burch Speig und Trand/Rlenber und Wohnung muß erhalten mer-Den/ Difes/ fage ich/ ift in feinem Unfang und Emgang in diefe Welt gar arme feelia/ schandlich und verächtlich / tein Thier wird fo unflatig gebobren als

eben ber Menich / ber mit Unreinigfeit befublet pon Mutterleib ansaebet/gans nactend und blog/ aller schwach und frafftlog / er tan ihme felber im geringe ften nicht belffen / weber effen noch trinden / weber geben noch fteben/wes ber deuten noch reden, alle Nothdurfft muß er von frember Dulff empfangen/ fonft mufi er alfobald wiederum fterben und verderben.

Bas bann weiters ben Fortgang Des menschlichen Lebens betrifft / fo ift es nicht genugfam zu beschreiben/wohl aber mehr als genug von der taglichen Erfahrnus betannt / mit was Dube/ Roften und Sorg ein Rind muffe auf. erzogen und erhalten werden / wie fchwer und langfam es bergebe/ biß man die nothwendige Runften ober Biffenschafften erlerne/ und was man ferneredie gante Lebens-Beit für uns ablbare Dubefeeligfeiten/ Befahren und Befchwerben des Leibs und ber Tædet ani-Seelen muffe ausstehen. mammeam vita mea, hatber fo fouft

gedultige Job gesprochen. Arein Job. 10. r. 1. Seel verdrießt mein Leben. Ja fcon viel hat es megen groffem Elend und Armseeligkeiten also zu leben vers broffen / daß fie ben Tod nicht haben erwarten mogen/ fonder lieber ihnen felbst gewaltthatiger Weiß das Leben Als Brutus vernommen/ benommen. was gestalten sein guter Freund Caffius ihme felbsten ben Tob angethan babe / ba schrie er auf (awar gut hendnisch) D wie gluckseelig bift du Caffi, weil du bich erlofet haft aus des nen Dube und Gorgen / mit welchen wir noch Lebende verwidlet fennd.

Ja fo gar haben einige in Zweifel Oh bat Begezogen ob man nicht bas Leben eir ben ober ber nen Tod/ und den Tod hingegen das Tod beffer Quis novit, fi fepe/wird in Leben nennen follte. vivere eft mori & mori vivere pflegte jogen. Defigleichen Euripides zu fagen. ameifelte ber meife Seneca, ob bas ges genwartige Leben in der Bahrheit ein Leben zu nennen sene / und darum sage

te er voneinem alten Mann/ber geftors ben ift : nicht / er bat lang gelebt / fonder nur/er ift lang gewefen. Auch der fromme Patriarch Jacob/ als er von bem Ronig Pharaone gefraget

murbe

Eccle, c. T. ¥.2.

Bie elend ber Menfd fepe/ mann er gebohren wirb/ und forthin immerbar.

wurde/ wie alt er fene/ gabe er gur Antmost: dies peregrinationis meæ centum triginta annorum funt, parvi & mali. Die Beit meiner Wallsober Dilaers Cabrt (nicht meines Lebens) fepnd bundert und drepfig Jahr/ wenig und bog ift die Beit meiner Wallfahrt. Ja der Deil. Apostel Paulus nemet das zeitliche Leben auss trudlich einen Tod / indem er faat: Quis me liberabit à corpore mortis hujus ? Wer wird mich erlofen von bem Leib bifes Tobs. Xenocrates ware der Mennung/ daß @Dtt Diejes nige / benen er ein groffe Gnad erweis fen will/ bald von ber Welt binmegund au fich nemme: und alfo fene es ergans gen (fagte bie alte Denbenfchafft) bem Trophimo und Aganidi benen amenen Gebruberen; bann als fie ben herrlichen Ban des Tempels des Apollinis Delphici pollendet hatten/ und berowegen ben Apollinem gebets ten/ er folle ihnen gur Bergeltung bas allerbefte / mas auf der Welt fepe/ zus kommen laffen/ da habe er ihnen ges antwortet / ja es foll geschehen / inners balb 7. Tagen follen fie ihrer Bitt ges mahren / barauf aber fenen fie den fi benden Tag morgens frühe bende tod im Beth gefunden worden / und also fene nach bem Urtheildes Gott Apollinis felbft bifer frubzeitige Tob bas Befte gewefen.

Alls Der Weltweise Socrates fahe! Daft er fterben mufte/ fagte er zu feis nen umstebenden Lebr = Jungern / Die Stund meines Tods ift nunmehr vorbanden / ich sterb dahin / und ihr bleis bet noch benm Leben: aber wem es beffer gebe mir bag ich fterbe ober euch das ihr lebet/das weiß ich nicht/ Sott allein ist es befandt. O wohl ein armfeeliges Leben/ von beme man ameiflen tan / ob es beffer ober fo gut fene als der Tod! aber weil diefes zeits liche Leben ber Beegift auf melchem wir in das Dimmlische Batterland wanderen follen/ so hat GOTT gar weißlich verordnet / bag es mit mans cherlen Dube und Bitterteit erfullt fenn folle / auf bag wir uns nicht gu ftard darein verlieben / und das Exilium für bas Watterland ermablen.

A. P. Kobok groß sund fleine Wels.

Eben ber Urfachen hat Bott ges Die Rarte wollt baß bas menschliche Leben so bes menschile turglich daure und so schnell dabin und ber geite lauffe. Won Diefem fagt ber meife Se-liden Chr. neca: Respice celeritatem rapidissimi temporis, per quod citiffimè currimus. Dimm mabr Die Geschwindigkeit Der fchnelliften Beit / Die wir aufe geschwins deste durchlauffen. Der Sustifche Job, c. 9. Burft aber ber Job vergleicht bas v. 21. &. 6. menfaliche Leben Denen Schiffen/ welche bas Dbit führen: Transierunt ficut naves portantes poma &c. Meis ne Tag/ faat er / bas ift / mein Leben fennd fibneller demefen bann ein Lauffer/ fie fepnd dabin gefloben/ und baben nichte quts gefeben, fie fennd vergangen wie die Schiff/ die Guth ober gruchten gu vers tauffen / tragen. Dann gleichwie folde Schiff fich gar nicht faumen oder aufvalten / Damit Das Dbft nicht faus le ober Die Baaren nicht verberben fonder immer mit vollem Geegel forte enlen / also enlet das menschliche Leben in schnellem Lauff immerdar fort / bis es an bas Geftad ber Emigteit gelans get.

Dieset haben vor Zeiten die Griechen wohl verstanden/ indem sie im Stauch hatten/ daß/ wann ein Raysser der ihnen gefrönt wurde / da trate unter der würcklichen Erönung ein Maurer mit etlichen Steinen sür ihner wird sie eine Leise aus das der die Elige ex his saxis Augustissen Cestar, quo tidi tumulum me fadricare velis. Ernödise Dgroßmächtigster Kansser! von disen Steinen/aus welchem ich die das Grad dauen solle. Das ist wahrhafftig ein seltsames aber sehr nachdenelliches Compliment gewesen/welches einem den Lust zum Kanserthum zimlich benesnen möchte.

Bast eben dergleichen/wie ich erz helen höres geschicht noch ietiger Zeit ber) der Krönung eines Kömischen Pabst da man unter anderen Erremonien ihme eine Nand voll Hanst oder Flachs neben einer brunnenden Fackel vorhälts selben anzündtsund in einem Augenblich in der Flammen auf gehen laßt sohnen aber mit lauter Stimm spricht: En beaussime Pacer! sic transit gloria mundi. Sihe Heil.

44

Bat

Watter! also verschwindt und vers geht fo geschwind ber Pract und bie

Derrlichkeit der Welt.

Bleichwie ein Balee ober groffes Rriegs:Schiff auf bem Deer pflegt gewaltig gu raufchen/ Die Waffer au bewegen / und von einander zu schneis ben aber die Bugftapffen oder Mahle zeichen verschwinden wiederum in eis nem Augenblick / bas Baffer wird wiederum ruhig und gehet zusammen als wiezuvor: also ein mancher Ronig und Potentat thut gur Beit feines Les bens das groffe Welt: Meer mit feis nem Gewalt und Unfeben burche ftreiffen / er macht ein groffes Bes raufch / eine groffe Bewegnuß / alles muß ihme ausweichen / niemand barff fich feinem Bewalt wiberfegen : wie Die Beil. Schrifft selber von dem groffen Alexandro bezeuget. Siluit terra in conspectu ejus. Die Erden ober das Land/ mo er burchzoge/ fene gleichsam por ihme verbatteret und Aber gehlingen und in erstaunet. Rurge/ wann der unversehene Tod einen folden Potentaten hinraffet / ift Lib. Machab. alles wiederum aus / alfo bag tein

Fußstapffen / tein Ungeigen von ber porigen Macht und Derrlichkeit mehr übria ift. Welches alles ja billich ben Menfchen bewegen foll/ bag er fein Hery und Gemuth an das Zeitliche und Bergangliche nicht anheffte.

Unbeffanbig-Bebens.

esp. 1.

Go turn nun bas menfchliche Leben teit ober viel bauret / fo unbeständig und veranders fältige Bers lich ift es auch in der furgen Zeit/ da anderung des nenschlichen es bauret. Richts veranderlichers ift als die zeitliche Wohlfahrt/ nichts beweglichers und unbeständigers als das Glücks-Rad/ welches schier alle Mugenblick fich umwendet / also bag gar bald gu unberft ligt/ mas turn auvor zu oberft stunde / wie es viel tausend mit ihrem gröften Leidwefen erfahren haben / indem fie urplots lich von bem Gipffel ber Reichthum und Ehren in die Tieffe der Armuth und Berachtung fennd gefturgt worben: ba hingegen auch nicht wenig andere eben fo gefchwind von der Tief. fe ihres verachtlichen Stands zu groß fen Burden und Ansehen gelanget

Nachdem der Deil. Chrysostomus

bifes wohl und mit Rleif betrachtet hat/ fagt er: Es geduncte ihne/das menfch: Das menfch liche Leben als wie ein Comodi zu fenn/ liche Leben in welcher ein jeder feine gewiffe Der: Comodi. son repræsentirt und vertritt: der eine agirt einen Ronia / der andere einen Bauren / der britte einen Derrn/ Der vierte einen Diener / ber funffte einen Soldaten/der fechfte einen Rauffmann: der eine einen Doctor, der andere einen Marren 2c. wer aber jebund in der Cos mobi ein Derrift/ derift bald in einem andern Act, oder in einer andern Scen ein Diener oder Bauer/und wer ienund ein Richter/ bald hernach ein Scherg oder Dencter 2c. Chen alfo gehet es in dem Comodi Dauf ober groffen Welt-Theatro zu/ bald ift eben einer gluckfees lig/vergnugt/reid)/ansehnlich und ges

fund / bald wieder unglückseelig / miß=

vergrügt/ arm/ verachtet und franck.

Bald gewinnt man/bald verspielt man/

bald getröst/bald betrübt/ bald geliebt

und geehrt, bald verschimpfft und vers

haßt 2c. Ja warhafftig/ alle sichtbarliche Ding Diefes zeitlichen Lebens fennd gleichsam nur ein eitles Schattenspiel welches in der Dunckles in der Racht præfentirt und gehalten wird : wann aber das wahre Tags: Liecht/ber Tag der Ewigfeit anbricht/alebann werden allen Comodianten die Rlender abges avaen/ Die eitle oder aufferliche Bierd wird hinweggenommen/ ber Schatten verschwindt/der Traum vergehet/und mann man bie Augen bes Gemuths recht eröffnet/ba fibet man/was gefeben hat ber Salomon auf feinem Thron/ nemlichen vanitas vanitatum, & omnia Eccle. c. 1. vanitas, daß alles eitel/ gantz eitel/

ja ein lautere Litelfeit.

Ein Alter aus benen Beltweifen fage te/ man folle nur die Augen Des Werstands aufthun/ so werde man mabre nehmen/ daß die Ronigreich und Derrs Schafften beren/ Die ben Scepter und bas Regiment führen / nur eine eitle und eingebildete Gluckfeeligfeit fene/ bergleichen in benen Comodien und Tragadien fich befindet / und gleiche wie/ wann ber/ fo in ber Comobi Die Person eines Ronigs vertritt! bas jenige thut und rebet / was bas Amt oder ber Stand eines

Ronigs

Ronigs mit fich bringt/ nach vollends tem Spiel gelobt und belohnt wird/ hingegen gescholten und ausgelacht ober übel abgefertiget/ wann er fich ungefchictt ober unverftanbig bat auf. geführt/ und nicht wie ein Ronig thun folte / fich verhalten / eben alfo / wannt der Menich/ fo in dem zettlichen Leben ein Ronig/ ein Richter / ein Abvocat/ ein Beamter ober Colbat, ein Bis Schoff ober Dralat/ ein Canonicus ober Religos zc. gewesen ift/ fein Derson wohl vertretten/ wann er gethan und gelebt bat / was und wie ein Ronig/ ein Richter und Beiftlicher 2c. thun und leben/ ba wird er nach vollendter Comobi gur Beit bes Gerichts vor Sott und feinen Englen / als welche Buschauer gewesen sennd/ gelobt/ ges ehrt und belohnt werden: wann er es aber nicht gethan / fondern in diefem groffen Belt - Spiel fich übel verhals ten bat/ ba wird er offentlich geschob ten/ beschimpfft und gestrafft werden.

Difes alles hat am beften versucht und erfahren der Rönigliche Prophet David/welcher ju Lebens-Beit auf Dem groffen Belt. Theatro ober Schaubub. ne unterschibliche Versonen agirt und vertretten hat : Dann erftlich zog er auf/ als wie ein Dirten Rnab mit dem Stab und der Schlingen in der Dand: bernach wie ein Muficant/ ber vor bem Ronig Saul gesungen und die Dars pfen geschlagen hat: Uber ein Zeit lieffe er fich feben als wie ein ftardmus thiger Uberwinder: hernach gabe er felbst einen Ronig ab. Rury mare er wiberum ein Rluchtling und Wertriebe ner/ bald widerum erhöht und erhebt. Er hat fich aber trefftich wohl barein gefchict und ftattlich wohl agirt/ erat vir secundum cor Dei, Er war ein Miann nach dem Wunfch und Sers ten GOttes: er ift auch beftwegen reichlich belohnt/ und mit der ewigen Slorn von & Dtt gefront worden.

Albernicht nur David sondern noch vielbenst gar unterschiedliche Personen Gebrucht 2000 eine Gebrucht der Beines gar unterschiedliche Personen (obwohlen nicht alle sogut als wie der König David) agirt und vertretten. Vicellius ware also erarmet daß er seiner Schefrauen Mobilien vertauffen er Ehefrauen Mobilien vertauffen L. P. Kobok groß, und Leine Wels.

mufte / unversebens aber gelangte et zum Ranferthum/ wurde Augustus ace nannt/ und ju Rom herrlich empfans gen: aber bald hernach von feinent Rriegs-Leuten gefangen genommen/ auch offentlich durch Die Gaffen und Straffen gefchleppt/ und schimpfflich ums Leben gebracht. Marius repræsentirte von Unfang in der mehrges melbten Welt . Comodi eine schlechte und verachtliche Perfon : bald bernach tratte er auf als ein Romifcher Prztor ober Schultheiß/ folgende gar als ein Conful ober Burgermeifter. Er triumphirte über ben Jugurtham, er übermand Die Teutones, und perubte viel herrliche Thaten : endlich aber bat ihne bas Blud verlaffen / und in einen fo armfeeligen Stand gefest/ baff er por feinen Beinden flieben/ und fich/ bas Leben ju falviren/in einer Cloaca oder ftindenden Pfügen verbergen mufte. Servius Tullius goge anfangs auf als wie ein Diener/ hernach wurs be er als ein Konig auf ben Thron gefest / gehlingen aber widerum ges fturst/ feiner Burde entfest/ und fein tobter Leib burch alle Gaffen gu Rom gefchleifft: auch fo gar fein eige ne Tochter fuhre mit ber Butichen über ibn. Ventidius mare zu Anfang ein armes gefangenes Rind: folgenbs muste er als ein Laquai por Dem Tris umph-Bagen des Pompeii berlauffen. Uber ein Zeitlang zoge er auf als ein Tribunus, ober Bunfitmeifter bes Bolde. Bald barauf wurde er für einen offents lichen Feind des Reichs ertlart: bernach aber wiber berfürgezogen und zu einem Burgermeifter ju Rom ges macht. Dit bifen allen und viel mehr anderen hat bas untreue Glack als wie mit einer Ballen gespielt / jegund sie in die Höhe geschunt/ jenund wie berum ju Boden geworffen.

Uber difes alles ist nicht nur der Singang des Menschen in disc Welt, wie etwischen vorden! sehr amstellig mid unrein/nicht nur sein Lebens-Lauf so turt; mudssam und unreinden und undsständig sondern auch! und absonderlich sein Ausgang von der Welt? nemlich der Zodt sehr gefährlich! schwerthasst und beschwerthasst zodt ehr zestückten zestückten zu den zestückten zu der Weltzung z

Pfal. 33.

Defchaffen-

beit und Bob

der menfolis

der unbuffertigen Sunber/ Mors peccatorum peffima. Bon bifem ift eis gentlich zu perfteben/ terribilium omnium terribiliffima eft mors : bag aus allen erschröcklichen Dingen ber Tobt Das Allererichroctlichfte fenel als web cher bas eble und toftbare Bebau/ nemlich den Menschen / mit groffem Gewalt und Schmergen also barnis ber wirfft und gerftoret / bag es von niemand als von Gott kelbsten wis berum tan aufgericht werben/ wann er nemlid an Dem Tag bes allgemeis nen Gerichte Die Geel wiederum mit dem Leib vereiniget.

Nun wollen wir jetund die Geel und ben Leib des Menschen insonders

beit betrachten.

Der 2. Abfat. Von der menschlichen Seel.

De menschliche Seel ift ein pur lauterer und reiner Beift/ ein obns leibliche verständliche Substanz ober Beefenheit/unfterblich und ungerftore lich/ gant einfach mit teiner Materi ober einigem anderen Ding vermischt. Sie ift zu biefem End von Gott aus nichts erschaffen / daß fie den Leib bes tweg und levendig mache / famt ibme bier zeitlich Gott biene/ und bort ewiglich genieffe. Sie ift erhoben über alle naturliche Formas ober Bestalten/ und begreifft ober ertennet die unleib. liche Ding mit einer wundersamen Rrafft Des Gemuthe. Philo Hebraus fagt / bie menschliche Seel sene ein Fundlein bes unendlich glangenden Gottlichen Liechts. Zeno nennt sie ein Beur/ welches bie Glieber marmet und lebendia macht.

Noch ausführlicher beschreibt sie Damascenus, dur eigat: die Seit spreichtenbige, ohnleibliche unsterbeilich verständige, ohnleibliche unsterbeilich verständige insgurirliche Substanz, die den Leib bewohnt, regiert, sich in allen Gliedern unzertheilich ausbreitett, dem Leib die Wermehrung, und denen Simmen die Würckung beschert der mich as Sendilb Gottes in ihr selber præsenurt. Welches Sendilbssirien ihr selber præsenurt. Welches Sendilbssirien in den Gottes in der Gottseit uur ein Weesen der Gotte der Gottseit uur ein Weesentigtet, von welcher 3. Personen

ausgehen/der Natter/das Wort/ und der Heil. Geist/ also gibt ein der Geel ein Weesenheit/ aus welcher here fürstliessen, unterschliedliche Krässten, nemlich der Verstand/ die Gedächtens nuß und der Weisen: die Gedächtens oder Krasst zu gedenden stimmet übere eins oder gleichet einiger massen dem Natter / der Verstand dem Sohn/ und der Willen/ die Steid dem D. Geist-

Gewiß ist es/ daß/ wann man die menschliche Seel mit leiblichen Augen kunte anschauen/ ober auch mit dem Gemüth genugsam begreisfen/ so wurde man unfehlbar in die höchste Werswunderung und gröste Lieb gegen ihr gezogen werden/ und wohl nicht so muthwillig und leichter Dingen durch Sünd und Laster ihr Schönheit verestöhren/ ia gar sie dem bösen Feind in

Die Dand spielen.

Sie ist unzertheilich/ gant in dem ganten Leib/ und auch gant in einem jeden mindeften und tleinften Theil Deffelben und befindet fich im mittlern Grad oder Staffel aller Dingen; ober ihr hat sie Gott und die Engel/ wels che vollkommner ; unter ihr aber cors perliche Geschopff/ welche alle unvolle tommner fennd als fie. Die menfche liche Seel ift ein absonderliches Runft. ftud der Gottlichen Allmacht/ ein Freud bes Dimmels/ ein Bierd ber Erden und ein Gegenfaß ber Gotte lichen Liebe und Frengebigfeit. grofte Bolltommen sund Rurtreffs lichteit aber bestehet in Denen 3. fonderbaren Qualitat : oder Gigens Schafften / Die fte por allen irrbis ichen Geschöpffen bat/ nemlich bie Dberherrlichteit ober Gewalt, ben fie hat über den Leib und alle andere irrs bifche Geschöpff: Die Beifflichkeits Rrafft dero fie alle Materi von ihrer Beefenheit ausschlieffet, und von ders felben independent ober unabhangia ift: und die Unfterblichkeit / Rrafft berer fie von teinem erschaffenen Ge walt gerftohrt werden tan.

Weiters erhellet ihr Fürtrefflichkeit aus ihrem Ursprung/ oder ersten Derfommen/ und aus ihrem lehten Libi und End. Ihren Ursprung belangend/ so hat siesen ohnmitteldar von Sott

allein

allein und dem Diffiel her ohne Buthus ung ober Mitwurdung einiger Creatur. Igneus est illi vigor & cœlestis origo. Die feurig Rrafft ber Geel, und Chr/ Rommt allein vom Dimmel ber.

. Bas aber ihr Endamed/ auf ben fie alleinig abzielen foll/ ift felbiger wiedes rum fein anderer als Gott allein. Acch. c. 12. Pulvis revertatur ad terram fuam, unde erat : & Spiritus redeat ad Deum, qui dedit illum: Der Staub/basift/

Der Leib/tebre gleichwohl wider gus rud in fein Erben/ wovon er ber war : und ber Beiff qu Gett/ ber ibn gegeben bat. Mus bifem allem zu machen.

haben wir 3. Folgerenen ober Schluß Der erfte Schluß ift furglich bifer: Die menschliche Geel ift Die edlifte und fürtrefflichfte Ereas tur/fie abertrifft weit all bas irrbifche/ fo muß man fie bann mit allem Bleiß und groffer Gorg vor Gund und Las Der andere Schluß fter bewahren. ift: Unfer Geel ift ein purer Beift / eis nes übernaturlichen Weefens / und ein Sbenbild Sottes/ fo foll man fie nicht in einen verächtlichen Stand berab fegen / und bem Leib ober ber Begierlichkeit ju Dienen zwingen.

Sund / und barauf folgende Berbammuß ungludfeelig zu machen. Dann was bilffts ben Menfchen/ mann er die gange Welt gewinnen thate/ und an feiner Seel Schaben Der Menich tan zwar mit bes nen Geschöpffen beschäfftiget werben/

Der zte Schluß ober Folg : Unfer

Geel ift unfterblich / bauret emig / fo

muß man bann nichts mehrers forch:

ten/ als dieselbe burch ein schwere

aber burchaus nicht erfattiget/wie ber Ja aud Deil. Bernardus anmerdet. ben Leib tonnen wir nicht erhalten/ mann wir bie Geel nicht erhalten; bann die Geel ift micht für ben Leib/

fonber ber Leib für die Seel erichaffen, befimegen auch Chriftus im Evanges Marth, c. 10 lio gesprochenhat: Nolite timere cos,

qui occidunt corpus &c. Man foll fich nicht forchten por benen/ bie nur ben Leib tobten/ Der Geel aber nicht fcas den tonnen/ fonder vielmehr ben/ ber Leib und Seel verdammen fan.

Ubrigens tan Die menfchliche Seel

wohl mit einer Turtel Tanben vergli: Die Grel chen werden / welches ein einfaltiger / wird mit et teufch = und reiner Wogel ift und wie ner Turtel Berchorius anmerdet: ihre Gefell-glucen. Schafft oder den Che Conforten also befftig liebet / bag wann fie ibne vers lobren hat / oder von ihme ift abgesons beret worden / ba trauret fie unablage

lich / fie denckt ihm allzeit nach / seuffe Bet flaglich / und vermischt fich nies mabl mit einem anderen. Eben alfo Die Geel/ welche von Mas tur einfaltig/ rein und feusch ift/ bat in ihrer Erschaffung von GOIT das Bleisch ben Leib jum Mit-Conforten empfangen / und Diefen liebet fie über Die maffen / und will nicht von ihme ges Schieden oder abgesonderet werden: und wann es durch den Tod geschicht/ fo bringt es ihr Lend und Schmerken. Nachdem fie auch von ihrem Leib abe gesonderet ift / begehret fie mit teinem andern vertnupfft ju werden/ fonder

bleibt als eine Wittib an dem Orth/ wohin fie Gott verordnet bat / bif gur allgemeinen Aufferstehung / und behaltet unterbeffen allzeit ein Deigung oder Begierd und Berlangen wiedes rum mit ihme vereiniget gu merben/ und vor/ big biefes geschicht / ift fie

nicht vollkommen gludfeelig.

Aber weil die menschliche Geel eis ne fo groffe Reigung/ Lieb und Treu hat gegen ihren Leib/ ber ein schleche ter Erd-RloB ift/ ber ibr fo viel Unges legenheit/ Muhe/ Rummer und Schas Den verurfacht/ fo offt zum Bofen ans reiget/ und um den Dimmel bringt/ wie viel mehr Lieb/ Neigung und Treu folte fie baben zu ihrem himmlischen Gespons / von beme fie alle zeitlich. und ewige Buter ju hoffen und gu ems pfangen bat? wann fie ihne burch ein fchwere Gund verlohren/ ober von ibme ift abacfondert worden / D ba foll fie trauren / weinen und Seuffgen unablaglich/ big bag fle ibn/ vermog der Bug und Gnad/ widerum findet: entzwischen aber burchaus mit feinem fremden Liebhaber / weder mit Dem Rleisch/ noch der Welt/ noch dem Teuffel burch verbottenen Wollust fich vermischen/ oder in ein Berbunds nuß fich einlaffen.

U 2

De.

v. 7.

Marci c. 8. ¥. 36.

¥ 28.

### Der 3. Absaß.

Bon dem Leib des Menschen.

2 Leichwie Die menschliche Geel aus allen formis sublunaribus oder Gestalten/ Die unter bem Mond sennb/ Die edlifte und furnebmfte ift, alfo ift der Leib/ als die eigenthumliche Bobs nung ber Seel (in welchem Re als wie eine Ronigin in ihrem Pallast residirt und berrschet) der schönste und für trefflichfte aus allen Corpern.

Chonbeit. nung bes menfchlichen Beibs und feiner Gliche maffen.

Es bestehet aber ber Menschliche und gute Ord. Leib in einer tooblgeordneten Bufammenfugung und Bereinigung unter-Schiedlicher Blieberen/ Die von Bott und der Natur verordnet und angele ben ift für einen tauglichen Auffenthalt ber Geel fo lang big baf fie burch ben Tob von Sott wiederum von Dannen abgefordert wird. Der Leib des Menschen ist ein so rares / wuns derbarliches und herrliches Runfts Stud bes himmliften 2Berdmeifters/ daß die Allmacht/ Bute und Weißbeit Sottes flarlich baraus erfcheinet.

Die alte Denben baben fich boche lich verwunderet über Die Minervam, welche Phidias fo gier , und funftlich in Delffenbein geschnitten bat / über Die Venerem, welche von bem funftreichen Demfel des Apellis fo Wimber-fchon ift gemablet worden/ über die fcone/ aus weiffem Marmor formirte Sentuam Clefidis, in welche fich bie Jungs ling von Samos also verliebt baben/ Daß fie offt gange Nacht in dem Teme pel verblieben fennb. Man hat auch Diefen Runftlern begwegen Die grofte Ehr erwiefen / aber biefes maren nur frumme/leblos: und unbewegliche Bile der/vielmehr ist sich zu verwunderen über ben menschlichen Leib / welchen Soft aus einer so schlechten und vers achtlichen Materi / nehmlich aus Ers Den und Leim bermaffen wohl geftale tet / fommentlich / zierlich und kunst reich formirt oder gebildet hat / baffale les in ichonfter Ordnung und nichts umsonst darinnen ist / nichts welches nicht feine rechte Maas / fein gewifes Orth und Amt ober Berrichtung bat. Erftlich wie ber Doet fingt:

Os homini sublime dedit, coelumque tueri

Justit, & erectos ad sidera tollere vultus.

Aufrechten Leib und Angesicht/ BDEE bir D Mensch/bat acs

Damit ertenneft beine Pflicht / Das G'muth zu GDIT j'er beben.

Dernach hat ber menschliche Leib so viel unterschiedliche munderbarliche Gliebmaffen / Bemeanuffen / Gigen Schafften und Werrichtungen / baß er billich ein lebendiges Buch ber Botts lichen Weißbeit und Allmacht tan bes nahmset werden: in welchem Buch auch die bendnische Weltweise und Naturfundige burch bas blofe Liecht ber Bernunfft fo manche fcone Dif fenschafft geschöpfft und erlernet bas ben.

Als einftens Heraclitus fein Quars Die Minade tier ober Bohn-Plat in einem Bach und Beifbeit Dfen genommen hatte / und Diejenige/ Gottes etfo mit ihme gu reben begehrten / fich in ber munnicht getrauten gu ihme binein gu berfamen Da hat er ihnen zugerufe Statur bes fen: Ingredimini, nam etiam hic Dii Menfchen.

Rommet tedlich berein/forchtet euch nicht/dann bie Gotter fennb auch ba gegenwartig. Difer blinde Dend bat ihme eingebildet/ baß feine Gotter auch in dem Bach Dfen ben ihme fenen: aber vielmehr tomien wir von Dem Bunder ichonen Bebau des meniche lichen Corpers fagen: Jovis omnia plena, ba befinde fich Gott absone berlich burch fein Allmacht und Beif beit gegenwartig: befimegen ingredere tu quis es, gebe berein burch die Eins bildung oder Betrachtung/ wer bu immer bift: Etiam Athee ingredere, auch bu Gottlofer/ ber bu gar an teis nen GDET glaubest / ba wird es bich lernen an GOTT glauben. Dann wer anberft als ber allmachtige Sott hatteein fo wunder funftliches Bebau führen tonnen / welches alle Rrafften der Natur weit überfteiget? Ingredere, gehe herein und besichtige fein wohl den Pallaft ber vernunfftis gen Geel befchaue Das berrliche Cas ftell Palladis ber Beißbeit/ich verftebe

bas

das Daupt des Menschen / und in dem Daupt bas Dien/ Die Columnas oder Saulen difes Roniglichen Schlof fest beffen Atria und Borhof, die glans Bende Spiegel der Mugen/ Die Bang und wunderbarliche Leitungen ber Duls und anderer Aderen/ die Baffers Robrlein und Bromen - Quell Der Merven/ Der Humorum und Reuchs tigfeiten/ Die Portal und Renfter Der ausserlichen 5. Sinnen/ durch welche Die Species ober Gestalten ihrer Ges genfan eingeben, Die Schan-Rammer bes Derbens / bas Speiß : Gewolb bes Magens/ ben bigigen Ofen der Leber / und viel anderes mehr.

Einige Theil des Leibs hat der him ernere Bes chaffenbeit lische Baumeister weich gemacht/ wie Das Rleifch/ andere bart wie die Bein/ lichen Beibe wird befdries einige feucht / andere trucken: einige empfinblich/ andere unempfinblich 2c. Er hat auch dieselbe mit der schönsten Symmetri- Ordnung und Proportion auf einander gefügt / und vermittelst

ber Nerven / Gebein und Rrofplen

vest gestellt / Den Leib aufrecht zu ers

balten.

Die Derren Medici und Anatomisten geben vor / daß in dem menschlis chen Leib ben 247. Beiner fich befinden/ nemlich 59. in dem Haupt/ 68. in dem Stamm ober Rumpff Des Leibs/ und 120. in denen Zusammens fügungen beren Maußlein/und zwar/ wie fie fagen/ fo hat ein jedes Bein feine gewiffe befondere Dienft und Wer-Die Augen hat Gott richtungen. fchier zu hochft an den oberen Theil des Leibs gesett als Weegweiser und Bachter oder Ausspäher der bevors ftebenden Gefahren : Die Stirn hat er von Bein und nicht von Rleifch ges macht/bamit/ baf fie das hirn befto beffer beschützen kundte: Die nothwens bige Blieder / Die mehreren Gefahren ausgesett sennd / als Augen und Dhe ren hat er perdopplet/ auf daß/ warm eines zu Grund gienge/ noch das ans bere Dienen tunte. Wann wir noch beffer hinem feben / fo werden wir fins . ben/ bie 3. facultates animæ ober Rrafften ber Geel: wie baf Die facultas rationalis in dem hochften Ort/ als ein Regentin fich befinde / nemlichen

in bem Dirn: irascibilis bie gornende in dem Derken/ und die concupiscibilis die begierliche in der Leber : Defe wegen fie auch ber Bernunfft unters than und gehorfam fenn follen 2c. Die fes alles foll uns ja billich nicht nur in Die bochfte Berwunderung fenen/ fone bern auch zu groffer Lieb/ Lob und Ehrenbietung gegen ben himmlischen Berdmeifter/ ber fo rares Runftftud

verfertiget hat/ bewegen.

Ja es foll uns auch vermogen in uns Die Grant felber zu geben / und uns felber zu et: nuß feiner fennen lernen / welche Ertanntnuß felbst ift febr feiner felbft tein geringe / fondern ein nothwendig. hoch nothwendige Sach und die wah. re Philosophi oder Weifibeit ift. 218 Demonax einstens gefragt murbe: wan er in der Philosophi oder mahren Beigheit zu ftubiren anfangen merbet gabe er gur Untwort/ alsdann wird ich anfangen ein Philosophus, ein Weiser zu senn/ wann ich wird ane fangen mich felber zu tennen. also Socrates hielte es für ein groffe Thorheit/ wann sich einer unterstunde bobe und frembe Ding ju erforschen/ und boch das jenige nicht mufte/ was in ihm felber ift. Difes gabe einftens Thaleti Milefio ein altes Beiblein au verftehen: bann ale difer in Bedancten gleichsam verzuckt die Sternen bes Dimmels beschaute und betrachtete/ auf fich felbften aber gang tein Ache tung gab / ba fiel er in eine Bruben/ da ruffte fie ihm gu/ und fagte: O ftulte! quæ supra te sunt, quæris, quæ verò infra & intra te, ignoras. Thorrechter! Du fucheft bie Ding/ welche über bich fennd / und mas in ober unter bir ift / bas verftebeft bu nicht; wohl weißlich und merchwurs big geredt!

Nun aber in die nothwendige Er: Wie man tanntnuß feiner felbft zu gelangen / ift barin gelan tein befferes Mittel/als daß der Menfch Die hefftige Bewegnuffen seines Ge muthe maßige / im Zaum balte/ und die innerliche Unruhen ftille: Bu die fem aber wurd ihm febr verhulfflich fenn/ wann er die Structur ober bas Bebau Des menschlichen Leibs betrache tete; bann ba wird er feben, wie baff alle Theil Deffelben zu gebrauchen und

Ad Philip.

e, 3. v. 20.

au mas fie verorbnet fenen. Er wird feben und finden/ daß der Menich das rum von Gott und ber Natur einen aufrechten Leib/ und überfich gerichtes Mingelicht befommen babe / Damit er fich erinnere / bag er mit feinen Ge Dancten und Unmuthungen/ nicht als wie die Burm folle auf der Erben bers um friechen/ ober wie bas Wieh nur auf ben Erbboden/ober auf bas irrbis Sche seben / sondern vielmehr in die Dobe zu Gott und himmlischen Dins gen sich erheben/ auf daß er in der Wahrheit mit dem Apostelsagen ton ne: nostra conversatio in cœlis est. Unfer Wandel ist im Simmel. wird finden / daß die Augen barum boch in bem Ropff eingeset worden/ theils bamit er ficher und behutsam gehel theils baß er öffters und leichter ben Dimmel anschauen und betrachs ten moge: Er wird finden/baß er bas rum 2. Ohren und nur ein Jung babe/ baff er bereiter fenn foll/ andere anzus boren / als felber viel ju reben : baß Die Bung mit einem ftarden Band und Zaum angebunden/ mit bem Mund und Zähnen versperrt fenel auf daß der Menfch fich zuvor mobi bes finnen foll ebe baff er reben thut 2c. und alfo von anderen Glieberen zu res Ja es tonnen Die Fürsten und Regenten aus der Structur des menfchs lichen Leibe lernen und absehen/ wie fie ibre Unterthanen regieren/ und bingegen diefe ihren Derren und Oberen bienen und gehorfamen follen. Bon bem Dien Des Menschen tommen fie abseben/ wie fie bem Bold Die Jura und Befet vorschreiben/ wie fie bie Favores und onera austheilen follen : dann bas Dirn ift lind und weich/ es figet zu oberft/ gleichfam im Tribunal, allmo es benen 5. Sinnen ibre Mem ter / Rrafften und Bewegnuffen nach Nothdurfft austheilet/micht zu viel und nicht zu wenig. Bon bem DerBen/wie fie den Nuten und die Wohlfahrt bes gemeinen Beefens fuchen und erhalten/ auch die Schwache troften und ftarden mogen; dann das Dert mit feiner lebe bafften Die erhalt und ftardet den gans Ben menfchlichen Leib. Won ber Leber aber wie fie frengebig und mild fenn

follen ; bann bie Leber tochet bas Blut aus/und thut alle Glieder bes meniche lichen Leibs / als wie ein frengebiger Burft feine gante Dofftatt/ auf eiane Roften barvon reichlich erhalten und ernabren. Berners ber Magen vers kochet die Speisen/ bas Mily und -Dieren reinigen ben Leib/ und treiben den Unflath aus 2c. Gines bilfft und bienet dem anderen / feines gehet muftig ober auf fein privat Intereffe und Nuten allein : und wann nur ein eintiger Theil Des Leibs pon feis nem Umt und Dienft ablaffet (wie es gefchiebt/wann ber Menfch erfranctet) da leidet die gante Occonomia oder Daußwirthschafft barben. Diefes alles haben einige Burften und Regens ten mohl verstanden/ und befimegen neben dem Rriegs und Regierungs Beefen auch auf Die Anatomi fich bes geben/ nicht nur ihren eignen Leib und Gefundheit barnach zu reguliren/fone dern auch das Regiment ihrer Unters thanen wohl einzurichten.

Aber nichte deftoweniger / obwohe Armfeelig len vil fcon und lobliches von dem ras teit und Beren Runftstud des menschlichen Leibs bes menschlie tan gefagt werben/ fo ift er gleichwohl den Beibs. ber Seel ein groffes Onus, ein groffe Beschwermuß/ und macht ihr viel Uns gelegenheit. Corpus, quod corrumpitur, aggravat animam. Das uppige Bleifch widerfest fich gar offt dervernunfftigen Seel ober dem Beift. Hac Ad Gal. c. r. duo invicem contrariantur. Sie fenno v. 17. widereinander. Er ift auch voller Gepreften/ Schwachheit: und Arms feelichfeiten: er ift auch ungablbaren Trangfal und Rrandheiten/endlichen aber dem unvermeidlichen Todt uns terworffen. Man wurde ihme deros wegen weder Unrecht noch Unbild ans thun/wann man ihn schon sepulchrum anima, bas ift/ ein Grab ber Geelen nennte/ wie ihne bann auch ber Deil. Apostel Daulus Corpus mortis, einen Corper des Todts genennt hat. Man kunte ihn wohl betittlen/ wie ber Deil. Basilius ben Ballfisch bes Jona titus lirt hat/nemlich ein lebendiges Grab! einen beweglichen Berder/ einen befeelten Grepthof/ ein Serberg der Todten. Xenocrates und Solon bas

ben barfür gehalten/ es fene nichts elens bers auf der Welt, alseben ber menfche liche Leib/ ja er sene die Armseeliakeit felber. Defigleichen ber weife Placonens net ben Menfchen ein Werdifatt als les Elends und UTubefeligfeiten.

Der Beib ift

Aber ich will noch ein wenig repuein Riego ber tirlicher von ihme reben/ und will fas gen/ der Leib sene ein Rlend der Seel/ zwar ein abaefchabnes/ichmaches und gebrechliches Rlend/welches wir noths wendig muffen ausziehen / wann wir mit dem Rlend der Unfterblichteit wol Leon. 6.15. len angethan werden/ oportet corruptibile hoc induere corruptionem: und wer wolte nicht gern ein altes gers lumptes Rlend ablegen / damit er ein neues und befferes betome? Bar gern bat es abgelegt ber Beil. Gregorius Nazianz. indem er inståndig zu GOtt gebetten: Domine solve hanc tunicam, ita mihi gravem & ponderolam, & da mihi leviorem: O Serr/ lofe auf difes Alepd / welches mich alfo trudt und beschweret / und gibe

mir ein ringeres. Es pflegen Die Rauffleut ihre tofts bare Baaren offtere in eine grobe Lein. math einzuwidlen/ wann fie felbe über Land ober 2Baffer ichiden wollen/und fragen wenig barnach/ wann fcon fol the Leinwath in Wind/ Regen und Roth umgezogen/ befudlet/ oder auch gum theil zerriffen wird/wann nur bie eigepacte ichone Baaren fauber und unbeschädiget verbleiben. Eben also bat Bott Die menfchliche Seel mit eis nem groben verachtlichen Gad / verftebe mit dem Leib/oder mit dem Fleifch/ als wie mit einem Rlend umgeben/ welther Sac allerhand Ungewitter / bas ift allerhand Ungemach / Krandheit und Berfolgungen ausgelett und uns terworffen ift/ Die Seelidardurch vor Schaden und Gunden zu beschützen: und mann nur bifes gefchieht/ daß bie toftbare Baar Die Geel rein / und unverlet erhalten/ und feelig wirb/ da follen wir nicht viel achten/ wann fcon Die schlechte grobe Leinwath / bas ift/ ber Leib durch Rrandheiten/ Schlag und Werfolgung/ oder durch frenwillis ge Bufiverd / Faften und Leibe. Cas ftenung verwüftet/geplagt und verrif R. P. Kebols groß, und fleine Welt.

fen wird. Aber Dgroffe Thorheitund Unbild! wir fundige Menfchen fchos nen dem verächtlichen Maden : Sach Dem Leib/ auf alle Weiß fenud wir bes fliffen / daß ihme nicht webe/ oder tein Lend gefchehe/ und laffen hungegen off. termabl die toftbare 2Baar / Die eigne Seel Schaden leiden oder gar gu Grund geben. Biel beffer und weifer hat es gemacht ber D. Apostel Daus lus/ wie er von ibm felbften bezeugt: Castigo corpus meum &in servitutem 3ch gabme meinen Leib 1. Car. c. 2. redigo. und bringe ibn in die Dientharfeit. Dann gleichwie ein junges muthwillis ges Pferd (abfonderlich wann es mobl gefutteret / und eine weil mufig ges ftanben ift) ben Reiter in groffe Bes fabr zu fturBen/ ja in Gefahr Dals und Bein zu brechen fetet/ alfo fenet das muthwillige Bleifch/ wann es wohl perpflegt und ihme zu viel zugelaffen wird/ Die Geel in die grofte Gefahr des Berderbens/ wann es nicht von ihr mit Ernft in benen Schranden ber Bes bubr gehalten und gebandiget wird.

Sonften wird une die Schwach Der Beib bes heit und Blodigfeit des menschlichen Denfchen ift heit und Blooigteit ves meinen Rurbis gleich bem Leibs vorgebildet durch jenen Rurbis gleich bem welcher über bas Daupt des Drophes ten Jond aufgewachsen ift/ Damit er ben heiffem Sonnenschein unter Deffels Jon. cap. ben Schatten ruben mochte/ ab mels chem er auch ein groffe Freud gehabt Aber am Diorgen frube vers hat. schaffte GOIT ein Würmlein / das nagte den Rurbis ab/ und er verdors ret/ Da hatte all fein Freud ein End/ und er mar entruftet. Ein folder Rurbis/ fage ich/ ift der Leib des Mens schen/ unter deffen Schatten Die Seel ruhet: fie hat ein Freud und groffes Bohlgefallen barab/ wann er ichon aufgewachsen / proportionirt und wohl gestalt ift. Aber gehlingen fchicft Gott ein Burmlein, ich pers ftebe ein Rrandbeit/ein gifftiges Thiers lein oder todtliche Wunden / Diefes naget den Rurbis ab/ und den Leib ins Grab/ ba ift die Geel Des Schate tens und bes Schiems beraubt und entbloft. Ferners, gleichwie ber Rurbis für fich felbft fich nicht aufrichten ober aufrecht fteben tan/ fone

bern

bern er muß nothwendia unterffünt ober angehefft merben/ alfo auch ber menfchliche Leib hat viel Stugen und Dulffe-Mittel vonnothen/nemlich Die Elementen / Speif und Trand/ Bohnung und Klenber 2c. Damit er aufrecht bleib und erhalten werde: und so bald eines diefer nothwendigen Dingen abgebet / Da fallet er zu Bos ben/ ober gar ins Grab/ er ertran. det und ftirbt.

So lang der Mensch frisch und ges

fund ift / ba tau er wohl (wie ein ges

det) mit einer veften Stadt verglichen

Die Beffung Des menfchlis den Bribs wird bon bem lehrter Scribent S. J. finnreich anmers Sob mit Rrandbeiten belågeret.

ferem. e. I. V. 12

werben: maffen Gott felber gu bem. Dropheten Jerem. gesprochen: dedi te in civitatem munitam: 3ch bab bich gemacht gu einer velten Stadt. Die Mauren sennd da Fleisch und Bein: Die Cortinen/ Ball fennd Die Schultern und Ruden: Die Thurn aber Mrm/ Dand und Ruf: Die Cou Ben ber Mauren Ringer und Beben: Die Dollmerd und Schangen Die Dufft/ Rucfarab/ Lenben und Bauch : Die Stadt Dorten ber Mund: bas Dros piant Dauf Der Magen: Die Rriegs. Ruftung ober bas Gewebr Die Ginn und Organa: Die Garnifon ober Gol Daten Die Lebens-Beifter: Das Daupt werd ift ber Ropff. Dwohl ein berre liche Bestung! aber gehlingen tommt Der Beneral von Beinbaufen als ein gefchworner Feind bes Menschlichen Lebens/ Der grimmige Tobt/mit einem gangen Deer unterschiedlicher Bepres ften und Krandheiten angezogen/ und überfallt/ belagert die Beftung bes Menfchlichen Leibs/ bag er mit bem David zu feuffgen gezwungen ift: Circumdederunt me dolores mortis, Die Schmerten des Tobts haben mich umgeben. Es thut awar ber Tobt/ gleichwie auch andere erfahrne Rriegs: Leut / Diefe Weftung nicht auf einmahl mit allem Gewalt und von allen Seiten angreiffen / fondern bald bal und bald bort greifft er ant und fucht einzutringen : balb fallt ein Thurn / bald ein Stud Maur / ba forengt er ein Thor ein/dort überfteigt er einen Wall zc. bald greifft er an mit einem Rieber/ bald mit dem Grime

men / bald mit Daupt : Schmerven'/ bald mit Magen- 2Bebe / bif baf et endlich einen Daust-Sturm pornimt! und das Beban des menfchlichen Leibs über einen Dauffen wirfft. Und als fo geschieht es / bag ber armseelige Menfch / Der mit fremden Gunden und Schmerten auf Die Welt gebobs ren worden/ mit eignen belaben/ bare. bon ausgehet.

Bar wohl und recht berowegen hat Der Beis if ber Deil, Ambrofius den menschlichen ein Bett bes

Leib genennt ein Mranden , Bett ben Seel'/ ein Bett bes SchmerBens. Ægra jacet anima & quasi quodam decumbit in lecto. Jafcon por ihme ber Ronigliche Prophet David ba er ben francten Leib ober Die Rrancte beit ein Bett des Webetags bename Es ift amar bas Bett babin ans gefeben/ bof es bie Schmernen bem Menfchen lindere/ und daß er feine ers mubete Blieber bariun erquicke und ruben thue : aber Diefes armfeelige Bett bes SomerBens/ Der grmfeelige Leib! thut die Rube der Seel nicht before beren/ fondern vielmehr verftobren/ nicht erquicen/ fonbern abmatten: bann es ift mit Dorneren umgeben und befett/ Die befftige Pafiones ftes chen überall hervor/ Die unordentliche Begierd und Anmuthungen Des Bleifche thun Die Geel immerdar quas len und belaftigen. Dicht weniger bie leibliche Rrandheit und Schmernen: Dann bald leiden wir an bem Daupt/ bald in bem Magen bald in benen 211 gen/ bald in den Dieren/ bald an ben Danden/ bald an den Fuffen zc. Aber wann es difem alfo (mochte einer fagen) warum Gott bie Geel mit bem Leib verbunden babe? daß der Leib fo arms feeligt und der Seel so beschwerlich iftt warum hat bann & Ott given fo unter-Schiedliche und widrige Ding mit einans ber in dem Denfchen vergfellichafftet und fo eng verbunden ? Antwort/ es ers forderte das decorum universi, die Bierd und der Unterschid der Geschöpfe fen/ daß gleichwie es einige Ereaturen gibet/welche garnicht materialifd/fons bern ein pur lauterer Beift fennb/ nems lich die Engel; und hingen andere bie gant materialisch sennd / als wie die

Pfalm. 17. V. 5.

Thier

Thier und Wflanten : also folte es auch ein mittlere Battung ber Beschopffen geben/ welche in bem Beift und in Der Materi zugleich bestunden.

Die anderte Urfach gibt der Deil. Laurentius Justin, und fagt: Es fene Darum gefchehen/ auf bag ber Menfch gebemuthiget/ und in Unfehung feines armfeeligen Leibs/ in Der Nidertrache tigfeit erhalten werbe. Dann wann er ein pur lauterer Beift mare/ murbe er fich leicht übernemmen und bochmis thig werben.

Die dritte Urfach mag fenn/bag der Leib der Geel Belegenheit ju der Bes bult gebe/ und für ein Inftrument viel leibliche gute Bugeund Tugendwerd au üben Diene / als da fennd/ wachen/ faften/ ben Leib caftenen/ um Glaus bens willen die Marter leiben/welches alles ein purer Beift nicht funte.

Endlichen Die vierte Urfach ift/ baß auch das Bleifch durch die Rrafft und Bepwurdung ber Geel gur emigen Seeligteit gelangen mochte/ beren es für fich felbiten allein nicht fabig mare.

#### Unhana

Bon dem sittlichen Leib Christi und der Kirchen.

Der fittlichen Beib Ebriffi Dober geistlichen Leib meldet viles und der Kirs ber Deil. Apostel Paulus/ Deffen uns a beftebe? fichtbarliches Daupt Chriftus/ u. Das fichtbarliche fein Statthalter auf Ers ben der Romifche Papft ift/ beffelben Blieder aber die Catholische Christen fenno. Ipfe est caput corporis Ecclecolofic . fix, fagt er erfflich / Chriftus ift das Saupt des Leibs der Rirchen. Dete nad)/ ficut in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra ad Rom. c. 12 non eundem actum habent : itamulti V.4. & 5. unum corpus fumus in Christo, finguli autem alter alterius membrum. Bleichwie ein naturlicher Leib in piel Bliedern bestebet / aber nicht alle Blieder einerlep Beschäfft oder Wurdungen haben/alfo fernd wit viel ein Leib in Chriffo/ein jeglicher aber ift des anderen Blied/ biellrfach fest er ben : weilen mir alle in einem

R. P. Kobolt große und Bleine Welt.

Beift gu einem Leib getaufft fepnd. Alle empfangen unterschiedliche Gnas den und Einfluß von Christo ihrem Daupt / ber eine bife/ ber andere iene/ ber eine mehr / ber andere weniger. Eben fo tlar und austrudlich fennd bie Die Wort : Vos autem estis corpus 1. Cor. c. 19 Christi & membra de membro. 36r v. 27. aber fepd der Leib Chrifti / und Blieder untereinander. Defiwegen fagt und erfennt auch Chriffus im Evangelio: Quod uni ex minimis Matth. c. sci meis feciftis, mihi feciftis. Was ibr V. 40. einem Beringften aus ben Meinis gen gethan/ das babt ibr mir ges than.

Run aber die Glieber des menfche Die Blieben lichen Leibe tragen aus naturlichem lieben und Antrieb ein groffe Lieb/ Dochfcags gaupt. und Ehrenbietung gegen bem Daupt: wann bas Daupt einen Streich ober Dieb empfangen foll / ba thut fich ber Arm eilends barwider fegen / bas Daupt beschirmen und viel lieber sich felber schlagen und verwunden laffen: und bifes geschicht barum/ bieweil ibe nen die Natur eingibt/ daß ihr Erhaltunal Leben und Wohlftand von Ers haltung bes Daupts dependire/ und an ibm gelegen fene. Eben eine folche Lieb/ Meigung und Dochschäßen fole len wir/ als getreue Blieder/ zu unfes rem fittlichen Daupt/ ju Chrifto tras gen / fein Ehr und Glorn beschuten / und unferem eignen Intereffe, Nugen und Rommlichfeit vorziehen/ weilen er es bochft wurdig ift/ und auch/ weil all unfer Depl und Wohlfahrt von ihme herfommt und abhanget.

Berners/ Die Glieder eines Leibe Die Gliede lieben/ ehren/ und helffen einander. lieben/beiffen Non est schisma in corpore, sed id- and chreature ipsum pro invicem solicita sunt mem-anderbra: si gloriatur unum, congaudent 1. Cor. c. 12; omnia, si patitur unum compatiuntur v. 25. omnia, fagt abermahl der D. Apostel Daulus: Es ift tein Spaltung ober Sweptracht in dem Leib / fondern die Glieder tragen für einander Sorg: wanns einem wohlgebet/ da erfreuen fich alle/ und wann eis nes leidet / ba leiden alle mit ibm. Bum Exempel wann ber Juf einen Dorn eingetretten bat/ und Schmer-

pen leibet/ da duckt sich geschwind der Rucken/ die Augen schauen auf/ die Hand ziehen ihn heraus/ die Ohren hören an/ wie zu belissen spee der Wund seufspet/ die Augen klaget zc. Wann den Leib ein Kranckdeit anstossetzt das der Magen willig aushungern/ und nimmt Arznery zu sich/ der Arm lasset ihme ein Ader schlagen/ der Fuß ein Fontanell seben zur Gesundheit eines anderen Glieds zc.

Eben also die geistliche Blieder des fittlichen Leibs/ einer Communitat/ einer Chriftlichen Gemeind/ follen eins ander nicht beneiden und haffen / fons dern lieben/ ehren und belffen: jeglis cher Mensch foll fich ob dem Bobls stand seines Rachsten erfreuen / und fein Unglud bedauren/ fein Beftes bes fordern/feinen Schaden wenden. Die Glieder des menschlichen Leibs fennd nicht eigennutig/ keines arbeitet für fich felbst allein/fondern für den 2Boblftand des gangen Leibs: auch Die fittliche Glieber einer Communitat follen so viel auf ihren eignen Nuten / als auf den Wohlftand des gemeinen Beefens bedacht und beflieffen fenn. Reines aus ben Gliebern Des Leibs ergurnet fich über bas andere/ ober perfolgt das andere/fondern beschütt es wider alles/was ihme schadlich ift: Wann icon ber eine Fuß an ben ans bern ftoft/ ober ein Dand auf bie ans Dere schlagt/ so ftoft ober schlagt diese nicht hinwiderum gurud/ fie thut fich nicht rachen. Eben fo wenig foll ein Meben-Mensch über den andern fich ergurnen/ felben anfeinden/ und verfolgen/ fondern beschüten und verthädis gen helffen : nicht fich eigenmaßig ras chen/ ober Boles mit Bofem vergel ten.

Endlich / so wenig die Theil des Leibs ein Enfersucht/ Neid oder Missgunst haben / wann einem besser gehet als dem andern/ wann eines mehr ge

ebrt wird als bas andere : jum Ereme pel/ wann ichon die Werm mit gulbes nen Retten umgeben / und die Finger mit tostbaren Ringen gezieret sennd/ fo fennd doch die Bug ihnen defiwegen nicht neidig/fondern zu frieden/wann fie mit Schuben und Leder angethan: Wann fcon ber Mund einen manden guten Biffen befommt/ fo mifigonnens ihme die Augen nicht/ fondern fie fes ben mit Freuden zu: wann ichon die Ohren mit einer lieblichen Music ers gost werden/ so hat doch die Nasen befimegen tein Enfersucht/ fie laßt fich mit einem Blumlein baran gu riechen vergnügen; ein jedes ift mit feinem Objecto oder Gegensan/ mit feinem Umt und Orth ju frieden. Dieweilen es nemlich lauter Glieber eines Leibs fennd/ beren eins von Sott und der Matur zu disem Dienst ober Beichafft verordnet ift/ und bas andere zu einem anderen. Eben fo wenig folle ber Baur bem Ebelmann/ der Rnecht dem Derrn / der Arme dem Reichen mißgunftig fenn/fondern ein jeder zu frieden leben mit dem Glud und Stand in welchen ihn die Gottliche Worfichtigkeit gefest bat / verficheret glaubend / daß ein groffes res Glud / ein boberer Stand oder Burbe gu feiner Seelen Denl ihme nicht nutlich/fondern vielmehr verhins derlich und schadlich fenn wurde.

Jas vann die sittliche Glieder des geistlichen Leids Christi und der Kirchen unter einander nicht friedlich und einig sepud/so können sie auch mit dem Haupt selbsten/ mit Ehristo/ keinen Frieden haben/ weilen sie seinem heiligsten Willen und Besehl schmugrad zwider handlen/ indem er so austructich sagt: Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicen, sieut dilexi vos. Das ist mein Gebott/ daß

ihr einander liebet/ gleichwie ich euch geliebt hab.

h



# Zas II. Lavifel.

## Won den auserlichen funff Winnen des Menichen.

PUB so wohl die Thier als Menschen ihre Sinn haben/ das weiß ein jeder / er ware bann ganglich Sinn und Win los. und wie viel ber menichlichen Sinnen/ und wie fie beschaffen fepent bas bin ich ba zu erörtern gefinnet. Bas Die innerliche Ginn bes trifft (weilen bife recht zu verftehen/ ben ungeftubirten fchwer fallen murbe) will ich nur was wenige darvon melben, das mehrere aber benen Philosophis überlaffen.

Baf und wie viel innerliche

Sage bennach baf es nach glaubwürdiger Mennung 4. innerliche Sinn gebe: nemlich i, fensum communem, ben allgemeinen Ginn ober bie allges meine Empfindnuß: 2. Die Phantali oder Einbildungs: Rrafft : 3. Die Altimativam oder Enticheidungs Rrafft: 4. Die Memori ober Bedachtnuß, Die fe 4. innerliche Sinn befinden fich in dem Sirn/ welches in 4. fogenante Cel-

lulas oder fleine Rammerlein abgetheilt ift.

Der erfte allgemeine Sinn ift/ welcher allein bie Begenfas und Burdung gen aller dusserlicher Sumen begreisst und unterscheidet / das ist/ welcher ers kennt/ daß iest diese oder jene Farb gesehen werde/ diese Thom geschert, und dieser Beruch geschmeckt werde ze. Der andere Sunt/ die Phancasi, ist jene Bermogenheit/ durch welche wir une die Geftalt eines abmefenden Dings als gegenwartig vorftellen und einbilden: Der britte Ginn ober Aftimativa ift/ burch welche wir die jenige Ding/ welche von teinem aufferlichen Sinn bearifs fen werben/ entscheiben / ob fie uns anftanbig ober unanftanbig fenen zc. Der vierte innerliche Ginn/ bie Memori ober Gedachtnuß ift/ welche die Geffalten ber vergangenen Sachen/ jum Erempel der geborten Dufic/ bes gefebenen Gemable 2c. aufvehaltet/ ju dem Ende/ bag wir uns berfelben gu feiner Beit widerum erinnern fonnen. Die erfte zwen innerliche Sinn haben ihren Git in benen 2. vorberen Bellulen bes Dirns/ naber gegen ber Stirnen : Die ans bere 2. in denen hinteren zwenen ben dem Gemid : Defimegen / wann uns ets was nicht mehr einfallen will/ was wir zuvor gewuft haben/ ba pflegen wir im Benid zu fragen/ Die Species in ber Bedachtnuß aufzuweden : welches auch öfftere nicht ohne erwunschten Effect geschiebet.

#### Der 1. Absaß.

Bon dem Gesicht oder den Augen.

Er aufferlichen Sinn fennt unges menflet 5. nemlich Vilus , Auditus, Odorarus, Guftus & Tactus. Das Geficht/ Das Gebor/ ber Geruch/ Der

Gefdmad und bas Bublen ober Anrühren. Die organa ober inftrumenten/ burch welche man flehet/ boret/ fcmedet/foftet und fühlet/ fennb Die Augen/ Die Dhren/ Die Nasen/ Die Det menste Bung/ und die Nerven im Bleifch.

Der erfte und edlefter ja auch der fartreffuch. nothwendigfte aus benen 5. Sinnen berliche struift bas Beficht/ ober bas Aug (nach aur ober Be Œ 2 gemeis

gemeiner Redens. Art werden sie für eins genommen / gleichwie auch das Ohr und das Schör ze. obwohlen das Aug eigentlich nicht der senfus oder Sinn selbsten/ sondern das organum sensus ist damn mit offenen Augen siehet man/ mit beschlossenen aber micht. Das Amt der Augen ist die Farben ze. der eörperlichen Dingen zu entscheiden und sehn/ ob etwas weiß oder schwarf; blau/ roth oder grün/ auch rund oder vierresig seye. Also das Objectum der eigensthumliche Gegensag die Farben sender.

Das Aug aber ift ein fleines rundes Corpus (boch nicht gar Circlel fondern Dval rund ) es ift ein absons derliches Runft-Stuck von Gott und Der Natur verfertiget, und bestebet in 3. Reuchtigteiten / c. Dautlein/ 7. Mauglein/ und 2. Nerven. fte humor crystallinus ober Ernstallis ne Reuchtigkeit genannt/ ift hell und burchscheinend / boch nicht gar so bart als wie Ernstall : und dife ift ber Mittel Dunct Des Mugs/wird pupilla oculi der Aug-Apfel ober Aug-Stern genennt. Wornenber ift die modiferis ge Feuchtigfeit / bunn und rein als mie bas Weiffe im En. Dintenber aber Die glaferne Reuchtiateit. 3. Feuchtigfeiten werden umgeben/ und von einander abgefondert von des nen 5. Dautlein: Das erfte Dautlein tunica specularis ift bell und glangenb wie ein Spiegel : bas ate beißt reticularis Das Den Dautlein/ ift aus vi-Ien Aeberlein gleichsam geftrict. Das ate Uvea bas Trauben-Dautlein/ und pon beffen unterschiedlichen Farben fennd bie Mugen ber Menfchen unter. fciedlich bek einen fcmars/ bek ans bern grau 2c. Diefes Dautlein bat ein rundes Loch (in mehriften Thieren ein langlechtes ) burch welches die fpecies oder Gestalten von dem / mas man fiehet / bem Mug gutommen. Ferners/ das gante Aug wird umgeben pon dem 4ten Dautlein / cornea genannt/ welches hart ift/ wie ein bunn geschnittenes Dorn/bem Mugapfel zum Schirm gegeben/ boch burchicheinend.

Das ste endlich ist adnara, weiß/fett/ und die, wir neunens das Weiß im Aug/ damit es aber das Sehen nicht verhundere/ überzieht es nicht das gange Aug/ sondern lasset im der Mitte eine Dessiung/ durch welche der Aug-Apfel/und ein Theil vom Trauben- Dautein geschen wird.

Die 7. Maußlein aber verursachen/ baß wir die Augen tonnen überfich/ unterfich/ und auf die Seiten wenden/ ober auch ftets balten. Die 2. Ders ven endlichen geben creupweiß von bem Dirn bif in Die Mugen berab/ Die Communication awifden bem Dirn/ denen Augen / und dem allgemeinen Sinn zu unterhalten. Aus Difem als lem folget/ baß bas murdliche Geben ober Unichquen in bem beftebe/ baft die so genannte species visibiles ober Beftalten/ welche von einem fichtbars lichen Ding / welches von bem Hug entfernet ift/ausgeben ober ausflieffen/ und durch den Lufft / oder auch durch ein Glag big zu dem Mug. Apfel ges langen/ und mit bemfelben vereiniget werden.

Durch bie a. leibliche Mugen tone 3mm fittige nen erftlich fittlicher Weiß Die 2. geift: Mugen ber liche Augen der Seel verstanden wers ber Sigub ben/ nemlich der Glaub und bie Bers und die Ber nunfft / jener gwar durch bas rechte/ nunft. und Diese burch bas linde: mit Der Bernunfft fiehet man bie naturliche Ding / und burch ben Glauben bie übernatürliche. Gleichwie nun die leibliche Augen alsdann just und gut fennd/ wann fie bas Liecht leiben und alle Ding wohl entscheiden tonnen, alfo auch bie Mugen ber Geel fennb alebann gut und wohl beschaffen! mann fie fich bem Liecht ber Bahr: beit gern eröffnen/ von Irrthum bes frent fennd/ und alles/ was ihnen pon Sott ju glauben/ vorgehalten wird/ als warhafft/ ungezweiffelt und obne Musnahm ansehen.

Die Augen kond sehr nuhlich zu vilen Dingen/ wann mans wohl ausvendet/ gar (haddich aber/ wann mans mißbraucht: eben also der Slauben/ wann er rein ift/ und die geschude Arenmassisch das grösse Guty das edisse Kleinod des Menschen:

aber

aber wann jener verfalfcht/ und biefe verkehrt ift, D da ift ein lautere graus fame Berwirrung und ein verderblis ches Weefenben dem Menfchen: bann gleichwie man mit benen leiblichen Mus gen bie aufferlich und leibliche Dina fiebet/alfo fiebet oder erfennt man mit Rothmabia bem Berftand die innerliche verborgs teit bifer 21m ne Wahrheiten: folgends/ gleichwie ein trubes oder beschädigtes Aug Die Sachen unrecht vorstellet/ und ben Menfchen betrügt / alfo mann bet Glaub von Irrthum verfalfchet / ber Berftand von bofen Begierden ober unordentlichen Unmuthungen verfinftert und verwirret ift/ ba fiebet er gant übel und unrecht/er fiehet das Schwars Be für weiß/ und das Bofe für Gutes

> Was die Conn in der Welt ift/ bas ift der Glaub und Die Bernunfft in bem Menfchen. Mann Die Sonn perfinftert ift / oder untergebet / Da bat es in ber Welt ein erbarmliches Muss feben/ es ift ein betrübter Buftand t und wann die Vernunfft verfinftert ift ober das Liecht des Glaubens ause geloscht/ da ist in dem Menschen ein lautere Verwirrung und verderbliches

Beefen.

Im alten Testament ware boche V. 31. perbotten, ein Thier bas blind marel jum Schlacht-Opffer ju gebrauchen: Es murbe auch teiner zu bem Dries

fterthum / ber ein Jehl in benen Mus gen hatte/ oder fcheld ware/ gelaffen. Eben also ist niemand wurdig und fas hig Sott ein angenemmes Opffer abs jugeben/ ober jum Dienft Gottes und ber Rirchen applicirt gu werden/

wer nicht gute gefunde Seelen-Mugen hat: das ift / einen rediten wahren Glauben/ und ein gefunde Bernunfft. Aus bifem allem erfcheinet flar/was

für ein edles und fürtreffliches Ding es um ein Mug fepe. In dem Lufts lich unter difen allen ift tein fo edle und

Garten des Konigs zu Marocco in Mohrenland follen wohl 15000. Dos merangen und Lemonien-Baum gu fes bent und eben so viel Dattel-und Dels Baum genflanget fenn: aber gewiß: toftbare Frucht/als wie der Augapfel Des Menichen ober ber flein Stern in Quaen ist. Est pars corporis pretiofissima, & lucis usu vitam distinguit à morte fagt Plinius lib. 11. c. 37. Das Min ift der toftbarfte Theil des Leibs/ welcher durch den Ges brauch des Liechts das Leben von dem Todt unterscheidet. Der Deil. Chryfologus ferm. 139. faat : Eft animæ fenestra, speculum mentis, lumen corporis, membrorum Dux. Das Aug ift ein Genfter der Geel/ ein Spiegel des Gemurbs/ein Liecht bes Leibs / und ein gubrer der Blieder. Billich berowegen wird ber Aug-Apfel aufe gartift geliebt und fleißigft bewahrt/ fein Berlenung obet Berlurft aber boch und fchmerglich bedaurt.

Begen fo groffer Fartrefflichteit be: Die Moge deuten die Augen Die Beifheit/ und frond ein gwar die Gottliche Weißheit und All. Ginfild bet wiffenbeit, von Diefen Mugen flebet ges Beifteit und chrieben: Oculi Domini multo plus Mmiffenheik lucidiores funt super folem. Die Mu Ecci. c. gen des Seren fepnd viel beller bann die Sonn/ fie feben auf alle Weeg der Menschen/ ja auch in die Tieffe des Meers/ in die Sertien und alle verborgne Ort. Ja eben Diefes ift die eigenthumliche Burduna ber Gottlichen Weißheit und Allmis fenbeit/Rrafft welcher er nicht nur Die Sergen und Mieren durchforfchet/

fondern auch ben Berftand der Engel und Menschen erleuchtet/ und alles fo wohl in dem Himmel als auf Erden porsichtigst anordnet : gar nichts ift por Diefen feinen Mugen perborgen. Sueronius fchreibet von dem Calare

Augusto, daß er febr bell glangende Mugen gehabt babe/ mit welchen er Die anfchauende nad Belieben etfreuen oder erichroden fundte : Denen er gunftig mare/ Die murben von feinem Augenblick getroft/ Denen aber / über welche er gurnte/wurde ein Furcht und Schröcken eingejagt / und alfo waren fie zugleich fulgur & fulgor, bald ein Troft und Glant/ bald ein Blis und Schröden der Gemuther. Chen alfo Der Gottle fennd die Augen Gottes beschaffen; ift balb ganindem ODtt Die Denichen nach Besfig balb une fchaffenbeit ihrer Berdienften anfiehet/gunfig.

bald mit den Mugen ber Barmbertige

gen.

Deut. & 11.

Levit. c. 21. V. 20.

Das Mugift bas eblifte Slich.

feit / und ber Belohnung : bald mit ben Augen ber Straff und Gereche tiateit: Palgor, & fulgur, Blin und Glans/ Troft und Schroden. Mit Den Augen Der Barmbergigfeit gur Belohnung/ fieht er an die Gerechte/ und die buffertige Gander/ mit ben Mueen ber Berechtigfeit aber bie Gottlofe und Unbuffertige. Bonie nen faat der Dfalmift: Ecce oculi Domini super timentes eum, & in eis qui sperant super misericordia ejus. Deß Serrn Mugen feben offen über die/ fo ibn forchten/und die/ fo auf fein Barmbergigteit boffen: daß er ibr Seel erloß von dem Todt/ und ers nabr in dem Sunger. Bon biefen aber fehet gefchrieben : Memmet mabridie Augen GOttes des & Eren fteben über das fundin Konigreich/ meldesich von dem Erdboden vers

tilgen will.

Ron bem Abler bezeugen Die natus raliften/ baß er fo flare und icharpffe Mugen habe/ baß er auch die tleine im Meer fcmimmenbe Rifchlein von ber Dobe Des Luffte berab febe. Aber noch weit icharpffer und burchtringender fennd die Mugen ber Gottlichen Alle miffenheit/mit welchen er auch die ges beimfte Werd und innerfte Bedans den / der in dem groffen Welt : Meer berumichwaiffenden Menichen / von dem hohen Dimmel herab klarlich fies Viæ illorum non funt absconfæ bet. ab oculis ipfius. Ihre Weeg/ bas ift/ ibr Thun und Laffen fepnd allzeit por ibm/ und mogen feinen Augen nicht verborgen fepn. Oculi cjus fine intermissione inspicientes in viis Beine Mugen feben ftets corum. auf ibre Weeg.

v. 13. foll men moh

was für

babe !

Rrafft cs

Beilen bann Bott allzeit auf uns Die Gegen: Wellen vulli Carting und nothe wart Sottes fiehet/fo ift es hochft billich und nothe wendig / baß auch wir hingegen alle ju Gemuth geit auf ihne/ bas ift/ auf fein beiligfte Begenwart und Willen feben/und uns buten etwas/ was feinen remiften Aus gen miffallt/zu thun. Ein unbefdreibs liche Krafft hat bas einnige Deus videt, GOtt fiebet es. Die 2. eingige Bortlein haben ichon ungahlbar viel Gutes geftifft/ und Bofes verhindert. Bar mohl bat difes ertennt ber Deil

Bernardus/ inbem er pon ihm felbsten geschrieben bat / bak mann er Die 214= gen ober Gegenwart feines Gottes und DErrns betrachte, und in feiner Seel empfinde/ da ermuntere fich fein Schaffriger Beift / es bemege und ers weiche fein eifenes und fteines Derts : es merff fein Beift und Bemuth alles pon fich/ was bos ober findhafft und unrein ist / hingegen thue er einpflane Ben und aufbauen/ was gut und tue gendlich ift. Fernere fagte er/es wers ben feine Sinfternuffen barburch ers leuchtet/ feine Trudne und Durre bars burch benent/und mas tergangen und perderbt mar/ bas merde reparirt und ergantet/ fein beschwerliche Rummers nuß werde fuß und liecht: endlich die Seel, und alles, mas in ihm fene/lobe und benebere den Mamen des DErrn. Wohl ein mundersame Rrafft und Burdung ber Gottlichen Augen oder Allwiffenheit und Gegenwart ! biefe Rrafft hat auch unter taufend anderen erfahren jene beschrente Gunberin Thais mit Rahmen/ welche burch Des Deil. Ephrems Erinnerung und bes allfebenden Mug & Dttes bewegt wors ben von ihrem fundigen Leben abaus fteben/ bie Belt zu berlaffen/ teufch zu leben/ und in ftrenger Bug bif ans Much ber Deil. End zu verbarren. Augustinus fpricht zu Gott : mann ich D DErr mit Bleiß betrachte/ baß beine Mugen mich allzeit feben/ baß bu ben Tag und ben Racht mich bermafe fen fleifig beschauest und bewachest! als hatteft du fein andere Creatur mes der im Dimmel noch auf Erden / als eben mich/ zu regieren : mann ich ges bencte/ baß alle meine heimliche und offentliche Berd und Gebanden beis nen Gottlichen Augen offenbar und bekannt frond/ alsbann wird ich mit Forcht umgeben/ und aller ichamroth. Es bezeuget Difer Deil Batter weis tere von fich felbften / bag wann er au Unfang femer Betehrung ein geifts liche und politommne Derfon anfahaus te/ da wurd fein Dern alfo bardurch bewegt / baß fein Geel mit Andacht / bie Mugen aber mit Baber erfüllt murs Den.

Wann.

The zert by Google

Pfal. 32. V. 12.

Amos c. e. ¥, 9.

Eccli. c. 17.

Bann nun der bloffe Anblick eines Gottfeeligen Menfchen fo viel Bermos gen hat / wie vielmehr folle vermogen Das Anschauen des uns allzeit sehen Den &Dttes felber? Die Rouigin von Saba schante nicht unbillich für gluds feelta Die Bediente Des Ronias Galos mon/ welche allgett vor feinem Anges ficht zu fteben/ und feine Beißheit anauboren Die Chre hatten. Aber viel gludfeeliger werben wir fenn / mann wir allzeit in conspectu Domini in ben Augen Gottes mandlen/ auf ihn fes ben und ihne anboren. 2Bann ein Soldat in Begenwart und Buschauen feines Obriften alle Rrafften anwens Det/ ritterlich zu fechten/ follen wir ja auch in Benfenn bee hochften Ronige/ wider die Beind unfer Seelen getreu und tapffer tampfen. Verus Ifraelita eft, fagt der D. Ambrofius, qui Deum videt & novit se à Deo videri, Dec ist ein wahrer Ifraelit/ der Gott alls geit fiebet/ mib gebendt/ bag er allzeit bon ibm gefeben werde : bann in einem folden wird fein Betrug und fein Sund gefunden/ weilen er alles aus findlicher Forcht und Liebe thut.

Die Krafft der Göttlis den Llugen wird ferners beschrieben.

Won einem gewiffen Barbirer wird erzehlet/ daß er die Tugend und gute Bewohnheit gehabt/ alle Arme/ wann fie schon gant häßlich aussahen um Sottes Willen ohne Bezahlung zu balbiren / zu fcheeren und fauberen. Weilen aber er auch felbften zimmlich arm mare / bat er einsmable ein zwar nicht gar groffen heimlichen Diebftahl Aber Gott wolte ibn beaangen. nicht in ber Gund fteden und verbers ben laffen/ fondern wider zur Buf und gurecht gu bringen: es erschiene ihme berowegen Chriftus in sichtbarlicher aber unbefannter Geftalt/ eines icha bigen und abicheulich aussehenden Bettlere/ und bate um Christi Lieb willen ihne ju fcheeren. Der Barbis rer mare willig und bereit es zu thun/ als er aber die Sach angreiffen wolte/ fabe er mit groffer Werwunderung/ baß der Bettler den Ropff oben ber voll der Augen hatte: Er fragt/ was doch die fee Bunder Ding bedeute? Der vere meinte Bettler gabe gur Untwort: Er fepe Derieniae/ melcher überall und als R. P. Kololt groß: und fleine Welt,

les sehe/ auch seinen füngstens heimlich begangnen Diebstahl gar wohl gesehen habe. Auf welche Erumerung ber Barbirer in sich selber gangem daß entfrembte widerum heimgestelt/ und seinen Fehler bereuet hat.

Noch trafftiger hat Chriffus mit benen Mugen feiner Barmbernigfeit Petrum und Andream/ Jacobum und Joannem angesehen/ und gu feiner Nachfolg an sich gezogen: ja noch trafftiger Matthaum ben feinem Bolls band/ Zachaum auf dem Reigenbaum. Richt weniger durch einen empigen Unblid hat er Petrum in bem Berhof Caipha gur Reu und Buf nes bracht. Da es überall nur gebeiffen vidit, videns, respexit. Es hat meht mehr ale einen Augenwinder ges braucht/ Die DerBen der Menschen au gewinnen und zu erweichen/ melches viel DD. bes Alten und Neuen Teftas ment gar mohl ertennt / haben auch beswegen fo offt und inniglich gebets ten und zu Gott geruffen : Respice in nos, aspice in nos, stehe une and Schaue auf uns/ D DErr zc. dann fie glaubten frafftiglich / das gunftig Uni feben ben Bott icon fo viel als belfs fen sene.

Kerners/ konnen auch im sittlichen Durch Die Berftand burch bie Augen des Leibs Angen wer Die geistliche Obere und Worsteher ben die geift verstanden werden. Dann gleichwie feiten bedie Die Mugen in dem Leib zu oberift baran ten. fennd/ und alle andere aufferliche Glies ber birigiren/ oder anweisen/ mo die Buß bingeben follen/ was die Dand anrühren oder ligen laffen follen/ mas ber Dund foften ober nicht foften/ bie Mafe riechen ober nicht riechen folle 2c. Bleichwie fie den andern Bliedern Die bevorstehende Gefahren/ in welchen fie fonften leichtlich wurden gu Grund geben/ entdecken: also sennd die geifts liche Dbere oder Borgefette Speculatores und Mugen Des fittlichen Leibs Der Gemeind / welcher fie vorgesent fennd. Sie sollen die Untergebne und Ihr Affiche ihnen Anvertraute in all ihrem Thun und Amt/ und Laffen dirigiren und anweisen / voer wie fi und ihnen zeigen/ was ihnen nuns oder follen befchafschablich fene: und gleichwie die Augen ben Leib mit ihrem Glang erleuche ten/

ten/ alfo follen fie Die Communitat mit Dem Blant ihres tugenblichen Wans bels und ber Rlugheit erleuchten: abs fonberlich burch Die Borfichtigteit Die beporftebendellbel und Gefahren Des Leibs und ber Seelen ihren Untergebs nen zeitlich und getreulich entdecken/ und nach Moglichkeit von ihnen abmenben : bann begmegen fennd fie über andere erhoben in eine hobe Ehrens Stell gefest worden. Um fo viel bober fie fennd in ber 2Burbe / fo viel bober follen fie auch fenn in ber Tugenb/ in Betrachtung und Erfanntnuß bimmlifcher Dingen.

Es foll ein jeber Dberer mit Bahr. beit von ihme felber fagen tonnen/mas Der Job gefagt hat: Oculus eram casco, Parer fui pauperum, & causam, quam nesciebam, diligentissimè inquirebam: Ich mare bes Blinden Aunt ich mar ein Vatter ber Ars men und welche Sach ich nicht mufte! Die frante ich mit fleift/ich

Die Augen bes DErrn follen be-Schaffen fenn/ als wie die Mugen Des

obgemelten Augusti Cafaris, fie follen

troffete die Leid trugen.

fenn fulgur & fulgor: ein Blitz und Glant. Ein Blip und Schröden benen Bofen/ ein Eroft und Freud Denen Buten / nach unterschiedlicher Beichaffenbeit ber Berbienften und Derfonen. Dabin bat abgezihlet ber Deil. Apostel Daulus/ ba er ben Timotheum ermahnt bat: Prædica vers. ad Tim. + bum, insta opportune importune: argue, obsecra, increpa in omni patientia &c. Dredige das Wort/balte an es fere mit Belegenbeit oder Unges legenbeit. Straffe/ ermabne und bitte/ und fchelte in aller Gedult und Lebr. Defigleichen mein Deil. Matter Benedictus, ba er in feiner Res gul dem Abt vorschreibt: Er folle fich nach der Beit und Belegenheit fchicken/ bald fcbrocken/bald troffen: bald fich als einen liebreichen Batter/bald einen ernftlichen Lebrmeifter zeigen : Er foll die Ungehorfame/ und Dinlagige/ und Unruhige mit Strenge gur Bebuhr anhalten/ Die Sanffte und Behorfame aber folle er bitten/ baß fie im Buten

Bleichwie bie leibliche Mugen aus benen 3. obgemelten Humoribus ober 2. Renchtigfeiten / nemlich ber Erns Stallineny Blafernen, und Wafferigen, bestehen/ also sollen auch die fittliche Mugen / Das ift / Die geiftliche Dbrige feiten 3. Feuchtigkeiten haben: nems lich Die Ernstalline Der Reinigkeit! Die Blaferne Des Tugend : Glanges/ und Die Bafferige Des Mitleidens und ber Mildthatigfeit. Wiberum die 3. Humores der 3. Theologischen Tugenden / eines lebhafften Glaus bens / fteiffer Doffnung/ und inbruns ffiger Lieb: 3ch nenne fie Humores oder Feuchtigkeiten, weilen fie die Seel aleichsam anfeuchten und fruchtbar machen / hauffige und berrliche Tus gend: 2Berd berfurbringen.

Die leibliche Augen fennb theils gu ihrem Schup/ theils zu ihrer Burs dung mit 5. tunicis, eber Dautlein/ und 7. musculis ober Mauflein pers feben. Much Die fittliche Mugen/ nems lich die Dbere follen 5. thnen abfonders lich wohlanftebende Tugenden baben nemlich die Klugheit/ Sanfftmuth's DerBhafftigteit/ Enfer / und Daffige teit: wie and) 7. Musculos, ich will fas gen bie 7. Gaben und Gnaben bes D. Beifts. Endlichen follen fie verfeben fenn mit ienen 2. absonderlichen Derven/ Rrafft beren fie die Mugen ihres Gemuthe bald aufheben / bald une terfchlagen tonnen : burch bie 2. Mers pen aber verftebe ich timorem & amorem Die Korcht und Lieb Gottes: durch die Lieb follen fie überfich febent in Betrachtung Gottlicher binmlifder Dingen; burch bie Forcht aber unterfich / wegen Erfanntung ibrer Schwach : und Nichtigkeit und Be trochtung des Enbis.

Die Augen Des Leibs endlichen fennd in dem Daupt tieff gleichsam eingewurtlet / und fonnen nicht leicht von demfelben abgefonderet werden: das Liecht aber und ben Blant fo fie haben / behalten fie nicht für fich felbsten allein / fondern fie thun benfelben anderen Bliedes ren / welche blind fennd / mits their

W. 2.

Job. c. 29.

V. 15.

Reg. c. c.

zunemmen.

Gleichfalls follen Die fitts theilen. lice Mugen / bie geiftliche Dbere unabfonderlich in dem Daupt der Rirs chen/ das ift/ in Chrifto/ fich befinden/ ad Ephel, c.s. Caput Ecclesiæ Christus est, und mit ihme vereiniget fenn. Much bas Liecht/ bas ift/ die Wiffenschafft und die Ers leuchtung / fo fie von Gott empfangen haben / sollen sie nicht für sich als lein behalten / sondern anderen/ welche blind / bas ift einfaltig und unwifs fend fennd/ getreulich mittheilen/auf daß fle fich nicht mit ben Worten bes Propheten beklagen muffen : Lumen oculorum meorum non est mecum. Meine Dbere thun mich nicht erleuche ten ober unterweisen. Das Liecht meiner Mugen ift nicht mit mir.

Alicatus in seinen Emblematibus fest die Augen in die Hand mit ber Benfchrifft: oculara manus : ale wolte er fagen/ die Mugen/ die Fürfichtigs feit/ die Beifiheit folle allzeit in denen Danden/ basift/in den Werden fenn. 3d aber fage/ fie folle nicht nur in bes nen Danden/ fondern auch in den Ruf fen/ und absonderlich in dem Dund ober Reden/mit einem Wort/in allem Thun und Lassen senn. Dahin zihlet ab jenes befannte Spruchlein Des

Poeten:

Quidquid agis, prudenter agas & respice finem.

Alles was du thuft / thue flug und gicheid.

Betracht bas End mit B'hutfam-

Die Mugen lich und verurjachen viel Schaden.

V. 23.

EGI. 37.

Eeit. Ubrigens / obwohl die Augen/ wie fennd gefahr. bighero gemelbt worden/ ein fehr edel und fürtreffliches Glied bes menfche lichen Leibs fennd / fo fennd fie doch braucht und fleißig im Zaum haltet ) auch fehr gefährlich / ja hochft schads lich / wie es unter taufend anderen ber Ronig David wohl erfahren bat/ inbem er feine Mugen unbehutsam auf Die Berfabeam hat fchieffen laffen/und aus Diefer Belegenheit fo fchwerlich gefallen ift / bag er fich in ber 2Bahre beit mit jenen Worten des Propheten Jeremia hat betlagen tonnen: Oculus meus deprædatus est animam meam. Mein Mug bat mir mein Geel ges R. P. Kobols groß sund fleine Welt,

raubt. Latrunculi funt oculi, faut ber Deil, Antonius : Die Ungen fennd fleine Dieb / Die fich heimlich einschleis chen und die Seelen Schat binmege rauben. Jader Todt felbften ift durch unfere Senfter (ich will fagen/ burch Die Augen) binein gestigen/ und in unfer Sauftommen. Doch bedends licher ift/ mas geschrieben ftebet: Memento quoniam malus est oculus ne- Eccli. c. 3L quam : Das bos Mug ift ein Schald: was ift bofer gefchaffen als ein Shaldbafftes Mug ? Diefes hat auch ber Denbnische Seneca ertenut/ ba er gesprochen: Oculi irritamenta sunt vitiorum & duces scelerum &c. Die Augen fepnd ein Anreitung gu ben Lafteren/ und Anführer gu vielen Es werben auch bie Mus gen gar recht Fallftrick genennt / in welchen fo mander gefangen wird und bangen bleibt. Auf Difes bat Die tlus ge Judith abgezihlet, ale fie wider den Dolofernem ju Gott gebetten hat: Judich. c. & D & Err verfchaffe/daß er mit dem v. 13. Strict feiner eignen Mugen in mir gefangen werde. Ungahlbar viel fennt bie Ubel/ welche fchon aus Uns behutsamkeit ber Augen erfolgt fennd. Patte die Eva im Paradens die verbottne Frucht nicht fo furming bes trachtet/ fo mare fie nicht famt Dem gangen menfchlichen Gefchlecht ins Berberben gerathen. Satten jene 2. alte Richter ihre Mugen nicht fo ungegaumt auf die teuiche Sufamam ichiefs fen laffen, fo waren fie nicht mit gailer Lieb entzundet / von dem Daniel der Falfchheit überwiesen/ und gum Todt perurtheilt worden. Satte Der Ros nig Achab bas frembe Gut/ben Beine berg des Naboths/ nicht so wohl in Die Augen gefaßt/ fo ware er nicht gum Todtschlag bes Befiners veranlaffet worden. Batte ber weife Salomon und ftarde Samfon fich durch bie Mus gen und weibliche Schonheit nicht vers führen laffen/ fo maren fie nicht in fols ches Ungluck verfallen. Casus major fit terror minorum , ber Fall der Ctar. Bebutfamderen folle ja billich fchrocken Die feit ber 21u-Somadere/ fagt Der Deil. Augusti- nothwendig. Biel beffer und nus hom. 21. gescheider bat es gemacht Die beilige

nehmliche Augen daran fchuldig fenen/ fprache fie: nun will ich bem Rath Matth. C. f.

Jungfrau Lucia Des Orb. S. Domi-

nici, indem fie von einem abelichen Jungling zum Benschlaff solicitirt

wurde, und vermerckte, daß ihre ans

Eremplen. famteit.

Chrifti im Evangelio folgen / Da er fagt : Si oculus tuus scandalizat te, erue eum & projice abs te : Wann dich dein Ang argeret/ fo reif es aus/ und wirffs von dir. Sieftach Difer Bebut ihr also selbsten ein Aug aus / und fchictt es dem verliebten Buhler gu: mit Bermelben / Da folle er fich nun genug baran erfeben und erfattigen. Es ift auch bas verblendte Venus-Rind/ der verliebte Jungling also ers leuchtet worden/ daß er ohne Bergug Die Welt famt allem verlaffen hat / in einen geistlichen Ordens Stand ges tretten/ und feeliglich darinn gestorben Bas hat der Jungfrauliche Luift. dovicus gethan ? Es begegnete ihm einstens die Ronigin etwas freners und frechers in bem Aufzug als ihme lieb mare: er mufte feinen anderen Shild / die schadliche Pfeil des ges fabrlichen Unblide abzumenden / als feine Augen jugufchlieffen / und in feis nem Bergen mit bem David zu fpres then: Averte oculos meos, ne videant vanitatem : Wende ab / D Serr/ meine Augen / auf daß fie nicht feben die Bitelkeit: und fiehe gum Reichen seiner Englischen Reinige teit ift nach 400. Jahren bas Aug Ludovici gant unverschrt/ ja gant lebhafft / 'und gant glantend in dem Grab gefunden worden.

Wie hat fich ber Englische Aloyfius verhalten? Er ware 3. Jahr lang als ein Edelfnab ben Dof/ und mußte ber schonen Ranserin Isabella taglich aufwarten / und hat sie doch niemahl in dem Angesicht mit einem Aug ans gefehen.

Ja was fage ich von der Ranserin/ auch so gar feine eigne Frau Mutter pfleate er niemabl anzuschauen : Dege wegen er billich ein irrdifcher Engel verdient hat/genennt zu werden. Saft eben alfo ein gottfeeliger Bruber aus der Löblichen Gefellschafft JEfu Alphonfus Rodriquez mit Mahmen/ mas re mit benen Augen bermaffen innges halten/ baßer 40. Jahr lang/ als er in dem Collegio zu Majorca das Portner : Amt perlabes niemabl ein Beibebild angesehen hat. Dife alle haben gar wohl zu Gemuth geführt den Spruch des weisen Manns, da ce fagt: Oculi sapientis in capite ejus. Die Augen eines Weifen fteben in Eccli. c. s. feinem Saupt. Dingegen oculi ftultorum in finibus terra. Def Marren Prov. c. 17. Augen seben auf die End der Ers den / bas ift/fie ichieffen in allen Eden und Enden/ auch in Der Rirchen/ auch unter bem Gottes Dienft herunt. Difes follen anberen/ und wohl bebers Bigen/ fagt der Deil. Chryfoft. in Pf. co. & hom, 24. in Marth, all die ients ge/ die fich an fremden Beftalten/ oder leiblichen Schönheiten fo fürwinig / fo strafflich als gefährlich / absonderlich in der Rirchen vergaffen. Es foll ihm auch feiner einbilden/ baß er ein guch tias ober eingezogenes Dern habet wann er ausgelaffene Mugen hat : ein ungezaumtes Mug ift ein Anzeigen eis nes ungezaumten Dergens.

Aber/ was ift bann zu thun/mochs te jemand fragen/foll man dann ihme felbst die Alugen ausstechen, als wie die obgemelte Lucia gethan? bas mas re ja gar zu hart und graufam. Neln fage ich / es ift fo bos nicht gemeint: Christus verlangt ba nicht von uns/ bag wir dem Buchftaben nachgehen; fonbern wie ber Gottfeelige Drexelius in seinem Niceta sagt: Claude oculos & cruifti, contine & projecisti: Schlieffe die Augen zu (wann dir ets was unaustandiges vortommt) fo haft du fie schon so viel als ausgestos chen: balte fie fleißig inn/ fo baft du fie ichon genugfam bumeggeworffen.

Bielerlen Art ober Gattungen bo: Unterfdiede fer Augen findet man in Deil. Schrifft, liche ichab. mie Petrus Berchorius V. oculus an bridabigte mercfet. Erftlich gibt es trube und Augen. dundle Augen/welche vor lauter Neid gant trub und bundel fennd : bann gleichwie die leibliche Augen biffweilen trub und verdunckelt werden/ wann ein groffer Glants/ ein ftarce Rlarheit darein scheint / also wird das Aug des Bemuthe eines Migaunftigen trub u.

pers

T. 39.

Pfal, 113. T. 37.

verbundlet / wann er gehling ein groffes Blud feines Nachften mit neibi. gen Augen ansihet. Nequamest oculuslividi, avertens faciem fuam. Ein Eceli, c. 14. Schaldbafftiges Aug bat der Meidis ge/ er wendet fein Angeficht ab. Es muß ein folder von fich felbiten bes tennen und mit denen Worten Das vibs fprechen: Turbatus est à furore oculus meus. Mein Augiftbetrubt por Jorn. Also ift es dem Romig Saul ergangen / welcher ben David e. Reg. c. 18. niemahl recht und mit guten Mugen / fonder nur scheel und überzwerch bat

angefehen.

v. 8.

Kurs andere gibt es von ber Sof= fart both aufgeschwollene / aufgeloffes ne Mugen: bann gleichwie die leibliche Augen in bem Leib boch und zu oberft baran fennd und andere Gliederübers feben/ aber von Rluffen ober bofen Reuchtigkeiten aufgeschwollen werden/ alfo wollen auch die Augen des Gemuthe eines Doffartigen immerdar gu oberft baran fenn / und andere nur als Unterworffene ansehen / fie sennd auch aufgeblasen von dem Dochmuth und wollen niemabl unter fich seben auf die Arme / auf ihr ichlechtes Dertommen/ oder auf das Grab/ fonder immerdar nur über fich / auf ihr bobes Unfeben und Burde 2c. Omne sublime videt oculus ejus. Er sihet alles Sobes. Aber solche hochgetragene Augen fennd por Gott verhaft, und er wird fie bemuthigen / wie geschrieben ftehet in bem Buch ber Pfalmen.

Drittens gibt es Augen / welche mit der Tragheit beschwehret fennd. Die leibliche Augen werden von dem Schlaff beschwehrt und überfallen/ wann der Mensch von dem Kraut Hiraprica genannt/ genieffet : Die Bes muthe: Augen aber werden beschwert und mit einem bochft sichablichen Schlaff überfallen von ber Tragbeit/ in Betrachtung der ewigen Guther/ und Straffen. Dingegen gleichwie der leibliche Schlaff von der groffen Delle und Blant bes Liechts/ wie auch von einem groffen Betummelvers hinderet wird/ also wird die geistliche Schläffrigkeit vertrieben burch ben Glang ich will sagen burch die Bes

trachtung der himmlischen Gloris und burch den Tumult der höllischen Deis nen.

Wierdtens findet man Augen/wels che von bem Beit verblendet fennd. Es icheinet offtermabl ein Mug gant hell und gefund zu fenn / da es boch in Der Sach felbften gang übel beftellt und verblendet ift : Eben alfo die reis che Beighalf / obwohlen fie flug und verftandig zu fenn scheinen in Bermals tung zeitlicher Buther und Beichaffs ten / fo feben fie doch gar übel/ ja fie fennd gar blind in dem/ was bas Emige und ber Seelen Denl betrifft: fie fennd also in das irrbische vertiefft/ baß fie nicht feben und erkennen ihre Ungerechtigfeit/Betrug und Bartige Bon Diefen fagt feit des Dertens. ber meife Girach: Infatiabilis oculus cupidi, non fatiabitur donec confu- Eccli. 14. mat, arefaciens animam fuam. Des v. 9. Beitigen Mug tan nichterfüllt wers den / bif er fein Leben vergebrt /

undin ibme felbft verdorret. Aber am allermeiften von ber nar. rifchen Lieb verblendte Augen gibt es bin und wieder ab. Dann Diefe fes ben mahrhafftig nicht/ was fie thun/ oder laffen follen/ was ihnen nuts oder schablich sene. Oculi funt in amore duces, ift ein bewährtes Sprichwort ben benen Lateinern / die Mugen fend Anführer in der Lieb/ aber öffters Berführer. Die geflügelte Lieb ift ein Geburth ber Augen : Averte oculos à me, quia ipfi me avolare fecerunt, ftebet geschrieben in ben boben Liedes ren Salomonis. Wende ab deine Cant. c. 6. Augen von mir / bann fie baben mich davon flieben gemacht.

Ubi amor, ibi oculi.

Bas ligt im Dergen und im Ginn/ Gin unge Da ziehlen auch die Augen hin. Gutte und Bernemmet hiervon eine lächerliche Biebhaber. Begebenheit. Es ware eines Dir. ten Sohn/ein einfaltiger Tropff/ boch Difioria. in foldem Alter / bag er gern batte ges habt Adjutorium simile sibi, er moch te halt auch gern felbander fchlaffen/ er ware aber zu ungeschickt und wus fte die Sach nicht angustellen / er bes flagte fich begwegen ben feiner Duts ter/ es wolle fich feine merchen laffen/

20 3

261, 17-V. 28.

baf fie einen Luft und Liebe ju ihm batte. Die Mutter / fo das Dandwerd beffer verftunde/fagte: du Lims mel man wird bir nicht nachlauffen! bu muft felber nachgehen/ und die Augen fleifig brauchen / bie Mugen mas fen bas Befte thun, ftebe am Mors gen ben Zeiten auf/ gehe in die Rirs chen / und wirff bie Augen fleißig auf Die junge Menschen/ welche aus oder eingeben / und schaue/ welche bir einen freundlichen Anblick gibt/ ober bich anlachet zc. Der Gobn laftibm amar Diefes wohl gefagt fenn/ er hat es aber unrecht verftanben und ausgelegt / gehet bemnach zu Dachte in ben Stall/ ftict etlichen Schaafen und Ralbern Die Augen aus/ nimmt felbige in die Safchen und ftellt fich Morgens in aller Fruhe ju ber Rirchen . Thur / und fobald er eine erblicket bat / bie ibm gefiele/ ba wirfft er ihr ein Schaaf oder Ralbe , Aug an Ropffe ober ins Ungeficht. Aber Diefe feltfas me Careffen wollten benen Dagods lein gar nicht gefallen / es wollte ibm Feine einen lieblichen Unblick geben/ Eeine wollte ihn anlachen / sonder viels mehr fennd fie vor ihm gefloben/ und haben über ihne geschmählt / fagend: er fene wohl ein grober Rnepff/bann er hat ihnen das Fenrtägliche Klend und ihre weiffe Burtucher bemadelt und blutig gemacht. Er betlagte fich befe wegen wieberum ben feiner Mutter/ und erzehlt ibr / wie er es gemacht habe/ und wie es ihm ergangen fene : Diefe aber gant erftaunend/ wufte nicht ob fie fich mehr über die Blindheit ber Schaaf und Ralber / oder ihres Sohns verwunderen und beflagen follte. Aber D! wie viel gibt es/wel. de Die Augen ihres Gemuths auch in ber Rirchen / auch zu nachft ben bem Altar aus Furwig und bofem Geluft auf folche Sachen und Derfohnen werffen / vor welchen fie vielmehr felbe abwenden und verschlieffen sollten/wels ches ber weife Salomon wohl hat vors gefeben / und beftwegen ermabnet und gewarnet hat: Oculi tui recta videant & palpebræ tuæ præcedant greffus tuos. Deine Mugen follen nichts unrechts feben / und deine Augen,

lider follen deine Tritt vorber des ben/dasift/ bu follest bebachtsam bas rein geben und wohl bedenden / mas du thuft. Der Pfalmift aber bat gu Dtt gebetten/ averte oculos meos, ne videant vanitatem , wende ab meis Pfal, 118; ne Mugen / auf daß fie nicht feben/ mas eitel ift. Weilen dann die menschliche Augen so schablich und so gefährlich fennd/ wie bifihero gefagt worden / fo laft une Gott von Ders Ben bitten / baff er une bie Alugen bes Gemuthe erleuchte / Die Augen Des Leibs aber wohl und recht brauchen lerne / auch mit benen Alugen feiner Barmhernigkeit uns gnabiglich ans fehe / bif baf wir ihne von Angesicht ju Ungeficht in ber ewigen Gludfees ligteit auschauen mögen.

#### Anhang.

Bu dem Gesicht oder denen Augen.

Von den Spieglen / Perspectiv und Augens Blafern.

Nachdeme ich nun von den Augen Die Spiegel felber genugsam gehandlet hab/ will ernb das ich auch von einigen nuslich und tunft kund von einigen nuslich und tunft kund er Erstungen/welche zur Bery fohn nub hulff der Augen fehr dienlich fennd / nuslich. etwas melben. Dergleichen aber fennd die Kunft Spiegel/ Perspectiv, und Brillen zu machen.

Wohl und rechthat geredt / wer es immer aus ben 2Beltweifen gerebt bat/ ba er gesprochen: Sicut Oculus est Speculum naturæ, ita speculum est oculus artis. Bleichwie bas 2luce ein Spiegel der Matur ift/ alfo ift ber Spiegelein Mug ber Aunft/und gleichwie Die Runft fich befleiffet ber Natur faft alles nachzuthun/alfothut fie es absonderlich in Erfindung ber fo ichonen nutlichen Spiegel/ bannt obwohl der Spiegel nur eingerbrechlis des Stud Glaß ift/ fo thut er boch alle ihm vorfommende Objecta und Bildnuffen/ baft eben als wie bas Menfchliche Aug gang lebhafft reprælentiren und vorftellen.

Der

Sie fepnd nverfålfchte Diatherber.

Der Spicael ift ein actreu , und uns verfalichter Beug und Rathgeber / et betriegt nicht/ und laffet fich nicht bes triegen / fonder zeiget alles / wie es in fich felber ift / an. Die Roblifchmars Be Febern Des Maaben/ und Die Schneeweiffe Des Schwanen/ Die icanbliche Runglen emer baglichen Xantipe fowohl als die Milch und Roknfarbe Wangen ber ichonften Pandora, einem jeben geigt er an/ was in feiner Beftalt / Rlendung ober Bes barben zu loben oder zu fchelten / zu anbern oder zu verbeffern fene / ohne alle Schmeichleren / und auch ohne Benendung ober Feindfeeligfeit/ er ift gant unparthenifc. Defimegen bat fich wohl unbillich über ben Spiegel betlagt und ergurnt jenes alte Beibe lein / welches in der Jugend fich in bem Spiegel als zimlich wohlgestalt gefehen hat / hernach aber erft über 50. fabr lang wiederum barein gefcaut ( ba es icon gant runtlet / muft und jahnlucket ware) und gefagt : man mache Die Spiegel bep weitem nicht mehr fo gut und fo fcon / als wie mans por co. Jahren gemacht babe. Befs fer / boch auch lächerlich genug hat es gemacht ein gewiser anderer mir wohl betamter / welcher / ale er neben viel andern feines gleichen in eines furnehe men Derrn Bimmer / felbiges zu befiche tigen / ift eingelaffen worden / Da bat er in einem groffen Spiegel einen bleichen/ mageren und unansehnlichen Menschen gefeben / aber nicht recht getennt / fons Der gezweifelt/ ob er es felber fene ober nicht (dann fein Stand und Condition erforderte eben nicht offt in ben Spiegel zu fehen ) er gedendte ihm als fo/er wolle fich mit bem Daupt bemes gen / und wann es ber im Spiegel auch also mache / so sene cr es selbst / wo nicht / fo fene es ein anderer / aber ber im Spiegel hat es eben auch alfo gemacht / worauf er über sein unans febnliche Derfohn und übles Musfehen/ einen folden Edel und Berdruß gefchepfft / baß er fich felbften nicht mehr in bem Spiegel hat feben mogen/fonder enlends hinter die andere fich verborgen hat / bag ihne nur die Leuth nicht mehr im Spiegel feben tonnen.

Aber vaft eben also ergehet es uns Das eigne mit unferem eigenen Bewiffen / toelches Bemiffen if gar wohl mit einem Spiegel tan ver- gleich einem glichen werben / weilen es uns gang flar und unlaugbar all unfere Sehler und Mangel / all unfer Thun und Lafe fen porftellet / wir tomien ihm nicht ents geben oder une barvor verbergen/mir muffen uns felbften in Diefem Epiegel feben / wir wollen ober wollen nicht. Simiz & vetula, bie Affen und alte Weiber haben ein naturliches 21be scheuen vor bem Spiegel/ weilen er nehmlichen ihnen ihre fcanbliche

Runtlen zeiget.

Auch der Gunber fibet nicht gern in ben Spiegel feines Bewiffens/ weil es ihme feine Lafter und Untugenben porhalt und in ber Stille verweifet. Aber fie thaten viel beffer / mann fie dem Beltberühmten Bohlredner Demofthenes nachfolgten; bann biefer batte einen Spiegel / (glaublich von geschliffenem Stahl ober bergleichen/ bann bie Runft Glas zu machen/ware bamahle noch nicht erfunden) ber fo groß mare / als er felbften / und fo offt er ben einer groffen Werfammlung eine Oration balten/ober eine offentliche Red ablegen mufte / ba ftellte er fich por feinen Spiegel / als ben getreueften Rathgeber / er besichtigte fich von Suß auf gant eben / ob nichte in feinem Angesicht / in feinen Rlendern ober Bebarben fen / welches zutablen/ober benen Buborern miffallig mare/ und mann er etwas unanstandiges gefune den hat / da bemabete er fich alfobald Durch Diefes felbiges zu verbeffern. Mittel aber bat er foviel gumegen ges bracht / baß feine Deb ein abfenders liche Rrafft und Nachdruck batte / er tonnte feine Buborer bereden und bes Eben alfo/ Inben G wegen zu was er wollte. fage ich follten es die fündige Men miffent follen fchen machen/und fo offt fie vor Sott wir fleibig und feinen Deiligen wollen erfcheinen ichauen. eine Bitt abzulegen / ober ein Gnad au erhalten / ba follten fie auvor fleifia in ben Spiegel ihres eigenen Bemif. fens fcauen und erforfchen / mas bas rim unreines / was in ben Begierben unordentliches / und GDII miffale

liges fene / Die Bebler au verbefferen/

und

Lib. I. Na-

Die Bot-

und die Madel abumafchen / alsbann wurde das Bebett ein groffe Rrafft

und Nachdruck baben.

Der weife Seneca bat gefprochen/ pr. 9 . 17. Die Spiegel fenen erfunden / auf baß ber Menfch / ber burch bas Augalle andere Ding fihet und erkennt / durch ben Spiegel auf fich felbsten sebe und ertenne. Der Ranfer Augustus hat noch in feinem letten End ( meiß nicht aus was Urfachen) ihme einen Spiegel berben zu bringen befohlen. Quch wir follen absonderlich por unferm letten End fleißig in den Spiegel unfere Bes miffens fchauen / und feben wie unfere Geel beschaffen sene/ ob siewurdiglich por Bott ericheinen moge.

Die andere bem Beficht bienliche Erfindung bestehet in der Runft, Die Perspectiv ober Fern. Glafer gu mas chen. Das Perspectiv aber ift 1. 2. 3. 4. mehr oder minder Souh langer Tubus ober Robr/ in welchem einige geschliffene nach den Reglen der Optic ober Sehenes Runft zubereitete Glafer ordentlich eingesett sennd/durch welche man folgende weit entlegene Ding/ jum Exempel / ein Dauß ober Schiff ac. auf etliche Stund ober auch etlis che Meilweit feben / ober ertennen tan/ als wann fie gang nabe por einem ba ftunden / welches gewißlich ein nicht unnutliche Curiolitæt ift.

Im sittlichen Werstand kan durch fichtigfeit ift bas Perfpectiv ober Bern . Glag die eleich einem Worfichtigkeit verftanden werden; Dann Providentiz est proprium procul videre, ber Borfichtigfeit / ober et nem Borfichtigen ift eigenthumlich in Die Beite hinaus/ ins tunfftig binaus au feben/ und die tunfftige Rufall ibme felbst gegenwärtig vorzustellen / sich barnach zu richten und barein zu fchie

den tonnen.

Die Commendanten in einer Bes fung / ober ben einem Rriegs Deer in dem Reld / ja auch aufdem Meer pfles gen fich guter Perspectiv ju bedienen/ Den Feind und feine Bewegung ober Worhaben zu verfundichafften ober zu beobachten. Eben alfo follen auch wir in dem Krieg Diefes zeitlichen Lebens und auf dem Deer Diefer Welt burch Die Tugend der Rlugheit und Worfiche

tiafeit den Reind / das ift / die benoue ftebenbe Ubel und Gefahren Des Leibs und der Geelen vertundschafften und betrachten/ um benenselben zeitlich porbiegen ober begegnen gu tonnen/ und die nothwendige Cautiones und Mittel anzuwenden.

Doch fennd die Perspectiv auch in Diefalice fo weit betrieglich / weil fie fleine und Beit gleiweit entlegene Ding als groß und nas Perfpeair. he vorftellen / hingegen aber groß und nabe als flem und meit entfernct/nade bem fie nehmlich applicirt/tmb ber engere ober weitere Theil an bas Mug. gehalten wird. Und in biefem zeigen fie an die falfch betrogene Welt / wels che ihren Liebhabern und Unbanger groß und schwere Ding / ich will for gen / groffe und fcmere Gunben nur wie flein und ring/nahe Gefahren des Tods und der Höllen als weit ente fernet vorstellet und bingegen flein und noch weit entfernte Gachen/aum Exempel zeitliche Buther und Welte Freuden / leere Doffnungen ac. als groß und ichon gegenwartig vormale

Die dritte Benbulff eines bloden Befichts oder ichwach . und truber Mugen fennd Die fogenannte Brillen ober Mugen-Blafer / burch welche man annoch in dem boben Alter füglich kes fen und fchreiben tan / auch tleine Sas den deutlich feben und entscheiden/wels ches man fonft vermog ber Augen als leinig gar nicht thun konnte. Eben Guten Rad renheit (fo das Aug ber Seelen ift) nehmen. gu fchwach und blod ift etwas gu ertennen / oder das Bofe von bem Gu ten / bas nutlich von dem Schablichen ju unterscheiden/ ba follen wir gute Rath und Ermahnungen annehmen/ ( welche die fittliche Augen des Bes mathe scharpffen und den Abgang erfegen) und ohne diefelbe uns nicht einlaffen. 2Bie geschrieben ftebet: Fili fine confilio nihil fac, & post fa-Ecchi e 34 Ohne Rath v. 24. aum non poenitebis. thue nichte/ so wird es dich nach ber That nicht reuen. Durch gue ten Rath und Ermahnung eines vers ständigen und wohlerfahrnen Manns fibet und findet der Schwacher ober

Une

Unverständige/ was er sonst nie geses hen/ober ertennt hatte/ gleichwie man burch bie Augen-Prillen flebet/ mas man fonft nicht feben funte.

#### Der 2. Absaß. Bondem Gehor oder den Ohren.

Er zwente aus den ausserlichen c. Sinnen ist das Gehör / dessen Organum aber bas Ohr : bas eigens thumliche Objectum oder Begens San des Gebors ift ber Schall oder Thon eines Corperlichen Dings / abs sonderlich die Stimm eines Thiers oder Menschens; bann bem Dhr gehort es zu/ unterschiedliche Stimmen gu unterscheiden / bas Lachen und bas Weinen / bas Jaungen und Seuffeen/ das Bellen und das Rraen/ auch den Gloden Rlang und Trom: peten-Schall 2c.

Bunderbar. he Befchaf: fenheit bes menfclichen

Das menschliche Ohr ist nicht wes niger verwunderlich in feiner Structur oder Beschaffenheit / als bas Mug. Es hat zwen Theil / ben aufferlichen und innerlichen. Der aufferliche ift/ welcher aufferhalb dem Ropff herab hanget / einen halben Circul machet/ und bestehet in gerungleten oder ges ftrichleten Crofplen/ die innerhalb auss gehölt sennd/ ben Thon beste leichter au empfangen / und benfelben gleich einem Trachter in den inneren Theil Des Ohrs einzutragen. Und diefes hat die porsichtige Natur also geords net/ bamit das Ohr/ wann es ein pus res Rleifch ware/ nicht schandlich her= ab lampete / ober ben Menfchen am Ligen verhinderte / wann es ein bars tes Bein war / und fich nicht biegen ließ. Der innere Theil ift beine / hat unterschiedliche frumme Bang / ober Rand und Dohlen (bamit der Lufft und starde Schall nicht zu gehlingen und zu hefftig / oder auf einmahl in das innerste des Ohrs eintringe und bem Gehor ichabe) auch ein und ans deres leichtes / subtil und trucknes Dautlein / wie ein Vergament oder fleine Trommel ausgespannt/ welches alles jum wurdlichen Soren bienet Doch ift diefes und vonnothen ift. nocht nicht die gange und volltommne/ R. P. Kobolt große und fleine Welt.

fondern nur obenbin angezeigte Bes schreibung des Ohrs.

Das Dhr/ durch welches bie Stim Das Dhe ju dem Behor eingehet / fan auf Die oder Gebot Prediger ausgedeutet werden / durch wird auf bie welche Die Stimm Des Bort Gottes Wort Got und der Deil. Schrifft dem fittlichen tes ausgedens Leib der Catholischen Rirchen gutomt : tet. Dann gleichwie bem Dhr eigenthums lich ift Die Stimmen zu unterscheiben/ ob fie hoch oder nieder, grob oder gart, traurig oder frolich sene ec. also sollett Die Prediger unterscheiden / welche Lehr gut und rein / ober fchablich und unrein/ lobens oder fcheltens wurdig sene / welche Wort und Stimmen warhafft und aufrichtig oder falsch/ hauchlerisch und betrüglich senen zc. Nonne auris verba dijudicat, & fauces comedentis saporem. Druffet nicht das Obr die Red / und der Mund die Speifi? fagt ber 3ob. c. 12. v. 11. Gerners/ gleichwie bas leibliche Ohr / Damit es Die Stimm recht vernemmen / und die Wort vers fteben moge/ muß aufmercham fenn/ und auf tein Berausch ober Betums mel Achtung geben/also muß ein Pres biger auf das Wort Gottes wohl Achtung geben/ versammlet und aufs mercham fenn/ was Gott in Geheint und in ber Still zu ihm rebe: gu bis fem Ende foll er fich von dem unrus higen Belt : Betummel abfonderen/ und entausseren. Widerum / gleiche wie ein gar ju ftard und hefftiget Schall oder Thon dem Gebor ichas det / und hingegen ein gar zu stille Stimm nicht wohl zu verfteben ift/ also ift ein Prediger/ wann er gar zu ftreng und gu icharpff prediget / benen Buborern ichablich: hingegen wannt er gar zu gelind und gutig ift/ schafft er auch femen Nuten. Degwegen foll er auf Die Mittelmäßigteit beflife fen fenn.

Sonften wird gemeiniglich in Deil. Da Gebou Schrifft/ tole Berchorius V. auris ans fam mirb mit merchet / durch das Dhr oder Gehor lichen Obr die Tugend des Gehorfams und fleife verglichen. figen Aufmerckens verftanden: bann gleichwie das Dhr auf fremde Stimm und Reben merchet/ erwegt/ und ure theilt / was gerebt werbe / also ift ber

Olxen.

Reg. c. c.

PAL 17.

V. 45.

Beborfam allgeit aufmerdfam auf bie Stimm / auf den Befehl Gottes und der Dbern / mit Begierd und Bleiß benfelben zu vollziehen. einen solchen burtig und bereitwilligen Behorfam gielet ab mein Deil. Bats ter Benedictus, inbem er haben will/ daß die Untergebne alles / was fie in Danden baben/ follen ligen laffen/ und fo bald fie bie Stimm ober ben Befehl Des Dbern boren/ eilende benfelben au vollzieben fich befleiffen. Bon einem fo volltommnen geborfam ftebt gefchris ben: In auditu auris obedivit mihi: Er geborchet mir mit geborfamen

Undere Sinn fennd zu Zeiten vers (perrt/ die Augen und ber Mund ges fchloffen/ Die Dafen verftopffet/ aber Die Ohren fteben allzeit offen/ Dars burch angudeuten / daß wir allgeit follen bereit fenn/ ben Billen Gottes/ Den Befehl Der Dberen / Die aute Lehren/ Zuspruch und Ermahnungen/ die Berheiffungen und Betrobungen 3Dttes/ ja auch die Correctiones oder Beftraffungen williglich anzuhören und anzunemmen. Sit omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad loquendum, Ift die Ermahnung des Deil. Apostels Jacobi: Ein jeg-licher Mensch foll schnell fepn gum Soren / und langfam gum Reden, Defimegen auch die Natur dem Menichen 2. Dhren gum Doren/ und nur einen Mund jum Reden geben bat.

Rerners ift zu beobachten/ daß der Menich aufrechte/ und nicht gegen der Erden abhangende Ohren habe/ bars durch angubeuten / daß er mehr auf die himmliche als irrbifche Stimm und Lebr boren und Achtung geben folle.

Ein gescheiber Zuborer/ sagt Hugo à S. Victore boret alle gern an / er verachtet weber die Perfon noch bie man gleich. verachtet weder die Perion noch die guttig von eie Lehr: er suchet ben allen/ und nimmt pon allen an/ mas er vermerat/ bas ibm abgebe. Er betrachtet nicht/was und wie viel er miffe/ fonbern was und wie viel er nicht wiffe. 2Bann ein Durftiger nur ein gefundes frifches Baffer zu trinden bat/ fo ift er wohl au frieden/ und fraget wenig barnach burch was fur einen Canal ober Deuchel es bergeloffen fene: Eben

also solle man die Babrbeit und bas Bort & Ottes willig und gern anbos ren/ mit Bleichgultigfeit aus mas es immer für einem Dund ausgefloffen fene.

Ein groffe Thorbeit mare es/ mann einer / Der 2Bem ober Rorn zu tauffen gesimt ist/ mehr auf das Zag oder den Cad / ob er fcon und moblaemacht fenel als auf den Bein und Die Frucht felber Achtung gebe : eben also ift es febr umweiß und unbillich/ bag man mehr auf Die Derfon / Boblredenbeit und Action Des Predigers/ als auf das Wort Gottes / und die Lehr/ fo er vortragt/ Achtung gebe. Die es alfo machen / sennd gleich benen jenigen/ welche auf den Marck gehen / unterfcbiebliche Warren befichtigen/ nur Damit fie anderen Darvon erzehlen tons nen / indeffen aber gar nichts einfauf. fen/ fondern mit leeren Danden wide rum davon geben.

Die Obren follen offen fteben/ aber Die Obren nicht allen / fie follen anhoren / aber foll man benicht alles ohne Unterschied : bann mabren und Die Ohren fennd die Thur des Der, mohl in Db. Bens; gleichwie nun bie Daug. Thur oder recht, guten Freunden allgeit offen ftebet / brauchen. bingegen vor ben Reinden und ver-Dachtigen Derfonen fleißig verfperrt wird / allo follen auch die Dhren offen fteben ber Stimm Gottes/ dem Bes fehl der Dberen/ benen Ermahnungen guter Freunden / bem Bufpruch ber Prediger und Beicht . Batter / von welchen Chriftus im Evangelio fagt: Der euch boret / boret mich. Dingegen follen fie verschloffen fennt und fein Gebor geben benen Comeide lern und Obren Blafern/ benen Wers laumber und Chrabschneidern 2c. Da beift eg: Sepi aures tuas spiris, & noli audire verbum nequam &c. Verzaune Eccli. c. 28. Deine Obren mit Dornern/ und bos re teine bofe Jungen an/ mach beis nem Mund Thuren / und beinen Obren ein Schloft. Alfo hates in folden Belegenheiten ber David ges macht/ wie er von fich felber bezeuget: Ego tanquam surdus non audiebam, & ficut mutus non aperiens os fuum. 3cb aber ware wie ein Tauber/ich borte nicht/ und wie ein Stumer, der feis

nen Mund nicht auftbut.

Das Wort GOttet foll em jeben anboren.

Jacob. c. I.

v. 19.

Wann.

Wann ein Garten mit Dorneren umgaunt ift/ da steigen die Dieb nicht leicht ein/ und auch die schabliche Thier tommen nicht binein : mann aber bif nicht geschiebet/ wann er bloß und offen ftehet/ Da laufft alles hinein/ und Die Bruchten werden weggeraubt. Eben eine folche Beschaffenheit hat es mit dem menschlichen DerBen/ und mit der Bewahrung ober Bermahrs lofung ber Dbren.

Terem. c. 6.

V. 10.

Der Deil. Apostel Paulus flaget 2. Tim. t. 4 uber Die jenige/ welche bas Behor abs wenden von der Wahrheit / und fich gu benen eitlen Sabeln febren. Der Prophet Jeremias bat folde zum Buten verftopffte/ und gum Bofen offen ftebende Dhren genennt/ aures incircumcilas, quæ audire non possunt. Unbeschnittene Obren/ die nichts boren mogen/ nemlich/ was ihnen nicht gefallt / nichts von ihren Untus genden/ Rabler und Manglen/ nichts pon ihrer Schuldigfeit gegen Gott und benen Denichen/nichts von Nothe wendigfeit der Gedult! Buf und Tugendwerden zc. Wohl aber und gar gern thun fie boren von ibrem eignen Lob und Ruhm/ von dem Bohlleben/ von eitlen Belt-Freuden/ von hohem Anfeben / und fürwitigen Beichicht und Fablen 2c.

In gewiffen Infulen der Landichafft Scothia foll es einige Menschen ges ben/ Onesii genannt/ welche so lange Obren haben/ baß fie ben gangen Leib Darmit bedecken tonnen/ auf dem einen Dhr liegen fie zu Nachts/ und mit dem andern deden fie fich zu. Aber es gibt wohl hin und wider Menfchen/ welche so lange Ohren haben / daß fie biefels bige nicht nur über ihren gangen Leib/ fondern über bas gante Land in alle Beite ausstrecken indem fie aus uns erfattlichem Rurwig alles/was hin und wider gefchieht/ wiffen und horen wob len: fich folgende in alles einmischen/ und fich felbften unnuglich beunrubis gen/ und vielfaltig mit neuen Zeitune gen / ober vielmehr mit neuen Dabre lein und Lugenwerck betriegen und bes trogen werben. Dann wie Thales, ein Beltweiser, ale er befragt murde, wie weit die Bahrheit von der Lugen R. P. Kobok große und fleine Welk.

entfernt fene/ gab er gar recht gur Unts wort/ so weit als die Augen von den Ohren: Er wolte fagen: was man felbst mit Augen febe/ das moge man wohl sicher glauben/ nicht aber alles/ was man nur mit Ohren boret.

Ale Uliffes mit feinen Gefellen über Meer Schiffete / ba stelleten ihm bie betrügerische Sirenes ober Meer Fraus lein nach / fie fuchten ihn mit ihrem lieblichen Gefang einzuschläffern / feis ner felbst vergeffend zu machen / und alsbann bas Cchiff umzufturgen/und ihne zu Grund zu richten. brauchte Die Kluge und Borfichtige teit / daß er ihme felbsten und feinen Gefährten die Ohren mit Wax ver-Stopffet hat/ bamit er bie Sirenes nicht boren/ und von ihnen mochte eingenom men werden/und auffolche Weiß ift er dem Untergang gludlich entrunnen.

Dergleichen betrüglich und verführerische Sirenes sennd die Bersuchuns gen des bofen Reinds/ Das Liebtofen der falfden Welt/ und bas Schmeichs len der bofen Befellichafften : wider diese alle sollen wir uns bewaffnen burch die Behutsamfeit / und bie Dha ren bes Gemuthe verftopffen burch Die Forcht Gottes und der Hollenec. fo lang wir auf dem gefährlichen Meer Difes zeitlichen Lebens fchiffen.

Absonderlich sollen die Ohren wohl gu brauchen wiffen alle Richter und Obrigfeiten/damit fie nicht bem einen gu viel/ und dem andern zu wenig Bes bor und Glauben geben : bann qui credit cito, levis eft corde, ber guviel v. 4 glaubt/wird leichtlich betrogen. Das eine Dhr mag er wohl dem Unflager pergonnen / Das andere aber foll er bem angeflagten bevor halten/ audiatur & altera pais. Bas aber die Bahrheit selbsten anbelangt/ fo follen wir selbe mit benden/ ja mit begierigen Dhren empfangen und aufnemmen/ von wem sie immer gesagt und vorgetragen wirb.

Gewiß ist es/ bag nichts einen fo Die Babe fconen Rlang ober Thon von fich ge- beit ift und be/ als eben Die Wahrheit / und Dans haft. noch flinget fie nicht wohl in den Dhe ren den Unvollkommnen / fie ift ihnen

unangenehm/ ja verdrießlich gu boren/ 3 2 veri-

veritas odium parit, bie Babrbeit ift perhaft | und machet verhaft | absons berlich ben groffen gurften und Ders Bie es ein Califtenes ben bem groffen Alexandro, Joannes Baptista ben bem Ronig Herodes, ein Joannes Chryfostomus ben ber Eudoxia, ein Thomas Morus ben Henrico, und saufend andere wohl erfahren / welche alle wegen der glatten und unverschwis genen Bahrheit Das Leben eingebußt haben. Beffer lautet es in benen Dhs ren ber groffen Derren/ wann man ihe nen fein schon thut das placebo fins gen/ oder wann die mulicalifche Inftrumenta gunemmlich ertlingen. 23on welchen fenn foll ber nachfolgenbe Unhana.

Anhana

Bu dem Gehör oder den Ohren. 23on

der Music und den Musicans

In wem bie Dinfic befte-

Je Music oder Thon Runft wird hauptsächlich abgetheilt in Die Vocal-und Instrumental-Music. Die Vocal-Mufic (in welcher die Runft und die Natur zugleich mitwurden muß) bestehet in Moderirung und Harmoni Der viererlen Stimmen/ welde nachdem fie tieffer und grober oder. hoher und garter fennd/ von einander unterschieden/ und auch unterschiede lich benahmfet werben: nemlichen ber Bals, fo Die tieffifte/ ber Tenor, Alt, und Discant, fo bie bochfte Stimm

Die Instrumental - Mufic aber bes fchafftiget fich mit unterschiedlichen musicalischen Instrumenten/ auf wels chen man nach gewiffen Reglen Runft. magig aufspielet. Aus Difen Inftrumenten werben einige mit Claviren/ als wie die Orgel / andere aber ohns mittelbar mit ben Fingern allein geschlagen / als wie die Harpfen und Lauten 2c. andere Inftrumenten wers Den geblasen / mit oder ohne Ringers lein/ als wie die Trompeten / Posaus nen/ Bagot 2c. und widerum andere mit dem Bibel Bogen geftrichen / als wie die Beigen und Viola d'Amour,

Die ate Abtheilung Der Vocal-Me fic oder Sing-Runft geschicht in das Choral-und Figural-Gefang. Cantus Choralis ift / wann eine ober mehr Stimmen im Auf: und Abfteigen gleis cher und einfaltiger Weiß gufammen fingen: auch nur einerlen Roten und Beichen gebraucht werben. hingegen ift / wann eine ober mehr Stimmen auf unterschiedliche Beiß eingeführt werden/ und ein Doten mehr gilt als die andere / auch ibre Beichen nicht gleich fennb.

Die Figural-Music lehret/ wie man Das vorgelegte Befang recht funftlich/ gier- und lieblich abfingen, ober mit ans Deren Inftrumenten orbentlich gufams men frimmen folle, alfo daß die Ohren bardurch ergont und bas Gemuth ermunteret merbe. Sie beftebet fure nemmlich in folgenden Studen: in den Clavibus ober Schluffeln und ges wiffen Figuren/ die in dem Singen vorfommen/ in den Noten/ in den Daus fen/ in Eriplen/ in Benennung ber Noten und intervallis. Die Claves fennd gewiffe Beichen/ fo von benen Buchftaben ihren Nahmen haben/ und fennd derfelben eigentlich 3. nemlich G. C. F. Die Noten aber fennd gewiffe . Beichen/ bie auf benen 5. Linien ober awifchen denfelben fteben/fte fennd nach dem Tact abgemeffen/ und haben ihre gewiffe Zeit-Bedeutung/ bag alfo eine langfamer/ und bie andere geschwins ber gefungen wird : also gilt longa 4. Zact/brevis gilt 2. semibrevis 1. minima einen halben Zact 2c. ja es tone nen bif 32. Noten auf einen Tact ges

Daufen fennd Zeichen / welche weis fen/ wie lang man ftill fchweigen/ ober mit Singen innhalten foll 2c. Tripel ift ein sonderbare Art / Da alle Roten verringeret/ Die Paufen veranderet/ und eine gant andere Ordnung im Singen oder Beigen beobachtet wird. Die Benennung der Noten geschieht entwedere mit den Alphabets-Buchs ftaben a. b. c. d. e. f. g. oder mit dem betannten ut re mi fa fol la. Ein Intervallum ift ber Raum zwischen a. Noten / ober ber Sprung aus einem Thon in den andern/ und wird fols:

genbes

gendes dem Unisono entgegen geseth. Ein Unisonus aber ist / wann 2. oder mehr Noten in einem Ahon stehen. Berners / der Tact ist die ordentliche Abmessiung der Noten und Pausen: Ein ganger Tact aber wehret von eis nem Niderschlag oder Ausschlag dist zu dem anderen. Ein halber Tact aber ist ein blosser Ausschlag allein.

So viel von denen Regulis Musica vernhin angezeigt solle genug sepn! auf daß man mir nicht sagen möge! Sucor ne ultra crepidam, ein mehrere lasse ich denen Herren Musicanten über: immassen ich mich diser Kunst gann underschlen! doch einen sonderbaren Cultorem und Liebhaber zu sepn profi-

tire.

Bobfpråch und Rugen der Mufic.

Ubrigens ift es gewiß/ baf bie Dus fic fene ein Beforderin oder Untrieb gur Andacht ein Zierd und Rleinod Des Gottes Dienfts / ein Luft und Breud bes Bebors/ ein Ronigin ber frenen Runften/ ein machtige Beberrs icherin der Gemuther / ein absonders liche Baab (Dttes/ ein Portion und Borfpiel ber himmlischen Freuden/ ein Mingerung ber Schwermuthigfeit / ein Berfüffung der fauren Arbeit / ein turpmeilige Zeitvertreibung/ ein Dits tel für den Dußiggang / ein ehrbare Bemuthe: Ergobung / ein Troft ber Einsamfeit / ein Bersammlung ber ausschweiffenden Bedanden/ ein Uns zeigung guter Werftanbnus und Ords nung/ em Wiberbringerin bes verftor. ten Friedens / ein Befanfftigung Des Bornmuths/ ein Innhalt und Dagigung der Grausamkeit / ein annemme. licher Liebs: Gewalt / ein Abwendung vieler Ublen/und ein recht unschuldige

Bermunders Liche Krafft der Mufic äber die Ehier und Menschen.

Freud.

Was aber die wundersame Krasst und Wischung der Mussic oder den Gewalt die Wenschen und die Thier zu bewegen und einzunemmen andelangt, so ist derfelde über die massen groß. Es ist zwarnur ein Jadel-Gedicht der Poeten, daß Orpheus mit seiner Harpfen in dem Wald so liede lich aufgespielt habe, daß er die wilde abschen Laufdom Lauffder Jund zahm gemacht/dem Lauffder Flüssen unserteilt.

ia auch die Berg und Baum hab hus pfen und tangen gemacht. Ein Sas bel ift es / baf Arion auf bem Deer burch fein Runft ober liebreichen Dars pfen-Rlang ben benen Delphinen ober Ballfifc eben bergleichen habe gumes gen gebracht. Aber ein Babrheit ift es/ daß öfftere gewiffe Bogel und andere Thier burch bas Singen ober Pfeiffen in Das Garn gebracht ober gefangen merben. Alfo ergeblet Valvafor, bag in bem Culnftrom bes DerBoathums Crains die Rrebs nach dem gewiffen Thon einer Pfeiffen gefangen werden: auch von benen foges nannten Zafchen Rrebfen bezeuget ber gelehrte D. Geuiner , baf folche au ben auf benen Robren pfeiffenden Bis fchern aus bem Baffer auf bas Land beraus tommen. Die Schwanen follen bem Rlang ber Citheren nachs geben/ und benen Schaafen die Weib beffer gebenen/ wann bie Dirten auf der Schalmen ober anderen Pfeiffen Darben aufmachen. Es follen auch/ wie Olearius in feinem Derfianischen Rosenthal erzehlet/ Die Cameel/ wann ihnen vorgepfiffen wird, ober wann fie einen flingenden Thon boren/barburch burtig ihren Beeg zulauffen/ angefris ichet merben. Much Die Elephanten tonnen einiger maffen gur Dufic ges wohnet / oder nach derfelben abs gerichtet werden. Bie muthia und hinig die Pferd werden, wann fie in dem Beld ben Paucken und Erompeten-Schall boren / bas ift ges nuafam bekandt. Ich hab auch selbe ften gefeben / wie daß ein wohl abges richtes Dferb/ ordentlich gu benen Schalmenen getanget hat / wie baft es an benen Ruffen ein junctur nach ber andern gerührt oder bewegt hat und einen Ruß nach dem andern aufgehebts ben der Cadenz aber / auf gegebenes Beichen von bem Bereuter mit allen 4. Ruffen zugleich einen balben Mannes bochen Lufft . Sprung gethan/ und miderum in die alte Rugifapffen / mels che es mit dem Duf : Gifen in ben Sand Boden gemacht / richtig eine getroffen bat.

Was und wie viel aber bie Music in bas menschliche Gemuth vermage/ bessen haben wir erstlich ein klare Prob an dem David/in der Heil. Schrifft, dieser ware in dem Gesang und Narpssen Klang/ja noch in viel anderen Instrumenten in tresslich wohl ersahrner und sleißig grübter Nusseant. So offt der Konig Saul von dem dösen Keg. . . 16. offt der gang verwildete/da nurke And werster und beunruhiget wurde/ also daß er gang verwildete/da nurke David mit seiner Narpssen tommen/ vor ihme singen und ausspielen/durch welches Wittel der König wiederum zu sich selber/und Nube bekame/damu der döse Geist nurste von ihm abweichen.

Won einem so gewaltigen Harpfenisten ober Cithern Schlager wird auch in Weltlichen Geschichten ge-

fchrieben.

Diefer Musicant tame an ben Dof bes Ronigs Erici, ber ein Liebhaber der Rimftler ware / und ruhmte fich / Daß er mit feiner Mufic Die Menfchen alfo einnehmen tome/bag er ihre Bes muther und DerBen tonne biegen und lenden zu mas für einer Unmuthung er immer wolle / bald aus Traurigen Luftige / aus Luftigen Traurige / aus Sanfftmutbigen Bornige / und aus Bornigen Sanfftmuthige/ja auch gant Rafende machen tonne. Der Ronig Ericus war curios / und mochte gern im Berd erfahren / ob es alfo fene/ wie er vorgab /er befable bemnach bem Muficanten die wurdliche Drob bars von zu machen. Diefen tame die Reu an / baf er fich fo weit hatte eingelafe fen/ er forchtete/ es mochte ibm feblen/ und er folgends als ein Lugner ober Draller verspottet werden / absonders lich gebundte es ihn gefährlich an der Perfohn des Ronigs felbft die Prob ju machen. Er entschulbigte fich bes rowegen / und bate die Doff Derren/ fie follen es dem Roitig ausreden/ baß er von diefem Begehren abftehe. Aber nein /es halffe nichts barfur / ber Ros nia murde immer begieriger und wolte es burchaus baben / fo ift bann ber Musicant gleichwohl jum Wert gefchritten / zuvor aber hat er gebetten / man folle alles Gewehr und Waffen/ mit welchen der Ronig ihme felber ober andern schaden tounte auf/ Die Seiten

thun / auch follen einige etwas entfere net fich parat balten / und mann er ihe nen ein Beidem geben werbe / enlends bergulauffent nur fect ibm felbft bie Darpff ober Citheren aus den Dans den reiffen und zerschlagen. Nachdem Die Sach also veranstaltet mare/bliebe er mit bem Ronia und etlich weniam anderen in bem Simmer/ fienge an aufs auspielen in einem gravitätischen ernft. hafften Thon/wordurch er die Zuhos rende zu einem Schwermuth und traus rigen Stillschweigen, vermogt bat. Darauf fieng er bald an also frifch/ munter und luftig zu fchlagen / baß ber Ronia und die andere Unwesende ben nabe batten angefangen zu bupffen und fpringen / als wie Die junge Mers Ben-Ralber. Aber geblingen bat fich Das Blattlein wieberum umgewendt/ er ift mit anderen Seiten aufgezogen/ und hat in einem befftigen / friegerifc und zum Born reitenden Thon ges fchlagen/ welches ben Ronig aufbrens nennend und wuthend gemacht hat; bann die Ball ergoffe fich in ihm/und Das Blut mallete in Aberen auf / ber Musicant gabe zwar das Zeichen/und man fame auch enlends berben gelofs fen / den König zu dammen und inns auhalten : aber es mare au fpath / bie With hatte fcon aberhand genone men/ und er ware fo ftarct / bag er mit eigener Jauft etliche zu tob geschlagen: bernach brache er mit Ge walt zur Porten aus/ ergriffe einen Degen / und erstache vier Derfohnen / big daß man nit Gewalt ibm auf ben Leib tommen ift / viel Better auf ibn geworffen / und also / daß er nicht fers nere ichaben tonnte / gedammet hat. Endlichen ift gleich wohl die Buth vergangen / und er wiederung gu fich felbe ften tommen / ba er bann bie an fele nen getreuen Bedienten verübte Tods fchlag febr bedaurte / auch begwegen Die Eron und Scepter abgelegt/ und bas Reich feinem Gobn überlaffen hat : worauf er fich nacher Jerufalem die begangene Morbthaten abzubuffen / begeben hat / und in der Inful Eppro geftorben ift. Cranzius lib. 5. Daniæ c. 3. apud Joann. Adam. Weber in arte convers. **GDtt** 

×

Mikoria bon cinem febr

virtuolen

Sarpffeni-

Sott behut und por folden gar gu tunftlichen Duficanten / welche mit ibs ter Runft por lauter Bermunberung Die Leuth zu Marren machen.

Rrafft bet Mufic in

Bie Mart. Capella melbet/ fo folle Xenocrates Die Baffersüchtige burch ben Thon ber Pfeiffen gefund gemacht Rraudbeiten. baben. Afclepiades Den Tauben vers mittelft bes fard burchtringenben Trompeten Schalls das Gebor wis berbracht / Thales aber von Creta ges burtia mit feiner funftlich gerührten Cither die Deftilengische Gucht vertrieben: auch felle Der alte Theophra-Rus aus ber Inful Lesbos zu feiner Zeit durch die Music das Bufft Weh curirt haben. Gewiß ift es / bag bie gifftige Stich ber Tarantulen / (ift eine Art febr gifftiger Spinnen) burch Die Mufic acheilet / und ber Schmers

Ben gelinberet werbe.

Das Alterthum ber Mufic belans gend fo ift felbe bes alteften Dertoms mens: bann fie ift ichon im alten Tes ftament jederzeit im Brauch gemefen/ bon vielen Ronigen und Beltweisen hochgeschant, geliebt und auch felbit geubt worden. Tubal mare der erfte Musicant nicht gar lang nach Erschafs fung der Welt / von welchem bertas men die/fo mit Darpffen und Pfeiffen umgichigen / hernach aber ift fie von Beit zu Beit hoher gestiegen. Es wur-De einstens für ungelehrt gehalten/wer nicht mit Singen/ ober mit einem Sais ten . Spiel funnte umgehen. Ranfer Nero hatte einen unbeschreibe lichen Luft und Epfer jum Singen / und Cithern schlagen / und als er fters ben mußte / hat er vielmehr bedauret/ daß ein Musicant/als ein Kanser zu Grund gebe. Der Beltweise Plato bielte darfur / daß die Dufic gur Bers befferung der Sitten und zum Boblftand des gemeinen Beefens noths mendig sene. Pythagoras hat sich nicht gescheuet noch in seinem boben Allter von einem Rnaben etwas in Der Mufic zu erlernen. Defigleichen Socrates in feinem Alter / als ihme pors geworffen wurde/ daß er unter die juns ge Schuler sich mische/ und erst mit ihnen auf den Saithen spielen lerne/ gaber gur Antwort: es fepe gar nicht

ungereimt / ober unanftanbig etwas erlernen/ mas er aubor nicht gewußt habe / daß es fo nuslich und nothwens

Dia fepe.

Endlichen ber meife Solon, ale feis nes Bruders Sohn ben einer Gaftes ren ein Lied gefungen / bat er ein fole ches Wohlgefallen barob geschopfft/ Daf er alebald bem Rnaben befohlen bat / ibn felbes auch zu lernen / und als man ibn gefragt/ marum er both bas thue? gab er zur Antwort: aufdaß/ wann ich es gelernt hab/fterbe. lyanthea V. Musica.

Die Dufic und Die Duficanten / Das Befang abfonderlich das Gefang/ fennd Gott if Gott felbiten angenehm / und haben ihme Menfchen offtere moblaefallen. Der Monfes angenehm. hat gefungen mit den Afraelitern / als fie Das rothe Meer mit trockenent Buß fennd durchpaßirt/ja wie die Ras biner bezeugen/ so baben damable mis

raculofer Beifi auch bie unmundide Rinder bas gante Lob : Befang mit acfungen/ und bas Gefang bat Gott

gefallen. Exodi c. 15.

Debora und Barac haben Gott Lob gefungen nach erhaltenem Sica wider den Reind/ und bas Befang hat Sott gefallen / Judic. c. c. 21113 na und Delcana haben gesungen/ als ihnen ihr Cohn Camuel gebobren ward / und das Gefang hat GOET gefallen. 1. Reg. c. 2. Der Ronig Ezechias hat gefungen/ als er von feiner todtlichen Krancheit ift genes fen / und fein Befang hat Gott gefals len. Ifa. c. 38. Die Judith hat gefuns gen/ nachdem fie ben Dolofernem fo gludlich erlegt bat und ihr Befang hat GDET gefallen. Judith c. 16. Befungen baben Die 3. Rnaben im Bas bylonischen Feur-Dfen/ Da fie von der Flammen gant unverlett fennd geblies ben / und ihr Befang hat GDET ges Befungen bat der Ronig Das vid ben Tag und ben Nacht/ mit Pfalliren und Saiten-Spiel und das hat GOtt wohl gefallen. Gefungen hat gang beutlich mein Deil. Watter Benedictus samt seiner Schwester Scholastica burch ein unerbortes Wunder / als fie noch bende in Muts ter-Leib verschloffen / und ibr Befana bat

Miterthum und Soch-fcagung der Mufic.

Gen. c. 4. V. 21.

bat ODtt wohlgefallen. Mace icheis net/ es baben Die Menfchen insgemein son der Natureinen Untrieb und Deis gung zu der Mufic/ und bevorab zu bem Singen / fast jedermann will mit Dem Singen Die lange Weil verfurs Ben / Die Arbeit verringeren / und bas Gemuth ergoben. Der Schneider ben ber Nadel / die Spinnerin ben bem Radel der Gartner ben bem Dflans Ben/ ber Rriege-Rnecht ben bem Schangen / ber Schuffer ben ber 2161/ Die Schildwacht auf dem Wahl/ ber Rieffer ben dem binden/ die Dienfts Magd ben den Rinden/ der Ruhrmann ben dem Fahren / der Kramer ben den Baaren / ber Bader ben bem Bad/ der Muller ben dem Rad / ber Dafs ner ben dem Letten/ Der Beder ben dem Rnetten / Die Jager in den Bal-Der / Die Dirten auf den Felder / Der Maurer auf bem Geruft / die Wiebe Magb auf bem Dift / ber Gerber ben den Bauten / ber Rensend in dem Reiten ac. ja auch die fleine Rinber thut man mit bem Gefang ftillen und befriedigen.

Es ift nehmlichen die Music nicht nur ein frene / fondern auch freudige Runft / ja fie ift ein Englisches 2Bees fen / und die Duficanten fennd irrbis fche Engel / weilen fie das Lob Sots tes singen auf Erden / als wie die Ens gel in dem Dimmel. Die Musicans ten/ fage ich/ fennd irrdifche Engel / aber nicht alle / es gibt auch manche Bengel: Bengel fennd Diejenige/ wels the awar ein fo manches Gloria Patri, Ehr fen dem Watter 2c, und Gloria in excellis fingen / Darben aber nichts mes nigers als Ott durch ihre Music zu ehren gedenden/ fonder nur ihre eiges ne Ehr / ihren eigenen Ruhm und Dus Ben fuchen.

Bengel und swar grobe Bengel/ die in das Feur gehören / sepnd dieienige/ welche von gailen Lieds-Belüsten und werschamte Buhler-Lieder singen / und denen Zuhörern Aergernuß geben. Diese haben gewisslich schlechten Lohn für ihre Mühe und Arbeit / ja vielmehr schwere Straff zu gewarten in jener Belt. Es heißt zwar wohl / qui canta, die orar, der singt/ thut doppelt

betten / aber es muß aus guter Mens nung zu Ehr Gottes / nicht megen eitler Ehr /ober zeitlichem Gewinnges schehen bie so nichts als eitle Ehr durch ihre Music suchen / werden aus gerechter Berhangnuß Sottes offs tere auch auf Diefer Welt zu schanden. Cafarius fchreibt / baß einftens ein frommer Diener Gottes in einer Rir. chen gewesen/ allmo zugleich ein fürs treffliche Dufic ift gehalten worden/ wegen welcher sich auch die Musicans ten nach vollendtem Gottesbienft nicht wenig gerühmt haben. Aber fie muften zu ihrer nicht geringen Schand von Diefem gottfeeligen Mann für gewiß boren / Daß er mit leiblichen Aus gen gesehen babe / wie der Teufel / fo ihnen zur linden Seithen ftund / all ihe re Stimmen und Gefanger gants emfig in einen Sact aufammen eingepadt und fleißig aufbehalten babe.

Ein anderer junger Menich prangete auch mit feiner Stimm, und fans ge hochmuthig ein voce sola beveiner Wolckreichen Wersammlung aber ber Teufel aus einer befessenen Derfohn fchrie überlaut auf / D bu armfeeliger Tropff! wie magft bu bich rubmen : wann ich auch mitten in meinen Rlame men meine Stimm follte boren laffen! ba mußteft bu mobl mir weit weichen. Darauf Schluge er/ ber bofe Beift / burch den Mund diefer befeffenen Ders sohn einen einzigen Triller mit einer so unerhörten Runft und Bierlichteit/ baß alle Unwesende por Bermunderung erstaunet sennd. D was wird es bann fenn/ wann fo viel taufend Deil. Engel das immermahrende Lob @Dt. tes aufammen fingen!

folle jur Chr GOttes gerichtet wer: den und nicht jur eitlen Ehr.

Die Mufic

nuse

muslich / ab beme bie Botter nicht auch eine Breud baben.

Da fich etliche über Imeniam, als einen fürtrefflichen Pfeiffer ober Schallmenen , Blaffer verwunderten/ und ihne febr lobten/ da fagte der Antifthenes , bas muß ein folimmer Menfch fenn/ bann/ mann er tugenbe fam mare/ fo murbe er tein fo guter Dfeiffer fenn: Er wolte fagen/ weil er fo viel Beit und Drube auf Das Dfeifs fen gewendet habe/ fo muß er gewiß fich wenig auf Die Tugend und gute Sitten berlegt ober begeben haben. Polyanth. V. Mufica. Der D. Athanalins bat bie Dufic ber Andacht verbinderlich zu fenn erachtet / und begs wegen in feiner Rirchen felbe verbote

Dingegen ber D. Ambrofius wolte bas Befang ben bem Bottesbienft/ als auftanbig baben. Augustinus balt fich in ber Mitte/ und tan fich bart resolviren / ob er bie Dufic ras then/ oder mifrathen foll. Mann es mir erlaubt ift / auch meine wenige Meinung bierüber benautragen, fo gebundet es mich / baß/ gleichwie Mufica und Medicina einander in dem mit Beidei Dahmen fast abnlich fennd / ale fols benbeit bran len sie auch gleichmäßig gebraucht merben. Die Dedicin ift nublich und gefund / wann fle ju rechter Zeit/ mafe fig und in vorgeichriebner Dofen ges braucht wird / fchablich aber / wann Diefes nicht geschiebt. Auch die Mus fic ift ichon und gut zu rechter Beit! und in ihrer gewiffen Dag: fchablich aber / mann mane übertreibt. bergleichen bat langft bor mir einer ans den Brifen gejagt/ ba er gefpros chen : Die Dufic fene bas Gewurb ber Studien oder Wiffenschafften. Das Cals / Der Pfeffer und anberes Bewurt macht die Speifen gut und wohlgeschmad / wann mans maßig Go mans aber zu bauffig braucht. braucht / ba werben fie ju rag und ungefund. Eben eine folche Befchafs fenheit bat es mit bem Bebrauch und Digbrand der Mufic zc.

Die Mufic

foll man maria unb

Beldes der Ronig David in feis nem Prophetifchen Beift wohl vorfes bend/ feme Machtommling gwar gum.

A. P. Kobols groß und Bleine Wele,

Malliren und Musiciren angemahnt und aufgemunteret bat / fprechend: Lobet den Serrn mit Dofaunens Schall/lobet ibn mit Dfalter und Sarpfen. Lobet ibn mit Dauden und Repen/ mit Baitens Spil mit Dfeiffen und woblflingenden Cyme

balen. Und wiederum : Pfallice DEO Pfal. 190 noftro, piallite Regi nostro: Lob, v. 3. &c. finget unferm GOTT / lobfinget unferm Bonig. Aber er beschlieffet alles mit Diefem merdwurdigen Bus fab/und fagt: Pfallise fapienter: lobs finget mit Verftand, Merdet es wohl fapienter, fagt David/mit Vers fand foll man in ber Rirchen ben dem Gottesdienst pfalleren und musiciren: bas ift/ mit Beideibenheit und Dafe figteit/ ebrbar und auferbaulich/ nicht gar zu frech und frifd) / nicht das Miferere Tant , weiß / od r ale wolte man ein Ballet ober eine Zafel Dufic aufmachen/fonder fapienter, mit Vers stand und gravitatisch / nicht gar ju affectat in Denen Gestibus und Expresfionen/ als wolte man in der Opera eine Liebs Befchicht produciren. Sapienter, mit Verftand/ nicht mit uns gemeiner und gewaltsamer Forcirung ber Stimm, als wolte man mit einem Ungers Dofen wegen bem Clamabile um bas Præ ftreiten. Sapienter, noch einmabl mit Verftand/nicht ale wolte man mit den Trompeten und Daus den ben einem Tournier ober Ritters Spiel die Tummel-Pferd zum Muth anfrischen zc.

Ein gewiffer D. Batter faat auch begwegen benen Duficanten auf bem Chor etwas heimliches in ein Obr: mid wann iche recht verftanden hab/ er bie Ermahnung ihnen gab: Ne talem faciant musicam, ut audientibus pedes potius pruriant ad faltandum. quam os & labia ad orandum. 36) will es weiters nicht verteutschen/ Die Derren Capell Meifter und Chore Res genten verfteben icon Lateinifch.

Ich aber sage nur noch zum Bes fchluß diefer Materi/ daß man ben jes giger Beit billich zweifflen toime / bb man fich mehr uber die Runft und Bierlichteit der hochft florirenden Dus fic felber/ oder über die funft und finne

reiche Erfindung so vieler unterschied lichen musicalischen Instrumenten (neben den 4. Stimmen/ welche eine Sab der Natur schnol/) verwundern solle: massen ben jeziger Zeit in der Wahre heit man fagen kan:

Wiel unterfchiedliche muficalische InstrumenDer Pauden : und Trompetens Schall

Laft sich hören überall:
Der tieffe Bas und hoch Discant,
If gar schön und wohl bekannt!
Der rein Tenor und garte Ale
Luch zierlich zusammen halt.

Besser als der Nachtigallen Mir diese Stimmen gfallen. Zur Harpfen und Geigen

Thuts Shor sich gern neigen! Cichara und Lauten/ Theorba und Flauten/ Schallmu und die Doben

Sennd billich zu loben. Spinetel Bassetel

Linnehmliches Flotel/ Und reines Violin Sar leicht nimmt ein ben Sinn.

Mandorel und Galitschon Gibt ein gar schönen Thon:

Wiola d'Gamb und d'Amor Bringt Luft und Freud dem Dhr: Doch das Englisch Violet

In der Wahl vor allen hätt. Waldhorn/ Zincen/ und Posamen Sich berr Nusse gat nicht saumen: Vagot, Serpant, und Clarinet Künstlich streiten in die Wett/ Auchs Clavicord und Instrument Ist schön wann mans frisch schlagt

und bhendt: Doch der Orgel ihr Principal Dats Præ für ein und alle mabl.

Trup Muse Parnaffi, Ben jeniger Zeit/ Kunstreiche Phonasci Euch fordern zum Streit.

Die Clio muß weichen/ Thalia deßgleichen: Wann jegige Stimmen/ Und Saiten erklingen.

Ich aber kan da bentragen Nichts als das billiche Lob: Diß ist meiner (felbst muß klagen) Dochschauung einzige Prob. Der 3. Abfan. Von dem Geruch und ber Nafen.

DEr britte aufferliche Sinn beson Grad Renschen ift der Geruch / Deme it der mittle eigenthumlich ift/ die wohl oder übeb Ginnen. schmedende Ding zu riechen und git unterscheiben : und biefes geschiebet vermittelft ber Dafen. Der Geruch ift awar tein fo fürtrefflicher Sinn/als wie bas Geficht ober bas Behor/boch ift er furnehmer / als ber Befchmad/ und das Bublen ober berühren; weis len diefe zwen Sinn nichts empfinden/ was nicht zu nächst / oder unmittels bar ben ihnen ift / Der Geruch aber empfindet auch entfernte Ding / Blus men/ Rrauter / Rauch ic. Der Bes Chmack ift absonderlich denen Thieren hublich und nothwendig / weilen fie burch benfelben die Speif untericheis den und erkennen, ob fie ihnen auftans Dig fepen oder nicht: befimenen fie auch gemeiniglich zuvor baran fchmeden/ the daß fie effen / als wie die Sund! Raben/ Dirich tc.

Kaben Dirsch 2c.
Die Nasen aber als das Organum Die Base der Instrument des Nichens / hat wied beschie noben der Austrelichen Gestalt (welche in Crossplen und Bein deskelte) und unterhald zwey Dessinungen oder Löschet hat doberhald gegen der Stimmenn Bein / in welchem es vil kleine Löchlein gibt / als wie in einem Sied oder Schwammen. Gleich ob diesent Bein beschieden sich geweich sied welchen Bein der Schwammen.

Dinglein, als wie zwey Warplein/die fich beim Schnaussen aufs oder von einander thun, wann der Luste oder Withem durch die Rasen an sich gezogen wiederum schließen oder zusammen ziehen, wann man den angezogenen Luste und Athem wiederum austreibt, oder von sich giebt.

Dernach folgen zwen hohle Rohrlein mit einer Eröfpel umgeben und abgesonderet/ beten eines big in das Dru himauf gehetr und durch das selbige / wann man schneihet / bet Schleim/ oder die überflüßige und unreine Jeuchtigkeiten herab gezogen werden: das andere aber gehet gegen den Rachen berad zu dem Lufft-Nobr/

para

bardurch das Dert abgetühlet wird/ wann man durch die Nafen den Lufft

wessen au sich ziehet zc. Wober das Das Niessen warn das Dir

fomme.

Das Dieffen aber kommet baber: mann bas Dirn voller Dampff und Fenchtigkeiten ift / und die Dig bes Daupts dieselbige binn macht ober ausdahnet/ da fteigen fie in die Rafen herab / einen Ausgang zu suchen/ und Die Natur treibet felbe burch die enge Dolen bermaffen mit einer Defftigteit und einem Geraufch berauß: Diefes Niessen ist zwar an sich selber gesund/ meil es das Dirn reiniget: boch aber/ mann es zu ftarct und offt geschiehet/ da verlett es das Haupt / und ist ges fabrlich; begwegen pflegt man Salus oder bergleichen zu fagen / oder Glud und Denl zu wunschen/ wann man nieffet.

Die Nafen D

und guter

beutet.

Gruch wird

anf bie Un= bacht ausge=

Die Dafen bedeutet im sittlichen Berftand die Andacht; als welche die Lieblichkeit Der Tugenden und bimmlischen Dingen riechet und liebet/ gleichwie die Nasen den guten Geruch ber Blumen / Des Gewürt : und Rauchwercke: bingegen fliebet und baffet fie ben Geftanct ber Gund und Lafter / ben Beftanct ber unreinen irrs dischen Geluften zc. Die mabre Aubacht weiß gar wohl zu unterscheiden das Gute und Bose / das GOTT gefällige und mißfällige : zu jenem thut fie fich wenden / von biefem bins gegen abwenden / als wie es die Das fen mit einem wohls oder übel fchmes denden Ding machet. Auf Diefes gibs let ab/ was geschrieben ftebet: Quafi Libanus odorem suavitatis habete: Bebet von euch einen guten fuffen Geruch / als wie der Libanus. Der Berg Libanus ift gant wohlriechend wegen Menge der Baumen / welche viel Gewurs und Rauchwerck tragen. Allio auch der himmlische Berg Ston/ auf welchem Gott und feine Deis lige fich befinden / und den ebliften Geruch ber Tugend und Beiligkeit bon fich geben/ benfelben in die Ders Ben der andachtigen Menschen ergief fen und felbe dardurch an fich ziehen; weilen fie als wie die Bienlein ober Immen / denen wohlriechenden Blumen und Rrauter queilen (ba binges

R. P. Kobolt groß, und Bleine Welt.

gen die unreine und gifftige Thier dars vor flieben) wie die geiftliche Braut in den hoben Liedern fagt: trahe me post Cant. c. t, te, & curremus in odorem unguentorum tuorum: ziehe mich nach dir/ so laussen wie im Geruch deiner Salben.

Ferners/ gleichwie die Nasen den Tufft an sich ziehet / und wiederum von sich givt / also thut die Andacht oder andächtige Seel den Gest des indrünstigen Gedets von ihr auslass sen, und ziehet hingegen den Geist der Göttlichen Gnaden an sich hinein: auch sühret sie die unreine dose Feuchtigkeiten der Süho und Lasteren aus.

Die Nasen ist die größe Zierd des menschlichen Angesichtes, und wam biese abgeschnitten wird, so ist es daßlich verstaltet: auch die wahre Andacht ist die größe Zierd der menschlie dem Seel, und wann jene abgehet, da ist diese vor denen Angen Gottes

gant baglich und ungeftalt.

Bir das zwepte fan durch die Nas Die Nafra fen verstanden werden die Alugheit Stadeit und und Fürsichtigkeit der Oberen: dann Fürsichtigkeit diese sollten von weitem riechen und ers er Oberea.

tennen / was sonft ben Augen und Obren verborgen ift : fie follen durch Die Rlugheit miffen zu unterscheiden Die Bofe von den Guten und durch die Worfichtigkeit von ihren Untergebs nen benzeiten abwenden die bevorstes hende Ubel und Gefahren. Ein fols der fluger und vorsichtiger Oberer ift Die Zierd und Schonbeit Des sittlis chen Leibs / bas ift / ber gangen Ges meind / bero er vorgesett ift / als wie die Nafen eine Zierd des Angesichts ift: wo aber die Nafen der Klugheit und Worfichtigkeit abgehet/ da ift das Angesicht/ ja ber gange Leib/ bie gange Gemeind haßlich verstaltet.

Ferners / gleichwie die menschliche Nasien mit zwen Nasiens Söcher ober Dessenwagen versehen ist/ durch welche der Geruch aller Dingen zu ihr einges het/ also soll ein Oberer mit einer zwerpsachen Erfahrenheit/nemlich der geistlichen und weltlichen Sachen/ begabet senn/ auf daß durch diese die Ertannts mus aller Dingen/ so viel sein Stand erfordert/ zu ihme eingehe: damn/ wie

21a 2

der

Eccli. c. 39.

moribus Leclef.

S. Augut. de ber Deil. Augustinus anmerdet / fo ift Die Rlugheit eine Tugenb / welche auserwahlt, mas nuglich oder vers bulfflich ift, und verwirfft, was ichabs

> Aber es wird die Nasen bisweilen alfo verftopfft / baf fie nichte riechen/ ja auch nicht schnauffen ober athmen tan: und dieses geschiehet entweders pon einem Rluß / oder vielen Reuchtigs keiten / Die vom Dirn herab fallen: ober von der constringirten/ bas ist/ jufammen ziehender Ralte / ober bon der resolvirenden/ das ist/ auflosender Dis/ ober endlich von verdorbnen/und in Denen Rag Loderen ansetenden Humoribus oder Reuchtigfeiten. Eben also wird auch die Nasen in sittlichem Berftand/ Das ift / Die Rlugheit und Worfichtigfeit eines Oberen/ verftopfs fet und verhinderet/ entweders durch den Ausfluß des Hirns/ das ist/ aus Mangel ber Bescheidenheit / ober burch die constringirende Ralte/ Das ift / Die Traaheit und Unfleiß in Uns tersuchung und Erwegung der Gas chen/ ober burch bie diffolvirende Dis/ das ift / ben Beit und Beldgierigfeit/ oder endlich durch die corrumpirende Beuchtigkeiten bes Wohllebens und ber finnlichen Geluften : fur welche Buftand es ichon feine gewiffe geifts liche Mittel und Arnnenen abgiebet.

> Im übrigen/ weilen ich oben bem Gesicht ober benen Augen / wie auch bem Bebor ober benen Ohren in eis nem Anhang etwas zum Luft und zur Benhulff gegeben hab / fo wird auch Der Geruch oder die Rafen etwas bas Ich weiß ihr aber nichts ben wollen. beffers und angenehmers / ale einen guten Schnupff-Tabact zu prælentiren. Go fene bann ber nachfolgende

#### Anhana

Bu dem Geruch oder der Nasen pon

dem Schnuvff Taback.

Das Lob des Du hochgeprießnes und niemahl Schauffe unbeforeib. edler Schnupff Zabad! wie tan und

foll ich bich nach Berbienft und mars Dig preisen ? Ich weiß mabrhafftig nicht/ wo ich bein Lob anfangen oder endigen folle: maffenich in unterfchiede lichen bewährten Scribenten / und als ten Authoribus habe nachgeschlagens und bannoch auch fo gar beinen bloffen Nahmen nicht habe finden/ vielwenis ger etwas von deiner Rrafft und Tus gend aufbringen tonnen. Es muß wohl die mißgunftige Natur fich Des nen vergangenen Sæculis diffalle ein rechte Stief : Mutter gezeigt haben/ daß fie dich / einen fo edlen Schan und toftbares Rleinob ihnen fo lang vers borgen/ und erst zu unseren guldenen Beiten hervor gebracht hat. Ex ratione intrinseca fan ich zwar von bir nicht viel fagen: aber ab authoritate extrinseca auch hoher Stands Dersonen / da ist beines Love nech Zihl noch End; dann du bift (fagen deis ne Liebhaber) eine Stardung bes Daupte / eine Reinigung Des Dirne/ eine Erhaltung der Gefundheit / eine Berlangerung des Lebens/ eine Bers minderung der Bluß : und Beuchtige teiten / eine Bewahrung por vielen Rranckheiten / eine Lust und Freud Des Geruche/ ein annehmliches Das fen-Confect, ohne welches fie ja mit Schmerten mußte zusehen / wie man einen fo manchen guten Biffen in bas Maul Schiebe.

2Bannnun bifes alles wahr ift (bebut mich Sott/ daß ich fage/ es fene mcht mabr) fo bat ia ber Erbboben nach dem Baum des Lebens fein nuge lichers und edlers Gewachs jemabl herfürgebracht / als eben bas eble Tabad Rraut/welches/ wie icon ges melbet/ ein Erhaltung und Berlanges rung bes Lebens fenn folle. Demnach mich febr munderet / wie boch ber Enoch / Noe und Mathusalem / ia viel anbere Batter im Alten Teffas ment fo lang haben leben und ein 216 ter von etlich bundert Jahr erreichen konnen / indem fie doch nie keinen Tas back geschnupfft haben : ja ich glaube vestiglich / daß wann sie ben ihrer so guten Constitution sich des Schnupfe Taback fleifig bedient/ und auch sonft fein tobtliches Accidens befommen

bate

båtten / fo lebten fie annoch bif auf

Den heutigen Tag.

Es follen einftens 2. aus benen Botteren mit einander certirt baben/ welcher aus ihnen die nuglichfte Creas tur erschaffen tonne: barauf habe eis ner das Del/ ber andere das Dferd berfür gebracht: ja bas fennd zwar nupliche Dina/ aber Diese Botter has ben es wohl ichandlich vergeffen/ daß fie teinen Schnupff: Tabact erichaffen haben; bann es fagt ja jedermann/ der Schnupff-Tabact fen ein fo nuts liche und nothwendige Sach. fagt es der Ebelmann und der Baurs mann der Rauffmann und der Dands merdemann / Der Rriegsmann und Der Baidmann/ ber Schiffmann und ber Ruhrmann/ ber Weltmann und Ta was fag ich Der Drbens Dann. jedermann/ auch fo gar die Beiber wol-Ien Taback geschnupfft haben und die fes stehet ihnen so wohl an, als wie dem Baren die Schwefel- Pfeiffen/ ober bem Storchen ein Schein-Duth. En fo fcnupff. Ja bie fleine Rnaben in der Schul gewöhnen sich auch ben Reiten vom joten oder i iten Jahr an au dem Zabact-Schnupfen/ und fennd offt beffer mit dem Tabad Buchslein als Bett-Buchlein versehen. En fo fdnuvff. Wo nur immer ein guter Freund zum andern kommt / ba muß alfobald die Taback-Buchs vornen daran senn/ da presentirt man alsos bald einen Rapee oder d'foglio, einen Tridentiner ober Flamentiner/ Romas ner oder Brasilianer / Spaniol, oder Frangipan, Imperial, Granirten/ Des lirten 2c. da ift des Schnupfens und Dupffens tein Biel noch End. En fo fdmupff.

Ru verwundern ist es / daß Wabst Urbanus der VIII. in einer Bulla datirt ben 30. Jan. An. 1642. und Innocentius ber X. in einer andern Bulla Anno 1650. unter Straff ber Excommunication ober bes geiftlichen Banns das Tabad Schnupffen in der Rirs chen verbotten bat (es begreifft awar Die gemelte Bulla nur Die Rirchen gu Sevilien und St. Deters Rirch zu Rom) vielleicht hat Der Deil. Batter geforchten/es mochte etwas von bifem eblen Rafen-Dulver/ wegen bes Bes trange verschüttet und entunebrt wers ben: ober hat er etwan befimegen ben Gottesbienft abgeturget ? inmaffen ja die Catholische Rirch tein Stieffs mutter ift/ und nicht verlangt / Dafe man ibm felbst burch ben einer gangen Stund langen Enthalt und Abbruch des Schnupff-Tabacts bas Leben abfurge.

Dem fen nun wie ihm wolle/ es ift nur auf Die Beliche Rafen vermeint/ wird vielleicht einer fagen, wir aber fennd zimlich weit von Rom: wir aber fennd boch in der Rirchen als wie gu Rom/ mochte vielleicht ein anderer fas Aber bas ift recht zu prrmuns Dern/ bag man ben Schnupff- Taback in fo koftbaren Dofen von Schildkrot und Delffenbein / von Gilber und Gold aufbehaltet / Da boch bigweilen furnemmere Reliquien ober Bebein groffer Deiligen nur in holbernen ober megingen Gefdf ober Capfulen einges fafit fennb. Amar auch Diese Werwunderung wird abnemmen / wann man gebendt/ baß es an gewiffen Dr. then Nacht : Servis von Gilber / und Relch von Zinn abgebe.

Der weltweise Pythagoras und bes rubmte Hefiodus, Der Naturstundige Plinius und Æsculapius, Dioscorides und Galenus auch Hippocrates haben viel geschrieben von groffer Rrafft und Burdung unterfchiedlicher Rrauter in fchweren Rrandheiten und Anlie gen: aber von bem Rraut / woraus man ben Conupffeund Tring Tabact madet/ fagen fie tein 2Bort. Singes gen/ mann man Die einverleibte Bris der und Schwesteren der vaft allgemeinen Tabad Bruberfchafft fraget/ melches das allerbefte / edlifte / traffs tigfte / gefundifte/ fürtrefflichfte Rraut fenel da fagen und ruffen fie einhellig zusammen Taback/ Taback.

Es ift ja nichts fo wohlgeschmack Als der edle Schnupff: Taback.

Ja ia:

Ge ift halt nichts fo mohlgeschmad Der flande 218 der edle Schnupff Tabad. Mifbrauch Drum muß fo offt gefchnupffet fenn/ Labace wird Wan ichon & Dirn ertrudnet ein. getablet. 21a 3 2Bann

cm. im Chrifft. Beltweifen part. f. £, 414.

Joseph, Lon-

Wann man ichon gnug hat Bier und Bein/

Go muß boch geschnupffet fenn. Wann man schon hat kein Bleisch noch Bein/

Co muß boch gefdnupffet fenn. Wan man nur hat ein Kreuterlein/ Co muß es gleich verschnupffet

Man fen icon groß ober noch flein/ So mug doch geschnupffet senn. So bald man tritt in Rirch hinein/ Da muß gleich geschnupffet fenn. Wann icon drauf folgt ein Straff und Denn/

Co muß doch gefchnupffet fenn. Der Doctor fage ja oder nein/

So muß boch gefdnupffet fenn. Man fcmehl mit einem ober grein/ So muß boch geschnupffet senn. Wann foon noch gut/ noch g'fund

noch fein/ So muß doch geschnupffet senn. 2Bann fcon man hat des Nugens tein/

So muß boch geschnupffet senn. Wann man taum alefen ein Blats lein/

So muß wider g'fcnupffet fenn. So bald man geeffen ein Biglein/ Da muß ichon geschnupffet fenn. Wann man hat truncken ein Glaß:

Muß gleich brauf geschnupffet

Much wann ber Wirth bie Bech nimt ein/

Muß barben geschnupffet fenn. Und folt es nur Baum-Rinden fenn/ So muß boch geschnupffet fenn. En so schnupff.

Wann es bann je muß gefchnupfft fenn/

So full ich selbst Tabact-Büchs ein.

Aber mit was ? Mit einem guten der Schnupf- trafftig: und gefunden Pulverlein/ mel-Labad ifi bie ches man fein wohl in Die Dafen reis Geoddung ben foll/ je offter je beffer. Es beißt fonsten: Quod sapit, nutrit, was einem moblgeschmackt/ bas ift ihm gesund: ob Difes Rafen = Dulverlein allen fchmaden werde/ bas weiß ich nicht: aber daß es au Erhaltung der Gefunde

Ein geifflis

heit / nicht bes Leibs fonbern ber Gees len dienlich sene/ bas ift gewiß. ift aber tein anderes als das jenige/ welches die Catholische Rirch durch die Dand bes Prieftere benen Chrifts glaubigen am erften Tag in ber Saften auf das Daupt ftreuet/ mit den Wors ten: Memento homo, quia pulvis es, & in pulverem reverteris : Bebende O Menfch / daß du Staub und 21schen bift und wieft wider gu Staub und Aften werden. einem Bort / es ift ein reiffe und offs tere Betrachtung des Todts / Diese ift ein ftattliches Prafervativ wider ben Unrath ber Gund und Lafter/ wiber Die Bluß und Beuchtigkeiten Der finns lichen Geluften 2c. Probatum eft.

Im übrigen will ich das biffberige Tablen des Tabact-Schnupffens teis neswegs verftanden haben von ben jenigen/ welche bifes Mittel aus Rath ber Medicorum, ober aus eigner und gewiffer (und nicht nur eingebildeter) Erfahrnuß / als zur Gefundheit ers fprieflich/ maßig und mit Befdeiben beit brauchen: fonbern nur auf Die jenige ist es gemeint/welche es aus pus rer Gewohnheit / ohne alle Noth und Nugen allzustard migbrauchen. Mit einem Wort/ Die Derren Lichhaber Des Schnupff Tabade verlauben mir mur auf ihre ichon und toftbare Tabacts Dofen folgendes Spruchlein gang fubtil / boch tieff und lefentlich eingus graben ober einzustechen.

Omne, quod est nimium, vertitur in vitium.

Alls was zu viel g'schieht und ohns magia/

Schablich ist/ und unzuläßig. Mann ich aber bon dem Tabacts Trinden ober rauchen/ wie mans gu nennen pflegt/ melden folte/ da durffte ich wohl etwas freners fchreiben; mafe fen da nicht fo viel groffe Herren/ und ansehnliche Männer intereskrt sennd/ als wie ben dem Schnupffen/ fondern mehrentheils nur die gemeine Mufques tirer : bann die Berren Officier hals ten es lieber mit einem guten Glaß Wein (obwohlen auch au Zeiten bende muffen benfammen fenn) Es ift zwar ein armer Schlucker nicht ju verdens

den/ mann er burch bas Tabact Mans den ben Sunger und Durft/wonicht au vertreiben/ boch au vergeffen fucht/ pber der fonften zu Reiten aus billiche und vernünfftigen Urfachen Difes Dite tel mit Dagiateit brauchet. bie jenige/ fo taglich ohne Urfach/ aus einer bloffen Bewohnbeit gante Stuns ben mit Diefer lieberlichen Befchafftis gung gubringen) modite ich nur fras gent ob fie auch wiffen | woher Das Tabad Rauchen fomme? Coviel ich au fagen weiß / tommt ce aus ber Bollen ber: Dann als in ber Daubt Sabad Raus Stadt Linia in Dem Ronigreich Perd ben tomme. ein Gottleeliget Orbensmann aus bem

Dochloblichen Drediger-Drben einftens eine befeffene Derfon beichworen hatte/ und ben bofen Beind von ibt austufabren dermungen. Da hat Difer hollifche Gaft ben dem Musfall ren folgende Wort bon fich boren laffen: 2Beil but mich von Lima und aus Peru vertreibeft/ fo will ich bir jum Spott ben Tabact in Europam brine gen. Anton. Maffini in schola Chriftiana. Es murbe auch ju Paris por wenig Jahren ber Teuffel aus einer befeffenen Perfon gefragt: wer und wie fein Nahmen fen ? Bafta Soper, fante er/ es ift gemig/ daß man weiß/ baß ich berfelbige Teuffel bin/ ber aus America ben Tabad in Europam ges bracht hab. D mohl ein iconer Urs beber bes Tabact-Trinciens in Euros ba! Doch icheinet auch aus biefein ichandlichen und ftintenben Rauch ein Liecht einer guten Gitten Lehr berfür: bann man man mur bie Gach recht und wohl betrachten will/ fo ift es gewiß/ bafi:

Bitten Behi act Dfeiffen

Der Tabact Rauch hat groffe Rrafft/ Dann er viel frome Menfchen macht: Beil fich an ihme febermann

Des Todts gar leicht erimern fan. Der Rauch zwar in Die Bobe fleigt/ Doch gar nicht lang barinn verbleibt. Die Blatter/fo man fchnetbet ein/ Bu Michen bald verfehret fenn.

Der Denich ift auch nur wie ein Dufft/ Der bald vergebet in bem Lufft. Die Dfeiffen wird aus Erd gemacht/

Der Menich aus Leim ift bergebracht/

Und wie gar leicht bie Dfeiff per Go bald ift auch ber Menich bernicht. Drum ift bas Rraut noch rubmens (Schau mir/ bag nicht mißbrauchet Beil fich baran ia jeberman/ Leichtleines Tobts rrimeren fan.

## Der 4. Absan.

Bon bem Geschmack, und bem Rublen ober Berühren.

Der 4te aus Denen aufferlichen 5. Sinnen ift der Geschmack, ober bas Roften / ob etwas faur/ rog/ bits ter oder fuß fene: und demnach bes Schafftiget fich biefer Sinn mit Unters Scheidung ber Speif und bes Ses trands.

Das Berfuchen aber gefchieht Bie bas Ris burch Die Bungen/ micht gwar unmit fuden weiche

telbar wegen ihr felbften fenbern wer be. gen benen gwen Merven / welche von bem Dirn in Die Bung berab geben/ in biefer aber burch viel Mederlein bbei Baferlein / gleich einem Deplein / fich vertheilen/ und bann weiters bif in ben Schlund ober Rachen binab ers ftreden. Burnemlich aber befindet fich bie Rrafft des Roftens zuvorderift in ber Spite ber Bungen : Definegen/ waim wir etwas recht toften und vers fuchen mollen/ pflegen wir felbes vors nenber an bie Buigen gu beben. Das rum wohl auch bie Bung auf lateinisch lingua à lingendo; bom Letten mad benahmiet werben.

Der Befchmack bedeutet in fittlie Der Ge them Berftand Die Discretion ober Die fomad mirb Krafft und Eugend zu unterscheiden undebliefen welches ein Theil der Klugheit ist, dachsanteit Dann gleichwie ber Menich Durch ben ausgebruiet. Geschmad die Speif und Trand bertoftet/ und nachdem ers aut/ ober nicht gut/auftandig ober unanständig befindet/ annimmt oder ausschlägt/

allo foll der Menfth durch die Tugend ber Discretion all fein Thun und Lafe fen / bas er bebor bat/ untersuchen und gleichfam vertoften/ ob es toune

thunlich und recht / oder unthunlich und nicht recht fene. Er folle auch burd biefen fittlichen Gefdmad ber Bedachtsamteit die gut- und bose Lehr und Erempel der anderen zuvor vertoften ober probiren / ehe er etwas ers mahlt/als gut und nunlich annimmt/ oder als bog und schablich auschlaget: und also wird verhutet/ dag man memahl unbedacht und unbebutsam bandlet.

Die Discretion ober Unterscheis Dungs-Rrafft Schreibt allen Tugenden thre gewisse Maas vor: und ohne Diefe merden die Tugenben felbft gu Lafter / fagt Petrus Ravil. Der Ges schmad / fagt Arist. lib. de sens. c. 1. unterscheidet die gefunde oder nugliche Speig von ber schadlichen/ auf daß er biefe fliebe / und nach ber jenen trachte: auch die Discretion unters fcheibet bas But: und Nugliche von Dem Bogs und Schadtchen / jenes au erareiffen / und Diefes ju vermeiben.

Aber gleichwie / wann der Ges schmad verderbt ift / da fan er die Speif und das Getrand nicht wohl unterscheiden/ also / wo die Tugend der Discretion abgehet / ba ertennet Der Mensch bas Gute und Bofe nicht pon einander / er fiehet offt das Lafter fur die Tugend / und die Tugend für Wann der leibliche ein Laster an. seiflide Ge Befchmad fcon eingenommen und dimad perbestimerte. verderbt ift von groben/ fcblecht : und ungefunden Speisen / Da ift er nicht mehr fabig, die fubtil und gute Speis fen recht zu toften und zu gemeffen : eben alfo/ wann ber Denich einges nommen und bethöret ift von der eis tel und betrüglichen Welt Freuden/ Ehren und Wolluften / ba tan er die mebre bimmlifche Guter und Gufigs teit nicht mehr ichagen und wurdig ge Alfo ift es benen Ifraelitern mieffen. in ber Buften ergangen / indem fie Das fo eble Manna ober Dimmel Brob verachtet/ und wieberum nach benen Egyptischen Zibelen und Rnoblauch geseuffzet haben.

Der fünffte Ginn endlichen ift bas Rublen ober Greiffen/ und empfinds liche Aurühren. Die Fühlungs Rrafft aber befindet fich in benen Rers

ven / welche fich burch ben gangen Leib erftreden und austheilen. Durch Das Rublen oder Anrubren eines corperlichen Dinge empfindet man/ ob es nag ober troden/ falt ober warm/ weich ober bart fene. Diefer Sinn ift vor anderen bes 2Bollufte und bes Schmerkens fabig: es thut dem Mug ober dem Ohr 2c. nichts fo wohl oder fo webe / als wie bem Rleifch / welches vermittelft ber Merven ben Wolluft und ben Schmerken am befftiaften empfindet. Ubrigens/obwohlen das Greiffen ober Unruhren durch alle Skeder des Leibe geschieht / so ge fchicht es boch absondertich mit benen Danben / als welche eigentlich von der Natur zu diefem Ampt verordnet fennd/ auch begwegen einer mittelmafe figen Constitution senud/ auf baf fie alfo die Warme und Ralte befto bef fer empfinden und unterscheiden fons nen.

Die Dand fennb auch Schier nie Durch bes mablen mußig/ fonbern haben immer: Sahlen wird bar gu thun; befimegen tan Diefer gezeigt. Sim mobl auf Die Lieb ausgebeutet werden. Dann die Lieb ift febr ems pfindlich/ mitleidig/ und also arbeits fam/ ober murdfam/ bag / wie bie D. Batter anmercken / wann fie nicht wurdet / fo ift fie teine mabre Lieb nicht : Defimegen ermabnet uns auch der Evangelist Joannes, spres thend: non diligamus verbo neque lingua, sed opere, wir sollen nicht nur mit der Bung und bloffen Worten/ fondern vielmehr in bem Berd felber Die Lieb erzeigen. In denen Band. und Suffen Des menfchlichen Leibs fommen die mebrifte und ftardifte Merven gusammen; weilen eben Die in benen dufferlichen Liebes Dienften Die mehrifte Beschäfft und Berriche tungen haben / wann man bem Nach. ften benfpringen und helffen foll.

Berners / gleichwie Dieser Ginn/ nemlich bas Sublen / benen anderen Smnen/ ober ihren Organie gemein ift/ und ohnablaßlich vergefellichafftet ( bas Mug fühlet/ bas Dhr fühlet 20.) alfo ift die Lieb allen anderen Tugens ben gemein, und muß nothwendig mit ibnen vergesellschafftet sepn/ Dann fonften

Mum. C. 11. W. 9.

Bie bet

Bie ber Anfite Si ins.

ften fennb gar teine mabre Tugenben: wie der Apostel Paulus anmercket/ 1. Cor. a 13. indem er fagt: wanner fcon dif oder ienes Guts thate und batte / aber bie Lieb nicht batte / fo mare alles nichts.

### Anhana.

### Von denen fünff Sinnen ins gemein.

Menfchen nd mehri: ften Ehieren gemein.

Die f. Sinn Du ben Dieser Materi ist noch ans frond ben jumerden / daß die funff auffers liche Ginn benen Menfchen und meb. riften Thieren gemein fennd. 3a ein Theil Der Thieren übertreffen Die Menfchen in einem ober anderen Sinu/ laut iener bekannten Werfen:

> Nos equus auditu præcedit aranea tactu.

Vultur odoratu, linx visu, simia guftu.

Der Lur den Menichen überwindt 21m Glicht / bas Pferd am

Bhor: Benm Affen beffern Sichmad man fundt/

Der Bener riechet mehr: Em gartere Bublen bat Die Spinn/ Co fcarff nicht fennd des Dens ichen Sinn.

Bie bie s. Cinn follen bemabret und angemenbet mers den.

Aber in Diefem ift ein groffer Unters fcbied / Daf Die unvernunfftige Thier nur lediglich bem Sinn nachgeben/ und felben nach ihrem Luft gebrauchen: der Menfch aber foll durch die Bers nunfft feine regieren / felbe nutlich ges brauchen ober anwenden/ und ihnen nichte Ungebührliches zuloffen. Die menschliche Sinn fennd Knicht und Dagd ber Geelen/ Diefer follen fie ges horsamen und in Ubung guter Wers den getreu und fleißig mitwurden/ auf daß sie verdienen / samt ihr ewiglich belohnet zu werden.

Die funff Sinn fennd gleichsam bie Thur und Thor / burch welche alles/ was gut und bog ift / bas Leben und der Tobt zu der Geel eingehet / begs Sitten Behr twegen follen fie fleißig und mit aller Behutsamteit bewahret werden. Gie fennd jene funff Talenta, welche uns ber himmlische Daugvatter übergeben

R. P. Kobols große und fleine Welt.

und anvertraut bat / barmit au negotiren ober bandlen / bas ift / felbe au feiner Ehr | an der Geelen Depl / und Auferbauung Des Rachften angumens den: von welchen wir ihme auch zu feiner Zeit genaue Rechnungschafft ere ftatten muffen ac.

Wie daß wir nuglich und verdienfte lich mit unferen funff Gumen negotiren follen / lebret uns der geiftreiche Ludovicus Blofius : Mus Liebe JEfu Chrifti/ fagt er/ ber fur dich fo viel gelitten bat / thue auch was übriges/ und fage ab benen Ergoblichfeiten und Luftbarteiten der Gunien: Da du gern etwas feben/ boren/ riechen/ toften oder anrühren mochteft, gedende, baß Du nicht ber reigenden Sinnlichfeit/ sondern der Wernunfft und GOTT/ der in dir redet / muffeft nachtommen und geborchen. Die Augen / fabret er weiters fort / bas Gebor/ Die Buns gen follest du fleißig bewahren/ daß fie fich nicht ausgieffen/ noch zu verbottenen / eitlen / unmuten Dingen wenden. Gehr machtbar und bebute fam muft feyn / bag bu nicht mehr oder anderft redeft / als fich geziemet. Meichwie man ben einer Beitung gu Rriege Beiten ftarde Wachten bals tet / und niemand gu ben Thoren eins laffet / ber nicht zuvor mohl examinirt ift/ und feinen Daß auflegen tan/ alfo/ will Blofius haben / bag ben benen Thoren unserer Sinnen gute Wacht gehalten werde/ und nichts weder aus : noch emgelaffen / was verbachts lich ober unanftandig ift und diefes wegen der Befahr / daß nicht die Bes ftung / bas ift / Die Geel verrathen/ und bem Beind übergeben merbe.

Ein schone Gleichnuß und Sitten Die s. Gim Lehr von benen funff Sinnen bringet men werben berben der gottfeelig : und bochers bern verglis leuchte Jacoponus, welche ber beschen/ melde ruhmte Scribent Benignus Kybler S. J. bie Seel ju in feines Wunder, Spiegels zwenten fuden. Theil fol. 140. fdier auf folgende Weiß anfüget. Ein abeliche und wohlgestalte Jungfrau hatte 5. Brus ber / welche aber von gering = und Schlechten Mittlen waren: fie bingegen hatte ein toftbares Rleinod von groffem Werth.

236

Mus

bon ber s. Ginnen bebutfamen Gebraud.

Mus benen funff Brubern ware eis ner ein Muficant/ Der andere ein Dabe ler/ ber britte ein Apothecker / ber vierbte ein Rocht ber fünffte ein frener Bubler. Der Musicant fame zu feis ner Schwester, und fprach: Meine Schwester/ bu weist/ in was Armuth ich frede / ich bitte bich / fomm mir gu Dulff / und gib mir bein Rleinod/ meine Urmuth zu bereichen/ und mein Leben zu erhalten. Diefes tan nicht fenn/ gab bie Schwefter gur Untwort/ maffen ich felber beffen bochftens bes durfftig bin / und es nicht gerathen Ich will bir aber / wendet ber Bruber ein/ mas anderes barfur vergelten/ und zu Gefallen thun. Was Da? fraget flet ich will dir aufmachen ober aufspielen / fagte er / fo lang es dir beliebt : ja/ es ware fcon recht/ fprach die Schwester/ wann es aber aus / und bas Gefang oder Saitens Rlang vorber ift / was hab ich also dann darvon / mit was foll ich mich ernahren? fort mit dir/ so narrisch bin ich nicht / daß ich meinen toftbaren Schat fo liederlich verscherte: viels mehr will ich mir einen guten Deurath darburch zuwegen bringen / und mich mein Lebtag barmit verforgen.

Nachdeme der Musicant abaemies fen war / tame der der Mabler daber/ melbet fich um das Kleinob an / und verspricht auch ihr die schönfte und berrlichfte Runft Stud ober Gemabl barfur zu geben. Die Jungfrau aber weifet ihn fo mohl als ben erften ab/ mit eben bergleichen Entschuldigung/ daß fie vom bloffen Unschauen nicht leben tonne. Es tommt hierauf ber Apothecter und bietet feiner Schwes fter die beste Consection, den heblichie ften Bifam und Balfam an 2c. begie gleichen der Roch die beste Speisen und Delicate Schleder Biflein/ fie folle ihnen boch ihr schones Rleinod barfur laffen gutonimen. Der Bubler endlichen anerbotte ibr einen gangen Dauffen ber Liebhaber zu tuplen/wel che ihr allerhöflichst aufwarten / und ju Dienften fteben follen. Es mare alles nur um das ichone Rleinod gu thun / felbiges ihrer Schwefter abaufcmagen: fie aber/ wie billich/ wolte

fid durchaus nicht darzu bereden lafen: und der Buhler betame vor anderen den Rock) und wurde rund abgeschaft; die fluge Jungfrau verbliede Frau und Meisterin über ihren so wersten Schae.

Nicht lang hernach melbet fich ein Ronig felber an / und begehrt von der Jungfrau bas Rleinod ju haben: fie aber laßt fich auf folgende Beiß ges gen ibm vernehmen / und fagt : Euer Majeftat in aller Gebuhr unterthas nigst aufzuwarten/follen ste gleichwohl wiffen / baft ich auf ber gangen Welt nichts liebers und nichts anders, als Diefes einzige Rleinod ober Ebelges ftein befige; bifes ift all meine Freud und Reichthum / wann dann Ihro Majeftat felbiges fo boch verlangen/ modite ich zuvor auch gern wiffen/ was fie mir bingegen Darfür zu geben gefin net fenen? . Worauf der Ronig geants wortet : bag er entschloffen faje/ fie zu seiner Gemablin anzunemmen/ mithin zu einer Königin zu machen/ und in einen volltommnen gludfeeligen Stand zu feten. Un fatt ber Deorgen- Bab folle fie alles haben / was fie immer zur beharrlichen Gludfeeligteit munichen und erbenden tonne.

Auf diefes befinnet fich bie Junge frau nicht lang/ fondern bedandet fich bochftens gegen bem Ronig und fagt/ daß fie niemahl was anders gelucht und verlangt babe / als folde Belobe nung; fie wolle gern all ihren Schap baran wenden/ wann fie nur eines fo fo machtigen und reichen Ronigs Lieb und Rreundschafft neben fo groffen verfprochenen Gutern beharrlich genieffen Es ware also ber Contract tonne. geschloffen/ bas Rleinob bem Ronig wurdlich eingehandiget / Die Junge fran in bochfte Burde und Bludfee ligfeit eingesett mit Berficherung Diefelbe immer und allzeit zu genieffen.

Diese Gleichnuß hat Jacoponus auf folgende Weise erlärt und ausgelegt. Die Jungfrau/sagte er/ ift die Seel, das Klemod/ der frene Willen/ die fünst Brüder sennt des Menschen; der Mahler ist das Gesicht/ der Musicant das Gehör/ der Geruch der Apothecker / der Geschward

fcmad ober bas Roften ift ber Roch und endlichen bas Greiffen ober Une taften ber Bubler / welcher Sim vor anderen die Rrafft hat zur Ungebühr oder zum Muthwillen anzureigen. Diefe alle bewerben fich / Die Geel gu verfüren / und fie am ihren Schap/ um ihr Denl und Frenheit zu bringen. Die Augen und Die Ohren eroffnen dem verbottenen Bolluft bie Thur und Thor/ die andere Sinn helffen ihn vollbringen. Der König aber ift Chriftus ein Brautigam ber teufchen Seelen. Nun mare Die Jungfrau/ Die Geel ja fehr thorrecht/ wann fie ihren Schat ober Rlemod / bas ift/ thre Frenheit und ihre Lieb einem aus denen c. Werberen um fo schlechten Preif / um einen turg : und ichnoben Wollust vertauscht / und dem König entzogen hatte 2c. Es wolte also ber gottfeelige Mann fagen und anzeigen/ bag durch die Talenten der funff Ginnen die ewige Guter oder ben Dims mel zu erwerben / derfelben Innhals tung und Abtobtung bochftens vonnothen feve: und daß man nicht gleich/

wann ber Dabler/bas Gelicht fommt und einen fconen Apfel / als wie ber Eva / ober ein fcones Beibebild/als wie dem David/ oder ein Stuck Geld/ als wie dem geitigen Achan vorweis fet / folle darein platen / und fich bars von bethoren laffen / und der Willen ja dargu fagen: Wann fcon ber Spielmann Die Saiten rubret / foll man nicht gleich die Fuß lupfen / gu fpringen und tangen aufangen: wann fcon ber Roch bem Gefchmad bie niedliche Schleder-Biglein anerbietet/ foll man doch nicht gleich mit allem dem Maul zufahren zc. fondern vielmehr die Ginn gurud . und innhalten/ als wie ber Reuter bas Pferb mit bem Zaum/ ober ber Waidmann ben Hund mit dem Strick innhaltet: Und diefes folle geschehen aus Liebe Got tes / ber an all feinen funff Sinnen und ganten Leib fo viel für uns gelit. ten bat. Diefes beißt mit benen uns von GOET verlinbenen 5. Talenten der funff Sinnen wohl negotiren/und

die ewige Guter / den Himmel dardurch einhandlen.



# Zas III. Tapifel.

### Son dem Baupt/ Sirn und Angesicht des Menschen, von den Wangen, Sin und Zähnen.

Der 1. Absab. Bon dem Sauvt.

Das Sanpt ift bas furnehmfte Glieb bes menfoliden

Leichwie das Haupt das oberfte Ort in der Stellung des mensche lichen Leibs betommen hat/ also ift es auch auffer allem Zweifel bas eblifte und fürnebmfte aus allen Glieberen/ in welchem Die Geel, als in einem Thron vorsitet / alles dirigirt und anordnet; bann in bem Daupt bat ober übet fie ihre furnehmfte Berrichs tungen / als ba fennd bas Wersteben/ Das Gebenden / Geben / Boren 2c. Da befinden fich die aufferliche und innerliche Sinn / Die Species fenfibiles, ober Geftalten ber empfindlichen Dingen / Die thierliche Rrafften / Der Ursprung der Nerven 2c. Die Figur ober Geftalt eines mohl proportionirten Daupte ift nicht ganglich rund wie ein Rugel/ sondern etwas langs lacht / und der Lange nach ift es ber achte Theil bes gangen Leibs: es ift auch mit farden Bein und Nerven unterftust und verfeben / auf bag es peft und aufrecht ftebe 2c.

Es wird ber Menich nach feiner Leibe: Beftalt ein umgefehrter Baum genennet / beffen Ropff und Daar gleichfam die Burgel fennd/ bie Dand und Bug aber / fo abwarts gegen ber Tieffe fteben / die Meft machen 2c, und bemnach ist bas menschliche Daupt Die Burgel oder ber Urfprung / von welchem die Sinn ihre Bewegnuffen und andere Rrafften / fo in den gans Ben Leib flieffen / empfangen. warm das Daupt wohl bestellt und wohl beschaffen ift/ da befinden sich ges meiniglich auch bie andere Blieber mobl : mann aber bas Daupt mans gel = oder schadhafft ift / da muffen es auch bie andere Blieder entgelten / fie befinden fich übel auf.

Dum caput agrotat, catera membra dolent.

Banns am Daupt felbsten fehlen thut/

Stehts um Glieber auch nicht gut.

Diefer Urfachen fennt im fittlichen Das menfch-Berftand burch das Daupt des Mens liche Saupt fchen zu verfteben die geift = und welt = geift und liche Worsteher/ Regenten und Obrig- weltliche Leiten/ welche das Daupt ihres sittle ober Regens chen Leibe / bas ift ibrer Gemeind ten und oder Unterthanen fennd ; weffentwe: Dbrigfeiten gen auch Chriftus der DENR Petrum Cephas genenntet / als er ihne zum Borfteber feiner Glaubigen ges macht hat: Tu autem vocaberis Cephas, bu follest Cephas beiffen; mels ches Sprichwort auf Lateinisch fo viel heißt/ als Caput, ein Daupt/ wie Berchorius und andere anmerden ; Defis wegen der David zu GOtt gesprochen bat: Constitues me in caput gentium, Pl. 17. v. 44du wirft mich gum Saupt unter de nen Sepden/ benen Bolderen/ fegen: und der Prophet Samuel zu bem Caul: bu wurdeft bas Saupt uns ter dem Stammen Ifrael feyn. Dann erstlich / gleichwie bas Daupt den obriften Plat in dem Leib beg Menschen hat/ worvon es auf die ans dere Glieder herab fiebet / also ift ber Obere und Borfteber an bas bochfte Ort der Dignitat oder Burde gefent/ auf bag er befto füglicher auf feine

Mitglieder ober Untergebne feben und fte dirigiren moge. Aber gleichwie ber Regent oder Borfteber der Oberfte ist in ber Burde/ also soll er auch ber Oberfte fenn / und andere übertreffen in der Klugheit/ in denen Werdienfts und Tugenden.

Bie biefelbe follen befchaf. fen fepn.

Ferners/ gleichwie das Haupt mit 7. Locher ober Deffiungen verfebenift/ nemlich der Augen/ Der Ohren/ Der Masen und bes Munde/ burch welche theils die Speif und Tranct / theils Die Bestalten ber jenigen Dingen/ fo man siehet/horet 2c. eingehen/theils Die foeces ober Excrementen/ als wie ber Speichel zc. ausgehen/ alfo foil ein Regent oder Worfteber mit denen 7. Gaaben und Gnaden des D. Beifts begabet fenn / Rrafft beren er bas Bute an fich siehet und bas Bofe bon fich ausschlieffet. Bieberum gleichs wie fürnemlich Gerlen Ding fich in bem Daupt befinden/ nemlich das Bebein/ das Hirn/ die Nerven/ die Sinn/ die Daar und ein wenig Bleisch also solle in einem Regenten oder Borfteber fich befinden das Gebein der Starde und Standhafftigkeit / bas weiche Hirn Der Milbigfeit / Die Nerven Der gufams menhaltenden Lieb und Freundichafft/ die Ginn der Discretion und Borfiche tigfeit/ Die Daar bes aufferlich erbas ren Wandels / aber nicht viel Bleifch/ Das ift/teine ftarde Neigung zu Bleifch und Blut/ ober zu benen Blute: Bers wandten / damit er auf Dieselbe nicht au viel verwenden thue, ihnen nicht au viel zuschiebe/ und ohnmäßig bereichen Absonderlich gleichwie die Nas tur das Daupt verfeben hat mit benen Augen / Ohren/ Mafen und Bungen 2c. auf daß es feben/ boren/ riechen und reben moge/ also foll ein Oberer ober Borfteber / bevorab ein geiftlicher Worsteher in sittlichem Verstand mit guten Augen der Klugheit und Worfichtigfeit begabt fenn: mit einem guten Gebor/ welches allzeit offen ftebe die billiche Rlag und Beschwerden feiner Untergebnen anguhören; hingegen verfcbloffen fenn benen falfchen Berlaums dungen/ Ohrenblasen/ und Schmeichs lerenen. Er folle begabt fenn mit eis nem guten Geruch und Beschmack eis

nes eremplarischen Lebens und ber Behutsamkeit das Gute von dem Bos fen/ die Wahrheit von dem Betrug und ber Balichheit ju unterscheiben: auch mit einer guten Bungen bas Wort Sottes benen feinigen vorzutragen. Ein geiftlicher Worfteber folle marbaff: tig alles / was von benen Seinigen geschieht fo viel es moglich ift feben und erforfchen/horen und nachfinnen/ alles riechen und verkoften/ so wohl den Wohlftand als die Betrangnuß feiner Untergebnen/ bas Leid und Die Freud / ihme nicht nur erzehlen laffen/ fondern auch felbst vertoften und bes bettigen : er folle nach bem Erempel Des Apostels sich erfreuen mit Den ad Rom, c, 16 Brolichen/und trauren mit denen Traus rigen: und auf folche Weiß wird an ibme erfüllt werden der Spruch Gelos monis/ ber Geegen bes &&rrn ift Prov. c. 10. auf dem Saupt des Gerechten.

Uble Bes fchaffenbeit cherOberen.

Aber es gibt eben ben jeniger Zeit wenig folde Daupter/ Die nut allen Diefen Tugenden begabt und gezieret sennd. Wiel feben nicht/ weil fie verblendt fennd von dem Dochmuth/von Der eignen Lieb : ober man fie amar fes hen/ was zu verbefferen/oder abauftrafe fen ware / fo feben fie boch nur burch Die Ringer / und diffimuliren aus menfdlichem Respect, aus eitler Forcht und Rleinmuthigfeit. Wiel horen nicht / weilen ibre Ohren verstopfft oder eingenommen fennd von falichem Bericht ober Irrwohn/ oder von eige nem Lob zc. Andere haben den Ges ruch des guten Namens/ oder den Beschmack ber Discretion, ober ber Unterscheidungs : Rrafft verlohren. Anderen ift die Jung nicht gelößt / fie fennd canes muti non valentes latrare, liaiz c. 66: wie fie der Prophet nennt/ Stumme Bund/ die nicht bellen mogen/ bas ist / Die ihnen nichts zu sagen trauen/ wann fie die Ehr Sottes und Gereche tigfeit beschüßen/ ober bie Gund und

Das natürliche Dauptwehe kommt aus unterschiedlichen Urfachen her/ als von aufsteigenden bofen Dampfen/ von überfluffigen Feuchtigkeiten, oder aus Mangel Der Berdauung/ ober bon groffen Dipen und allzustarder 236 3

Lafter bestreiten sollen.

Bemubung zc. Auch bas fittliche und politische Hauptwehe/ ich will sagen/ Das Ubelauffenn und fchlimme Bes Schaffenheit der Beiftlich und Beltlichen Oberhäupter fommet ber bald von aufsteigenden bofen Dampfen des Dochmuths/ Des Ehr: und Geld: Geis Bes/ von Denen Beuchtigfeiten ber geits lichen Geluften und des Wohllebens/ aus Mangel ber Concoction, weil fie keinen harten Biffen/ bas ift/ keinen Verdruß oder Widerwärtigkeit verbauen und vertochen tonnen / ober mol len/ von der Dit des gaben Bornsund Enfersucht / und gar ju groffer Gorg und Bemubung um das Zeitliche 2c. Alsbann beift es auch im fittlichen Werstand:

Dum caput ægrotat,, cætera mem-

Der Boble fand ber Un. tergebnen dependirt bon benen Obrigfeiten.

bra dolent. Wanns am Daupt felbsten fehlen

Stehts um Glieder auch nicht

Alsbann fan fich ein Land ober ein Gemeind wohl in der Wahrheit beflagen und fagen: Caput meum do-4 Reg. c. 4 leo, caput meum doleo. Mein Saupt thut mir webe/ mein Saupt thut mir webe. Das ift mein porgefente Dbrigfeit/ burch ihre uble Bers maltung verurfachet mir Leib und

Schaden.

Alle Glieder bes menfdlichen Leibs/ ia auch die Bebein in ben Gliebern/ werden vermittelft ber Nerven, fo aus dem Haupt herab gehen / aneinander gehefft und zusammen gehalten / und wann die Rrafft oder der Einfluß des Daupts/fo durch Die Derven geschieht/ aufhort oder verhinderet wird/ da hort and die aute Constitution auf/es wers ben auch die Sinn von ihrer Bewes gung und Würckung verhinderet. Baft eben also werden die Glieder eis nes fittlichen Leibs/ bas ift/ einer geifts lichen Gemeind/ durch trafftigen Eine flug ihres Daupts/ das ift/ durch die Lebr und gutes Erempel ihres Dberen in guter Harmoni oder Berftandnug und Giniafeit erhalten/ und gur Bur. dung des Guten vermocht. 2Bann aber difer Einfluß die gute Unweifung und Borforg abgebet/ ba ift in dem

ganten Leiby in ber ganten Communitat ein lautere Confusion und Bers ruttung / es wird nichts rechtschaffnes mehr ausgericht.

Conften tan burch bas Daupt des Die aute Menichen auch dierechte Intention Die Mennung gute Mennung verftanden werden/ wird burch ale von welcher der Werth alles Thun verftanden. und Laffens dependiret/ gleichwie bie Glieder von bem Daupt dependiren. Wann dife auf Gott und der Geelen Denl gerichtet ift/ Da fenn alle sittliche Blieber/bas ift/alle 2Berd auch wohl Das Haupt des Mendisponirt. fchen ftebet gerad und aufrecht gegen bem himmel : und auch die Mennung alles Thun und Laffens folle gerad aufwerte auf Gott und den Dime mel geben. Dabeift es : Respicite & Luc, c. 21. levate capita veftra, Gebet auf/ und v. 28. erhebet enere Saupter. Aber es gibt gar viel Daupter/ Die vast nies mahl übersich gen himmel / fondern allzeit nur auf Die Erden / ober bas Irrbifche feben : ich will fagen : bofe

Mennungen/ Die nicht bas rechte/ fons dern ein verkehrtes Zihl und End has

Difes Daupt/ Die gute Mennung/ folle bedectt fenn/ mit benen Daaren der Demuth und Ridertrachtigfeit nach dem Rath des Deil. Gregorii hom. 22. in Evang. Da er fagt: Unfer Liecht ober Leben folle also leuchten/ bag bie Menfchen zwar unfere gute Werck feben/ und den himmlischen Batter begiwegen preifen/ aber bie gute Mennung folle in ber Still und verborgen bleiben. In Gottlicher D. Schrifft werden wir ermabnt bas Daupt zu waschen/ zu salben/ und auch mit Afchen zu bestreuen. Auch bas sittliche Daupt die gute Dins nung solle gewaschen oder gereiniget fenn von ber eitlen Ehr/ von ber eige nen Lieb 2c. gefalbet mit dem Del ber Snad Sottes / und besprengt mit ber Afchen der Demuth und ber Bes bachtnuß bes Todts/ auf daß die Werd fo aus der guten Meynung entspringen/ gut und verdienftlich feven.

Der

### Der 2. Absak.

Bon dem Birn des Menschen.

As Dirn ift ein weiffe feucht und linde Materi/ obne Blut / es bat viel Beift und Mard in fich. Es ist / wie ber fürtreffliche alte Medicus Joan. Guinterius de medicin. vet. & nova fol. 190. anmerdet / von Sott au obrift in ben menschlichen Leib! als in einem veft und ftorden Schloß ges fent/ auf baf es von aller Gefahr und Bewaltsamfeit befto ficherer fene: Es ift mit 2. Dautlein überzogen / Deren Das eine gart und bum ift/ und von benen Derren Medicis Pia mater, ein gutige Mutter genennt wird/ basanbere aber grober und bicter/ dura mater, eine barte Mutter benamiet : fornenber ift es von der Dirnschalen ge schirmet und bemabret/bintenber aber von bem Maden ober Benick. Dirn ligt in 3. Behaltnuffen/ es ift in g. Theil abgetheilt / ben rechten/ linden und binderen Theil / welcher appendix ein Anhang des Dirne, ober cerebellum das fleine Bebirn genennt In dem einen Theil befindet fich die Imaginatio oder Einbildungs Rrafft/ in Dem aten bie Bernunfft/ und in dem gten bie Memori ober Ges dachtnuß. Ubrigens obwohlen das Dirn an ihm felber unempfindlich ift/ enspringet doch von ihm die Empfinde lichfeit und Bewegnus aller Sms Durch Die Befchaffenheit bes Dirns

wird abermahl angezeigt/ wie ein Regent ober Worfteber foll beschaffen fenn und fich gegen feine Untergebne Das menfc. verhalten. Dann gleichwie das Dirn liche Sten jei in einer weiß und weichen Materiohne get an Die Blut beftebet / aber viel Beift und March in fich bat / also fell die Regies Obrigfeithar rung einer Obrigfeit weis und weich/ ich will fagen / glimpflich oder gelind/ rein und unfträfflich / ohne Blut/bas ift/ nicht nur obne Graufamteit/ obne Rach und Blutgieriafeit/fondern auch ohne allaugroß und unordentliche Det gung zu Bleifch und Blut / zu feinen Befreunden / und Bluteverwandten/

ohne Warthenligteit und Absehen auf Die Derfon. Dingegen foll auch ein Obrigfeit erfüllt fenn mit bem Geift der Weißbeit und des Berftands/ des weisen Rathe und der Discretion ober Unterscheidungs-Rrafft/auch mit bem Mard der Starde/des Gemuthe/ der Undacht / der Dietat und Gutiafeit / die Rlagen und Beschwerden der Uns tergebnen williglich und gutig anzuboren.

Das Dirn ift mit 2. Sautlein eis nem garten und groben eingewicklet und beschütet : auch bas Gemuth oder die Regierungs Urt eines Dbern foll mit der Barte, und ber Raube auf allen Rall verfeben fenn/ bas ift / mit ber Strenge ober Ernfthafftigfeit / und mit ber Dilothatigteit nach bem Nath bes Apostels 2. Tim. c. 4. argue, increpa, oblecte, fraffe/ ers mabne/ bitte ac. boch ift anben an merden / bag bie Pia mater bie gutige Mutter dem Dirn naber ift als Die dura, die barte / und barburch wird zu verfteben geben/ baf bie Dildo und Butiafeit ben benen Dberen fo lana es fich immer thun laffet / prævaliren/ und der Scharpfe oder Strengheit vorbiegen folle: wie une ber Deil. Bate ter Bernardus gar ichon beffen erins nert / indem er benen Dbern aufpricht und fagt: fie follen fich befleiffen/ mehrers Mutteren als Derren ihren Une tergebne zu fenn / mehr geliebt als geforchten zu werben : Die Dutterliche Gute foll ber Batterlichen Strenge heit vortringen / sie sollen ehender die Bruft als Die Streich anerbieten.

Berners, gleichwie in benen 3. Cel-Die Borfich. lulis oder Rammerlein des Dirns Die figleit befies fürtrefflichfte Rrafften Die Einbilbung/ Gtuden. Die Bermmfft und Bedachtnuß fich befinden / alfo folle ein Regent ober Borfteber durch die Imaginationem oder Einbildungs-Rrafft ihme felbft lebhafft vorstellen und betrachten/ bie autunfftige Ding/ Die fich ereignen mos gen: burd bie Rationem judiciariam aber oder guten Berftand/ foll er bie gegenwärtige Ding urtheilen und une terfcheiben / und endlich burch die Pupim refervatoriam ober Dinterhaltnug Das vergangne in ber Bedachtnuß bes bak

ben foll.

Die Meid

bem Sirn

weiters fort-

und einem Oberen wird

geführt.

halten: bann biefes fennb bie z. Theil ber Borfichtigfeit / welche ein fittlis ches Dirn der Seelen ift/ und fich auf bas Bergangene/ Gegenwartige und Bufunfftige erftreden foll : in maffen Der meife Seneca fagt: Si prudens fuerit animus tuus, tribus temporibus dispensetut: futura pracave, prasentia ordina, præterita recordare: Wann du wilft flugund weißlich bandlen/ fo theile beine Weiße und Alugbeit auf 3. Teiten aus : fürfebe bas Bus tunfftige/ordne das Begenwartige/

und gebende an das Vergangene. Das Dirn ertheilt bem Leib ben Sinn und die Bewegnuß; Deromes gen/ wann bas Dirn wohl disponirt/ ba ift auch anderes in dem Leib wohl befchaffen und geordnet: Eben alfo! wann die Dbrigteit wohl beftellt/flug und forgfaltig ift / ba ift auch der fitte liche Leib oder untergebne Bemeind wohl bestellet: bingegen/ wann es in dem Dirn/ das ift / an der Obrigfeit feblet / Da ftebet es auch ben benen

Unterthanen nicht wohl.

Die jenige/ Die viel Dirn und bas rinn viel Reuchtigkeiten baben / fennb gemeiniglich bem Schlaff mehrere ers geben / fie fennd vergeffen und flußig: hingegen bie ein trudneres Dirn bas ben / fennd wachtbar / und was fie beariffen baben, Das behalten fie fteiff. Chen also fennd Die ienige Obrigter ten / Die mit viel zeitlichen Guteren verfeben / und benen Simlichteiten ober Bemachlichkeiten ergeben / Diefe fenud schläfferig/ ober saumseelig und forgloß in Berwaltung ihres Ampts/ und Beforberung Des gemeinen Dus Bens: fie fennd vergeffen/ flußig ober unbeständig in Ausführung guter Rath und Borfagen 2c. Die geiftliche Bachtfamteit wird ben ihnen verbitte beret; bann fie ruben und folaffen in ibren finnlichen Beluften und Unmus thungen tieff ein. Dingegen / wann fie burr und trucken/ bas ift/ wann fie magig fennd in bem Gebrauch ber geitlichen Guter und ber Abtodtung ergeben / ba sennd sie behutsam und wachtsam / und fleißig ihres Ampts/ ihrer Pflicht und Couldigfeit inges bend.

Der 3. Absas.

Bon dem Angesicht des Menschen.

As Ungefichtift ber fconfte Theil Das Unge-

Des menschlichen Leibs/ Der Die ficht bes Geftalt bes Menichen absonderlich jeiget ben invon benen unvernunfftigen Thieren nerlichen Gtanb an. unterfcheibet : Es ift mit einer fonders baren Lebhafftiateit vor anderen Glies beren begabt und gezieret / und Die Seel laffet fich / und ibre 2Burdungen fürnemlich in Dem Ungeficht verfpubs ren: ja auch bie Affectiones und Paffiones ober Unmuthungen laffen fich in bem Angeficht vermerden ; bann/ gleichwie man an bem Uhr-Beiger Die Stunden des Tags fiehet/ und die Burdung ber inwendig verborgenen Raberen/ und das gange Uhrwerck ertennet / also tan man aus bem Une geficht abnemmen/ wie der Mensch ins nerlich beftellt und beschaffen fene: und gleichwie Die Seel ein Chenbild Sottes ift / also ift bas Angesicht einiger maffen eine Abbildung Der Geel; es ftellet ben innerlichen Ctand als wie ein Spiegel vor. Das Uns geficht ift ein herrliches Frontispicium bes Daupt-Bebaus, ich verftehe bes Daupts / morinn Die Geel als eine Ronigin Dof baltet / Die fürnehmfte Mempter austheilet/ und die berrlichife Berrichtungen quubet. Es ift Der Die Coon-Bappen Schildt/ welcher Denen Un- beit und Und-Schauenden vorweiset / wer der Beft Ungefichts. Ber oder Innwohner bes fo herrlichen Pallafte/ bas ift/ bes menfchlichen Leibe fene. Vultus est animi janua, fagt ber Romifche Rebner/ Das Ges ficht ift bie Thur / durch welche man zur Erfanntnuß bes Menschen einges Es bestehet aber Die Schonbeit furnemlich in 3. Studen / nemlich in Der Unterschiedlichkeit ber Theilen/ in benen Rarben/und in der Proportion. Man findet in dem gangen menschlis den Leib teinen Theil / in welchem fo vielerlen Stud zusammen tommen/ und fich beffer auf einander ichidens

als in dem Ungeficht. Es verfamm.

len fich dafelbst die c. Ginn und ibe

re Organa : es gibt unterschiedliche

Crowlen / Bebein / Nerven / Daufis lein/ Aberen/ Daut und Daar/ Rleifch umd Blut. Wiederum gibt es mans cherlen Austheilungen / Gis und Ris guren: Die Stirn befiget bas hochfte Drthi als ein Thron des Berftands/ Die Augen fennd wie Stern oder Rads len / Die bas Ungeficht erleuchten/ Die Ohren das Audienz - Zimmer / Die Rafe ber Canal / burch welchen ber Geruch eingehet / und die überflußige Reuchtigkeiten ausgeführt merben. Der Mund/ famt Zahn und Zungen ist das Red Daug / in welchem die Stimm und Sprach formiret wird. Das Rin und die Wangen fennb dem Menschen vor allen anderen Thieren verlinhen/ fie geben dem Angeficht eine Bierd und Unfeben. Bas aber Die Farben bes Angesichts belanget / fo fennd felbige unterschiedlich / bald ift es weiß / bald roth / bald braunlecht/ bald (chwark/ bald gelblecht nach Bes schaffenheit und Complexion Des Menschen. Endlich die Proportion ober Gleichmäßigteit der Theilen des Besichts betreffend / ift felbe gleiche falls munderbarlich : bann ein jeder Theil fchauet gleichfam ben anderen mit rechter Maag an : ein Aug / ein Dhr 2c. ift gleich dem anderen. Mit einem Bort / Die Schonheit / Geftalt und Proportion des menschlichen Ans gefichte zeiget die Burtrefflichteit des Bottlichen Baumeiftere an.

Aber das menschliche Angelicht hat nicht nur die gemelbte Schonheiten/ fondern es ift auch eine Ungeigung ber innerlichen Gigenschafften und Ges muthe Reigungen / Die man barinn/ als wie in einem Spiegel ( wann es nicht fimulirt / oder fich falschlich vers ftellet) erfiehet. Es haben auch begs halben die Alte vor Zeiten offentliche Schulen und Lehrmeister angestellt/ welche fie Physiognomos, diese Runst oder Wiffenschafft aber Physiognomiam genennet haben : bas ift eine Runft / die Matur und Art des Mens fchen aus benen Lineamentis ber Blie: deren / absonderlich des Ungefichts/ au ertennen.

Aristoteles hat ein eignes Buch geschrieben/ in welchem er lebret/ wie R. P. Kobolt groß und fleine Welt,

man die verborgene Eigenschafften Des Menschen/ burch die Anschauung ber Glieber / und sonderlich des Anges fichts/ ertennen moge. Wiel Brichis iche und Lateinische Scribenten baben Diefe Materi fleifig tractirt / und einet ieben Qualitat oder Gigenschafft ihren gewiffen Sit an einem Orth des Uns gefichts verordnet / Darauf man Die aut = und bole Gigenschafft / wie auch unterschiedliche Anmuthungen / als Sorn und Sanfftmuth / Breud und Lend / Fortht und Doffnung abnems men tonne: und diefes nicht obne Grund / maffen ber weise Sprach (bricht: Cor hominis immutat faciem Eccli. c. 15. illius, five in bona five in mala: bas Bert bes Menfchen anderet bas Angesicht / es fepe in Gutem oder Doch ift diese Runft ber Bofen. Physiognomi nicht allerdinge gewiß und unfehlbar; bann ein bofes Naturel oder Humor fan wohl durch Sleiß und Tugend verbefferet werden, ober bingegen eine gute Natur burch Las fter und Unfleiß verschlimmeret. Homo videt in facie, DEUS autem in corde : Der Mensch fibet zwar was pon auffen ber ift/ BDIT aber alleis nig burchtringet bas innerfte bes Ders Beng.

Defmegen fan das Geficht wohl Das menfchmit dem Gewiffen verglichen werden : ficht wird mit bann / gleichwie ein Menfch ben ans bem Gewife beren aus dem Angeficht fennet / ob fen verglichen. er Diefer ober iener / haflich ober wohl

gestalt sene/ also kennet &DIX ben Menschen aus bem Gewiffen ob er fromm ober gottlog/ gerecht ober uns gerecht fene. Das Angesicht laffet fich nicht bergen vor benen Augen ber Menichen / und das Gewiffen nicht por denen Mugen Gottes.

Wann bas Ungeficht ben bem Menfchen fcon ift/ da wird ber gange Menfch für wohl geftalt gehalten/ und menia auf die andere Blieder Achtuna geben : und wann bas Bewiffen aut und rein ift / da hat auch alles Thun und Laffen feinen Berth und Schons beit.

Reinen Theil des menfchlichen Leibs hat man beffer in Ehren / feinen thut man burch fleißiges und offteres 216,

waschen

Mas bie Physiognomia fepe.

maichen von aller Madel und Unflath faberen/ teinen vom Ungewitter und Berletung forgfamer befchirmen/ als Das Angeficht. Eben also soll man Das Gewiffen vor allem behutsam in Dbacht nemmen / von aller Madel der Gund und Lafter reinigen und fauberen / und por allem / mas es vers legen mag/ fleifig bewahren. schones Angesicht ift ein Luft und Freud der menschlichen Augen / und ein reines Gemiffen ift ein Luft und Freud der Augen Gottes. Dinges gen/ wann bas Angeficht baglich ift/ da bat man ein Abscheuen von dem Menfchen / und mann bas Gewiffen bog ift / da ift ber Mensch ein Greuel por GDET und feinen Englen.

Bierfaches Lingeficht bes Menjden im Berftanb.

Der Prophet Ezechiel bat in einer bimmlifchen Offenbahrung 4. wunders liche Thier gesehen / beren ein jedes viererlen Gefichter batte: nemlich bas Beficht eines Menfchen / eines Lowen / eines Dchfen / und eines 210s Auch der Mensch absonderlich ein Dberer/ folle Diefe 4. Befichter has ben: das Geficht eines Menschen/ welches bedeutet die Reinigkeit des Bewiffens: bas Beficht eines 21dlers/ welches bedeutet die Doch- und Klars heit eines icheinbaren Tugend : 2Bans dels: das Beficht eines Debfen/ welches anzeiget die Freundschafft oder Gutwilligteit / dem Nachften zu belfs fen / und in der Nothdurfft bengufpringen / nach der Ermahnung des frommen alten Zobia/ Da er fagt: noli avertere faciem tuam ab ullo paupere &c. wende bein Ungeficht von feinem Armen ab/ fo wird auch GOTT von dir fein Angeficht nicht abwenden. Endlichen das Anges ficht eines Lowen / welches bedeutet Die Strenge und Gerechtigfeit wider Die Ubelthater; bann wie ber meife Ecclesiastes fagt: Per tristitiam vultus corrigitur animus delinquentis: burch ein trauriges oder finfteres Unges ficht wird das Sern des Gunders debefferet.

Eccli. c. 7. V. 4.

ficht der Gleifner.

Tob. c. 4.

V. 7.

falidet Ge-

Ein zwenfaches verftelltes Belicht baben die Bleifiner: und an Diefen wird nicht erfüllet / was der Deil. Ifidorus fagt / nemlichen: Facies est

quædam mentis imago, bag Anges ficht fepe eine Abbildung des Bes mutbs : bann ber innerliche Ruftand tommt mit dem aufferlichen Unfeben gar nicht übereins. Gie fennb gleich einem f. v. Difthauffen/ ber im QBinter mit Schnee bedecket ift/ und ichon weiß aussiehet / ober einem faulen Apfely der von auffen noch ichon roth/ innerhalb aber schandlich / faul und ftindend ift. Gie baben tein aufriche tiges Menfchen-oder Ablers-Beficht/ fondern vielmehr das Geficht eines Chameleons/ welches Thier/ wie Plinius und Arifoteles fagen : theils eis nem Schwein, theils emem Affen gleis det: Dann fie ftellen fich zwar auffer. lich als wie ehrbare Menschen / inners lich aber sepnd sie unflätige Schwein. Sie fennd gleich benen hoffartigen Weiberen/ welche ihr fchwarges oder geruntletes Ungeficht mit einem fals ichen Anstrich farben und schon mas chen : aber wann ein Wind oder Res gen an fie tommt / ba verschwindet alle Schönheit/ und verbleibet ihnen nichts als ihre fcmarte Runglen. Eben alfo die Bleifiner / wann fie fcon ihre Boffbeit und fündiges Leben mit bem falichen Unftrich ber Ehrbarteit unb Tugend- 2Bandele anftreichen, fo hat es boch tein langes Dauren/ und teis nen Beftand: fondern wann ein Wind ober Regen der Werfuchung oder Wie bermartigkeit an fie kommet / ba ift alle ihre fingirte Schonheit aus/ und bleibet michts übrig / als ihre eigne bakliche Geftalt, ibre eigne Bokbeit. Bon folden Gleifineren tonnen gefagt werden die Wort des Propheten Je remia: Candidiores nive, nitidiores Thren. c.4. lacte faphiro pulchriores, fie fenen v.7.

amar bem aufferlichen Unfeben nach weiffer als der Schnee/ und fchos ner als der Sapbir : Stein: aber gleich barauf folget: denigrata eft fuper carbones facies eorum, ibr 2/ns geficht / ich will fagen / ihr Bewiffen/ fere fcmarter als Kohlen.

Berners tan durch das menschliche Gott bat Angesicht auch Die Barmbernigfeit ein gwepfaund Gerechtigfeit Gottes jugleich ficht. verstanden werden : bann/ gleichwie ein Mensch ben anderen mit eben bem

2inges

Angesicht bald freundlich / bald unfreundlich / bald fanfft / bald sorns muthig/ balb freudig/ bald traurig anfiebet / nachdem er nemlich ihm ges neigt ift: also thut auch SDETuns bald gnabig mit benen Augen ber Barmbertigfeit/ bald ungnadig mit ber Straff und ftrengen Gerechtigfeit ansehen/ nachdem es unsere Berbienst oder Diffhandlungen erforderen. Dit dem Angesicht der Gute und Barms bergigteit hat GOTT angesehen ben buffertigen David / Magdalenam/ Detrum/ und viel taufend andere: mit Dem Ungeficht der ftrengen Gereche tigkeit aber siehet er an alle verstockte und unbuffertige Gunder. Um das Ungeficht ber Barmbergigteit follen wir mit bem David zu Gott bitten: Pal. 19. v. 8. oftende faciem tuam, & falvi erimus, zeine uns bein Angeficht/ fo wers den wir genefen. Wiber bas Ge-Bil, fo. v. 11. ficht der Strengheit aber : averte faciem tuam à peccatis meis, wende ab dein Angesicht von meinen Guns Absonderlich wird diefes dope pelte Angeficht Chrifti erscheinen an bem Tag bes Jungsten Gerichts/ wann er zu benen Auserwählten mit liebreichen Worten wird fprechen: Rommet ber ibr Bebenedepte meis nes Vatters / befittet das Reich zc. Bu denen Bermorffenen aber mit gors nigen Worten: Gebet bin ihr Vers maledepte in das ewige geur 2c. Entzwischen follen wir fleißig unfer Angeficht ju GDET wenden durch Die Andacht und Ehrerbietigfeit/durch Die Liebe und bas Bertrauen/ fo wird er auch fein Angeficht zu uns wenden Durch Ertheilung feiner Barmbergigs teit/ feiner Gaben und Gnaben.

ficht / das ift / unfere Gedancten uns fere Lieb und Neigung von ihme ab/ und nur immer auf das Zeitliche/ und auf eitle Ereaturen wenden / fo mirb er une den Ruden feines Borns wens ben und nicht würdigen gnädig ans zuschauen/ wie er ben dem Propheten Jerom e. 18: Jeromia bedrohet: dorsum & non faciem oftendam eis in die perditionis corum, an dem Tag/ fo fie verbers R. P. Kobolt groß und Bleine Welt.

V. 17.

Dingegen/ wann wir unfer Unge-

ben/ will ich ibnen den Ruden/ und nicht das Angeficht zeigen.

Die Ronigin Efther hat fich fo feht geforchten vor dem gornigen Ungeficht Des Ronigs Affueri, daß fie als ohne machtig barniber gefuncten / weil fie geforget hat / es mochte fein Born fich auch über fie / als wie über andere ibs res Geschlechte / ober ihrer Religion ergieffen. Dingegen hat die Ronigin von Saba glucfeelig geschant die jenige / welche allzeit vor dem Angeficht des Salomons stehen kunten / seine Derrlichkeit anguschauen/ und feine Beißheit anguboren. Eben alfo folle einer menfchlichen Seel nichts ers fdrodlichers fenn/ als bas erzurnete Angelicht Chrifti bes bochften Ronig und Richters: bingegen nichts Ans nehmlichers und Erwunschters / als einen liebreichen Unblick zu genieffen von dem jenigen/ der da ift Speciolus præ filiis hominum, ber Schonfte une ter benen Menschen : Rinderen / in quem Angeli defiderant prospicere, welchen anguichauen Die Engel felber Die grofte Luft und Begierd baben.

## Der 4. Absab.

Bon denen Wangen, und dem Rin.

Enz die Bangen fennd auch une Die Bangen ter ben fürnehmften Theilen Des fernd eine menschlichen Ungefichts/ und machen Lingefichter viel zu deffen Schonheit / bevorab/ und Ungelwann fie mit lebhaffter, weiß und ros muthe Deie ther Farb vermenget fennd: wie dann gungen. auch die Wangen oder Backen der geiftlichen Braut in den boben Liedes ren wegen ihrer Schonheit gerühmet/ und mit ben ichonften Dingen veralis chen werden. Gie fennd ber eigens thumliche Wohnfit ber Schambaff. tigteit / Der Bucht und Chrbarfeit abs fonderlich ben den Jungfrauen. auch andere Passiones und Affectiones oder Bemuthe: Neigungen / Scheinen ben benen Wangen berauf/ als ba fennd Freud und Eraurigfeit/ Lieb und Dag/ Doffmung und Forcht. fittlicher Beig Darvon zu reden follen die Wangen unferer Conversation, CC 2

Digested by Google

une

unferes Werhaltens weiß fenn/ burch Die Aufrichtigkeit/ Unschuld und Reis nigfeit : roth aber burch Die Liebe Gottes und bes Nachsten: bleich bingegen wegen beilfamer Forcht: auch schwartslecht burch die Demuth und Buffertiateit 2c.

Bas bas Rm bebeute.

y. 15.

Mentum bas Rin/ ift to viel als mandibularum fundamentum, ber Unterfat oder Grundvefte der zwen Rinbacten: es ift fard und bewege lich / bienet zu dem / daß man den Dund zum Reben und Effen tonne

Es ift der lette und unterfte Theil

des menschlichen Angesichts / und

ouf und zu thun.

wann diefes abgienge / fo ware felbes febr geschandet : begwegen tan mobi geistlicher Weiß durch bas Rin die Tugend ber Perseveranz, ober Beftandigfeit im Guten verftanden mers ben / ohne welche bas Ungeficht unfes rer Conversation ober unfere Wans bels / feine mabre und baurhaffte Schönbeit ber Tugend haben fan. Sie macht bas End an bem Tugende Gebau/ und wann biefes aut ift/ ba ift alles gut; babero bas Sprichwort Marth. 1, 24. entstanden ift : in fine ne corrumpac, au lest verberb es nicht; bann/ qui perseveraverit usque in finem, hic falvus erit: mer bebarret bif ans End/ wird feelig werden. Deros megen follen wir Diefes Rin ber Bebarrlichteit im Guten wohl in Dbacht nemmen / und une nicht laffen barein greiffen / ich will fagen / von bem bos fen Seind/ unter feinem Wormand von Dem Guten laffen abwendig machen: bamit es uns nicht ergehe/ wie es bem Amalæ ergangen ift/ welchen Joab ges gruffet / und ben dem Rin genommen bat / als wolte er ihn fuffen / entzwis Reg. c. 20. fchen aber hat er ihme ben Dolden in

ben Leib gestoffen/ und ermordet. Ein groffes Wunder hat fich in dem Alten Teftament begeben mit bes Efels Rinbaden / mit welchem Sams fon 1000. Philistaer erschlagen hat/ und aus welchem ihme / feinen groffen Durft zu lofchen / frifches Waffer ges floffen ift/ von welchem/ als er getruns den hatte/ wurde fein Beift erquidet/

Tud. c. 15. und er bekam wiederum die porige V. 18.

Rrafften. Aber nicht weniger Rrafft und Starce liat in dem fittlichen Rinbacten / in ber Perseveranz ober Bes barrlichkeit verborgen; maffen wir burd Die Chriftliche Standhafftigfeit in Dem Guten nicht nur 1000. Dhie liftaer / als wie Der Samson / fons bern mobl unzahlbare bollifche Reind erlegen und erschlagen tonnen: und eben aus Diefer Standbafftigfeit wird uns alsbann GDEE bas fuffe 2Baffer des häuffigen Trofts und reichlie der Bergeltung flieffen laffen.

Sonften tan durch Die Rinbaden Das beichan. auch bas beschauliche und wurdende licheund wur-Leben verstanden werden: das bes dunch die fcauliche gwar burd ben oberen/ bas Rinbaden wurdende aber burch ben unteren angebeutet. Die Rinbaden fennd gleich

Theil. einer Mubl/ welche immerdar gebet/ Die Speisen germablet / und bem Das gen diefelbe gubereitet: in bem oberen Theil fennd Die obere Bahn, in Dem unteren Die untere Babn eingefest. Allie thut auch das beschauliche Leben fich aufhalten ben ben oberen Dingen/ ich will fagen/ in Betrachtung &Dt tes und himmlischer Dingen : Das wurdende leben aber thut Die zeitliche und leibliche Nothdurfften verschafs fen : bende zusammen / verseben den Leib der Catholischen Rirchen mit geifts licher und leiblicher Nahrung / Des Bebetts/ Der geiftlichen Lehr / Der leiblichen Speiß und des Getrands. Doch mit Diesem Unterichied / Dagi/ gleichwie bas obere Big unbeweglich ift / bas untere aber beweglich / also muß bas beschauliche Leben ftill und rubig fenn/ das murdende aber fich bemuben und beschäfftigen.

Die Rinbacten beiteben in barts und farden Bein und Nerven : melches nothwendig ift / theile den Mund auf und zu zuschlieffen / theile auch Die bartere Speifen zu gertheilen und gu germablen. Gine folche Darte und Starde erforderet auch fo mobl bas beschaulich = als wurdende Leben / alle Beschwerden/ Die fich bierinnfalls er.

eignen/ zu überwinden.

Der

### Der 5. Absab. Bon den Bahnen.

Bas unb

23 Us die Zähn anbelangt/ so wers den sie auf Lateinisch dentes, wie vilerlen 20 den sie auf zurungen genennet/ gabn in dem das ift / quali dementes genennet/ weilen fie nach und nach von der Speiß etwas hinweg nemmen: und sennd kleine fehr harte Knochen, welche in bes Menichen Mund in denen Grubs lein fteden/ die fich in dem Riffer und Rabufleisch befinden: sie haben ihre gewiffe fleine Mederlein / Die in bas Dinne Bein Dautlein / welches Die Wurgel der Zähnen innwendig befleis bet/ geben/ und benen Bahnen die Empfindlichkeit mittheilen. Un ber Zahl fennd der Zähnen gemeiniglich oben und unten 15. ober 16. ben benen Manneren / und ben benen Weiberen 14. Sie werden in dreperlen Gattuns gen abgetheilt : Die erfte werben ges nemet incisores, zerlegende oder Schaufel-Bahn/ fle fennd breit und fchneidig / Die Speifen bequem zu gers theilen: Die andere beißt man caninos, Hunds oder Augen Bahn / etwas scharpffer und spigiger / beren fennd nur 2. Die dritte molares, germalende Bahn/ die alles/ was hart ift/ zerbeiffen. Die erfte baben nur ein 2Burs Bel : die andere 2. und die dritte 3. 2Bas die erfte nicht tonnen gerschneis ben / bas ichicken fie zu benen ande ren / und was die andere nicht vermos gen/ überlaffen fie denen britten.

Die Orbent Geifiliche werben mit ben Båbnen berglichen in Dielen Din-Bek.

Sittlicher Weiß können die Dre bens Beiftliche mit benen Bahnen verglichen werden: dann erftlich/ gleichs wie die Bahn zwar in dem Bahnfleisch fich befinden / und vest darum stecken/ fo fepnd fie doch über felbes erhebt/ und geben für daffelbe berauß: fie lens den es nicht gern/ wann in oder zwis schen ihnen etwas stedet/ was nicht binein gebort, fie haben teine Rube, big bag es wieder herauß ift. alfo Die Drbens, Beiftliche fennd zwar pon Fleich und Blut / so wohl als die 2Belt - Menschen: fie muffen in dem Bleisch leben / und sennd an der Welt angehefftet : aber mit dem Geift und mit dem Gemuth follen fie fich über

das Irrdische erheben / und durch exemplarischen Tugende Wandel fich vor anderen berfür thun / auf daß an ihnen erfüllet werde / was der Deil. Gregorius von einem D. Wifchoff und s. Greg. Beichtiger ins gemein fagt / nemlich : hoin, 9, ia er habe fich in der Wanderschafft Diefes geitlichen Lebens mit dem Leib alleinig/ mit denen Gedans den und Begierden aber in dem bimmlifchen Vatterland aufgebals Sie sollen auch nichts in oder awischen ihnen gedulten/ was sie von einander absonderet / oder die bruders liche Lieb und Giniafeit verftobret ac.

Bur bas andere / weilen die obere und untere Bahn richtig gusammen ge ben / und gufammen halten in Bermahe lung der Speiß: Die schwächere Bahn gerbeiffen das Lindere / und die ftars dere was harter ift. Alfo follen auch in einer geiftlichen Gemeind Die Une tergebene mit benen Oberen in allem richtig übereins tommen / und einhele lig in Ubertragung ber Beschwerdens und Beforderung des gemeinen Dus Bens arbeiten: doch also / daß von Dem/ ber groffere Rrafften/ ober mehr Talenten von Gott empfangen bat ein mehreres erforderet werde / als von dem / der nicht so viel empfangen bat: cùm enim augentur dona, rationes etiam crescunt donorum, fagt ber D. Greg. hom. 9. in Evangelia, gleichwie auch die ftardereund fcharpf. fere Zahn mehr und bartere Broden verbeissen mussen als die schwächere.

Drittens fennd bie Zahn von Gott und der Natur gar ichon und ordents lich in den Mund eingesett/ keiner irret ober verbinderet den anderen: und eben diefes ift zu der Stimm und Red verbulfflich. Bleichfalls folle es in einem Clofter ober geiftlichen Ge meind alles recht und ordentlich hers und auf emander gehen/ nach der Ers mahnung des Apostels: omnia ho-Ad Rom. neste & secundum ordinem fiant in 6.15. v. 1; vobis : alles folle ebrbar und ore bentlich unter euch zugeben. Dann/ wie der Apostel Paulus weiters ans merdet/ jo muffen Die Stardere Die 1. Con. c. 4: Bebrechlichten Der Schwacheren übertragen. Ja eben barum wird Die Relis

€¢ 3 gion gion ein Orden genennet. Aus einer sob chen guten Ordnung wird auch erfolgen/ daß keiner den andern hindereoder beleydige/ und die Stumm des Lobs GOttes und der auferbaulichen Reden wird einhellig den ihnen erschallen.

Wierdtens/ die Zahn in dem Mund

des Menschen bemühen sich offt und plel / sie mussen einen manchen harten Broden verbeiffen und gertheilen/ micht wegen ihnen / oder für fich felbs ften allein / sondern für den Magen/ und folgende ju Dun und Gutem Des gangen Leibs. Eben alfo bie Orbens. Beiffliche in Denen Clofteren laboriren offt und viel/ fie lefen und fcbreiben/ betten/ pfalliren und ftudieren nicht für fich felbst allein/ sondern auch für den Meben Menschen / zu Nut und Gus tem bes gangen Leibs/ ich will fagen/ des sittlichen Leibs Christi und der Catholischen Rirchen. Es fan in der Wahrheit von ihnen gesagt werden: Bant. 4 v. 2. dentes tui ficuti greges tonfarum: beine Jahn fernd wie die gerden/ Die beschoren fepnd. Gie laffen nicht nur ben Tag und ben Nacht die Stim Des Lobs @Dites boren m dem Chor/ fondern fie geben auch die Deilch und Woll her / fie theilen reichlich mit die Milch der heilsamen Lehr / auf der Cantel und in dem Beichtftubl/ in benen boch = und niederen Schulen ac. ja auch die Woll der zeitlichen Gutes ren und Dabichafften ihrer Fundation ober Stifftung/ beren fie einen groffen Theil zur Bedienung ber Gaften/ und gur Berpflegung ber Armen aufwens Den.

Kunfftens / obwohl die Zahn/ weisen sien sie an sich selber ein hartes unempfindliches Beim sennd nicht leiden thaten/ o leiden sie doch offt Schmerben und Ungemach wegen dem Zahnsleich/ wegen denen Nerven und Aesderlein/ mit welchen sie nachstens verbunden und angehefftet sennd. Seben auf offters / das die Ordens Seistlüche / die sonst unempfindliche Bein sein son sollten / nur gar zu empfindlich sein sein sich die der nur gar zu empfindlich sein sein sich die erein Ungemach leiden/ nicht die ete wegen ihnen selber/ sondern wegen dem Fleuch und Blut/ Nerven und Aederleny mit

welchen fie fo ftarce verknupfft und verbunden fennd: ich will fagen / wes gen ihren Bluts: Bermandten/ Bes freundten und bekannten weltlichen Leuthen / mit welchen sie allzugroffe und unnugliche Bemeinschafft pflegen/ welchen sie gar zu starck und unordents. lich zugethan fennd / in aile ihre Ges schäfft sich einmischen / all ihre Dans del richten und schlichten wollen/ ihre Process und Denrathes Contract fulls ren helffen/ fie zu Dienft und Mempter promoviren zc. wann es aber fehl schlaget und übel gelingt / wann he den erwunschten Effect nicht tonnen erreichen/ bawerden fie degwegen verftobrt und betrübt / fie empfinden frembdes Leid und SchmerBen, Deffen fie fich felber theilhafftig machen.

Ubrigens ist es bekanit/ daß/want ein schimman Zahn-Schmerpen leidet/und tein girl Zahn Wittel helsen will oder wann schon interaction will ober Schmerpen ein wenig gestüllet worden, aber gleich wiederum anhaltet, da psiegt man den schnerphosten Zahn gar auszureisen, und leidet lieber einen obwohl gröseren / doch fürsen Schwerpen, als die immerwährende Ungelegenheit: absonderlich/wann der Zahn an sich selber vitios, hohl oder saul ist, und auch die andere

inficiren ober aufteden will.

Chenfalls/ wann ein Menfch in eis ner Communitat boghafft und fchads lich ift / wann nach vorher gangener gemugfamer Ermahnung und Abitrafs fung teine bestandige Befferung erfolgt/ ja noch über das ein Gefahr ift/ daß auch andere verderbt und anges ftedet werden/ ba foll man bas ferrum abscissionis brauchen/ein foldes fchads liches Mitglied abhauen / oder wenis gift in einen folden Stand fegen / baß es nicht mehr schaden tonne. Abscin- Ad Gal. c. 5. dantur, qui vos conturbant, fagt Der v. 12. Apostel Paulus / die euch verwurs ren / follen ausgereutet ober abges bauen werden. Und von solchen Unruhigen und Aufrührischen kan man wohl mit dem Pfainnften jagen: den-Pal. 16. v. 1, tes eorum arma & fagittæ, & lingua eorum gladius acutus : ibre dabn fepnd Spieß und Pfeil / und ibre Jungen icharpffe Schwerdter zc.

Merds

Dendmite dige Beger benbeit von einem Babn.

Mercfwurdige Begebenheiten bas ben fich mit benen Rabnen augetragen/ unter anderen folgende: In Oft. Indien in dem Zeilandifchen Reich murde in einem bendnischen Tempel ein Abs gott ober Goben : Bild in Geftalt eis nes weiffen Affens/ fo mit Gold und Edelgestein gar reichlich gezieret mar/ angebetten und in fo groffen Ehren gehalten / baf bie bendnische gurften mehr als 100. Meil weit jahrlich eine Gefandtichafft babin ichickten/ welche thnen von Diefes Affens Bahn aufs menigift ein in Bache abgedructes/ und mit vielem Beld erkauftes Contrafait überbringen mußte. Dun tame Diefes GoBenbild in den Gewalt und in Die Dand Der Dortugefer zu groftem Leid und Beffurnung der bendnischen Rurften und Derren : welche inftan-Digift anbielten / baß man ihnen ihren Abgott wieberum gurud ftellte/ aber vergebens. Endlich anerbotten fie ein übergroffe Summa Beld von viel tausend Ducaten / baf fie aufe wenis gift nur einen gewiffen Bahn von dem besagten Affen wiederum erhalten mochten. Diese gewaltige Gumma Geld stacke zwar frenlich die Portugefer ftarct in Die Augen/bevorab/weis len fie damable Mangel an Geld ere litten/ und barfur bielten/ baß fie mit fo groffer Summa in Diefen Landen fo mobl den Catholifchen Glauben/ als bie Ehr ihres Ronigs merdlich promoviren funten. Aber Die PP. S. J. haben ihnen fo trafftig zugesprochen/ und das Geld anzunemmen migras then (weilen fie nemlich glaubten/ man wurde auf folde Beig zu fernes rem Gogendienft benen Denden Urs fach und Unlaß geben) daß fie fich entschloffen haben / ben teuflischen 21fe fen Babn in einem Morfer zu verftof fen und in das Baffer zu werffen/ ganglich verhoffend / es werde Die Gottliche Allmacht und Worfichtige

feit ihre fiegreiche Baffen mit anders wartigen gludlichen Progressen ferge nen/ wie auch in der That erfolat ift/ inmaffen fle fo vil Land und Leuth in Indien eroberet haben.

Noch toftlicher und bochfchanbarer ift gewesen ein ausgefallener Babn bes Ranferlichen Generals Galas, als mit welchem er ben Dimmel felbiten ers faufft hat. Dann ale Diefer Dert Muno 1647. fich ju Ling in Defters reich aufhielte/ Da litte er groffen Bahns Schmergen / und wolte ibm befitves gen einen Bahn laffen ausreiffen; abet der Medicus mare darmider, und mife rathete es. 218 nun Diefer General ein wenig eingeschlaffen, und bald wies ber erwacht ware / da vermeckte er/ daß der ichmershaffte Rabn für fich felbften ausgefallen fene, und wurdlich in feinem Mund fige : er nimmt ibn berauß/ und gibt ihn bem Medico zu besichtigen. Diefer ftebet vor Bers wunderung gang erstaunet / nicht nur/ daß der Zahn so gabling für sich sele ber ausgefallen / und aller Schmers pen verschwunden / fondern vilmehe über die felgame Bigur / fo er darauf erseben bat. 218 ber General bie groffe Bermunderung mercte/ nimmt er ben Bahn wiederum gurud / ibne recht zu besichtigen: und fiebe Wuns ber! er findet/ daß mabrhafftig auf feinem ausgefallenen Stod's Babn eine Todten Bahr famt bem fcmars Ben Tuch und weiffen Creut gant Deutlich verzeichnet fene: er ruffte als fobald laut auf: D bas ift eben bas jenige Brichen / um welches ich Gott fo offt und inftandig gebetten bab! bas ift ein Zeichen und Worbott meines bald herben nahenden Tods. es dann auch im Werck erfolgt ift/ ins bem er ben 25. April gu Wien an et nem gewiffen Buftand gottfeelig

und mobil bereitet perschies Den ift,

**※**)(†)(**※** 

# Zas IV. Lapitel.

## Son dem Mund und Sungen/ von Saar und Bart.

Der I. Absak. Mon dem Mund des Menschen.

3 der Mund wird also genennet quali oftium, bas ift / eine Thur/ weil durch den Mund / als durch eine Thur die Speisen und ber Lufft eingeben / bingegen die Stimm/ Die Res Des Munds den und der Speichel ausgehen. Sein fein Ampt ampt oder Verrichtung ist vierfach: und Beschaft Ampt oder Verrichtung ist vierfach: nemlich die Speiß zu sich nemmen/ und selbe vertauen / den Lufft ober Athem an fich ziehen / und bas Dert dardurch abkühlen / die Wort und Red formiren / und die überflußige Reuchtigkeiten ausspenen/ ben Leib dardurch zu reinigen.

Der Mund wird in den innerlichen

und aufferlichen abgetheilet: der auf ferliche bestehet in Denen Leffgen/ Die ein rothes/ blaiches und fubtiles Bleifch fennd/mit einem garten Dautlein übers gogen : fie bedecken und umgeben Die Bahn von auffen ber / und beschügen felbige vor ber Ralte und rauben Lufft. Rernere Dienen Die Leffgen Den Lufft gu schöpffen / zu kosten / und samt der Bung die Stimm zu formiren / und Die Wort berfur zu bringen. Der ins nere Theil beftebet neben der Bung und ben Babnen / in bem Gaumen / Palatus genannt / beffen Geftalt ift ge wolbt / und bestehet in einem besondes ren Bleifch / welches mit vielen Drugs len vermenget ift/ beren ausführende Banglein bas Dautlein/ welches ben

Gaumen / und gangen inneren Mund

umgiebet / als wie ein Sieb durchloderen: fein Amptift/ bag er die Speis

fen für ben Dagen belffe gubereiten/

und die Stimm vergröfferen und ver:

mehren. In dem binteren Theil des

inneren Dunde befindet fich Die Enge/ fo ber Rachen / fauces genennet wird/ auf beffen Geiten fchwammichte Drußs len/tonfilla, die Mandel fteben/ Die mit ihrer Feuchtigfeit den Schlund be feuchten und schlipferig machen. ber Mitte ber Mandel hanget bas Bapflein / uvula, welches brueßig ift und gur Sprach dienet / auch verbins beret / daß der Lufft / so binein ges fchludet wird/ nicht zu ftard und aab auf die Lungel binab bringe.

Der Mund ift gleichsam bas Leben und die Wolltommenheit des menfchlis den Leibs; bann ohne Stimm und Sprach ware der Mensch sehr unvolle kommen und armseelig: das Commercium humanum, bas Gemerb und die Dandelschafft unter ben Leuthen wurde mehrentheils zu Boben ligen/ mann diefes Redbaug/ der Mund ge fcoloffen mare ; maffen er alleinig Der befte Dollmetich Des innerlichen Ges Der Mund muthe und seiner Anmuthungen/seiner ift webwerden Goncept und Worschlägen ist. Bil mith ju erlich berowegen bat jener Weltweise zu flaren. einem gewiffen Jungling gefprochen: loquere, ut te videam, rede/ bamit ich dich febe. Er wolte fagen: rede/ Damit ich bich aus beinem Reben tons nen lerne, wie bu beschaffen seneft: ins massen/ gleichwie man aus dem Uhrs Beiger gleich fiehet/wie viel es geschlagen hat / alfo nimmt man aus benen Reben ab / wie ber Menfch beschaffen fene: Quo enim cor abundat, os loquitur: Bon wem das Derg voll ift/ von dem gehet auch der Mund über. Imago animi sermo est, qualis vir, talis oratio, fagt der meife Seneca: Die Red ift eine Abbildung des Bes muthe/ wie die Red / alfo ift auch der

lib. 5. phyl,

Die Bredt-

ger werben

rd ben

wie fie follen

efdaffen

Mund beditten/ und ber Menfit befchaffen. Eben alfo Aristoteles: Qualis quisque est, talia dicit, wie ein jeder befchaffen ift/ alfo redet er aud.

Durch ben Mund und Leffgen bes Menfchen tonnen erftlich die Drediger Des Wort Gottes verstanden wers ben: Dann von Diesen stebet geschries ben: labia justi erudiunt plurimos, die Leffgen des Gerechten lebren vil. Diese sittliche Leffgen thun sich bald auf bald zu / nachdem es die Zeit und Belegenheit erforderet: bald follen fie fren und unerschrocken die Wahrheit berauf fagen / bald auf ein Zeitlang etwas behutfam diffimuliren : fie fols Ien auch wie die Leffgen lind und waich/ bas ift/ mit benen Gunderen mild und gutig fenn.

Die Drediger sennd gleichsam der Mund (3Dttes/ burch melden er zu und redet / und feinen Willen andeus Dann gleichwie Die Glieder Des Leibs von ber Speif nicht ernabret und erhalten werden, fie fene bann gus por pon bem Mund eingenommen/ perfauet/ und gertheilt/ und gubereitet/ also muß bas Wort Gottes ober bie geiftliche Lehr burch ben Dund bes Predigers zubereitet und ausgelegt

werden / damit es tauglich fene / Die Blieder Des sittlichen Leibs Christy und der Catholiften Rirchen / Das ift / Die Glaubige gu ernahren und gu

ftården.

Berners/ ber Mund giehet burch bas Athmen den Lufft an fich / welder in ibm temperirt und fubrilifirt/ und gur Erfrifdung bes Dergens burch bas Lufft-Robr binab gelaffen wird. Much der Drediger muß fich durch das Gebett aufthun/ die Gnad des Deil. Geiftes an sich zu ziehen/ nach benen Borten des Dialmiften: os meum aperui, & attraxi spiritum, au erft fein eignes/ hernach ber Buhos rer Dern und Gemuth zu erquiden ; Dann mann er felbiten im Geift burr und trocken ift / so kan ja er andere mit feinem Safft ber Andacht ans feuchten. Ein Prediger folle fich zwar befleiffen / daß man ihne willig und gern/ ja mit Luft und Freuden anbore/ aber biefes foll er nicht durch die Bierd

R. P. Koboli große und fleine Welt,

ber Wohlredenheit und ber Conceprent fondern vilmehr durch den Enfe fer des Geifts / und Inbrunft des Bebette zuwegen bringen.

Biederum durch den Mund wers den die bofe und überflußige Reuchtige feiten / fo von bem Dirn berab fallen oder von der Lungen aufsteigen / auss geführt : auch der Magen / mann er beschwehrt oder überladen ift / so thut er durch den Mund, was ihme schads lich ober ungertaulich ift/ pon fich ause ftoffen. Much der Prediger folle bes fliffen fenn/ erfflich von ibm felbitent und hernach von anderen Die bofe und überflüßige Beuchtigkeiten und Crudiraten / Das ift / Die unnothige Gorgen / Die unordentliche Begird : und Unmuthungen 2c. ausführen. fage erftlich von ihm felber burch ein eremplarisches Leben ober auferbaulis chen Tugend 2Bandel: Dann wie Das Sprichwort faget : verba movent, exempla trahunt, Die Wort thun amar bewegen/ aber das Exempel oder Beus fpiel giebet mit Gewalt nach fich.

Es fan auch durch den Mund ver- Der Mund ftanden werden Die Tugend der Dif- lehret Gutes cretion, oder Unterscheidung des Gus ju unteridet ten von bem Bofen : bann/ gleichwie den. ber Mund die Speiß und Trand nicht

aleichailtig und obne Unterschied ans nimmt und hinem schlucket / soubern burch bas Berfosten guvor probirt/ mas zur Nahrung gut / oder gefund und nublich / ober bingegen ungut und schablich seve / jenes annimmt und bes haltet / Diefes aber verwirfft und mies berum ausspenet: also solle der Mensch die ihm vorfommende Gedancken und Objecta, ober Gegenfan nicht gleich burch den Consens oder Berwilligung annemmen/fondern zuvor burch Rings und Bedachtsamfeit unterscheiden/ ob fie gut und nutlich zur Nahrung und

Unterhalt ber Geel ober nit / erfors ichen / und nachdem er fie befindet/ annemmen oder verwerffen.

faltig und unterschiedlich : boch foll er Behutfainnicht allgeit gebraucht/ fondern gu Beis teit eroffnen. ten auch mit Rube gelaffen werben. Os nostrum janua nostra, fagt ber S. s. Amb, lib. z.

Ambrofius, unfer Mund ift Die Thur de Virg.

Der Gebrauch des Munds ist vil Den Mund

Eccli. c, 3.

v. 7.

Dun aber ift es bes u unserer Geel. fannt / baf Die Thur in einem moble geordneten Dauf nicht immerbar offen ftebe / fonbern zu Dachte fleißig verschlossen bleibe. Est tempus loquendi, & tempus tacendi : Reben bat feine Beit/ und Schweitten bat feine Beit / fagt ber weife Ecclefiaftes. Defimegen hat David zu GDII ges betten: Serr thue meine Lefften auf/ fo wird mein Mund dein Lob verkundigen: und hingegen wiedes rum: Serr fette meinem Mund eine Bebutung/ und an meine Leffe ten einen Schranden zc. Dann/ wann der Mensch seinen Mund wider ben Willen Sottes eröffnet / ba geben bofe und Schabliche Reben von ibm aus: welches une angedeutet wird burch jenen groffen abscheulichen Dras den / welchen ber D. Evangelift Jos Apoc. c. 17 annes in einer Ericheinung gefeben hat/ aus beffen aufgesperrtem Rachen 3. unreine Froid berfur tamen; bann der Drack/ wie es die Beil. Batter auslegen/ bedeutet ein ungegaumtes Maul die 3. geschwäßige Frosch aber Die 3. fürnemliche Lafter / fo mit bem Mund begangen werden/ nemlichen mendacium, detractio und maledictio, das Lugen / das Kluchen und Ehrabe fd)neiden.

> fcmania fenn/ ift emes fo unrecht/ als das andere: fcmeigen wann man res ben foll / und reben wann man fchweis gen foll / ift eben gleich Scheltens Die erfte fenno unter jene merth. ftumme GoBen gu gehlen/ von welchen ber Pfalmist fagt: os habent & non loquentur, fie baben Mauler/ und reden nicht / wann sie nemlich Gott loben und bitten folten / wann sie ihre Gunden beichten / ber 2Babrbeit Beugnuß geben/ oder die Unwiffende lehren / und die Gunder straffen folten / wann fie bas Befat Gottes ausbreiten / ober die Wahrheit und Gerechtigkeit verfechten folten. 2on denen anderen hingegen stehet geschries ben: in multiloquio non deerit peccatum &c. wo vil Wort fernd / da gebet es obne Sund nicht ab: wer aber feine Leffgen makiget, ift febr

Gar zu Maul-log/ und gar zu ge-

flut. Und miederum : in multis fer- Eccli. c. s. monibus invenietur stultitia: in vilen v. 2. Reden wird man Thorbeit finden.

Schweigen ift ein folche Runft / Die Comeigen man nicht nur Die Rnaben in benen ift eine febr Schulen / fondern auch Die Rinder Runtl. fcon in ber Biegen lebret / und Dans noch tan mans offt noch im bestandes nen Alter nicht. Es ift em folche Runft / an welcher fo vil S. Monch und Einfibler in benen Clofteren und Buftenepen vil Jahr lang gelernet bas ben. Es ift ein folche Runft / pon mels cher Valerius Maximus bezeuget: Qui filere non novit, is neque loqui ad modum feit : wer nicht tan ftill fcbmeinen/ ber bat auch feine Weiß gu reden. Defigleichen Gregorius M. Ille scit recte loqui, qui & ordinate novit tacere : ber jenige ift ein gus ter Redner / ber auch gu rechter Seit weiß recht ftill zu schweigen. Der weise Salomon aber vergleichet einen Menfchen / Der nichts verichweis gen tan/ einer Stadt Die obne Maur ift / und folgende dem Feind gum Uns tergang offen ftebet : bingegen fagt : Qui custodit os suum, custodit ani- Prov. c. 13. mam fuam, qui autem inconfidera- v. 3. tus est ad loquendum, fentiet mala: mer feinen Mund bewahret / bee wahret feine Geel: wer aber uns verfeben und unbedacht ift gum Res ben / ber wird Unglud erfabren. Ja bie Natur felber weifet den Dens fchen zum nuplichen Stillschweigen an: theils weil fie ihme einen fo tleinen Mund gegeben hat/ theile weil fie ihn ebender feben und horen/ ja auch effen und geben / als reden lebret. Diefes bat mobl ertennet und erwogen der geistreiche Thomas à Kempis term. 4. ad Nov. Da er gesprochen: In nullo statu & ordine stabit pax & disciplina, fi non adeft natura filentii : 3n teinem Stand wird die Bucht und der Kried einen Bestand baven / mo das Stillschweigen nicht wird in Dbacht genommen.

Was aber sonderheitlich die Ber: Die Berfcmigenheit geheimer Gachen anbes ichmigenheit langt / wie nothwendig Diefelbe fen/ big. hat une tlarlich zu verfteben geben der berühmte Hocrates, Da er ad Demoni-

Prov. c. 10. v. 19.

Pfal. 134.

v. 18.

cum

geschrieben und ihne ermahnet bat: Diligentius serva verborum, quam pecuniarum depolita: forgfaltiger folleft bu bewahren bie anvertraute Bort als das anvertraute Beld. Dieles hat Demostenes wohl beobachtet und vollzogen; dann als ihm einstens jes mand faate : er habe einen gar übelriechenden Athem/ gabe er gur Unts mort: bene dicis, multa enim in me fecreta putruerunt: ja es ift mabr/aber es fommt baber / weilen in mir viel in geheim vertraute Sachen verfaulet

fennd.

Auch Alexander der Groffe/ als er feinem vertrautiften Hephestioni einen Brieff von wichtige und geheimen Sas chen zu lesen geben / ba bat er ihme jugleich fein Sigill ober Petschafft auf ben Mund gedrucket: bardurch zu verfteben gebend / Dag/ gleichwie bas Sigill die in dem Brieff eingeschlofine Beheimmuffen verborgen baltet / alfo foll er auch bas/ was er im Brieff gelesen/ ben sich verborgen halten/ und niemand eröffnen. Ja die alte Rath und Regenten haben das Ausichmas Ben geheimer Sachen ber Straff Des Todte murdig geachtet. Auch die Natur felbft Scheinet von une die Berschwiegenheit zu forderen / indem sie bas Dern und den Mund in dem Menichen nicht zusammen gesett / fondern ein langes Rohr darzwischen gesetzet hat / bamit ja nicht fo leicht und ges schwind alles / was im Derten vers borgen ligt / zum Mund herauß mi-Dann os lubricum operatur fde. ruinas, ein fcblipferiges/ oder ges fchmaniges Maul richtet Verder:

ben an. Auch ben ben Gotteren / wie bie Doeten dichten/ ift die Offenbahrung geheimer Gachen fehr verhaßt / wie ee Tantalus mit seinem groften Schas den mobl erfahren hat : dann Diefer war ein Sohn Jovis, und ein König in Phragien / weilen er aber die Bebeimnuffen der Gotter / Die er im Difours ben der Mahlgeit von ihnen vers ftanden hat/ denen Menfchen geoffenbabret / fo haben fie ihn zur Dollen/ und zu einem ewigen Hunger und Durft verdammet/ alfo gwar/ bag er

R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

ben einem annehmlichen Rluft/ Eridanus genannt/ big an den Dalf in dem Waffer fteben muß / auch einen ichos nen Apfel : Baum/ mit fuffen Bruch. ten auf fein Daupt berab hangen fles bet und doch niemahl einen Biffen ober Tropffen Baffer erichnappen tan. 2Bie Ovidius pour ihme finget:

Quarit aquas in aquis, & poma fugacia captat

Tantalus, hæc illi garrula lingua dedit.

Speif und Baffer awar er fiebet/ So boch allzeit vor ihm fliehet. Dif ift der Lohn ber Gichwanigleit Die bringt vil Straff und Bitterteit.

Diefes ift awar nur ein Bedicht der Poeten/ aber nur gar zu mahr ift es/ Daß ungablbar viel Menfchen wegen Dem gar zu geschwäßigen und unbes butfamen Maul/mit welchem fie @Dtt schwerlich beleidigen / von dem himms lifchen Gaftmahl ausgeschloffen wer-

Dergleichen bose und geschwätzige/ Unterschied. ihnen selbst und anderen hochst schad. Mauler merliche Mauler haben erftlich Die jenige/ ben beidries welche fich aufs Botten : und Doffen: ben. reiffen verlegen / und anderen Mergers nuß dardurch geben/ unehrbare Res den/oder unguchtige Lieder fingen/oder durch narrisches Sabelwerck nur immer jum Belachter antreiben. Diefe folten gedenden/ was der Deil. Ambro- lib. 2. de fius fagt : Si pro verbo otiofo quis- offic. c. 2, que rationem reddere debet, quanto magis pro verbo impuritatis & turpitudinis, mann ein jeder Menfch GOLT für alle unnute Wort muß

Rechnungschafft geben / wie vils mehr für unreine oder ungüchtige Wort.

Solche bofe Mauler haben bie Lugs ner / Betrüger und falfche Schworer/ durch welche sie GOTT und den Menichen ichwerlich verlegen/ indem fie ein anderes in dem Mund/ und ein anderes in dem Dergen fahren/ von welchen David fagt und flagt: os do- Pfal. 108: losi luper me apertum est &c. Der v. i. Mund des Betrigers bat fich mis der mich aufgetban / und wider mich geredt mit falscher Jungen.

DD 2

Und-

Prov. c. 26. v. 28.

Rabel vom Tantalo.

Prov. c, 11. Und ber weise Salomon : simulator V. 9. ore decipit amicum fuum, burd ben Mund des Seuchlers wird fein Sap. C.I.v.11. Freund verderbet. Aber auch : os quod mentitur, occidit animam, ber Mund/ der Lugen redet/ todtet die

Seel.

Solche bofe Mauler haben die Wers laumbder und Chrabichneider/ welche immerdar andere beiffen und ftechen/ und niemand verschonen. Sie fennb gleich einem wilden Thier/ Mantichora genannt / welches 3. Repen Rabn bat/ und die Menfchen friffet : ober jener Art Schlangen/ welche immerbar bas Maul offen haben / und bas Bifft ausgieffen. Bon biefen fagt abermabl Pal. 13. v. 3. David: os eorum maledictione &

amaritudine plenum eft, ibr Mund ift voller fluch und Bitterfeit; Schlangen : Gifft ift unter ibren

Lefften.

Colde bofe Mauler haben auch bie Gleifiner und Schmeichler / welche zwar ein lindes / weich und gartes Maul haben/ wegen den schonen und glimpffigen Borten / Die fie ausges ben/ aber sie schaden doch beimlich/ und fennd gleich benen Blut- Leuglen/ welche burch Rohrlein / Der fuffen fcmeichlenden Worten/ fo fie in Dem Maul haben/ ihren Reben- Menfchen/ an welchen fie fich anhenden / bas Blut aussaugen / das ift / das Ihrige abidhmanen. Bon Diefen fagt abers mahl der Ecclesiastes: melius est à fapiente corripi, quàm stultorum adulatione decipi : es ift beffer / baß man von Weifen gefcolten / als von der Marren Leuchleren betros gen werde.

Solche bofe Mauler haben ferners die bochsprechende Progler und Prale ler / Die fich felbft über alles rubmen/ und andere verschimpffen / verschmas ben und verlambden. Das eigne Lob ftuicht ihnen aus dem Mund beraufi/ Prov. c. 17. bon jenen ftebet gefchrieben : Qui exaltat os fuum, quærit ruinam, wer feinen Mund erhocht / fucht den Kall. Uber biefe aber betlagt fich abermahl David / forechend: dilataverunt super me os suum &c. sie bas ben ihr Maul weit aufgethan wis

der mich/ fie fperren ihren Mund. auf wider mich / als wie ein brul lender und reiffender Low. Golde bofe Mauler endlich haben absonders lich die Schworer/ Blucher und Laftes rer / welche aus Born und Dag allers hand Schmach und Lafter Wort wie der GDET und Die Menschen uns verantwortlich ausstoffen. Gie wers ben porbeditten burch eine grimmige Befti/ welche ber Evangelift Joannes bat feben auffteigen vom Deer / Die einen Mund hatte wie ein Low : Dann gleichwie ber Low mit feinem Brullen Die andere Thier erfchrockt und vers ftohret/ also erschröckt und verstöhret ein Blucher und Lafterer mit feinem Lafter: Daul die andere ehrliche Mens fchen. Bon Diefen ftebet gefchrieben: Posuerunt in coelum os suum, & lin- Pal, 72. v. 9. gua eorum transivit in terra: sie stels len ibren Mund in Simmel / und ibre Jung gebet auf der Erden ; das ift/ fie verschonen mit ihrem bofen Maul weder Gott noch denen Menfchen. Mus Diefem allem erhellet mehr als genug/ wie fo nothwendig es fenel Daß wir mit dem David zu GDII/ wie oben gemeldt / ruffen und bitten: Pone ori meo custodiam &cc, DErr behute meinen Mund/ und feBe Schranden meinen Leffgen 2c. dann Eceli. c. 14. feelig ift der Mlann/ der mit feiner v. 1. Red aus feinem Mund nicht ges fehlt bat.

Der 2. Absaß.

Bon der menschlichen Jungen.

Be menfchliche Bung beftehet in eis Das Umpt nem weichen und garten/ roth: und die Beund lebhafften Studlein Bleifch / wel ber menfolls ches unterhalb breitlecht / oben aber / den Bungen. ober vornenher fcharpff ober fpigig ift/ als wie ein Schwerdt : fie ift gar bes weglich und geschwind. Ihr Dienft und Ampt ift die Speisen annegen/ und gertheilen heiffen : wie auch Die Ausiprach oder Red formiren. Gie ift ein getreuer Dollmetich und Ausles aung des Gemuths. Es wird auch Die Bung öfftere für Die Red felber ges nommen / und diese bardurch verstans

v. 19.

Eccli. c. 7.

v. 6.

Pfal, 34. v. 21, & 21. v. 14.

Den.

den. Weilen nun die Reden oder Wort bisweilen gut/ bisweilen bos feynd/ so ist auch die Zung bald gut

und bald boff.

Gar mohl und recht berowegen bat geredt und gethan jener Beltweife/ welcher / als ihme ein gewiffer Ronia/ mit deme er gu Tifch faffe / befohlen bat/ er folle ihme aus benen vorgefens ten Speisen bas jenige vorlegen, mas er felbft vor das befte hielte; ba legte er bem Ronig eine Bungen fur / mit Bermelden/ Diefes fene ohne Zweifel das allerbeffe. Alls aber Der Roma ihme wiederum befahl: er folle ihme ienund auch bas ichlimmite geben/ ba gabe er ihme abermahl eine Bungen/ und faate / eben Diefes fene auch Das fd)limmfte. Wohl geredt und recht gethan ware Diefes; Dann es ift in der Wahrheit nichts beffers/ und nichts fchlimmere als die Bung (von Der menichlichen Zung zu reden) nachbem fie nemlich wohl over übel regiert und applicitt wirb. Michte beffere und nichts nuglichers ift als die Jung/ wann fie mobl und recht angewendet wird gu bem End / gu welchem fie uns gegeben ift nemlich gu bem Ges bett und Lob Gottes / gur Auferbauung bes Machften / jur Zeugnuß der Wahrheit / jur Beschützung der Unichuld und Gerechtigteit ac. binges gen aber nichts argers und mchts Schädlichers ift als eben Die menschliche Bung/ wann fie ungegaumt und ausgelaffen ift/ wann fie migbraucht und ubel angemendet wird jum Lugen und Betrügen/ jum Bluchen und Schwos ren/ jum Chrabfchneiden/ jum Bans den und Daderen / zum Botten : und Poffenreiffen.

Der Icil. lidorus und Greg. Nazianzenus nennen eine gute, und wohl im Zaum gehaltene Zungen eine lieblich und wohltlingende Orgel. Bott eine angenehme Music darmit anzus finmen. Der Jeil. Paulnus aber nennet sie einen Canal oder Rohr des lebendigen Wassers, des ewig fliesten Bronnens. Sie ist ein besondere Zued und Beihälf des menschlichen Eends die ihne absonderlich von denen unvernümstigen Zbieren unterscheidebet.

Sar ein schönes Lob gibt ihr ber H. Laurentius Justin. indem er sagt: sie sepe ein Zierd der Seelen/ ein Spiegel des Gewissens/ ein Band der Lieb/ eine Erhaltung des Fridens/ memand beschwerlich / allen angenehm / allen nuglich.

Eine gute Bung ift bas befte und tauglichute Initrument / Das menichs liche Gemuth zu gewinnen und emzus nemmen. Verbum dulce multiplicat Loeli. e. 6. amicos, & mitigat inimicos, fagte Der V.f. weife Sprach; Eine fuffe Red oder nutes Wort macht vil greund/ und tillet die geind. Und Der Prophet Maias: Dominus dedit mihi linguam Ifa e fo.v.4 eruditam, ut sciam sustentare eum, qui lapfus eft verbo: Der Sterr bat mir eine wohlberedte Jungen geben/ daß ich wife ben / der mud itt/ durchs Wort ju erhalten. Durch folche beredte und von Gott regierte Bungen fennd vil taufend ben bem Les ben erhalten / und von Dem Berberben zu bem Denl gebracht worden / uns zahlbar vil Gutes gefchafft/ und Ubeis abgewendet worden. Durch die Bung werden alle Runften und 2Biffenfchaffs ten gelehrt/ alles Gewerb und Dans Delfchafft getriben : Durch Die Bung/ oder burch die Red wird ber Weije bon bem Thoren ertennt und unterfchieden: burch die Bung oder 2Bobls redenheit thut man offt mehr/als durch das Schwerdt zuwegen bringen/ wie porlangften ber Doet Verinus gejuns gen bat:

Ancipiti eloquium longè penetran-

Hoc rabiem motam fedat, & arma movet.

Der Beredtsamkeit bas Schwerdt weit weicht/

Bald bringt fie Kriegs bald d'Feind vergleicht.

Wohl billich und recht wird die Zung von dem Hell. Apopfel Jacobo ein Feur genennt! Et lingua ignis cit, Ep. c. 3, v. 4; sagt cr; dann durch die funge! das ift! enfrige Zungen werden die Gifens harte Deugen der Sunder zerschmeist! oder zur Dien und Bust derwegt. Durch diese Feur oder seunge Zungen hat der Hell. Franciscus Serapnicus in eis

20 3

Das Lob und die Krafft ber Zungen.

ner

ner einzigen Predig 500. Junglig be wegt / baß fie in feinen ftrengen D. Orden sennd eingetretten. Ja all ans beres Lob ber Jungen überfteiget weit/ daß Bott ber Deil. Beift felber fich gewürdiget hat in Geftalt der feurigen Rungen zu erscheinen / und über die Apostel zu tommen.

Bilfaltiger Chaben bos fer Bungen.

23. 6. 3.

Dingegen aber ift auch nichts araers und nichts schadlichers / als eine bose ausgelassene Jungen; sie stifftet febr vil Ubel und Unbenl an / fie bes fchabiget und verleget öffters ihrer vil auf einmal/ nemlichen ben/ ber fie bat/

und die jenige / wider welche fie ges braucht mirb.

Gine bofe Jung wird billich in Deil. Schrifft genennt eine Beifel / ein schneidiges Schwerdt / oder frisiger Degen / ein Dfeil / ber auch in Die Beite verleget / und von dem Deil. Jacobo ein brennendes Feur / ein uns ruhiges Ubel / ja ein Berfammlung ab ler Bokbeit. Auch Juvenalis fagt: Lingua mali pars peffima fervi, ancis nem bofen Menfchen ift nichts follms

mers als die Rung.

Den vilfaltigen Schaben einer bos fen Jungen / befchreibet trefflich wohl tomo I. ferm. ber D. Bernardus Senenfis, indem er unter anderen alfo auffdrenet: Dbogs haffte Bungen! Du bift ein schlimme Bucht Des Deid und Daffes / ein gifftiger Quefas / fo bie Uneinigteiten anftellet : Du gerritteft Die Fromme/ perlaumdeft die Berechte/ du gebabs reft Mergernuffen/ faliche Schwur und Zeugnuffen / du laffest nicht nach/ bie bofe Belegenheit zu vermehren. wutige Jung! fabret er weiters fort/ Du verurfacheft groffes Ubel unter Des nen Chleuthen / bu verfchreveft Die Berwittibte und Jungfrauen / du mas cheft zuschanden bie Fromme und Beiftliche / bu beunruhigeft Die einfaltige und ruhige Bewiffen. Endlichen/ Du gebahreft die Berratherenen/ fchies reft an die Feurebrunften / begebeft Tobtschläg / Batter = und Brubers Mord / ja noch vil andere Ubel und Graufamteiten mit deiner ungegaums ten gifftigen Bogheit.

Omnis natura bestiarum domatur, linguam autem nullus hominum do-

mare poteft, fagt abermahl ber Deil. Sacobus/ alle wilde Thier tan man endlich bandigen und gabm mas chen/ die Jungen aber tan fein Menfch (aus eignen Rrafften) bans digen oder meifteren : fie ift ein uns rubiges Ubel / voll des tödtlichen Biffts. Der Deil. Augustinus haltet es für eine groffere That / eine bofe Bung gabmen / als eine vefte Stadt überwaltigen und einnemmen.

Alfo mabr ift / was geldrieben ftes bet: mors & vita in manibus lingua, Prov. c. 18. ber Todt und bas Leten/ bas Denl v. 21, und bas Werberben ift an der Sung gelegen / nachdem man fie wohl ober ubel anwendet / fie ift das befte und fchlinfte Ding. Derowegen ermalmet und warnet une fo getreulich ber weife Mann/ fprechend: verbis tuis facito Eccli c. 28. stateram, & frænos ori tuo rectos: v.29. Mach deinen Worten ein Waan und beinem Mund rechte Saum. Ja die Matur seibsten lehret uns bes bachtfam reben / indem fie bie Bungen in dem Mund versperret hat / und gleichsam mit einem Bollwerck und Balufaten / ich will sagen / mit Zahn und Lefgen umgeben / Damit fie mcht fo geh und unbedachtsam ausbreche: Esfennd auch die unbehutsame Diaus derer schier ben manniglich verhaft! man bat ein naturliches 21bfcheuen bars ab. Sapiens priusquam loquitur multa confiderat, quid dicat, cui dicat, quo in loco & tempore, fagt gar merdwurdig ber D. Ambrofius. Der lib. I. de offic. Weife/ ebedaß er was redet / bes dendt auvor wohl / was er sage/ wem er es fage/ wo/ und gu was für einer Seit.

Ubrigens / weil die Red felber burch Bie unfere bie Bung verstanden wird / fo follen/ Reben follen wie gar con Berchorius in feinem Re- jepu. pert : V. lingua anmercet / unfere Bort und Dieden fintlicher weiß bes schaffen sein / gleichwie die Zung nas turlicher weiß beschaffen ift. menschliche Zung ist gart und weich: auch unfere Wort und Reden follen lind oder glimpfig fenn/ in dem 21nts worten durch die Sanftmuth / und weich / durch das Mitleiden gegen den Betrangten in dem Straffen; Danit

Epift. c. 3. y. 7:

Prov. c. Ic. Y. I.

v. 18.

responsio mollis frangit iram, sermo durus excitat furorem. Bin linde Untwort ftillet ben Jorn / und ein bartes Wort richtet Grimman.

Die Zung ift scharpf und spittig wie ein Schwerdt ober Degen: Much bie Red foll trafftig und durchtringeub fenn/ wannes die Noth erfordert / mit einer maßigen Scharpfe verfehen. Die Zung ift roth/ lebhafft und wohl gefarbt / wann der Menfch wohl bestelt und gesund ift / welches die Medici eben aus ber Jungen abnehmen. Alfo follen auch unfere Reben roth und lebs hafft fenn / durch die Liebe / durch die Erbar : und Schamhafftigfeit : und Die innerliche gute Beschaffenheit solle aus unferen Reden tonnen abgenome men werden. Lingua sapientium sanitas. Die Bung der Weifen ift beils

Die menschliche Bung ift hurtia / bes weglich auf alle Geiten / und ges Eben alfo die Bung unfere fchmeidia. Bemuthe / nemlich die Red folle bes weglich fenn / und geschmeidig / durch Die Beicheibenheit : Und gleichwie die Bung in dem Mund fich leichtlich ums tehrt/ und bald hin/ bald her wendet/ alfo follen unfere Reden weiß und bes scheiden fenn / sich nach allem zuschis den und zu richten miffen/ nach Bes Schaffenheit ber Person und Umftans ben/ in welchen wir reben: Bald follen wir bie Traurig : und Rleinmuthige troffenund ftarcten / bald Die Unmis fende lehren / die Schuldige straffen /

Die Fromme loben 2c.

Es ware ja eine Schand / fagt ein gewiffer Deil. Watter / daß ein Dund folle ein fo beilfame Zungen haben/ Daß er mit öffterem Leden Dem Menfchen eine Bunden oder offnen Schaden bei Ien fan/ und ein Menich bingegen folte den anderen mit seiner Zung oder Med perlegen und beschädigen : bas fene fern von uns ! vilmehr follen wir eine zarte und linde/eine dinne/ bewegliche und geschmeidige Bungen haben / bas iff / beilfame/ nubliche / Dienftliche und bequeme Wort und Reden boren lafe fen. Endlichen / gleichwie die Bung in dem Mund eingesperret ift / mit Babn und Leffgen umgeben/ alfo follen

die Reden eingezogen fenn/ und immer . in ben Schranden ber Ehrbarteit ges halten werden. Won denen Deil. Apostlen ftebet

geschrieben: variis linguis loquebantur magnalia Dei, fie redeten von groffen Thaten Gottes mit unters schiedlichen Zungen: und biefes gehet farnemlich Die Prediger an; bann Diese sollen mit drenfacher Zungen res Drenfache ben: nemlich mit ber Jung Des Bung ber Munde/ ober mit den Worten: mit ber Zungen ber Danben / Das ift ber guten Werden/und eines guten Exems pele oder tugendlichen Lebens Wans bel / mit welchem fie ihren Buboreren porleuchten follen: und mit der Rung Des Dernens/ Das ift/ mit dem enfrie gen Gebett/ GDET zu erbitten/ daß er fein Zung regiere/ und feinen Wors ten die Rrafft und ben Geegen gebe/ daß fie feine Buborer bewegen/ und ben ihnen fruchten; bann gewiß ist es/ bag offtermabl vil mehr Gunber befehrt werden wegen dem heimlichen Gebett einer andachtigen Geel / als wegen offentlichen und gelehrten Dres

Digen ansehnlicher Manneren. Die obgemeldte gute Eigenschafften Bofe Gigene follen fich ben unferen Bungen befin Bungen. Aber es gibt leider gar zu vil Bungen / welche zwar weich und gart fennd / aber nur wegen ber Schmeiche leren und falfdem Liebtofen. Undere fennd zwar scharpff und spinia genugi aber nur den Deben Denfchen gu ftes chen und zu beiffen. Biederum ans dere fennd zwar gann frifd/ aber burch Die Frechheit und hisigen Enfer. Anbere fennd nur gar zu hurtig / schnell/ und gah / auch fehr beweglich megen groffer Unbeftandigfeit. Gie fennb auch endlich ingehalten und gleichsam eingesperret oder angebunden / wann fie am meisten solten gelößt und beredt fenn gum Gebett und Auferbauung Des Rachften.

Go follen wir bann wider fo vil 11hel und Befahren der bog-und ichablichen Bungen mit dem toniglichen Prophes ten David den veften Schluß machen/ und von Dernen fprechen: dixi cu-Pfal. 38. v. 1. stodiam vias meas, & non delinquam in lingua mea, posui ori meo custo-

diam : Job will meine Ween bes mabren/ baf ich nicht fündige mit meiner Jungen. 3ch will meis nen Mund bewahren mit einem Adoloff.

### Der 3. Absan. Bon dem Saar und Bart.

Bie bie Sear made en und bes

Des menschlichen Daupts/ wel daffen feven, de aus einer schleimichten / in benen Druegen unter der Daut fich icheidens ben Reuchtigkeit entspringen / indem selbe durch die Poros, ober fleine Schweiß . Lochlein auszudampffen sucht und aber in Diesen so lang ftes den bleibt und von bem Lufft verbars tet/ bif fie von anderen immer nachs folgenden fortgetrieben/ weiter herauf gefchoben/ und verlangeret wird. Dies rauß erfolget / daß/ je mehr und groß fer die naturliche Feuchtigkeiten fennd/ ie arosfer / langer und dicker sennd bie Wann aber Die naturliche Daar. Reuchtigfeiten abnemmen/ wie es ben alten Leuthen geschieht / Da werden die Daar grau / ober fallen gar aus. Dafi aber bie Daar von einer folchen fchleimichten Beuchtigkeit berkommen/ das ift aus ihrer Wurtel zu erseben : bann/ wann man fie ausreißt/ und burch ein Microscopium ober Vers grofferungs : Glaf belichtiget / ba ift es wie ein Blaglein geftaltet / und burchfichtig, und wann mans auf den Nagel trucket / da wird es breitlecht und fett befunden.

Die Bestalt der Daaren ift unter-Schiedlich so wohl als die Rarb/ und nach dem Unterschied ber Schweifis Lochlein mercflich unterschieben: bann/ wann die Haar unter das Microscopium gelegt werben/ ba werben einige rund / andere ectig befunden / etliche Dinn und glatt/andere ftarr und fraug/ am End aber allzeit etwas binner als an dem Ropff/ weil fie an dem Spis ober Ed trudner und burrer merden.

Die Farb der Haaren belangend/ tommen felbige ber von dem unter-Schiedlichen Temperament Des Ges blute und des Blueg : 2Baffers; wie

dann die jenige Dersohnen/ so einer feuchten und flugigen Natur fennd/ gern weißlechte Daar haben/ die gabe zornige und mit viler Gall beladenes rothlechte / Die schwermuthia = und melancholische aber schwarze/ Die/ fo blutreich und eines frolichen Gemuths fepnd / fcone gelbe. 2Bann aber Die Drueglein / und in denen felben die Wurklen der Daaren vertrodnen, und Die Pori jusammen geben ober enger werden / da fangen die Daar an zu grauen/ oder auszufallen.

In Deil. Schrifft werden im sittlie Die Gebana chen Verstand dreyerley Haar gefune den und m den: Deren man die eine tragen! Die gungen werandere binden/ und die dritte abschneis ben durch die den foll. Die erste seynd die Tugens Daar bedit-

ben / die man erhalten foll : Die ans derte fennd die Gemuthe- Neigungen/ Die man gabmen und bandigen foll: Die britte fennd die zeitliche Guter und Dabschafften/ Die man maffigen foll/ mann fie zu bauffig fennd. Conften/ gleichwie Die Daar Dienen das meniche liche Daupt zu zieren/ zu bedecken/und zu beschüßen/ also dienen die innerliche gute Begierd und Anmuthungen/ une fere Conversation und Aufführung zu gieren und zu beschützen: und je baufs figer Diefe fennb/ je groffer und hauffte ger sennd auch die aufferliche gute Berd: gleichwie Die Menge Der Daas ren aus der Menge der umerlichen Reuchtigfeiten erfolget. 2Bas die Daar auf dem Daupt / bas fennd die Gebanden in Dem Gemuth / fagt ber Deil. Gregorius: und Chriftus in dem Evangelio: Capillus de capite vestro non peribit: 28 foll nicht ein Saar umtommen oder zu Grund geben von eurem Saupt / das ist / wie es ermeldter Deil. Batter ausleget / es foll tein guter Gedancten ober Affect euch unvergolten bleiben.

Die Daar bedecken und beschüßen das Haupt vor bem Ungewitter, und anderem / was schadlich uft: Die gute Gedanden und Ammuthungen aber beidugen die Geel vor Gund und Las fter / vor denen Rachstellungen Des bosen Femde 2c. Dann wie der Deil. Calsianus fagt : Laffet uns nur ant Calsianus

fangen die gute Gedanden lieben / Coll. 2.

6

fo wird GOTT uns gleich von bes nen bofen Gedanden befrepen. Hingegen/ gleichwie/ wann die naturs liche Feuchtigkeit abnimmt oder ers manglet / Da horen Die Daar auf zu wachsen; alfo/ wann die Feuchtigfeit der Andacht in dem Dergen abgehet/ da gehen auch die gute Gedanden und Unmuthungen ab.

Wann die Daar gar zu ftarcf und bauffig anwachsen / Da pflegt mans abzuschneiden : und auch die Gedans den und Unmuthungen / fo überflüßig und unnuglich sennd/ sollen burch die beilfame Mortification oder Abtobtung abgeschnitten werden. Auferte maluni cogitationum vestrarum, ruffet uns GDET durch feinen Propheten au: Thut eure bofe Gedanden oder Anschläg von meinen Augen bins

weg.

Berühmt sennd in D. Schrifft bie schone gelbe Daarlocken des toniglis chen Pringens Absolons: und wann er fie abschneiden ließ / welches alle Jahr einmahl geschehen / bann bas Daar beschwehrte ibn/ Da haben fie 200. Sidel nach dem toniglichen Ges Aber indem er eine wicht gewogen. Beit lang barmit gepranget hatte/ ges reichten fle ihme gu feinem Berberben: bann als er in dem Streit übermuns den war / und sein Maulthier unter einem Eich : Baum durchgieng / da blieb er mit bem Daar an der Eich in dem Lufft hangen / und wurde von dem Joab/ der ihm nachgefest/ mit 3. Langen durchftochen. Durch Diefe Reichthumen ichone lange Daar mogen wohl Die groffe Reichthumen und überflußige Dabichafften verftanden werden/ wels che zwar dem Menschen vor ber Welt ein Unsehen machen/ doch ihne auch augleich wegen Biele ber Gorgen bedwehren. Man tan ihnen billich das Lemma oder die Sinnschrifft gus eignen/ als wie den Daaren des Abs folons:

Ornant & onerant.

Wer boch ang'sehen ist / und reich/ Der hat ein Bier und Laft zugleich.

3a/ wann diese fittliche Daar nicht jum öffteren geftust werben / ich will R. P. Kebelt groß , und fleine Welt.

fagen/ wann bie Reichthumen nicht geminderet / nuglich und gut zum 2Hle mosen angewendet werden/ da thun fie die Seel nicht nur beschwehren und verhinderen / daß sie ihren Feinden nicht mobl entrinnen fan/ fondern fie werden ihr felbst zu Strick und Bans Den/ mit welchen sie jammerlich verwidlet und gefeglet wird : fie bleibt an ber betrüglichen Welt / als wie ber ungludfeelige Abfolon, an tem Eiche

Baum hangen.

Bas ben Bart anbelangt/ fo pflegt Der Bart felbiger nach Proportion mehr oder bedeutet bie minder zu wachsen/ fast eben als wie Gtarde und Das Daar. Er ift eine besondere Zierd Brifpett. bes mannlichen Angesichts/ er bedeus tet die Starde / Derghafftigfeit / und Weißheit; weilen der Menich gemeis niglich weder farct und weiß, ebe und auvor ihme ber Bart gewachfen: unb eben diese Tugend ist / welche / gleichs wie der Bart das Angesicht/ Die gute Conversation over Aufführung zieret/ und die mannliche oder ftardmuthige und ftandhaffte Gemuther von denen weiblichen ober schwach, und uns beständigen Gemutheren unterschei det / welches gar weißlich hat zu vers fteben geben jener Philotophus, indem er befragt wurde/ warum er doch fo offt und vil feinen langen grauen Bart ftreichen und befichtigen thue? ba gab er gur Antwort / Damit ich mich erins nere / bag ich ein Mann fene / und nichts / was einem rechtschaffenen Mann unanstandia/begebe.

Drenerlen Versonen haben teine Bart / Die Beiber / Die Evnuchi oder Berfchnittene / und die junge Knas ben: burch die erfte werden die Barte ling/ wandelmuthig- und unbeständige Menschen verstanden: burch die ans bere Die Gunder/ als welche der Krafft gute Werd zu gebahren beraubt fennd/ und durch die dritte die Unwiffende und Unverständige/ welchen allen der Bart ber Beiftbeit und Starde abe gehet. Die Urfach aber / warum Die Jungling noch teine Bart haben / betreffend / fommt felbiges baber / Dies weil/ obwohl fie hipiger Natur fennd/ und auch überflußige Feuchtigfeit baben / fo thut doch felbige fich nicht in

Œe. Die

Mizc. I.

v. 16.

2. Reg. 18. Die Saar oll man abs

foneiben.

Die Daar und Bart pertebren / fone bern vilniehr gur Aufnahm in ber Groffe und bem Wachsthum bes Leibe Dienen und abzihlen. Alfo auch Die noch fchwach und flein fennd in ber Tugend/ haben feinen Bart ber Beifheit und Starde des Bemuths: und die Reuchtigkeit ihrer Affection und Unmuthungen giblet vilmehr ab auf Die Bermehrung Der zeitlichen Buter und Ehren / als auf Die 2Biffenichafft und Tugenben.

Engenb unb Beifbeit folle mit bem Miter umeb. men.

Ferners/ gleichwie ber Bart in bem Alter anfehnlich/ grau oder weiß wird/ und einen gravitatifch : und ehrmurdis gen Afpect verurfachet / alfo folle auch ben andringendem Alter Die Tugend und Beißheit machfen und floriren: bann gar icon und zierlich ftebet bie Tugend und Beigheit benen Alten an: fie macht felbe beliebt und anfebnlich vor denen Mugen Sottes und der Aber lender! gar offt Menschen. perliebren Die Alte bas Dagr und Den Bart ber Weifibeit / Tugend und Starde/ wann nemlichen bie Dis ber Liebe und Andacht abnimmt, und die Reuchtigkeiten ber Affection eber Une muthungen corrumpirt oder verderbt werden / alebann fallen ble sittliche Daar ber guten Berden aus/ und folche Alte werben ber Schonbeit und bes Unfehens einer exemplarifchen Conversation ober Aufführung bes raubt.

Gebr merdwurdig ift ba ber Sap. c. 7. v.8. Spruch ber 2Beigheit : Senectus venerabilis est non diuturna, neque annorum numero computata. Cani funt fensus hominis, & ætas senectutis vita immaculata: Lin ebrliches Ding iff es um das Alter/nicht das vil Jahr oder lang Leben bat / fondern daß des Menfchen Verftand grau ift: und das rechte Alter / da ein unbes fecttes Leben ift.

Bart abfceren/ ob es loblich fepe ober nicht.

Das Abichneiden oder Abicheeren bes Haars und Barte betreffend, ob es recht und loblich / ober unrecht und zu tablen fene? biefes kan man nicht wohl lediglich und ohne Ausnahm determiniren und entscheiben. Es beißt ba eigentlich:

Tempora mutantur, & nos mutamur in illis.

Benm Unterschied ber Beit Beranbern fich bie Leuth.

In dem Alten Testament mare in bem Gefan ber Dagarder (bas ift/ beren/ Die fich felbst GDET verlobt haben) gebotten: Novacula non Num. c.6. transibit super caput ejus : Le foll fein v.s. Scheermeffer iber fein Saupt/über feine Daar/ fabren. Bieberum bat Monfes feinen Ifraeliteren gebotten : Neque in rotundum attondebitis co- Lev. c. 19. mam, nec radetis barbam: 3br folt eure Saar rundum nicht abschneis den / noch eure Bart abscheeren. Won dem ftrengen Buff Leben des D. Jacobi bes Minderen wird auch ges

meldt / baß er fich niemablen babe fceeren laffen 2c.

Dingegen ift vilen Beiftlichen/ vermog ihrer Sabungen gebotten Daar und Bart abzuscheeren/ barburch ans zuzeigen / baß fie ebenfalls allen zeits lichen Uberfluß von fich legen / um Chrifti willen tein irrdifche Bierd / fo burch bie Daar beditten wird / fuchen Bas aber Die Beicheerung des Daupts fo mobil der Welt: Pries fteren als einiger Ordens Geiftlichen betrifft/fo gefchieht felbige in ber Form einer Cron ober eines Circuls / und ift ein loblicher Bebrauch ber angeseben ift gur Gedachtnuß ber fo fchmerghaff. ten Dorneren Eron Chrifti / welche er unfertwegen auf feinem beiligiften Daupt getragen/ wie Germanus der Patriard zu Conftantinopel und an-Dere bezeugen. Es gefchiebt auch zur Bedachtnuß beffen/ was bem D. Des tro von benen zu Antiochia gefchehen ift; bann ale fie ihme zum Spott und Berfchimpffung feiner Perfohn bas Daupt gefchoren baben/ ba bat er fich deffen erfreuet/ und ift binfuran alfo verbarret. Er gienge von ihnen/ und erfreute fich / baf er wurdig gehalten ward/ um Chrifti willen gefchmabet gu merben.

Ben jetiger Zeit aber ift nichte gemeiners/ als Daar und Bart abichees ren : fo gar fur teine Bierd haltet es man mehr / lange Daar und Bart tragen/ bag man vilmehr übel aufge-

Der Bart wird geprie bust zu senn vermeinet / mann die eigs ne Daar nicht abgelegt/und ber Bart der Daut gang eben gemacht worden.

Der Bart wird von Clemente Alexandrino genennet Pulchritudo generofa, ein herthaffte Schonbeit: und Cicero fagt: ber Bart fene bem Mann bon ber Matur gur Bierd gegeben mor-Ja vor Zeiten hat man fo vil auf die icone lange Bart gehalten/ daß die Alte dem Glud einen Tempel zu Ehren gebauet haben / nur damit es ihnen einen iconen Bart machfen

laffe und vergomen moge.

218 einftens Alcibiades fabe / baff ein Athenienser sich unterstunde / ibme felbften eine Authoritat oder Unfeben zu machen / nicht zwar vermittelst eis ner loblichen Aufführung oder tugends lichen Wandels / sondern nur burch feinen langen Bart / ernftliche Stirn/ und langfamen gravitatifchen Gang/ entawischen aber offentlich ein grobe und ftarce Lugen thate / Da ergriff er ihn ben feinem Bart / und fprach: Quam decuerat hanc barbam, & indumenta boni viri indicia, prius quam mentireris, deposuisse : Dou hatteft zuvor beinen ichonen Bart / und alle Unzeigen eines ehrlichen Manns follen ablegen/ wann bu also hast lugen mollen.

Man lifet von benen alten Weltweisen insgemein/ daß fie lange Daar und Bart getragen haben: mithin ift ber lange Bart jederzeit für ein Anzeigen ber Beißheit und Burfichtigfeit gehalten worden. Doch ift Diefe Regul nicht fo gar unfehlbar und allges mein/ baß die Groffe ber Beifbeit nach ber Lange des Barts allein abs jumeffen fene. Dann wie gar recht jener Doet gefungen bat:

Si promissa facit prudentem barba,

quid obstat

Barbatus possit quin caper esse Plato?

Wann weise Manner macht ber Bart allein/

So fan der Beigbock mobilein Plato fenn.

Bart Streit 3ch erinnere mich / einen finnreich: und curiofen in Reimen oder Gefange weiß verfaßten Bart : Streit gehort R. P. Kejelt groß und fleine Welt,

au baben / awifchen bem Langbart/ Rurybart/ und Rleinbart/ oder Barts lofen/ indem ein jeber das Præ baben/ und ber braffifte fenn will. Eben bere gleichen Streit gibt es auch zwischen dem rothen und ichwargen Bart / ba einer bem anderen diß und jenes pors wirfft / und hingegen von diesem und jenem fich felberrühmet zc. aber in bies fem Rrieg tauff ich teinen Spieß und melire mich nicht in fo belicate Affairen / fonbern laffe einen jeden Bart in feinem Effe und in feinem Werth vers bleiben.

Ich bin zwar ben Werfassung dies Mitdem

vorem bes rothen Barts etwas ans nemmen wie jufugen: aber Die 2Babrheit ju betens rift. nen / es wolte mir nichts fonderliches benfallen. Muß also nur die jenige/ fo mit Diefer Coler um Das Maul bes rum gezeichnet feund/ an die liebe Bes Dult weifen / und fast eben mit bergleis chen Worten fie anreden, wie Chris ftus feine Junger angeredt hat/ als er au ihnen gesprochen: Quis potest ad Itaturam fuam adjicere cubitum unum? Wer tan mit all feinem Bleif eine Elen lang feiner Groffe gufegen ? Bewißlich niemand? Eben alfo fage ich auch : wer tan durch Runft und Rleiß einen rothen Bart in einen schwarksoder braunen verwandlen ? gewißlich memand? Quod Deus conjunxit, homo non separet. GDII

und die Ratur laffen ihr bas Argu-

ment nicht corrigiren; man laffe es

nur tectuch bleiben/ es bilfft ba meder ein Tinctur/ Unftrich oder Spiritus 2c.

Doch tan ich in solatium der Rothe

Barten mohl fagen/ bag/ fo vil mir

bekannt ift / Die rothbartete Deaimer

gemeiniglich leuthfeelig und boflich/ ges

ichict und hurtig fenen. Ubrigens bat es nut bem Bart inse gemein noch diefe fonderbare Bewandt. nuß/ daß man ichmerglich nach ihme feuffzet / wann er nicht wachsen will/ man halt es fur ein Elend und Uns gluct / faft wie die Unfruchtbarteit im Alten Testament : hingegen/ fo bald er ein wenig berfür fticht/ wischet man gleich einmahl über bas andere mit Dem Scheermeffer über ihne ber. Es

Et 2

fer Materi ersucht worden/ auch in ia- man verlieb

wird

wird da erfüllt bas Sprüchlein bes Poeten:

Non possum tecum vivere, nec fine

Wer fein Bart bat / ber hatt gern

Wer einen bat/ will baben tein.

Und dissallskan der Bart wohl mit beien zeitlichen Freuden und Wollich sten verglichen werden / welche / wie ein Heil. Watter sagt : wann mans nicht hat / da traget man Verlangen darnach: wann man sie aber eine Zeit lang genossen / da hat man einen Eckel oder Verdruß darob.

### Anhang

Bu dem Haar von ernauen, und fa

Den Peruquen, und fahl soder Glaytopffen.

ES ist da wiederum meine Meinung gang und gar nicht / so viel ans seichniche und gescheide Mainner zu raten oder zu tadlen/ welche aus Rath der Herren Medicorum , wegen Schwachheit des Haupts / wegen Mangel der Haaren oder anderen erheblichen Ursachen der Peruguen sich bedienen; dann es ist freylich eine nussliche Ersindung um das Peruguen tragen / es ist dequemlich / absoldersich der falter Winteres Zeit / es giebt auch einer sonst unanschnluchen Person ein Aussehn.

Aber die jenige (fie seren geistlichs oder weltlichen Stands) welche ohne alle Noth und Nugen / aus lauter Hossart und Eitelteit/ unterschiedliche fostbare/ und mehr als standmäßige Peruquen tragen/ diese dan ich nicht gar ungerupsst und ungezupsst lassen.

Nur gar ju gewiß ift es / daß ben jesiger Zeit so wi hochtragene Pracht-Danken umlaussen/ die mit ihren bald langen/ bald kurgen/ bald Spanisch, bald Staats-bald anderen Peruguen en solches Gespiel treiben/ und solchen Unform verüben/ bergeichen die Welt ben vorigen Zeiten niemahl gesehen hat. Es will

Dag vorlängften einige Weltweise auch dergleichen aufgekraußte Daar getras Aber dem fepe nun wie ihm wolles fo ift es doch gewiß bag nicht alle, fo jeniger Zeit Deruguen tragen, lauter Weltweise senn; Dann offters mahl ftechen Die Gel. Ohren an Dem Stroh : Ropff durch die schon ges fraußte Haarlocken herauß. nein / der allzugroffe Migbrauch der Deruguen ift teine Weißbeit/ fondern vilmehr eine Thorbeit: dann was tunte narrischers senn/ als ihme einbilden/ als wann die grofte Reputation und aller Respect oder Ansehen/ Klugheit und Gravitat in einer iconen Perus quen bestunde. Ein mancher Luffts fcnapper und Grillenfanger tritt fo pompatice auf ber Gaffen baber in feiner großmächtigen Peruquen / als wann er em anderer Pompejus, Scipio ober Hanibal mare. Raum gelanget ein mancher armer Schluder/ein buns geriger Dinten Schleder zu einem Dienstlein / ba muß gleich ein guter Theil der Besoldung auf die Haars Krameren / auf eine Staats Derus quen verwendet werden/ wann er fchon fein Stud Brod in der Laden, und tein Geld in ber Tafchen bat / wann ichon das Weib und Rind an dem Hungers Tuch nagen muß / und die Ras fein bestes Stud Wich uft. Es hat ben der bethorten Welt Diefe Einbildung alfo überhand genonimen / daß man Darfur haltet / es mache die Deruguen einen allererst zum rechtschaffenen 200 ctor / Hoffman / Rriegsman / Staats. mann ober Dandelsmann / und defis wegen muffe man sich vor allem mit ein ober anderer schonen und wohl aufe gelauffenen/ wohl getrauften und wohl gebuderten Peruquen verfeben/in wel cher die Aufchauende das Beficht gu Beiten eine gute Beil fuchen muffen/ und vor fo vil Daar . Geprang nicht wohl finden konnen. In der Perus quen muß man speculiren und studis ren / processiren und protocolliven/ patiren und discuriren / galanisiren und panquetiren / ja in der Peruquen muß man die Schub bugen/und Hunger leiden. Man

zwar/ wie ich life/ Serabo behaupten/

Der flarde Migbrauch ber Peruquen wird getad. lct.

Man kan ia fast nicht mehr Daar genug auftreiben/ und die Peruquens macher micht genug ftubiren / immer: bar neue und frembde Arten und Gats tungen ber Peruquen zu erfinden und aufzubringen: auch so gar die Dieb an dem Galgen fennd nicht ficher mehr/wam fie ein wenig faubere Daar haben/ werden selbige ihnen abgenom. men / und auf das Daupt des Riche tere oder Advocaten transferirt. Bald will man lange Peruquen haben/bald furge / bald breite/ bald (chmale/ bald trauge/ bald glatte/ bald frifirte/ bald geschmierte / bald zopffichte / bald tnuffte / bald mit dem Daar: Beutel/ bald mit bem Bopff. D wann an eis ner jeden Peruguen ein Zettul bienge/ mo die Daar bertommen/ wie murde es so wunderlich in das Gesicht kommen: auch die Pferd muffen ihre Schweiff hergeben / und die Daar/ mit welchen man vor Zeiten bie Gats tel und Madragen ausgeschoppet hat/ muffen jegiger Beit gespalten und ges trauft werden/ Diefen ober jenen Efel/ hatte ichier gefagt/ Efels-Ropff zu bebecken und ihme ein Doctor, maßiges Unsehen zu machen.

Trithem. in Chron.

Anno 1129. foll es geschehen senn/ daß / weilen damahle die Mannebils der gar zu uppig und übermuthig ihre Daar geziglet haben / fo haben vilen die Haar auf dem Ropff gabling zu brinnen angefangen/ welches Zweifels ohne eine Straff &Dttes gewesen ift.

Dergleichen hat sich auch begeben gur Beit bes Ranfere Lotharii: bann als diefer die Stadt Spenr belagerte/ Da haben die Teutsche eine groffe Dof. fart mit ihren ichon aufgebunten Daas ren getrieben / welches GDIT also miffiele / daß fehr vilen aus der Rays ferlichen Urmee ihr Daar burch einen Donnerstrahl ift angezändt und vers Crane. lib. 6. brennt worden. Was wird anjeyo ber Allerhochfte darzu fagen / da man weit gröfferen Dracht mit denen fals ichen Daaren treibet / und offtermahl auf ein einzige Peruquen folchen Ros ften wendet / daß man einen armen Menschen eine halbe Jahrs-Zeit dars mit ernabren funte? 3ch will nichts fagen von bem mobliechende und tofte

baren / aber fo unnut als bauffigen Daar-Buber / mit welchem nicht nur Die Peruquen felbft / fondern auch ber Ruden und Schulteren fo bid muß überfaet feyn / als wann einer lange Beit unter einem Dubl-Beutel geftans ben ware. Wann GOIT folden Daar-Pracht / wie zur Beit des Rans fere Lotharii allzeit mit bem Strahl straffen wolte / so wurden wir wohl auch mitten im Winter ein manches Donner-Wetter haben.

Olim non fic : por Beiten mar es Die fable Richt nur Die Rrauß Ropf feond nicht also. Ropff fonbern auch die table oder in ehren ge-Glati-Ropff fennd in Ehren gehalten balten/ und

morben.

Synchus Cyrenenfu hat in Griechis fcher Sprach ein groffes und weitlauf. figes Lob zu Ehren der Glas sober Rahlfopffen geschrieben/ welches von Joanne Phrea, einem Brittanier ins Teutiche überfest worben. Huch Hugobaldus Elvonenfis Ord. S. Benedicti, em finnreicher und laboriofer Doet bat au Chren Ranfers Caroli des Unde ren/ mit dem Zunamen bes Blastopfs feten ein Carmen heroicum geschries ben/ in 136. Werfen bestebend/ in melchen allen tem einziges Wortlein iffs welches nicht von dem C. anfangt. Welches mich allzeit ein rechtes Wuns der der Runft und des Ingenii zu fenn geduncket bat. Er beweifet in Dem felben/ bag aus ben Rahl-und Glass topffen febr vil berühmte und fürtreff. liche Manner gewesen fenen/ vil Bis schöff und Pralaten / Doctores und Doeten/ Ronig und Fürften. Einen Theil Deffelben Carmeus referirt To. Adamus Weber in feiner Arte converlandi à fol. 763. und fanget also an:

Carmina Clarifona Calvis Cantan-

te Camænæ.

Comere Condigno Conabar Carmine Calvos,

Contra Cirrofi Crines Confundera Colli.

Cantica Concelebrent Callentes

Clara Comznæ. Collaudent Calvos, Concludant

Carmine Cunctos, Carpere Conantes Calvos, Cri-

> spante Cachinno. E: 3 Con-

Metrop.

Die Rable

topff fennb

Conscendat Cœli Calvorum Causa Cacumen.

Conticeant Cuncti Concreto Crine Comati.

Consona Conjunctim Cantentur Carmina Calvis &c.

Der Senfus oder Innhalt Diefer Bers fen ift / bak die Mulæ eingeladen were Den/ zu Ehren der fahlen oder Glats kopffeten Lob zu singen / und ihren Rubm zu verfundigen 2c.

In was noch mehr ist/ GOIT felber icheint ein Patron und Beichus Ber ber Rabitopffen zu fenn: Dann als der Prophet Elifæus hinauf gieng nacher Berhel, Da lieffen ihme Die fleis ne Buben aus der Stadt nach/ foots teten feiner und rufften : Rabitopff fomm herauff / welches GDTI also miffallen bat / baß eilende 2. grims mige Beeren aus dem Bald Daber geloffen fennd/ und 42. jammerlich ere wurgt und gerriffen haben.

Aber auch Da heiffet es: Quot capita tot lententia: Bil Ropffvil Sinn. Es wollen halt die Rahltouff nicht als unangenehm. len gefallen. Julius Cæfar hat feinen Rabltopff mit groffer Ungedult getra gen / weilen er vermerdte / bag man ibn bestwegen gum offteren ausrich Es ift ihme auch begwegen von

bem Romifchen Rath und gemeinen Wold tein groffere Ehr und Lieb ers wiesen worden/ als daß ihme vergunt mare ben Lorber: Erant beständig auf

bem Daupt zu tragen. Wie Suctonius bezeuget.

Der Ranfer Domitianus hat fich fel nes Glastoviff alfo gefchamt / bag er es für eine groffe Schmach und Bes lendigung bat gehalten / wann man auch nur einem anderen biefen Defect in Schimpff ober Ernft hat vorges Elifabetha aber/ eine Ronis morffen. gin in Engelland / obwoblen / wann he offentlich por dem Bold erschienen ift / schone frauge Daar hatte / fo ware fie boch gang tahl ober glats topffet : welches fie aber alfo verbors gen und gebeim gehalten/ daß es nies mand als ibre Camer Fraulein wußte. Als aber ein Doff Derr unversehens in ibr Zimmer tame / und fie mit ents bloftem Daupt gant tabl ober glas. topffet antraffe, ba bat fie fich also ges fchamt und ergurnet / Daß fie alfobald Diefen Doff Deren aus dem Pallaft/ Die Cammer - Fraulein aber von bem Dienst abgeschafft hat.

Die Urfach aber/warum ber Menfch tabl ober glantopffet wird / ift ber Albgang ber warmen Beuchtigfeit/ bann wann biefe ermanglet / ba vers borren die Burgelein der Daaren: und bestwegen fallen gemeiniglich Die Daar auf dem vorberen Theil Des Daupts zu erft aus / weilen in felbem

bas fakte Dien enthalten ift und Die Warme verbin Deret.





# Zas V. Tapifel.

# Son den Merin- und Sänden/ Singer und Buffen, Saut und Bein.

Der 1. Absaß.

Bon den Aermen.

Mmpf unb Befdaffen. beit der Aers

Der Gohn

(3Ottes ift ber 2frm bei

bimmlifchen

Je Verm sennd die stärckiste Glies der des menschlichen Leibs, sie muffen auch bie meifte und ftardifte Arbeit verrichten im Deben und Eras gen / im Rampffen und Ringen / im Schlagen und Berffen, im Befchuten und Angreiffen 2c. fie beschirmen bie andere Glieder / absonderlich bas Daupt / wann ihm eine Befahr bes vorftehet/ ober ein Streich darauf ges führet wird. Ja manchesmahl errets ten fie ben Menfchen aus der Tobtes Befahr/und erhalten ihne benm Leben.

Ein Arm aber theilt fich aus in bie Schulter ober Achelen/ in ben Elens bogen / in den vorberen Theil des Arms/ und in die Dand. Die erfte Biegung des Arms geschieht ben ber Adfel / Die andere ben dem Elenbos gen / und die britte ben ber Sand. Geine Bewegungen verrichtet er vers mog neunerlen Musculorum ober Mauflein / frafft beren er fich in Die Dobe hebt / oder herab laffet/ für fich oder hinter fich/ rechtwarts oder lind marte fich beweget zc. Er enthaltet auch in fich ftarde Bein und Nerven/ fo ihne jum Arbeiten tauglich machen: und zur Gesundheit des gangen Leibs laffet er ihme die Ader öffnen, und gibt bas überflüßige Blut reichlich ber.

In fttlichem Werftand ift der Cohn Gottes ber Urm bes himmlischen Natters / burd welchen Diefer alles murdet / wie gefchrieben ftehet in bem Evangelio: Fecit potentiam in brachio fuo: Er bat Bewalt erzeigt Du gerftreueft beine geind mit beis nem farden Urm. Der Urm dependiret oder banget ab von der Ache fel / und beftehet in zwen ftarden Bes beinen : Und ber Gobn Gottes dependirt von bem himmlifchen Batter/ und bestehet in ber Gottlichen und menfchlichen Natur : jene ift ftarct in Dem Burden / und Diefe in Dem Lenben. Diefer Bottliche Urm ftredet fich aus bald die Gottlofe gu ftraffen: In manu forti, & brachio, & furore effuso regnabo super vos, dicit Dominus: 3h will mit ftarder Sand/ und ausgestrechtem Urm/ und mit ausgeschuttem Grimmen über fie regieren. Bald feine Glaubige zu erlofen / gleichwie ber menschliche 21rm fich ausstredet in der Aberlag/ und bas Blut herauß laffet gum Denly oder gur Befundheit des Leibe. Alfo hat fich Chriftus ausgestrecht an bem D. Creut / und fein Blut vergoffen fur bas menfchliche Gefchlecht : wie abermahl ber Pfalmift fagt : Rede-Pfal. 76. mifti in brachio tuo populum tuum: Du baft dein Volck erlofet durch

mit feinem 2cm. Und wieberum/ wie der Pfalmift fpricht : In brachio Pfal. 88. virtutis tuz dispersisti inimicos tuos: v. 11.

beinen Arm. Bald bie Schwache au beschützen / gleichwie ihr fleines Rind die Mutter in ihren Urmen bes fchutet: Portabam cos in brachils Ofez c. 11. meis: 3ch truge fie auf meinen 21es ".3" men/ fagt der DErr. Bu diefem alle machtigen 21rm follen wir mit ben 2Borten bes Propheten ruffen: Efto laix c. 33. brachium noftrum in mane : Gepe v. 2. unfer Arm zu Morgens/ und unfer

Sepl gur Beit der Trubfaal,

Bers

Beiftliche Obriafeit. fennb z. fitte liche Merm.

Pfal. 17.

¥. 35.

Ferners fan geiftlicher Beif burch Die Alerm verstanden werden der menschliche Gewalt: und zwar burch Den rechten Urm der geiftliche Gewalt/ die geistliche Jurisdiction, burch den linden aber Die weltliche: Dann/gleiche wie die Merm ben Leib umfangen / für ibn arbeiten / und ihne beschützen vor allem widrigen Anfall / also solle die geiftliche und weltliche Dbrigteit/ vers mog ihres babenden Gewalts / ben sittlichen Leib der Communitat oder Des gemeinen Befens umgeben/ vers forgen und beschutten / auf bag fie mit Bahrheit zu GDET und Diefen Mermen fprechen toune: Poluifi utarcum greum brachia mea: Du baft meine Merm wie ein ftablinen Bogen ges

ruftet.

Die geiste und weltliche Obrigkeit folle ihre Untergebne umfangen mit Des nen farden Mermen ber Lieb und Worfichtigkeit / der Gerechtigkeit und Barmhernigteit. Die Aerm arbeiten einhellig und belffen einander getreus lich in Verforgung und Beschützung bes Leibs: Eben also solle die geists liche und weltliche Dbrigteit gusammen sehen / und das Deul / das Beste der Unterthanen einhellig beforderen. Wieberum / gleichwie Die Aerm nutse und tauglich fepnd jum Tragen / jum Erheben / Umfangen / zum Abhalten/ Angreiffen/ Arbeiten 2c. also sollen Die geiftlich : und weltliche Dbere ibre Macht und Starde anwenden / Die Schwache zu übertragen / bie Demus thige au erhoben/ Die Nugliche au ums fangen / Die Schadliche abzutreiben/ Die Feind zu bezwingen / und benen Breunden Gutes zu erweisen.

Die Aerm seten fich offtermabl wil liglich in Befahr / und laffen fich gern bermimben / Damit ber übrige Leib/ absonderlich das Daupt / unverlegt verbleibe / als gegen welchem sie eis ne absonderliche Ehrentbietung und Danckbarkeit erzeigen / weilen sie von ihm die Rrafften und Bewegnuß ems

pfanaen.

Auch die Worgesetzte und Obere follen fich nicht scheuen noch weigeren etwas zu lenden/ und ein Ungemach auszustehen / wann es die Roth und

bas Befte bes gemeinen Befens ers Absonderlich sollen sie sich forderet. Dandbar und ehrerbietig erweisen gegen ihrem hochsten Oberhaupt / bas ift Christo bem DErrn / von welchem fie all ihren Gewalt und Unfeben empfangen haben : für deffen Ehr follen fie all ibre Rrafften auspannen / ibr But und Blut / wann es die Roth erforderet / aufopfferen.

Der 2. Absaß. Bon denen Sanden und Fingeren.

Je Band famt benen Ringeren Die Band fennd gar nunfliche und nothwent fond gar nunfliche und nothwent nunfliche und noth proportionirte notwendige Blieder / ohne welche der Menfch in Glieder. vilen Dingen ihme felbsten gar nicht belffen tunte und elendiglich ware. Sie senud dem Menschen von Gott und ber Natur gegeben worden gur fonderlichen Rierd und Benbulff Die Früchten zu pflangen und einzusamme len/ die Speiß zu bereiten/ die Runft. ftuck zu verfertigen / Den Leib zu bes fleiden/ die Dandthierungen und Ges merb zu treiben / und tausenderlen ans bere Ding zu verrichten/ welche zur Nothdurfft und Bequemlichteit Des menschlichen Leibs erforderlich fennd. Wermog ber Merven und bes Gelende Being wird die Hand bald in die Rlache ausgestreckt / bald gebogen/ bald in eine Fauft zusammen gezogen. Die rechte Dand wird dextra genannt à dando , bas ift / vom Geben / Die lince aber finistra à finendo, vom Bu laffen / was bie rechte thut.

In Deil. Schrifft werden gemeinige Durch die lich durch die Dand unfere Werch ver- Sand merben ftanden/ fie fepen gleich gut oder bog; und Borba-Dann vermittelft Der Danden thun ben/ ja ber wir unfere aufferliche Werd verrichten. liche Menfc In foldem Werftand pflegt man auch angebeutet Die Runft: Stud eines Runftlers feine und vorge-Dand gu nennen/ und gu fagen : Difes felle.

Gemabld / Diefe Statua ift Die Dand Dieses oder jenes Runftlers. Doch also bak gemeiniglich durch die rechte Dand Die gute Werd/ burch die linde aber die bofe verftanden merden. Daf

Matth. c. 6. v. 3.

fen geschrieben ftebet: Nesciat finiftra tua, quid faciat dextra tua: Laft dein linde Sand nicht wiffen/ was dein rechte thut. Das ut / Deme gute Berd follen alfo rein und lauter fenn/ daß fie mit feinem Unrecht oder Bogs beit permifcht fennd. Ja nicht nur Die aufferliche Werd / fondern auch Die innerliche Borbaben und Anschlag/ Die Mrafften Der Geelen/ und ichier der gange innerliche Menfch wird burch Die Sand einiger maffen anges zeigt und vorgestellt.

Es wird durch die Dand angedens tet der Berftand/ der Willen und Gce Dachtnuk / Dieweilen / gleichwie der Berftand fid felbften und all andere Ding erteimet / und der Willen feute Begierd und Berlangen über fich felbs ften und über andere Ding erftredet/ auch die Gedachtnuß fich ihrer felbft und anderer Dingen ermneret / aljo berühret die Dand fich felbiten und all andere Ding/ fie mmmit alles von fich felber an / fie zeiget alles / und fich feb

ber an.

Die Band fennd gar ichon geftals tet / und wohl proportioniret/ mit 10. Fingeren verfeben / welche Babl ein Urfprung aller anderen Bablenift/weis len andere nur eine Multiplicirung und Biederholung Diefer zehenden Bahl ift: und degwegen fennd auch Die Dand einiger magen em Ungeigen uns ablbarer, ja aller anderen Dingen.

Daß tein anderer Theil des Leibs Die Intention oder das Borbaben und Die Erfindungen des Berftande deuts licher repræfentire / bag temer bas Merlangen des Willens fleißiger exequire ober vollziehe / daß auch temer Die Schat Der Gebachtnuß getreuer behalte / als eben die Dand / erscheis net aus dem / daß fie vermittelft emer Reder / und weniger Dinten / oder burch einen Pemfel und etlicher Farben flar und beutlich anzeigen und ent werffen tan alles / was der Berftand erfermet / Der Willen verlanget / und Die Memori gedenctet. Die Dand ift ein getreuer Dollmetfch der innerlichen und geheimiften Gebanden/ Begierde und Unschlägen des Menschens: und was das Dern verlanget / nach dem R. P. Kobolt große und fleine Welt.

ftredet fich die Dand aus / bingegen was das Dern haffet, bas wirfft ober

fchiebt fie bimmeg.

Die Hand ift es/ welche auf wenig Blattlein Papier vil unterschidliche Schon- und gelehrte Concept entwurf. fet / langft: gefchehene Cachen als gegenwartig berftellet / in Runften und Wiffenfchafften unterweifet: Die Dand ift es / welche verurfachet / bag vers mittelft eines Brieffleins/ Die/ fo auf 100. Meil weit entlegen fennd/ gleiche fam als gegenwartig mit einander ibres Die Dand ift ein allacs den fonnen. meines Inftrument oder Werckzeug der Kunften und Handthierungen, em Beforderung des menschlichen Commercii und Dandelichafft / ein Beberricherin ber wilden Thieren / ein Bezwingerin der Ekmenten/ ein Ubers minderin der Land und Leuthen. Sie giehet an fich die Bogel aus Dem Lufft/ die Fisch aus dem Waffer / und die Metall oder Mineralien aus dem Ins gewaid der Erden.

In GOTT aber finde ich im fitt Bierfache lichen Berftand eine vierfache Dand : Sand Bot nemlich die Dand der erschaffenden und erhaltenden Allmacht / der freis gebigen Mildigkeit / Der herrschenden Rlugheit/und Der ftraffenden Gereche Dam durch die Allmacht hat GOIT alles aus nichts / ohne Buthung ober Mitwurckung einiger Creatur erichaffen: Und von Diefer ftc. het geschrieben: Omnipotens manus Sap. c. 11. tua creavit orbem terrarum ex materia invifa: Dein allmachtige Sand bat den Erdboden aus nichts ers Schaffen. Mit Diefer Dand befchunt er Die Gerechte: In umbra manus fuæ tfaiz e. 49. protexit me: Er bat mich unter feis V.2.

ner Sand Schatten bededt : und pertilget die Gottlofe: Manus tua gen- Pfal. 43. v. 3. tes dilperdidit: Du baft mit deiner Sand die Sepden vertrieben. ber Dand ber frengebigen Gutigfeit theilet er alle naturliche und übernas turliche Baben und Gnaben aus : Aperis tu manum tuam, & imples Pfal. 144. omne animal benedictione: Dutbrit v. 16, beine Sand auf und erfüllett alles/ Durd) was lebt mit dem Seegen. Diefe Dand richtet er auf Die/ fo gefale

ซ f

len

beschütet Die in Gefahr ftebende/ und belohnet Die Arbeitende. Durch Die Dand ber herrichenden Klugheit und Burfichtigteit verorbnet und leitet er alles zu seinem vollkommniften Bibl 161.94. v. 4. tind End: In manu tua Domine omnes fines terra, in beiner gand fepnd bie Erd ber Welt. Durch bie Dand Der ftraffenden Gerechtigteit aber thut er Die Ubelthaten ber Gunder rachen und abftraffen.

Non dieser schweren Hand Bots

len fennb/ er ftardet bie Schwache/

V. 21.

Job. e. 30. tes frebet gefchrieben : In duritia manus tuæ adversaris mihi: Du bift mir guwider in der Sartigleit beiner M. 31. v. 4 Sand. Und wiederum: Gravata eft Super me manus tua : Dein Sand mare fibmer wider mich. Diefe Dand aber ber Gerechtigleit ftredet Bott über ben Menfchen aus / eints weders ihne ju corrigiren oder ju verbefferen / zu probiren/ oder endlich zu perdammen.

Aber die menschliche Dand betref

fend / follen fich felbe auf breperlen

Die Sånd sch auf drey. Weiß zeigen: bald sollen sie sich genfte enley Beis licher Beig in Die Dobe erheben/ geigen.

durch bas enfrige Gebett und reine Anmuthungen/ wie ber Pfalmift fagt: Pal. 62. v. s. In nomine tuo lavabo manus meas: Meine Sand will ich in deinem Mamen aufbeben; nach bem Erens pel des Propheten Moniis/ weicher gur Beit mabrender Schlacht feine Dand gen Dimmel aufgehoben/ und ben Ifraeliteren von GDIE ben Sieg wider ihre Beind erbetten hat. Defigleichen ermahnet uns ber 21pos stel: Volo viros orare levantes manus g. ad Tim. puras/ mir follen im Gebett die reis £. 2. ne Sand aufheben. Bald follen fich felbige ausstreden burch Die Frenges bigteit in Reichung des Allmofens: nach dem Exempel des ftarden Beibs/ von welchem ber weife Mann fagt ; Prov. e. 31. Manus suas aperuit inopi, & palmas ¥, 20. suas extendit ad pauperem: Sie hat ausgebreitet ihre Sand gu den Ars men / und gereichet ibre gand ben Dürfftigen. Bald follen fie fich zufammen gieben oder innhalten / burch die Continenz oder Einhaltung von

aller Ungebühr und schädlichem Uber-

fluß: und wiederum durch die beilfame Mortification oder Abtodtung/ durch Die Abstraffung unferer eignen oder ans derer Sunden / also daß an ihnen ere füllet werde/ was geschrieben ftehet: Manus mez distillaverunt myrram; Cant. e. f. Meine Sand tropffnen von Mprs ". f. ren. Dann / obwoblen bie Morren bitter und unangenehm ist/ so ist sie doch fehr tauglich zu der Arenen/ und gefund / gibt auch einen guten Geruch von sich. Und Deffentwegen bedeutet fie die bruderliche Correction und Bes ftraffung / oder die Scharpffe der Bes rechtigkeit / welche / obwohl fie benen Straffmagigen faur und bitter ju fenn gedundet/ ober ihnen hart antommt/ fo ift fie doch vil beffer und nuglicher/ als das falsche Donig des Liebtofens und der Schmeichleren. Ubrigens ift Die Ausftrecfung ber Dand em Beis chen des Bebette / Die Auflegung aber berfelben ein Zeichen bes Geegens/ wie es in Deil. Schrifft vilfaltig au fes ben ift.

Dingegen gibt es auch im fittlichen Befeund Berftand vil bofe und fchabliche Dand. Banb. Dann erstlich haben die unbarmher-Bige Regenten gar bart und fowere Dand / mit welchen fie barein fchlas gen/ und auch bie weit Entfernte trefe feny wie das Sprichwortlein des Poes

ten andeutet:

An nescis longas Regibus esse ma-

Der Ronig groffe Macht und G'walt In Forcht auch die Entfernte balt.

Unreine Dand baben bie / fo ber Beilheit und Ungerechtigfeit ergeben; von welchen der Prophet fagt: Ma-Maize n nus vestræ sunt sanguine plenæ: eure \*.15. Sand feynd voll des Bluts. Dand/ fo mit dem Ausfas behafftet fennb/ baben bie jenige / Die eine Simoni und geiftliches Gewerb oder Bucher treis ben; bann wann ein folder die Dand in den Bufen feines Bewiffens ftedet/ Da werden an ihme erfüllt jene Wort: cum mififfet manum in finu, protulit Exedi e. & leprofam: er ftedte die Sand in Bus v. 6. fen / und jog fie berauß gang auss fattig. Daarige und rauhe Dand bas ben die Gleigner und Betrüger/ von

mels

Sen. c. 27. V. 12.

welchen tan gefagt merben: vox quidem vox Jacob est, sed manus sunt manus Elau : die Stimmift Jacobs Stimm/aber die Sand feynd Efaus Sand : bann fie baben gwar fuß und gelinde Stimm/ aber bart und raube Wort oder Werd. Krumm und lab. me ober contracte Dand haben Die faul : und trage Dugigganger/ wie auch die Beigige / von welchen fan gefagt werden : feine rechte Sand war verborret; und wiederum : manus languescunt, die Sand werden babin finden. Bemadelte Dand haben bie Tobtfchlager / von welchen gefchrieben ftebet: Eure Sand feynd mit Blut bemadlet / und eure fins ner mit Miffetbat. Bofeund fchabs liche Dand endlichen haben die/fo die Gerechtigteit ums Beld vertauffen/ und alle Die jenige / von welchen der Pfalmift fagt : in deren Sand Unges rechtigfeiten fennd/ und ihre rechte

Pfal. 26.

Miz e, 19.

v. 3.

Man foll ihm felber fleifig auf Die Sand fcauen.

Co folle bann ein jeder Menfch ihme felbsten fleißig auf die Dand (ich will agen auf feine Werd) fchauen und Achtung geben / wie fie beschaffen fenen / und weffen fie uns ermneren thun. Dann ein jebe Dand hat 5. Ringer / und begwegen erinneren fie uns ber f. Ginnen und beren bebuts famen Gebrauchs/ burch welche alle aufferliche 2Berd verübt werden; maß fen alles/ was wir thun, das thun wir mit Geben/ Doren/ Roften/ Riechen ober Untaffen.

ift voller Wefcbend.

Ein jeder Singer bat 3. Juncturen ober Belaich: und Diefes will uns ans deuten / daß wir alle unfere Werd follen verrichten zu Ehren des Dreis Eis nigen ODttes: Daß wir felbige jollen grunden in dem Glauben / Doffnung und Lieb; Dann/ gleichwie der Glaub ohne Werd tobt ift also fennb auch Die Werd ohne Lieb tobt und nichtig. Bon der Doffnung aber fagt der Pros phet: Nolite timere, & confortentur manus voftræ : Sorchtet euch nicht / und eure Sand werden des

ftårdet.

Es ift ein alter und befannter Brauch / mann man einem etwas ernftlich verfprechen/ ober fich feiner R. P. Kobole große und fleine Wels.

aufrichtigen Freundschafft verficheren will / da gibt man einander die Dand Darauff / wie es ber Jehu und Jona- + Reg. c. 100 dab gemacht haben; mithin ift bie Dand auch ein Zeichen ober Bebeutung ber menfchlichen Treu und Glaubens: boch mehr bie rechte als bie Imde Dand.

Die rechte Dand bedeutet ben geiffe Die rechte lichen Stand und bas beschauliche Les Sand beden ben / Die linde aber ben weltlichen lichen/un Stand / und das wurdende Leben : Die linde ben Dann Die Betrachtung und Burdung Gend. fennd gleichsam 3. Dand bes sittlichen Leibs der Catholifchen Rirchen und einer jeden Chriftlichen Gemeind / mit Diefen thut fie alles was zu thun ift.

Sleichwie aber einige Menschen/ welche Ambidextri fennd / lind und recht zugleich / alfo / baf fie mit ber linden Dand chen fo wohl alles thun fonnen / ale mit ber rechten / gum Exempel fechten / ober arbeiten zc. alfo ift es febr gut und wohl anstandial wann ein geiftlicher Worfteber fittlicher Beig ambidexter ift und bie linde Dand ber Wurdung fo mobil und ge fchicflich brauchen tan/ als Die rechte Der Contemplation : ich will fagen/ wann er die geiftliche und weltliche Bes fchafft wohl verfeben tan/ wann er fich auf die Occonomi oder Daughaltung so wohl verstebet / als auf die Closters liche Disciplin. Doch aber / mann nicht allgeit benbe augleich fenn tone nen/ ba foll bie rechte Danb, bas ift! Die Clofterliche Disciplin (ale bie furnehmfte Dbligenheit eines geiftlichen Borftebers) ben Borgug baben/ nach dem Befehl Chrifti in dem Evans gelio / ba er gebotten hat : Primum Marth. . 6 quærite Regnum DEI & justitiam ejus 1.33. &c. Suchet querft das Reich GOts tes und feine Gerechtiateit/fo mirb das andere für fich felber nachfols gen. Dann / quid prodeft homini, Merci c. 2. fi universum mundum lucretur &c. v.36. was bilffts den Menfcben / wann er die gante Welt gewinnete/ und nebme Schaben an feiner Geel ? Die Weeg/ bie gur Rechten fepnd/ Pron t. die weiß der Sierr / aber vertebrt v. 171 fepnd / die gur Lincten fepnd,

3fa

Zach. c. S. W. 13.

Die r. Ringer merpen fittlicher legt.

Bas jegund weiters bie 5. Ringer einer jeglichen Dand infonderheit bes Bieif ausge. langet / fo wird der erfte / oder Daus men: Finger Pollex genannt à pollendo; weilen er starcter ist als Die ans bere/ auch die meifte Rrafft der Dand in ibm enthalten ift : und begwegen bedeutet er die Tugend Der Gerechtige teit / welches bie frardifte und ftands bafftigifte ift unter benen fittlichen Tus genden. Der andere wird Index, Das ift/ ber Beiger genennt; weil wir durch benselben zeigen ober andeuten/ mas wir haben wollen: und darum bedeus tet er die Rlugheit / welche anzeiget / mas zu thun oder zu laffen ift. britte ift Medius, oder Der Mittlere; meilen er bas mittlere Orth in Der Dand occupirt: Defimegen er ein Ans zeigen der Magigfeit/ die in allen Ga chen bas Mittel halt. Der vierdte beiß Annullaris, oder ber Ring. Gold. Kinger/ weil man pflegt die guldene Ring baran gu fteden / mit welchen er gleichsam gecront wird : Defiwegen er Die Starde in Der Beharrlichteit anzeiget; Dann finis coronat opus, ein gutes End ift die Eron ober Bierd eis nes jeben Berds. Der fünffte ends lich heißt Auricularis, weil man mit Demfelben in ben Ohren ftobret um beffer zu boren/ und barum bedeutet er mit ben 3. Belaichen ben brenfas chen Gehorsam gegen GDTI/ ges gen ben Dberen/ und der eignen Bers nunfft: von welchem geschrieben fte bet : in auditu auris obedivit mihi: es geborchet mir mit geborfamen

Pfal. 17. V.45.

Bundermur: Dige Finger gewiffer Dei-Ligen.

Obren. 3ch life von wunderbarlichen Rins geren gewiffer Deiligen folgende 280 gebenheiten. Alle einftens der Deil. Patritius auf ber Reif von ber finftes ren Nacht überfallen wurde/ und fein Rubrmann bes Wegs unerfahren bas ruber befturet und erfcbrocken mar/ ba joge ber beilige Mann von feiner reche ten Dand den Dandschuh ab : und fibe Bunder! feine gebenedente 5. Bine ger warffen gleich so viel Liecht und Blant von sich daß sie rings um ihne herum die finftere Nacht in einen bel len Tag verwandleten.

Dem Deil. Columba gienge eine ftens zu Nacht ben Lefung genflicher Bucher bas Liecht aus : er aber erbebte mit groffem Bertrauen zu Gott fein rechte Hand in die Dobe / und feine Binger fchienen alfo flar und hell/ daß er in dem Lesen ungehinderet forts fabren funte.

Bleichfalls / als ber Deil. Adalbertus, Ern Bifcoff ju Drag / um Christi willen gemarteret worden / da baben ibm feine Berfolger ben Finger/ welchen er ben Lebs-Zeiten unter Dem Predigen offtere aufzuheben oder auss auftreden gepflegt bat/ Spott weiß abgeschnitten / und in den nachsten See geworffen: ein Bifch aber benfels ben aufgefangen und verschluckt hat/ fienge gleich an gant hell zu leuchten als wie eine Latern: Die Rifcher folches gang unvermercend/ festen dem Fifch mit allem Bleiß nach/ als fie ihne aber aefangen und geöffnet baben/ da fans Den fie in feinem Ingeweid Den Finger bes Deil. Adalberti als wie ein belle Bactel brinnen.

2Bas follen aber biefe wunderfame und hellscheinende Binger uns andeue ten? Mid gedundt/ fie geben uns den Binger-Beig auf die obgemeldte 5. Tugenden / nemlich bie Gerechtigkeit/ Klugheit / Maßigteit / Beharrlichkeit und den Geborfam / welche c. Tus genben wir in unferen Berden / fo burch die Dand und Finger bebitten werden/ in Dbacht nemmen und üben

follen.

## Anhana.

Bu den Sand und Fingeren. Non

Den Tinger : Ringen.

Fin uralter Brauch / und schon in Finger-Rine bem Alten Teftament übliche Ber tragen ift em wohnheit ware es / guldene Bingers Branch. Ming an ber Dand zu tragen : boch ift biefes von rechtswegen nur benen Frengebohrnen / nicht aber benen Leibe eignen erlaubt. Schon der Egnotis Gen. c. 412 sche König Pharao / als er den keus \*- 42schen Joseph zu seinem Stadthalter ober Vice-Ronia über gans Cappten

bes

beffellte / ba bat er ben Ring von feis nem Ringer genommen/ und Denfelben Dem Joseph zum Zeichen des ihme ers theilten Gewalts an die Dand ges ftedt. Auch der Ronig Affuerus übers gabe einem aus feinen furnehmften Doffberren dem Uman feinen gewohnlichen Deticbir Ring: tulit Rex annulum de manu fua, & dedit illum Aman &c. auf daß er im Namen des Ros migs Die Brief ober geschriebne Bes febl barmit obligniren folte. Defiglet

chen der Ronig Nabuchodonofor / als er ben Dropheten Daniel in die Los men Grub hat eingesperrt / ba brudte er mit feinem Detfcbir-Ring ein Sigill auf das Schloß der Gruben / wels ches feine Ministri ober Doffberren

aleichfalls thun mußten.

Mittelst der Zeit aber hat die Ges mobnbeit Ringer-Ring zu tragen alfo zugenommen / Daß/ wie Plutarchus glaubwurdig fchreibt / Der Carthagis nenfifche Feldherr Hanibal , als er in einer Reld. Schlacht Die Romer übers munden/ von denen erschlagenen Gols Daten vierthalb Megen lauter Fingers Ming erbeutet bat / welche er femen Dberherren zu Carthago überschickt/ damit fie darauß erfeben mochten/was für ein groffe Bictori er erhalten habe.

Ja auch jener Evangelische Dauge Batter/ ale er feinen verlohrnen Cohn wiederum gurud befommen / ba hat er unter anderen Freudens-Beichen bes foblen: date annulum in manu ejus, man foll ibme einen Ring an die Dand

ftecten.

Unterfchieb. Ding.

Lue. c. 11. ¥. 22.

Sen. c. 41.

Miher c, 3.

V. 10.

V. 42.

Der Ronig Pyrrhus hatte einen liche tofiber. Ring/ in welchem ein Ebelgeftein/ auf umb funftliche Deme Der Gott Apollo mit Der Cys thern / und die 9. Musæ mit ihren Infignien gar zierlich und beutlich von Der Natur eingeprägt oder abgebildet maren.

> Der Rapfer Octavianus truge bes groffen Alexanders Bildnuß im Edel geftein feines Binger Rings für bas Muster oder Borbild seiner Regies rung/ fich barben erinnerend / bag er nicht meniger flug und tapffer fenn folle / als jener gewesen ift.

Carolus V. aber ber Romifde Rans fer batte einen Ring / in welchem an ftatt bes Ebelgefteins ein überaus tleines und tunftreiches Uhrlein einges fest mar / welches alle Stunden or. Dentlich anzeigte.

Heliogabalus truge ein folche Freud und Meigung zu toftbaren Buigers Ringen / daß er alle Tag das Jahr bindurch andere und neue an die Rins

ger stectte.

Gehr bende und fehenswurbig mas ren jene 4. guldene / mit Edelgestein versette Ring / welche Pabst Innocentius Der III. Richardo Dem Ronig in Engelland famt einem Hande Brief von fittlicher Auslegung bat zugefens Der Junhalt Des aus Dem Las teinischen in das Teutsche übersetten Schreibens ist folgender:

#### Dem Durchleuchtigen Zonia in Engelland.

Mer anderen irrbischen Schatzen Innocent, III. ift nichts / nach dem die sterb, Abersenbet liche Augen mehr und grofferes Bers thardo 4. langen tragen / nichts / das sie mehr Ring mit lieben / dann Gold und Selgestein legung der Db nun aber schon Die Ronigliche felben Dochheit an diesen und Dergleichen Reichthumen einen Uberfluß hat/ fan ich gleichwohl nicht umgeben / vier gulbene/ mit verschiedenen tofflichen Steinen versette Ring jum Zeichen der Lieb und Gnad Deiner Hochheit au übersenden / mittelft welcher wir fuchen / daß du so wohl die Form als Angahl / wie nicht weniger die Das teri und garb geiftlicher 2Beiß annems men und verfteben/ vilmehr bas Ges beimnuß / bann bie Schandung felbs ften auschen und bedenden wölleft. Allermaffen die runde Form die Emige teit / welche weder Unfang noch End bat / angeigt und bedeutet : bat folchem nach die Konigliche Klugheit/ was fie in Form und Geftalt bes Mings fuchen und betrachten folle/ das mit felbige von bem Irrdifden gum Dimmlifchen / von biefem Zeitlichen au dem Ewigen auffteigen und fich ere beben moge.

Belangend bie Bahl / weil fle viers edet / bebeutet folche Die Beftanbigs feit des Gemuths / welche weder in Bibermartigteiten verzagen/noch im

3f 3 Gluce

Sud sich erheben/ vilmehr zu Erhaltung bessen mit ben vier Nampt und Cardinal-Quegenden, nemlich der Beserchtigteit / Stärde / Weißheit und Mäßigkeit (welche die rechte und eigentliche Elementen der Fürsten sennt) sich zieren und schwaften sien siehen und siehen u

So magst du dann ben dem ersten Ring verstehen die Gerechtigkeit / die du in Gerichts Dandlen üben: ben dem anderen die Stärcke / die du in Widerwärtigkeiten erzeigen: ben dem dritten die Weißheit / die du in zweifelbastigen Sachen beobachten: ben dem verdten die Mäßigkeit / die du ben allem Abollergehen nicht fahren laf

fen follest.

Durch das Gold aber wird verstanden die Weißheit/weilen selbige alle Gaben / wie das Gold andere Metall übertrifft nach Zeugnuß des Prophetens / der saget : ober ihme wird dieben und ruhen der Geste der Weißheit, weilen selbige alle Gaden/wie das Gold andere Metall/und des Wessenigmeit weilen selbige alle Gaden/wie das Gold andere Metall/und des Wessenigmeit heiten file ein König mehr haben und bestigen soller wie dann der Ursachen jener friedenne König Salomon einzig von Gott die Weißheit begehret hat / um sen ihm anvertrautes Vold vorsichtiglich zu reateren.

So bedeutet noch über das die grune Farb des Smaraabs den Glaus ben : Die Haitere des Saphirs Die Doffnung : Die Rothe Des Granats die Liebe: Die Helle des Topacii Die Burdung: pon welcher der DERN fpricht: Euer Liecht folle leuchten vor den Menfchen / auf daß fie eure gute Berd feben/ und loben euren Batter/ ber in ben Dimmlen ift. Go baft bu dann in dem Smaragd was du glaus best: in bem Saphir was du hoffest: in bem Granat was du liebeft: in dem Topacio mas du übeft: von der Tus gend zur Tugend aufsteigest / big Du gleichwohl Gott aller Gotter in Sion feben mogeft. Geben zu Rom ben St. Peter den 29. Man 1198.

Bu munichen ware/ baß alle Ronig und Fursten diese 4. Ring aus der Schate-Rammer Richardi entlehnten/ selbe an ihre Finger fleckten / und sich darben in allem ihrem Thun und Laffen der obgemeldten 4. recht fürstlichen Tugenden erinnerten und beflissen.

Ubrigens ift ber Gebrauch und bie Da Be-Bebeutung ber Finger-Ringen unters brauch und fcbiblich : Es gefchieht vil Gutes und fung ber Rin. auch vil Bofes vermittelft berfelben/ger-Ringen nachdem sie nemlich wohl angewen- ift unterdet / oder übel migbraucht werden. Bald broucht man fie aus eitler Dofe farth ben Leib barmit zu ichmuden Bald fedt man Biant-Ring: und aufzubuten. fie an ben Singer / jum Beichen ber Treu und Liebe / bevorab der ehlichen Treu und Lieb zwischen benen neuans gehenden Cheleuten : Degwegen auch Die Braut und ber Brautigam gemes nialich einander einen Finger-Ring zu geben pflegen/und dardurd) zur tunffs tigen Che fich verpfanden / welcher bann wohl mag genennet werden annulus fidei, ein Ereu-Ring/ fie bars burch zu erinneren / daß fie einander follen Treu und Glauben halten / uns zertrennlich und unabsonderlich biß in Den Tod : bann ein Ring baltet veft ausammen/ was er umgibt/und in fich Difem Brauch ift auch Der ichlieffet. bimmlifche Brautigam Chriftus JE. fus felber nachtommen/ indem er zu Beiten fichtbarlicher Weiß erschienen/ und einer absenderlichen liebe und ges treuen Dienerin einen Ring an ben Finger gesteckt bat / und sich mit ihr gleichfam vermablet. Allfo ift begege net der D. Jungfrauen und Martyrat Catharinæ Alexandrinæ, und Agneti. Eben beraleichen Gnad bat ein Deil. Robertus und Edmundus von der fees ligisten Jungfrauen Maria empfan

Bleberum pflegt man die Ning zu Dend Ring tragen zum beständigen Angedenten einer abwesenden geliebten Person/ oder zur Erinnerung eines gewissen Dings: und diese pflegt man Dend-Ning zu nennen. Einen solchen Dend-Ning zu nennen. Einen solchen Dend-Ning dat auch in sittlichem Werstand der himmlische Besons seiner gestlischen Braut in den hohen Lederen an die Hand gesteckt/ oder vielmehr tiest in Ders huneir gedruckt/ da er zu ihr gesprochen hat: Pone me ur signa-Cant. e. 2, culum super cor toum, ut signaculum v. 6.

fuper

fuper brachium tuum : Drude mich wie ein Detschafft auf dein Sett und auf deinen Arm/ meiner niemahl

zu vergeffen.

Man itedt gemeiniglich bie Brauts und Dencf : Ring an den vierten Bins ger / weilen von demfelben ein Meders Tein biß zum DerBen geben folle/ Dars burch anzudeuten/ daß man die jenige Derson oder Sach / dero der Ring ein Angedencien ift / wohl zu Berten nemmen und ju Gemuth führen folle. Einen folden Dende Ring will ich bies mit all und jeden geift: und weltlichen/ boch und niederen Stands-Derfonen/ mit allfchuldigem Refpect an ben Bins ger fteden / auf daß fie fleißig inges benck fenen/ und fich öfftere erumeren

Der Ring ift beffen/ mas er ihnen andeutet. Der ein Augeigen Ring aber / weil er Circul rund ift/ und folgende weder einen Unfang noch

End bat / bedeutet fo mobil die gluck feelige als ungludfeelige Emigfeit : Derowegen macht ber S. Paulus und der D. Pabft Gregorius eine Umfchrifft auf diefen Ring / indem diefer faat: Momentaneum quod delectat, æternum quod cruciat : Augenblicklich ift / was ungulaflicher Weiß erlus ftiget / bingegen ewig/ was peinis get. Jener aber: Momentaneum & leve tribulationis aternum gloria pondus in nobis operatur : Unfer jettige Trubfaal/ die zeitlich und leicht ift/ schafft eine ewige und über alle Maag wichtige Berrlichfeit in uns.

Ja weilen Die Finger-Ring benen perliebten Perfonen vor anderen anges nehm und eigenthumlich fennd/ fo will ich auch diefen einen befonderen Dences Ming mit folgender Umfdrifft prælen-

Quidquid amas, prudenter ames, moderatus amando.

Alles was du liebst/ mit Bhutsams **Eeit** 

Lieb/ mit Maaf und Bicheidenbeit.

Es follen die Alte vor Zeiten nicht nur Ebelgeftein / fonbern auch Bifft in die Finger : Ring eingeschloffen has ben / um auf allen Fall felbes gleich hinein schlucken zu tonnen / wann fie etwan lebendig in die Dand ihrer Bein-

ben / und in ein groffes Ungluck ac. ges rathen folten. Alber ber obaemeldte Dende Ring ber Ewigteit baltet ges wiß tein Gifft in fich/ fondern vilmeht vertreibt er das Gunden : Gifft von bem DerBen/ nach Zeugnuß Des meis fen Sprudy8: In all Deinen Werden Becli. c. 7. gebend an beine lette Ding / fo wirft ". 40. Du nimmermebr fundigen.

### Der 3. Absat.

Bon den Kulfen des Menschen.

Je Bug/ als die lette und une Datum terfte Glieder / fennd gleichsam und bie Be bas Fundament und Grund : Saul/ber Buffen. Die das gange Gebau des menschlie den Corpers tragen und aufrecht ers halten muffen. Gie werben eigentlich bon bem Rnie an ausgetheilt in bas Schinbein/ in bas oberift Belend uns ter ben Knochen/ Baben und Suffobe Der Bug bat neun Musculos len. ober Mauflein / frafft beren er feine Bewegungen macht/ unter welchen 2. au finden/ burch die er fich frummet/ und 7. burch die er fich ausftredt. Das Schinbein aber bat auch feine besondere 11. Musculos ( Deren eigente liche Benahmfungen ben den Anaromisten zu finden sennd) durch welche es fich auf viererlen Weiß beweget/ins Dem es fich bieget / ausstrecket / ein und aus hebet. Der vordere Theil deffelben / so ohne Fleisch ist / wird Ocrea genennt/ Der hintere aber/ fo fleifchig ift / Sura 2c.

In fittlichem Werftand bedeuten Die 2, Rie erstlich die 2. Fuß des Menschen Die bedeuten die Liebe Gottes und des Nachsten/tes und des burch welche ber Menfch gleichfam zu nachften. Sott gehet / und in Dimmel auf. fteigt. Diefe 2. fittliche Buß fennd alfo miteinander verbunden ober vers gefellichafftet/ baß teiner ohne ben ans beren recht geben ober fteben tan: Die Liebe Sottes tan nicht bestehen ohne Die Lieb Des Machsten / noch Die Lieb des Nachsten für sich geben ohne die Lieb Gottes. Dit Diesen 2. Juffen muß der Menich lauffen den Weg des Devis/ und der Gebott Gottes.

Die

Die Bleichheit aber gwifden bem Ruft und Der Liebe beftebet in folgens Dem: Daß erftlich / alcidmie der Buß Das lente Blied ift, welches zur gants lichen Bolltommenheit Des menschlis chen Leibs gehöret/ also ist die Lieb Die lette boch furnebmite Tugend/ welche Dem Menfchen fein endliche und gangliche Wolltommenheit gibet. Definegen ber Apostel / nachdem er feinen Colloffonenferen unterfchiedliche Tugenden recommendirt und anbes fohlen hat / fest er bingu/ über diefes alles follen fie fid der Liebe befleiffen/ welche ift das Band der Bolltoms

fie alle abziblen. Fernere fennd geiftlicher Beig Durch bie burch die Buß zu verstehen Die Affect Bie Affecte und Unmuthungen Der Geel : Dann/ nes ober Gee gleichwie die Bug ben Leib von einem mathe Det Orth zu bem anderen herum tragen/ perfieben.

Gregorius anmerchet / indem er faat:

den : eines aber fepnd fie wegen

der Wurgel/ das ift/ der Liebe/von

der fie entfpringen/ und auf welche

Die Bebott bes Serrn fennd vils 5. Greg. in faltig wegen Vilfaltigteit ber Wers hom.

Ad Coloff. 6, 3. V. 14.

Greg, in

menbeit. Gleichwie auch Die Ruft ben Laft anberer Glieber unterftunen und tras gen muffen/ alfo übertraget Die Lieb alles. Omnia fuffert, fagt ber 21pos fel: und in fo weit übertraget ein jeder feinen Nachsten / fo vil er ihn liebet. Si amas, portas: si definis amare, definis & tolerare: mann du den Debens Menfchen liebeft/ fo gebulteft ibn: und wann du aufgoreft zu lieben/ wirft bu

auch aufhören ihne zu gedulten-Burs anderte/ fo fennd Die Bug lang mit ftarcten Bein und Nerven verfes ben/ und binterlaffen bie eingebructe Sufftapffennach fich. Auch Die mahre Lieb ift ftarct und baurhafft / Die Schwachbeit : und Bebrechlichkeiten der anderen zu übertragen: und mits bin laffet fie tieff eingedruckte Merche geichen des guten Erempels / Der gus

ten Berden nach fich.

Bum dritten/ gleichwie die Fuß ben Leib erheben oder aufrecht halten/zum Rortidreiten nothwendig / und fuge licher zu geben mit Zaben verfeben fennd / alfo thut Die Lieb Die Geel aufs recht halten / zu GOIT und Himnis lifchem erheben und erhöben: fie macht ben Menfchen fortschreiten von einer Engend gur anderen : ibunt de virtute in virtutem, durch die Bollgics bung ber 10. Gebott / welche da burch bie Baben mogen verftanden werden: bann/ gleichwie die Zähen in denen Juffen gegrundet fennd und zufammen tommen / alfo frijud die 10. Gebott in der Lieb gegrundet und vers einiget ! wie abermahl der D. groffe

alfo tragen Die Begierd und Unmuthungen die Geel von einem Ding gu dem anderen/ und/ gleichwie der ohne Buß in einem Orth unbeweglich vers blibe / also mare auch bas Gemuth gant ftill und rubig / mann es mot von seinen Unmuthungen berum getre ben wurde. Alfo fagt ausdrucklich Der Deil. Augustinus: pes meus affeclus meus, eo feror quocunque feror. Aber aleichwie Die Ruß / indem fie uns mer bie Erden betretten / gar offt bes fublet und fothig werden / und fole gende wiederum muffen gewafden und gefauberet werden. Alfo werden auch diefe fittliche Suß die Affect ot er Anmathungen gar leicht von benen irrbifchen Dingen/ wann fie denenfels ben mordentlich anhangen/bemacht: und barumen ift is nothia/ Daß matt fie offtere burch die Bug und reumis thige Baber wiederum maschen und reinigen thue. Bu diefim End aber follen fie in ber Beicht aufrichtig ents bedt werden / gleichwie man bie TuB entbloffen muß / wann man fie fleibig maschen will : gleichwie Christus jetnen Jungeren gethan bat / als er ibs nen die Buß gewaschen, und ihnen gebotten hat / Daß fie auch emander Die Buß waschen/ das ift/ die Unmuthuns gen reinigen follen.

Endlichen/ wann die Rug frumm oder fcmach fennd/ da ftehet das Ges bau des men duchen Lews auf teinem guten Grund / es fallet leicht zu Bos den. Und wann die Affect oder Deis gungen mangelhafft und verderbt fennd/ da hat das sittliche Tugend. Gebau teinen Beftand oder Dauren/ es wird leichtlich unigefturgt : gleiche Dan. c. 2.

wie jene berühmte Statua des Dicivus v. 32. &c. chedes.

chobonofors / bero obere Theil ober Glieder zwar von ftardem Metall, Die Bug aber jum Theil nur von Erden maren : und begmegen als ein Stein bom Berg berab fiel / und an Die Buß fcbluge / Da gerbrach er felbe / und Die gange Statuen fiel ju Boden. Alfo auch / wann ein Stein ber Wersuchung oder Wiberwartigfeit an die fcmache erdene Buff / ich will fagen / an die blobe und übel bestellte Affect ober Reigungen anstoft/ da verderbt und zerstöhrt er selbige gant und gar/ und wirfft famt biefem ichmachen Rundas ment das gange Tugend : Gebau gu Boden. Damit aber unfere fittliche Rug micht nur rein, sondern auch starck und daurhafft werben / follen wir fels bige falben mit bem Balfam ber 21ns bacht und mit der Morrben der Abs tödtung/ alsdann wird von uns tons nen gefagt werben: Pedes eorum pedes recti, ibre guß/ das ift/ ibre Affed fepnd recht und mobil bestellt.

Es tonnen auch noch weiters durch Barreleufh die Buß Die Arme/ Bauren und Uns thanen fepub terthanen verftanben werden. werden die Buß für die geringste oder verachtlichfte Bliber gehalten ob mohl fie den ganten Leib tragen und aufrecht erhalten/ für ihne fich vil bemühen und umlauffen muffen / obne welche er auch unformlich zu Boden lage. Much die arme Bauren und Unterthanen wers den für gering und verächtlich geschäpt/ ja offt von ihren unmilden Derren und Dbrigfeiten Schier felbft mit Buffen ges tretten: und bannoch muffen fie den meiften Laft ber Untoften tragen/ und durch ihre Mittel und Arbeit das ac meine Befen in feinem Stand und aufs recht erhalten.

Die Arme / Einfaltig : und Miders trachtige fennd im fittlichen Berftand Die Buß Chrifti : Die Buß follen Die Derren und Reiche nach dem Ereme pel Maria Magdalena waschen / falben und trudien burch troftreiche Bulffleistung und Erleichterung ibrer

Beichwerden 2c. Bofe und

Es gibt auch noch andere gar bog fadbliche und schadliche Buß/ die in das Werschein wer, derben führen: nemlich unterschiedliche Lafter / als ba fennd die Jug der Eis

R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

tel-und Uppigteit: wie gefchriebenftes het von benen Tochteren Gion/ fie fenen ftoly / und gehen mit aufgerecte tem Dalf/ mit windenden Augen/ und tretten berein auf ihren guffen flie a 3. Bider Diefe v. 16. mit folgen Tritten. bittet David zu Gott : non veniat v. 12. mihi pes superbiæ, laf mir nicht Job. c. 31. tommen den Suf der Soffart. Die Dan, c. 7. Rug des Zwitrachte und der Unemige v. 19. feit / wie auch bes Betrugs und ber Falfchheit / welche hurtig fennd zu bes trugen. Festinavit in dolo pes meus. Biber welches ber 3ob proteftirt. Die Buß bes Borns und Grimmens: wie gehabt hat jenes graufame Thier/ welches Daniel gesehen / Das eisene Bahn batte / vil fraffe und germabltet und das übrige mit guffen gertratt. Die Buß ber Beilheit : Deine Mans Jerem. e. 38. ner baben bich ins Both geftedet/ und deine guß auf einen fiblipffes rigen Weg gestoffen. Die Rug des unerfattlichen BeiBes: von welchen tan gefagt werden : bibi aquam, &laiec.37.

exficcavi vestigio pedis mei omnes ri- v. 25. vos aggerum : ich bab Waffer ges trunden/ und bab mit meinen gußs fohlen alle Waffer der Teich auss getrudnet.

Aber es gibt auch einige Menfchen/ Der Walen welche zwar von Natur der Handen erfetet bas oder Jugeren beraubt fennd / hinges gen die Gnad haben / baß fie unters fchiedliche Arbeit mit benen Buffen eben fo geschicklich als andere mit benen Danden verrichten tonnen. Weilen mun durch die Buß die Affect und Der Willen / gleichwie durch die Werck verstanden werden/ fo fage ich/ baf man auch in sittlichem Werftand Die Dand ober Werd mit denen Buffent bas ift/ mit bem Affect und Willen erfeben und ben GDIE eben fo vil Berdienft bardurch machen tonne. Dann wie jenes Spruchlein bes Does ten lautet:

Si defint vires, tamen est laudanda voluntas.

Wann man ichon kan im Werck micht vil

Ift doch loblich der gute Will. Wie es fich nach bem Aussbruch Chrifti felber flarlich gezeigt bat ben B B Dem

Urme/ Die Rug

bes gemeis

men Bees

fens.

Ezech. C. I.

¥. 7.

234

Luc. c. 21. V. 2.

fåltig.

bem geringen Opffer ber 2. Dallers lein / welche jene arme Wittib in ben Geld Raften gu Jerufalem/ indem fie nicht mehr vermochte/ eingelegt hat.

## Anhana

Bu den Fuffen.

Dem Tangen und Podagra.

Refflich wohl/ wirst du sagen/ schiein Fauft auf ein Aug. 3a/ fage ich/ ganti wohl; bann contraria juxta fe posita magis elucescunt: mann man zwen widrige Ding zusammen haltet/ Da ertennet man fie befto beffer. ift aber das Tangen / mann es in ges buhrender Daaß geschieht/ eine bem Leib nuglich , und bem Gemuth annehmliche Bewegung/ bevorab wann bes Tangenben gute Leibs Politur, Surtig . und Beschicklichkeit bargu Das Sangen tommt. Die Beif ober Art zu tans

ift unterfcbib. Ben ift vilfaltig und ungleich: es gibt lich und vilehrbare und ernsthaffte Zang/ es gibt luftige und funftliche ober harmonische! es gibt auch schadlich : und leichtfers

tige / herrifche und baurifche Tang. Das froliche Tangen betreffend/ welches ben gulaflicher Ergonlichteit benen jungen und forglofen Gemuthes ren gemein / ift eintweder der Runft oder der Natur und Lands üblicher Gewohnheit gemaß. Das erfte bes ftehet gemeiniglich im Tangen einiger Frangofischen Tangen / Die man Gavotten/ Bourreen/ Menuetten 2c. Dars ben ber funftlich : Tangende nicht nur Die Burtigfeit ber Gliebmaffen/ und Die Geschicklichkeit ber Leibes Stellung in Capriolen/ Frisirungen/ Schritten und Bendungen muß feben laffen/ fondern auch die Cadance ben ber Mus fic accurat gu halten wiffen. Das ans bere bestehet in der Beschicklichkeit/ fo Die Natur und Ubung einem gefunden wohlgemachten Corper fich hurtig zu breben/ zu fpringen / und bald mit ges schliffnen / bald mit aufpupffenden Schritten fortgurucken gegeben bat : worzu auch tommt die Dulffleiftung und Befellichafft bes Mittangenden

nach unterschiedlicher Lands : und Stands Art; bann anderst pflegt man zu tangen in Francfreich / anberft in Engelland/ Teutschland 2c. Es varirt immer eine Nation von der andes ren / was die Politur ober Stelluns gen / Berdrebungen und Figuren ans belangt 2c.

Db nun bas Tangen zuläßig und Db bas Sanunftrafflich / oder aber schadlich und gen juldig ftraffmaßig fene/ barbon wird offt und lich fepe ober vil discurirt und disputirt. Gemeis nicht. niglich fallet der Schluß dabin aus: ein ebrlicher Tant/wann er magig und inner den Schranden der Ehrbarteit

Tangen in Chren/fan niemand mebren.

gefchehe/ fene nichte Unrechte.

Aber ob und wann es in Ehren/ magig und ehrbar geschehe / bas ift ein andere Frag/ welche nicht fo leicht und lediglich zu entscheiben ift. Deis nes Erachtens gehort vil dargu/ baß ben bem Tangen tein Gefahr fene/und nichte Unrechte barmit einlauffe. Die Umstånd muß man wohl betrachten. · Quis? quid? ubi? quibus auxiliis?

cur? quomodo? quando? 3d will fagen 5. teutsche w. w. w. w. w. foll man fleißig in Dbacht nemmen (alsbann mag man wohl tangen) nemlichen wer? wie? wo? wann?

und warum man tange?

Es ift zwar ein uralte Bewohnheit Sangen ift um bas Tangen/fchon in bem alten Tes ein alter stament war es ber Brauch. Der gotte feelige Ronig David felber hat por Der 2. Reg. c. 6. Arch Sottes/als fie aus dem Dauf Dbededome in feine Stadt übertragen wurde / offentlich daber getangt und gesprungen: und dieses Tangen hat Gott gar wohl gefallen. Es haben Exodi c. 32. auch die Ifraeliter in Abmefenheit v. 6. des Monfis um das guldene Kalb herum getanhet / aber Diefes Tanpen hat GOET gar übel gefallen. Es fagt zwar der weife Salomon felber : zeeli c. z. Est tempus plangendi, & tempus sal- v.+ tandi, es gibt eine Beit zu trauren, und eine Zeit zu tangen. 3ch bores daß annoch heutiges Tags in Spas nien an vilen Orthen der Brauch fenel daß ben fürnehmen Procestionen auf

Der Baffen/ ja auch an boben Seften

Da Mil brauch Des Tangens

in der Rirden gewiffe Tanger beftellt fenen/ welche ba vil felhame Sprung Db nun Diefes Tangen machen. Gott allerdings gefällig fene / das weiß ich nicht. Landlich sittlich: aber das weiß ich wohl/ daß ungable bare Excess, Ubel und Mergernuffen wird getablet, burch das übermäßige/ frech: und aus: gelaffene Zangen gefcheben. Es ift beswegen leicht ju errathen/ bag es (ich verftehe das unehrbars und leichts fertige Tangen) feinen anderen Urhes ber als den Teufel habe. Magister Hiftoriæ scholafticæ schreibet / daß vor Beiten in Egypten der bofe Feind jum offteren in Gestalt eines Stiers aus einem Bluß berfur tommen fene / und fo bald die Egyptier Denfelben erblis det / ba haben sie ihre musicalische Inftrumenten ergriffen / und luftig aufgespihlt. Da aber habe biefer bols lifche Stier fich in die Dobe erhoben/ und allerlen feltsame Sprung gemacht/ welchem die Egyptier nachgefolget/ und ebenfalls gesprungen und getans Bet haben: mithin fene bas Tangen auffommen.

Won biefem bollifchen Tangmeifter bat gelernet Die Tochter Herodiadis, eine recht uppige und freche Tanterin/ meldemit ihrem Dupffen und Springen bem Ronig Derodes zwar gefale len/ ben D. Joannem Baptistam aber

Bilfaltiger Gar wohl und recht hat ber Deil. Chaben bes Ephrem gefchrieben : 2Bo die uppige tens wird er Saiten Spihl und freche Zang fennd/ ba ift die Finfternuß der Danner/ ber Untergang ber Beiber/ Die Traus rigteit ber Englen / und bas Jeft ber

Raft eben alfo rebet Petrarcha : Chorza jam multorum dedecorum caufa fuit &c. Das Tanten ift fcon viler Schand und Spott ein Urfach gemefen: jum öffteren bat ein ehrliche Matron ben bem Tangen ihr ichon lang errettete Ehr verlohren/ offt hat ein ungludfeeliges Dagblein ben bem Tant erlernet / was fie nicht hatte wiffen follen. Alfo ift es ber iconen Dina, einer Tochter bes Patriars chen Jacobs ergangen; bann als fie

aus Vorwis die Sichemitische Weis ber hat beimgefucht / eben als fie eis nen Tant gehalten / ba ift fie auch mitgehupfft und gefprungen: ber Gurft deffelbigen Bolck aber bat fich ben dem Tangen in fie verliebt/ und um ihre Ehr und Jungfrauschafft gebracht / worauß ein groffe Diederlag Gen. c. 34. und der Untergang Deffelben ganten Bolde erfolget ift.

Ben denen alten Nomeren fennd au unterschiedlichen Zeiten die Tanger und Tangerinen / als dem gemeinen Beefen nachtheilig/ ab. und ausges

Die Tang Boben fennd gefahrliche

schafft morden.

Schiff: Brucken / auf welchen fo manche Seelen zu Grund gehen. Deßs, wegen warnet ber weife Ecclefia- Becli. c. 9. flicus alle Mannebilder: cum faltatrice ne fis affiduus &c. fle follen nicht Gemeinschafft machen mit einer Zans Berin / Damit fie nicht burch ibr Schmeichlendes Liebkofen und anreis Bende Bebarben verführt / und gum Untergang gebracht werben. Der gedultige Job aber schreibt hiervon also: tenent tympanum & cytharam, & Job. c. 21. gaudent ad sonitum organi, ducunt in bonis dies suos, & in puncto ad inferna descendunt : sie nemmen Trummel und Sarvffen / fie mas den fich frolich bey der Orgel: Dfeif: fen/ fie bringen ihre Tag in Wobls leben au / und im Augenblick fabe ren fie ine Grab/ in die Soll binab.

Emen folden erbarmlichen Sprung hat gethan iene gottlofe Tanterin von welcher Tympius folgende erschröcklis. che Geschicht schreibet : In Dem Ders Hilloria. Bogthum Mecklenburg wohnte ein gottloge und ehebrecherische Zanterin: fie hatte im Brauch Die Taut angustellen / vorzutangen / und offt graus fam darben zu fluchen. (3Dtt/ibre Befferung erwartend/ fabe lange Beit zu/ es wolte aber teine erfolgen / fons bern vilmehr nahme fie in Lafteren gu. Einstens an St. Joannis Seft taupte fie nach ihrer Gewohnheit vor / fie zeigte ber Jugend gar argerliche Bes barden / und verhielte sich nicht aus derft/ als wann sie der höllische Feind

D wohl ein erschrödlicher Sprung!

Gg 2

Marci c. 6. v. 23. &c.

um bas Leben und ben Ropff gebracht

Teufflen.

R. P. Kobolt groß: und fleine Welt.

gedingthatte die Jugend zu verführen. Se erschiene aber gählingen auf dem Zants-Plate ein abscheulicher Zeufel vor allem Wolck/ welcher diese gottelese Zantserin angeisse/ und sie mit Zeid und Seel in die Lusst führte. Wie er sie aber empfangen und tractiet habe/ das gade ihr erbärmliches Heulen und Welflagen genugfam an Zag; dann der böse Seind truge sie öfftere rings um das Vorss, und gienge so graufam mit ihr um / daß etliche von den Anwenden vor Schröden halb tobt zu Voden gefallen.

Endlich hat der grimmige Höllen Jund die unseilige Komperin im Amgesicht alles Wolds in 4. Abeil gerischen/ und sie an 4. Eden des Worsse dum entsessichen Speciacul ausge hendt. Matthæus Tympius verbo. Vo-

luptas.

Hiftoria.

Much unweit ber Stadt Rrenburg begab es fich vor Beiten/ baf die junge Burfd einftens unter bem frenen Dime mel einen Tant hielte: Es mare alles freudig und wohl auf und die Spiels leuth lieffen fich tapffer boren/ alfo/ daß die Bauren : Music durch das gange Thal erschallete. Da aber wurde ben Tangenden angezeigt/baß der Pfarrherr mit dem Dochwurds gen Gut einen Rranden zu besuchen berben nabe / und baff man ichon bas Glodlein bore. Glodlein bin/ Glod. lein her / fagte ein verwegne Tanges rin/ mein Watter hat vil Wieh/ wels ches bergleichen Glodlein traget: mos ruber ein groffes Belachter entftunde unter ber muthwilligen Burfch/ welche ohne Scheu ben Tant hat fortgefest. Aber die Bottliche Rach verweilte fich ba nicht: es ware zwar der Lufft gang haiter und rein/ aber augenblicklich wurde er mit fdmarp und biden Bols den angefüllt / Die fich mitten von eins ander gertrennten / und bas gange fruchtbare Thal mit einem fo bauffie gen Plat: Regen überfchwemmeten/ Daf vil Menfchen und Wieh/abfonders lich die Tangende/ jammerlich zu Grund gangen fennd/ und nur etliche wenige auf benen Baumen gefunden worden. Spond. in annal. Eccles. 1348.

Ja wohl/ möchte mir ein Liebhaber bes Tangens sagen: Behüt mich Solt vor so gottlosem Tangen! ich such einftel als einen ehrlichen Gesthaß ben dem Tangen. Ich lasse spaß ben dem Tangen. Ich lasse solten es sift aber da der nächste Weg von dem ehrlichen zu einem ärgerlichen Geschaß. Ein manchemahl gehet man zum Tangen und gedenatet an nichts Böses: man gehet aber nicht mehr darvon / bis man Wöses nicht mer gedenatet / sondern auch gesehen und gethen hat.

Dingegen soll ein jede Christliche Ein gentli-Seel aus allen Arafften nach einem fürs Laufunendlich glückeelig : und erfreuliches ren Lang verlangen / von welchem die Catholische Kirch in denen Lags Zeiten einer D. Jungkrauen singet;

Quocunque pergis, virgines Sequintur, arque laudibus Post te canentes cursitant, Hymnosque dulces personant: Wo immer geht das Göttlich Lam Jungstauen ihm nachspringen: Sie loben/preisen seinen Nam/ Im Nephen liebitch fingen.

Mun wollen wir den Tang Boden Das Dodaverlaffen / und ein wenig zu dem Rran, graff ein ver-chen . Beth oder dem Labn : Geffel et fcmerebaff. nes Dodagramifchen uns begeben. in Alica. Aber behutfam und gemachlich; bann er fcbrenet fcon von weitem: nolime tangere, rubre mich nicht an : inmaffen das Podagra ein fo verdrieflicher als fcmershaffter Affect ift. Es ift ihme alles zuwider / warm und falt/ faur und fuß / hell und bunctel : es thut ihm niemand recht / er greint mit jedermann / und mag fich felber nicht. Doch ift bas Podagra in fo weit difcret, daß es einen nicht gleich ben bem Ropff nimmt / fondern es melbet fich zuerft gemeiniglich nur ben benen Buffen an (obwohlen es nach und nach auffteiget) bann es bestehet in einer bofen/faltige ober fcharpffen Feuchtige feit / bie aus benen fletschigen Theis len flieffend fich in die Gelend der Rus fen fetet/ da Gefchwulft und Schmers Ben verurfachet.

Aber was Mittels barfür? von Was Wit-Linderungs-Mittel wiffen die Derren tels barfür Medici

the zed by Google

Medici vil gu fagen : aber Dulffes Mittel miffen fie fein fauber teines.

Tollere nodosam nescit medicina podagtam.

Das ichmerehaffte Dobagran

Miemand recht curiren fan.

lib. 6. ep. 89. Der gelehrte Petrarcha fchreibet awar biervon: fi quid adversus Podagram auxilii est, totum à paupertate polcendum &c. wann es immer ein Mittel wider das Podagran gibt / so ist es Die Armuth/ fie tomme aus Noth und 2mang/ ober aus frenem Willen ber/ bas ift/ die Magig . und Gefparfam. feit im Effen und Erinden. Aber/ non omnes capiunt verbum hoc, bife Arnnen will nicht allen fcmeden: Defimegen gemeiniglich die furnehme Derren / fo einen Überfluß an Speiß und Trand haben / am Podagra leis Den/ nicht aber die arme Bauren und mubefame Dandwerckeleuth. Difem fimmet Colius ben / indem er meldet/ daß einige Reiche/ nachdem sie um Daab und Gut tommen / auch von bem Podagra fommen fenen; weil fie nemlich nicht vil mehr zu effen und gu trinden gehabt haben/ und etwas arbeiten muffen. Der bendnifche Seneca fcbreibt von ibm felber / Daß er tein anders Mittel für bas Dodagra gebraucht habe/ als einige Salben/ die Schmerken zu linderen.

Eintrafftig- und toftliche Salb/ bife und andere Schmergen zu linderen/ift/ welche ber Deil. Greg. M. vorschreibt/ und aus folgenden 3. Studen gemacht wird / nemlich aus der Erinnerung feiner Gunden / ber Peinen der Dob Ien ober bes Regfeure, und bes bite teren Lendens Chrifti / absonderlich Der fo fcmersbafft = und graufamen Annaglung der Dand und Buffen an

bas Ereut.

Bas wollen wir bann bem Patiens ten für einen Troft geben mit bloffen Worten? Ich forge mohl/ er werde gu und eben bergleichen fagen/was ber Job in feinen Schmerten gu benen/ Die ihne besucht haben / gesagt hat: nemlich/ er habe bergleichen schon offt gebort / wir fenen ihme moleft - und überlaftige Trofter / wir baben gut fas gen/ und empfinden feine Schmernen

nicht zc. Ja es ift nicht ohne: Doch muß ich ihme erftlich jenes Spruchlein Des Doeten zu Gemuth führen :

Solatium miseris socios habuisse dolorum.

Ein Troft bas Rlagen zu permeiben Ift weil auch andre also leiben.

Die Schmershaffte Bruderschafft Die Gefelle ber Wodagranifchen ift fehr groß und foaft ber abelich : es werben ba nicht leicht ichen ift groß Bauren und Dandwercheleuth einges und abelich. fchrieben / fondern gemeiniglich lauter Edelleuth / Rurften und Graffen/ Bis Schoff und Dralaten/ Das ift ja eine Ehr? Ja auch vil hochgelehrte/ und vil beiligmäßige Danner baben nicht nur fard / fondern auch fardmuthig

an bem Dobagran gelitten.

Nicephorus, mit bem Junamen Botoniares, ein groffer Surft / litte ftard am Dobagran / und hat bans noch bon bem Studieren in frenen Runften nicht abgelaffen. ein berühmter alter Poet / ungeacht feiner groffen Schmergen an bem Dos dagran behafftet / wie er von fich fel ber bezeuget / und bannoch unterlieffe er nichts/ lage der Poeteren mit groß fem Enfer ob.

21th Matthæus Aquilanus, ob wohl er an Sand und Fuffen litte/ ichaffte er bannoch zu Meapel groffen Nuben in der Philosophi und Theo-

logi.

Der D. Gregorius M. hatte auch groffe Schmerben wegen diesem Dos bagra / und Dannoch unterlieffe er nichts von feinem geiftlichen Dirtens Amt/ von feinen groß- und vilfaltigen Beschäfften. Er schreibet auch / Daß der Anconitanische Bischoff Marcellinus in feinem Dobagran Miracul gemurctet babe.

Philemon ber Sophist / ba er an Die Gebult bergleichen Rrancheit lag/ pflegte gu im Pobagra fagen: wann ich effen folle/ ba hab wendig und ich feine Dand und wann ich geben berbienftlich.

folle da hab ich teine Bug / aber gum Lenden da hab ich Dand und Ruft aes Aber ein Catholischer Christ folle in feinen Schmerten fagen : mann ich schon teine gefunde Dand und Ruß hab gum Beben oder Arbeiten/ fo bab ich Doch Rrafften genug/ burch bie

Gg 3

lib. 6. lea. antiq.

de rebus fa-

Job. c. 16. ¥. 1.

Gedult ben Dinumel zu gewinnen/und Dem Teufel zu widerfteben; Dann Die fes geschiehet vilmehr mit denen Rraff. ten des Gemuths/ als der aufferlichen Tullius Cicero lobet Poffi-Glieber. doneum, welcher/ wann bergleichen Schmergen am ftardiften aubielten/ ju fagen pflegte: bu richteft nichts aus D Schmergen! bu wirft mich nicht dahin bringen / daß ich dich für ein Ubel ertenne: wie vil mehr foll Die Chriftliche Gedult und Standhafftige feit ben uns vermögen?

Die groffe Ubelthater werben in Die Rerder gefverret/ mit eifenen Retten an Sand und Jug gefeglet/ theile daß fie abgeftrafft werden / theile baß fie Die vorige Laster nicht mehr begehen konnen. Nun handlet GOIT gant glimpffig und gnadig mit uns/ wann er einen mit dem Podagran ober ans deren Schmerken an Dand und Fuß fen bindet / und an das Beth befftet/ Die begangene Miffethaten abzubuffen/ fernere zu verhinderen / und noch das rob durch die Gedult groffe Schander Werdiensten zu sammlen.

#### Der 4. Absat.

Bon der Saut des Menschen.

Die Befdaf D'Se Haut / fo lang fie an einem les fenbeit ber Dendigen Menschen hanget/wird Cutis genennt/ wann fie aber von dem Rleisch abgezogen ist/ Exuvia: sonften auch Pellis à pellendo, weil sie die iniurias aeris, als 2Bind/ Regen und Schnee 2c. vom bloffen Leib abtreibet/ oder abhaltet. Es ist aber die Haut eigentlich die Bededung und Ubergug Des gangen Leibs: fie ift eine membrana mit ungablbaren fleinen Raffers lein gleichfam durchwürcket / zwischen welchen die tleine Schweiß Lochlein/ und auch die groffe Mus : und Eins gangs Locher, als Der Mund/ Mafen zc. fich befinden. Die Haut ift am allerdidiffen in bem Daden / in bem Rucken ichon etwas binners/ noch Dinner in ber Seiten / am allerdinnis ften aber im Angeficht / und benen Leffgen.

Ein fcone gart . und weife/ mit roth Gin fcones vermengte Daut gibt dem menfchle angenehm. chen Leib eine groffe Zierd / absondets lich macht fie em fcones lebhafftes Angeficht / und ift begwegen febr bes liebt: absonderlich wird ein solche von benen Weibsbilderen fehr ftard verlangt / also daß sie zum öffteren mit der Haut fo ihnen GDEE und die Natur im Angesicht hat wachsen las fen / nicht gufrieden fennd / fonbern durch Fleiß und Runft mit vilem Was schen und Reiben / mit falschem Uns ftrich 2c. ein fconere und gartere Daut wollen zuwegen bringen; fie wollen halt mit Gewalt icon fenn. gar life ich von einem alten Weib gu Parif in Franckreich / welche ihrer gerungleten fdwargen Daut alfo ubers brugia/ und der Schonbeit fo begierig mare/ daß fie fich entschlossen auch fo gar schinden / oder die Haut im Angesicht abziehen zu lassen/ in Hoffe nung / daß ihr ein fcone neue wach fen foll / und fie wiederum jung und fcon aussehen werbe. D wohl ein rechte Daut ja eine Daupt-Marrin!

Aber diese zu Parifi ift nicht alleis Falfder Un. nig / bergleichen Saut - und Saupt-firich ber bof-Marrinen gibt es noch ungahlbare in Beiber wird Teutschland und anderstwo / welche gescholten. zwar fo vil Dern ben weitem nicht has

ben/ daß fie ihnen die Daut im Anges ficht lieffen abschinden / nein / bas thate vil zu webe / fie fennd vil gu haidlich / und tonnen taum einen Rloh: Stich erbulten / aber mit einem falschen Anstrich wollen fie es erzwins gen / und mit Bewalt fcon werden/ ober aufe wenigft für ichon angeseben werben.

Ein manche zwar adeliche / aber fcon alte und bagliche Runtunctel/ wann fie ichon ein Ungeficht bat fo voller Runglen/ als wie ein Acter/ auf Dem man allererft gevfluget bat/wann fcon ibre Mugen trieffen / als wie 2. Diftillir-Rolben/ wann fcon ihre Nas fen ausstehet / als wie ein Grottenwerd von lauter Bimfen: Stein/ wann foon thre Wangen berab bangen als wie ein eingeschnurftes Leber / wann fie fcon Wargen bat / als mann bie Schermauß hatten aufgeworffen/wan (d)on

fcon ihr Maul aussiehet als wie ein roftiges Schloß an einer alten Rellers Thur / und die Zahn / als wie ein durchbrochner und übel zerrifiner Gare ten-Baun, fo will fie fich boch nicht ers geben/ fie will mit Gewalt aus einer Schandlichen Hecuba ein Schone Helena merden/ und noch einen Drann betoms Bu diesem End nimmt fie den Spiegel zum Gehülffen und Rathges ber / por diefem fcmuckt und bust fie fich / fie reibet / zieret / poliret und fdmieret fich, fie bemühet fich auf alle Weiß die Wunden der Saglichteit zu beilen / Die Gruben einzufullen / Die Stirn und Wangen schön zart/ glatt/ weiß und weich zu machen : bernach fommt fie erft mit einem Burneiß/ mit einem Rleifch farben Unftrich Darüber/ und verschmieret mehr baran/ als bie Daut felber werth ift / mit unterschiebs lichen Dulverlein/Bafferlein/Gafft lein/ Galblein 2c. Sie tommen mir por / als wie ein altes baufalliges Dauf / wann es wiederum neu ift angestrichen worden/ oder wie ein als ter wurmftichiger Grimpel = Raften / wann er von neuem ift gefürneißt wors den / oder / wann iche fagen darff/ als wie f. v. ein Mifthauffen / wann er mit neu-gefallnem Schnee bedectt/ Dwie fcon ift er! aber wann ein Res gen ober Sonnenschein darüber fonit/ und mafcht ihne ab/ da heißtes: pfuy wie ftinctt er.

3ch bild mir gantlich ein/ Nichts narrichers tonn fenn/ Alle wann ein icon Alte/ Und gant Ungeftalte/ Durch faliden Unftrich Schon machen will sich.

3ch bore / es fene in Welfchland ber Brauch / bag man in Bleifch Bes wolberen das Bleifch mit Raufche Gold / Blumen und Lemonis Blattes ren ausziere/ bamit es benen Rauffee ren beffer in die Augen falle, und fie Luft bargu betommen. Baft eben alfo machen es die Doffartige Dagblem auch von geringem Stand: waim fie Die Wochen hindurch mit Spinnen ober Deben etliche Grofchen gewuns nen haben / und am Countag zum Tant oder in Das 2Birthebauß ges

hen wollen / da muß ein Theil von dem Geldlein auf den Anstrich vers wendet werden / Damit fie benen juns gen Befellen gefallen mogen.

Aber boret / was ber D. Augustinus biervon baltet : ô quanta amentia est effigiem mutare natura, picturam quære? mas für ein Thorheit ift es/ daß man das wahrhaffte Original der Natur mit Farben fucht zu verandes ren! burch den Chebruch thut man amar die ebeliche Treu und Reufcheits aber burch ben betrüglichen Unftrich die Natur felber angreiffen und vers

fålfchen.

Ein anderer bewährter Scribent fagt: conspuunt quodammodo in Dei Aloysius faciem mulieres, quæ faciem stibio Novarinus liniunt, & facies adulterant, Die 2Beis thai. ber/ fo aus Doffart einen falfchen Ans ftrich brauchen/und ihre Befichter verftellen / fpenen Chrifto bem DErrn gleichsam in das Angesicht.

Bie fehr biefer Betrug Gott miße falle / das bat die ftolbe Ronigin Jezabel nur gar zu wohl mit ihrem hoche ften Schaben erfabren: indem fie auch gur Beit ber Tobts-Gefahr ihr Unges sicht mit dem Anstrich übermablets das Daupt gar eitel gezieret hat/ und fred) zum Fenfter hinauf gefehen. Aber 4 Reg. c. 9. GOET hat es geschickt / daß sie auf ben Befehl bes fleghafften Jehu auf Die Gaffen ift herab gefturtt und ihr

Corper von benen Dunden ift aufges

freffen worden / bas ware ein erfd)rods liche Straff!

Dingegen lacherlich und boch merche Ralfche wurdig ist / was ich von einem gewis Schaheit fen Frauenbild / Phrinis mit Namen/ lich entoedt life. Diefe Phrinis ware von Anges und ju fchanficht überaus schon und wohlgestalt : ben. Geschicht. als fie aber einstens in eine Befell schafft (jetiger Zeit / wo man sich/ Teutsch zu reden ichamet/ heißt mans Assembleé) fommen/worben sich ein zimmliche Anzahl des Frauenzimmers eingefunden bat/ welche alle stattlich aufgebutt und zierlich geschmuckt was ren : eine jebe aus ihnen bildete ihr trafftig ein/ daß sie aufs wenigist um etliche Loth oder Quintlein ichoner fene als die anderen. Aber Phrinis, Die von Natur nicht nur ichon / fons

dern auch argliftig ware / vermerdte gar bald daß ben denne mehriften ein Betrug darhinter stede / und ihre Schönheit nicht von der Natur / son dern nur von einem Pemsel oder sals schen Anstrick hertomme. Welches/ als ihr przyudcirlich / sie nicht wenig verdrosse.

Sie fanget also unter bem Schein einer Ruryweil ein Spiel an/ welches man Duffen nemt / indem der vers fpielende Theil unverweigerlich thun muß/ was ihme ber gewinnende auf. Wie nun die Ordnung des Bebietens an die ichone Phrinis toms men / ba fagte fie: Allo Madames, mas fie mich feben thun / bas muffen fie mir alle nachmachen. Darauf lieffe fie ihr in einem Bieß. Beden frifches Bronnen Baffer reichen / fie nahme ein fauberes tleines Tuch/ und fienge an bas Angeficht ju reiben und ju waschen / als wann fie fich lange Zeit nie gewaschen hatte / und Diefes gefcahe ohne einzigen Nachtheil ihres fconen Angefichte. Alle fie aber bas andere gefürneißte Frauengimmer ein gleiches zu thun anmahnte/ ba fennb fle gewaltig erschrocken / und wolten burchaus nicht baran; bann fie bats ten ein bofes Betriffen und gedache ten moblees murbe ihre falfche Schons beit ben Diesem Bemaffer einen ftarden Schiffbruch leiden / ober gants lich zu Grund geben: fie entschuldigs ten fich auf unterschiedliche Weiß / Die eine / fie habe einen Catharr / Die zwente/ fie habe einen Bluß in Augen/ Die britte / fie habe unlangft Bahn-Schmerten gehabt zc. bas Muneten wurde ihr Schadlich fenn. Aber alles umfonft/ die Phrinis wolte nicht auss fegen/ es mußte bedingter maffen ges mafchen fenn. Raum aber fiengen fie an bas Geficht ein wenig zu negen und zu reiben/ Da verlieffe Die schone Leib-Farb alfobald ihre Wangen / und bliebe an bem naffen Tuchlein hangen. Do ba mare es ein miserabler Aspect, ein erbarmliches Aussehen! Gie itunden da mit ihren blaichen/ mageren/ geruntleten/ wuften/ fcmarten Ges fichteren/ bag es ein Elend ware. Die

schöne Phrinis aber lachte ihr die Haut voll an / und truge den Sieg der Schönheit allein darvon. Dwe vil deschier hatten viefe gethan / wann sie an statt des salben Unstricks in dem Ungesicht; ihre Seelen mit der weißen Farb der Keinigkeit, und mit der vothen der Schömhafftigkeit gezieret hatten, welche von keinem Kegen kan abgewaschen, noch von einigem Unges witter verderbt werden.

Sonsten tan durch die menschliche Dunt die Ausselliche Conversation, der werden oder der Wendeld des Menschund vor Werd werden oder der Wendeld der Wenschund vor Werd verstanden werden: dam / gleichwie die kanden. Haut allein gesehen / die unner Theil der der Leibs von derselben verdett werden / alse werden ofstemahl die innerliche Affect, Worhaben und Ans mutdungen durch die dusserliche Wendelde alleinig unter die Ausgen sallen verdert und verdorgen; dann: Homo videt ea, que sunt in facie, Deus autem in corde: Der Wensch sieher was im Angesicht ist GDTA aber was im Derben,

Die Klugheit ber Schlangen wird in Deil. Schrifft unter anderen absonberlich in biefem gerühmt/ bag/ wann fie eraltet ist / durch ein enges Loch durchschliefft und durchdringt/ und also die alte Daut abstreifft / auf daß ihr ein neue und frifche machfe. Dies fee gefchieht aus Untrieb Der Natur/ aber aus Untrieb Der Gnad foll ge schehen/ was der Deil. Apostel Paus lus von une haben will/ wann er jagt: Expoliantes veterem hominem, in- Ad Coloff. duimini novum &c. Siebet aus den 6.3. v. 9. alten Menschen / und leget einen neuen an / folieffet in eine neue Daut/ Das ift, leget ab Die alte boje Bewohn-

beit und Gitten / und nemmet neue

bester an euch. Der Schapen Thie wie die ren/ benanntlich der Schapen/ wer- menschiebe den auf unterschiedliche Weiß gearbeis der Weiße tet und zugericht; dann erstillt der offe werfeberegt man sie mit Afchen/ auf daß fet werden. Die Haar darvon lassen: alsdann werschen ist in den Staud der gelegt / und un dem Kald eingetaucht, hernach mit Wassenschiedlich eingetaucht, hernach mit Wassenschiedlich wie den Kald eingetaucht, hernach mit Wassenschiedlich werden.

Cor

fer genett und geschwungen / lettlich mit icharpffen Defferen abgefchaben/ und alfo zu unterschiedlichem Ge brauch / absonderlich jum Schreiben wichtiger Sachen applicirt/ und in die Roniglich und Fürstliche Archiv binterlegt und aufbehalten. Eben alfo follen wir auch die Haut unferes Leibs fittlicher Weiß mit der Afchen und bem Staub/ das ift / mit der Gedachtnuß bes bitteren Tods besprengen / und einafcheren: im Waffer ber Baber bes feuchten / an dem Dolp des Creuges Christi ausdahnen / und mit dem darpffen Deffer ber Mortification allen Unflath der Gunde und Lafteren abschaben / auf daß sie tanglich und wurdig werden zu allerhand guten 2Berden / und endlich famt der Geel in die geheime Schreib-Rammer oder in das Archiv des himmlifchen Ronigs gelegt zu werden.

#### Der 5. Absatz. Bon denen Gebein des Menschen.

Die Gigen Scidaffen und bent Der Ge

Je Bebein fennb bie ftardifte und hartifte Theil Des ganten Leibs/ fo die andere ichmachere und maiche unterftugen und aufrecht erhalten/ als wie die Band und Balden in einem Bebau. Die Bein haben ihre Rahe rung von bem Blut / fo mohl als die fleischige Theil : bas Marcf in ben Beinen ift eben fo vil ale bie Bette in bem Bleifch / nemlich ein Del / fo bie Rnochen befeuchtet und erhaltet: bero Bewegung gefdieht durch die Belend und Zusammenfügung ber Beine bers mittelft ber Rerven. Ubrigens fennd Die Bebein von Ratur weiß/ durr und unempfindlich / fie verfaulen in langer Beit nicht/ fie werben weber im 2Baffer ermaicht / weber im Feur gebogen: und obwohlen fie mitten im Bleifch und Blut fich befinden/ fo verderben fie barum nicht in demfelben. 2Bas bie Menge ber fo mobi tlein als groffen Beiner in dem menfchlichen Leib anbes langt / fo fennd berfelben nach glaubs wurdiger Meinung der Derren Medicorum 247. und gwar 59. in dem R. P. Kobolt große und fleine Welt.

Daupt / 68. in bem Stamm oder Rumpff des Leibs/ 120. aber in des nen Busammenfügungen ber Daugs

Diefe Gigenschafften ber Bebein Baffliche beuten une gar füglich an Die Qualita Borfieber ten / fo Die Borfteber und Regenten/ ten werben absonderlich Die geiftliche Dbere haben burd bie Gefollen : dann fie follen erftlich die ftars bein bebitten. difte / das ift / die tugende und daurs bafftifte fenn in bem fittlichen Leib eis ner geiftlichen Communitat / oder eis nes gemeinen Wefens (gleichwie bie Bein in bem naturlichen Leib) damit fie die gemeine als schwächere unterftupen und aufrecht/ das ift/ in gutem Stand erhalten mogen: wie der Deil. Apostel Paulus fagt: debemus nos firmiores imbecillitatem infirmorum fustinere: wir/ die etwas frander fennd / follen tragen der Schwas deren Bebrechlichteit. Sie follen auch als wie die Bein weiß fenn vers mog ber Reinigkeit / durr burch bie Magigteit / fard und hart aber in ber Standhafftigfeit / und unempfindlich burch bie Gebult : fie follen niemabl permefen burch die Erägbeit: fie follen fich weder verzehren laffen burch bas Keur der Trubfal / noch erweichen burch bas Gemaffer ber Wolluften und Bemadlichkeiten.

Gerners / obwohlen Diefe fittliche Schein / Die geiftliche Worfteber und Obere mit Bleifd) und Blut / ich will fagen mit Ehren und Reichtbunien gleichfam betleibet / ober mit Bleifch und Blut / das ift / mit Blutevers mandten / nut Favoriten / Schmeiche ler und Aufwarteren umgeben sennds fo follen fie doch von denfelben fich nicht laffen verderben und einnemmen: wohl aber follen fie felbft untereinander und mit ihren Untergebnen und Mitgliedes ren burch die Strid und Band ber Lieb und Ginigfeit/ gleichwie Die Bein durch die Merven vertnupfft und verbunden fenn/ auf daß der fittliche Leib der Communitat oder Gemeind mit ben Worten des Jobs zu Gott fores chen moge: Pelle & carne vestisti me, offibus & nervis compegisti me: Dt baft mir Saut und fleifch umges jogen/ mit Bein und Aderen baft DIE

Db

bu mich gufammen gefügt. Abfons berlich follen fie angefüllt fenn mit dem Mard ber Dilbe und Butigfeit/ von welcher alle Mitglieder einen Genuß/ Rrafft und Starde empfangen: und obwohlen die Bein/ wie fcon gemelbt/ an fich felber gant bart / fo fennd fie doch von aussen mit weichem Fleisch überzogen: alfo mogen auch die Beift liche mobl ihnen felbst durch ein mas fige Strengheit des Lebens hart fenni aber anderen follen fie fich durch die Sanfftmuth gelind und glimpffig ers weisen: alebann wird man von ihnen fagen tonnen: offa vestra quasi herba germinabunt , eure Bein werben grunen wie das Gras.

Alber auch im Gegensheil können die gottiose und verstockte Sünder burch die Bein verstanden werden: dann sie kein verstanden werden: dann sie kond als wie die Bein hartigkeit und Werstockung ihres Hernens: sie lassen sich weder durch das Feur der Lieb bezwingen/ weder durch das Wasser der Gottle dem Gnaden erweichen: sie seynd dürr/ hobi und bere/ weil sie weder

einen Safft ber Anbacht / noch ein' Mard des Mitleidens und ber Gue tigteit haben: also/ bag an ihnen erfüllt wird ber Spruch bes Pfalmiften: offa mea ficut cremium aruerunt : Bal 1016 meine Gebein fennd verborret als wie v. 4. ein durres Doly / und werden gar leicht von bem Beur der bofen Begiere ben ergriffen. Sie fennb auch umges ben und fteden mitten im Bleifch und Blut / bas ift in den fleischlichen Bes gierden und Wolluften : bingegen aber fennd fle gant unempfinblich au benen guten Ermahnungen und Bufpruchen / ober unempfindlich / bas ift / ohne Mitleiben gegen benen Bes brangten und Nothlenbenben: aber gant nicht (als wie die Bebein im menschlichen Leib ) versammlet und verbunden durch die Merven und Ades ren / das ift / durch die Strick und Band ber Lieb und Ginigfeit / fons bern vilmehr tan von ihnen gefagt mers Den: dispersa sunt offa mea secus in-Pal. 140 fernum, unfere Bein fepnd gerbros v.7.

cernum, imjere Bein jepno zerbros den und zerstreuer worden bep der Sollen.



## Zas VI. Kapifel.

## Son dem Salf / Magen und Bauch/ von Bleifch und Blut des Menfchen.

Der 1. Absat.

Bon bem Salf und ber Gurgel.

Das Ampt und bie Be-

Er Half und Gurgel ist der je nige Theil/ so das Haupt und fcdafindet bet Half und übrigen Leib mit einander vertnüpffet: Mauglein zu finden / auf einer jeden Seiten 2. Die gu feiner Bemegung Dienen / und werden theils flexores, theils extensores genennt : von wels chen ein mehrere ben benen Anatomilten ju erfeben. Die Burgel ift gleichsam ein Canal ober doppletes bobles Robr / in einer crofpligen Das teri beftebend / durch eines berfelben wird die Speiß und das Trand in den Magen hinab gelaffen / burch das ans bere aber ber Lufft jum Schnauffen an fich gezogen / und von fich geges Diefer zwenfache Bugang wird von einem fleischenen Deckelein unterfchieben / welches bas Bapfflein ober Athem Bunglein genennt wurd/und die Lufft : Rohre bewahret / Damit im Schleden nichts binein falle.

Durch den Dalftonnen erftlich vers fanden werden die Drediger und geift liche Borfteber / als welche das Dets tel und Mittler feund zwischen dem Daupt und bem fittlichen Leib der ibe nen anvertrauten Rirchen ober Gemeind : und gleichwie die naturliche Speiß bem Leib durch den Dalf ober Die Gurgel zukommet / also tommet Die geiftliche Speif Des Borts GDts tes von der beilfamen Lebr/ von dem Daupt / Das ift Chrifto / Denen Glau bigen gu. Derowegen/ gleichwie ber

R. P. Kobols große und fleine Wels.

Dalf an einem hohen Ort des Leibs gesett ift / und fich gerad gegen dem Daupt erhebet / also sollen auch die Prediger und geiftliche Borfteber burch die Tugend und Geschicklichkeit über bie andere gemeine Glieder er-hobet fenn/und fich ben geraden Weg/ obne Umfchweiff auf Die Geiten / Das ift auf die Creaturen | durch die Bce trachtung und himmlische Begierden gegen GDEE erheben. Sie follen gleich fenn dem Half der geistlichen Braut in benen hohen Lieberen Sas lomonis / wo ler mit dem Thurn David und mit einem helffenbeinenen Thurn verglichen wird / bas ift boch/ gerad/ ftard und rein.

Der Half/ wann er wohl und recht bestellet ift / thut fich leichtlich biegen/ lenden und wenden auf alle Geiten/ wie es bie Noth erforderet/ und burch ibne gehet em belle laute Stimm aus. Eben alfo follen auch die Pretiger und geiftliche Borfteber nach Geffalt ber Sachen, und Erheischung ber Umftanben fich auf alle Geiten wenden/ bas ift / nach allem fich fchicen und riche ten tonnen / nach bem Exempel bes Apostels: flere cum flentibus, & gau- Rom. e. 12dere cum gaudentibus, weinen mit v. 15: den Weinenden / und frolich feyn mit Prolichen / auf baf fie allen alles werden / und alle Chrifto gewinnen. Bu bem End follen fie auch/ als wie ber Dalf eine laute / helle Stimm von fich geben/ das ift / fect und fren die Babrbeit fagen / im Predigen ftraf. fen und ermabnen / bamit fie nicht fenen canes muti, ftumme Dund/ Die fich nicht zu bellen trauen.

500 2

. Mber

Aber gleichwie / wann ein Cathar/ ober die Angina, ein Dalf: Befchwulft anfenet / ba wird ber Dalf an Dem Reben/ Schlinden und Athmen vers binberet/ er fan bie Stimm nicht mobl beraufi und die Speif nicht wohl binein bringen: Eben alfo / wann ber Prediger ober geiftliche Boriteber mangel s ober tadelhafft ift / ba toms men die Wort und Reben / ober vilmehr die Berd und Erempel nicht mobl berauf. Eben fo bart tommet Durch ihne Die Speif Der Geelen/ Die geiftliche Dabrung bem Leib und ben Bliederen feiner Gemeind oder Unter. gebnen zu: ja er tan auch felbiten nicht mobl athmen / bas ift / Den Beift der bimmlifden Gnaben an fich gieben. Bernere tan auch burch ben Dalfi

Gurgel angebeutet.

grafind Ferners tan und variation und die Gurgel ber Frag und die Gurgel ber Frag und die Schlemmeren verftanden werden; weilen alle Speif und Tranck durch biefe Straf in ben Dagen eingeführt wird / ein Schlemmer aber oder gefragiger Menfc auf nichts mehrers als auf die Bu. und Einfuhr bedacht und gefliffen ift. Defimegen auch von Pal f. v. II. folden tan gefagt werden : fepulchrum patens eft guttur corum, ibr Schlund oder Rachen ift ein offnes Grab. Dann / gleichwie ein offnes Grab alle geit parat ftebet Die Tobten : Corper auf: und einzunemmen / alfo ift ber Schlund eines Schlemmers allzeit ofe fen und bereit/ Speiß und Erand au empfangen/ er ruffet gleichfam unmer. bar laut auf : affer, affer, bring ber/ Es wird auch der Wolbring ber. luft / fo man bierauß genieffet / nire gende ale in bem Durchzug burch die Gurgel empfunden: begwegen ein ges wiffer Schlemmer einftens einen fo lans gen Half / als wie ein Kranich zu ha-ben ihm gewunschen hat / nur damit er das Roften und ben Gefchmad von Speif und Tranck langer genieffen tunte ; immaffen die gefraßige Schlems mer nicht den Rugen oder die Roths burfft/ fonbern vilmehr ben Wolluft im Effen und Trinden fuchen / von welchen ber Apostel fagt : quorum Deus venter eft, ber Bauch fepe ibr Gott / beme fie nemlich Die Zeit/ Dit tel und Rrafften aufopfferen.

Das Dinabichlinden ber Speig und des Trances verhinderet das Uthe men ober Schnauffen ; bann fo man murdlich etwas iffet ober trindt / Da tan man nicht fcnauffen ober Lufft Schopffen; meilen Die obere Deffnung Des Luft Robrs / welches gum 21the men ober Schnauffen gewidniet ift/ zugehet und geschloffen wird, gleiche wie bingegen / wann man Athem fcopfft / ber Schlund/ burd welchen Die Speif und bas Trand eingehet/ fich aufchlieffet. Daber fommt (8/ daß / waim ungefehr etwas von der Speif oder bem Erand an fatt Des Schlunds in bas Lufft, Robr ( Die gemeine Leuth beiffen es in den unreche ten Dalk) fommet / ba macht es Une gelegenheit / es nimmt ben Athem/ und mann es die Natur nicht alfobald mit Bewalt wiederum berauft ftoffen und answerffen thate / fo mußte Der Menfch verftiden ; bann er tan nicht wohl über ben zwantiaften Theil lang von einer Stund ohne Athem ober Schnauffen fenn. Eben eine folche Wilfaltiger Beschaffenheit hat es im sittlichen Schaben der Berftand : Dann bie Gefrafigteit reg. oder wolluftige Schlemmeren verbins beret/ bag ber Menfch geiftlicher Beiff nicht athmen oder Lufft ichopffen/ daß Die bimmlische Troffungen und Gnaben bes D. Geiftes nicht an fich gie ben fan / und folgende in dem übers natürlichen Leben nicht lang befteben. Dann wie der Apoftel bezeuget : ani- 1. cor. a s malis homo non percipit ea, quæ funt Spiritus: Linfinnlicher wolluftiger Menfc vernimmt nicht die Ding fo vom Beift GOttes fernd. Schon in unferen erften Elteren bat bas Effen der verbottenen Brucht den Geift des übernatürlichen Lebens ausgeloscht/ und fie famt allen Nachtommlugen des Tods schuldig gemacht. Ja auch bem zeitlichen Wohlstand ift Die Schlemmeren guwiber/ und ein Urs fach viler Rrandbeiten. Die befchwere liche Fettigfeit Des Leibs lofchet aus Die naturliche Dis / fie verftectet Die Lebens : Beifter / und vermehret die schabliche und überflußige Reuchtige teiten : fie verbinderet die nubliche Ubungen Des Leibs und Des Gemuths/ und

Ad Philip. 4 3. v. 19.

und machet gleichsam flumpff bie Scharpffe bes Berftands.

Es ift aber ber Brag und Rulleren eigentlich immoderatus appetitus cibi & porûs, wie ber Deil. Thomas von Aguin und Albertus M. lebret: Das ift / ein unordentlich : oder unmaffige Begierd zur Speiß und Trand.

Das Lafter Der Befragiateit aber wird auf funfferlen Beig begangen/ Die in folgenden Berslein beariffen

fennd:

Præproperè, lautè, nimis, arden-

ter, studiosè.

Effen g'fruhe und auserlefen/ Gar zu toftbar/ vil und gidwind/ Def Frag gewohnte Lafter find.

Auf folde Beif bat erftlich im Effen excedirt oder zu vil gethan ber Efaul indem er aus unmafiger Begierd zum Linfen-Duf feinem jungeren Bruber Jacob Die Erstgeburt um felbes vers taufft bat. Es baben excedirt bie Ifraeliter in bem Auszug von ber Eanptischen Dienstbarteit / da fie bes Manna ober Dimmel : Brode übers brufig/ fich mit gebratnen Bachtlen also angeschoppet / daß sie GDTT fcmerlich Darben belendiget haben.

Alex.ab Alex.

Es haben excedirt die Bootii, welib. s. c. 21. de bie gefraßigifte aus allen Griechen fennd gehalten worden, die fich nach Den Mablzeiten pflegten auszuleeren/ und wiederum von neuem anzufüllen: fie murben aber billich von allen Beis fen als mnung und thorrechte Leuth perachtet und verlachet.

> Es hat im Effen und Trinden ges waltig excedirt ein gewiffer Timocreon mit Namen/ welchem man befis megen folgende Grabichrifft gefest

bat:

Multa bibens tum multa vorans, malè plurima dicens

Multis, hic jaceo Timocreon Rhodius.

Bu Teutsch :

Ein Wilfraß bin ich g'wefen/ Ein Weinschlauch auch darben: Ein Schwäßer noch barneben/ Glebt bab ich wie die Sau.

Aristoxenus ift ein folder Schlems mer gewesen / daß er das Rrautele

merd zu Abends im Barten mit Dett getrandt und begoffen hat/ auf Daß es bauffiger machfe / und annehmlicher au effen fen. Ravifius. Nilæus, Der Snacufer Enrann / ale er bon benen Babrfageren vernommen bat/ baff er bald fferben merbe / Da bat er Die ubrige Lebens-Beit lediglich aufs Effen und Erinden gewendet. Idem. Aftidamas Milefius murbe pon Perfa Ariobazane zu einem reichen Gaftmabl eine gelaben / und bat alles/ was für fams mentliche Baft zubereitet mar/ alleinig aufgefreffen, Idem. Phagoift einfols ther Freffer und Sauffer gemelen baft er ben der Zafel Aureliani ein ganges Bilbichmein/ 100, Brod/ einen Dame mel und Spanferdlein in einem Zaa gerffen / auch ein gantes Schlauche Flavius Vo-Saglein 2Bein bargu getrunden bat. pihus.

Miltridates hat reiche Schandungen aufgefest benen/ fo am meiften effen und frincen tunten/ nur damit er mehr feines gleichen Schlemer baben mochte: boch bat er im Trincten alle Menichen feiner Zeit weit übertroffen.

Heraclides Pyctes ware ein unmas figer Effer und Erinder : Einige bat er zum Morgen Effen eingeladen/ ans Dere gum Mittag, und wiederum ans bere gum Racht-Effen an einem Zag/ da er allzeit mitgehalten / ja anderen es weit vorgetban bat. Nero der Ranser brachte einen Zaa und zwen gange Racht in beständigem Effen und Trinden zu. Defimegen er auch von feinen Goldaten Spott weiß Biberius Mero ift genennt worben.

drum, Mammez Cobn gefolget ift/und ungemein groß und ftarct mare/ ber aß in einem Tag 40. Pfund Bleisch/ und trande einen gangen Enmer Wein/ woben er also schwitte/ daß man mit dem aufgefangenen Schweiß einen groffen Becher anfüllen funte. Sabell. lib. 10. c. 10. Endlich in Dem These, vit. Lafter ber Schlemmeren fennd verfen: hum, a fol det alle die jenige / welche immerdar 492ienes verfluchte Befanglein anftime men / und in der That üben / nemlie dien:

Maximinus abir/ so ouf Alexan-

Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas.

Db 3

Nur

Beråbmt. ober perdrepte Frei er und Sauf-

V. 34.

Sen. c. 2 f.

246

Mur tapffer ifi / nur trinct und wibl/ Der Todt dem Luft machte End und

Der Graf und Gulleren wird befftig gefcolten und geftrafft.

Laft une boren/was bie D. Schrift und Watter darzu fagen: Væ vobis, qui faturati eftis, webe euch / die ibr voll fepd / bann ibr werdet bunges ren. Luc. c. 6. v. 24. Filius vefter, fi commessationibus vacat & luxuriæ atque conviviis, lapidibus eum obruet populus: Wann euer Gobn lebt in Schwenmerepen/Unteufch. beit und Gullerey / fo follen ibn perfteinigen alle Leuth berfelben Stadt. Deut. c. 21. v. 20. Wann fie effen und fatt und feift werben/ ba werden fie fich wenden zu andes ren Gotteren/ und ihnen bienen/ und mich lafteren / und meinen Bund fabren laffen. Deut. c. 31. v. 20. Bey nicht gefraßig in allem Schleden und fcbutte dich nicht aus auf alle Speif: bann vil effen macht franct/ burch fulleren fenno vil gefforben ac. Eccli. c. 37. v. 32. Laffet uns ehrbarlich mandlen / als am Zag / nicht in Brefferepen und Trundenbeiten 2c. ad Rom. c. 12.

· Auf gleiche Weiß reben die A. Batter : Wer der Schlemmeren Dies wm. dejeju- net / fagt der D. Ambrofius, der dient emer gar fchlimmen Frauen: bann fie ift unerfattlich / beut fullet fie fich an/ Morgen will fie ichon fo vil wiederum baben / unterdeffen faget fie aller Tu-Wann Der gend und Ehrbarfeit ab. Braft und die Rulleren überhand nime met / ba verliehrt ber Denich alles/ mas er Lobliches gethan bat : und mann man Diefem Lafter nicht Innhalt thut / fo werden alle Tugenden vertris Dann Die Schlemmeren führet & Greg. lib. ben. ungablbare Lafter wider Die Geel in Das Reld, Idem. Micmand fan die biBige Ctachel ber bofen Begierben binterhalten oder gurudhalten/ ber den allgugroffen Appeut im Effen und Trunden nicht zu magigen weiß. Gagt Innoc, de vilit, condit, humana.

Der 2. Absat.

Bon dem Magen und dem Bauch.

Er Magen ift gleichsam bie Rus Det Magen chel ober Speiß : Rammer / in fein Almpt und von welcher Die Speifen fur Die fenbeit. Nahrung Des Menfchen zubereitet werden. Dann zu miffen ift / bag/ nachdem die Speiß von denen Babnen germablen und vertäuet worden/ ba wird fie burch den Schlund in ben Magen eingeführt/ allda verdauet und in Den chylum ober fogenannten Dilche ober Nahrungs . Gafft verwandlet/ und dann ferners durch die untere Deffnung Des Magens ausgeführt: der beffer und fubtilere Ebeilendlichen in Blut und Rleifch verwandlet / Der grobere und überflußige aber in Die Excrementa ober den Auswurff vertehrt / und durch bas Gedarm pon

bem Leib ausgeftoffen. Der Magen aber ligt gleich unter bem Zwerch ober Bruft Bell und wird rechter Geits an der Leber/linds aber an dem Dils feit gemacht. wird abgetheut in den Grund oder bie Bolen / und 2. Dund : Locher : bas eine wird der Magen Mund genennt; meilen die Speifen aus der Gurgel bardurch in den Magen tommen: das andere aber Pylonus ober der Ports ner; weilen durch felbes/ als burch ein Porten die ichon vertochte und verbaute Speig in die anhangende Darm ausgelaffen wurd. Doerhalb ift der Magen enger/ unterbalb aber weiter/ raub und gerunglet over gefältlet / Die Speiß bener zu behalten als main er glatt und ichipfferig mare zc.

Der Magen gibt une durch feine mie men Befchaffenbeit in fittlichem Berftand bas Bort Bu verfteben / wie man die geiftliche and annem: Speif das ift bas Wort &Dttes men folle bes oder die geiftliche Lebr auf: und ans et fruchte.

nemmen folle. Dann/ gleichwie Der Magen allzeit parat und offen ftebets Die Speiß von dem Mund zu empfangen / und die empfangene aber nicht gleich wieder von nich giebt / fondern mit guter Weil verdauet oder pertochet, und erftlich ibm felber zu Daugen

Luc. 10. v. 16.

Josn. C. 15.

v. 7.

macht/ hernach aber auch feinen Dits gliederen austheilet / alfo folle ber Menfch allzeit fertig und bereit fteben/ das Wort GOttes von dem Mund bes Prebigers / ber an fatt GDts tes rebet (qui vos audit, me audit, ber euch anboret/ boret mich) nicht nur annemmen / fonbern auch forgfam in der Gedachtnuß behalten: fi verba mea in vobis manserint, wann meine Wort in euch bleiben / und burch reiffe Betrachtung gleichsam vertauen oder vertochen / ihme felber und ans beren die geiftliche Nahrung und Nus Ben barvon zu verschaffen. 2Bann ber Magen Die eingenommene Speiß ober Arenen nicht ben fich behaltet/ fondern gleich wiederum von fich gibt/ ba ift es ein schlimmes Beichen einer gefährlichen Rrandheit: und wann ber Menfch die gute Bufpruch und Ers mahnungen alfobald fo gleich auffer Acht und aus ber Gedachtnuß laffet/ Da ift es ein Zeichen / bag bie Geel geistlicher Beiß tranct und übel bes ftellt fene.

Wann der Magen gesund und hie tig ist / so hat er grossen kust und Appecie zum Ssen, er nimmt gern auch starct und rauhe Specien an/ und thut selbe leicht verkochen. Auch der Wensch wann er wohl bestellt / und auf die Shr Gottes und seiner See len Hord histig und begierig ist / da nimmt er gern an/ auch die harte Bes strassen/ und bie harte Bes schen/ wann ihm seine Feller/ Main gel und Verbrechen vorgehalten und

permiefen werden.

Die Verdäuung der Speisen in dem Magen/ und folgends die Nahrung wird auf unterschiedliche Weiß verhinderet: benanntlich wann der Magen verkältet/ wann er mit der Wie der Speisen überladen ist/ wann er einen Eckel oder Unwillen ab dem Essen hatze, auch die Verdäuung/ und folgends der Frucht und Nugen der gestlichen Speis/ des Worts Det tes wied verhinderet/wann der Mensch in der Liede verkaltet ist/ wann er von ibsich zund eiten Freuden und Wollusten sieden überhäufft und eingenommen ist/ wann er tenen Lust und ge-

neigten Willen gu dem geiftlichen Wefen bat 2c.

Sonften tan wohl auch in fenfu po- Der Magen litico burch ben Magen die gemeine wird mit ele Cassa pher Rente Rommer eines Bonds Companion Caffa poer Rent Rammer eines Lands Caffa ober oder Burftenthums verftanben wer- Rent-Rame ben : Dann/ gleichwie faft alle Stand mer verglie einer Provinz oder Landschafft von ihe rem Dab und Gut ein gewiffes Quantum in die gemeine Cassam eintragen und liefferen muffen / und bas gemeine Befte gu erhalten und gu beforberen fich bemuben : ber Bauremann gwar mit feinem Feld- und Acter-Bau: Der Handwercksmann mit seiner Hands Arbeit / Der Rauffmann durch feine Handelschafft/ der Soldat mit Was chen und Rechten ac. ba bingegen ber Lands-Fürft oder regierende Derr für alle Stand forgen/ und aus ber gemeis nen Caffa Die gemeine Roften beftreis ten folle / als da fennd zur Sicherheit des Lands / die Kriegs : Trouppen und Westungs Bercher unterhalten/ Die gemeine Straße und Bruden / Die Bafferleitungen und offentliche Ges bau zc. im gutem Stand erhalten: Eben alfo / fage ich / muffen die Glies ber bes menschlichen Leibs alle gufame men belffen und gefliffen fenn / baß Die nothige Lieferung von Speig und Tranct in ben Magen richtig gefchebe. Diefer aber hingegen muß auch bas Seinige thun/ er muß bie Speif vers tochen/ und bie Materi præpariren/ aus welcher bas Bleifd) und Blut formirt wird / wie auch die Lebens: Beis fter / worvon bie Blieder ihre Rrafft und Starde befommen/ bie gewohns liche Functiones zu verrichten 2c.

Diefes alles wird durch folgendes finn und lehrreiches Gedicht ertlaret. Es begab fich einstens / daß die

Es begat find einfens / vaß vie Blieder des menschlichen Leids sich des klagten und beschwederen wider dem Magen des Menschen / mit Vermelden: daß sie alle ihre gewisse Functiones oder Geschäft verrichten / und in Werschaftung der täglichen Nahrung der Speiß und des Trancks sich vilssätig bemühen müssen, lasse ihr der Wagen allein / gehe müßig / lasse ihr wohl seyn und verzehre alles in guter Russe: Der Kopss siegen wisse.

Fabul

OHE

offt speculiren und studiren / wo die nothwendige Mittel bas Effen und Trinden aufzubringen: Die Augen fagten: fie muffen in ber Dabe und in Der Weite umsehen / wo etwas ju betommen / und die Ohren gleichfalls gespannet fteben: Die Dand aber fage ten und tlagten/ fie muffen fo manchen schweren Last heben und tragen / ets was zu gewinnen/ und die Jug einen manchen bart-und fauren Eritt thun: Degwegen dem Magen mifgunftig und unwillig baben fie einhellig beschloffen thme den Dienft aufzutunden / und teis ne Speiß noch Tranck ihme zu vers fchaffen. Aber D toobl ein thorrecht und und unbesonnener Rathichlag ware biefes / Dann fo bald ber Magen nichts mehr zu effen und zu vertochen gehabt/ da wurde folgends auch tein Blut mehr von ber Leber gebracht/ teine Lebens Beifter mehr erfest / Des nen anderen Gliederen feine Rrafft und Starde mehr mitgetheilt/ fondern alles ware gant fdwach / trafftlog und erfrandet / und also mußten die Glieder mit eignem Schaden gewißis get lernen / daß ihnen an dem Wohl-frand des Magens so vil als an ihrem eignen gelegen fene.

Der Bauch ist die jenige Bole des menschlichen Leibs/ welche Die Partes nutritias ober ernabrende Theil in fich begreifft/ die Nieren/ die Blafe/ und all die jenige/ so zu der Generation bens berlen Geschlechts gewidmet sennd; barinn befindet fich aud bas Bedarm ober Ingewaid : und daher haben gemeiniglich bie fleischliche Begierd und Reigungen ihren Urfprung.

Der Bauch ift gleichsam ein Gend Brub des Unflats in dem menschlichen Leib/ in welche der Uberfluß der Speis fen von dem Magen ausgestoffen were De.

Es fan defimegen wohl durch den Bauch die Ummäßig und Unlauters feit verftanden werden: und wann ober Unlaus biefer Bauch ber fleischlichen Begier: lichkeit durch die Bernunfft / Bnad und Tugend nicht constringirt oder ingehalten / und von unzuläglichen Dingen abgehalten wird fo thut aus ibme vil Schand und Ubels entsprins

Beldes ber weise Mam wohl gen. erfennt hat / da er zu GDIT gebets ten: Aufer à me concupiscentias car- gedi. c. sq. nis: Timme hinweg von mir die v.6. Luit des Bauche. Das Widerfviel thun die jenige/ von welchen ich oben gemeldet / quorum Deus venter est, Die ihren Bauch für einen Abgott hal ten / beme sie taglich so vil Opffer schlachten / als vil Schufflen und Rannten fie ausleeren. Won welchen des weisen Manns Spruch melben: Justus comedit, & replet caulam luam, Prov. 6, 18) venter autem eorum infaturabilis est: v.25. Der Gerechte iffet und erfüllet fein Seel/ aber der Gottlofen Bauch ift uner fattlich. Biederum ber gedultige Job: Divirias, quas devora- Job. c. 20, vit, evomet, & de ventre illius ex- v.15. trahet eas Deus : Die Reichtbum/ fo er gefreffen bat/ wird er wieder ausspepen/ und GOtt wird fie aus

feinem Bauch reiffen. Go lang das Rind noch in Mints terleib liget/ und in dem Unflat ftecket/ weinet und trauret es nicht / weil es fein Elend noch nicht erkennet: wohl aber so bald es an des Tags Liecht fommt und auf die Welt gebobren Eben also ber verblendete Sunber / fo lang er in der unreinen Welt vertiefft ift und in dem Unflat der similichen Wolluften gleichsant als wie in dem Bauch feiner Mutter stecket / da gedundet er sid vergnügt und glackfeelig zu fenn: aber wann er durch die Gnab Gottes berauß gezogen und erleuchtet wird / da ertens net er es erst / und gibt GDTT die Ehr und den Dand/ mit dem Ronig David fprechend: Tu es, qui extra- Pfal. 21. xisti me de utero matris mez, bu baft mich aus meiner Mutter Leib ges

30gen.

#### Der 3. Absan.

Bon dem Fleisch des Menschen.

Aro, das Fleisch wird also genennt Der mensch-à Carie, das ist / von der Bere lichen Fleie faulung / Dann Die Faulung ift ihme iches armice alfo eigenthumlich / Daß alles Bleifch fenbent. nothwendig verfaulen muß. Das

Blench

Der Bend

bebeutet bie

terfeit.

Neisch ist jener so waich und gartliche/ jener haidlich . und empfindliche Theil Des Menschen / an welchem Die Geel in Diesem fterblichen Leben angehefft/ ja gleichsam in einem lebendigen Rerder eingeschloffen ift : welches allein fcon ertleden folte / Den Menfchen Demuthia und bebutfam zu machen.

Es solte zwar freylich das Fleisch bem Beift unterthanig und geborfam fenn / aber gar zu offt thut es wider thne rebelliren oder fich widerspenftig erzeigen/ wie es der D. Apostel Paus lus bezeuget / und auch an ihm felbiten erfahren hat: Caro concupiscit adverfus fpiritum &c. Das fleifch ges luftet wider den Beift / und der Beift wider das fleifch / fie fepnd Und wiederum : wider einander. Ad Rom. c.8. Wo ibr nach dem fleisch lebet/ fo merdet ibr fterbenmuffen: wo ibr aber durch den Beift die fleischliche Werd todtet/ fo werdet ibr leben.

Das Fleisch ift gleichsam bas Pferdt/ und der Beift oder bie Bers Aber es ift em und flattigen nunfft der Reuter. gar muthwilliges / reut- frattiges / und augleich auch icheuce Pferdt. Muth. willig und flattig ift es/ weilen es fo garn feinen Sporn / das ift / feinen Antrieb oder Linftrengung zu der Gebuhr ober Tugend / ju der Weube und Arbeit leiden will / fondern fich aus allen Kraften widerfeset / und nur immer feinen Beluften und feiner Bemadlichteit nachgeben will : Es ift trag / langfam und verdroffen gu Der Arbeit/ hugegen begierig auf Die 2Bols luften und zur Rube. Frustra percuffi filios vestros, disciplinam non receperunt, fagt Gott ben feinem Propheten Jeremia: Es ift vergebens/ daß ich eure Ainder gefchlagen bab/ fie haben die Straff nicht anges nommen, Induraverunt faciem fuam, fie baben ibre Befichter barter ges macht als ein Stein/ und die Buchs tigung nit wollen annemmen.

Ein icheues Pferdt aber ift bas muthwillige Rleift) weilen es gleichs wie ein scheues Pferdt ob einem jeden fleinen und fchlechten Ding / bas ihme gablingen auf der Straß begegnet/ entfest und erschröcken laffet/ alfo bag R. P. Kobols große und fleine Welt.

es feinen Schritt mehr für fich geben will / fondern gurud ober auf Die Geis ten fpringet / und folgende den Dieus ter/ wann er fich nicht wohl vorfiebet/ in Befahr fest abgeworffen zu werden/ ober in eine Grub ju frurgen/ alfo bas beidliche und uppige Bleisch / so bald ihme auf dem Weeg der Tugend eine Beschwernuß oder Ungemach aufstoß fet / fo bald ibm eine Trubfal od : Bidermartiafeit begegnet / ober es au einer Strengheit / ju einem Buf. Berd angehalten wird/ da fcheuet und erschricket est es will nicht mehr forts geben / fonbern weicht abseits von dem rechten Beeg / oder gehet gar guruct zu feinen gewöhnlichen Gunden und Lafteren : mithin fest es ben Reuter / bas ift / Die Geel in die grofte Gefahr abgeworffen/ oder in Die Grub des Berderbens geffürnt zu werden/ wann fie nicht das Bleifch bemeifteret und ernftlich mit benen Sporen ber Forcht und Liebe @Dttes antreibet/ und gerad auf bem rechten Weeg des Denis fortzugeben zwinget.

Der D. Emfidler und Abbt Hila- Das gletto rion will haben / daß man das Fleisch mendig mie Den Leib nicht anderft und nicht beffer ein Pferet im als einen Efel achten und halten folle. Baum gehal Bie man aber einen Efel tractirt/ Das fen und geift bekannt / man gartlet und fchmeiche ben. let ihme nicht / man laffet ihne nicht mußig geben / er muß ein manche fchwere Burbe tragen/und mit fchlech. tem Rutter verlieb nemmen : cibaria zceli. e, 32. & virga & onus afino: panis & disci- v.25. plina & opus fervo, fagt ber meife Mann : Das gutter/ ber Steden und die Burde gebort bem Bfels die Speifi die Straff und Arbeit dem Anecht. Aber ich will noch ein wenig glimpffiger mit dem Bleifch des Menschen umgehen/ und will ce ben der Gleichnuß mit dem Pferd verbleis ben laffen. Dun aber ift es nicht nur schadlich / sendern auch schimpflich/ wann der Reuter bas Pferdt nicht au dirigiren und zu bemeifteren weiß: aber noch fchadlicher und fchimpflicher ift es / wann die Geel ben Leib / bie Bernunfft bas Bleisch nicht regieren und bezwingen fan oder will/ fondern Demfelben nachgibt / und ihm zu Ges

V. 2.

Ad Coloff,

4. 5. V. 17.

Das Fleifc tit gleich ei nem muthia-Pferot.

Terem, e, 2. v. 30.

Bidem c. f. V. 30

Digitized by Google

fallen

fallen / was unrecht und schädlich ist? Aulasset. Es ware ja ein Reuter ihme selber und seinem Pferdb höchstens feind / wann er es sähe einem Pracipitio, einem tiessen Braden oder Sumpst / in welchem es zu Brund gehen wurde / zuellen/ und nicht mit Bes walt ab oder inhalten thate / und auf einen sicheren / odwohl rauh und hateren Weeg mit dem Zaum anwessen ja auch mit Streich und Ereich und Ereich und Sereich u

Eben also/wam die Seel das Zleisch durch seine bose Gelüst und Begiere den dem Untergang zweiten siehet/und siehes nicht mit Ernst von dem Weeg des Verderbens abhaltet/ und hinge gen zur Gebüst/ zur Tugend anhaltend/ auf dem zwar rauben/ aber siedend/ auf dem zwar rauben/ aber siedend/ auf dem zwar rauben/ aber siedenen Weeg des Denlis zu wanderen zwinget/ so ist sie ihrer selbst und ihres Pleisches ärgste Keindin und Werrätterin/ sie ist an bender Untergang schuldig.

Ein geiffliche Rent Schul.

Es ist auf benen Reut-Schulen an Roniglich - und Fürstlichen Dofen mit Bermunderung zu feben / mas die Runft und der Rleif eines wohlerfahrs nen Bereuters mit einem Pferdt/ als einem unvernünfftigen Thier/ ausrich. ten und zuwegen bringen fan. Die Reut Schul aber ift ber jenige Plat ober Ort / allwo die Runft zu reuten gelehrt und geubt wird : mithin ber Reuter und Das Pferdt jugleich uns terrichtet; bann/ indenie der Reuter unterwiesen wird mobl und fteiff au fie Ben/ mit einer fregen und wohlanftans Digen Politur, Die Rauft und Schens del wohl zu führen ac. ba fenet fich auch bas Pferdt in einen folchen Stand / bag es eine besondere Durtig - und Geschicklichkeit erzeiget / Die Bulff und Unweisung Des Reuters gern annimmt / Die Straff forchtet/ den Schritt/ Trab und Galopp ges wohnt und erlernet / auch hernach alle Lectiones auf gegebnes Beichen fo gut machet / daß man sich dessen in denen Reld-Schlachten oder Kriege. Gefahren/ wie auch zur Parade und prache tigem Aufzug ficher und mit Ehren bedienen fan.

Wann nun der Bereuter mit einem Pferdt fo vil zuwegen bringen tan/ fo foll ja die menschliche Seel und Bers nunfft / als ber Reuter im fittlichen Berftand auf bas Bleifch ober ben Leib nicht weniger Dube und Bleiß anwenden/ daß felbige wohl zu zahmen/ zu bandigen/ und ihme gehors fam zu machen. Bald foll fie es von gar muthwillig = und gefahrlichen Springen durch den Zügel und Zaum ber Mortification in s und abhalten: bald / wann es faul und trag ist / mit bem Sporn und ber Deitschen ber Forcht GOttes / Der Höllen / Des Regfeurs 2c. antreiben / bald burch bie Doffnung der ewigen Belohnung ans frischen und aufmunteren. Sie solle es auf alle Urt üben und lebren / wie es fich unerschrocken und boch behute fam zu verhalten habe / in Glud und Unglud / in Freud und Lend / in Go fund . und Rrandheit : auf bag fie/ die Seels ihres Pferdts / das ift, des Rleifches ober des Leibs fich im Arica ober geiftlichen Streit wiber ihre Reind/ich will fagen/ gur Beit der Bers fuchung mit Nugen und Wortheil/end. lichen aber auch ben dem himmischen Einzug mit Freuden und mit Ehren bedienen tonne.

Das gemeinisse ist / das man die Pferdt in der Volza herum tummelt/ von einem Ring oder Eircul in den andernsprengt und wendet: auch die Seel sell sich mit ihrem Pferdt dem Leid in zwerfeln Ring oder Eircul herum Dechen/ ich will sagen; in Wetrachtung der glückseligen und unglückseligen

Emiateit fleifig üben.

Wilmbehutsame Reuter sennd durch mutywillige Pferdt ums Leben tommen: Antiochus ein König / als er die Frantsofen geschlagen / und gleich auf das erbeutete Leid-Pferdt des Generals Contareti, so in dem Eressen gebliden ist / sich gesetzt hat / da ist das Pferdt gang wild und tobend mit ihme durchgangen / hat sich selber und den König gestürgt / und also den Todt seines Herrn gerochen.

Carolomannus, ein Sohn Ludovici Balbi, Rönigs in Franctreich/ hatte das Ungluck/ daß ein unstumigs laufs lauffendes Pferdt mit ihme burch ein enge und niedere Thur gefchoffen/ihme ben Half und Ruckgradt gebrochen/ und erbarmlich ums Leben gebracht Defiwegen auch der berühmte Sportia feinem Gobn Francisco Die Lehr folle gegeben haben / baß er fich niemahl auf ein hartmauliges Dferbt/ das fich nicht innhalten laßt / feten folle / maffen er felbft mit einem fols chen in einen Graben gefturst / und taum feinem Reind entrumen fene.

In bem Jahr 1491. begabe es fich/ baf Alphonius, der Cohn Joannis Des Anderten / Ronigs in Portugall / em Surft von groffen Qualitaten / furt nach feiner Bermahlung mit Ifabella, Ronigs in Dispanien Tochter / uns fern dem Bluß Tago ein biniges Pferdt gar gu frech getummlet bat : Diefes aber warffe ihn mit einem Gewalt ab/ tratte ibn gar ubel / und verwundete ihn fchwerlich an bem Daupt/ alfo/ baß er in eines armen Gifchers Dauge lein getragen / ba auf einem Strobe Sad ligend / gu unbefdhreiblichem Lepbwefen des gangen Roniglichen Dofs ben Beift aufgeben mußte. Schier ein gleiches End hat genonis men Fulio , ein Ronig ju Jerufalem/ welcher / ale er einem Dakn nachges jagt/ von dem Pferdt gefturpt und gertretten murbe. Dit einem 2Bort/ vil Reuter fennd von denen muthwillis gen Pferdten getodtet worden : aber noch unvergleichlich mehr Geelen fennd burch bas muthwillige Bleifch ju Grund gangen / indem fie ce ubers futteret und ben Bigel ihm zu weit ges laffen / mithin frech und unbandig ges macht baben.

Dieses alles hat gar wohl erkennt ber D. Apoftel Paulus / ber als ein guter und wohlerfahrner Reuter/ fem Rleich als ein muthwilliges Pferdt ge gaumet und gebanbiget bat / wie er bon fich felber bezeuget / fprechend: Corpus meum castigo, & in servitutem redigo: 3ch gaume meinen Leib / und bring ibn in die Dienfte Defigleichen auch ber D. barteit. Petrus von Alcantara, Der fein Bleifch/ feinen Leib mit vilfaltigem gaften/2Bas den und Caftenen ungemem ftreng R. P. Kobolt groß und fleine Welt,

und hart gehalten / ja einen Pact mit ibme geniacht bat / baß er ibm fein Rube in Diefem zeitlichen Leben gulafe fen und vergomen wolte / bamit es nemlichen Die ewige Rube und Breus Den famt ber Geel Defto ficherer geniefs fen moge. Eben also vil taufend ans bere Deilige benberlen Beichlechte/ Die in immermahrender ffrenger Bug. fertigfeit gelebt / und bardurch ihr Bleifch und ihre Unmuthungen ge gaumt und gebandiget haben.

Bir follen wohl Achtung geben/ baf es une nicht ergebe wie jenem Bungling/ mit welchem auch ein Pferbt lauffend worden und durchgangen ift; und als man / wo er fo fchnell binguff molle/ ihme guruffte/ fagte er: nescio, quò equus mecum velit, ich meiß nicht/ wo bas Pferdt mit mir hin will. Mein / micht alfo: Post concupiscen- Eceli. e. 18.

rias tuas non eas, rufft uns ju ber v. 30. weise Mann: Deinen bofen Begiers den und Belüften gebe nicht nach/ fonften werben fie bich jum Spott beiner geinden machen. Du wirft famt dem Pferdt/ famt bem Bleifch in Die Grub/ in den Abgrund ffurgen.

Das eigne Bleifch ift ein einheimis fcher Feund / um fo vil fchablich . und gefährlicher/ weil es unter dem Schein eines Freunds betrügt/ und ber Gees len todtliche Bunden versenet: deme nach eine Schlang in feinem Bufen ernahret / wer immer feinem Bleifc fdmeichlet / ober zu vil Frenheit ge Stattet.

2Bie Aristoreles vermerchet/ fo fennb lib. 13. 4 Die jenige Bogel/ Die einen geringen Leib ober wenig Bleifch haben / ebler und tauglicher / boch und fchnell gu fliegen/ ale die einen fchweren Leib oder vil Bleifch haben; bann biefe erheben felten und nicht weit von der Erden fich in die Dob. Eben also bie Dens fchen / fo fich von benen irdifchen greus ben und fleischlichen Beluften enthals ten / die fennd ringfertig und tauge . lich / mit bem Gemuth zu GDET und himmlischen Dingen fich zu erbes ben: Die aber / fo benenfelben anhans gen / fennd trag und fcmermuthig! und fleben gleichfam an dem Erdbos ben an: bann/ wie ber D. Augustinus 31.2 mela

melbet: Spiritus deficit, ubi caro requiescit, & ut caro mollibus, sic anima duris nutritur : mann bas Bleifc im Wolleben gunimmt/ da nimmt der Beift ab / und befindet fich übel: und gleichwie jenes burch die Zartlichkeit erhalten wird/alfe Diefer durch Strenge heit und Rauhe.

Wine fleische liche Lieb/

| 018. c. 1.

V. 14.

Aber deffen allem ungeacht / so ist ume Lieb, halt gleichwohl die fleischliche Lieb, weide guldschoder die Reigung zu bem Fleisch die ftardifte und hefftigifte unter allen 2114 muthungen: fle ift fo tieff in dem menschlichen Dernen eingewurßlet / daß man fie mit harter Dube ausreis ten und vertilgen fan. Nun aber weise ich an zu einer fleischlichen Liebs welche nicht nur zuläßig und unsträffs lich / sondern gant loblich und heilig Ich verftehe Die Lieb zu jenem Rleisch / von welchem geschrieben ste bet: Verbum caro factum est, & habitavit in nobis: Das Wort ift fleifch worden/ und hat in une ges mobnet. Dann eben darum hat bas Bottliche Bort Das menichliche Bleifth angenommen / Damit wir es lieben/ Damit wir es effen / und banut es für und leiden tonne. Lieben follen wir es: weilen es une gleich ift in der Das tur: Die Gleichheit aber givener Dins gen ift ein Ursprung und Urfach der Sympathi, oder Lieb und Meigung ge gen einander. Ja Chrutus ift unfer Rleisch und unfer Bruder: Caro & E. S. V. 30. frater nofter eft Er ift bas Saupt/ und wir fepnd Glieder feines Leibs/ und von feinem fleifch und von feis nen Bebein. Miemand aber bafs fet fein eignes fleifc. Lieben follen wir es / bas Rleifch / ober ben Leib Chrifti/ weilen er ber alleredlifte ift/ berftammet aus Roniglichem Geblut/

Ad Ephef.

241.44 v.3.ex femine David fecundum carnem. Lieben / weilen er ber Schonfte fit aus allen Menfchen Binderen : Sap. c. 8. Lieben / weilen er gant annehmlich und v. 16. holdfeelig ift, alfo daß feine Gemeins Prov. c. 8. ichafft oder Bepwohnung nichts

V. 30.

fondern freud und Luft. Gleichwie auch hingegen sein Luft und Freudift mit und ben uns zu woh: nen/ wie er von fich felber bezeuget:

Unfreundliches noch Bitteres bat/

delitiz mez esse cum fliis hominum. Ja nicht nur ben une zu wohnen/ fone bern auch für uns zu lenden ben fcmablichiffen bitteren Tod/ und an dem Creut zu fterben : Caro mea est pro mundi vira: Mein Bleifch ift für Das Leben der Welt. Aber nicht nur lieben / sondern auch effen aus lauter Lieb follen wir das Bleifch Chrifti.

Es gibt awar noch wilde Denden Maisen. in der Barbaren / Die auf nichts be Bleifd effen gieriger fennd als Menfchen-Bleich gu fepe. freffen : Bu biefem End fangen fie Die reifende Europäer auf / fchlachten fie/

tauffen und verkauffen fle als wie bas Wieh. Aber Diefes Bleifche Effen ift ein graufamer Muthwillen und muthe willige Grausamteit / Darab sich bils lich Die Matur entfegen foll. Andere effen Menfchen-Bleifch / aus bitterem Dunger und aufferfter Moth gezwure gen / wie es zu Berufalem / ais bie Stadt von Tito und Vespasiano fo hart belägeret worden/ geschehen ist/ da einige Mutteren ihre eigne Kinder geeffen haben : und Diefes Bleifd, Efe fen ware ein Greuel und ein Elend.

Noch andere Menschen : Reische Breffer giot es in fitthebem Berftaid: nemuchen Die Werlaumbder und Ehre abschneider / welche mit ihren bifigen Zahnen das Fleuch/ ich verstehe Die Ehr und guten Damen ibres Debens Men den ben dem Lifch ben benen Gafterenen jammerlich gerbeifen und gernagen / und vil arger als die aufges feste Daafen ober Copaunen transchie Ja fie fenno gleich jenem graus famen Thier / Hiena genannt / mele ches auf das Menschen Sieisch alfo begierig ift/ baß es Die Tooten Core per aus benen Graberen wiederum herauß grabet und auffrigt. Eben aifo perschonen die Ebrabschneiber auch denen Verstorbenen und längst Bes grabenen nicht / fie muffen aus benen Graberen berfur gezogen / auf die Lafel fommen und transchirt werben. Es hilfit da nichts darfür / wann es fcon heißt: jam foeter, quadriduanus eft enim, er ftindt/ bann er liet ichon 4. Tag/ ja wohl 4. Monath/ 4. Jahr im Grab; bann Diefe Duft Sinden/ Die Ebrabichneiber geben gern mit

faus

faulem Thisch als wie mit faulen Sie fchen um. Und Diefes Bleifch : Freffen ist ebenfalls gottloß und ärgerlich.

Bider dife Bleifch- Freffer oder Ehrs abschneider hat ber D. Augustinus in feinem Speiß: Zimmer ober dem Tisch folgendes Difticum mit groffen Bud). ftaben laffen verzeichnen:

Quisquis amat dictis alienam rodere famam,

Hanc mensam vetitam noverit effe fibi.

Ber auten Namen und bie Ehr Dem andern pflegt abz'fcneiden/ Rur diesen ift da tein Plat mebr/ Er foll mein Tafel meiden.

Aber bes jenigen Menfchen Bleifch effent der GOTE und Mensch zugleich / bas ift ein loblich : und beilige Sad / Die uns Catholifden Chriften nicht nur erlaubt/ fondern ben Lebens. Straff gebotten ift. Caro mea verè V. 56. & 57. est cibus, & sanguis meus verè est potus, fagt Chriftus ber DErr: Mein fleifch ift wabrhafftig ein Speift und mein Blut mabrhafftig ein Trand. Wer mein Sleift iffet/ bat das ewige Leben. Dingegen aber: Wabrlich/ wabrlich fag ich euch/ werdet ibr nicht effen von dem fleifch des Menfchen Gobns/ und trinden von feinem Blut / fo merdet ibr tein Leben in euch bas Diefes Bleifch ift cibus fortium, ein Speif der Starden / cames Regum , das fleift der Zonigen/ mie Die Schrifft redet / weilen es im Beift ftardet / Die fo es wurdig effen/ und zu Ronigen macht / bas ift / zu Beherricher über die finnliche und irrs bifche Begierd und Anmuthungen/ gleichwie bingegen unfer armfeeliges fundiges Bleift den Geift fdmachet/ und öfftermahl benen bofen Begierden unterligen macht.

### Der 4. Absab.

Non dem Blut des Menschen.

Befchaffen. beit bes State.

Jan. c. 6.

28 Blut ift ein fürtrefficher ros ther Safft oder Humor, feucht und warm gur Nahrung der Glieder

verorbnet / in welchem ber Lebense Beift feinen eigenthumlichen Sie bat. Das Blut ift auffer bem Dergentheils in benen Pulgs theils in ben anderen Aderen: jenes ift dinner/warmer und rother/ Diefes aber talter / bider und blaicher. Wann man bas Blut burch Die Distillir-Runft aufloset / ba ziebet man aus demfelben einen flüchtigen Spiritum, ber febr penetrant ift. Das Blut wird mehrentheils von der Leber ausgekocht / und flieffet alsbann m die Aberen: wann es aber aus denen Aderen in einen anderen Theil inners halb des Leibs sich ergiesset / da gehet es zusammen/oder wird gestocket/ Dann es ift mit vil Zaherlein ober garten Fäglein vermenget / ohne welche es nicht mochte in Bleifch verwandlet/ noch der Leib darvon ernahret merden. Sonft empfangt das Blut fein mehs rifte Dit von dem Hernen/ als von einem Beur: Ofen / Damit es also ers warmet in die andere entfernte Theil des Leibs gelange / und ohne welche Barme es gu feinen Berrichtungen nicht taualich wäre.

Das Blut ift bem Menfchen alfo Die Gnab nothwendig / daß er ohne Daffelbe Goffes wird Durchaus nicht leben tan : ja es ift Blut bebit gleichfam der Urfprung und eigentliche ten. 2Bobifin des Lebens/ wie geichrieben ftehet: Anima omnis carnis in languine Lev. c. 17. cit, die Geel alles fleisches | bas v.21. Leben ift in dem Blut. Und eben darum fan das Blut wohl mit der Gnad Gottes verglichen werden: als welche auch die Urfach und der Ure fprung des geiftichen Levens ift und ohne welche die menschliche Geel nothe wendig geistlicher Weiß Des Tobs fterben ning/ nach Zeugnuß des Propheten Ezechielis : Anima quæ pec- Ezech. c. 12. cavit, ipla morietur : welche Geel v.25. gefundiget / diefelbe foll fterben.

Die Effect oder Würckungen des bauffigen Bluts ober Eigenichafften eines blutreichen Menschen werden burch folgendes Berelem angezeigt:

Largus, amans, hilaris, cantans, rubeique coloris,

Belches fo vil fagen will/ bag / ber vil Blut hat/ sene hisig und roth von Angeficht/ frengebig / frolich und finns 313

reich/ ein Liebhaber und gutig. Gleich, wie nun das Blut in Dem Leib eine Din verurfachet/ eine Rothe in bem Beficht/in bem Burden eine Starde/ in dem Berftand eine Subrilitat/ in der Affection eine Zartigfeit / in ber Dand eine Frengebigfeit/ und in ber Stimm eine Lieblichteit: alfo und noch pilinehr verurfachet die Gnad GDts tes in der Seel die Bin ber Liebe in dem Angelicht/ Die Rothe der Schame bafftigteit / Die Rrafft und den Dachs bruck in benen guten Werden / Die Rlarheit ober ben Glant der Befcheis Denheit / Die Gußigkeit Der Undacht/ Die Willfahrigfeit benen Bedurfftis gen bengufpringen/ und eine annehme liche Frolichteit. Ein gutes Beblut bringtmit fich und verurfachet eine gute Constitution, ober die Befundheit Des gangen Leibs/ fie macht ihne ftard/ ansehnlich / herts und lebhafft : und Die Gnad Gottes verurfachet Die gute Befchaffenheit ber Geel/ fie gieret fie/ und gibt ihr bas übernaturliche Leben/ Schönheit / Rrafft und Starde.

Beifliche Bib thumen mer: den mit bem Bint pergliden.

Es fonnen auch durch das Blut die zeitliche Guter oder Dabichafft: und Reichthumen verstanden werben : Dann gleichwie bas naturliche Leben ohne Blut nicht befteben tan/ alfo tan man auch nicht wohl leben ohne zeitlis des Gut und Dabschafft; Degwes gen diefe Guter inegemein Mediaoder Mittel / Das ift Mittel wohl zu leben genennt werden : und gleichwie bie Menge des Blute den Leib fcon/ frisch / munter und starck machet also machen Die zeitliche Guter und Reich. thumen ben Menfchen aufehnlich, fros lich und maditig; burch foldhe Mittel tan man alles zuwegen bringen. Pecuniæ obediunt omnia.

Secli. C. 10. v. 19.

Das Gut und Gelb regiert Die Belt/

Wer feines hat / ber ift Schach matt.

Aber/wann man gar gu Blut reich ift/ da pflegt man Alber zu laffen/ man laffet durch die Deffnung einer Aber einen Theil Des überflußigen Bluts berauß / damit dem Dernen Lufft ges macht werbe/ und bas hauffige Blut Dem Menichen nicht zu eng machel

Eben alfo ber ober ihne aar perftede. vil Out und Geld bat / folle gu Zeiten Die Aberen ber Frengebigfeit eröffnen/ und den Uberfluß femer Reichtbumen unter Die Arme/Beburfftige, und ans bere gute Freund laffen ausflieffen : bann fonften wird Das überflußige Blut / oder vilmehr But und Geld ihme gar zu ftard zu Dergen bringen/ ihme das Bewissen beschweren und eng machen / ja gar verfteden / und machen / bag er nicht mehr schnaufe fen oder athmen! das ift/ temen Lufft der Gnad Gottes/ oder eines himms lischen Trofts mehr schopffen tan: Dann Die überflußige Buter und Reiche thumen verursachen Muhe und Arbeit / wann man fie fanunlet und guwegen bringt / Gorg und Rummer / Daß mans bewahre und erhalter Lend und Schmerken aber/ wann mans verliebe ret / und also laffen sie bie Reiche und Beisige niemabl ruhig ichnauffen.

Em anderes Mittel/ bas überfluf Biereide fige Blut aus bem Leib zu bringen/ift/ fennt gleich Daß an der Daut einige Blut : Egel benen Bint (feund lange fchwarte 2Burm/ Die fich) Colen. in denen Pfüßen aufhalten) aufriget/ Die das Blut herauk/ und fich fo voll anfaugen / big fie von felbsten herab fallen und zu Grund achen. Golche Blut-Egel im firtlichen Berftand gibt es nur gar zu vil: bann Blut. Egel fennd all die reiche Geibhalf / Die uns milde Obrigfeit und Derrichafften/ Geld : gierige Richter und Beamtel welche bem armen Baursmann und Unterthauen bas Blut bif auf ben letten Tropffen aussaugen/ ich will fagen / Den letten Rreuter von ibnen erpreffen. Aber Diefes gefchiebet offt zu ihrem felbst eignen / auch zeitlichen Schaden und Schand; dann wann fie fich voll angelogen / Das ift / wohl bereichet haben / fo fallen fie offt ab von ihrer Burde / von ihrem Umt und Ehren auf ben Boden berah in emen verachtlichen Stand in welchem sie von allen / Die sie vorber geplaat und gepreßt haben / verhaft und vers lacht werben.

Ein folder Blut Egel ift gewefen Gefdicht jener reiche / aber ungerechte Ebels mann/ welcher einen gewiffen D. Bis

fcoff in fein Schloß zu Gaft gelaben hat: diefer/ obwohlen ihme um nichts menigere als um Gafterenen mare/ fame gleichwohl (bamit er nemlich) keine Gelegenheit eine Geel ju gewins nen verabsaumte) und als er in dem Tafel-Zimmer vor dem Effen mit die fem Edelmann discurirte/und ber Tifch fchon gebeckt ware / ba nahm er / ber Bifchoff/ ein Ed ober abhangenben Theil von dem Tifctuch / widlet und tructet daffelbige zufammen / als wie man ein gewaschne oder naffe Leinwath auszuwinden pflegt/ und fibe Wuns ber! alfobald lieffe aus dem schneeweis fen und fonft gant trudinen Tifchtuch das helle und häuffige Blut herab. Aus diesem Wunder nahme der Bis fchoff Unlag bem Chelmann zu vermeilen/wie das meilte feiner Dabichafft ein ungerechtes/ von seinen Unterthas nen mit Gewalt erpreftes Gut fene zc. D wann heutiges Tags alles Servies oder toftbare Tifd Gerath/ fo manche fürnemme Derren aus dem von ihren Unterthanen mit Gewalt und Unrecht erpreften Beld haben machen laffen/ fo häuffiges Blut schwintes fo waren Die filberne Schufflen und guldene Bether offt fo voller Blut / als voll von Wein und Speisen.

Noch arger / als biefe Blut . Egel fennd die Blut . burftige Enrannen/ welche manchesmahl ihren Durft zu loschen grausame Blut Bader ange-

stellt baben.

Graufam

Blut Båber ben Durft

ber Tyran: nen ju ld.

fcen.

Ein foldes Blut Bab hat in gant Judaa angeftellt der Ronig Derodes/ indem er 4000. unschuldige Kindlein bat ermorden laffen. Em foldes Blut, Bad haben angeftellt die Dend. nische Ranser/ Decius, Nero, Diocletianus &c. und vil andere / welche fo vil 1000. unschuldige Chriften um Des Blaubens willen haben hinrichten laffen. Ein groffes Blut-Bad haben auch aus gerechter Werhangnuß & Dt tes zu Jerusalem 40. Jahr nach ber Creunigung Chrifti angestellt Titus und Velpalianus, als fie mit bem Romifchen Rriege, Deer die Stadt fo hart belageret/ mit Bewalt eingenom: men/ und 1100000. Juden niderges macht haben / also daß gange Bachs

lein von bem Blut burch bie Bafe fen ber Stadt geloffen / auch bie Menfchen und Pferdt tieff im Blut gewattet fennd: und ale ber 2Belts berühmte Tempel in Brand gestectt wurde / haben fich ihrer vil bemühet mit Zugieffung lauter Blute / an ftatt des Wassers/ das Feur zu loschen. Alls aber die Uberwinder mit Riders metgen ber Juden ermudet waren/und doch noch vil der Feinden übrig was ren / ba haben fie Diefelbige um einen Spott/ nemlich 30. Juden um einen Silberling vertaufft / gleichwie fie aus por den Gohn Gottes um 30. Gils Flev. Jof. de berling vom Berrather Judas Icha lib. 7. c. 16.

rioth an fich ertaufft haben.

Ein Blut. Bad und lauter Blut ber unschuldigen Rinder ift auch von des nen Arsten dem noch bendnischen Ranfer Constantino zu brauchen ges rathen worden/ um darburch von dem Ausfan / mit beme er behafftet marel gereiniget zu werben. Aber Die Deil. Apoftel/ Petrus und Paulus erichies nen ihme in der Macht, und vermahns ten ihn von biefem gottlofen Borbas ben abzuftehen / und vilmehr den D. Dabft Sylvestrum , ber megen Der Berfolgung in einer Speluncen vers borgen lag/ zu beruffen/ sich von dems felben in Dem Chriftlichen Glauben unterweisen und tauffen zu laffen: mel ches auch geschehen ift / und mithin Der Ranfer von dem Musfat Des Leibs und der Seel / das ift / dem Dendens thum ift gereiniget worden.

Ein graufames Blut: Bab haben Die neidige Juden dem unschuldigen Denland angerichtet / indem fie ibme theils burch ben blutigen Schweiß an dem Delberg / theile burch die Geifie lung und Creutigung bas Blut bif auf ben letten Tropffen ausgepreßt

haben.

In einem Blut-Bad bat bas Les ben muffen laffen Anneus Seneca, mels cher im 114ten Jahr feines Alters/ weiß nicht aus was Urfachen/ von dem Ranser Nerone ift befelcht worden! ihme felbften einen Tobt zu erwählen und anguthun. Er ließ ibm alfo felbit die Aderen öffnen/ damit er fich gleiche wohl zu todt bluten solte. Weilen

aber

ober bas erfaltete Blut bes alten und ausgemergleten Greißen nicht recht flieffen wolte/ fo bat er ein Bifft eine genommen : und weilen auch Diefes nicht operiren wolte/ und nicht funte zu seinem DerBen bringen / indem die Pori oder Lufft Löchlein seines Leibs verstopfft / und die Aberen eingestrupfft waren / da hat er sich in ein warmes Bad. Baffer gefent/ worauf die Pori alsobald sennd eröffnet worden / das Gifft hat zum Dergen gebrungen / und das Blut bauffig zu flieffen angefangen / mithin ber Todt beschleuniget worben.

Attila, ein Ronig ber Hunnen/als er in Italien guruck febren wolte/ und sich in Pannonien verbenrathete! da hat er fich die erfte Nacht nach der uns gludfeeligen Dochzeit ftard bezechet/ und zu todt geblutet; weilen in dem ftarden Schlaff bas Blut ihme fo bauffig aus ber Rafen in ben Dund und Dalg gefloffen / bag es ihne verftedt hat / the daß es jemand vere merdte / welches ein billiche Straff

Eulgal lib. 1. Des fo vilen von ihm vergofinen Mens

: 12. & Pau- fchen-Blute mare, be Diacon.

Athanaricus der Gothen Ronia/ nachbem er bie Chriften graufam verfolgt hatte / da ist ihme cas Blut so bauffig aus dem ganten Leib gefloffen/ Daß ihme fein gottlofe Geel famt Dem

humana, Blut ausgangen ift.

Die bigber Erzehlte haben ihr eige nes und frembbes Blut hauffig vergoffen. Hingegen andere haben bas Bint nicht gefparfam getrunden/ober mit bemfelben fich verschrieben und unterzeichnet ben geschwornen Werbundnuffen und bergleichen: anderes mahl haben auch die Todten: Corper Blut geschwint in Gegenwart ihrer Todtichläger.

Bant . auf. fdrepenbes

Das vergofine Blut ber unichulbig. Ermordeten hat ein gar ftarde Stim/ es fcrenet laut auf / also / daß es biß in den himmel gehort wird/ wann es Rach begehret. Also hat geschryen Das Blut Des Abels / Der von feinem Bruder Cain ist erschlagen worden: wie Gott felber bezeuget / ju bem Cain fprechend: Was baft du gee than? Die Stimm Des Bluts

febrepet gu mir von ber Erben. Wie auch das Blut des Propheten Racharia/ welcher um ber Gerechtige teit willen ift umgebracht worden zwie ichen bem Tempel und Altar. bat auch zu GOXX um Rach ge fornen bas Blut ber unschuldigen Rindlein: usquequo non vindicas Apoc. c. 6 fanguinem nostrum &c. Um Rach hat v. 10. geschrinen bas Blut Des D. Romas und Martnrers Ladislai wiber femen morderifchen Bruder Boleslaum, ins Dem Die Rirchen Maur / Die von feis nem Blut fenud angespritt worden! mit keinem Bleiß noch Dauje von Des nen Todtichlägeren haben tonnen abs gewafden werben/ fondern die immers mahrende Merdmahl Des Todte Brev. Rom fchlags verbliben fennd.

Ja auch die trucine und durre Tobs ten Beiner eines Deil. Thomæ, Herfortienliften Bifchoffs in Engelland haben durch munderbarliches und bauffiges Blutschwigen um Rach ges fchrpen / lang nach feinem Tobt / in ber Begenwart bes Golvernifden Grafens/ der diefen gottfeeligen 201 fcoff um Des Glaubens millen aufs Dergleiden Gefdich aufferift verfolgt bat. etwas hat fich auch begeben unfern pon Bien in Defterreich / ba em Defs ferichmidt von dem Geig: Teuffel ans getriben / feinen Reiß: Beibauen ers mordet bat / und in bem 28ald in ets nem dicten Geftrauß vergraben. Dlach 20. Jahren begabe es fich / baß ein abelicher Derr in berfelbigen Gegend jagte / und als feine Jagot-Hund als les Beftrauf / alle Decten und Ctaus ben burchsuchten / tamen fie eben auf den Dlan / allwo der Todten Corper bes Ermordeten vergraben ware/ welchen fie mit ben Buffen berauß fchars reten und mit ftardem Bellen ibrem Derrn zu verfteben gaben, bag etwas verborgen lage: Difer eilet herben/ und fibet mit Berwunderung den Todten Corper: weilen aber er einige Brines deffelben gar ichon und weiß befunden! nahm er etliche gu fich / und trug fie nacher Daug/ willens Danbheffter au Meffer und Gablen barauf machen au laffen. 218 er aber felbige au eben Dem Mefferschmidt / Der por 20, Jahe

Tenitus lib. 24.

7, 10,

ren in bochfter Bebeim ben Tobtichlag begangen bat/ brachte/ und diefer die Bein zu besichtigen in die Dand nahme/ da/ fibe Bunder! ift alfobald hauffiges Blut von ihnen gefloffen/ und alfo haben fie ben Thater verras then / und gleichsam überlaut wiber Beyerlinck in ihne um Rach gefchrnen/ ber auch feine Morbthat betennet hat/ und von bet theat. vitz Obrigfeit ift verurtheilt worden.

humanæ. Ein Umpel von Blut,

Endlichen life ich auch von einem leuchtenben Blut : bann ein Blut-Ampel / oder fogenannte Lebens: Rert foll durch die Chymifche Runft aus Menfchen Blut verfertiget werben/ welche nicht nur brinnet fo lang ber Menfc ben Leben ift fondern auch burd) ihren hellen ober bundlen Schein des Menschen Gemuthe und Geblute . Menderungen beutlich ans zeige. Dergleichen folle Oliverius Arto, ein Engellander / und Hieronymus Reiter, Burgermeifter zu Leipzig eine gehabt haben / welche auch ben erfolg: tem Todt diefer benden Manner aus genblicklich verlofchen fenen. Wie Jo. Hybner fchreibet in feinem curicufen Matur, und Runft, Lexico. Aber laffet uns in nachfolgendem Titul bos ren und feben / wie unvergleichlich bels ler leuchte und lauter ruffe das auf Ers den annoch mahrhafftig anwesende als lerheiliafte Geiten Blut Chrifti JEfu.

## Der 5. Absaß.

Bon dem Beil. Seiten Blut Chrifti auf Erden.

Sifferifder Bericht/ wie ber Particul bes Seil. Seiter 23 Inte Chrifti hauf Bein. garten ges tommen fepe.

218 unfer Gottliche Denland an bem D. Creut verschiden ift/ und fich bereite für die Erlofung der Belt aufgeopfferet bat / ba wolte er auch in bas Gotte, noch ben verborgenen Schat feines DerBens uns jum Beften geben. Bu biefem End ließ er gefcheben/ bag Longinus , ein Romifcher Dauptmann/ ihm fein D. Seiten biß in das Dert mit einem Speer ober Langen durchs ftach/ darauß alsobald Blut und Was fer gefloffen ift: und als die Augen bes Longini, welche gants blod und trub waren/ ungefahr damit berührt wurs den / da wurden fie fo gleich gang bell R. P. Kabelt große und fleine Welt.

und flar. Mon biefem und anderen ben der Creupiqung Christi geschebes nen Wunderwerden/ ward Longinus auch innerlich erleuchtet / also bag er Chriftum gleich offentlich für Gottes Sohn ertennt und betennt hat/ Diefe Slaubens Betanntnuß aber zu feiner Beit mit eigner Dandfdrifft/und ends lich mit Wergieffung feines Blute bes kräfftiget hat.

Das abflieffende toftbare Blut aber hat er mit einem Schwammen aufaes faft / und felben bernach in ein blepes nes Trublein ausgedruckt und fleißis Forthin gefellte et gift aufbehalten. fich zu denen Jungeren Chrifti/ von welchen er in dem Glauben unterrichs tet/ getaufft/ und famt ihnen verfolgt

morden ift.

Bald hernach wurde er neben aus beren Chriftglaubigen aus gang Jus benland vertrieben, und gelangte wuns Derbarlich über bas Deer in Italien an / allwo er mit groffen Eufer und Nugen/ absonberlich zu Mantua/ ben mabren Glauben perfundigte/ und alls geit feinen toftbaren Schap / verftebe bas S. Blut/ forgfam ben fich vermahrte.

Weilen aber auch ba ein hefftige Werfolgung wiber die Chriften ents stunde / und Longinus nunmehr zur Marter-Cron beruffen wurde / fo hat er ben theuren Werth unferer Erlos fung fürfichtig in einem blepenen Ruft lein / Diefes aber in einem boltenen/ und endlich das holtene in einem fteis nenen Gardilein eingeschloffen / und tieff in die Erden vergraben/mit nachs folgender in das blenene Trublein eins gestochnen Uberschrifft: 3ch Longinus, geweßter Sauptmann unterm Landpfleger Pilato', glaubend an Bum/ fo von Sanden unferer Goldaten gecreutiget worden/bab Diefes aus feiner Beiten geronnene Blut aufgefangen / und wegen der feind des Glaubens / fo Chriftuns latterten / an diefes Ort vergraben/ bif GOtt gefallen wird/ foldes feis nen mabren Dieneren au offenbabs

Nach wohl verforgtem biefem tofts baren Schan ift Longinus endlichen Rt unter

unter bem Landpfleger Octaviano um bes Blaubens willen enthauptet/ und ein glorreicher Martyrer worden. Won Deffen Todt an ist dieser toftbare Schat lange Zeit allen Menfchen uns bekannt und verborgen blieben / bif Das Ranserthum in Occident ift eins geführt worden : ben deffen und bes neuen Ranfers Caroli Magni gludlis chen Eingang hat ber gutige GOIT Diefen unvergleichlichen Schat burch groffe 2Bunderzeichen wiederum offens bahr gemacht. Der neue Ranfer aber hat für aut erachtet / baß ein fo wichs tige Sach von bem bochften Obers baupt ber Rirchen felbst solle unters fucht und erfundiget werden. batte desiwegen den Pabst Leo den Dritten / bag er als ein Zeug und Richter nacher Mantua / Die Wahrs beit grundlich zu erfahren / fommen mochte: welches er auch gern gethan/ und um bas Jahr 804. nacher Mans tua fich begeben bat / allwo er bie groffe Bunder felbst erfahren / und mit Mugen gefeben bat. Er erhebte bemnach biefen unendlichen Schat/ verehrte ihn / und stellte ihn mannige lich zu verehren für.

Mittler weil aber ward Italien bald pon benen Saraceneren/bald von ans beren Emporungen und ichmeren Rriegen beunruhiget / maffen unters fchiedliche Furften um bas Reich ge ftritten haben. Degwegen ift für nos thig erachtet worden / Diefes allerheis ligfte Seiten-Blut Chrifti mit Wiffen etlich weniger Perfonen wiederum in Die Erden zu vergraben. Machbem nun felbige Perfonen abgeftorben fennd / ba ift Diefer toftbare Schat abermablen lange Beit in ber Erden perborgen und unbetant gebliben / biß auf die Zeit Pabste Leo des IX. und Rapfer Deinrichs des III. unter Dero Regierung neue Miracul durch Erds bedem / himmlifche Liechter / wunders barlichen Geruch und andere Zeichen/ als wie vor Diefem Anmahnung ges than haben / den verborgnen Schat wiederum aufzufuchen.

Es ware bamahls zu Mantua ein blind = gebohrner / aber gottseeliger Mann/ Adalbero mit Nahmen; dier wurde in 3. unterschiedlichen Nachten von dem Heil. Apostel Andrea / der thme erschienen ist ermahnt / wo und wie man das H.D. Blut wiederum suchen soll / und finden werde durch Amsührung eines Blinden, deme auch dardurch das Gesicht wiederum solle gegeben werden.

Als nun ber blinde Adalbero auf Befehl bes Apostels die Sach dem D. Martiali, Damabligen Bijchoffen zu Mantua hat angezeigt/ ware bijer voll der Freuden / und thate es alfos bald bem Dabst (ber Damable in Teutschland ben dem Ranser Demrich fich aufhielte) zu wiffen: worauf ben-De/ Der Dabft und Ranfer eilends und mit Freuden neben anderen Furften und Derren nacher Mantua tich bes gaben. Allda bat Adalbero in Ges genwart biefer bochften Daupter/viler Bifcoff und Cardinalen lang gegras ben / und endlich den verborgnen Schap / welcher etlich Ellen tieff in der Erden lag/ entdecket/ und Pabft Leo denselben wurdlich erhebt: wors ben ein überaus lieblicher Geruch alle Unwesende ungemein erquicte. beilete auch die übernaturliche Strafft/ fo von dem DD. Seiten Blut auss gienge / allerhand Krancte und Prefts baffte/ beren ein überaus groffe Uns jahl von allen Orten ber zugegen ware: unter welchen auch ber blinde gebobrne Adalbero Das Augen Liecht erhalten bat.

Ben würdlicher Erhebung dieses unendichen Schatzes da alle Kranke; Krumme? Kahme? Blinde? Stummund Zaube gesund wurden; chryce ab les Wolk mit freudigen Jäher einheblig auf: Barmherbigfeit! Barmherbigteit! alle waren mit einem heiligen Erost? Schröcken und Verwunder rung erfüllt. Des anwesenden Wolks ware so vil / daß gant Mantua es nicht fassen unter/ sondern der Pahst mußte auf freyem Feld daraussen das Ampt der H. Des haten.

Aber nachdem die höchste seprliche Erhebung des P.D. Blute vollendet war/ da erhub sich ein starder Stretz wischen dem Pahst und denen Mantuaneren/ welchem Zbeil sortbin dise toffbare Schat zu vermahren und zu behalten folte anvertraut und überlaß fen werden. Der Pabft behauptete/ Diefes toffliche Rleinod gebühre nies mand anders als ihme/ bem bochften Daupt ber ganten Chriftenbeit/ und wolte es mit fic nacher Rom nems men / Die Mutter : Rirchen und furs nehmfte aus allen barmit zu gieren. Die Mantuaner bingegen famt ibrem Bifchoff wolten es durchaus nicht las fen / und widersetten fich auf alle Beiff vorgebende / baf GDIT ja felbsten klarlich ihnen vor allen andes ren Bolderen biefen Gnaben Schat beschehret und verligben babe / und felbiger ohne groffe Unbild ihnen nicht tonne entzogen werden. Endlich nach langem Streit fellte man Bebett und Rafttag an / ben Gottlichen Billen bierüber einzuholen. Es gabe auch BOIT dem Ranser in Sinn/ daß er bem Dabft und benen Mantuanes ren den folgenden guten Rath und Einschlag gegeben bat: Es folle nems lich diefer toftbare Schap im Frieden getheilt werben / weilen ia ein ieber auch mindifte Theil eines unendlichen Berthe fenel und alfo moge Rom den einen Theil empfangen/und gleichwohl Mantua den anderen behalten : mitbin habe weder die Daupte und Dutter : Rirch zu Rom fich zu betlagen/ baß fie von einer anderen in etwas übertroffen werde/ noch die ju Mantua/ bag ibr etwas ermangle. Diefer Rath und Borfdlag gefiele allen mobl / er wurde einhellig mit Freuden angenommen/ und also der gefährliche Streit aufgehoben/ ja auch bem Ranfer, als Mittler und Schiedmann, ift ein Particul Darvon verwilliget wors Den. Es nahme also der Dabst feinen Theil/ welchen er gu Rom herrlich hat eingeführt / und solle selbiger in das Sanctum Sanctorum, wo die allerheis ligfte Sachen aufbehalten werden/ überfest worden fenn. Der andere Theil wird gu Mantua annoch wurs Diglich aufbehalten gum Eroft und Rugen der Glaubigen in bem Gottes hauß / welches mehrermelbter Dabft Leo zu Chrendes DD. Bluts Chrifti/ und bes D. Apostels Andred hat ers R. P. Kobolt groß und fleine Welt.

bauen laffen / und benen Benedictines ren eingeraumt.

Der Ranfer Deinrich ichante feinen Theil/ wie billich/ bober als das gange Ranferthum, und führte ihn gum Troft und jur Benbulff all: feiner Dubefees ligfeit und Befahren überall mit fich: Endlichen aber/ ba er in bas Todtbeth fommen / verebrte und vermachte er felben feinem Freund Balduino, bem Marggraffen in Blandern. Unter bem Sout und Seegen Diefes DD. Blute regierte Balduinus fein Land und Leuth gar gludlich. Er batte auch eine Tochter / Juditha mit Dabe men / welche er Toftico, einem Ronia in Engelland vermablet bat: Tofticus aber wurde von feinem Bruder Haraldo mit Rrieg übergogen/ und ift in einer Reld. Schlacht umtommen. Juditha Die Bittib aber Betrubnuß : voll begab fich wiederum zu ihrem Deren Batter in Rlanderen / pon welchem fie endlich in seinem Todtbeth mit die fem Dochheiligen Schan um den fie fo inftandig angehalten und gebetten hat / ift beschenctet und erfreuet wors Den.

Mach Balduini Ableiben hat Guelfo ber IV. Dig Dahmens Dergog im Mordgow gedachte Juditham gur Che genommen. Es war aber Diefer Guelfo in gang Teutschland febr machtial auch neben Pipino (welcher Des groß fen Ranfere Caroli Batter gemefen) ein Stiffter des Gottebauß 2Beingars ten. Diefer entfcbloffe fich in das beis lige Land nacher Jerufalem zu reifen/ und GDET für Die erhaltene Sieg wider feine Beind zu banden. Buvos aber ift er famt feiner Bemablin Juditha in Das Clofter Beingarten foms men / und fich in bas Gebett ber Religiosen instandig befohlen / mit Bes gebren / bag / waim er auf feiner fo fchweren und weiten Reif fterben foltet fein Leib nirgends anderstwo als au Weingarten ben feinen lieben Bor El teren folte begraben werden: welches auch geschehen ift / maffen er in ber Inful Eppern geftorben / feine Bebein aber in bas Teutschland überbracht/ und in das Grab feiner Worfahrer fennd gelegt worden.

Rt 2 Ebeny

Eben / als Diefer gewaltige Burft au Weingarten feinen Abichied nabnie/ hat Juditha aus Andacht den Particul Des D.D. Seiten Blute Chrifty unter bem Abbt Walichone Dem Gottsbauß Weingarten verehrt und jugeeignet um das Jahr 1090. welches DD. Blut nicht (wie in einigen anderen Orten geschehen) aus einer consecrirten Dofti ober Erucifix-Bilb ente forungen ift/ sondern es ift das wahrs haffte/ gewiß und pure/ mit einiger anderen Materi unvermischte Blut Chrifti / welches an dem Deil. Creus aus feiner burchftochenen beiligften Diefe 2Bahrheit Seiten gefloffen ift. ift bifhero unftreitig von unterfchieds lichen Dabften nach genauer Unterfus dung ertennt / durch Zeugnuß viler Deil. Manner und bewährten Scris benten / auch durch vil Miracul und Bunderzeichen bestättiget und betraff. tiget worden.

Berehrung bes ID. Setten, Bluts Chrift in dem Clo, fter Bein, garten.

Demnach wird ba in bem Benedis ctinischen Reiche, Gottebauft Weins garten / Coftanger-Biftums in Dber-Schwaben gelegen / Diefer toftbare Schats/verftebe/ ber nahmhaffte Parficul des BB. Seiten Bluts Christi JEfu/ bereits über Die 600. Jahr gu allgemeinem Troft und Nugen der Glaubigen mit bochfter Ehrerbietige teit verwahret und aufbehalten. ift dieser Particul por wenig Jahren aus dem alten in ein neues von Erns fall und puren Gold / mit tofflichen Ebelgefteinen reichlich verfestes Befåß überfest worden / in welchem er gu feiner gewiffen Beit auf bem Altar offentlich gur Berehrung ausgefest/ und cultu latriæ angebettet / bas ift/ mit Gottlicher Chrbeweisung verebe ret wird/ auch gar offt bas Jahr bins burch jederinannialich/ bevorab benen 2Ballfahrteren und Frembden gezeigt/ und jedem insonderheit vorgewiesen/ und barab zu trinden gegeben / bas ift / ein mit dem Deil. Blut benedicirter Wein gereicht wird. Mithin ift es billich für ein beständiges Wunber zu halten / daß diefes Deil. Blut ( welches coagulirt/ ober gestocket und einer langlechten Form ift ) burch fo vil taufenbfaltiges Bewegen und

Schuttlen dannoch in so langer Zeit im geringsten nicht verstoffen, oder zu einem Staub zermahlen wird, soudern allzeit gleich und unversehrt bleibet.

Das Festum Solemne der Ersins dung des Heil. Bluts cum Missapopria & Officio Canonico wurd jährlich sub ritu duplicis primæ Classis den 1.2. Meryen / gleichwie zu Mantua / gehatten: an welchem Test der Concurs des andächtigen Wolds so groß ist/ daß gemeiniglich an selbem Tag etliche tausend Communicanten gezehlt werden/ und der Gottsdienst mit Beichtdien und der Gottsdienst mit Beichtdien und Sepeisen bis Nachmittag um 2. Uhr continuirt wird.

Die anderte Festivität / so jährlich au Ehren Diefes bochbeiligen Schapes angeftellt wird / beftebet in dem jo ges nannten folemnen D. Blut-Ritt Der allzeit am Frentag nach ber Dimmele fahrt Chrifti gebalten wird / ba neme lich bas D.D. Blut von einem Religiolen des Gottsbauß/ der von aus beren Beiftlichen begleitet wird / gu Dferd durch die umligende Felder (felbige gu benediciren) meinem Be gird von beplauffig 2. Stunden berumgeführt wird/ an 4. beftimmten Orten Der Geegen barmit gegeben / und ein langer febr frafftiger Exorcismus contra aereas poteftates &c. gesprochen wird. Diefer Rut gefchieht an eutem Bormittag, und werden etliche Stune ben barmit zugebracht / immaffen ein überaus groffe Menge bes anbachte gen Bolde fich barben einfindet/ unb gemeiniglich 4. biß 5000. Pferdt ben Diefem Ritt gezehlt werden; Dann faft alle benachbarte Derrichafften auf ets lich Deil weit schicken ihre Unterthas nen in groffer Ungably welche in Come pagnien ausgetheilt / erfchemen / mit thren Officier und Standarten/ theils auch mit Erompeten und Paucten verfeben feund: Doch ein größere Menge Wolds benberlen Gefchechts gehet zu Buß mit: Da dann alle fo wohl Reutend : als Bebende mit bes ftandigem Betten anhalten/ und we der von der Connen Din nech Res genwetter fich barvon abidbrocken lafe

Bu der Werchrung des H.D. Bluts geboret (neben ber mit Dabfflicher Authoritat errichteten / und mit groß fen Ablaffen begabten Bruberichafft) annoch die lobliche Bewohnheit/ Dag/ fo offt zu Sommers Zeit ein Dochges witter fich begiebet / wann es auch mitten in der Nacht ift / ober in einer Nacht öffter als einmahl geschiehet/ Da versammlen sich die Religiosen in ber Rirchen allwo man mit bem DD. Blut bas Wetter feegnet / und vil fcone Bebetter fpricht mit fo gutem Effect und augenscheinlicher Burs dung / baß gemeiniglich bas bebros bende Gewold fich alfobald vertheilt ober vergiebet, und denen Felberen des Gottsbaufes in ber Rachbarfchafft mit bevorftehendem Schaur ober Das gel perfchonet.

Es hat auch vor Zeiten ( als der Chriftliche Enfer noch groffer, und ber Belt- Dracht geringer ware) nicht ers mangelt an groffen Burften und Ders ren/ Die von fern baber gereißt/ bifes Bottliche Liebs . Pfand ju befuchen/ und gegenwärtig ju verehren. Wie bann Rudolphus I. als er bas Rays ferthum angetretten / perfonlich mit feiner Gemablin und Rapferlichen Rinberen auf Weingarten tommen ift/ fich und all die Seinige ba in ben Schun bes Allerhochften/ burch ben Werth des H.D. Bluts anmuthigist befohlen hat 2c. Ein mehrers von Diefem toftbaren ja unendlichen Schat wird in einem hiervon eigentlich vers fertigten Tractatlein zu erfeben fenn.

Dat 55. 3ch nenne das autrycunger Comme Blut nicht ohne Urfach offtere eis nen toftbaren Schat / inmaffen es ber fo theure/ ja unenbliche Werth unserer Erlosung ift: habemus redemptionem per sanguinem ejus. Roft bar ift es über Gilber und Gold/ non corruptibilibus auro vel argento, sed pretiofo fanguine redempti estis. Das H.B. Seiten Blut ist ein kost barer Schat / Dieweilen ein einziges Tropfflein beffelben genug mare aller Menfchen Gunden abzumafchen / Die Schulden zu bezahlen, und den Dime mel zu ertauffen : toftbarer ift es / als thefaurus infinitus hominibus, quo qui benè usi fuerint, participes facti sunt amicitiz Dei: ein unendlicher Schat denen Menfchen / Die fich beffen gebrauchen/ die werden theilbaffs tig der Liebe und freundschafft Roftbarer ift es/ als ein ØOttes. unschapbares Edelgeftein / welches der himmlische Brautigam Chriftus ber DENR aus der innerften Schats Rammer feines Gottlichen Dernens berauß genommen / und felbes feiner Gesponff der Catholischen Rirchen gum Angedenden / und zu einem fons berbaren Liebs-Beichen gefchendt und binterlaffen bat. Es wolte fich nems lichen alfo geziemen/ baß Sponfus Sanguinum, ber Blut . Brautigam feis ner geliebtiften Braut / quam acquifivit sanguine suo, die er mit feinem eignen Blut erworben bat / fein andere Arrham ober Braut- Befchend/ als eben Diefen Blut , Schat auf eine ungertrennliche Che gebe und ichende.

Es ift auch biefes D.D. Blut gleich Gin Beliche einem toftbaren fehr mohlriechenben Balfam. und beilfamen Balfam/ Die menfchliche Seel darmit zu stärcken/ und ihre tödts liche Wunden zu heilen. In Judaa oder Eanpten ift ein Balfam : Bart. lein zu finden / in welchem die Bal fam Baumlein ben ber Commer Dis muffen mit eifenen Mefferlein gefchnite ten und durchbehret werden, alebann bindet man Schaalen an Die Acftlein morein der Balfam tropffnet / Der uns terfchiedliche Rrandbeiten und 2Buns ben zu beilen tauget. Em folder Balfam Baum ift Chriffus an bem Creus / allwo er in der groften Dit ber Lieb mit eifenen Raglen und Lane Ben ift durchfchnitten und durchbobret morben / und also ift ber eblifte und toftbarifte Balfam des DD. Bluts aus feinen Bunden gefloffen / wels ches/ mann es in benen Schaglen ber andachtigen Derten aufgefangen und applicirt wird / alle auch tobtliche Arandbeit: und Bunden Der Seclen beilet. Alfo daß Chrifto dem Ges creunigten gar wohl bas Symbolum ober Die Sinnfdrifft fan jugeeignet St 3

toftbarer Schat.

s. Petri e. I.

Ephel, c. I. ¥. 7.

FGI. 48. form. 4. de Mat. Dom, werden: vulnere vulnera sano: die Wunden heilt d'Winden. Dam wie der Deil. Augustinus anmerdet/ so hat Christius also wollen stere ben/ daß er eben mit seinem Blut die Vergiesser seines Blute bat heis ein wollen: Und der H. Bernardus: Der Sohn Gottes wird gerödtet/ auf daß er mit dem tostbaren Balsam seines Bluts meine Wunden seile.

Bie Die Naturalisten vorgeben/ so werben die Schlangen unter bem Schatten bes Balfam Baums ibres Siffts beraubt / alfo / Daß fie Da nies mand ichaden tonnen: aber bie bollis fche Schlang / Die mit bem tobtlichen Gifft ber Gunden bas menfchliche Beichlecht angestedt und vergifftet bat/ wird geschwächt und aller Rraffe ten beraubt durch den Schatten/durch den Schup des sittlichen Balfams Baums/ bas ift/ Chrifti des Gecreus Bigten / indem er uns ein fo toftliche und frafftiges Bewahrungs = Mittel/ nemlich ben Balfam feines Bluts an die Dand gibt / und bardurch von Gunden und Straff befrepet.

Ein Schone Figur ober Borbebeus tung ift beffen gewesen in bem Alten Testament / Da Gott zu dem Monfi und Ifraelitischen Bold gesprochen hat: Erit fanguis vobis in fignum in adibus, in quibus eritis, & videbo fanguinem, & transibo vos, nec erit in vobis plaga dispergens, quando percussero terram Agypti : Das Blut foll euch gum Beichen fepn in benen Sauferen/ darinn ibr mobe net / damit / wann ich es fibe / vors ber gebe / und die Plag euch nicht perderbe / wann ich Egypten ftrafe fen werde. Diefe Wort fennt bem Budftabennach vermemt gewefen auf Die Rinder Ifrael in der Egyptischen Dienstbarkeit/ und geredt worden von bem Blut Des Ofterlamms, mit web dem Die Thur: Schwellen der Daufer Der Ifraeliter mußten bestrichen wers Den/ biefelbige zu unterscheiden von den Wohnungen der Egyptier / Die folgende Macht von dem Engel GDt. tes folten getobtet werden: aber geifte

licher Weiß ift es zu versteben / und wird erfüllet an benen gottfeeligen Christen; bann hic fanguis erit vobis in fignum, bas toftbare Blut des mabs ren Lamms Gottes/ das Hh. Geis ten Blut Christi IEGU / Das foll und wird euch fenn zu einem Beichen Des Denle und der Erlofung/ in domibus, in quibus eritis, wann eure Daufer / oder vilmehr eure Dernen darmit bestrichen und gezeichnet sennd/ das ift / wann ihr die ichuldige Ehrers bietung bargu traget / mann ber gute Beruch Diefes Bottlichen Balfams in euren Dernen fich ausgieffet/alebann fagt Gott ber DENA: videbo fanguinem, & transibo vos, in Ansehung Des unschuldigen Bluts und ber une endlichen Berdiensten meines Cohns will ich euch vorben gehen/ wann ich Die Gunder ftraffen werde/ da will ich eud) verschonen : Dann Christus paci- colos a 1? ficans per fanguinem crucis, five que v. co. in terris, five que in Coelis funt, der durch bas Blut feines Creuges al les gufriden ftellt / mas auf der Ers den oder im Simmel ift. Das Blut Chrifti rufft und redet beffer und bef

fere Wort, als das Blut Abelis, fagt der hochgelehrte Cornelius à Lapide, cornel. à dam jenes schrecht zu GOTT um Lap. in cap. Nach / dieses aber haltet unabläßlich lieber. an der dem himmilichen Vatter um Barmherkigfeits Gnad und Nachlass sing der Sünden.

Aber nicht nur ein Schatz und Gin beilfa-Balfam / fonbern auch ein Befund. mes Bab ber Bad ber Seelen ift bas DA Seiten. Greien. Blut Chriffi. Dann nach Zeugnuß Des Apostels: omnia pené secundum Hebn c. 9. legem in fanguine mundantur, & fine v.sa. sanguinis effusione non sit remissio: falt alles wird mit Blut dereiniget nach dem Gefat / und obne Blute vergieffen gefdiebt teine Verge Wann aber bas Blut Der Bod und Ochsen Die Unreine beiliget gu der leiblichen Remigfeit / wie vil niehr wird das Blut Christi unsere Gewiffen reinigen von den todten Berden/ zu Dienen Dem lebendigen @Dtt ? Christus JEfus / fagt ber D. Joans Apoc. C. 3. nes/bat uns geliebt und gewaschen ...

Saodi c, 12. V, 13. in seinem Blut / nemlich durch seine unendliche Werdienst / mit welchen er für unsere Sünden genug thut. Auf lies Vlies Vlies Vlies vor in den Finger-Zeig gegeben zu haben der Propher Jaias / nemlichen und den Geelen darinnen zu wassen, und den den Rusten der Sünden zu reinigen / da er und zuruffet: Lavamini mundi estote &c. Waschet euch / reinitzet euch ze.

Ein gottlofes Blut Bab/ wie oben gemelbet morben / baben Die abers glaubige Denben bem Ranfer Con-Itantino, ehe baf er ein Chrift mor ben / eingerathen / nemlich von dem Blut lauter unschuldiger Rinber: porgebend/ baf et barburch/ von bem Quefat / mit deme er behafftet mar/ murbe gereiniget merben. Aber ein vil gefünder s und frafftigeres Bab für den fo bochft fcablich als fcande lichen Ausfat der Sunden/ wird uns angewiesen in bem Blut des unschuldis gen Lamme: wie bann auch Chriffus felber fein Lenben und Blutvergieffen einen Tauff nemet. In Diefem Blut-Bad haben fich gewaschen all Die jes nige / welche der D. Evangelift 30annes in feiner beimlichen Offenbahrung gefeben bat vor dem Ehron &Dts tes fteben in groffer Glori und Derr lichteit / mit ichneeweiffen Rleideren angethan/ und Palm-Zweig in ihren Danden: und ale Die Brag ergangen: wer biefe fenen/ und mober fie tommen? Da ift Die Antwort : Hi funt, qui venerunt de magna tribulatione, & laverunt stolas suas, & dealbaverunt eas in fanguine Agni : Diefe fennd die/ fo tommen aus groffer Trubfaal / und haben ges mafchen ibre Bleiber / und weiß gemacht in dem Blut des Lamms.

Unter vil anderen Gaben der so gütigen und frengebigen Natur sennd meht die menigite so vil beilsame Wässeser und Besund Bader die man hin und wieder antrifft/ deren eine warm/ die andere talt / wiederum andere mittelmäßig/ auß ihren verborgenen Quellen/ als aus der Schoos unserer allaemeinen DRutter / bas ift / ber Erden / und gum Beften berfur fliefe fen / beren eine fur Diefe / andere für andere Buftand / Rrandbeiten und Gepreften gut und verhülfflich fennb: alfo / daß zum öffteren auch groffe Rurften und Derren von fern mit groß fer Dube und Roften gu lieb reifent um von ihren beschwerlichen Buftane ben / Affect - und Anligen befrevet gu werden offt mit gutein / offt auch ohne ermunichten Effect und Erfola: Aber was follen alle / auch trafftigs und berühmtifte Deil . Waffer und Gefund Baber fenn gegen bem ale leredlisten/ fürtreffliche und tofflichis ften Blut : Bad / welches uns jum Beffen Der Cohn Gottes Durch die Langen Des Longini aus feiner beiligiften Seiten / ja aus feinem vergotterten Dergen bat flieffen ges macht? Diefes ift ein allgemeines und unfehlbares Dulffe Mittel für alle Wunden / Krancheit : und Ans ligen ber Seelen. Es erwarmet und tublet ab zugleich : es erwarmet bie in der Liebe Gottes und des Nache ften gang laus und erfaltete DerBen und Gemuther/ es fühlet ab Die Dits der fleischlichen Begierd und Anmus thungen / es ftarctet Die Schwache in ber Tugend / es richtet auf Die / fo frumm und lahm fennd in Ubung ber guten Berden / es erleuchtet Die Blinde/ fo nicht schen/ was zu thun ober zu laffen ift zc. Dan tan fich Da ben Diefem beilfamen und beils werthen Blut : Bad Des erwunfche ten Effeas / ber guten Würckung versicheren/ man darff auch ibme zu lieb nicht weit reifen / und feine Ros ften machen / fondern es ftebet allen zu jeder Beit und überall offen / wer nur immer baffelbige will brauchens und durch die Bug und Befferung Des Lebens / burch die Liebe und bas Vertrauen ihme felber zu Nugen mas

Ein Figur Dieses hochste schabbaren Blut Bads ist gewesen jene bes ruhmte Piscina probatica , das Schwemm Teich vor dem Tempel gu

Maix c. 1. v. 16.

Apoc. c. 7. v. 13. & 14. Jerusalent in welchem alle Kranckheiten geheilt wurden / doch nur zu gewisser zeit (wann nemlich der Engel vom Himmel kam/ und das Wasserbewegte) auch nur ben einem Menschen / der alsbann der erste in selbes Wasser kam. Picina est Passio Christi, quinque porticus, quinque vulnera ejus, sagt der Hell. Antonius von Padua: das Schwenmi Teich fene das dittere Lenden und Sterben Christi. Die 5. Schwiddigen aber die Hh. funf Wunden/ aus weiden das so edle Deil-Bad des Bluts gestoffen ist/ mit so vil mehr Krasst und Fürtresslichkeit/ daß es nicht nur zu Zeiten einen Krancken/ wie jenes Schwemm-Teich/ sondern alle und allezeit an der Seel Krancke zu beilen vermag,

# Zas VII. Tapifel.

#### Von denen Aderen und Kerven/ von dem Vergen, von dem Wilk, der Leber und Gall des Menschen.

Der 1. Absay.

Bon denen Aderen und Nerven.

Der Aberen und Nerven Befchaffenheit.

De Aberen seyud jene Nöhrlein und gleichsam kleine Canal/durch welche das Blut in unterschiedliche Berl des Eeibs geführt wird. Sie werden in wergerlen Gattungen abgetheilt/nemlich in Blut-Aberen/ und in Pulße oder Schlage Aberen: jene übergeben das Blut dem Dertgen/durch der nehmen es von dem Dertgen/durch bringen es in die andere Theil des Leibs. Die Aberen entspringen theils von der Leber/ und theils von dem Dertgen/als von der Leber/ und theils von dem Dertgen/als von welchen benden auch das Blut ausgefochet wird.

Die Nerven fernd lange / hohles weich; und bewegliche Glieders innershalb durch den menschlichen Leib hin und wieder ausgestreckt / sie haben ihren Ursprung von dem Hin / zwar nicht unmittelbar / sondern vermittelft der Nucha (ist das Ort / wo des Rudgrads Marc ansanget) sie schließen den Spiritum animalem, das ist / den tierkielen den Gliederen ihre Bewegnuß Kräfften und Empfindlichteit.

Durch die Aberen und Nerven könen fittlicher Weiß verstanden werden theils die geistliche/theils weltliche Ohrigkeiten / die Prediger / Lehrer

und Worfteber : bann gleichwie bie Aberen bas Blut von Dem DerBen ober von ber Leber in fich empfangen/ aber nicht für sich allein behalten/ sonbern allen Gliederen nach Proportion und Nothdurfft getreulich mittheilen/ alfo follen Die Dbere/ Borgefente und Beiffliche Prediger der Erleuchtungen / der Tu- und weltliche gend - und Wiffenschafften / die sie Gater sollen pon GDEE empfangen oder erlernet beren mitge haben / auch andere theilhafftig mas theilt wers chen/ und felbe nicht fur fich allein bes ben. halten / nach bem Exempel des weisen Salomons/ ber von ihm felber bezeus get: Sapientiam, quam fine invidia Sap. c. 1. communico, & honestatem illius non v. 13. abscondo : Wie ich die Weißbeit unfalfc erlernet bab / alfo lebre ich fie auch andere obne Vergunit/ oder Vergelt / und verbirg ibre Ja nach dem Wurde niemand. Erempel &Dttes bes Allerhochften felber/ Der fich ober feine Bolltommen= heit allen Menschen / ja allen Ges schopffen so reichlich und frengebig ohne allen Wergelt und eignen Rugen mittheilet: inmaffen, wie das Spruch. wort ben benen Lateineren ift: omne bonum est communicativum sui, alles was gut ift/ theilet fich anderen mit/ und deswegen/ weilen GDLT uns endlich gut ift/ theilt er fich benen Creaturen auf unendliche Weiß mit. Bu einer folden frengebigen Mittheis

V. 8.

lung ermabnt und auch Chriffus in Matth. e. 10. Dem Evangelio/ fprechend : Gratis accepistis, gratis date: Umsonst babt ibes empfangen/umfonit gebts auch anberen. Bie auch der D. Apostel Detrus : Dienet einander / ein jes 1. Pet. c. 4. ber mit ber Gnad/ die er empfans gen bat. Die Belohnung aber wird barfur versprochen von bem Prophe ten Daniele, ba er fagt : Qui ad justitiam erudiunt multos, fulgebunt quasi stellæ in perpetuas æternitates : Die / fo vil gur Berechtigteit ges lebrt und gewisen baben / werden wie die Sternen icheinen immer und emialich.

> Defigleichen follen auch bie weltlie de Dbere und reiche Beamte Die Bus ter und Reichthumen / Die fie aus ber gemeinen Caffa ober Rent . Rammer empfangen haben/ nicht für fich allein behalten/ fondern (gleichwie die 21des ren bas von ber Leber und von bem Dernen empfangne Blut ) benen bes Durfftigen Mitgliederen bes fittlichen Leibs nach Nothdurfft und Proportion, nach ber Maaß Juftitiæ diftributivæ, ber austheilenden Gerechtigs feit mittheilen / felbige Glieber gu ftarden und zu erhalten.

> Sie follen fenn als wie die Bluß/ welche bie Belber burchlauffen / und mit bem Baffer / bas fie von bem Meer empfangen haben / gur Bruchts barkeit anfeuchten/ und nicht als wie Die Sees ober ftebende 2Baffer/ welche immerdar nur einnemmen/ und nichts

mehr von fich geben.

Infonderheit die Pulg- Alberen bes beuten abermahl die geifts und welts liche Obrigfeiten : Dann/ gleichwie Obrialeiten. man aus dem Schlag der Pulg-Ade ren die gute ober schlimme Constitution und Beschaffenheit des mensche lichen Leibs tan ertennen / alfo fan man aus ber Beiß zu handlen ber Oberen ben Wohl . oder Ubelftand Des fittlichen Leibs / Das ift / Der geifts lich s ober weltlichen Communicat abs nemmen.

> Wann die Dulg ordentlich gehet/ und gleichformig/ nicht ju geschwind/ and nicht zu langfam/ nicht zu ftarct/ und nicht zu fchmach/ ba ift es ein R. P. Kebelt groß und Bleine Welt,

Reichen einer auten Gefimbheit : und mann die Weiß und Manier zu bands len und zu regieren ben ber Obrigteit recht und ordentlich/ nicht zu icharpff und nicht zu mild/ nicht zu langsam und nicht zu gab / ba fanft bu urtheis len/ baf auch ber gante Leib berfelbis gen Communitat wohl bestellt und eingerichtet fene : und also hingegen 2c. bann es beift ba : Qualis Rex, talis grex, wie der Hirt, also die Heerd. Gleichwie ber Zeiger an einer Uhr/ nachdem er recht oder nicht recht ges bet/ Die innerliche gute oder schlimme Befchaffenheit des ganten Uhrwerds andeutet / also thut auch aemeinialich bie Regierungs: Art eines Oberen Die Befchaffenbeit feiner unterhabenben Gemeind andenten.

Endlichen tonnen auch noch füglich burch die Dulfi-Aberen die Bort und Reben bes Menichen verstanden wers ben : bieweilen / gleichwie die befagte Dulge Aberen ben innerlichen Buftand Des Leibs anzeigen/alfo zeigen die Wort und Reben den innerlichen Buftand des Gemuthe an: laut des gemeinen Spruchworts: Quo cor abundat, os loquitur, von wem das DerB voll ift/ von dem übergeht ber Dund. wie der weise Mann fagt: Vena virz os jufti, der Mund des Berechten ift ein lebendige Aber.

Wann nun Die Beicht Die Aber in rechter Zeit und Daag ift ein geoffnet wird / ba laffet fie bas bofe lide. und verderbte Blut berauft / und nimmt wiederum ein frisch s und ges fundes au : hingegen/ wann fie lang oder gar nicht geoffnet wird/ ba ift es offt febr fchablich / und bringt fchmere Rrancheiten Des Leibs / weilen Die bofe und corrumpirte Humores fich fammlen und vermehren zc. 21fo auch/ mann ber Mund durch die Red gu feinen Zeiten sich aufthut / da gebt das bofe corrumpirte Blut ber Guns den und Lafter heraug/ und versamms let fich ein neues gefundes Blut ber Tugenben und der Gnad Gottes! mann aber die Aber bes Munde ober ber Red befagter maffen lang ober gar nicht geöffnet wird / ba verfaulet das bose Blut / das ift / die Gund und

Lafter / und ftedet alles in bem Dens

fchen/

Die Dulfe Moeren bes ichen / in ber Seel mit einem gifftigen Eine folde gefunde und fittliche

Huflat an.

Aberlaß hat gar weißlich angestellt der reumuthige David (und alle ans bere buffertige Gunder) ba er von Dernen gesprochen bat: Peccavi Domino, ich bab gefündiget wider ben Pal, 31. v. 5. Særen. Und wiederum: Confitebor adversum me injustitiam meam Domino : Job will bem & Errn meine Uns gerechtigfeit betennen wider mich: Und fibe! alsobald ift ber gute Effect Diefer geiftlichen Aberlaß erfolget/bas bose Blut, ja das Gifft der Gunden ift/ von bem Dergen gefloffen; baun er fagt gleich barauf : Et tu remisifti iniquitarem peccati mei, Sott habe ihm die Bogheit feiner Gund vergeben. Aber es gibt vil Menfchen/ welche/ obmobl fie fich immerdar mit vilem Ef fen und Trinden anfüllen / dannoch gar felten / und in langer Zeit taum einmahl die Aber ein wenig öffnen/ und nur ein fleines Lochlein machen laffen/ ihnen einbildend/ es fene fcon genug und alles barmit ausgericht/ bas bofe Blut und alle fo lang gefamme lete ichabliche Reuchtigkeiten ober Schabliche Dit und Unreinigkeiten fenen jegund fcon alle herauß : aber nein/ fie irren fich weit/ fie folten mehr und offtere Alber laffen / fonft bleibt gemeiniglich das meifte und schlimmfte Blut noch in dem Leib / und verurs facht ihnen fcwere Rrandheiten. Eben also ift es nicht genug / daß ein fundiger Menfc) / qui iniquitatem ficuti aquam, ber die Bogbeit als wie das Waffer hinein schluckt / und immerbar Gunden mit Gunden hauffet/ in langer Zeit/ etwan das gante Jahr nur eins ober zwenmabl ein tleine geifts liche Aberlaß anstelle / ich will fagen/ tury und obenhin beichte / fondern es muß öfftere und beffer gefcheben / fons ften bleibt noch vil schlimmes Blut das hinten/ bie argfte Broden bleiben ftes chen / die ihme werden das Dert abs stossen.

Hingegen/ wann man gar zu offt und vil zu Ungeiten aberlaffet / ba ift es fchadlich / Die befte Lebens Beifter und das befte Blut geben berauß/ es

Schmachet Die Matur / und Schabet ber Befundheit. Alfo auch / wann man gar zu offt und vil / zu Unzeiten oder au meit den Mund eröffnet / und au vil Wort herauß laffet/ ba flieget ber Beift ber Undacht aus / man verlett bas Bewiffen / und ichabet ber Bes fundbeit ber Seelen. Allo mabr ift/ mas geschrieben stehet: mors & vita Prov. c. 18.

in manibus linguz , das Leben und v. 21. der Todt flebet in der Sand der Jungen : nachdem man fie nemlich wohl oder übel braucht und anwendet.

Bas die Merven anbelangt/ fo mos Bildoff und gen auch burch diese wohl die Bischoff Praiaten burch und geiftliche Borfteber verftauden bie Nerven werben / als welche in Chrifto von angedeutet. dem Romischen Wabst / als wie die Nerven von dem Dirn und von der · Nuncha ausgeben/ ober ben Urfprung ibres Gemalts und ihrer Authorität haben. Die Nerven des Leibe haben fpiritum animalem, ben thierlichen Beift in fich : aber Diefe fittliche Derven des geiftlichen Leibs der Rirchen/ nemlich Die Bifchoff und Pralaten follen vilmehr den Spiritum vitalem, den Lebens : Beift / ich verftebe ben Geift Sottes in fich baben / bon bem bes feelet und regiert werden / auf bag fie ibn auch ibren geiftlichen Glieberen mittbeilen tonnen.

Die Nerven geben allen Glieberen ihre Starde/ Krafften und Beweg. nuß/ und die geiftliche Borfteber fole len ihre Untergebne ftarden, und gum Guten/ zur Ubung der Tugend bewes gen. Fernere die Nerven/ da fie vom hirn oder haupt ausgehen/ sennd fie gang gart / lind und weich / aber je weiter fie fich von ihm entfernen / in ben Leib und in die Blieder binab fteis gen / ba werden fie immer grober und barter: also gibt es auch zu Zeiten eis nige geiftliche Worfteber und Dbrige teiten / welche von Unfang ihrer Erbes bung/ ba fie mit bem Daupt/ mit Chris fto noch nahe verbunden/ gant weich/ gart und lind/ bas ift/ mitleidig/ gus tig und fanfft fennd: aber wann fie fich von dem Daupt in etwas absonderen oder entfernen / und in den Leib/ in die Blieber fich ausstreden / id) will fas gen / in die weltliche Geschafft / oder

in das Bolleben fich zu vil vertieffen/ ba werden fie harter und rauher/ bas ift/ unmilder und ungedultiger. Ende lichen / wann ein Nerven vollig abges fchnitten / oder abgefonderet wird/ ba wird fie niemahl mehr mit dem andes ren anwachsen ober zusammen geben/ moblaber bie Aberen: Und alfo feben wir/ baß es mit einigen Schismaticis, benanntlich Griechischen Bischoffen in Orient ergangen ift/ welche/ nachbem fie einmahl burd) ihren Irrwohn von ber Romifchen Rirchen, und von bem fittlichen Leib Chrifti, von deffen Mits gliederen fennd abgeriffen und abtrunnig worden / nimmermehr mit benfels ben haben tonnen oder wollen vereinis get merben.

### Der 2. Absab.

### Von dem menschlichen Berten.

menichliche Dert fepe.

218 menschliche Hert ift jenes eble und fürtreffliches zwar fleinund enge/ jedoch unermefine und uns erfattliche Glied bes menschlichen Leibs/ welches als unerforschlich und unergrundlich benen Gelehrten fo vil gu fchreiben und zu fagen gibt : ja weldes in der Gottlichen D. Schrifft felber so offt und vil in Consideration gezogen wird. Auch biefes nicht uns billich / bann bas Dern ift ber Urs fprung und eigenthumliche Wohnfit Des Lebens/ Der naturlichen Din und ber Lebens Beifteren, welche es burch ben ganten Leib allen Gliederen mit-- theilet.

Das Hert ift gleichsam ein Proviant-und Zeughauß zugleich / aus welchem Die gange Westung Des menschlichen Leibs mit aller Roth: durfit / fich zu erhalten und zu befchus Ben/muß verfeben werden. Es ift ein geheime Cantlen und Rathftuben / in welcher alle wichtige Gachen ausges macht / und alle geheime Borfchlag ausgetocht werden. Es ift nichts ed. lers und nichts fürtrefflichers als ein frommes Dert ; bann es ift ein Schat : Rammer / in welcher aller toftbare Borrath ber Tugenden und Wolltommenbeit bewahret und aufbes

R. P. Kololt große und fleine Welt.

halten ift / ju welcher ber Gingang niemand als GOIT alleinig gebuh. ret und offen ftehet / er allein will bas rinn wohnen / herrschen / und als wie ein Ronig in feinem Thron refidiren. Defimegen fpricht er ju einem jeben: Fili mi ! præbe cor tuum mihi : Micin Prov. c- 25, Sobn! gib mir bein Sert. Dinges gen aber ift auch nichts argers und nichte schablichers / ale ein bofes funs biges Dert. Es ift ein höllische Schmidten/ in welcher Die Waffen wider Gott und die Menschen ges fdmidet werden : Es ift ein Gends grub alles Unflats/ aus welcher fo vil Schadliche und gifftige Dampff auffteis gen ; Dann wie Chriftus im Evange lio fagt: De corde exeunt cogitatio- Matth, c. 177 nes malæ, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemiæ: Aus dem Gerten tonw men arge Wedanden/ Mord/ Ebi bruch/ Surerey / Dieberey / falfche Beugnuß/ Lafterungen: welche Ubel alle zuvor in bem Derten ausgefocht merden/ ehe daß fie ausbrechen/ und in der That erfüllt werden.

Bas aber Die naturlide Befchafe Bie bas fenheit des menschlichen Dernens and fen fen fepe. belangt/ fo ift es fleifchig/ etwas hart/ inmendig hohl/ und in einer bestande gen Bewegnuß: fein Bigur gehet oben in die Runde / abwarts aber ift es langlecht und zugespitt. Es ligt schier mitten in bem Leib (boch etwas nas here gegen ber linden Seiten) bamit Die Spiritus vitales, ober Lebens Beis fter besto füglicher von ihm in alle Blieber mogen ausgetheilt werben. Das Hern ist die Wohnstatt der nas turlichen Dis / und ber Aufenthalt Des Es befinden fich reinen Gebluts. auch an dem Derten zwen fogenannte Debrlein famt benen 2. Dert Rams merlein. Die Auriculæ ober Dehrlein fennd aufbenben Seiten bes Dergens angehefftet / und überbringen benen Dery Rammerlein das Beblut. Der Eine und Auslauff aber des Gebluts wird burch biefes verurfachet / weilen Das Dern vermittelft feiner Safflein fich gufammen gieht und wieder aufs thut / indem die Debrlein und Derts. Rammerlein bestandig abmechslen/

21 2

Digarrithy Google

alfo / daß wann iene fich zusammen gieben / Diefe fich ausdahnen und ers weiteren ( biefe Auf : und Buschliefe fung wird sonsten Systole und Dya-Role geneunt/ und ist so nothwendig/ daß / wann fie eine Weil aufhorte/ der Menfch garbald fterben mußte ) burch Diese Ausdahnung wird der frische Lufft von dem Derten an fich gezos gen/ burch die Bufammenziehung aber Der warme und dampffige Lufft von felbem ausgestoffen / und mithin Die Dig des Dergens gemäßiget zc. Nach Reugnuß des Aristotelis, so ist das Dern das erfte Blied/ welches in dem menschlichen Leib anfangt zu leben/ und das lette/ welches abstirbt. Eine weitere und ausführlichere Beschreis bung bes DerBens und anderer Blies Der Des menfchlichen Leibs laffe ich Denen Derren Medicis und Anathomiften uber / mir aber ift genug / ets was weniges hiervon für eine tleine Notiz angezeigt zu haben.

Chriffus ift Catholifchen Ritchen.

V. 20.

In sittlichem Berftand fan billich bas bers ber Chriftus der DERR das Dery feis ner Catholifden Rirchen genennt wers Dann erftlich befindet er fich allzeit mitten in derfelben/ als wie das Dern in bem Leib : ich fage mitten in Derfelben/ nicht zwar sichtbarlich/ sons Dern vermittelft feiner Allmacht/Liebe/ Fürsichtigfeit ac. mitten als wie ein getreuer Dirt ben feiner Deerd / als wie ein liebreicher Batter ben feinen Rinderen / ale wie ein fleißiger Lebrs meifter ben feinen Lehr-Jungeren / als wie ein Reld Dbrifter ben feinen Gol Daten : gemäß feinem Berfprechen/ Matth. 6. 18. melches er gethan hat: Ubi duo vel

tres funt congregati in nomine meo, ibi in medio fum corum: Wo zwep oder drev verfammlet feynd in meis nem Mamen/ da bin ich mitten uns Alfo bat er fich mitten ter ibnen. unter feine Junger geftellt / ale er ibe nen nach feiner Auferftehung erschienen

Joen. c. 20. ist / und gesprochen hat: Pax vobis V. 19. &c. Der fried fep mit euch zc.

Biederum / gleichwie bas Dert ber Urfprung und der Git des naturs lichen Lebens ift / alfo ift Chriftus der Ursprung des geistlichen Lebens/ ber Seelen: und gleichwie bas Blut / Die

naturliche Din und bie Lebens: Bei fter von dem Dergen ausgehen/ und dem ganten Leib/ allen Gliederen mitgetheilt werden / wordurch diese all ihre Starde / Rrafft und Bewegung betommen / alfo flieffen von Christo alle Gaben und Gnaden aus / welche der Catholischen Rirchen/ bero Daupt und Gliederen vonnothen fennd: also/ baß Diefe tein anderes Leben follen bas ben / als welches Christus ihr Herry ihnen eingieffet/ tein andere Din oder Lieb/ als die von ihm herkommt/ und tein andere Bewegung / als welche er ibnen ertheilet.

Gleichwie jener fürtreffliche Brons nen/ fo mitten in bem irrdifchen Daras dens entsprungen ift/ fich weit und breit ergoffen bat / und die gante Ers ben gur Fruchtbarteit angefeuchtet/ also ift unfer sittliches DerB/ das ift/ Chriftus / ber aus der gebenedenten Erden feiner Jungfraulichen Mutter entsproffen/ mitten in dem Paradens der Catholifchen Rirchen, und thut in Diefelbige feine hauffige Gnaden Bluß ausgieffen / und fie gur Fruchtbarteit der Berdienst und auten Bercken ans

feuchten.

Christus / ein absonderlicher Liebs haber der Derken/ wie gemeldet wor-Den/ ift auch felber ein Dern/ mels ches vor allem foll geliebt werden.

Won dem Adler Schreiben die Das Die Abler turtundige/ baß er für ordinari tein fenn Bakten Baffer trince als wie andere Bogel auf die Berfondern Blut/ wann er es immer has gen. ben tan : und es fene ihm tein Speifi/ kein Raub lieber als ein Hert bas

sene ihm über alles; weilen er nemlich ein reines Blut darinnen findet/ und alfo seinen Durft darmit loschet / und augleich mit bem wohlgeschmachten Bleifch bes Dergens fich erfattiget.

Saft ein gleiches bezeugen fie von dem Ralcien / daß er nemlich so beates rig auf Die Derpen fene/ Dag/ wann er mitten im schnellen und geraden Blug auf einen Raub begriffen fene/ und aber ber Jager ihme von weitem ein Hern von einem Thier zeige / Da verlaffe er alfobald ben vorigen Raub! fliege eilende dem DerBen gu / und gebe fich aus Lieb und Begierd gu

Dent

bem Berben bem Jager felbft frens

Lieb und Eps fer gu dem Hergen ACSU.

willig gefangen. Run aber Chriffliche Geelen/fchauet auf / ber himmlifche Geelen : Jager/ Chriftus an bem Creut / weifet uns auch ein Dert / und zwar fein eignes por Lieb brinnendes/ fein von der Lieb verwundtes und durchstochnes Dert. Wann ihr dann wurdlich in dem Blug auf einen anderen Raub/ ich will fas gen/ in ber Begierd auf ein eitle geits liche Freud / auf einen unguläflichen Wolluft begriffen fend / fo ftehet boch ab von demselben/ laffet ihn fahren/ und eilet mit euren Begierde und Uns muthungen dem Hernen JESU zu an dem D. Creut / ober in dem Dods wurdigen Sacrament Des Altars; bann ba werdet ihr benfammen finden bas toftbare Bleisch und Blut bes unbeflecten Lamme, ben Dunger und Durft / Das ift / Die Begierden eurer Geelen zu ftillen und zu erfattigen. Solche Dern begierige Abler und Falden feynd alle Die jenige GDtts liebende unschuldige Geelen / Die fich mit ihren Ginn und Bedanden/ mit ibren Begierd : und Annuthungen ftets ben GDET aufhalten / und in bem Hernen JEGU/ als wie Tans ben in benen Ritten ber Gelfen/ ihre Sicherheit / ihre Ruhe und Bergnus gen fuchen und finden.

Ja eben barum ift bas Ders von GOTE und ber Natur also geartet/ baß es oben weit und breit / unten aber eng und jugespitt ift/anguzeigen/ baf ber Menfch mit bem minbiften Theil feines Dergens, und nicht mehr als hochft vonnothen ift/ auf der Welt und ben benen irrbifden Dingen fich aufhalten folle/ ja fein Dert vor ber Welt/ so vil es möglich ift/ ganglich folle verfchloffen haben: gegen Gott und bem Dimmel aber gann fren und in alle Beite offen ftebend / und alle Beit begierig und bereit fenn/ die himm, lifche Ginfluß zu empfangen. Eben der Urfachen ift das menfchliche Dert brenedig gestaltet / uns zu erinneren/ baf die gange Belt, als welche rund ist / selbes nicht ausfüllen/ sondern ab lein ber Dren: Einige Gott erfüllen

und erfattigen moge.

Ein andere Bleichnuft mit bent menfchlichen Dernen gibt uns Chris ftus ber Derr felbften in bem Evans gelio / fprechend mit beutlichen 2Bore ten: Daß ein gutes Dern ein gute Ers Luc. c. \$. Den fene/ in welcher Der Saamen Des Das menfchi 2Borts &Dttes aufgebe/ und bauf- liche bert if fige Frucht bringe : ein bofes Dert gleich einem bingegen fene ein fchlimme Erben / in welcher ber gemelbte Saamen bes Borts Gottes und der guten Er mahnungen verftedt ober fonft vers berbt wirb. Gleichwie aber ber fenige Acter ober Erden für gut und fruchtbar gehalten wird / welcher weber Dorner noch Untraut bervor bringt/ nicht steinig oder fandig/ fondern luck ift/und fich leicht pflugen lagt: mann er mobl gedunget ift/ auch ben Regen und bas himmels Thau gern ans nimmt : und endlich / wann er an ete

nem bequemen Ort gegen bet Sons

Eben alfo ift das menfchliche Dert alsbannfür aut und fruchtbar zu bals ten / mann es weber mit Dorneren und Untraut der Gund und Lafter bes fest und vermuftet ift / weder fo bart als wie ein Stein / noch fo burr und truden ale wie der Sand ift : wanit es fich leicht durchschneiben lagt mit dem Mflug der Mortification, wann er fett und wohl angefeuchtet ift von bem Dung der Demuth / und bas Than des himmlischen Trofts nicht vergebens empfangt/ und auch denen beilfamen Strablen ber Gottlichen Snaden Sonn fren und offen stehet: alsbann / wann es also beschaffen ift/ wird es vil / ja hundertfaltige Bruchs ten der Werdienft und guten Werden berfür bringen. Dingegen ein bofes unfruchtbares Dert ift aus benen wie brigen Umftanden zu ertennen und abe zunemmen/ wann es nemlich verwachs fen / burr und Stein - ober Gifen bart ift zc. alfo / bag es weber burch bas Than des himmels / noch burch die Antrib und Bewegnuffen der Gottlie chen Snad fich betwegen und ertveis den lagt: ja einem Umboß gleich ift/ der durch die vilfaltige Dammers Streich (mit welchen die D. Schrifft das Bort Dttes vergleichet ) nur immers

immerbar barter wird. Darum fol Ien wir GDEE bitten/ daß er von uns hinweg nemme das fteinene Berty und uns ein fleischenes gebe. Sonften tonnen auch noch burch bas Dert Die innerliche Bebanden/ Concept und Unschlag verstanden werben / welche Art zu reben in ber Deil. Schrifft nicht ungewohnlich ift. Bum öffteren wird bas Dern für Die Affedion ober Annuthungen bes Ders Bens genommen/ absonderlich für Die Liebe / wie auch fur die Rubnheit ober DerBhafftigfeit/ als welche ihren eis gentlichen Urfprung und Wohnfit in bem DerBen baben. Alfo pflegen wir pon einem Menschen / Der den andes ren hefftig liebt/ ju fagen : jener habe Diefem fein DerB / Das ift / feine Lieb Die Bieb sie gefchendt / oder biefer habe jenem bas bet bas Bert Dert gant eingenommen ober abges

Dabin giblet ab bas monnen 2c. Spruchwort ben benen Lateineren: Amor magis est ubi amat, quam ubi animat : Das Bert ift mehr wo es

liebt / als mo es lebt.

nach fic.

Sefdidt.

Diefes hat fich flar gezeigt ben ets nem fehr gottfeeligen Priefter / ber in Dem Jahr 1636. ju Rom geftorben Diefer mare ben Lebzeit ein febr groffer Cultor und Liebhaber des Der-Bene JEfu / als aber nach feinem Lobt fein Corper auf Berlangen feiner Freunden von den Arsten und Bar. bierer felbigen zu balfamiren / ift geoff. net / visitirt / und Das Ingewaid hes rauß genommen worden / da hat man/ auch mit genauem Nachsuchen/ tein Derg im Leib gefunden. Jederman verwunderte fich bochftens/ und tunte ibm niemand einbilden / woher es tomme / ober wie es folle ergangen Endlich / als einer von benen Umftebenden die Augen auf ein Erus cifir-Bild warffe / welches unfern in einem Zimmer frund / ba fahe er/ baß mahrhafftig bes verftorbnen Priefters Dern ben benen guffen bes gecreubige ten Denlands/ ben er ben Lebszeiten fo inniglich geliebt hatte/ lige/ und wie ein schone Rosen schiene: worauf Das Wold häuffig jugeloffen / und GDtt megen dem Miracul gepriefen bat.

Ein andersmahl begabe es fich/baf ein reicher Beibbalk und Bucherer in Welfchland ftarbe. Seine Befreundte batten ben Deil, Antonium von Das bua/ er mochte gleichwohl bem Bers ftorbenen eine Leicht. Dredig balten: Er thate es gwar / aber bas Lafter Des Geines und Buchers ju ftraffen/ nahme er zum Borfpruch feiner Dres Dig den folgenden Tert: Ubi thefau- Marth. c. 6 rus tuus est, ibi & cor tuum erit: Wo v. 20. bein Schatt ift / ba ift auch bein Serts. 2Bann ibr nun wollet / fagte er zu benen Buborern/ Diefer Evanges lifchen Wabrheit eine flare Drob und Erfahrnuß haben/ fo gebet bin / ers öffnet und visitirt bie Geld : Eruhen Diefes Berftorbnens / fo werdet ihr mabrhafftig da mitten unter bem Geld das Dern Diefes verstorbnen Beits half finden / welches auch also in der

2Bahrheit gefcheben ift.

Diefer und vil andere / Die mit ihe Das bers rem DerBen / Das ift/ mit ihrer Affe- foll man ction oder Liebe benen eitlen Creatu- mabren. ren also starct anhangen / sich barein verliehren und vertieffen/ mogen wohl mit den Worten des Pfalmisten sich betlagen und sagen: Cor meum de-Pfal. 39. reliquit me : Mein Bert bat mich v. 13. verlaffen; ich weiß felber nicht mo es umpagirt/ und bald ba bald bort/ ich barff nicht fagen wo oder ben wem fich aufhaltet. Derowegen follen wir mohl in Dbacht nemmen / was uns ber weise Salomon gurufft und ermabnet: nemlichen omni custodia serva cor Prov. c. 4. tuum: mit allem fleiß bewahre v. 23. bein Bert / bann aus ihme gebet berfur das Leben. Und wiederum : Prov. c. 22, Wer die Reinigkeit des Sergens v. 11. liebt / der bat den Zonig gum Freund / ich fage den Ronig bes Himmels. Darum hat David Gott fo inftanbig um ein reines Dern ges betten; bann es ift ein unendlicher Schat eines unendlichen Werthe/ den man vor benen offentlichen Straf fenrauberen und beimlichen Dieben

forgfam verwahren foll : es ift ein toft. bares Gefchirr, welches mit dem un-

fcanbaren Balfam ber Gottlichen

Gnaden foll angefüllt merden.

Deffent

Deffentwegen bat Die gottfeelige Catharina Raconifia Chriffum fo cufes rig gebetten/ er folle fich wurdigen/ thr Dern in feinem Blut von aller Mactel zu reinigen / welches er auch gethan bat / ihr bas Derg aus bem Leib genommen / und felbes remer und beiliger wiederum beimgestellt / wels ches Bunder ben ihrer Lebens : Beit zum fünfftenmabl geschehen ift. Eben em folde Bitt bat Die D. Jungfrau Catharina Senensis gethan/ ja fo gar bat fie gebetten / daß der himmlische Brautigam bas Dern mit ihr vertaus fchen mochte: welches auch burch ein unerhortes Wunder gefchehen/immaß fen Christus wurdlich bas Dere ihr aus dem Leib genommen / und bas feinige darfür hmeingelegt bat.

Derbhafftig. bellene.

Berners wird durch das Dert auch fen in wem fie Die bertsbaffte Rubnheit oder Große muthigfeit verstanden : also pflegen wir von einem tubnen tapfferen Mens fchen zu fagen : er habe vil Ders und Muth: buigegen von einem forchtfas men oder jaghafften/ er habe wenig oder tein Dern ac. Es ift aber Die Derphafftigteit eine Tugend / Die Das Mittel halt zwischen ber Forchtsams Leit und Bermeffenbeit / und bestebet in Unternemmung groffer Dingen/ mit Berachtung oder Ubermindung ber Befahren und Befchwerden/ Die fich Darben ereignen. Sie übet fich fo mohl in Ubertragung bes Bofen als 2Burdung Des Guten: fie ift em Bierd und Benhulff aller anderen Tugenden/ben welchen fich ein Befchwernuß befindet. Exemplen der hernhafften oder großmuthigen Thaten findet man ungable bare fo wohl von alten als jenigen Beis ten/ welche sonderheitlich zu erzehlen vil gu weitlauffig mare. Absonderlich findet die Derghafftigkeit und Großs muth in dem Rrieg ihren Play / als wo die tagliche Gefahren und Bes schwerden groffer und vilfaltiger fennd. Doch am allermeiften ift fie vonnothen in dem geiftlichen Streit wider die uns fichtbarliche und wider die einheimische Reind / wider die Gund und Lafter/ wider die unordentliche Begierde und Anmuthungen / in Berachtung ber eitlen Ehren / Wolluften und Reiche thumen/ in Ubermindung feiner felbft/ in Bezwingung und Bandigung feis nes widerspennigen Leibs und muthe willigen Reifches: bann wie gar recht jener Poet finget :

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit mœnia.

Stårder ift ber felbsten fich/ Als vefte Stadt bezwinget: Der feinem Bleifch gibt Streich und Stid)/

Billich dem Lob man finget. Und wieberum wie Claudianus :

- - Tunc omnia jure tenebis, Cum poteris Rex esse tui. -All's wird bir unterworffen fenn/ Wann beiner felbft wirft Meifter

Der 3. Absat. Bon der Lungel, Leber und Milts.

De Lungel ist ein Werckzeug der Wie die Bun-Respiration oder des Schnaufe gel Leber fens/ fie bestehet in einem hautigen und Dits schwammichten 2Befen/ und ift aus fere. vileckigen Blaßlein zusammen gefügt/ Darburch der Lufft oder Athem anges zogen/ und bann wiederum ausgelafe fen / und das Ders dardurch abaes fühlt wird. Die Lungel umgibet bas Dert / und wird in zwen Blugel / ben rechten und linden/ ein jeder Rlugel wiederum in zwen Ed abgetheilt. Die Leber aber ist ein biviges / blutiges/ bobles und fchipfferiges Ghed : fie ift auswendig gewolbt wie ein Bogen: thre Substanz ift part und weich / thre Rarb und Consistenz aber wie ein ges ronnenes Blut / und ift unterhalb gea-Spalten. Sie ligt an ber rechten Seis ten gegen dem Magen über/ und thut das Blut tochen/ purificiren und ber-Das Milt endlichen ift Dunneren. ein luctes fcmammichtes Wefen mit vilen Aberen durchbrochen / begwegen es auch leicht kan verstopfft werbens woraus Gefdmulft/ Stechen und ans dere Zufall erfolgen : es ligt lincker Dand in dem Leib unter dem Zwerche Bell/ zwifden benen Rippen und bem Magen:

Magen : es ift langlecht/ und ben bes nen Rimberen rother Rarb / ben benen gewachsenen Leuthen aber fcmarts Die Rrandheiten bes Dilg knud inflammatio lienis und punctura, Die Entrundung bes Dill und Geis tenftechen. Sonften befteht bas DilB in vilen Dautlein als wie Dergament/ Die in besondere Blatlein/ wie Immens Dauflein zusammen gefest/ und burch pil unterlauffende Raferlein beveftiget

Die Buf mirb burch Die Berngel bebitten.

fennd. Durch die Lungel des Menfchen fan fuglich die Bug verftanden werden: Dann gleichwie die Lungen bas Dert umgibt / und burch Ungiehung bes Luffte feine Dit maßiget und remiget/ also thut die Buß das menschliche DerB/ wann es von dem Beur der bofen Begierlichfeit / ber unreinen Lieb oder des Borns brinnt oder erhitet ift/ abfühlen / die Die maßigen und reis nigen / indem fie einen frifchen Lufft/ bas ift / Die Gnab bes Deil. Geiftes Ignem ardentem exan fich ziehet. tinguit aqua: bas Baffer lofchet aus ein brinnendes Beur / und die reumus thige Buß Baber lofthen Die Dis ber Begierlichteit. Ferners/ Die Lungel bilfft die Stimm und Red formiren ; bann ohne Lungel funte man weber reden noch ichnauffen: auch die Bug macht ben Gunder reben, und in bem Beichtstuhl feine Diffethaten beten-Die Lungel thut ben Lufft gur Nothdurfft inner fich behalten / big daß fle wieder einen frifchen ichopffet: und befimegen fan ber Menfch ober ein Thier unter bem Baffer fo lang ohne Schnauffen leben/ fo lang er ben geschopfften Lufft behalten tan. Eben alfo/ fo lang die buffende Seel die ems pfangene Gnad Gottes / und ben fteiffen Burfas nimmermehr gu fundis gen ben fich behaltet / fo lang tan fie geifflicher Beif leben in ober unter bem Bewäffer der Berluchung/ Trubs faal und Berfolgungen biefer Welt. Endlichen / Die Lungel ftehet niemahl mußig/ fondern ift in beftanbiger Bewegnuß / fle thut fich immerdar auf und gu: Alfo auch die mahre Bug ift ntemahl mußig / fonbern allzeit bes Schäfftiget / theils in bem Lob GDt

tes / theils in Abbittung und Abbuf fung ber Gunben ac, gemaß ber Ermabnung bes weisen Manns / ba er fagt: Quidquid potest manus tua, in- Eccli. c. 9. stanter operare : 21les/ mas bein v.10. Sand verman/ bas thue fatialico.

Durch die Leber werden die gerechte Prediger volltomme Manner / und die Predis Bebrer merger beditten : Dann gleichwie Die Les ben burd bie ber das Blut erzeuget / und das reine Beber bebte Beblut von bem unreinen abfonderet und bem Magen gur Berbauung bers bulfflich ift / also muffen die Prediger und gerechte Manner durch ihre Wort und Erempel das Blut einer guten Lebr für das gemeine Bold austochens Diefelbige von ber unreinen ober von denen Irrthumen unterscheiden und absonderen / auch verdauen ober vers tochen belffen / Das ift / wohl zu Gemuth führen / und im Werck erfüllen Rernere muß Die Leber vil helffen. Ungemach lenben / fie ift vilen Buftans den unterworffen; dann bald wird fie zu vil erhißet/ bald geben ihre Pori oder Luffts Lochlein zu weit auseinans ber / daß die Warme zu starck auss banwffet/ und wann fie vertaltet/ und fein Blut mehr tochet/ Da giebet es gern ein Waffersucht nach sich. Ders gleichen Gefahren und Unligen haben auch die Drediger und geiftliche Lebrer au beforchten/ por melchen fie fich fleis fig buten follen / und Achtung geben/ daß fie fich nicht erhipen durch alleus groffen ungeitigen Enfer / ober binges gen / baß fie nicht im Beift ertalten burch eine Tragheit / oder aufges schwellen / daß ihre Pori, ich will fas gen die aufferliche c. Ginn fich nicht zu weit aufthun burch eine similiche Ausgelaffenheit zc. Wann die Leber ftard lendet / da wird ber gange Leib verstellt und verderbt : und wann es an benen Predigern und geiftlichen Worstehern fehlt / da fehlt es auch an bem gangen fittlichen Leib ber Chrifts lichen Gemeind.

Das Mils bedeutet in sittlichem Fordi mb Berftand Die Forcht und Liebe BDts tes burd bas tes zugleich: bann bas Dilts reiniget Dills bebit Das Blut : macht gute Berbauung ten. und Appetit jum Effen : es bewegt auch ben Menfchen jum Lachen. Eben

also

alfo bie Forcht und Liebe & Ottes reis niget und erbalt bas Gewiffen von Sand und Lafteren / fie bringt Luft und Begierd zur geiftlichen Speif der Geelen jum Bort Gottes und jur Matth, e. f. Gerechtigfeit: Beati qui eluriunt & ficiunt juftitiam : Geelig feynd bie bungeren und buriten nach der Ges rechtigfeit. Gie macht verbauen und vertochen einen manchen barten Bif fen/ bas ift / mit Bebult übertragen ein manche Trubfaal und Wibermars tigfeit: und eben barum bewegt fie jum Lachen / bas ift / fie bringt eine Freud des Geiftes; bann wie ein D. Watter fagt / wann je eine wahre Freud ift auf der Erden / fo befinet felbige gewiß ber Mensch / so eines reis nen Bewiffens ift: befregen auch Die Ermahnung des Pfalmiften ift: Lætamini in Domino, & exultate Justi: Erfreuet euch im Serrn ihr Ges

V. 6.

Phi. 11. v.

rechte/ und fept frolich. Es ift zwar ber gemeine 2Bobn/ ball mann man einen jungen Dens fchen zum Lauffen ziglen woue/ und eb nen ichnellen Lauffer aus ihme machen/ Da foll man ibm vermitteift ber Chyrurgi Die Seiten offnen/ und Das Dilly berauß schneiden/ aufe wenigist etwas Darvon nemmen/ als welches im Laufs fen hinderlich ift / und Schmerven oder Seitenstechen verursachet. Db nun beme also ober nicht / Das laffe ich benen Derren Medicis und Chyrurgen über und anheim gestellt : eie nige gebundet es ein Sabel und uns moglich zu fenn: bann/fagen fie/ wann einem das Deily folte herauß gefchnits ten werben / fo murbe er nicht mehr weit lauffen/ fondern vilmehr balb fters ben ; imnaffen bes Dils feine groffe und weite Blut : Gefaß fo vil Blut ausgieffen wurden/ baß man fte nicht mehr ftillen funte : berowegen auch alle Wunden an bem Milt tobtlich fenen. Deme fene nun wie ihm wolle/ fo ist boch gewiß/ daß / wann man burch bas Dilt geiftlicher Weiß Die zeitliche Guter und Bolluften verfteben will / bifes Milt bem Lauffen gar binberlich und schadlich fene: ich verftebe bas Lauffen auf bem Beeg ber Gebott Gottes / ber Tugend und

R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

Wolltommenbeit: und wem man bifes Milt / ober boch einen guten Theil Darvon benimmt / ber wird an feiner Seel defiwegen nicht nur feinen Scha-Den lenden / fonbern vilmehr in feinem Lauff ju bem ausgestedten 3med ber gludfeeligen Ewigfeit trefflich wohl beforderet werden.

### Der 4. Absat.

Bon der Gall des Menschen.

Je Sall bes Menfchen ift eigente lich ein fcmeflichter und falbis ger Muswurff bes Gebluts / welcher in der Leber von dem guten Geblut abe gefonderet wird / und hernach aus bem Gallen . Gadlein theils in ben Magen/ alldorten burch ihre Din bie Berlochung ber Speifen gu befordes ren / abergehet / theils aber in Die Inteftina, in bas Bebarm/ allwo fie vermittelft ihrer Scharpffe Die Fæces, das Uberflüßige und Unreine von den Speifen austreiben hilft. Die Gall ift bitig / burr und bitter / ibre ges wohnliche Farb ift gelb. Gie ift nus lich/ ja nothwendig ju bes Denfchen Leben und Befundheit. Doch wann fie überhand nimmt/ ober fich auffer ihres ordentlichen Bangs in den Leib ergieffet ba verurfachet fie Grimmen/ Labnung ber Glieber / und andere Ungemach : neben bem/ baf fie ben Menfchen gum Born bewegt.

Durch die Gall tan fittlicher Beif Die Ball be-Die Erubfal und Morrification ober Bribfal und Abtobtung verftanben werben: bann abidotung fo mobil diefe als jene ift bitter und faur / fie tommt ben Denfchen bart an / aber fie ift febr nublich / ja noths wendig die Gefundheit und ben Boble ftand ber Seelen zu erhalten / als wie die Gall zu Erhaltung des Leibs. Gie reiniget und fonderet ab bas bofe une reine Beblut von bem auten und reis nen/ ich will fagen/ die gute Affectiones oder Unmuthungen von denen bos fen und unordentlichen. Sie macht verdauen ober vertochen / bas ift! reifflich betrachten und gu Gemuth führen bas Beitliche und Ewige/ und treibet aus bem Menfchen bie Focces ober Mm

ober ichabliche Uberfluß ber eitlen Freuden und Bolluften/ burch Erleuchtung des Gemuths / und burch Die Erkanninuß ber Zerganglichkeit berfelben. Deffen ift ein Figur gewes fen jene Gall / welche der junge Tobias auf feiner Reiß aus Befehl bes Engels hat muffen von dem Ballfisch nemmen / um barmit bie Augen feines Battere au beftreichen / und von ber Blindbeit zu curiren: bann die Trubs fal und Abtodtung oder Buffertige feit erleuchtet ben Menfchen innerlich/ und macht daß er flehet ober ertennet/ was er von dem falschen Schein ber Wohlfahrt und des zeitlichen Lebens perblendet / niemabl geseben ober ers tennet batte.

Aber fo bitter Die Ball immer ift/ so that sie gleichwohl mdirecte eine Sußigfeit verurfachen; bann/ indem fich die Bitterkeit der Humorum oder flußigen Theilen inner bem Menfchen an ein Ort zusammen ziehet / und ben Der Gall verfammlet / ba bleiben Die andere Theil defto mehr verfüsset. Chen alfo ift auch unter ber Bitterteit ber Trubfal und Buf ein beimliche Suffe verborgen; dann fo vil der Bebrangte und Buffertige Lend und Schmerken empfindet wegen begangenen Gunden/ fo vil genieffet er Freud und Gufigfeit wegen des innerlichen Trofts und der Werzenhung. Ja wie ber Deil, Augustinus fagt: Dulciores funt lachrymæ pænitentium, quam gaudia theatrorum : Die Baber ber Buffenden fennd annehmlicher / als Die Luftbarteiten ber Schausbieler.

Ferners/ weilen ein häuffige Gall ber Urfprung und ein Urfach bes Borns ift (indem fie das Blut ben bem Der-Ben erhitet und aufwallen macht) fo wird durch die Gall auch der gorn felbsten verstanden / und gallsichtig ober zornmuthig fenn/ fast für eines genommen. Es ift aber ber Born eb gentlich nicht nur ein Berbruß ober Unwillen/ sondern wie die Lebrer fas gen: inordinatus vindictæ appetitus, ein unordentliche Begierd gur Rach/ oder wie andere reden : irrationabilis perturbatio mentis, ein unvernunfftige Berwirrung bes Gemuths. Wie ber

Deil. Gregorius anmerdet / fo gibt es bren s ober vierlen Gattungen ber Bornigen: donn einige erzürnen fich leichter Dinge und geschwind/ fie mers ben aber auch bald und leicht wiedes rum befriediget : andere bingegen ers gurnen fich zwar nicht fo leicht und ges fcmind / aber wann fie einmabl zors nig fennb/ ba legen fie ben Born nicht leicht wiederum ab: wiederum andere werden bald zornig und bleibens langs welches die schlimmfte fennd : endlis den noch andere ergurnen fich nicht leicht/ gleichwohl sennd diese die bes fere / bann fie werden gleich und leicht

wieder befanfftiget.

Aber ein hefftig : und recht zorniger Mensch gleichet in seinen Sitten und Bebarben mehr einem unvernunfftigen Thier ober wilben Beftien/ als einem vernünfftigen Menfchen : wann er nemlichen wutet und tobet als wie ein grimmiger Low / Beer ober Tigers thier / wann er schaumet wie ein hiBis ges Pferbt; mann er die Bahn menet und blecket als wie ein bifiger Dund; wann er fo voller Gifft ift bes tobts lichen Daffes als wie eine Schlang; wann bas Ungeficht gang verwirret ift / Die Mugen verftellt / Die Leffgen verbleicht / Die Stimm gebrochen/ wann die Blieber gitteren/ bas Dern entaundet ift/ und das Blut in Abe ren aufwallet. Billich berowegen bat ber weise Seneca gesagt: Ira brevis quadam infania eft : Der Jorn ift einfurge Wuth ober Raferen/ und daß ein Borniger fich anftelle ober in Bebarben eben wie ein Unfinniger fich perhalte. Aristoteles bat benen Bors nigen weißlich gerathen/ fie follen fich felber in einem Spiegel betrachtent auf bag fie ihre hafliche Werftellung erfeben / fich berfelben fchamen / und barvon abstehen. Ja ber weise Sas lomon felber mahnet : Ne sis velox ad Ecell e. 7. irascendum, quia ira in sinu stulti re- v. 10. quielcit: Gepe nicht gab gum durs nen / bann Jurnen rubet in der Schoos eines Marren, Defigleis den fpricht der Prophet David einem jeben ju: Define ab ira, & derelinque ral. 36. v. & furorem, noli æmulari, ut maligneris: Stebe ab von dem dorn/ und laffe

Bas ber Born/ und oie er bes fchaffen fepe.

ben Grimmen / erzurne dich nicht/ baß du auch ubel thuft. Dann ber Born ift in ber Wahrheit ein Peinis ger und Morder bes Gemuthe / ein Berftohrer bes Friedens / ein Gifft Des Lebens/ein Beforderer Des Tobts/ ein blutdurftiger Buterich / ein Raus ber des Werstands / ein Werkehrer des Willens / ein Zundel der Feinde fchafft / eine Schul der Gottlofigteit/ ein wütende Waffer : Rluth/ fo alles binreiffet/ ein Beeg des Berderbens/ eine Dorten und Borfviel ber Sollen. Unaussprechlich großist der Schaden/ Chaben bes fo von dem Born verurfachet wird/uns gablbar feund Die Ubel / fo er in Der Welt pflegt anzustifften/ Bluchen/Las fteren / Brand und Mordthaten 2c. nicht nur Privat - Dersonen / fondern gange Stadt und Lander richtet er gu Grund / wann es ibm an Rrafften

nicht ermanglet.

Ein recht zornig . und rachgieriger Menfch greifft an und verlett bren auf einmahl: nemlich GDET burch die Sund / ben Nachsten / über welchen er ben Born ober bie Rach auss gieffet / und fich felbsten. Ja er vers let fich felbsten mit einer brenfachen Langen / er verfett ihm dren Wunden auf einmahl / er fcabet ber Geel durch Die Gund / Die er begehet / Der Chr burch die Werschamung und bofen Ruff / in ben er gerathet / Der Ges fundheit und bem Leben / Das er vers liehrt oder abfurtt. Zelus & iracundia minuunt dies: Epfer und 3orn fürnen die Tan ab. Es fagen auch Die Arnnenfundige/ es fene dem Menichen bochft schadlich / wann er im murdlichen Born effen oder trinden thue / maffen Die Speif im Dagen corrumpirt / und gleichfam zu einem Bifft merbe. Ventus est ira pestilens hominis interiora depascens, sopreibt Senertus: Der Jorn ift ein giftiger Bloft / ber das Innerste des Mens fchen verzehret. Ich will geschweigen/ daß der gabe Born gemeiniglich eine groffe/ aber fpate Reu nachziehet/ und taufenberlen Thaten verübet / beren Schaden unerfestlich ift. Alfo hat der groffe Alexander im gaben Born einen feiner getreueften Beld : Dbriften mit R. P. Kobols groß und fleine Welt.

einer Langen erstochen/ weil er ihme bie Wahrheit etwas freyers gejagt Der Ranfer Commodus hat ev nen Bad-Meifter aus Born in einen feurigen Dfen werffen laffen/ nur weil er ihme das Bad nicht eben recht ges Wenceslaus, Der Ros marmet bat. nig in Bohmen / hat aus Zorn semen Roch / weil er einen Caponen nicht recht gebraten hat / felbst an Spiß fteden / und lebendig braten laffen 2c.

Der Bornige hat das Ungluck/ daß/ wann ihm endlich der Born über ans dere vergangen ist/ da fangt er erst an auch über fich felber zu zurnen/und zu bereuen die Jehler/ jo er begangen Buvor aber / weilen bas Licht ber Wernunfft durch die finftere 2006 den des Borns verdundlet oder aus gelofdit mare/nicht ertennet hat: Der gefunden Bernunfft ift nichts mehrers zuwider / fagt ber weltweise Bias, als bie Gahichunigteit und ber Born; bam / weil ein Zorniger nicht ben ihm felber ift/ fan er ja nicht vernünffing handlen. Quemadmodum per nebu-Plutarchus de lam corpora, ita per iram majora vi-cohib. ira.

dentur, quæ commissa funt : Bleiche wie durch ober in bem Rebel alles gröffer scheinet/ als es an ihm selbsten/ also fommt auch in bem Born einem alles groffer und schwerer vor) was

ihm Lends geschehen ift.

Der Born und die Rachgierigfeit ift Der Born ift zwar ein hefftiges wutendes Beur/ fo ein Feur. alles/ auch den Bornigen felber verzehe ret: aber es ist gleich dem bollischen Keur/ welches awar grausam brennet und rauchet / aber im geringsten nicht erleuchtet / sondern vilmehr verfinstes ret/ ia stockblind machet. Per iram fapientia perditur, ut quid vel quo ordine agendum fit, neiciatur, fagt ber D. Gregorius M. burch den Born s. Greg. lib. 2) gehet die Weißheit und die Wernunfft moral verlehren/ also/ daß man nicht weiß

was zu thun oder zu laffen ift. Db. moblen ben bem Bornigen alles brennt und voller Feur ift/ Feur in den Dros bungen und Scheltworten / Reur in benen Bebarden / Beur in denen blis Benden Augen/ Feur in dem aufwale lenden Blut/Feur in dem entgundeten Dergen (inmaffen ber Born auch de-

Mm 2

fuurt

Eccli. c. 30. V. 26.

Grof unb

pifffitiger

Borns.

finirt wird eine Entzundung bes Ges bluts gegen dem Dernen) fo ift boch in dem Dirn des Bornigen alleinig alles bunctel / ia ein lautere Rinifernuß/ Irrthum und Thorheit.

Die Bornige begeben vil Ehorheiten.

Ein groffe Thorbeit bat aus Born begangen Der Derfianische Romig Cyrus, indem er einen groffen Blug/ weil ibm fein liebstes Leib. Dferdt darinnen ertrunden ift / felbes zu raden / in 280. Merm ober Waffer-Bachlein bat gertheilen laffen / alfo bag auch die Rinder ohne Gefahr über ibn feBen mochten. Eben ein Dergleichen Thors beit bat aus Born begange der fo machs tige Xerxes , indem er einem gewiffen Baffer / auf welchem er Schaden ges litten / etlich hundert Brugel-Streich hat geben laffen : und wiederum/ als er vil Schellen und Rufieisen in bas Deer zu werffen befohlen bat / mit Denen Borten : bas folleft bu haben zur Straff von beinem Derrn/ ben bu beleidiget haft: bem boben Berg aber hat er einen Brieff jugeschrieben/ mit Bedroben/ baß / wofern er ibm zu feis nem vorhabenden Bau nicht taugliche Stein merbe geben / fo wolle er ihne laffen abbrechen/ und in bas Meer merffen.

Ja was fage ich von alten hendnis fchen Beschichten, wie vil bergleichen Thorheiten begeben nicht taglich bie Catholifche Chriften / indem fie wegen geringsten Urfachen fich alfo verenfes ren und ergurnen / bag fie ihren uns bandigen Born nicht nur über Die Menfchen ausgieffen/ fonbern auch über die unvernünfftige und unschule dige Thier / ja auch so gar über lebs lofe Ding / uber Stein und Doly/ wann es ihnen in bem Weg umgebet/ ober fich in ber Arbeit nicht recht fcbis

den will.

Den Born

Es ift ber Bornmuth ein fo faft all foll man ban. foll man ban gemeines Laster / daß es schier alle bigen und un. Menschen/ auch gottseelige / ja heilige maffige Manner anfechten und anfals lenthut. Quch ber D. Franciscus Salefius mare von Natur jum Born ges neigt / er bat ibn aber burch die Bers nunfft und durch die Gnad Gottes allzeit trefflich zu bemeifteren und zu

überminden gewußt. Als er einftens

gefragt murbe: marum er boch einem groben und unverschamten Denschen/ der mit vilen Schmach : und Lafters Borten bochft : ungebuhrlich beraufis gebrochen ift/ nicht rechtschaffen über Das Maul gefahren senel und bestvers Dienter maffen geftrafft babe? Da gab er gur Antwort : eben barum/ weilen er gefeben habe/ baf ber andere gant erhitiget und verenferet fepe/ aud) ihm felbften Die Ball ein wenig aufgefties gen/ und etwas unwillig gemacht/ habe er ftill geschwigen/ und die Bestrafs fung auf eine andere bequemere Beit mit befferem Rugen vorzunehmen aufgefchoben: meldes auch gefchehen ift/ maffen jener Schuldige feinen Tehler ertennet/ und reumuthig beweinet hat. Wie bart aber diese und vil andere beraleichen aewaltsame Unterdruckuns gen bes Borns biefen D. Mann fenen anfommen / bas bat fich gezeigt nach feinem Tob: bann als man feinen Leib eroffnet hat/ ba haben Die DerrenMedici befunden / Daß in bem Ball-Sacts lein an fatt ber naturlichen Gall mehr als 300. Steinlein / einer fleinen Ers bis groß/ von unterschiedlichen Rars ben in einem Creng berum gelegen: melde munberbarliche Begebenheit fie nichts anders / als dem ihme felbft fo vilfaltig angethanen groffen Ges walt in Bezwingung und Unterbrus dung des auffteigenden Bornmuths haben auschreiben tonnen. Es ift Difer Deilige in der Gedult/ Tugend und Wollfommenbeit fo weit fommen/ daß er einftens betennet/ wann ibm einer aus Daf brede Augen folte ausstes chen/ und er andere befommen thate/ fo wolte er ibn mit biefen eben fo freundlich und liebreich anschauen, als mann er allzeit fein befter Freund ges melen mare. Dvermunberliche Sanfits muth und Bebult!

Ein geweßter Rriegeman ware von bigiger und gornmuthiger Natur: Er begabe fich aber in ein Clofter / und wurde ein frommer Orbens: Bruder. Einstens übete und probirte ihn fein Abbt gar ftard in ber Demuth und Bebult / er gab ihme offentlich einen gar scharpffen Berweiß / welches ibn beimlich über die maffen fcmeretel

boch hat er es mit Stillschweigen ges bultig übertragen : bennebens aber femer gorumuthigen Natur einen fols chen Gewalt angethan / daß ihm vor Defftigfeit ein Aber in bem Leib gefprungen ift / und er vil Blut vergof fen bat. Darauf begab er fich gu eis nem Crucifix Bild marffe fich auf feine Rinne, und fprache wehmuthig zu Christo: Siche/DDENN! was ich bir gu lieb/ und beinetwegen leibe: Chriftus aber gabe von dem Erent deutlich ihme gur Untwort: Siehe auch du/ D Mensch! was und wie vil ich für dich unschuldig gelitten babe.

Much die bendnische Weltweise bas ben gar wohl gewußt den Born gu-Mis ems bandigen und umzuhalten. stens Diogenes vil und nachbrucklich von ber Sanfftmuth und Gedult zu dem Wolck geredet hatte / da wolte ein muthwilliger Jungling es probies ren/ ob Diogenes auch im 2Berd felbs ften übe/ mas er mit Worten lehrete/ und fpne ihm offentlich ine Ungeficht: Diogenes murbe burch diefe groffe Schmach und Unbild gang nicht verftobrt / er wischte ben Speichel ab/ und fagte nichts anders / als: non quidem irascor, dubito tamen, an oporteat irafci : 3ch gurne gwar nicht/ aber ich zweiffle boch / ob ich nicht gurnen folle.

3m Born foll ftraffen.

Polyanth. v.

Plato, Socrates und Architas, als man memand ihr Knecht einen mercflichen Excess und Berbrechen begangen / fagten zu ihm: Es folle dir gut fenu/ dat ich ers gurnet bin / wann ich nicht ergurnet mare / fo wolte ich mit Streichen ges

Ira. gen bir verfahren.

Bon Diefen Denben haben bie Christliche Elteren / Lehrmeifter und Borgefeste zu lernen / baß fie ihre Rmder/ Dienftbotten oder Untergebne niemabl im Born oder aus Born ftrafs fen follen / fondern mit heiterem rubis gem Gemuth : Dann wie Cicero ans merctet: cum ira nihil recte, nihil conlib. 1. offic. siderate fieri potest: in dem Born tan nichts recht und wohl geschehen: und was mit Verwirrung des Gemuths geschieht/thut niemahl gut. Sal wie follest du des anderen Bebler verbeffes

ren tonnen in einem folden Stanb/ in welchem du felber ber Befferung vonnothen haft? ba dir billich tan ges faat merben : Ejice primum trabem Matth, c. 7. de oculo tuo &c. Siebe am erften v.f. den Balden aus beinem Aug/ bers nach fiebe/ wie du das Stupfflein/ den Spreißen aus dem Aug deines Bruders bringeft.

Ubrigens / obwohlen die aufrühris fche Gall fo vil Born, und der Born fo vil Ubels verursachet/ wie bifibero ges fagt morben/ fo ift gleichmobl zu Beis ten ein mäßiger und billicher Zorn ers Gin masiaer laubt / ja loblich und nothwendig : und billicher wann es nemlichen Die Ehr Gottes/ Beiten et. und die Gerechtigkeit gu beschutzen/laubt und oder die Lafter abzuftraffen einen Ens vonnothen. fer und Ernft erforderet. Auf Diefes giblet ab der D. Apostel Jacobus/ in-Dem er fagt: Tardus ad iram , mon folle langsam senn im Zürnen/ je langs famer je beffer. Er faat nicht / baß man gar me ober gar nicht gurnen barffe / fondern er will nur baben/ baß es wohl bedacht/ und mit guter Bers nunfft/ auch zu einem guten Bibl und End geschehe/ auf daß die Wort des Prophetens erfullet werden : Irafci-Pal 4. v. f. mini & nolite peccare: Jurnet und

haben aud vil Deil. Manner gant loblich fo wohl bes Alten als Neuen

fundiget nicht,

Teftamente gegurnet und geenferet. Der Zorn ift ein natürliche Anmus thung/ welche an ibr felbsten indifferent, und gut oder bog fenn fan nach Unterschied der Umftanden und Bes fchaffenheit. Der Born foll gleich fenn einem wohl abgerichteten Daufs Dund / ber bas Dauß zu huten verordnet ift : wann Diefer nie gurnen ober bellen thate / wann er jederman ohne Unterschied ins Dauß binein lieffe/ so ware er ja nichts nun: hingegen wann er jederman / auch gute Freund und bekannte Leuth thate anbellen / oder gar anfallen/ ba mare es wieberum nicht zu gedulten : wann er aber weiß unter Den Leuthen einen Unterschid zu machen / waim er fich von feinem Derrn regieren und ihm abwehren last / alsdann ift er gut und nuglich. Eben alfo / wann ber Bornmuth und

Mm 3

Auf folche Weiß

278

billich magige Enfer fich gar niemahl perfoubren laft / auch in Belegenbeis ten / mo es vonnothen mare/ und eis nen rechtschaffnen Ernft brauchte/ Da ist er als wie ein tobter Sund/ Der nicht bellen tan / unnun : und vergeb. Wann er hingegen gar ju ges fchwind/ gar zu offt ober zu ftarct aus bricht / ohne Noth und Nusen / ober ohne Bescheidenheit / ba ift er gleich einem bofen rafenden Sund/ vor deme niemand ficher ift / und welchen man nothwendig muß an die Kette legen/ ich will fagen / burd bie Bernunfft und Bescheibenbeit anbinden bannit er nicht ausreiffen / und niemand schas ben tonne.

Job. c. 38. v. 10.

Non bem Meer fagt SDIE bev bem Job: Circumdedi illud terminis meis, & polui vectem & oftia, & dixi, usque huc venies, & hic confringes tumentes flucius tuos : 3ch bab es umfangen mit Marden/ und feste ibm R gelund Thuren/und fprach: bif bieber folt du tommen / und nicht weiter / bie folleft du verftofs fen beine folge Wellen. folle auch der Denfch dem ungeftuns men Meer bes Borns fein gewifies Bibl und Schranden feten/ und fagen: biß anhero / fo weit es voumothen ut / fole left bu fommen/ und weiter nicht/ Die Schranden ber Bernunfft und Befdeidenbeit follest du mcht überschreis ten: Da folleft du Die Wellen/ Das ift/ Deinen tollen Ropff geritoffen.

Ich (dliesse es mit dem), was der H. Gerg. M. 16b. 21. moral, anmer Act, nemlichen ein anders ist es womt der Joen von der Ungeduit erweckt wird / und wiederum ein anders/ wann er aus einem Erste der Gerechtsteit berdinmt / jeus ist schäddlich und Schlens werth / dusse äber ist

loblid und gut.

#### Anhana

Bu denen menschlichen Glieder ren ins gemein.

Sebradliche feit des menschlichen Seibs.

Dwohlen der menschliche Leib ein sonderbares und verwunderlisches Kunftstud des himmlischen

Berdmeifters ift : obwohlen die menichliche Blieder fo viel unterichiede lich = und fürtreffliche Eigenschafften haben / wie bigbero gemeldet worden/ so bleibt es halt aleichwohl darbens daß wir ben toftbaren Schat ber uns fterblichen Geel in Diesem Leib / ale in einem gerbrachlichen irdenen Beichurt/ in vafis victilibus, mie ber Apoftel res 1. Cor. c. 4. bet / berum tragen / weiches Wefchire gar leidt burch eine Rrandheit gefpale ten/ eder burch ben Todt ganglich gerbrochen wird / und gu Trummeren Der menschiche Leib wurd uns anacheutet burch ben 2Baffers Rrug / oder bas irdene Befdirr ober bem Bronnen/ von welchem der weise Ecclefiaftes redet und ermahnet: Me- Eccli, e 12. mento Creatoris in diebus juventutis v. 1. & 6. tuz &c. antequam conteratur hydria fuper fontem, & confringatur rota fuper cifternam: Bedencte an beis nen Schopffer in deiner Jugend 2c. ebe ber Epmer an bem Brunnent und das Rad an der Ciftern vers breche. Der gottfeelig : und gelihrte Franc, Titelmannus Ord, FF. Min. pers ftebet gar füglich durch ben irderen Dafen ober Rrug ben gerbrechlichen menschlichen Leib / welcher / als ein Topff ober Dafen von Sott burch Die Scheiben feiner Allmacht aus Dem Leim ber Erben/ bas 2Baffer Des Les beus/ bas ift / Die menschiche Seel aufzufangen / und zu behalten ift ges macht worden : welcher gleichwohl zu femer Zeit wiederum in Die Materi/m Roth und Erden / aus welcher er ift genommen worden, folte verfehrt, und mithin der Krug ober das irbene Bes . fdirt / das ift / der menschliche Cors per gerftoffen und gertrummeret wers den: und zwar ben dem Bronnen/ dann / wie der Author Catenæ Græcæ ben P, Benig. Kibler gloffiret / ut hydria ad fontem fraciá aquâ rurlus in fontem recurrit, fic folutum corpus in terram revertitur, Opifici rerum omnium paratum, ut formetur: Bleiche wie das Baffer, wann der Schopff. Rrug ben dem Brounen verbrochen wird / wiederum in den Bronnen but ab laufft / alfo der Leib / wann er in Die 4. Elementen / aus welchen er gus lammen

fammen gefügt ift/ resolvirt ober aufe gelößt wird / Da febrt er wiederum in Die Erben/ und martet auf den allges meinen Schopffer / big er ihne an bem Junaften Lag wieder reformire und erneuere. Das Baffer aber der uns fterblichen Seel gehet nicht zu Grund/ mann ichon der irdene Rrug des Leibs gerbricht / fondern Diefes Baffer / Die menschliche Geel gehet wiederum gus rud in ben Bronnen/ ober vilmebr in den Abgrund / aus welchem fie ift ges schopfft worden / das ift in GDTI/ wie abermahl Salomon bezeuget / ins bemer fante: Der Staubtebre wies berum gu feiner Erden/ barvon er mare/ und der Beift gu BOTT/ der ibn gegeben/und dem Leib mits getheilt hat. Der Krug zwar muß leiden/ er gehet zu Trummeren/ und bleibt gleichwohl ben bem Bronnen lis gen: immassen auch der Leib nicht vol-lig verschwindet/ oder zernichtet wird/ fondern/ wie gemeldet/ nur aufgelößt und gertrummeret/ Die Trummer aber merben an der allgemeinen Auferstes bung wieder ausammen gefügt und er-

Eccli. c. 12.

Es erimeret uns da auch der weise Mann/ wie bas Rablein Des menichs lichen Lebens allgemach ablauffe / ins Dem ber Menich von einer Schwachs ober Rranctheit in Die andere verfalle/ bif daß er endlich gar zu Boden ligt/ er burchgebet und luftriert bie meifte Theil ober Glieder Des menfchlichen Leibs/ als wie hernach ber feelige Alcuinus, ober wie Albinus gethan/ ins bem er folgende Frage und Untworten von fich bat vernemmen laffen. 2Bas ift / fagt er / bas Daupt Des Mens fchen? Es ift der Spig und Supffel Des Leibs : 2Bas ift ber Leib ? em Derberg ein Behaufung der Seelen: Was fennd die Daar? ein Zierd und Kleid des Haupts: Was das Dirn? ein Behaltnuß und Ruft-Rammer der Bedachtnuß : 2Bas Die Augen ? Bachter und Wegweifer Des Leibs/ ein Gefaß des Liechts/ und Beiger der Anmuthung : 2Bas Die Dafen : Los cher? Windfang und Laden des Ge ruchs : Was Die Obren? Richter über die Music und Stummen: 2Bas

Die Stirn? ein Sit ber Schambaff tigfeit und Abbildung Des Gemuths: Bas ber Dund? ein Dollmetich ber Bedanden / und Bufuhr ber Lebenss Mittel: 2Bas Die Rabn und Leffren? eine Duble/ Balifaten und Bollmerd ber inneren Beffung bes Leibs: 2Bas Die Dand und Ruf? Tagwerder und Botten bes Menfchen: Bas die Fine ger? Inftrument ober Werdzeug gar unterfchiedlicher Verrichtungen: 2Bas Die Lungel? ein Blafi: Balcf und Abs tublung bes Dernens? Bas Die Les ber? ein Schap-Rammer des Bluts und der Warme: 2Bas bas DerB? ein Brunnquell und Aufenthalt Des Lebens ? Bas ber Dagen ? ein Epeif: Gewolb und Droviant Dauß: Bas bie Gall? ein Lermenblafer und Waffentrager des Borns: Was bie Buß? Caul und Grundvefte Des Leibs: 2Bas Die Alberen? Braben und Canal bes Gebluts: Bas bas Blut? ein Speif ber Glieber/und ein Del des Lebens : 2Bas endlichen ber gante Leib? Hydria supra fontem, wie schon gemeldet worden / ein irdes ner Krug/ Topff oder Hafen: und mann man recht binein fchauet big auf ben Grund ober Boden / ich will fas gen/ big auf bas Enb/ ba beift es: Mors in olla! Der Todt ift im Sas 4. Reg. c. 4. fen! aller Menichen Ende.

Der 5. Absaß.

Difcurs

Von der Gleichheit und Ubereinsstimmung der großund kleinen Welt.

(C) pfiegen zwar vil Menichen gu fuden (absonderlich reich- und adeliche) dusserlich vil Zeit/ Mühe und Kösten anzuwere mas feinnerden / einen grossen Zbeil der Welt zu durchwanderen/ vil merckwürdige Ding zu seben und zu erfahren/ beden-

den aber nicht den Spruch des Poeten: Orbis quisque fibi, ne te quæfieris

Ein tleine Welt bu felber bift/ Anders Suchen unnug ift.

Die

Die so wohl gröste als nuzlichiste Erfahrenheit ist, nosse sie johnn, sich selber kennen. Ja vil in der grossen Weltwerzum vegiren/ und die kleine Welthverstehe sich sehrlen van die kleine Welthverstehe sich sehren van die kleine Welthverstehe sich sehren von der Jauswesten sich als um ein fremdes Jauswesen sich annenmen umd besorgen/ sehr eignes aber verabsaumen.

Wann die berühmte 7. Welt-Wunder annoch in dem Stand oder unverseiehrt wären/da wurde wohl ein mander voll Eand und Meer durchten der vil Land und Meer durchteilen/felbe zu besichtigen und zu dewunderen/ indeme doch der menschliche Leid in seiner Seruckur und Beschaffenheit in vil grössere Wunder und ein solches Kunst-Sedau ist/welches alle andere gar weit übertrisst/ und von Einem anderen Werstand hat können angegeben/ noch von einer anderen Nand versertsigt werden/als von der mendlichen Weispet und Allmacht

@Dttes felber.

Aber es ift eine bem Menfchen fcbier allgemeine und angebohrne Untugend/ daß er fich nirgends unlieber / als bey ihm felber aufhaltet / und in einem gemaltsamen Stand zu senn vermeinet/ mann er nicht auffer fid) felbften umzu-Schweiffen gelaffen wird. 3ch getrauete es mir nicht zu fagen / wann es nicht lanast vor mir der weltweise Diogenes gefagt batte/ baß absonderlich breners Ien Menfchen thorrecht bandlen / nems lich die Geschichtschreiber/ die Dust canten und Aftrologi: Die erfte zwar/ fagt Diogenes, weilen fie vil Lander und Bolder / vil und merdwurdige Befchicht und Thaten befchreiben und erzeblen / inzwischen aber nicht wiffen/ mas in ihrem eignen Daug/ von ihren eignen Leuthen geschieht. Die zwente aber / weilen fie in ber Dufic die Harmoni ober Ubereinsstimmung ber Stimmen und Instrumenten fo genau baben wollen / und indeffen auf die groffe Diffonanz ober Zuwiderlaufs fung ihrer Affecten und Gemuthe Regungen fein Achtung geben. Die britte endlichen/ weil fie mit ihren Aus gen und Gedanden immerbar in ber Dohe ben dem Dimmels Beffirn fich aufhalten / und bingegen Die Schonheit der Zugend / dero Zierd und Glant alle Sternen weit übertrifft/ so wenig betrachten.

Es verwunderen fich die Menfchen/ spricht der D. Augustinus, über Die L. 10. Cons Dobe ber Bergen / über die Tieffe fels. Des Meers/ ben Lauff der Sternen ac. da fie doch vil mehr über fich felber zu verwunderen Urfach batten / und ibs nen vil nuglicher mare/ fich felbft recht tennen / ale Die Wiffenfchafft von dem Dimmele Geftirn / von der Burdung ber Rrauter/ von ber Natur und Gigenschafften ber Thieren 2c. au Deffentwegen / ale ber weitbaben. weise Dæmonax einstens befragt murs de / wann er angefangen habe weiß zu werden / gab er gur Antwort : Tunc, cum me ipium cognoscere cœpi: Alsbann/ ba ich gelernt bab mich felbiten gu tennen. Diefem ftimmet Placo ben/ indem er fagt/ daß niemand flug/ tugenblich/ oder gluckfeelig fenn tonne/ Der fich felber nicht recht tennet.

Ja wie der D. Balilius anmerdet/ fo Serm. 12. ift die Erfanntnuß feiner felbft der geras from. de Weeg zu der Ertamtnuß Gottes: bieweilen ber Denfch / indem er fich als ein zierliche tleine Welt/ ober einen turgen Begriff aller Creaturen betrache tet/ veranlaffet wird/ auch augleich bie Allmacht und Beißbeit bes Schopfs fers zu betrachten: und also wird der Bunfch und Affect des D. Augustini erfüllet/ mit welchem er zu GDET acleuffeet bat : Noverim me, noverim te! O daß ich mich und bich recht tenne! Dann auf folche Beif wird ber Menfch gleichfam allwiffends ohne baff er nothig habe in einem ans beren Buch/ als in seiner eignen Be Schaffenheit zu ftudiren: er felbiten ift ibm die Lehr : Schul/ ber Lehrmeifter und Lehr-Jünger zugleich.

Die Poeten dichten / es senen eins Was der stens aus Befehl der Göttin Minervæ Wenschiere salle Wissenschaften zusammen komsmen zu dem Ende/ daß sie erforschen und entscheiden sollen/ was der Mensch seine sie senen zu dem mit wem er möge veralichen

hicher det ind went et moge vergitigen werden? Sie waren aber unterschiedlicher Meinungen. Die Dialectica stenge ant und sagte: Homo est dreve Enthymesna, pro antecedente habens

ortum,

ortum, pro consequente interitum : Der Menich fene ein turbe Schlufte Red / der Anfang ift das Aufgehen/ und der Schluß das Untergeben. Die Aftrologia oder Stern , Runft miders fette: Homo est quafi Luna mutabilis, quia nunquam in eodem statu permaner, sed temper tendit ad interitum : Der Menich ift ein veranders licher Mond / weilen er niemabl in eis nem Stand verbleibt / fondern allgeit au dem Abnemmen giblet. Die Phyfica definitte ben Menschen: Animal rationale mortale : Ein vernunfftig und fterbliches Thier. Die Mathematic behauptete: Homo est veluti figura sphærica, ab eodem quo incipit puncto, in idem terminatur : Er fene gleichfam ein runde Rugel/ Die fich eben in dem Dunctlein endiget/ in dem fie anfangt : aus der Erden tommt ber Menich berfur/ und in die Erden wird er wiederum verwandlet. Rhetoric wolte haben: Homo eft oratio, cuius exordium est nasci, narratio pati & dolere, confirmatio conqueri, & epilogus mori: Der Denfch fene ein Oration, oder Red : Berfaf fung / bero Exordium ober Eingang ift gebohren werden und Beinen/ Die Narratio ober zwenter Theil ift Leps ben / die Confirmation, ber britte Theil ift Rlagen / und der Epilogus oder Schluß das Sterben. Die Ris guren aber oder Redens Arten in Dies fer Oration fenen die unterschiedliche Affect ober Bemuths Regungen Des Menfchen. Die Grammatic aber tabs lete den Menichen/ daß er den Todt fo gar nicht decliniren fone, und bie Erde mit dem Dimely die Zeit mit der Ewige teit zu conjungiren. Der Syntax bitts gegen fagte / ber jenige Menich mache ein gute und zierliche Construction, der unstrafflich lebet/ und teinen Bock machet wider die gute Sitten / auch keinen Kehler begebet wider die Regs len des Gewissens. Die Poelis ende lichen bielte barfur/ ber Denfch fene ein Bers/ beffen fo genannte Fuß oder kauffende Sulben feine Werd / bie lette Sylben aber ber Todt und bas Metrum , bas ift / bie auf s ober abs Steigende Dagf biefer Berfen / ber R. P. Kobole große und fleine Wels.

Menfchen / fene bas gute ober bofe Bewiffen.

3d laffe Diefe Meinungen alle in Der Menfc ihrem Werth verbleiben : fage aber ift ein Bud anben / daß der Menfch füglich ein all Gaten gemeines Buch tonne benahmiet were handlet. Den / liber de rebus omnibus, ein Buch / welches von allen Sachen banblet / und gleichsam ein furpe 21be fdrifft derfelben in fich begreifft. Da in Diefem Buch / Den Menfchen vers ftebe ich / fan man deutlich ablesen/ ia einiger massen entworffen sehen die Beschaffenbeit des Dimmels und der Erben / Der Sternen und Elementen/ ber Meer und Rluffen, ber Thier und Gewächsen zc. ja des Erschaffere aller Dingen felber / als beffen ber Menfch ein Ebenbild ift.

Bil rabre Runftstud sennd zu une terschiedlichen Zeiten erfunden / gerabmt und bewunderet worden / weis len fie an fich felber überaus flein mas ren/ und boch groffe Ding gar beutlich und gierlich vorgestellt baben.

Der Ronig Pyrrhus folle einen Sine SoffeRunft. ger : Ring gehabt haben mit einem fleinen Din Achat Stein verfest/ in welchem (und gen. Diefes zwar von der Natur) der Apollo famt allen o. Mulis deutlich entworfs fen zu seben ware. Dergleichen ers achlet auch Galenus gefeben zu haben/ nemlid einen Ebelgeftein in einem Finger-Ring/ auf welchem Steinlein der Phaeton mit feinem Connen- Bagen und 4. Pferdten also tunftlich einge fchnitten mare / bak man bie 16. Pferdt. Buß und Schienbein / ja auch Die Zaum und Mauler ber Wferdten beutlich feben und unterscheiden funte. 218 der funftreiche Protogenes em fo garte Linie gezogen batte / bag man vermeinte / fie funte unmöglich garter fenn / da hat der weltberühmte Dabs ler Apelles auf Dieselbe biu/ mit einer anderen Farb / ein noch gartere gezos gen / Die auch von dem icharpfiffen Mug taum hat mogen gefehen werden.

Aber nicht nur vor gar alten/ fons bern auch letteren Zeiten/ fennt bers gleichen fo flein : als rabre Runftstuck verfertiget worden. In bem vorigen Sæculo hat ein Runftler / aus Dem Schweiterland geburtig/ ju Lugdun

in Francreich / Ronig Ludovico Dem XIII. ein Butfchen mit 4. Pferbten bespannt offerirt, also tlem und subtil gemacht / das das gange Werdlein nicht gröffer als ein Finger: Dagel Noch mehr hat dißfalls ges mare. than ein tunftreicher Drecheler in Schwaben / Oswald Nerlinger mit Nahmen/ Diefer/ wie in Erasmi Francifci Indifch : und Sinefischen Lufts Barten fol. 1350. ju lesen ift / hat aus einem Dfeffer Rornlein einen Pocal ober Becherlein mit einem Rug und Dectelein von Gold also tunstlich aus: gebrechelet/ bag er noch fehr vil ans Dere fleinfte und fubtilifte Becherlein/ aus Gold gemacht / barein hat legen tonnen. Diefes Runftstucklein folle m ber Chur Banrifden Runft Rammer Etwas aufbehalten worden fenn. noch verwunderlicheres von einem ans Deren ausgehöhlten Pfeffer-Rornlein/ und etlich/ ja mehr 100. Becherlein von Selffenbein/ wird in ermelbtem Buch fol. 1349. erzehlt/ welches ich/ weilen es unglaublich zu fenn scheinet/ nicht habe bieber überfegen mogen/ ob mobl loc. cit. Deffen bewährte Beugen adducirt worden. Bernere fchreis bet Adrianus Junius, baß er einen Rirs fchen Stein/ber in Geftalt eines Rorbs leins ausgebrechslet ware / geschen babel in welchem 15. Daar Burffes lein/ mit ihren Augen ober Puncten beutlich verzeichnet / lagen. Es foll auch vor Beiten ein gewiffer Ranfer in feinem Ringer-Ring an ftatt Des ges wohnlichen Ebelgefteins ein überaus fleines/ doch vollkommues Uhrlein aes habt haben / welches an ftatt des Schlagens alle Stund ihne ein wenig in den Finger zu ftupffen pflegte. Capocius Senensis aber/ wie ich life/ hat bas gange Lenden Chrifti gierlich auf feinen Finger Maglen abgebildet ges Defigleichen Franciscus, ein babt. Alumnus zu Rom / hat bas gange Evangelium Joannis, samt dem Apos ftolischen Glauben / auf ein DlaBlein/ welches nicht gröffer als ein Grofchen ware / geschrieben / zu groffer Bers munderung Clementis VII. und Caroli bes V. Also wahr ift es / was Seneca gesprochen bat : Magni artificis

est totum clausisse in exiguo: Groffe Runftler vermogen groffe Ding in tleine Sachen einzuschlieffen.

Diefes aber bat vor allen auf 'ein hochfte volltommme Beifi der bimmlis iche Werchmeister / ber allmächtige GDET gethan/ totum claufit in exiguo, in Erfchaffung bes Menfchen/in welchem er als einem Micro-Cosmo, ober fleinen Belt / Den Macro-Cofmum, oder die groffe Welt / bas ift/ alle Welchopff gleichfam eingeschloffen/ und einiger maffen porgebildet bat.

Dann gu gefchweigen / bag ber Gleichheit

Menfch mit allen Creaturen etwas Ses sober übers meinschafftliches bat / nemlich mit den bergroffen leblofen Dingen Die Beefenheit/ mit und fleinen ben Rrauteren und Pflangen bas Belt. Bachfen/ mit benen Thieren Die Ems pfindlichkeit, und mit den Englen ben Berftand: auch zu gefchweigen / baß Die menfcbliche Geel in vilem ben Enge len gleichet / Die 5. aufferliche und 4. innerliche Sinn Des Menfchen aber burch ihre Burdungen bie 9. Chor ber Englen mit ihren geiftlichen Berrichtungen emiger maffen vorftellen: Go tan der menschliche Leib / als wie das groffe Belt Bebau (fo Dimmel und Erden in fich begreiffet ) in 3. Daupt-Theil abgetheilt werden. Die fee awar in Die Elementarifche Welt/ ober Die 4. Elementen / famt allem/ mas darinnen ift / und mo die Generation und Corruption der corperlis den Dingen geschieht: in ben geftiens ten Dimmel / und in den feurigen oder obriften Dimmel. Der Menich aber in Die Theil/ Die fich unter bem Ders pen/ und in die/ fo fich ober bem Der. Ben befinden / und in bas Daupt: und gleichwie GOIT zwar überall fich gegenwartig befindet / boch abs fonderlich in dem Dimmel fein Glori und Derrlichkeit erscheinen lagt / alfo thut fich die menfchliche Geel durch den gangen Leib zwar ausgieffen/ boch aber lagt fie fich absonderlich in bem Daupt verfpuhren.

Berners / Die Sonn erleuchtet mit ihren Strahlen all andere corperliche Dina / die fich unter ihr befinden / be nantlich den Mond 2c. und der Berftand erleuchtet bie andere Rrafften ber Seelen / fürnemlich ben menfchlie chen 2Billen 2c.

Bie fich die 4. Elemen ten in bem Menfchen befinden 3

Aber jenund auf Die Elementen zu tommen / fo ift es ein berühmte Frag ben denen Philosophen / wie fich die 4. Elementen in dem Menschen befinden ? Die gemeine Antwort hierauf ift bag diefelbe fich in dem menfchlichen Leib und anderen corperlichen Dingen sich nicht eigentlich in ihrer Weesen beit / sondern mur in so weit befinden weilen biefe von derfelben farnebmiten Eigenschafften etwas participiren und in fich baben / nemlich etwas von der Barme bes Reurs / etwas von ber Beuchtigteit Des Luffts/ von der Ralte bes Waffers / und von der Trudne ber Erben. Doch tan man füglich fagen / bag nicht nur etwas von ber Marme bes Reurs / fonbern auch ein feurige Qualitat/ oder etwas feuriges felber in dem Leib des Menfchen und war absonderlich in den Augen sich befinde / welches aus. dem erhellet/ bag/ so man in der Finstere sich ein wenig auf die Augen Liber fcblaat/ gleichsam feurige Bunden berfür fpeur gen. Difigleichen gefchieht es ju Beis ten / baß / wann einer ben finfterer Nacht gabling erwachet/ feine Augen ein tleine Weil lang mit einem feuris gen Glant erleuchtet werben. auch nach gemeiner Rebens Art villes gen wir offtere von einem hitigen oder entzündeten Menfchen ju fagen / cr babe feurige Augen. Solde feurige Augen folle Ocha-

vius Augustus gehabt haben / welcher/ mann er einen farct bat angeschaut/ Da hat er ihn gezwungen die Augen zu unterschlagen/ oder das Beficht abzus menden / als wie por der Sonnen.

Beurige Mu-

Defigleichen Albertus, ein Dernog aus Defterreich/ batte bermaffen glans Bende und ftrablende Augen/ daß er einen Rapferlichen Abgefandten durch einen ftarden Unblick also verblendet und verwirrt gemacht hat / daß er ibm an fatt bes Ranferlichen Schreis

bens feine Dandfduh/ unwiffend/ was er thue / bargereicht bat. Bon bem groffen Alexander, und von dem Ros nig Artila wird geschrieben / baß man

aur Zeit / ale fie in einem hefftigen A. P. Kebok groß, und Bleine Welt.

Streit hinig gefochten haben/ ba habe man bon ihren Mugen Beur : Funden/ oder bigige Strahl feben ausgehen. Eben bergleichen ift auch etwelchen Deiligen vor lauter Enfer und inbruit ftiger Undacht/ wie man bon ibnen

lifet / gefcheben.

Dergleichen feurige Hugen bat nach Memung S. Hieronymi auch Christus in bem Tempel zu Jerufalem gemacht/ ba er nut foldem Erint Die Rauffer und Bertauffer von felbem hat hinauf getriben. fidereum ex oculis ejus relucebar;

Igneum quiddam atque e.t. io March Etwas Jeuriges / fagte er / etwas Dimmlifches/ und voll ber Gottlichen Majeftat ichiene ibm zu den Augen

berauß.

Aber wann ber Anblick Christi and noch in feinem fterblichen Leben alfo feurig und erschröcklich gewesen ist/ was wird es feyn / wann er zu End der Welt als ein strenger Richter in feiner Glori und Herrlichkeit erscheis nen wird? Lasset uns bitten / daß er uns guvor mit bem Beur feiner Liebe entaunde / auf daß wir das Reur feis nes Zorne nicht zu förchten haben.

Mach Diefem fittlichen Feur Der Liebe Sittliche Sottes hat Der S. Augustinus ger Birbe feuffeet/ fprechend: D Feur/ welches allzeit brinnet / und memahl erloschet/ entaunde mich! D Liecht / bas allzeit leuchtet / und nie verduncklet wird / ers leuchte mich! 2c. Mach Diefem Feur/ ich will fagen / nach Gott follen wir auch mit ben Worten jenes Doeten verlangen/ und von DerBen fprechen:

O utinam

Intus agant flammæ, fic liquar ab ignibus intus.

Linquitur ut lento pinea teda tocol

O utinam mea vita! animam liquamur in unam,

Unaque vita duos jungat, amórque duos!

D bağ ich gant entzundet war/ D wie ein Feur : Fackel brinnte! (Don bich mir fallt bas Leben

(chaper)

Und mit dir eine fenn tonte. Jenuid von dem Feur auf Den Lufft Die ber au fommen der fich fubtil in der Dobe fent

nn a

ausbreitet/ bald in Wolden zusammen geht / bald die aufsteigende Dampst und Feuchtigkeiten/ durch Regen oder Wassers Süffer wiederum herad giedt, und den Erdboden fruchtbar machet/ auch den Thieren und Wenschen zum Althmen / den Wossen zum Fliegen dienet zc. so wird derfelbe/ wie schon oben gemeldet worden / in 3. Regiones, die oberste/ mittlere und unterste abactbeilt.

In der obersten befinden sich vil leichtet warms und trudme Dampff, aus welchen unterschitchliche Meteora oder Luste Geschote unterschitchliche merden. Die mittlereist schon um vil kälter/wei len nemlich die Sonnen-Stadlen von der Erden sich nicht bis dahn resectien tennen. Und in dierr werden die Regen und Schnee Downer und Dagel gezeuget. Die unterste und dem Erdboden nächste/ ist uns sattsam des kaunt/als in welcher Libier und Men sich bestieden sich bestieden.

And in unferem Micro-Cosmo oder menschichen Edrper gibt es etwas so beisem Element / dem Lusst nettigen gleicht / das Athmen oder Schnaus fen besorderet, und durch seine Bewegung die Die des Jerhens absüster und diese ist ein leichtes dannes und lüsstiges Weesen in dem Menschen ohne welches er nicht lang leben tunte/ sondern nothwendig ersticken mußtetoie mit mehrerem die Derren Medici

beweisen. Rerners / gleichwie von den auffteie genden Dampffen der Dimmel verfins fteret oder überzogen wird/ 2Bind und Domer: Wetter entfteben/ und unterschiebliche selgame Aspect und Mercora ober Lufft : Gefichter fich præfentiren/ also pflegt es auch ben dem Menfchen berzugeben/ bag/ wann fchabliche Dampff in den Ropff aufsteigen / bie ben Berftand verdundlen / oder das Dirn verwirren/ ba giebt es wunderfelgame Einbildungen und Irrwohn ab / wie es ben Aberwitigen Bohn fichtigen / Schwermuthigen / auch Raufdigen / und benen / Die fich binterfinnen/ offt flarlich erfceinet. Alfo ist es jenem ergangen / der ibm fraffs tig einbildete/ er habe gant glaferne

Süß / bessentwegen er auch schier nur immer sigen oder ligen wolte/ gar uns gern stunde/ und sorgsam daher gienge/ damit er nemlich seine gläseine Güß nicht antosse und verbreche.

Ein anderer glaubte trafftiglich/ er habe ein so wunder lange Nafen/ die sich gange Ellen weit/ als wie ein Elephanten Schiungel hinauß strede: er wolte ihm auch diese Menung nicht nemmen lassen/ bis daß ein tluger Argt geschicklich und behand ein lange Arat wurft an seine Nasen angezeitet oder angehencht hat/ selbe Wurft als das adgeschichten/ ihme / als water es eine Stafe von seiner langen Nasen/ von gewiesen hat / und ihm also die narre gereiche hat / und ihm also die narre

fche Einbildung benommen. Bieberum ein anderer/ ein reiche. und abelicher Jungling tebrete auf feis ner Reiß in einem Birthebauß ein/ er wurde von dem Wirth wohl tras ctirt und gehalten : als er aber gur nachtlichen Rube fich begeben / und eingeschlaffen batte / ba tame ben Daufwirth ein groffer Luft an / Die guldene Retten / fo der Jungling ben Tag am Dalf zu tragen / und zu Macht abzulegen pfleate/ zu abbreviren/ und einen Extract barvon für fich Er hat auch ben Luft zu behalten. gebuft/ und bie Aufechtung in fo weit überwunden/ daß er zummitch vil Gelaid ober gulbene Ringlein von der Rette bat abacloft und eingeschoben/ Die übrige aber fem ordentlich wiedes rum zusammen gemacht und hingelegt. Als nun am Morgen der Gaft aufe geftanden / fich angelleidet batte / und nach feiner Gewohnheit bie gulbene Rette wiederum an den Dalg legen wolte / Da tunte er fie nicht mebr ubes ben Ropff ftreiffen / fie war ibm vil ju eng. Er vermunderte fich barüber/ und ruffte ben Daugwirth berben : Difer fo bald er antommen forne ubers laut auf: D wie ift bem Deren beute Nacht der Repff so greulich aufges fcwollen / es ut tein 2Bunder / Dag er die Rette nicht mehr an den Daif brungen tan : und in diefer Memung ibne zu steiffen / bringt er eilends ete nen falfchen Spiegel der em Ding vil groffer porftellte / als es an ibm felbe ften

Selhame Einbildungen und Irre wohn. ffen ware / berben / in welchem / als fich der frembde Jungling befichtiget/ ift er gewaltig erschrocken / eilends wiederun gurud nacher Dauß gereißt/ und ben Seinigen webemutbig geflagt / wie ihm der Ropff fo groß wors Den/ und greulich aufgeschwollen fene: welche Embildung er ihme auch lange Beit burchaus nicht bat wollen nemmen laffen. Ein anderer bingegen wolte hartnactig behaupten / er habe gar teinen Ropff mehr : und Diefes fo lang / big bag man ihme einen fcbmeren blenenen Dut bat aufgesett / ber ihn gewaltig gedruckt und gezwurs gen bat zu betennen / ber Ropff thue ibm meb. Ja es ift auch vor nicht vil Jahren in Brabant einer gefunden morben / ber ihm eingebildet bat / er iene Gott ber Gobn/ und wolte es ibm nicht nemmen laffen/ es funte mit ibm niemand was richten, big endlich ber Medicus fich für ODtt ben Batter ausgegeben bat / Diefem bat er gleichwohl geglaubt und gefolget.

Defftig und verwunderlich ift ges mefen die Einbildung des jenigen/ von melchem Horarius fcbreibet:

Qui se credebat miros audire tra-

gœdos, In vacuo latus sessor, plausórque

theatro.

Daf er ichone Schausvihl febel Bild'te er ibm frafftig ein/ Und hat glaubt / daß all's bergebe (Muf larem Schauplat) gar

frin.

Er hat ihm veftiglich eingebilbet/ er wohne murchich einer gangen Comodi ben / er febe und hore unterschiedliche Aufzug und Borftellungen/ Muficans ten und Actores, Singen und Spres chen / ba er boch gant allemig in feis nem Simmer faffe. Dwil befftige und narrifche Einbildungen!

Aber wolte GDII! daß es nicht auch in fittlichem Beritand ungablbar vil folde einbilderifche/ wohnlichtige/ aberwißige Menfchen gabe / beren eis nige ihnen einbilden/ fie baben glafers ne/ bas ift/ gar fcmache und zerbreche liche Dand und Buß / befimegen fie nichts recht angreiffen / fich zu temer Dube und Arbeit fchicen mollen/ gleich beforchtend / es thue ihnen an bem Leben ober Befundbeit Scha-

Undere haben eine fo langmachtige Mafen und fennd fo nafenwißig / baß fie Die Dafen in alles fteden/ Das ift/ fich um alles annenmen / alles miffen und persteben mollen.

Wiederum andere haben einen fo groß s geschwollenen / das ift / von Doche und Ubermuth aufgeblafenen Rooff als warm alle 2Bis und Runs ften barinnen ftedeten/ ba er boch nut mit Strob ausgefüllet ift. Dingegen wollen etliche gar tein Daupt/Das ift/ fein Oberhaupt baben und ertennen/ fondern gang fren und independent leben. Sie wollen nut Dem David nicht fagen und betemien: Induift ho- Pfil 6f.v. 15. mines supra capita nostra : Du bait Menfchen gefest über unfere Saute

Noch anbere feihlen in ihrem eitlen Dirn und Embildungen weiß nicht mas für felgame Comodien : es traumet ihnen mit offnen Augen/ bald als fle großmächtige gebietende Derren maren/ fcon murchich Befell ertbeile ten und Gefen gaben, ober in dem Beld groffe Delben Thaten verrichten/oder megen groffer Tugend und Bolltom. menbeit murchlich einen Schein um ben Rouff batten/ ba fie boch au Tugend / Berdienft und Wiffenichafft gant lar / arm und elend fennd.

Noch mehr gibt es/ die mit ben fittlichen Augen ihres vertehrten Bers stands alles binterfür / und gang ans berft, als es an ibm felber ift, aufeben und urtheilen : Die eitle und gergange liche Bolluften / Reichthum und Che ren schapen fie boch / hingegen die emige / himmlifche Freuden und Gus ter verachten fie: bas Lafter feben fie für icon/ und die Tugend für baglich Dit einem 2Bort: fie beiffen Ma es. v.sa das Bofe gut/ und das Gute bof. Aber gleichwie ein verftandiger Mann wohl weiß / daß die Meteora oder Lufft. Befichter em lares eitles Beefen fennd / bas temen Beftand bat / fic

feit Deus cogirationes hominum, quo- Pales, v. 11.

niam vana funt, alfo weiß GOET Mn 3

bie

Wilfaltige Arrthum und groffe Be thorungen er Menfcen.

die Gedanden und Anschlag ber Menschen/ daß sie eitel fepnd zc.

Nathrliche nub fittliche Wind feynd vilerlen. Won dem Element des Luffts und denen Mercoren oder Lufft. Sefichter ren auf die Wind zu dommen / 60 ift bekannt / wie stard und hesstig die selbe seyen / und wie grosse Unruhe und Ungelegenheit sie offt in der Welt zu Wasser und zu Land verursachen. Auch in dem Micro-Cosmo oder kleinen Welt / nemlich dem menschlichen Leib machen die Wind dem metschlichen Leid machen die Wind dem unterscheldigenbeit / sie verursachen unterscheldiges Zuständ / Krancheiten und Schmerzen: aber noch mehr Unruhe machen die stiltliche Wind in dem Gemuth des Menschen.

Mon Plinio werden zwolfferlen Gate tungen ber Wimben gezehlt : nemlis chen ber Subsolanus, Vulturanus, Euronotus, Auster, Libanotus, Africus, Favonius, Eurus, Trasceus, Septentrionalis, Aquilonaris, Celius. Eben fo vil hefftige Anmuthungen ober Be muthe Regungen gibt es in bem Ges muth bes Menichen/ die bas Schiffs lein ber menschlichen Seel auf bem uns geftummen Meer bes zeitlichen Lebens hefftig und unaufhörlich herum treis Es ift die Liebe / Die Begierd/ ber Dafi / ber Greuel ober bas Ab. icheuen / bie Freud ober Die Beluftie gung / die Traurigfeit / bie Doffnung/ Die Bergweifflung / Die Brechbeit / Die Forcht / ber Born / und die Tragbeit. Die Liebe reinet ben Menfchen an/ der Daß hingegen macht ihn abwenbig / bie Begterd suspendirt / macht Barthen / bas Graufen verabicheuet/ der Wollust erweichet / Die Traurige teit betrübt und fchmerBet / bie Doffs nung troftet und animirt / bie Bers zweifflung macht rafend und verwirrt/ Die Frechheit macht gab und verwes gen / Die Forcht macht verzagt und entfrafftet/ der Born entgundet / Die Tragheit verweilet und verabsaumet. D wohl hefftig-und gefährliche Wind! ben welchen bas Schifflein ber menfch. lichen Geel nothwendig mußte gu Grund gehen / warm nicht Die Gotts liche Gnad in ben Gegel blafete und die gefunde Wernunfft und Wachtfame

teit des Menschen das Steuer-Ruber führete.

Michts destoweniger/ gleichwie die bestilge Wind den Schissenden zu Nus und Guten tommen/ und selde an das erwünschte Gestatt schleunig forttreiben/ wann sie sich derselben recht zu bedienen wissen/ also auch die starcke Passiones oder Anmuthungen dienen dem Menschen zu seinem reche ten Zish und End/ wann er selbige zu moderiren weis.

Augustinus, zörnen/ aber ohne Biterteit / sie lieben/ aber ohne Unlauterteit / sie lieben/ aber ohne Unlauterteit / sie hossen und trauen/ aber ohne

Wermeffenheit 2c.

Fernere von den übrigen zwen Eles Da Manfo menten/ nemlid) dem Baffer und Der aus Erben Erben zu melben / welche gufammien vermiicht. ben Globum terr-aqueum quemachen/ fo ift von felbsten flar / wie fich Diefe wabrhafftig in unferem Micro-Colmo ober menschlichen Leib befinden / inmaffen ia GOTT felber bald nach Erichaffung Des Menfchens gefpros chen hat: Du bift von ber Erden ges Gen. e. 2. nommen worden, und wirft wiederum v. 19. barein verfehrt werden. Das Waffer begunte fich auch gleich zu zeigen / indem die fleine Kinder bald nach ihrer Geburt/ und forthin zum öffteren bas Elend Diefes zeitlichen Lebens / mit Bergieffung bauffiger Baber bemeis

Neben dem/ daß auch von denen Derren Medicis die flüßige Humores in dem menschlichen Leid mit den Wässe sern/ die den Erdbeden durchschneiden/ verglichen werden. Die Sedein aber seynd gleichsam die Stein und Felsen die Abert die Wach und Jüß/ die Nerven seynd die Wurglen/ das Daar aber das Gras z.

Auch die 4. Tahrs Zeiten/ so in Die 4. Best der großen Welt mitemander ab Arten der wechsten/ werden auch in der kleinen Wenschen Welter der menschlie den Lebens füglich vorgestellt: der blübende Frühlung zwar durch die Kindheit/ der histige Sommer durch die Jugend/ der fruchtbare Berühlt

durch das mannliche Alter / und der

taite

falte Binter burch bas bobe Alter. Eben biefes tan auch von benen 4. Zags-Beiten gefagt werden / nemlich bon bem Morgen / bem Mittag/ bem Mbend / und ber Dacht. 2m allers meiften aber gleichet Die Beranberlichs feit ber Beiten und Des Wetters in Der Belt ber groffen Unbeftanbigfeit in bem Menfchen / als welcher nie lang in einem Stand / ober einerlen Bes. fchaffenbeit verbleibet.

Biehtfche

Job. c. 14.

V. 2.

Bas aber Die unvernunfftige Thier/ mbes Men fo in ber groffen Welt herum lauffen/ anbelangt / fo thut auch biefe ber Menich / als eine fleine Welt / offters mabl in feinen Sitten und Bebarben nur gar ju lebhafft vorftellen. Balb zeigt er fich als wie ein grimmiger Low und gorniger Beer/ bald wie ein reife fender und gefragiger Wolff/ bald wie ein falscher Buchs / ein forchtsamer Daas / ein neibiger Dund / bald wie ein hoffartiges Pferdt/ ein fauler Efel / ein geiler Bod / ein unflatiges Schwein / ein gifftig : und bigige Schlang/ bald fchwingt er fich durch Ubermuth in Die Dobe als wie ein 200 gel/ bald versenctt er sich burch ben Wollust in die Tieffe als wie ein Sift 2c.

Diodorus Siculus narrat. l. 3. ets gehlet/baß in einer gewiffen Inful/ ges gen Aufgang gelegen / em Bold fich befinde/ welches von Ratur ein Buns gen babe / bie von ber Burgel aus gertheilt ober gespalten ift / und alfo gefchliffen/ baf fie allerlen Bogel-Bes fang und Befdren gant naturlich Ich life auch nachmachen fonnen. von einem/ ber gu Antwerpen folle gewesen senn / und mit feinem Mund aller Thieren Stimm babe imitiren ober nachmachen tonnen/ alfo bag er weber gum Jagen einen Dund/ noch jum Bogel-fangen einen Lock Bogel brauchte / fondern felbst fingen/ pfeifs

fen und bellen funte.

Won den oben gemeldten viehifchen Sitten ift ber Spruch bes Pfalmiften Pal. 48. v. 15. Bu verftehen/ als er gefagt hat: Homo, cum in honore effet, non intellexit, fed comparatus est jumentis infipientibus, & fimilis factus eft illis : Der Menfch/ ba er in Ehren war/ bat er es nicht verftanden : er bat fich gehalten wie die unvernunfftige Thier / und ift ibnen alcich wors ben. Diefes ift bem Buchftaben nach Menfden erfüllt worden an Dem hochmuthigen werden in welchen tet. Ronia Nabuchodonofor / BDET wegen feiner Doffart gefraffet/ und in einen Debfen (perftebe Der dufferlichen Geftalt nach ) vers mandlet bat/ alfo / bag er 7. Jahr lang von ber menfchlichen Benmobs nung ausgeschloffen / unter ben unvernunfftigen Thieren umgangen ift/ und Gras gefreffen bat als wie ein Dchs. Sein Leib mar vom Thau Des Dime mels benest / und das Daar muchfe ibm endlich wie Ablers Reberen, und feine Magel wurden gleich den Klauen ber Boglen / fagt ber beilige Tert/ biß baß er fich vor Sott gedemuthie Dan. c. 14. get / und ibm die Ebr gegeben bat.

Much gur Zeit Des D. Patricii bat Gefdicht.

D. Parricius hat einstens aus beiligem Enfer GOII gebetten / baß er eis nen gottlofen und lafterlichen Ronig/ Veretius mit Damen/ einen falfchen und graufamen Ebriften Reind/ andes ren gur Warnung fichtbarlich ftrafs fen/ und von der 2Belt vertilgen wolle. Es ist gescheben / GOTT bat seine Bitt erhoret/und einftene Diefen gotts lofen Eprannen / als er auf offnem Play mit vilem Bold umgeben ftun-De / gabling in einen Buchfen vers mandlet / und in Diefer Beftalt alfo bald die Blucht zu nemmen gezwuns bald die Mucht gu immuni gegen an Niembergius gen/ toie er bann auch von Stund an Niembergius nirgends mehr unter benen Menschen de Miraculi Europa. ift gesehen worden. D wann jegiger Beit alle falfche und gottlofe Betriger auf folde Beiß folten von GDIE geftraffet werben/ fo murbe es gewiß mehr Buchebalg ale Schaaf Belt abs

fich bergleichen mas begeben.

Aber noch permunderlicher ift / mas Gefdicht

ermelbter Author loc, cit, auch ber Erudite P. Stengelius de Divinis Ju-In Irrland hat es diciis schreibet. fich zugetragen/ bag ein Priefter aus der Landschafft Ultonia oder Ulster/ von einem Knaben begleitet in einem Wald übernachten mußte / ba bat er unter einem Baum fich nibergelaffent

geben.

mid ein Reurlein aufgemacht: es tame aber bald ein Bolff gu ihnen / ber fo gleich mit menschlicher Stimm beut lich zu reben anfieng und fagte: fenb unerichrocken/ und forchtet euch nicht/ too nichts zu forchten ift. Der Dries fter gleichwohl vor Berwunderung erstaunend und ertatteret / beschwure ben rebenden Wolff ben bem lebendis gen Sott/ er folle ibm in Wahrheit fagen/wer er fene/und mas es bedeute. Diefer erzehlte ihm flar und grundlich/ er fene aus einem Befchlecht Der Denfchen / ber Offprienfer / aus welchen (wegen eines von dem Abbt Satalis uber fie ergangnen Bluch ) alle 7. Jahr ihrer zwen / nemlich ein Manne . und eine Beibe Derfohn ber menfchlichen Bestalt und Benwohnung beraubt merben und wie die Wolff berum laufs fen muffen / big baß fie nach verfloße nen 7. Jahren / wann fie noch ben Les ben / pon anderen zwepen in diefem elenden Stand abgelofet werden, und wiederum Die vorige menschliche Ge ftalt und Lebens Art an fich nemmen. Es fene aber / fagte er weiters / nicht weit von da feine Mit-Conforcin/ und lige tobtlich franct / es foll ihme boch ber Priefter belieben laffen gu ihr gu fommen/ und um Sottes willen Den letten geiftlichen Troft ertheilen. Der Priefter folget bem Bolff ale Beege weifer mit Rorcht und Schroden nach biß zu einem boblen Baum/in welchem er das Beib/ gleichfalls in Geftalt eis ner Bolffin / welche aber ein menfche liche Stimm und Seuffgen von fich gegeben / angetroffen bat. Diefe / fo bald fie ben Driefter erfeben / gruffete ihn ehrenbietig / und fagte GDET Dand baß fie in foldem Stand und dufferiften Noth bie Gnab und Beles genheit habe/ mit einem Priefter ihrer Seelen Denl halber abzuhandlen/ wels des auch alles recht und wohl gesches ben ift. Endlich begehrte fie auch die Deil Communion und lette Beege gehrung von ihme: als aber der Pries fter fagte / es tonne ba nicht fenn/ bat ibm ber Bolff / ber Dann auf ein PandeBuchlein geditten/ in welchem etlich confecrirte Darticul oder beilige

Hostien enthalten waren / welche ber Priefter auf der Reiß nach damablis gem Bebraud an bem Dalg hangend/ und unter dem Rleid verborgen truge/ mit inståndiger Bitt / er folle biefe lette Gnab feinem Weib nicht verfas gen : Und allen Zweiffel ihm zu benems men/ daß fie mabrhaffte Menschen fepen / bat er mit bem Bug an fratt ber Sand ihr die Bolffs Daut über ben Rooff bif auf ben mittleren Leib abgeftreiffet / ba es fich bann gezeiget hat / bag es mahrhafftig eine 2Beibes Perfohn fene; worauf dann der Pries fter ibr auch Die Deil. Communion (bie fie gant anbachtig empfangen) ertheilt hat/ ber Mann aber in femer Bolffe Beftalt ibne mit grofter Danctbarteit wiederum auf den reche ten Weeg gurud begleitet bat. Aus welcher felgamen Begebenbeit Die munderbarliche Urtheil @Dttes / Die mit ftrenger Gerechtigfeit / und milde reicher Barmberpiateit zugleich vermis fchet fenn/ flarlich erfcheinen.

Aber auch der bofe Reind will es eis Gefdicht. niger maffen & Ott nachthun / und zu Beiten / permog ber Zauberen / Die Menfchen in Thier verwandlen. dem lette verwichenen Sæculo bat fich unter Den rebellischen Bauren/ in Dem Land ob ber Ens in Defterreich/ ein beschrenter Zauberer ober Schwarts tunftler befunden / welcher unter vil anderen Betrug und Poffen auch ben folgenden gespihlt bat. Er fabe auf frenem Beld einen Glastrager mit feis ner Rraben fchwer beladen, und gant ermudet baber geben : er ftellte fich also an den Weeg / und verwandlete fich felber burch jauberifche Berblens bung in einen Stod / auf welchem ein Mensch füglich nibersigen funte / als mare felbiger von einem abgehauenen Baum fteben blieben. Dem guten Blastrager/weilen er gant mud/ware dieses eben recht / er bediente sich dies fer guten Belegenheit / und fente fich auf ben vermeinten Stock / ein wenig auszuraften / famt ber Rragen nieder. Aber gar bald wurde ihm biefe Rube perftobrt / ber Stod entwiche ibm uns

BLOSIA

und gar/ er aber fiele famt der Rras Ben ju Boden/und bie mehriften Glas fer gertrummerten in 1000. Stud. Da fienge ber Glastrager an gemals tig zu lamentiren / und im Ropff zu tragen / bag nunmehr all fein verhoff: ter Gewinn auf einmahl bin fene/ ja daß er einen folden Schaden leibe/ Den er nicht mehr einzubringen wife zc. Der Bauberer ftunde ichen wieberum in feiner menfchlichen Geftalt vor ihm/ und Unfange lachte er ihn aus/ her: nach aber troffete er ibn/ und fagte: er folle nur ihm folgen/ er wolle ihm einen guten Rath geben / wie er ben Schaden wieder einbringen/ ja noch einen guten Gewinn darzu machen moge: er wolle fich jegund felbft gu einem Dchfen machen/ als wie zuvor jum Stod / er aber foll ibn an einem Strict in das nachftgelegene Stadlein führen/ und auf dem Marctt denen Metgeren feil bieten / fo bald er ihn aber vertaufft und die Bezahlung empfangen habe / folle er fich alsobald mit dem Geld auf und darvon mas chen. Raum hat er Diefes ausgeredt/ fibe! da ftunde schon ein schoner groß fer Ddis da/ mit einem Strick um die Dorn gewicklet. Der Glastrager voller Freuden führt den Ochsen in Die Stadt auf ben Marcft und bies tet ibn feil : Die Menger fennd alfobald herben geloffen/ und haben einen Luft gezeigt/ Den fconen fetten Dofen einzuhandlen / der meistbietende aber hat ihn erhalten / und mit Freuden heimgeführt / vermeinend / er habe eis nen gar guten Rauff gethan. 218 er aber ben Ochsen hat eingestellt / und feinem Jungen befohlen/ er folle ihm ein Bufchel Deu geben / da hat ber neuertauffte Das ben Denger-Jung mit weit aufgesperrten Augen ftarr ans geschaut / und als wie des Balaams Esel zu reden angefangen/ und gesagt: Marr D! was gibft du mir lang Deu/ ich friß tein Deu. Der Jung gang ertattert fragt mit Schroden: was frift du dann? Mug / Muß robret ber Ddis/ will ich haben. Der Jung poller Bermunderung laufft gu bem R. P. Kobelt groß, und fleine Welt.

fer bem Leib/ ja verschwande gant

Meifter und fagt / was er boch für einen felhamen Debfen getaufft babet er rebe als wie ein Menich / und wolle tein Deu freffen / fondern Duf baben. Bas? fagt ber Megger / mart ich will ihm das Dug einstreichen/nimmt Darauf feinen Schlag Beuel / laufft barmit dem Stall zu / willens bem Dehfen eine Vifite zu geben/ er findet aber feinen Ddifen meht/ er mare ichen verschwunden. Der Bertauffer mare fort / und der Zauberer lachte ihm die Daut voll / bem guten Menger aber blieb nichts übrig als der Strict / an welchen ber Das gebunden mar, und an welchen er gleichwohl/ wann es ihm beliebte / wegen bes erlittenen Schaden und Betruge fich felber benden modite.

Much ber Deil. Augustinus erzehlt/ bag er habe von einer Landschafft ges hort in welcher die Wieh-Magd / fo der Zauberen ergeben / benen Worbenreifenden einen Rag zu geben pflegent und wann fie von felbem effen/ werden fie ber aufferlichen Geftalt nach eine Beit lang in Laftthier / Die Saum und Pacf zu tragen/ verwandlet.

Olans aber Archiep. Uspalensis fchreibet / bag in Preugen / Liffland und Lithauen in Der beiligen Wennacht gu Rachts bofe Menfchen / die arger fennd als wilde Thier / fich felbft in 2Bolff verwandlen / und Die Leuth grimmig anfallen / beiffen und reiffent arger als die rechte naturliche Bolffe Die Dauser angreiffen, in die Reller einbrechen / Wein und Bier aussauf. fen/ und andere Bewaltthatiateiten verüben 2c. Alfo mahr ift es/ was die beilige Batter fagen : Peccarum mutat hominem in bestiam : Die Gund permandlet bie Menfchen in wilbe Thier.

Os homini lublime dedit, cœlum- Die Beftalt Juffit, & erectos ad fidera tollere figitet.

vultus.

Aufrechten Leib und Angeficht/ Soft dir D Mensch hat gebeny Damit ertenneft beine Pflicht/ Das Gmuth zu Gott g'erhebett. 20 Diber/

Digitard by Google

Aber/ o curve in terras anime, & coleftium inanes! es ift denen Boßi hafften nicht genug/ daß sie sich mem Bemüth in das Irrdische vertiefsen/ und viehische Sitten an sich haben/ sondern auch so gar die Gestalt der unvernünstigen Ehieren (gleichsfam als wären sie des Benvilds GDtstes überdrüßig) nemmen sie offt sche fterprosilig an sich.

Wann aber jemand fürwißig fras gen folte/ warum ber menfchliche Leib unter fo vil anderen Bleichheiten nicht auch nach Art der Welt Rugel rund geftaltet fene / und ihr in diefem / als wie in vielem anderen gleiche? Go aibe ich zur Untwort, weilen die runde Corper ober Ruglen für fich felbften feinen anderen natürlichen als circulas rifchen Motum oder Bewegnuß haben/ und in einem Circul fich herum bres ben: Ein fo ebles Gefchopff aber/wie der Menfch ift/ hat zu feinen Werrichs tungen vil unterschiedliche Bewegnus fen vonnothen / anderft muffen fich bewegen die Dand und Merm zum Mr. beiten / anderft die Fuß zum Geben/ anderst ber Leib zu ligen/ anderst zum Sipen ober Stehen ac. bald über fich/ bald unter fich/ bald für fich/ bald hins ter fich / jest rechts / jest linds ac.

Nichts bestoweniger / wann ber Mensch die Sand und Fuß ausstres det / und mit einer Linie umgegen wird / da wird es auch ein runde Ris gur abgeben / und abermahl an der Gleichheit amischen dem Macro-Cosmo und Micro-Cosmo nicht ermang. len/ wie Vitruvius l. 3. c. 1. fagt. 3a mie Vitruvius von der Architeaur oder Bau Runft und fürnehmen Mathematic anmerchet / fo tan fein recht fchos nes und funfliches Daug/ Pallast ober anderes Bebau aufgeführt werben / welches nicht eine ebenmäßige Bleichheit und Proportion mit dem Leib des Menschens habe. Die Maaß aber eines recht proportionirten und wohl gewachsenen Menschen zeiget/ daß fein Angeficht fibenmabl gemeffen/ Die Lange Des gangen Leibs fewe.

Defigleichen erreichen bie ausgehanne te Aerm Die Lange Des Menfchen/ Das Ungeficht aber zwenmahl gemeffen/ macht die Breite ber Bruft von emer Achfel zu der anderen zc. Mit einem Wort/ die Proportion des menschlie chen Leibs und der Gliederen ift vers munderlich fcon und genau (au muns schen ware es/ bag auch die innerliche Gemuthe: Regungen alfo unter fich proportionirt waren/ und übereins= stimmeten ) Tympius aber in seiner Alcedonia c. 23. zebit und unterscheis det eben fo vil Blieder in dem Leib des Menschen/ als Tag im Jahr/ Deren ein jedes vil unterichiedliche Dienft und Berrichtungen hat / Die ihm von Sott und der Natur fennd zugeeige

Ein andere sonderheitliche Wergleis Wergleidung dung des menschlichen Lethe mit dem der menschlieden Welts Schol macht ein dem Genedlichen Welts Schol macht ein den Glieder weinken lehrte Feder Kurslich auf folgende weinken Weiße: Erstlich/gleichwie in der groß Welten der Abeiten der Welten der Welten der Welten der Vermus Motor, nind Redorminisch, der oberste Regent Gott schol wie ist in Utrheber der Nastur/alse ist in Utrheber der Nastur/alse ist in Utrheber der Nastur/alse ist in Vermegent und das Oberhauset der Wegent und das Oberhauset die vernünstige Seel. Die wachsende Krafft aber ist in dem Les den Gestellt und die sinnliche oder empfindliche in dem Leid schol kein der Verständige aber in der Seel.

Ferners / bas Daupt bes Menichen ift einiger maffen geftaltet als wie der Dimmel/ beffen 7. Planeten uns vorgestellet werden burch die 7. Bertieffungen ober Deffnungen / Die fich in dem Daupt befinden : nemlich 2. ber Lugen/ 2. ber Obren/ und 2. ber Mafen / und eine des Munds. Der Magen / fo bie Speif vertochet/ bebeutet Die Erben / und Die Lungel/ fo die Respiration oder das Schnauf fen beforderet/ den Lufft/ und die Dis des Dergens das Reur. Much Humor bilofus, Die Bilofische Keuchtige teit gleichet bem Reur/ Die Phlegmatische dem Waffer / die blutreiche dem Lufft und die Melancholische Der Ers den.

Wie-

Wiederum die Blut Aberen sennd gleichsam die Flüß und Wassferströhm in dieser keinen Welt/ die Blassen der Oceanus oder das Meer/ das Fleisch aber ist die Erden: die Gedein sennd die Berg und Felsen/ das Marck in denen Beinen die Mineralia und Meetallen/ und das Haar ist das Erass die Kranckheiten sond die Meccora und Impressiones , als Negen/ Hasgel/ Schnee 2c. die schnelle Gedans den sennd die Wind/ und die hestig den soder Gemüths. Negungen sond das Ungewitter und Erdbedem.

Weiters / bie 7. Irr Stern oder Planeten können also eingestheilt werd daß durch das Derth die Sonn verstanden wird / durch das Dirn der Mond / und durch die Leber der Jupiter, durch das Milt der Saturnus, durch die Gall der Mars, durch den Nieren die Venus, und durch die Lungel der Mercurius.

Gleichwie auch in der groffen Welt die Dünft und feuchte Dampff aus der Erden und von dem Meer über sich stehen und von dem Meer über sich stehen und dann wiederum in einen Wegen solvirent und Veroffens weiß herad fallent also steigen die Dampff aus dem Magen des Menschen über sich in das Dampt da werden Damptsfüß und Eatharren darauß die endslich wiederum abwärts sinden.

Das Hirn des Menschens hat eine Correspondenz und Gleichheit mit dem Mond/ weil es gleich demsselben zu und abinmmt: das Wachen den einem gesunden Menschen ist gleichsam der Zag/ das Schlassen der die Nacht/ das Wergnügen aber und die Aufriedenheit ist das schöne heitere Werter/ und die Zraurigkeit ist die Bertoldige sinstere Zeit. Endlichen/ gleichwie die Som die gange große Welt erleuchtet und überschauet/ also erleuchtet und beschaut das mensche liche Aug die keine Welt/ das ist/ den Leib des Menschen.

Aber wann es deme also / daß ein jeglicher Mensch em gange tleme Welt & P. Kobok große und tiems Wels, Ubrigens ift zwar der Menfc ebel und hochschabbar wegen ber bighero erwiesenen Bleichbeit und Ubereines ftimmung / bie er als ein Micro-Cofmus hat mit ber ganten groffen Welt/ aber noch vil edler und fürtrefficher ift er megen der Gleichheit / Die er mit GDtt/ bem Erfdaffer der Welt felbs ften / ale beffen Chenbild / hat: und ift nur zu bedauren bag er biefe Gleich. beit/ und diefes toftbare Ebenbild wohl manchesmahl durch fdhwere Gunden fo bofibafft als unverschamt verftebret und entunebret. Bu bedauren und gu bewunderen ift / bag/ indem alle ans bere Gefchopff ber groffen Belt/ ibs rem Erschaffer geborfamen / und ihne nach ihrer Moglichkeit ehren/ bag/ fage ich/ in ber fleinen Welt von bem Denschen alleinig so vil Ungehorsam/ Biderfpennigfeit und Unehr ibm ers wiesen wird.

Nun haben wir bishere gesehen das die meiste und fürnehmste That des Macro-Cosmi oder der großen Welt auch in dem Micro-Cosmo oder Wentschen anzutressen sienen. Wann wir aber die Sach noch seeners unter suchen so werden wir sehen das auch die meiste und fürnehmste Stand und Uennter der großen Welt samt ihren Geschäfft und Verrichtungen in einem ieden sonderheitlichen Menichen zu sind den seine den sen den.

Dann erstlich/was ein Regent/Ro. lider Chieb nig oder Fürst in seinem Land und werden uis Reich/ welches er mit Volkmacht ber dem Wen-Do 2 herr, sterre berr, sterre

Sodfdagbarten bes Deniden

herrichet / ift / eben das ift die menfche liche Seel in bem Leib/ ben fie als eine fuffraine Ronigin oder Monarchin res giert / auch allen Sinn und Rrafften ibre Functiones ober Berrichtungen porfdyreibt. Der Berftand/ Die Bes Dachtnuß und Willen aber fennd die fürnehmite Ministri, geheime Rath und Coadjutores Diefer Ronigin/ vers stehe ber menschlichen Seel / ohne welche fie nichts thun ober disponiren folle. Die aufferliche 5. Sinn binges gen fennd ihre Referendarii, welche the alle vorfommende Objecta infinuiren/ und von allen Dingen getreuen Bericht erftatten follen / auf baß fie aledann wohl und recht von der Beschaffenheit der Sachen urtheilen mos ge: weilen/ wie die Philosophianmers den: Nihil eft in intellectu, quod non prius fuit in aliquo sensu: Su bem Berifand gebet nichts ein anderit als durch die Porten der Sinn: deß. wegen/wann Diefe Referendarii, Die 5. Sinn / bem Berftant Die Sachen nicht wohl vorftellen/ wann man übel fibet oder boret 2c. Da thut man auch übel urtheilen: gleichwie es in einer politischen Regierung bergebet/ wann der Principal ober regierende Derr von feinen Beamten nicht wahrhafft und getreulich berichtet wird / fan er auch nicht wohl und recht urtheilen.

Kerners und insonderheit thun die Augen in bem menschlichen Leib Das jenige præstiren/ was die vorgesette Michter / Bogt und Pfleger in dem politischen Leib eines Reichs ober Sie muffen in bie Mabe Landschafft. und Weite aussehen/ mobin zu geben/ und wie die bevorftebende Dindernuße und Wefahren/ fo bem Leib ober Dits glieberen ichaben mochten/zu decliniren ober abzumenden fenen 2c. Dhren aber des Menschen bedeuten Die jenige / welche in einem Reid) ober Land verordnet fennd/ die Angelegenheiten / die billiche Rlagen und Bes ichwerben ber Unterthanen anguhö: ren/ und ihrem Principal zu hinterbrins Die Jung des Menschen vertritt Die Stell eines Redners/ Procu-

ratorie ober Abvocaten / Der bas Wort führen / Die Angelegenheiten portragen, die 2Bahrheit und gerechte Sachen verfechten muß. Das Ders zeiget an die Ronigliche oder Fürftliche Rath / welche von den Romeren Senatores fennd genemet worden/ und alte wohlerfahrne Manner fenn miß= ten / bie mit ihrem klugen Rath und Worfchlagen den Nunen und bas Befte bes gemeinen Weefens zu bes forderen wußten. Der Magen aber in dem menschlichen Leib repræsentirt ben Schap . oder Rentmeifter / und Die Rammer-Rath; weilen ber Das gen zwar die Speifen alle einnimmt/ fo bie andere Glieder verschaffen muß fen/aber felbe micht für fich felbst alleis nia behaltet / fondern feibe vertochet und aledann allen Gliederen des Leibs nach Proportion getreulich wiederum mittheilet : gleichwie ein Schaps und Bablmeifter Die billich : magige Contributiones und Anlagen pon den Uns terthanen gwar einsammlen fan / aber sich nicht darmit unbillich bereichen oder eigennütig hinterfchlagen/ fonder nach Proportion zu dem gemeinen Beften und zur Dothdurfft bes Lands oder Reichs ausspendiren und ans wenden folle. Das Dils des Dens ichen hat der Ranfer Trajanus nicht ungerühmt mit einem Roniglichen Fifcal verglichen; bann/ fagte er / gleiche wie / wann das Milt ju groß und aufe geschwollen ift / Die Glieber Darben leiben / schwach und matt werden/alfo/ wann die jenige/ welche die Ginfunffe ten zu verwalten haben / groff aufges fchwellen/ das ift/ gureich werden/ da fennb gemeiniglich die andere Mitglies Der bes politischen Leibs mager und arm.

Durch die Leber aber kan die Geisse lichkeit verstanden werden: dann die Leber ligt auf der rechten Seiten in dem menschlichen Leid/sie kodet das Viut aus / und ist gleichsam die Brunnquell desselben/ und gedenet vol zur Gesundheit des gangen Leids. Also auch die Geistlichkeit in dem sitte lichen Leid der Catholischen Kirchen

foll fich allzeit auf ber rechten Seiten halten/ das ift/ Die Berechtigfeit üben/ Das Blut der Andacht und des guten Erempels austochen/ felbes der gans Ben Gemeind mittheilen / und alfo berfelben geiftlichen 2Boblftand bes forderen.

Die Band und Rug endlichen/ weis Ien fie theils ben Leib bes Menfchen beschüßen / und ihm alle Nothdurfft verschaffen / theils aber unterftunen und berum tragen/ bedeuten Die Gol Daten / Handwerckeleuth und Bauren. Stand: weilen jene durch die Baffen Das Land beschüten / Diefe aber theils burch thre Dand, Arbeit theile burch ibre Mittel bem politischen Leib des gemeinen Weefens alle Noths mendigtert verschaffen / denfelben uns terftugen und aufredt erhalten.

Mitbin ift nun fattfam erwiefen/ baß nicht nur Die meiste und fürnehmste Theil Des Macro-Colmi, ober ber groffen Welt / fondern auch bie meifte und fürnebmite Stand/ Hempter und Berrichtungen/ Die in der groffen Belt iblich fennd/ in einem jeden Denfchen/ als in einem Micro-Coimo oder tleis nen Welt zu finden fenen.

Ein feber Menich foll berrichen.

Wellen nun bie Regiersucht bem Menfchen (absonderlich) die eines ades lichen Geblute und Dertommens fennd) gleichfam angebohren ift/ und ein jeber gern etwas zu regieren batte/ fo nimme mahr / geneigter Lefer / wie Du fo leicht mit Gottlichem Benftand ein vollmächtiger Regent und Derrs fcher über ein gange tleine Welt fenn tonneft und folleft : mann bu nemlich über bich felber herrschafftest / deiner felbften Derr und Meifter bift / web des dir gewißlich mehr Nugen/ und eine groffere Ehr fenn wird, als wann Du über vil Land und Leuth gefent warest / oder vil Schlöffer und Bes ftungen mit bem Gewalt ber Waffen einnehmeft. Dann : fortior eft, qui le, quam qui fortissima vincit mœnia : Bil ftarder ift Der felbften fich/ als pefte Stadt bezwinget.

Ja zu einem folden herricher und Regenten bat dich GDET felber ges fest/ indem er gesprochen: Sub te erit Ben. c.4: appetitus, & tu dominaberis illius: Die Begierd und Anmuthung wird unter dir feyn/ und du folleft uber fie berrichen und selbige bandigen. Dann/ wie auch ber bendnische / aber weise Plato anmercet: Vinci à se ipso turpiffimum & peffimum eft : Es ift nichts fchandlichers und nichts schade lichers/ als von ibm selber überwure Den werben.

Machbeme Seneca viles von ber Macht und Beherrschung bes groffen Alexandri gefproden bat/ fenteer bins gu : D wie ein groffer Jerthum ift es ben den Menschen/ indem fie ihre Be berrichung big über bas Meer auszus breiten fuchen / und fich gludfeelig fchagen / wonn fie burch ihre 2Baffen vil Land und Leuth bezwingen: anben aber nicht bedencken / daß es das herre lichifte Relch fene/ wann man über fich felbften herrichet. Du D Menich/ fagt der Deil, Bafilius , bift ju bem Hom. 10.16 Reich gebohren/ warum begibeft bich Dann in ein fo armfeelige Dienftbarfeit deiner Begierd und Anmuthune gen ? und wirst freywillig zu einem Leibeignen ber Gund und des Teus fel8?

Non fit alterius, qui suus esse po-

2Bann felbften fauft bein eigen fenn Frembben Smalt erfenne fein.

Ausgenommen ben jenigen Gewalt und DErrn / zu welchem David ges fprochen bat : Servus tuus fum ego: Pfal, tra: 3d bin bein Anecht. Aber gibe wohl Achtung/ ob du es mit Wahre beit fagen tonneft / ob nicht deine ges wohnliche Gund und Lafter / Deine unordentliche Begierden und Minus thungen dich Lugen straffen / und eie ner Unwahrheit überzeigen? ob nicht bein Doch . und Ubermuth entgegen fchrene: meus es tu, bu bift ment Rnecht: ob nit bein Bornmuth und Uns gedult fich miderfete/ meus es, bu bift DO 3 mein:

mein: ob bein Ehr- und Geld. Geig 2c. fpreche/ meus es, bu bift mein eigen/ du bift mir ganglich ergeben / ich bab bid gefangen und gefeflet / ich tan bich nun führen und bingieben wo ich will. D armfeelige und fcmabliche Dienftbarteit! wann es bem alfo ift/ fo gerreiffe alfobalb die Strick und Band/wirffe von bir ab bas Jod der Dienstbarteit / und fage mit veftem Entschluß: Non serviam, ego regnabo : 3ch will meinen unordentlis den Begierben und Unmutbungen

nicht mehr bienen / fonbern über fie herrichen / und burch die Wernunfft fie bezwingen: Den Macro-Cofmum oder die groffe Welt will ich gleichwohl den Waffen Der ffreitenben Parthenen uberlaffen, aber in bem Micro-Colmo ber tleinen Welt meines eignen Leibs ego regnabo, ba will ich alleinig Derr und Meifter fenn. Mit mel ther Resolution ich auch diesen gegenwärtigen Difcurs

beschlieffe.



# Ter III. Theil.

### Bon den unvernunfftigen Thieren.

Unterfcbieb. lichfeit ber Ebieren.



N dem anderten Grad des Lebens unter den corperlichen Din gen befinden fich die unvernunfftige Thier / als welchen bas empfindliche Leben / gleichwie dem Menfchen bas vernunfftige! eigenthumlich ift. Auch Die Thier fennd fürtreffliche Runft. ftuck des himmlifchen Werdmeifters / Des allmachtigen Gots

tes / und haben gar unterschiedliche Gigenschafften / aus welsden vil fchone Sitten-Lehren tonnen gezogen werden/ alfo daß auch die ver nunfftige Thier / das ift / die Menschen / von den unvernunfftigen nicht wes nig Gutes erlernen tonnen: inmaffen une ber weife Salomon in feinen Sprach. worteren zu der Umeifen / und Chriftus in bem Evangelio zu der Schlangen weiset/ die Embsigkeit und Klugheit von ihnen zu erlernen. Es sennd aber der Thieren gar vilerlen / ja fchier ungahlbare Gattungen von einander febr Dauptfadlich werden die unvernünfftige Thier in viererlen Beschlechter abgetheilt: nemlich in Die vierfußige / in Die fchwimmende/ in Die fliegende und triechende. Die vierfußige wiederum in wilbe und heimifche oder gabme ze. Bon einigen und fürnehmeren derfelben wollen wir in Den nachfolgenden Titlen handlen/ ihre Natur und Gigenfchafften anmerden/und Diefelbe mit fittlicher Auslegung begleiten.

# **Bas** I. **Savitel.**

## Won vierfüßigen wilden Shieren.

Der I. Abfaß.

Bon dem Lowen.

Rex Leo quadrupedum est, Aquila est Regina Volucrum.

Im Bald der ftarce Low regiert/ Im Lufft ber Abler Scepter führt.



inter aves regnum tenent: Dann ber Low ift bas ftardifte und berghaff. tigfte unter ben vierfüßigen Thieren/

ein Forcht und Schroden ber Menfden und Thier / wie die D. Schrifft felbft ausbrudlich bezeuget/fprechend: Leo fortiffimus bestiarum, ad nullius Prov. e. 30. pavebit occurfum: Der Low ift ber v.30. madtigfte unter ben Thieren/ und verschrickt vor niemand. Und wie berum: Leo rugiet, quis non timebit? Amos e. s. Wann der Low brullet / wer ift / v.8. der fich nicht forchten wird? bann er hat eine erfchrodliche Stimm. Dichte forchtet ber Low / ale bas Seur/ mit bem tan man ibn verjagen: und auch bes Dahnen Rraben fan er nicht leiben.

Der

296

tafer und Beichaffenbeit bes Påe mens.

Der Low befindet fich mehrentheils in Dem hiBigen Belt-Theil Africa und anderen beiffen Landeren / als Indien/ Arabien/ Sprien 2c. Dann er liebet Die Barme. In Dem Zartarifchen Reich foll es Die fchonfte und grofte Lowen geben und felbe gur Jago der Dirsichen und Bilbichwein gebraucht wers Er ift ein fehr großmuthiges/ fardes/folb . und freches Thier/ Das feine Gefahr / teine Berlegung ober Bunben achtet / und wann er aciaat und verfolat wird/ ba laufft er nicht/ fondern gebt mur / bamit es nicht bas Unfeben habe/ als hatte er aus Borcht Die Rlucht genommen. Geine Leibes Bestalt belangend/ fo ift der Low eis ner ansehnlichen Statur / mittelmagis ger Groffe / gelb. braun: ober bundels rether Sarb: an dem Ropff und Dalf bat er lange gottete/ und etwas frauje Daar / ift mit einem ftarden Bif und Rlauen bewaffnet / fem Someiff (in bem er ein groffe Starde bat) uf fo lana/ bak er ibn auf bem Boben nach: fcbleifft. Er ift mit einem icharpffen Geficht und Geruch begabet, und schlafft mit offnen Augen / ja er bat feme Mugen-Liber: gebet langfam und gravitatifch/und thut mit dem Schweiff feine Bufftapffen in dem Cand wiede. rum verftreuen/ auf bag man nicht fes ben mege/ wo er bingegangen fene: boch mann er einem anderen Thier nachiaget / thut er wohl auch fprins aen.

Die Lowen werden auf unterschieds lice Beiß gefangen / in Gruben gefallt / ober mit Beur Fadlen in Strick und Garn getrieben zc. Die Lowen thun dem Menfchen feinen fonderlis chen Schaben / wann fie nicht ber Sunger ober Born bargu antreibet. Sie freffen tein tobte gelegnes Gleifch/ fondern nur/ was fie felber erjagt und getobtet haben: fie werden alt/ und freffen vil auf einmabl / bernach aber faften fie wiederum/ bif bie vorige Speif verdauet ift. Der Low verfoludt die Speiß gang hinunter/und was er das erstemahl überlaßt / bes rührt er nicht mebr / sondern bauchet es an mit einem fo bofen ftinchenden

Athem/ daß es verfaulet/ und von teis nem anderen Thier fan genoffen mer-Den.

Wann ber Low alt wird / ba ift er grimmiger und gefährlicher als in ber Jugend / und wann er bem Gewild in Den Bergen nicht mehr nachjagen tan/ ba naberet er fich ben Stadten und Dorfferen / und greifft die 2Ban-Dereleuth an : Dann Grafioder Rraus ter frift er nicht wie andere Thier/ aus. genommen wann er franct ift / boch merden die alte und ichmache Lomen auch von ihren Jungen gespeißt und ernabret / aus welchem ja Die Rinder Die Treu und Dandbarfeit gegen ihe ren alten Elteren lernen folten : Die Lowen werben alt/ aber ibr Athem/ Die Bif und Rrat fennd febr fchade lich und gifftig / fast eben als wie eis

nes mutigen Dunde.

Der Low liebt feine Junge überaus Radaierie

Gefdid4

ftard / traget groffe Corg fur fie/ und ten bes 24 bedauret bochftens dero Schaden ober Untergang (wolte Gott/ bag auch Die Christliche Elteren allzeit folche Lieb und Sorg gegen ihren Rinderen trugen/ als wie der grimmige Low gegen feinen Jungen!) Ælianus erzehlt/ Daff ale ein Beer in einer Lowens Brub Die Junge alleinig angetroffen batte/ tobtete er felbe / und fraffe fie; aledann machte er fich eileude barpon/und fliege auf einen boben Baum/ bem Born und ber Rach ber alten Los Als nun die abmes wen zu entgeben. fende alte Lowen zu ihrer Grub zuruck fommen / und den Raub und Mord ihrer Jungen febr fcmertlich empfuns Den haben / Da giengen fie Dem Thas ter fleißig auf bem Gefpubr nach/unb fanden ihn auch auf einem Baum fis Bend : weilen fie aber ihm mit Rlime men nicht fruten gutommen/ fo ift bie Lowin ben dem Baum nibergelegens und hat Wacht gehalten/ bag ibr ber Beer nicht entrinne. Der Lom aber ift bin und wieder in dem Balb ums geloffen / und Dulff ober Mittel ges fucht/ fich an dem Beeren zu rachen: und als er einen Bauren mit ber Art angetroffen / hat er fich biefem guges naberet / gant freundlich geschmeiche

let/

let / und burch beuten gleichsam eins geladen / er folle mit ihm geben. Der Baur/ obwohlen von Anfang erfchros den/ hat es gewagt / und ift ihme nachgefolgt: ber Low aber hat ihn erftlich zu feiner Grub geführt/ allwo Die Junge gerriffen worden/ bernach aber au Dem Baum / auf welchem ber Thater/ ber Beer gefeffen / allda beus tet er dem Bauren auf die Art und auf den Baum/ gleichsam bittend/er folle ibn umbauen / damit der Beer berab muffe: und fo bald biefes ges fcheben / haben die 2. Lowen den bes rabgefturgten Beeren angegriffen und zerrissen/ und also den Mord ihrer Jungen gerochen. Worauf der Low ben Bauren wiederum durch die Bilde nuß begleitet / und ficher an fein Orth gelieferet bat.

Wann Diefes Thier verlett ober beleidiget wird/ fo bendet es lang bas ran / und versaumt die Zeit oder Ge legenheit fich zu rachen nicht : wie es wohl erfahren hat ein gewiffer Jungling / Der einen Lowen mit einem Dfeil verleget hat / Diefer aber nach einem gangen Jahr ben Jungling unter eis ner groffen Menge Bold erfeben/ getennet und angegriffen bat. Weil man einen gewachsenen Lowen nicht schlas gen barff/ fo fchlaget man einen Dund in feiner Gegenwart / und macht ibn. schrenend oder eines seiner Jungens und also jaget man ibm eine Korcht ein / und macht / daß er pariren thut.

Man fagt zwar von dem Löwen insgemein / daß er sich besänsttigen lasse und verschone / wann man sich vor ihm niederwirst / wennet / ober mit Gebärden demuthiget (gewiß ist es/ daß er den Weiberen mehr als den Männeren / den Kinderen aber gäntzlich verschonet) laut jenes Sprückzleins des Voeten:

Corpora magnanimo fatis est profiralle leoni:

Der Low fein Buth und Grimm

Wann man vor ihm gur Erden fallt.

Doch ift biefe Regul nicht so gar unfehlbar und allgemein/daß sich nicht auch das Widerspiel begeben habes R.P. Koboli große und kleine Wels.

wie es mit feinem Schaben wohl ere fabren bat jener Lowen : Meifter in Holland / fo lange Zeit mit einem gabmen Lowen gant ficher / als wie mit einem Daug-Dund umgegangen und umgezogen ift. Endlich aber/ weiß nicht aus was Urfach / wurde der Low ergurnet und ergrimmet / ers griffe feinen Meister / und warffe ihn gu Boden : und obwohl diefer voller Todte-Angst zitterend vor ibm dages legen und mit webemuthigen Gebars den fich gedemuthiget / und gleichfam um Pardon gebetten hat / wolte fich boch ber Low nicht befanfftigen ober erweichen laffen / fondern heffe feine Augen wie feurige Pfeil auf ibn fchicfe fen/ er thate fem vorbin trugige turs mifche Stirn noch mehr runglen und rumpfen / feinen Schweiff fdmingen/ Die Deme aufrichten / und Die Klauen berfür ftreden / als wolte er ibn alle Augenblick gerreiffen. Diefes armfees lige Spectacul Daurete eine lange Beit: es warffen entzwischen die Buschauens de bauffiges Ralbe und Schaaf Bleifch von der Sobe hinab dem Lowen au/ willens ibn zu befanfftigen/ und Des Menfchens vergeffend zu machen: aber alles umfonft/ es schiene der Low für Difimabl temen anderen Appeul, als nach bem Denfchen-Rleifch zu babens also unbeweglich verblieb er ut seinem grimmigen Unblid und Bedrobung. Endlich / weil tein anderes Mittel mare / Den Lowen . Deifter von bem Todt zu erlofen / befable Die Dbrigs feit / man folle fchnell mit ber Rugels Buchs einen starden Schuß auf den Lowen thun / und ibn erlegen / ebe et ben Menfchen umbringe. Man bat es auch gethan : aber ber Low wolte nicht alleinig fterben / fondern feinen geweßten Deifter im Todt gum Befährten haben. Defiwegen in Dem Augenblick / als er den Schuft ems pfangen hat / ergriffe und gerriffe er auch den Menfchen / mit beffen Blut er bas feinige bermifchet bat.

Hingegen aber ist der Löw auch der Dandsarter Gitthaten/so ihm der Mensch erweis des Ihmen. set (massen er in seinen Gepresten und Anligen ben dem Menschen Half zu suchen pflegt) steißig ingedenck und Od dands

Gefdicht.

Gefdidt. Dandbar barfur. Androclus, em Leweigner zu Rom/ wurde von femem Derrn gar ftreng und unbarmbergig gehalten / befimegen er fich mit ber Blucht barvon gemacht / und gleiche wohl in die Wildnuß hinauß entlofs fen ift, allwo er megen ber Groffe Der Forcht in eine Sole fich begeben bat/ in welcher ein Low wohnete/ aber das mahle abwesend war. Als dieser Low guruck fommen/ und biefen Baft in feis ner Herberg antraffe / thate er ihm fein Lend / fondern zeigte und ftrectte tom webmuthig feinen Ruf oder Bras Ben bar an welchem er eben einen groffen Dorn eingetretten hatte / und Schmerken litte / gleichsam bittenb ibme zu belffen. Androclus zieht ibm ben Dorn aus / und verbindet ibm gleichwohl die Wunden mit einem Res Ben von seinem Kleid / so gut er funte. Welche Gutthat der wilde Low fo Dandbarlich ertennet hat / daß er bis fen Menfchen lange Zeit nicht nur uns perlett in feiner Dole ben ihm bat wohnen laffen / fondern auch mit feis nem Raub/ mit bem Bleifc ber wilben Thieren gespeiset und ernabret bat.

Run wurde nach 3. Jahren Diefer Menfch ber Wildnug überdrußig/ und begab fich wiederum gegen der Stadt Rom hinauß: er wurde aber von feinem alten Derrn ertappet/ und aur Straff, bag er ihm entflohen, auf ben offentlichen Schauplat gelieferet/ allmo er nach Gewohnheit Derfelbigen Beit mit ben wilden Thieren tampffen/ oder von ihnen gerriffen werden folte. Es ift aber ingwischen auch der obges melbte Low gefangen / und in bas Thier Dauß nacher Rom gebracht worden / und eben biefer ift in Begen. wart einer groffen Menge bes gu Schauenden Bolds / auf dem Rampffs Plat wider den Androclum geführt und angehett worden. Diefer lieffe zwar grimmig auf ihn zu / und wolte ihn zerreissen: aber so bald er ihn in der Rabe gesehen und gerochen hat/ ertennete er/ bag diefes fein alter Guts thater fene / ber ihm einftens in ber Wildnuß den Dorn aus dem Juf ges zogen hattel da legte er augenblichich

allen Wuth und Grimmen ab/ ledte ihm Dand und Rug/als wie ein zahmes Dundlein: und als das Bold diefes mit groffer Bermunderung gefeben/ und die Urfach beffen vernommen bat te / Da erhube sich ein allgemeines Freuden Gefchren / es wurde bem leibeignen Androclo, wie auch bem Lowen zugleich mit einander die Freys heit ertheilet. Mus welcher Begebens beit die Menfchen fich theils zu icha men haben/ doß fie zu Beiten graufas mer fennd, als die wilde Thier, theils aber ben fculdigen Danck und Ers kanntlichkeit für Die empfangene Guts thaten zu erlernen haben.

Dem D. Abbt Gerasimo hat auch ein Low / Dem er einen Dorn aus dem Buß gezogen/ in seinem Closter für eis nen Efel gedienet / und Waffer getras

ten?

In fittlichem Berftand fan Chris Chriffue ber ftus mit einem Lowen verglichen wer mit einem den/ was deffen lobliche Eigenschafften Limen ver anbelangt; bann von ihm ift gefagt glichen. worden: Ecce vicit Leo de tribu Juda : Gibe/ es hat übermunden

der Low von dem Wefchlecht Jus Gleichwie der Low das ftardifte und hershafftifte/ ja ein Ronig unter allen Thieren ift/ teinen Beind/ teine Gefahr noch Wunden forchtet/ auch für feine Junge ftreitet bif in ben Tod/ also ist Christus ein Ronig und DErr aller Menfchen/ Rex Regum, & Dominus Dominantium, ber fich frens willig in den Streit begeben bat / feis nen Feinden / den Juden an dem Del berg gant unerschrocken entgegen gegangen ift/ fprechend : Wen fichet ibr ? und fast ungablbare Wunden für bas Depl ber Menfchen williglich empfangen / ja ben Todt felber aus gestanden hat: Dingegen ihn follen alle Menschen forchten/ als wie den Lowen alle Thier / wie gefdrieben ftes het: Domine DEus omnipotens Rex Apoc. c. 15. faculorum, quis non timebit te? v.3. Berr allmächtiger GOtt / du Ab. nig der Beiligen/ gerecht fepnd deis

ne Werd / wer foll dich nicht forch: Der Low ift gar hisiger Natur/und befindet fich nur in bigigen Landeren:

Er fcblafft wenig/ und mit offnen Mus gen: mann er perlett ober beleibiget wird / ba ftrafft er gwar feinen Bes leidiger both nicht mehr als ihn noths wendig gebundet/ er lagt fid) befanff: tigen und vergnugen mit bem/ baß er feinen Begner gur Erben bemuthiae und erschröcke. Unfer fittliche Low Christus ift nicht nur biBia / fonbern felbst ein lauteres Reur / ignis consumens, und haltet fich mit feiner Gnab am liebsten auf in den hinigen/und mit der Liebe Gottes entzundeten Ders Ben : Er thut auch meber ichlaffen noch schlummeren / non dormitabit neque dormiet, sondern oculi ejus femper funt aperti : Die Augen feiner Allwiffenheit fteben allzeit offen / und Das Ubel ftraffet er gwar/ Doch will er nicht den Todt des Gunders/ fons Ezech, c. 33. dern vilmehr/ daß er sich bekehre und lebe: Ein bereutes und bemutbiges Bern wird er nicht verachten.

v. 11. Pfal co.

> Wann ber Low hungerig ift/ ba bes gibt er fich auf einen Berg / ichauet und trachtet feinem Raub/ bem Ges wild nach und wann er selben ersibet/ Da brullet er gewaltig / und eridrodt Die andere Thier bermaffen/ daß fie gang entfeelet und verftaunend Das fteben / vor Forcht nicht miffend/ mas fie thun ober wo fie bin follen : als: bann fangt und verzehrt er fie. Doch ift er auch frengebig / er verzehrt feis nen Raub nicht allem/ fondern theilt auch anderen Thieren mit. Auch Der fittliche Low Christus, als es ihn fo ftard nach dem Dell der Geelen ges hungeret/ ba hat er fich in die Dobe auf den Calvari-Berg begeben / er ift an das Creup geftiegen/ und hat Die fundige Menschen betrachtet und als feinem bestimmten Raub clamore valido, mit einem ftarden Befchren einen beilfamen Schroden eingejagt / und also das Dern berührt / Daß ihrer vil geftanden fennd in bem Lauff der Sand und Lafter, und fich diefem uns - überwindlichen Lowen gantlich erges ben baben: mithin bat er fie gefangen geführt in vinculis Charitatis, in Den Banden der Liebe/nicht zu dem Todt oder Berderben / fondern zu dem Deil und dem Leben: dann er ift gleich jes R. P. Kobelt groß: und fleine Welt,

nem Loweny in beffen Maul ber Sams fon das Donig gefunden bat: ex forti Jud. c. 14. dulcedo, lauter Lieb und Gufigfeit. Es hat auch diefer gutige und fanffts muthige Low ben Donig Rladen fet ner Blori und Bludfeeligteit nicht als lein geeffen / Buccellam gloriæ non comedi folus : fondern zu erft feinen Apostlen / hernach allen / die fich beffenfahig gemacht/getreulich und reich= lich mitgetheilt. Wie man fagt/ mann Der junge Low gur 2Belt gebohren wird/ da ligt er 3. Tag lang als todt bas gant unbeweglich und ohne Ginn : aber am britten Tag thut ihn ber alte Low mit einem fo b: fftigen Befchren/ von dem gleichsam die Doble erzittes ret / aufweden/ und erft recht lebendia machen. Much Chriftus ift Dem Leib nach in die 3. Tag lang wahrhafftig tobt in bem Grab ba gelegen: aber am britten Zag bat ibn fem bimmite icher Watter von ben Totten aufers medet und das pollfomning Leben der Blori ertheilt / mit einem fo befftigen Bewalt und Thon / Daf Die Doble/ das Grab barvon erbedmet oder ges sitteret bat. Terræ motus factus eft Manh. c. 18. magnus: es ward ein groffer Erd;

bedein. Tener obacmelote Low hat es feinem Gutthater/ fo ihme einen Dorn aus Dem Buß gezogen / getreulich vergols ten/ und begwegen bepm Leben erhals ten: aber noch vil reichlicher wird es und mit bem ewigen Leben vergelten und belohnen ber fittliche Low Chris ftus/ wann wir ihm burch andachtige Betrachtung und bandbares Mitlete den die Dorner aus dem Daupt/ und bie Magel aus ben Dand und Ruffen

Man fchreibt/ Das Blut von Dem Arenen von Lowen geborret und jum Dulver ges bem Bomen. macht/ heile ben Rrebs / wann mans darauf streuet: das Schmals oder Die Rette von dem Lowen mit Rofens Baffer gemifcht und angeftrichen/ vers treibe die Bleck und Madel in bem 2111 gelicht / und fene ein frafftiges Mittel wider die gifftige Schlangen Big 2c. Auch feine Gall made helle Augen/

und etwas darvon eingenommen/ fene

gieben / mit welchen er wegen unferen

Gunden ift durchftoden worden.

DD 2 gut

gut für die binfallende Rranctbeit und bas 4tagige Fieber. Doch vil groffere Krafft bat das Blut des fittlichen Lo. mins/ Der Chriftus ift/ bann es was fchet ab das Angeficht der Geelen/ und reiniget fie von ben Mactlen ber Sunben / es erleuchtet die Augen bes Berftands/ und ift fehr frafftig wie ber bie tobtliche Bif ber bollifchen Schlangen. Much Die Gall Diefes Lowen / Das ift / Die Straff und Be brobung ift em Mittel fur das Din fallen oder Biederfallen in die vorige Gund und Lafter / und wiber bas Richer Des Beibes / ber Doffart/ Der Beilheit 2C.

Ein funbige Geel mirb burch die 26=

Aber die Lowin ift von Natur ein geiles Thier/ fie vergnügt fich nicht win bediften mit bem Lowen / fondern vermifchet fich zu Beiten mit bem Danterthier : mann aber der Low aus dem Geruch Diefe Untreu und gleichsam begangnen Chebruch der Lowin vermerdet/ba ets gurnet er fid) hefftig/ und thut fich ge-

waltig an ihr rachen.

Durch Die Lowin wird angebeutet ein Christliche Seel/ Die an ihrem himmlischen Brautigam / mit dem fie in Dem D. Zauff ift vermablet morben / untreu wird / und einen geiftlis den Chebruch begebet/ fo offt fie mit bem bofen Beind zu thun bat/ und fich mit ihm burch die Gund vermischt/ über welche groffe Untreu fich der Low von dem Geschlecht Juda/ der himmlifche Brantigam billich ergurnet/ und felbe mit bem ewigen Todt ftraffet. Aber die Lowin/ wann fie fich wegen begangner Untreu fchuldig weißt / befleift fich bem Born und der Straff Des Lowens vorzufommen/ und (chaut/ Daß fie fich alfobald in frifchem 2Bafs fer baden oder mafchen thue/ alsbann vermercht es der Low nicht / was fie gethan hat und fie bleibt ungestrafft. Alfo foll es auch ein fundige Seel ma then / nach begangener Miffethat und verübter Untreu gegen ihrem himmlifchen Brautigam/ foll fie fich alfobalb mafchen und reinigen in dem Deil Bab der Buff/ der reumuthigen Buff 3de ber / fo wird er ibr pergenben / und ibr Die Chuld nachlaffen / gemäß bem Berfprechen: Wann fich ber Une

gerechte von feinen Gunden bes febrt / und thut Buß / fo will ich feiner Gunben allefamt/ bie er bes gangen bat / nicht mehr gedens cten ac. Deromegen beift es ba: lava- Ifaiz c. I. mini, mundi eftote : Wafchet euch/ v. 16. fepd rein ac.

Noch von einem grimmigeund grau: Der bollifde famen Lowen fagt une der Dell. Dipos Beind mit ftel Detrus/ vor welchem wir une fleif verglichen. fig huten follen/ und diefer ift der hollifche Reind / welcher die bofe Gigens fchafften eines graufamen Lowens an ibm bat / und berum gebet wie ein 1. Penic. f.

brullender Low/ fuchend wen er verfcblinde. Diefem follen wir ftarcten Biberftand thun, aber wie? In fide, fagt ber Apoftel-Fürft/ in dem Glaus ben : aber nicht nur in einem lauen tobten/ sondern lebhafften enfrigen/ ja feurigen Glauben / Der mit dem Reur der Liebe Gottes entgundet ift; Dann Diefes Feur Der Lieb forchtet Der bollische Low gewaltig: und auch bas Rraben des Dahnens/ das ift/ die Dudtere und Wadytbarfeit. Das rum ermabnet une der Apostel: Sobrii estote, & vigilate: Gepo nuche ter / machet ac. Wiederum burch das Dahnen Gefchren/ das ift/ burch ein andachtiges Morgen Bebett wird ber bollifche Low von und verjagt und abgehalten.

In fensu politico, in politifchem garfien und Berftand follen Lowen feyn (Die gute Megenten Eigenschafften betreffend) die Ronig fond politiund Burften / alle Regenten / Richter und Obere/ ja alle gerechte und rechts Schaffne Danmer. Gie follen ftard und großmuthig fenn in Ubertragung ber Beschwerden / und Berrichtung ihrer Geschäfften/ die fich ben boben Ampts. Verwaltungen ereignen/ feis nes weas ihnen einbildend/ als waren fie über andere erhoben und zu Ehren gefest/ bag fie nur ihrer Rommliditeit pflegen/ dem Mußiggang und Wohle leben fich ergeben / und nicht vilmebr auf das Befte der Unterthanen / und

auf den gemeinen Ruten befliffen fenen. Derphafft und unerschrocken sollen fie fenn in Uberwindung ber Gefabten / in Beftreitung ber Feinden / in Beidhubung Des Watterlands / in

Dand.

Ezech.'c. 18. Y. 82.

Dandhabung ber Unfduld und Berechtigfeit / worvon fie fich burch teme Forcht/ durch keinen menschlichen Dies pect ober eignes Intereffe follen abbals ten oder abschröcken laffen. Doch fols len fie bas Teur forchten als wie ber Low ich verstebe das bollische Feur und das Zorn-Feur GOttes. Die auch das Krähen des Dahnens / ich verstehe die Straff Wort und Ermahs nungen der Drediger und Beichtvatter follen fie respectiren/ auf daß fie fid) nicht übernemmen/ und teme Uns gerechtigfeit begehen. Dann obwoh-Prov. c. 28. ten es beißt : Juttus quafi leo confidens absque terrore erit: Der Ges rechte ift getroft und ficher obne Sordit. Go ftebet dod) aud) ges fchrieben: Beatus vir, qui timet Dominum, in mandatis ejus volet nimis! Beelig ift ber Menfch / der den Særrn forchtet/ er wird groffen Auft baben an feinen Bebotten.

Y. I.

Pfal. 111. ¥. 1.

> Der Low ift nicht fo grimning/ baf er fich nicht auch befanfftigen laffe/ wann er fcon ift beleidiget worden, fo perguigt er fich gleichwohl/ wann er nur semen Bekidiger vor fich auf der Erden gedemutbiget und ibne forchten fibet: absonderlich thut er fcmachen Beibebilderen und jungen Rinderen perschonen/ ja folche selbsten wider ans bere wilde Thier befchunen / und Des nen/ Die ihm einen Dienft oder Buts that erwiesen haben / thut er fich febr gunftig und bandbar erzeigen. Auch Die groffe Deren Worfteber und Regenten follen fid) erweichen und befanff: tigen laffin/ wann die Delinquenten oder Ubeithater ihre Schuld genugfam erteimen / bereuen und abbitten / mit Berficherung einer ernftlichen Beffes

Parcere subjectis, & debellare superbos.

Ift ein recht Roniglich-und Fürftliche Tugend.

Schonen bem ber fich thut buden/ Stolpen Dochmuth unterbrucken.

Absonderlich follen fie fich gunftig und mitleidig erweifen gegen ben Schwachen und Bebrangten/ Die ih: nen felbst nicht beiffen tounen, die

Bittmen und Baifen follen fie bes fdugen wider ben Gewalt der Dache tigen, weldhe fie ober das Ihrige uns billicher Beiß anfechten / und ihnen Die Gerechtigfeit ichleunig laffen angebenen. Bernere benen getreuen Bes amten / Rricge-Leuthen / Bebienten/ Runftler und Dant werdeleuthen fole len fie ihren gebührenden Lohn und Befoldung ohne Aufschub und Dins terhalt fleißig entrichten / und die bes durfftige arme Unterthanen von ihrem Reichthum und Uberfluß mittheilen/ und etwas genieffen laffen / gleichwie der Low/ wann er fatt ist/ auch andes ren Thieren von feinem Raub mittheis let. Baur fie aber Diefes und Ders gleichen nicht thun/ wann fie unerbitts lich und unbarmberbig fennd/ wann fie bochmuthig und geitig/ Die Arme vers achten/ bie Unterthanen unbillich prefs fen und beschwehren ze. so fennt sie are ger und grimmiger als bie Lowen.

Der Low thut awar offtere die ans Dere Thier mit feiner gewaltigen Stim erfchroden/ aber barum nicht allgeit beiffen und reiffen : auch der Dimmel pflegt offt und lang zu donneren/ aber nicht gleich einzuschlagen: also auch em geiftlich : und weltliche Dbrigteit mag wohl zum öffteren mit ernftlichen Drohworten ben Untergebnen ein beile fame Forcht einjagen / fie im Zaum und in den Schranden der Gebuhr gu halten / aber fie foll nicht gu offt und zu gah zu ber wurdlichen Straff greiffen nach dem Exempel des boche ften Richters und Regenten/ nemlich Sottes / von welchem David ber fanfftmuthige Ronig und tluge Re gent in Ifrael gesprochen bat : De- Pfal. 19. v. 6, disti metuentibus te significationem, ut fugiant à facie arcus : Er beutet an denen die ihn forchten/ damit fie flieben vor feinem Pfeil und Bos gen / darburch flarlich ausuzcigens Daß er niemand zu verlegen / fondern nur die Schuldige zu verbefferen bes gebre. Es folle nemlich an bem Schiff Des gemeinen Weefens die Strengbeit und Gite / Die Borcht und Liebe aus gleich das Steur:Ruder führen / auf Dag nicht bie allgugroffe Gute ben Beg zu ber ichablichen Frenheit und

PP 3

den Lafteren babne / noch die allzus groffe Strengheit die Unterthanen zur Aufruhr und in Die Berzweifflung

bringe.

Der Low / wie gemeldet worden/ fdlaffet felten ober wenig / und zwar mit offnen Augen / und defwegen wird er auch schlaffend von den andes ren Thieren geforchten / welche ihm befimegen nicht trauen / weil fie nicht wiffen/ob er fcblaffe oder mache. Eben alfo follen es auch die politische Lowen/ Die Fürften / Richter und Regenten machen/ fie follen nicht offt und lang Schlaffen / bas ift / nicht zu vil ber Rube vflegen und fich ergogen : und wann fie auch ruben ober fich erluftis gen/ ba follen fie gleichwohl ein offnes ober machtbares Mug haben / Die Gefchafft und Obforg nicht ganblich auf Die Seiten legen/ und auffer acht laffen / auf bag nicht ihre Feind oder untreue und hinlagige Unterthanen Beit finden und Belegenheit nemmen/ ihre bofe Unfchlag und Worhaben aus: auführen/ fondern allzeit ihnen forchten muffen / baß / wann fie unrecht thuny erdappet und gur Straff gezogen wers Den.

Big: und ungerechte Richter und einem jornis gen und hun: gerigen 26. wen gleich.

Aber es gibt lender vil bofe Regen ten / ungerechte Richter und 2Buches Obere fennt rer / Die weber Die Derthafftigteit/ Starde ober Bachtfamteit / wohl aber bie Graufamteit eines zornigen oder hungerigen Lowens haben / und alfo Blut - oder Geld - gierig fennd/ daß fie alles angreiffen / und niemand verschonen. Der Low ift ein fo gefraf fiacs Thier / daß er die Speiß gar nicht vertauet / fonbern gang hinuns ter schlucket: er friffet auch auf emmal fo vil / daß er gant schwermuthig wird / und darauf etliche Tag lang fasten muß. Bann er aber von den Jageren verfolgt wird / aledann/ bamit er befto beffer entlauffen moge/ wann er ihnen aus dem Geficht ift (bann fonften / wie fcon gemeldet worden / nimmt er tein eilfertige Slucht) ba wirfft er bie überflußige Speif wiederum aus / oder zieht fie mit ben Bragen aus dem Rachen berauft nemlich das Fleisch von den Thieren / die er erwurget und gefrefe

fen hat : wann ihm der Dunger aber wieder fommt / Da frift ers von neuem binein.

Eben also machen es die ungerechte Richter / Geinhalf und Bucherer/ welche fehr Geld : hungerig und begies rig zum Rauben fennd : jie verschlus den und verzehren die Substanz , bas Daab und Gut der Armen und Eins faltigen / ohne Bertauen / Das ift/ obne Bebenden / ohne Bewiffen / mit mas Bug und Recht / oder wie fie es perantworten werben. Gie füllen ben Bauch ihrer Daufer an mit frembdem But / als wie der Low feine Grub mit Dem Raub/ von Dem er auch feme Junge erfattiget und rauben lehret: alfo thun Diefe mit dem ungerechten But ihre Weib und Kinder reichlich ernähren und stattlich halten/ mithu auch die Leuth betrügen und schinden lehren. Wann fie aber von frembdem But feifit worben / und folgende in dem Gewiffen fich beschweret befins ben / aledann balten fie zu Berten ein wenig ein / und wann die Jager ibs nen nachseten/ ich will fagen / wann em fcwere Rrandheit an fie tommt/ wann der Todt berben nabet / und der Beichtvatter ihnen zuspricht / da wenen biefe Lowen etwan mehrere aus Forcht als mahrer Neu/ etwas von dem Raub burch die Beicht und Deimftellung des ungerechten Guts heraug: aber mann fie der Todts Befahr wieder entrunnen / oder aufs tommen und ber Beld-Dunger / ber Beit auf ein neues antommt / Da fcluden fie es wieder binen: mithin geben fie (als wie ein Low / wann er fich woll angefressen bat) einen sebr übelftindenden und vergifften Athem von fich / das ift / fie baven einen uts len Ruff/ und geben Mergernuft/ und verurfachen vil Unmuth und Riuchens ben denen/ die sie beraubt und betrogen haben.

Der Low macht nicht nur ein grof Gittliches fes Gefchren / fondern hat auch eine Sabel Ge groffe Starde / und begwegen forch may foll fic tet man ihn fcon/ fo bald er fich nur mebr im horen laffet : Em anderes ift es mit Bered als Dem Efel / ben Deme nichte ale ein jeigen. lares Gefdren ift. Alle emftene ber

Lòm

Low ben Elel lieffe mit ibm fbabieren. geben / ba bilbete ibm biefer nicht mes nig ein : und begwegen / als er von fern ein gante Schaar Bolff benfame men gefeben / ba fieng er überlaut an au fchrenen / und vermeinte/ Die 2Bolff follen ab ihm erschröcken und darvon lauffen / das hatte ihm gefallen: aber nichts wenigers ift geschehen. Die Bolff stunden alle still / fie lachten ihn aus / und fprachen: Der gute Langohr hat zwar ein groffes Daul/ aber ein fleines Dert / lange Ohren/ und einen furgen Werftand. Dinge gent fo bald fie ben Lowen nur erblis det baben / obwohlen er fein Daul aufgethan / da sennd sie ab ihm ers schrocken und alle eilends darvon geflohen. Diefes verdroffe den Efel/ und er flagte bem Lowen feinen von ben Bolffen erlittenen Schimpff: Der Low aber gabe ihm gar weißlich gur Antwort : Es heißt eben ben bir : vana fine viribus ira, mit lecrem Thon/ jagft keinen barvon. Du machft vil Befdren / fonft nichts barben/ bann mas ift das Gefdren anders, als ein ausgestofiner Thon aus einer leeren Bruft / welcher um fo vil ftarder ift/ je leerer die Bruft ift. Demnach fols left bu miffen / Dag / wer vil Gefchren macht / von ben Weifen nicht boch geachtet / noch weniger geforchten wird / fondern vilmehr verachtet : bann / weil ein folder Schrener gang windig und leer ift / fo wiffen fle wohl/ baf wenig Rrafft in ihm ftede. Auch ein Coldat achtet nicht ben Schall ber Dauden und Trompeten bes feindlichen Deers / auch nicht ben Knall bes Pulvers / wohl aber bie Ruglen/ Schwerdt und Degen. Nachs Dem Der Low Diefes geredet batte/giene gen fie weitere fort, und tamen gu eis nem Sumpff oder Baffer, Teich/ wos rinnen vil Brofch verborgen waren/ Die ein groffes Befchren machten. Efel erichrad baruber / er fpitte die Dhren em halbe Elen lang uber ben Ropff aus / und vermeinte / es fenen lauter groffe Thier: Der Low aber lachte darzu/ Daß der Efel ein folche Lettfeigen / und das Quaggen ber Broiden fürchtete/ ba bod die 2Bolff

fein Geschren nicht gesorchten haben; und als einige Frosch heraus hupstent, hebte er gemächlich den Suß auf; und gertratte sie. Alsdam wendete er sich wieder zu dem Esel; und sprach; So lerne dann endlich; du tummes Hinn das man sich von der leeren Stumm oder blossen Borten nicht soll schwinder Wortenschen und nuch mit der Stummoder Worten sich proglen oder prahlen sonden vilmehr das Werckerwarten; und in der That/was man vermöge; deiem.

#### Der 2. Absat.

#### Bon dem Elephanten.

Der Elephant ist ein gewaltig groß und starctes/ ja das allergröste und auch das gescheideste oder geschücklichiste unter allen vierfüßigen Thieren: Er ist gar familiar oder ges Des Elemenschafflich mit den Weenichen/ erbonien Gistelte sie steht, und last sich von ihren stallschler abrichten. Er hat gar vol und merckwurden. Er hat gar vol und merckwurdige. Eigenschaften / wie den den Verwunderliche Aberig ziehen und fenheit. Abrichten und Historicis zu sehen vist weckschaften und Historicis zu sehen ist, welche alle zu erzehlen mit zu wetstalussen von den kurnehmisten Thieren

au ichreiben porgenommen babe. Es werben aber Die Elephanten in bittigen Landeren gefunden/ in Mita und Africa / Dann Die Ralte ift ibnen gar nicht anftandig / boch lieben fie auch fumpffige und mafferige Drt. In Indien foll es fo groffe geben / daß fie biß 9. Elenbogen boch/ und c. breit Ihre Farb ift gemeiniglich fcmart oder grau / fie baben teine Daar / fondern eine raube gerunglete Daut ihr Ruden ift gang bart der Bauch aber weich. Sie haben breite abhangende Ohren / ein febr lange Mafen ober trofpleten boblen Schurs ctel wohl etliche Elen lang / mit wels chem fie boch auch fleine Gachen/ als etwan das Geld faffen/ und allerlen Arbeit gar artig verrichten tonnen. Det Diejem Samircel bringen fie Speiß und Trand jum Maul dann fie tomen ibn ausstrecken oder einzies ben/

ben / und fcnauffen auch barburch/ fie haben eine groffe Starde barins Rur bas Maul geben 2. gar groffe/ wenigift ben 2. Elen lange/ und mebr als Wirm : bide Babn berauß (und bife fennb bas fcone weiffe Delfe fenbein) Die fo ftarct fennb / Dafi fte groffe Heft von Baumen barmit abs hauen / ia auch gante Baum umfale len mogen (fte fallen ihnen zu gewiß fen Beiten ab / und machien andere) bingegen baben fie tein gar groffes Maul / und ein tleine / boch etwas breite Bungen/ fie baben febr plumpe runde Rug/ und fait tein Bem noch Beleich Darinn / aber einen simmlich

langen binnen Schweiff.

Die Elephanten fennd bor Zeiten faid im Rrieg gebraucht/ und gum Streiten abgerichtet worden / wie in Seil, Schrifft lib. 1. & 2. Machab. in unterschiedlichen Capitlen zu lefen ift. Man bat ihnen bolberne Thurn aufs gefest / worum 10. 12. biß 20. ges maffnete Manner fich befunden/ und wider den Beind geftritten haben. Wann man fie bitig und jum Streit muthig machen will/ giebt man ihnen Wein ju trinden / ober thut ihnen Blut oder einen rothen Gafft vorweis Ihre Nahrung in den Balbes ren ift von 2Burplen/ faulen Doln/ Baum-Fruchten zc. und wann fie eie nen Raub betommen / Da ruffen fie ibre Gespanen auch bargu : wann fie aber gabm fennd/ merden fie mit Berften / Daber / Deu auch Brod gefüts Sie baben ein beiffere und teret. fcnurrende oder brummlende Stimm/ aber einen febr fcarpffen Berud/und werden mit wohlschmeckenden Dingen gang jahm gemacht. Auch ein gar gute Gedachtnuß / und wann man fie beschädiget / rachen fie fich über lang. Sie trinden fein flares 2Baffer / fons dern machens allzeit zuvor trub / das mit fie ihre hafinche Geftalt nicht barim feben muffen.

Es haben zwar bie Elephanten and ihre Buftand und Rrandbeiten/ boch miffen fie ihnen felber zu beiffen/ und werden gar alt/ fie leben big ans Derthalb oder 200. Jahr lang: wann einer in ber Jago verwundet wird/ fo

belffen ihme Die andere mit bem Alve, und bestreichen ibm die Wunden barmit: Ihre Junge traget die Elephanstin 2. Jahr lang in dem Leib/ und ges bahret nicht mehr als eins : fie fennd pon Natur recht ichamhafftige und feusche Thier.

Befangen werben fie / wann man ihnen eine verbectte Grub macht/ wos rein fie fallen/ ober einen Baum / an welchem fie fich ju Dacht anleinen/ mann fie ichlaffen wollen / balb ums bauet/ barmit er mit ihnen breche und niberfalle / bann niberligen thun fie nicht / weil fie vor Schwere nicht mehr funten aufsteben. Wann fie merchen/ daß fie von ben Jageren mes gen der Babnen/ bem Delffenbein verfolget werden/ba fchlagen fie felbe ab/ und lassens ligen / Damit man ihnen micht mehr nachsete.

Sie brauchen auch biefe Klugheit mit ihren groffen Bahnen / baß fie mit bem einen zwar bie 2Burglen ausgras ben / reiffen und beiffen zc. ben andes ren aber fpabren und ichonen fie alle aeit / baß er nicht ftumpff werde / fonbern fcbarpff und jum Streiten/mann

es pomothen/ tauglich bleibe. Die Elephanten fennd für fich fel Groffe Gette ber gant gahm und fromm / wann nigfeit Ge-man fie aber bog macht, und fie recht und Engend ergrimmen/ ba fconen fie niemanb. Der Clephan Conften werden fie leicht beimifdi/ten. lassen sich abrichten/ und lernen allers lep Arbeit und Runften, mit vermun-

Derlicher Durtige und Geschicklichteit/ mehrentheils mit ihrem langen Schuirs del zu verrichten/ fo toobl mi Reld als au Dauk. Sie tonnen Dolt und Waffer zutragen/ fediten/ tangen/ eis nen Stein nach dem Bibl werffen Dauden folagen/ Beld zehlen/ Rars ten mifchen / Reverent machen / ben Fabnen fcmingen 2c. und vil mehr Ja fie verftehen auch einis anderes. ger maffen Die Sprach ihrer Deiftes ren / Die fie gewohnet haben/ alfo/ daß fie ihrem Befehl fleißig nachtommen. Gie begraben auch ihre Tobtel mann fie den Corpel antreffen, machen fie mit bem Schnirdel ein Loch in Die Ers ben/ und schieben ibn barein / ober reiffen Acft ab den Baumen / und bes

Decten

Decten ifn. Ibre Elteren verlaffen fie niemabl / fie baben felbe in Ehren/ ers nabren und beschüten fie auf alle Beiß (merdet es/ und schamet euch ihr undanctbare Kinder) und wann ein als ter in eine Grub fallet / ba tragen fie Stangen zusammen / und machen ibm gleichsam eine Stiegen / bag er wieder herauß fomme ; und wann eis ner fallt/ helffen ihme die andere wies berum auf / bas boch bie Menichen offt nicht thun : Gine fonderbare Lieb haben fie zu ihrer Deimath und Bat terland, und wann fie in frembbe Lans ber entführt werben/ ba vergeffen fie deffen niemabl / fondern trauren und feuffren immer barnach / alfo / bag fie offt vor Unmuth fterben.

Bolte BDIT! baf auch die vers nunfftige Menfchen / Die Catholifche Chriften foldes Berlangen trugen nach bem himmlischen Batterland/ und beffelben nicht fo leichter Ding

Die Elephanten verlegen fein

fdwach = ober fleines Thier/ ja fie ges

vergeffen thaten!

ben wohl acht / dan fie teines vertrets ten oder verdrucken: 2Bolte GDtt/ baff auch unter ben Menfchen Die Schwache von ben Machtigen nicht Dandbarteit unterdrucket murden! Sie fennd ges Des Elephan gen ihren Butthateren febr baudbar und erfanntlich. Ein Indianer hatte einen jungen Elephanten / ber gant meifi an der Barb war (bas was tabs res ift) ben er auferzogen / ernabret und gabm gemacht hat: Er ritte auf ihm/ liebte ibn febr/ und murde von Der Ronig Des Lands ibm geliebet. wurde es innen / und verlangte von bem Indianer / er folle ben Glephans ten ihme geben : biefer aber weigerte fich / und flobe famt dem Thier in die Bildnuß binauß. Der Ronig aber Schickte ihm nach / mit 28tfehl/ bas Thier mit Gewalt zu nemmen/ und ibn gefänglich einzubringen: Und als Die Abgeschickte ihn auf einem Berg angetroffen/ ba warffe Diefer mit Steis nen auf fie herab/ und es hat auch ber Elephant / feinem Meifter zu beiffen/ und ihn zu beschützen/ groffch 2Biders ftand gethan. 218 aber in foldem Streit ber Indianer verwundet und R. P. Kebole große und Heine Welt,

getobtet von bem Berg berab gefallen ift / ba bat bas Thier an fatt feines Derrn graufam geftritten/ vil bon beit Reinden umgebracht / und andere int Die Blucht gejagt: alebann aber feinen geweßten Deifter mit dem Schnirdel aufgefaßt/ zu begraben nacher Dauß getragen. Eben bergleichen begiebt fich in bem Rrieg in Perfien und De bien/ wann einer von den ftreitenden Manneren / fo der Elephant auf feis nem Ruden bat / von dem Beind bes rab gefturgt wird / ba bemubet fich bas Thier aufs wenigift ben tobten Corper mit feinem Schnirdel von dem Boden aufzuheben / und wiederum gu den Geinigen gu bringen.

Es hatte ein Derr einen Elephanis Bif und ten / Deme er einen Rnecht / ibn tage Alugbeit bes

lich und fleißig gu futteren / beftellt: Gefdicten Diefer aber hat ihm gum öffteren einen Theil von bem verordneten Sutter binterschlagen und abgeftoblen mels dies ber Elephant wohl gemerdet hat. Defiwegen/ale ihm einftene ber Rnecht in Gegenwart bes herrn bas gante Butter gabe / ba fonberte er einen Theil (fo vil ibm nemlich ber Ruecht pflegte abzuziehen) mit bem Schnirs del darvon ab/ schobe ihn dem Rnecht wieder zu/ und schauete seinen Derrn an / mit Deuten angeigend/ und gleichs fam fagend/ fo und fo vil fteble ibm der Rnecht vom Futter ab/ wann es der Derr nicht sehe / und also hat er ihn gar artig megen feiner Untreu berras then und angetlagt. Ein anderer bine gegen ware unweit von bem Dferbte Stall entfernet/ es hungerte ihn/ und Degwegen, als man den Pferdten bas Futter aufgeschüttet batte / langte er mit feinem langen Schnirdel hinüber/ joge einem Pferdt einen Theil von feinem Futter hinmeg zu ihm berüber/ und frag es auf; aber es bat ibn bald wieder gereuet / er gebencte ibm / bas fene ein Unrecht / er muffe es wiebes rum beimgeben: Defmegen/ als mant ibm auch ein Butter gebracht / ba schobe er einen Theil barvon / so vil er nemlich bem Pferdt genommen batte/ wiederum mit dem Schnirdel dinuber / und thate also redlich restitruren. D Schand! Dag ein wildes Thice

Thier ein befferes Bewiffen und mehr Redlichkeit haben foll als manche Menfchen / Die fich nicht fcheuen freme des Gut an sich zu ziehen / und doch an tein Deimftellen gebenden.

Biederum ein anderer Elephant vermerdte / daß fein Derr die Che frau gar nicht gern habe : ja baß er/ weil fie ibm ju lang gelebt/ fie gar ums gebracht / beimlich in feinem Stall bes graben / und ein andere / die er lieber gefeben/ gebenrathet babe. Als nun einstens diese neue Brau den Elephanten allein in Dem Stall besuchte / Da ergriffe er fie gemachlich mit bem Schnirdel ben Dem Rleid / und fuhrete fie zu der Grub/ mo der Todten-Corper der vorigen Frauen begraben lag : er fcarrete die Erden auf/ und zeigte ihr benfelben: gleichfam als wolte er fagen/ fchaue/ was bu far eis nen fauberen Dann baft / und gibe Acht / baf er es bir nicht auch alfo

mache / als wie feiner vorigen Frauen. In Off-Indien foll es ein folche Menge Elephanten geben/ bag ber Ronia felbiger Landen alleinia etlich taufend unterhaltet / obne mas bie ans bere groffe Derren thun / obwohlen folche Thier wegen ihrer Broffe zu ver-

pflegen febr vil toften / und jedes alle Tag aufe wenigift etliche Thaler ver-Un dem Geburts. Tag bes groffen Mogols werben vil Elephane terhalten und ten gar prachtig mit Sammet und Seiben gefleidet/ mit Gold und Gil ber reichlich behanget / gezieret aufges führt / ja einige auch mit Ebelgeffeinen gefchmucket / welche alle wohl abs gerichtet fennb/ dem Ronig Reverent und andere Ceremonien zu machen. Much zu gewiffen anderen Zeiten merben in feiner Gegenwart eine Angabl Der Elephanten / Die zum Streiten trefflich abgerichtet fennd / auf den Schauplat geführt / welche nach gemachter Annebiegung und Complementen gegen bem Ronig/ auf gegebs nes Zeichen wider einander tampffen: Da ift Wunder zu feben/ mit mas für Enfer / Chrfucht und Hurtigkeit Diefe Thier ftreiten/ und wie ein jedes in Begenwart des Ronigs den Sieg barvon zu tragen fich bemubet. Das

mit fie aber einander nicht umbringent giebt man wiederum ein Zeichen zum Aufgören: alsbann laffen fie ab vom Rampffen / umbfangen einander mit ibren Rieglen/ und machen wiederum Kried.

Bur Belohnung Des Streits wers ben ihnen etliche Buschelein von Bus der-Robren und anderes angenehmes Butter famt einem gewiffen Trand gegeben.

In bem Ronigreich Siam werben Die Elephanten gebraucht theils jum Streiten in benen Schlachten / theils bas grobe Gefdun und Proviant gu Die weiffe aber fennb febr tragen. rabr und boch gefcatt / und werben

toftbar verpflegt.

Sewiß ift es/ baf bie Denfchen/ Cheleuth fol absonderlich die Chriftliche Cheleuth Clephanten

und Elteren vil Butes von den Eles lernen. phanten erfebeu und erlernen tonnen: bann es fennt biefe Thier in Beobs achtung der / alfo zu reden / gleichsam ehelichen Pflicht / Treu und Ehrbars teit recht verwunderlich und genau/ fle handlen nicht nur felber nichts barwider und vermischen sich wohl ihr Lebtag nie mit einem anderen Thier/ fondern fie baffen den Chebruch febr auch unter ben Denfchen. Ja es bat fich begeben / baß ein Elephant / als er feines Derrn Cheweib im murchis chen Chebruch erdappet hatte / famt dem Chebrecher umgebracht / und es feinem Derrn angezeigt bat / wie er Die Untreu an ftatt feiner gerochen Sie vermifchen fich gar felten babe. und nicht mehr / als es zu Erzeugung eines Jungen vonnothen ift : alle 2. Jahr nur 5. Tág lang: alsbann ste ben fie gleich wiederum barvon ab/ und vermeiden allen fleischlichen Bolluft. Wann fie auch miteinander zu thun gehabt / Da gehen sie nicht wies Der unter Die andere Elephanten / fie haben fich dann zuvor fleifig im Bas fer gebabet.

Es gehet und maidet auch der Eles phant nicht alleinia/ fondern in Bes fellichafft feiner Dit Confortin / Die er inniglich liebet/ und mit absonderlicher Sorgfalt beschütet / wann fie gebah. ren thut. Que welchem genugfam ers

fcbeis

Bie bie Eles gebret. phanten in Inbien uns abacrichtet merben.

fcheinet / wie fich ber Chemann gegen feinem Cheweib verhalten folle.

Ehrifflide Clephanten su erlernen.

Rerners ift auch die Chriftliche Rins Rinder-Bucht ber Bucht von den Elephanten gu lets nen. Dann Diefe Thier tragen groffe Lieb und Gorg gegen ihren Jungen/ fie beschüßen und bewahren fie aufs fleifligift vor bem Dracten / ber ibr Beind ift / und ihnen nachftellet / und mann fie in eine Grub fallen/ bemus ben fie fich auf alle Weiß / ihnen wies Derum berauf zu belffen. Golde Lieb und Gorg follen alle Chriftliche Eltes ten über ihre Rinder tragen / felbige burch gute Unterweifung und Anmah. nung wider ben bolliften Draden/ Den bofen Reind/ Der ihnen nur gar gu ftard nachftellet / befchuten und bewahren / auch wann fie wurdlich in Die Grub einer Gund gefallen fennd/ durch frafftiges Zusprechen und enfris ges Gebett wiederum berauß belffen.

> Die Elephanten pflegen aus nature lichem Untrieb alle Monath gur Zeit bes Neumonds bauffig ben einem Waffer : Bluß zusammen zu kommen/ fich zu maschen / und durch Biegen Der Buffen und Meigung bes Daupts ben Neumond zu begruffen und zu vere ehren: gur folchen Beit und Ceremoni aber nemmen fie ibre Junge fleifig mit/ und thun felbe auch zeitlich barzu ges mobnen und abrichten.

> Eben also sollen auch die Christliche Elteren gu beborigen Beiten nicht nur für fich felbften fleifig zu bem Gnas Den-Blug ber D.D. Gacramenten/ Der Beicht und Communion geben / ihre Geelen von aller Madel ber Gunben zu reinigen und zu waschen / GDTT ben DErrn anbetten und verehren/ fondern auch ihre Rinder follen fie geits

lich und fleißig bargu gewöhnen und

abrichten.

Bir haben gehort / wie die Eles phanten in Indien in Gegenwart des Ronigs fo zuchtig und ehrbar fich aufführen / und ihn mit Reverengen fo boffich verehren: Wolte Gott/bag Die Chriftliche Rinder von ihren Elteren in ber Rirchen fo eingezogen und ehrerbietig fich zu verhalten und bem bochften Ronig bes himmels ben fculbigen Refpect zu erweifen gelebe R. P. Kobols große und fleine Welt.

ret und angeführet murben: nach bem preigwurdigen Exempel des frommen alten Tobia / Der feinen Cobn von Jugend auf gelehret GDET forche ten und von aller Gund fich au ent balten.

Man fdreibt auch von ben Eles phanten/ daß/ wann sie einen Mens ichen in ber Wildnuß antreffen/ ber fich verirret bat und ben Ausgang von einem bicken Balb nicht mehr fine den tan/ da geben sie ihm einen Wege meifer ab / fubren ibn binaug / und beschüßen ihne von den wilden Thies ren. D wie offt und wie ubel verirs ren die junge Sohn und Tochteren in der Wildnuß diefer fundigen Welts und weichen gar weit ab von bem rechten Beg ber Tugend und Gots Da folten nun bie Elteren tesforcht. ihnen burch ein gutes Exempel vorges ben / durch gute Ermahnungen und Bufprechen fie auf ben rechten Weg bes Deils und ber Seeligteit anweis

Als einstens etliche muthwillige Rnaben einen Elephanten lang vexire ten / oder mit 2Berffen/ mit Stupffen und Bupffen plagten/ ba bat er es zwar lang gedultig gelitten und nichts gemacht: endlich aber / ba fie ibm es gu lang und grob machten / ergriffe er einen fchnell mit feinem langen Schnirs del / er schwange ben Anaben in Die Dobe / und thate bergleichen/ als wolte er ihn mit Gewalt auf die Ers ben fcmeiffen: Da erbube fich ein ere barmliches Befchren : Der Elephant lieffe fich erweichen und befriedigeny baß er ben Rnaben geschröckt und burch bie Forcht gezüchtiget batte/ und ftellte ibn fanfftiglich wiederum auf den Boden nieder. D mohl ein verwunderliche Canfftmuth eines fo gewaltigen wilben Thiers! 2Bo ift/ D Menfch/ beine Gebult / wann man dich beleidigen oder molestiren thut/ ber bu bich wegen empfangner Belcis bigung allezeit gleich nach aller Scharpffe rachen wilft ? Es follen auch die Elteren/ die Bucht- und Lebre meifter von Diefem Elephanten lernen/ daß fie die Rinder wegen begangenen Berbrechen nicht aus Bornmuth/ fone 20 2

fliebet und baffet.

bern mit Glimpff und Discretion ftraffen ober züchtigen follen / und zu Beiten fich vergnugen mit Worten und Bedrohungen/ wann auf folde Weiß eine Befferung zu hoffen ift/ eis ne beilfame Rorcht einzuiagen.

Die Elephanten werden nicht mit dem Biff Dalffter und Baum regiert/ als wie Die Drerbt ober Cameel fons Dern fie folgen ber bloffen Stimm bef fen / der darauf fist : wann fie aber stettig ober widerspennig sennd / da thut mans wohl auch mit Schlägen und Dunger zwingen. Eben alfo fromme und fleifige Rinber haben nichts als die Wort und die Ermahnungen ber Lebrmeifteren / Die bine lagig = und ungehorfame aber auch Die Straff vonnothen.

#### Der 3. Absat. Bon dem Panterthier, Tiger und Ginborn.

terthiers.

Sefialt und PAnthera, bas Panterthier hat die besondere Art / bag es aller und jeder Thieren Breund ift / und auch mit allen theilet / was es befommt/ Den Draden allein ausgenommen/ Den es febr baffet. Es ift vilfarbig ober geschecket und gebahret nur einmahl/ wie Ifidorus fchreibt ; In der Groffe gleichet es einem groffen Dunb/ in ben Ruffen/ Rlauen und Schweiff aber eis ner Ragen: es hat icharpffe und ftars de Babn. Muf bem Ruden ift es schwart und braunlecht / an bem Bauch aber Afchen farb/ und ift ubers all mit ichwarten Rleden beiprengt.

Diele Thier werden in der Lands schafft Lybia gezeuget / und werden niemabl beimisch oder gabm gemacht/ fondern man muß fie balb todt fchlas gen/wann man fie nur von einem Ort zu bem anderen bringen will. fennd fehr ftarct / und zerreiffen groffe Dund / ben tleinen thun fie nichts. Wann fie fich gebunden ftarder ju fenn/ fo greiffen fie bem Thier nach. dem Ropff wann sie aber schwächer fennd/ fo gebrauchen fie fich bes Lifts.

Doch wie ich life / foll bas Panterthier Diefe fürtreffliche Gigenschafft baben / bak / mann es bie Speif vers Dauet bat ein febr annehmlicher Be ruch aus feinem Rachen ausgehet/ alto / baf alle Thier mit Luft fich bet) Agid Grav. ibm einfinden / und ihm nachfolgen/ in Summa ben Draden ausgenommen / Der es similir.

2Begen einigen tugendlichen Gigen Zugendliche fchafften fan Das Panterthier gum ten bes Dan Theil wohl mit der Mutter &Dttes tertbiere auf verglichen werden. Dann biefe ift ale Die Mutter ler Menschen Freundin / als wie das ausgebenkel. Panterthier aller Thieren: Sie ift nicht nur ein Mutter aller Gerechtens fondern auch ein Troft und Zuflucht der Gunber. Gie theilet von ihren Buteren / von benen Schat , und Reichthumen ihrer Werbiensten/ Rurs bitt und Deiligkeit allen mit / Die fie von GDET empfangen bat/ als wie das Panterthier / und gibt einen fo edlen Geruch ber Tugend und Deis ligfeit von fich / baß fie alle an fich hiebet/ den Dracten/ bas ift/ ben Teus fel und die Reter ausgenommen / bie fie baffen / und von ihr gehaffet were ben / fo lang fie in ihrer Dartnackigs teit verbleiben. Sie bat nur einmahl gebohren/ und ift vilfarbig/ als wie Das Panterthier / bas ift / mit mans cherlen Tugenben gegieret / laut Der Worten Des Pfalmiften: Regina in Pal. 44. vestitu deaurato circumdata varietate: Die Zonigin ift gestanden au deis ner Rechten im gulbenen Gewand/ umgeben mit vilfarbigem Aleid. Billich berowegen follen ihr alle Mens

Panterthier. Der Tiger ift ber Farb nach das Beldaffen fconfte unter den vierfußigen Thie- beit und gran. ren/ bann er ift insgemein weiß- gelb ichafftenbes und mit fconen fcmarten Bleden ge Tigerthiers. fprecklet. Er ift groffer als ein Dund/ febr ftard und überaus fchnell im Laufs fen / grimmig und zornig; Er hat scharpffe Bahn und Rlauen / und eis nen langen Schweiff. Die Tigers Daut werden ben vornehmen Derren

schen nachfolgen/ ste lieben und vers

ehren / als wie die andere Thier Das

für Pferdt-Deden gebraucht. Die Tiger werben in biBigen Lanberen/ benanntlich in Indien und Ars menien zc. gefunden. Gie rauben und fallen

fallen alles an / was ihnen vortommt/ und tampffen auch mit Lowen und Elephanten. Wann man ihnen ihre Junge entführt / so muß der Rauber mit schnellistem Wfordt-Lauff fich falviren; bann fo bald es die Alte vers merden/ geben fie auf bas Gefpuhr/ und verfolgen ihn mit groffer Bes fdwindigfeit und Grimmen. In Ofte Indien follen die Tiger so groß senn als ein Efel/ beren Grimm und Wuth über alle andere Thier ift/ und biefe baben um das Rin lange Daar/ wels che febr gifftig und todtlich feund bes me/ ber eines becommt barvon : Gie verfolgen die Leuth biff in ihre Daus fer : Die Imwohner in Bengala were Den fehr darvon gefdrodt und geplagt. Es fennd aber die Tiger / absonders lich die Farb und Groffe belangend/ imterschiedlich und mancherlen / wie in bem Indifch : und Ginefifden Lufts und Staats-Garten fol. 1457. 2c. gu erfeben ift. Underft fennd die Mexis canische / anderst die Umericanische befchaffen / einige fennd rothlecht/ ans dere mit vilerlen Rleden also unterschies Den / als wann fie zierlich mit dem Demfel gemablt waren: Die grofte und fardiste sollen sich in America befins den/ welche auch über die Lowen obs flegen / und allda fur den Konig der Thieren gehalten werden. Wann Die Tiger einen Raub erfeben, thun fie ihre gewiffe schnelle Spring Darauf bie ihnen felten fehlen, und warm fie ein Thier erlegt haben/ faugen fie ihnt Das Blut aus / Den Corper aber nems men fie auf ben Ruden/ und tragen ibn in ihre Gruben ju den Jungen/ Die fie fonften auch fleißig auf Das Raus ben und Burgen abrichten.

Das Mittel / wider die Tiger fich au fchuten/ ift bas Jeur/ wann man ihnen einen FeursBrand oder brins nende Factel entgegen halt. Gie wer-Den gefangen in ftarden bretternen Ballen / Die mit etlich Centner Stein beschwehret fennd/ und ein hund das rinnen angebunden ift: ober auch von Dem Jager / Der hinter einem Baum verborgen ift/ mit ein und anderem ftarden Schuß erlegt. Sie fteigen auch burtig auf Die Baum / und verwüsten ben groffen Böglen ibre Melter.

Es mogen bie Tigerthier wegen ibe Eprannen res Blut . Durfts / Grimmen und und Bucher Graufamfeit wohl mit ben Epran Sigeren pep nen/ ungerechten Richteren und Bus glichen derern verglichen werben, als welche eben so grausam Blut burftig und Gelds gierig sennd/ daß sie alle die Schwachere angreiffen / ausfaugen/ um Daab und Gut bringen / und nies mand verschonen : inmaffen sie durch ihre gewiffe Sprung / falfche Ranck und Griff anderen auf den Dalf toms men / che fie fich beffen verfeben und

Ach auswinden konnen.

Die Tiger sennd vilfärbig oder ges fchedet / und halten ben Raub / ben fie bekommen / gar fest mit ihren Rlauen und Zabnen. Auch die WBus cherer und Enrannen fennd vilfarbia das ift / fie haben vilerley Prztext, Titul und Wormand die Leuth zu bes trugen/ auszupressen/ und um das Ihe rige zu bringen: und wer ihnen eine mahl unter ihre Bahn und Rlauen/ das ift / unter ihren Gewalt tommt/ den laffen fie nimmermehr/ zu folchem Rauben und Würgen richten fie auch ihre Rinder und Rachtommlung ab. Wann sie sich in etwas beleidiget bes finden/ ober ihrem Beig etwas ente gehen wird / ba suchen sie schnelle Rach / und haben teine Rube / biff baf fie ben vermeinten Schaden eins aebracht baben.

Wann ein Tiger-Hant neben ander ren Thier-Dauten in eine Truben vers fperrt wird / ba verliebren bie andere Daut ihre Daar / absonderlich bie/ fo Der Eiger-Daut zum nachften fennd. Eben auch die neben ungerechten 2Bus cherern und Beinhalfen leben/und mit ibnen zu thun haben/ muffen Daut und Daar / das ift / Daab und Gut laffen. Aber auch / gleichwie Die Ein ger Daut andere Daut gerfriffet/ alfo friffet bas ungerechte Gut auch bas

andere hinweg. Doch ift Diefes an Den Tigerthieren Seelforger loblich / daß fie febr groffe Lieb und Bent ipret Sorg zu ihren Jungen tragen/ felbe genlichen enfrigst beschützen/ weber Streich noch fireiten.

Wunden achten/ fonbern für fie ftreis ten 293

ten bif in Tobt. Mus welchem wohl Die Geelforger Die Lieb / Gorg und Treu gegen ihren geiftlichen Rinderen lernen mogen/ mit was Rleif und Eps fer fie felbe beschüßen follen wider ben feindlichen Anfall des bofen Feinds/ und von ber Gorg ihrer Geelen nicht follen fich abschröden laffen burch die Dube und Ungelegenheit / fo fie ets man befimegen aufteben muffen/ nach bem preifimurdigiften Erempel Des phriften Geelen Dirtens Chrift JEfu/ Der seine Seel aufgesett hat und sein Leben bargegeben für feine Schaaf. Diefes aber / wie man fagt / foll nur von dem Beiblein ju verfteben fenn/ dann die Mamlein nemmen fich nicht fo vil um die Jungen an/ fondern flies ben vilmehr barvon / oder geben auf ben Raub aus: Allo machen es bie beillofe und Gewiffen lofe Seelforger/ Die ihre geiftliche Rinder in der Gefahr im Stich / und bem bollischen Jager uberlaffen / und mehr auf den zeitlis chen / als ber Seelen Bewinn geben.

habe.
Das merckwürdigiste / und in der Argney das kostdarste ist an diesem Thier das bey 2. oder 3. Elen lange/starke und spissige Honn/welches an eleiner Stirn gerad hinauß gehet/ desivegen es auch Sindorn geneunt wird. Wann es mit dem Selphanten streiten will da wett es zwoor das Honn an einem Belsen/ und schaut/ das es ihme den Bauch/ welcher weich ist/ dammit durchsteche und aufreisse; wann es aber sehlt/ da wird er von ihm zerrissen.

Das Einhorn foll fich befinden in Mohrenland auch Indien und Aras

bien. Wann es über 2. Jahr alt ist lastet es sich nicht mehr sangen (wohl aber wann es jung ist) sondern er zers reist alles, und lasse sich schem und bringen, als sangen oder zahm mas hen, und sörchtet teine Wassen: mas sen in D. Schrifft geschrieben stehet. Job. 6. 33-Areines du, das Lindoorn werde die dienen, und werde bleiben an

beiner Brippen fteben. Es wollen zwar einige behaupten/ Das Emborn babe ein folche Lieb und Dochichagung gegen ber Jungfrauschafft / bak / mann ein schon actlete bete Jungfrau mit wohlriechenden Galben und Wafferen angestrichen! in ber Wildnuß fich niderfeste / und pon bem Ginborn erfeben merbe/ ba laufft es ibr gu/ werde gang mild/ lege fich in ihre Schoos, und rube barins nen: mithin aber merbe es von benen Jageren gefangen/ und feiner Starde oder Gewehrs / nemlichen des Dorns beraubt (faft wie ber Camion in Der Schoos Dalild) Db nun Diefes eine Wahrheit ober Bedicht fene/ laffe ich babin geftellt fenn. Glaublich von Diefer Meinung tonit ber alte Brauch/ bag man ju Beiten die feeligifte Junge frau Mariam mit einem Emborn/ 10 in ihrer Schoos liget/ zu mabien pfles get/und burch das Einhorn den Gobn 3Dites felber verftebet, als melcher von der Schonheit und Remigteit Dis fer DD. Jungfrauen eingenommen/ feine Macht und Strengbeit auf Die Seiten gefest / und in angenommener menichlichen Natur in der Junafraus lichen Schoos Maria gerubet bat: und alfo ift er von den Juben als Jas geren gefangen und gebunden mors Den 2c.

Sonsten soll es gewiß seyn/ daß das Einhorn ein von Natur teusches Thier crye/ also/ daß sich das Mannlein des Weibleins nicht annemme/ als in der Brunst/ ausser welcher sie nichts mitseinander zu thun haden: ja sie führen immerdar Streit/ und versolgen/ ja bringen einander um: und indem sie sonst mit anderen Thieren/ neben de nen sie waiden/ mild und freundlich spind/ so wollen sie doch ihres gleichen nicht gedulten: Daher kommt es/ daß

Bie das Ginborn beschaffen fepe. es gar menig biefer Thieren gibt/ weil fie burch ibre Uneinigfeit immerbar einander felbft gu Grund richten.

Unfrichliche Cheleuth fennd gleich

Meines Erachtens tonnen Degwes gen Die unfriedliche Cheleuth füglich Dem Emborn mit den Einborneren verglichen wers ben: bann auch biefe fennb niemahl fribfam und einig/ als mann es ibnen um ben fleischlichen Wolluft zu thun ift : fonften tommen fie nicht aufams men / bas eine gehet ba / bas andere bort hingus / und mogen einander faum anichauen. Sa fie ftreiten wie Der einander/ als wie die Einborn/ und verftoffen fich alfo/ daß offt das Beib blaue Mugen/ und ber Mann ein vers frantes Geficht barvon traget / mits bin furgen fie einander bas Leben ab. Dan fcbreibt von bem Einhorn / es babe ein erfdrodlich und graufame Stimm/ bie feines anderen Thiers Gefchren gleich sene. Auch ein boses Beib und toller Dann/ wann fie beffe tig mit einander janden / haben ein graufame Stimm/ bas ift / fie benden einander erschrödliche Schimpff. und Schmab . 2Bort/ ja fo argerliche Lafterungen an bergleichen fonft nicht leicht auboren fennb. Dichandlicher Unfrid!

Einghurn fennd rabt und fofibar.

Ich life es habe ber Ronia in Dobs len in feinem Schat 2. Einghurn/beren iedes eines Manns lang fene: und in bem Chan zu Benedigben St. Mars ren fennb auch z. groffe Dornen von Den Ginhornen ju feben/ welche für febr foftbar und rahr gehalten merben. Bu Strafburg aber haben vor Zeiten Die Domheeren in bem Chap bes Dom Stiffts auch ein foldes Einge burn gehabt / welches aber einftens ein Canonicus beimlich gestunmlet/ und vornenber ben 4. Zwerfinger: lang abgefeget habe (weilen er gebort bat/ daß es fehr gut fur bas Gifft fene) welches aber die andere Domberren fo übel aufgenommen/ und ben Schaden fo boch empfunden haben/ daß fle ibn einhellig ausgeschloffen / und bes Canonicate beraubt haben / ja über biefes ein Statutum gemacht/ bag von feinem Gefchlecht ju ewigen Beiten feiner mehr tonne Domberr zu Straße bura werden.

2Beil ich nun bore / baff ein groffes Beefen von ben Einghurnen gemacht wird / und felbige in Europa fur fo toftbar und rabr gehalten werden / fo foll ich nicht ungemelbet laffen/ bag ein foldes Dorn murchlich in unferent Reiche. Gottebauß QBeingarten gu feben fene / und pon simmlich vielen Sabren ber aufbehalten werde/ mels ches vilen Derren Gaften bas Jahr hindurd unter anderem für eine Ras ritat gewiesen wird. Es bat in ber Lange fchier 3. Elen/ in Der Diche aber ift es zu binderft 3. oder 4. Ringer/ zus forberft aber eines Daumen bids. Mit diefen Sorneren aber lauffen die Emborn auf Die Menfchen und Thier fchnell und mit Gewalt gu / wann fie felbe erlegen und burchftechen wollen. Aber zu Beiten mißlingt es ihnen/ ins Dem fie den vorgehabten Zweck verfehe len/ und alebann ihnen felber schaben.

Alfo ift es ergangen einem Einhorn/ Giftlides welches an dem Ufer des Waffers ei bicht. nen Raaben fibend geschen hat: Es Die Berbetame Luft einen Bogel zu ellen/ und minet foll die liefte Defimegen fchnell und gewaltig gieren. mit feinem Dorn auf den Maaben gu/ willens ihne zu fpiffen. Aber Der Raab Diefes permerdend / war fo lis ftig/ daß/ als das Emborn zu nachst ben ihm mare/ er fich vermittelft feis ner Blugel geschwind ein wenig in Die Dobe gefchwungen hat: ba fuhre bas Einhorn unter ihm durch/ und pralite mit dem Dorn an einem Stein Felfen also starct an / baß der Spis barvon abgesprungen ift / es verrendte ben Leib / und fiele gang trafftloß ju Bos ben. Dierauf lachte ibm ber Raab Die Daut voll an / und weil er seinen zu Boden ligenden Reind nichte mehr gu forchten hatte / tratte er hingu/und prache: En wie haft du einen schos nen Gieg wider mich erhalten/ bu hof. fartiges Einborn! wie ein gewaltige That haft du verriditet! mo ift jegund all deine Macht und Starche? weist Du nicht / Daß Die Starce und Bes fcmindigfeit des Leibs mit der Stars de und Purtigfeit des Gemuthe folle begleitet / und von der Bernunfft muffe regiert werden / ohne welche fie mehr Schaden als Nugenthut. 2Ba-

reft bu behutsamer barein gegangen/ und bich nicht also übereilt/ so battest villeicht beinen 3med erreicht / ober aufs wenigift bir felbften nicht fo vil aeldabet. Auch der Ochs hat ein groffe Starde/ aber ein tummes Dirn Darben/ mithin muß er beständig bas Joch auf bem Salf tragen / nur für andere arbeiten / und bat nichts dars pon als Deu und Strob. 2311 230= gel in bem Lufft und Rifch in bem Baffer Schieffen fchnell herum / aber besto geschwinder tommen sie in bas Barn. Der jenige ift ftard und ges schwind genug/ der feine Rrafften / fie fenen groß oder flein / zu rechter Beit/ und zu feinem Beften wohl und recht Machdem ber weiß anzuwenden. Raab diefes geredt batte/ flog er auf und barvon: Das Einhorn aber mußte es gescheben laffen ob wohl mit gros ftem Unwillen, daß ihm der Raab Die Bahrheit also unter Die Nasen geris ben / und weilen es ihm nicht anderst gutunte / hat es gleichwohl über ihn geflucht/ und 1000. Strict an ben Dalg gewunften. Dann es ift fcon ein altes: Veritas odium parit: Die Babrbeit macht verhaft.

### Der 4. Absab.

Von dem Beeren und Wilde schwein.

Matut/ Groffe und Befiglf ber

DEr Beerift ein groffes / ftard-und gorniges Thier / balt fich gern in groffen diden Walderen auf/ auch hin und wieder in Teutschland, als Bobmen / Steurmarcht und Schweis Ber: Beburgen 2c. Die meifte und grofte aber gibt es in Doblen und Mofcau zc. beren einige wohl 12. ober 15. Schube lang fenn follen. Dem Ranfer Maximiliano folle einftens eine Beeren-Daut præsentirt worden senn / Die mobl 20. Schube lang gemefen / und in der Breite die grofte Dchfen Daut übertroffen habe. Sonften aber fennd Die fo insgemein ben uns gefehen werben / nicht halb fo groß. Der Beer hat am gangen Leib lauter zottenbe Daar / braun oder schwart an der Barb/ an gewiffen Orten auch weiffe.

Sie freffen alles/ was fie zur Nabruna betommen / absonderlich sennt fie bem Donig gefahr / welches ihnen auch über ein verbectte Brub gefent wirb/ wann mans fangen will : Wann fie bungerig fennd/ greiffen fie Denfchen und Wieb an: ibre Starde baben fie im Druden / indem fie ein Thier ober Menschen umbfangen und also brus den/ baf ihm die Seel ausgehet/ boch tonnen fie auch durch Schlag und Dunger zahm gemacht und abgeriche Die Beeren fennd einer tet merben. gar talten und flugigen Natur : Gie richten fich zu Beiten gant auf / und geben auf ben binteren Buffen ale lein: sie haben starcke Rlauen und Rabn / furbe Obren und Schweiff. 2Bann fie gebobren werben/ gemeinigs lich 4. oder 5. miteinander / fennd fle nicht nur blind / fondern fchier ein laus teres unformliches Stud Bleifch (fie ligen nur 20. Tag in Mutterleib) alfo daß man fein Glied/ weder Rouff noch Ruß 2c. recht an ihnen ertennen ober unterscheiden tany big daß burch lange und vieles Lecken der Alten / vermits telft der Bungen ihr Leib beffer geftaltet wird / und sie an ber Bruft ber Mutter gleichsam erft recht ausgebrutet werden/ Der Beer bat einen fcwachen Ropff und langen Ruffely Schier wie ein Schwein / ein brummlende Stimm/ turnen Dalf und blode Mugen. Ihre Bratenfennd ben Dans ben ber Menfchen nicht gar ungleich/ maffen fie gleichfam in 5. Finger gefpalten fennb. Wann ber Beer pon einem vermundet wird / geht er gleich auf ihne log / fo bald aber ein anderer ihme eins versett / ba verlaßt er ben erften / und fest bem anderen nach : Er fteigt auch auf Die Baum / Das Dbe ober Donig / fo die Immen offt in den hohlen Baumen anlegen/ au ets hafchen/ oder an feinem Remb fich au rachen/ wann er dabin gefloben ift : ben Schaafitallen und bem Bieb auf der Baid in den Alpen fennd die Bees ren gar gefahr.

i gar gefahr. Es haben die Beeren vil fchlimme Buffer Der umd tadelhaffte Eigenschafften an ihr Menicon nen / Die mit unterschiedlichen bofen mit bofen Si-Sitten und Lasteren der Menichen ber Beren.

Schlimmte mogen verglichen.

fie verbergen fich por ben Leuthen/und

fuchen finftere Schlupffwmdel / Irrs

Gruben oder Dobles ich verstehesihre Hernen decken und vermachen / fie

mit grunem Laub und Rrauteren/ Das

lich ihre Beburt belangend / gleichwie ber Beer / wann er auf die Welt tommt/ nichts als ein unformliches Stud Rieifch fenn / mid noch teinem Beeren gleich feben folle / und auch absonderlich / wann er noch jung/ fchandlich / plump und bolpelhafft ift/ also ift an einem neugebobrnen Rind in seinen Sitten noch nichts menschlis ches zu schen / es thut nichts / fan michts/ weißt nichts/ und verftebet nichts / fondern es muß erst vermite telft der Beit / viler Dube und Rleiß bon den Elteren und Lehrmeifteren in allem unterwiesen werden, es tan ibm felber nicht belffen und nicht rathen/ ift auch in der Kindheit gant unflätig und ungefchictt zc. Defimegen fagt Der weife Sprach: Lebre deinen Bobn/ und biege feinen Salf in der Jus gend zc.

Eccli. c, 30.

v. 11.

mogen veralichen merben. Dann erits

Wiederum / gleichnie der Beers wann er deschädiget worden / gleich Rach sucher, also ein zorniger Mensch, wann er beleidiget wird, will er sich gleich rächen: Er bemührt sich auf die Bäum oder in die Höhe zu steine das ist zu Würden und Elsen zu gelangen / theist dant er wie der Verer das Konng / die Süßigkeit der Stren und Wolliffen geniessen zu feine und Wolliffen geniessen zu feinen und Rolluften geniessen zu feinen und sich an ihnen rächen zu können.

Berners/ Die Beeren geugen ibre Junge von Anfang des Winters/ und aledann verbergen fie fich vor allen anderen Thieren : thre Grub ober Doble aber bedecken fie mit Laub von Baum Meften / alfo bag tem Regen gutommen tan : alebann werden fie eine lange Beit mit emem fo tieffen Schlaff überfallen/ daß man fie auch mit Schlägen nicht aufweden tan (ja Die mehrifte Bat des 20mters bringen fie mit Schlaffen zu) und werden faißt Darben / bann fie fennd mit überflüßte ger Reuchtigkeit wegen bes vorhers gangnen Fraffes erfullt / Die fie im Winter nach und nach vergebren.

Mio machen es auch die den fleische lichen Wollusten nachgeben/ die Chebrecher/ und die/ so Huccren treiben/

ist / sie überschüttens und überhäufe fens mit Bolluften und finnlichen Ers goblichfeiten / alfo baß tem beilfamer Regen oder himmlifches Than Der Bottlichen Gnaden ben ihnen eindrins Da Schlaffen fie fo tieff ent gen tan. in bem Schlaff ber Gunden und Uns empfindlichkeit zu allem Guten / daß fie auch von Streichen nicht erwachen/ basift/weder durch die Gottliche Bes drobungen / weder durch das Zuivres den der Drediger und Beichtvatter/ noch burch den Untergang und bas Berberben anderer Gunder erwachen/ und von ihrem verdammlichen Gins ben-Schlaff aufstehen / bas ift / zur Buf und Befferung gebracht werden. Ja wann die Beeren ichon machen/ fo feben fie Doch micht vil / fie baben blode Augen / weilen ihr Ropff voller Rlug und Reuchtigkeiten ift. Chen also die den fleuchlichen Wollusten ere geben fennd / feben gar nicht wohl/ nemlich die groffe Gefahr ihrer Gees len/ Die Dafinchfeit Der Gund / Die Schwere Der Straff 2c. fie haben gar blode Augen / das ist / einen gar fcmachen Berftand / weil ihr Gunt voll bofer Renchtigteiten ober Eitelfeis ten ist.

Wann ber Beer fich überfreffen und ben Magen beschwehret bat / Da legt er fich auf den Ween/ wo die Um:ufen bauffig bin und wieder lauffen / ftres det feine bom fuffen Raber feuchte fchleimige Zungen aus / und ftellt fich/ als mann er todt fene : da lauffen die Ameifen bingu / bangen fich bauffig an feiner Zungen au/ und suchen ihre Mabrung: aber wann die Zung voller Ameifen, und mit felben gleichfam bick angefact ift/ Da zieht ber Beer bie Zung gählingen an fich/und verschluckt fie alle auf einmabl / dann fie tauger ibm für eine Arbnen/ und raumen ibm den Magen aus: Dann obwohl ber Beer plump und bolpelhafft ift, fo ift er boch tudisch oder liftig/ und verfest bem Menfchen oder Thier gahling Nr

R. P. Kobols groß sund fleine Welt,

eins/ wo er fich beffen am wenigiften versiehet.

Seithalf. machens dr. ger als bie Beeren.

Alfo machen es auch die machtige reiche Geithalf und Wucherer / fie ftellen fich gang ruhig und friedlich. Sie ftreden ihre Schlipfferige Jungen aus/ bas ift / fie geben gute Wort den Schwachen/ Einfaltig : und 21rs beitfamen / welche durch die Ameifen zu verstehen sennd/ big sie sich ben ibs nen versammlen und anhangig mas chen/ in Doffnung/ von ihrem Ubers fluß und Reichthum etwas zu geniefe fen: aber es geschieht ba gerad bas Biberfpihl/ die verftellte Beeren/ bie Machtige / Reiche und Beinige vers fchluden die fleine und fchwache Umeis fen mit Daut und Daar/ bas ift/ fie bringen fie um ihr Daab und But.

Man fagt / es greiffen bie Beeren feinen Tobten : Corper an (auffer wann fie felbft allererft einen Menfchen umgebracht baben ) beffwegen foll man fich nur geschwind auf den Bos den niderlegen und todt stellen / auf alle Beig verhutend / bag man fich nicht rühre/ und feinen Athem von sich laffe / wann man in Befahr ift von eis nem Beeren angegriffen ju werben. Es hat es einer alfo gemacht/ ben Athem beft moglich verhebt, und fich nicht gerührt : ber Beer ift fommen/ und hat ihn fleifig vilitirt ob er nicht lebe / er hat an ihm geschmecket / und ihn hin und wieder getehret: und als er tein Lebens Beichen an ihm gefuns den/ ba hat er ihn unverlegt gelaffen/ und ift wiederum abgezogen. Deffen Reiß: Gefpan aber bat fich gleich Un: fange / ba er die Gefahr vermercte / in Eil mit ber Blucht Darvon gemacht/ Diefen feinen Cameraben allein in bem Stich gelaffen. Als aber die Gefahr porben ware/ und fie wieder gufams men fommen / fragte er ben anberen/ was ihm boch ber Beer fo heimlich in Das Ohr gefagt habe? Er hat mir gefagt / antwortete diefer / ich foll mein Lebtag feinem falfchen Freund mehr trauen/ wie du einer bift / bann gur Beit der Gefahr geben fie durch / und laffen ein allemig in dem Stich.

Die Becren/ fage ich/ greiffen ble Todte nicht an: Die Beinbalf aber verschonen auch den Tobten nicht/ fle ziehen mit Gewalt und Unrecht ihre hinterlaffene Guter an fich / fie ftoffen um die pia Legara, und berauben die rechtmäßige Successores ihres Erbs theils 2c. und also sennd sie diffalls årger ale die Beeren.

Endlichen / gleichwie Die Beeren nicht nur ben Immen bas Donig ftehe len / welches fie von ben Blumen und Rrauteren mühefam gefammlet haben/ fondern auch die Immen : Rorb felbft gerreiffen / alfo ftehlen bie ungerechte Beithalf / wann fie maditig genug fennd / zu Zeiten den Ordens Beifts lichen/welche burch die Immen zu verfteben fennd / nicht nur bas Donig/ das ift / Die zeitliche Mittel und Einfunfften ab/ bie fie von ber Frenge. bigfeit ihrer Stiffter und Gutthater eingebracht haben/ sondern fie greiffen auch die Immen-Rorb / Das ift / Die ligende Guter / Clofter und Mapers boff felber an / fie gerreiffen und vers ftohren diese Immen Rorb durch uns befugte und gewaltsame An- und Eine griff bero Rechten und Gigenthum/ durch Umfteffung ber gemachten Contract und Werglichen/ burch allerhand untuchtige Prætext und Wormand 2c. D wie wurde der Socrates nicht las chen/ mann er jetiger Zeit folte von Tobten auferfteben : bann ale er eins ftens gefragt wurde / was er alfo lache/ ba gab er zur Untwort: Video ma- Valer. Max. gnos latrones ducentes parvum latro-lib. 7. in Ponem ad fuspendium : Es fame ibm Rapina fol. fo narrifd vor/ daß die groffe Dieb 978. die fleine benden laffen. Dingegen hat es Plinius schmerklich bedauret/ ba er gesehen hat / wie bie mußige Belben den arbeitfamen Jinmlein Das Honig wegfressen / das für sie nicht ift gemacht worden. Der D. Bafilius aber flagt und fagt: ut feræ mutuo laniatu vivunt, ita quisquis potentior malo inferioris ditescit & crescit: der Machtigere wird reich und faift durch den Schaden des Schmas cheren. Und bas ift ein fo alter Brand/baf fcon ber Prophet 21mos barüber lamentirt hat / fpredend: Nescierunt facere rectum, thelauri- Amos c. 3. zantes iniquitatem & rapinas in adi- v. 10.

bus luis: Sie haben nicht gewußt recht gu thun / sie hauffen in ihr ren Zauseren Ungerechtigfeit und Raub.

Befdidt.

Bil milber und nitleidiger als dife/ hat fich ein Beer gegen dem Dernogen Reinhard von Lotharingen erwisen/ bann als dieser um das Jahr 1476. von bem DerBogen Cart aus Burgund zum zweptenmahl aus feis nem Land vertrieben wurde / und fein aulangliche Dulff wußte / ihm genuge fam Bideritand ju thun / Da fame Diefer vertriebne Rurft nacher Bern in Die Schweit und nahm zu Diesem machtigen Canton feine Buflucht/ Sulffe Bolder von ihm zu erhalten/ burch welche er wiederum in fein Land mochte eingesett werden: Und als er auf Die bestimmte Beit por Dem ges famten Rath/ feine Ungelegenheit vorautragen / auf das Rathbauß fich begabe ba folgte ibm ein gabmer Beer/ welcher fren in der Stadt berum gu geben pflegte/ auf dem Bug nach big in die Rath: Stuben / ftellte fich bem bedrangten Bernog an die Seiten/ und indem diefer fein antringende Noth webemuthig tlagte, und inftaudig um Dulffe: Bolcker anhielte / da fente fich der Beer auf Die bintere Sug nieder / und bube die vordere Dagen anf/ nicht anderst ale wie ein Mensch/ ber in groffer Doth um eine Dulff oder Gnad bittet. Aus biefem nahme ber Dernog Belegenheit seine Bitt zu treis ben und fortzusenen/ fprechend: Dun fehet ihr Derren/ bag auch diefes uns pernunfftige Thier fich über mein Uns glud erbarmet und für mid bittet/ nun werden hoffentlich eure Derten nicht harter fepn/ fondern auch fich meiner erbarmen / und mir Dulff leis ften. Es ist auch geschehen / sie has ben ihm willfahret/ und die nothwens bige Rriege Bolder aligeschafft. Es wolte fich der Dernog degwegen auch gegen dem Beeren/ der ihm fo treffs heb an die Dand gegangen ift bancts bar erzeigen / und hat em Stifftung gemacht / oder ein Capital angelegt/ aus Deffen jahrlichem Bing zu emigen Beiten in der Stadt Bern ein Daar Beeren folten unterhalten werden. R. P. Kebols groß, und fleine Wels.

Se solle auch diese Stadt ihr Wappen und Namen darum von den Beeren haben weilen zur Zeit ihrer Ersbauung der Herhog Berchtold von Zeringen ihm vorgenommen hat die Stadt nach dem Namen des jenigen Thiers zu nennen welches ihm zum ersten begegnen wurde: diese aber war ein Beer.

Ein Beer hat dem D. Corbiniano auf der Reif an ftatt femes Efele/den er ibm umgebracht / ben Dack getras gen. Ein anderer Beer hat m einem Clofter Soly und Waffer getragen. Ein gottfeeliger Abbt bat mit einem grimmigen und graufamen Beeren/ ber in ber nachbarschafft vil Mens ichen und Wich umgebracht / emen Contract gemacht / und ihm verspros den Die nothwendige Nabrung gu verschaffen / mit bem Beding / bag er ben leib teinem Meufchen noch Thier mehr Schaden thue : Der Beer hat es mit Darreichung feiner Bragen und Neigung des Ropffe versprochen/ und auch fleifig gehalten. Mithin fennd auch die Beeren nicht gar fo bog/ daß nicht auch der Mensch etwas Gutes von ibnen lernen moac.

von ihnen lernen mögs. Ubrigens liebet die Beerin ihre France Ebe Junge bestitg / und wann ihr eines bes Beerens.

entriffen wird/ ba witet fie gewaltig/ . Reg. c. 7. wie die D. Schrifft felber bezeiget : & Ofco c. 13. aber wann fie vermerdet / bag ber Jager ihr nachstelle/ ba treibt sie ihre Junge voran/ und ermahnet fie gu flieben (alfo folten bie Chriftliche Elteren ihre Rinder vor dem hollischen Jager durch Bermeidung der Guns den fliehen lernen) ber Beer weiß wohl/ daß er einen gar bloden Ropff bat / begwegen / wann man einen Streich Darauf führt / fangt er den Brugel mit den Daten auf, und wann er über einen Berg abwallet / Da bes Schutt er auch ben Ropff mit Borhals tung ber Dagen.

tung der Dagen. Er hat einen so schlumm- und schäblichen Athem/ daß/ wann er etwas ankauchet/ selbes nicht mehr zur Speiß anderen Thieren tauget. Ingegen ift das Beerens Schmalb/ auch die Ball für vil um terschiede Untigen und Gepresten

Mr 2

Die

Die Beeren werden auf unterschieds liche Weiß gefangen / ba man ihnen etwas von Bleisch oder Donig auf ver-Dectte Gruben legt/oder nur unter einen Baum/ worauf Obs ist / und worauf fie fteigen/ bergleichen Gruben macht/ ober eifene Dalg-Dling leget / baß fie mit dem Ropff darem tommen / oder groffe ftarde Fallen richten von Balden und Bretter 2c.

Sonften hat Gott zu Zeiten auch Die Menschen burch die Beeren ges ftrafft. Absonderlich / ale ber glaße topffete Prophet Elifaus nacher Bethel hinauf gienge/ ba lieffen ihm bofe Buben nach / fie lachten ihn aus und 4.Reg. c. 2. schrnen: ascende calve, tomme bes rauf du Rabitopff / fomme berauf du Rabitopff und fibe alfobald lieffen 2. grimmige Beeren aus bem 2Balb Daber / und gerriffen 42. Diefer Rnas D wann jeBiger Beit alle uners zogne Rinder/ Die unehrenbietig gegen den Geistlichen sennd/ also hart von BDIE folten gestrafft werden/ wie wurde es manchesmabl bin und wie ber ein graufames Burgen und Mets gen abgeben.

2Bas endlich den 2Bobn ber gemeis nen Leuthen / oder die fo genannte Bauren Regul anbelangt/ bag/ wain ber Beer ju Anfang Des Jebruarit wiederum in feine Dobles von der er ausaegangen ift / zuruck gebet/ folches ein noch bevorftebende groffe Ralte bes Deute / fo ift meines Erachtens nicht vil barauf zu halten : umaffen is glaubwurdig baber tommt/ dag ber Beer / nachbem er fo lang in der fine steren Soble gelegen ist, und geschlafe fen bat / hernach aber gabling an bes Tage Liedyt und hellen Connenfchein fommt / da thut ihm die Delle webe/ feine blobe Mugen tonnens nicht erbul ten (wie auch der Mensch) wann er gabling aus der Binftere in die Delle tommt / ba blendet ibn die Conn) Deswegen gehet er wieder eine 2Beil gurud in Die Finftere/ big er Die Delle Die Gander nach und nach wieder gewohnt. Alfo machen es auch im littlichen Berftand Die sündige Menschen / welche lange Beit in der Finfternuß des Jerthums

und der Unwiffenheit gestecket, und in

bem Schlaff ber Gunben gelegen fennd / wann ihnen gabling ein Strahl Des Gottlichen Liechts aufgehet/ oder das Liecht der Wahrheit hell in die Augen leuchtet/ da kan oder will es Die Blodiateit ihres Gemuthe nicht ertragen : fie geben wiederum guruck in ibre finftere Schlupffwindel / in welchen fie bighero ungehinderet gefündiget haben: es wird an ihnen erfüllt / mas geschrieben stehet: Homi- Joan. c. 34 nes dilexerunt tenebras magis quam lucem : Die Menfchen lieben die Sinfternuß mehr denn das Liecht. Die Urfach wird in dem Evangelio bife bengesett: Erant enim mala opera corum: bann ibre Werd maren boß: Ein jeder der Bofes thut/ bafet das Liecht/ und fommt nicht an bas Liecht / daß feine Werch nicht gestrafft werden.

Doch eines muß ich vor bem Ber Gittlides fchluß diefer Materi von dem Beeren gabel Geerinneren: nemlich/ daß man boch die man fou Daut nicht vertauffe / ehe man den nicht ju frube Beeren hat/ man foll den Triumph oder frolopor bem Sieg nicht halten. 3men den. arme Schluder batten ein Studlein Geld vonnothen / fie giengen zu dem Rirfchner / und botten ihm ein fcone Beeren Daut/ Die (wie fie falfchlich vorgaben) gu Dauß aufgehencht was re/ zu fauffen an/ fie empfiengen auch murdlich von Dem Riridiner etwas. Gelde vorbinein auf Abichlag : als dann (prachen fie zu einander / jest muffen wir nothwendig um einen Bee ren fcauen / daß wir dem Rirfchner Die persprochne Daut liferen tonnens fonft werden wir felbft für Bernheiter gehalten werden. Gie giengen alfo auf Die Berren . Jagb in ben Bald binauf/ und traffen auch bald einen groffen Beeren an/ aber ber ibnen fo bang gemacht und fie alfo in bie Enge getrieben bat/ baß fie fcbier felbften ibr eigne Daut hatten eingebußt / und und fummerlich mit bem Leben bars von tommen fennd. Pils nun ber Rirfdner den Betrug vermerdte/bat er fie mit Dulff feiner Befellen wacter abgebrüglet. Sie protestirten gwar gewaltig wider diefes fnofpete Urtheily welches obne allen vorbergegangnen

affen bas Liecht.

Process so ploblic auf ihren Buckel ift gefällt worden / mit Bermelden/ es fene wider allen Handwerds Brauch/ daß man die Haut lideren thue/ ehe fle vor getrucknet und aufgehencht wor-Eben recht / fagte Der Rirfc ner / brum will ich euch mit bem Brus gel mohl abtrucknenen; bann es wird gewiß / wann ihr alfo zu betrügen forts fahret / euer Haut und Haar bald miteinander aufgebendt werden : es wird fich aber tein Gerber barum reifs fen; bann die Schelmen- und Diebs Daut mie die Gerber zu fagen pfles gen / laffen fich nicht schmurben. D/ faate der eine / das ift wohl nicht mahr: man hat unferen Richter un Dorff ichon mehr als hundertmahl ge schmirbt / er bat doch nicht einmahl gezuckt ober bergleichen gethan/ als main es ihm webe thate/ er lieffe fich ben gangen Tag fchmirben/ und lachte bartu. Diefes ergeble ich gwar nur für ein Mahrlein / aber für ein Wahrs beit fage ich/ daß man offt ben Balg pertaufft/ ehe man den Fuchs gefangen hat. Offt heißt es: Capra nondum peperit, & jam saltat hircus, mon macht die 3rch ohne den Wirth/ und theilt die Erbschafft / ebe ber andere gestorbenist: da man/ weiß nicht was für groß und aber leere Concept und Unichlag führet/und Schlöffer in den Lufft bauet / Die feinen Grund haben. 2Bas man mit GDEE nicht anfanget / bas tan fich nicht wohl enden. Homo proponit, DEus autem disponit, ift ein alte und mabres Spruds wort ben den Lateineren/ ber Denich nimmt ihm offt etwas vor/ und vers meinet / es muffe burchaus diefes oder jenes geschehen/ aber es wird in der Canpley Des Dimmels nicht unters fdrieben / Gott macht einen Strich barburch : und diefes gefchiehet tage lich so wohl in flein: als groffen Gas Ein Baurenfnecht fagte am Sambstag Abend : Morgen will ich ins nachfte Dorff auf die Rirchwenh und gum Tant gehen/ fag auch wills Sott / fprach die Magd gu ihm: Der Rnecht vermeinte/ es fene diefes nicht vonnothen / und fagte halt noch eine mabl / morgen gebe ich gewiß gum

Tann : aber ben Mugenblick fallet er über den Wagen ab/ und bricht einen Ruf : Jest gebe/ und tante.

2Bas das 2Bildichwein anbelanget/ Die wilbe fo ift felbes ein fo gornig : bitig : und Urt und Gewutendes Thier / Dag es niemahl fan Des Will. gahm gemacht werden: es ift fo hinig foweine. und grimmig/ baß es bie Tobte : Ges fahr nicht achtet/ ja felbst / wann es angeschrien wird in der Kuri bem Jager entgegen laufft / und fich ras chen will/ ehe baß es beschadiget wore Sein grofte Wehr und Starde bestehet in den langen Zähnen / die ibnr por bem Ruffel im unteren Rifer berauf fteben und Waffen genennet werben / mit welchen es gewaltig um fich hauet / und im Augenblick einem Dund oder Menschen den Bauch aufreiffen tan. In der Groffe übertrifft es ins gemein etwas weniges die beis mifche Schwein : fein Rahrung fennd Wurplen und Frudten/ wann es ben nachtlicher Weil in ein Acker - Feld tommt / ba thut es groffen Schaden weilen es in turper Bett alles umnubes let / und bas Getraibt und Wurgel ausreiffet / welches ber arme Baurse man manchesmahl mit seinem groften Schaden erfahret und wehmuthig bes flaget/ wann fein unmilbe Derrichafft mit gar zu groffer Strengheit ihr Jagbe Recht behaupten, und Diefe ichabliche Thier aus Denen Gelberen nicht eins mabl zu vertreiben und noch meniger zu schieffen gestatten will.

Das Wildschwein übertrifft in bem Bebor alle andere Thier / und hat dife fondere Eigenschafft/ baft es teine ans bere Schwein mit ihm auf ber Baid laffet / als die von ihm erzeuget fennb/ wider andere aber thut es tampffen/ Wann die Wilds und sie verjagen. Schwein mit einander ftreiten/ beiffen und reiffen/ und gabling einen Wolff erfeben / fo laffen fte gleich einander geben/ und fallen embellig ben 2Bolff Das Bilbidiwein / wie man bon ihm fcbreibt / braucht wider ben Ungriff oder Nachftellung des Jagers Diefen Bortheil / es reibt feine Lenden an einem Baum / hernach weltt es fich in bem Roth um / und legt fich alsbann an die Somy bamit die Daut

Dr 3 .

alfo überzogen und hart werde / und die Rugel oder Schweins Spieg nicht fo leicht eingehe. Wann es aber ein Thier ober Menschen angreiffen will/ da west es zuvor seine Waffen/ das ift/ Die 2. groffe lange Babn an einem Baum ober Stein.

Der Tenfel m't bem 2Bilbichmein verglichen ...

Es tan mit diesem so schadlich und wilden Thier füglich der bofe Feinb verglichen werden: bann biefer/wann er ben nachtlicher Weil / Das ift / gur Beit der Tranbeit und Finsterung Des Gemuthe in ben Ader bes menfchlis chen Dernens fich embringet/ ba haus fet er gar ubel/ er febret alles unter überfich / und verursachet in einem Augenblick burd die Gund erschrocks lichen Schaden: Er reift bie Fruchs ten famt ber 2Burgel aus/ er beraubt Die Geel der Berbienft und guten Berchen und verursacht ein greuliche Confusion ober Unordnung. Das 2Bildichwein laft fich nit vergnuge mit Dente/ mades zu feiner Dahrung nothe wendig hat/als wie die andere Thier/ (welche/ wann fie genug gefreffen has ben / laffen fie gleichwohl bas übrige fteben ) fondern es fcheint feine Freud Darinnen zu haben/ wann es nur vil Schaden und verderben tan. Eben alfo ber bofe Reind / obwohlen er feinen Nuten darvon hat / fo verlangt er boch aus Reid und Daß bem Denfchen zu fcaben.

Aber unfer hochfte Dberberr / ber allmachtige Gott verbietet une nicht/ fondern befihlt vilmehr diefes hollische 2Bildichwein auf alle 2Beiß aus dem Ader unferes Derpens zu verjagen/ und von felbem abzuhalten. Fast eben/ wie es der bofe Feind in dem Alder oder Beingarten bes menfchlis den Dergens machet/ alfo machen.es Die Urheber der Regeregen in dem Ader ober Weinberg ber Catholifchen Rirchen. Bon Diefen fan in ber Pal79. v.14. 2Bahrheit gesagt werden: Exterminavit eam aper de filva, & fingularis ferus depastus est eam: Es bat ibn

> fonderliche Bildthier hat ihn abges nagen. Es fan auch burch ein foldes Bilb. fcmein der Untidrift verftanden mer-

gernuhlet das Bildichwein/ und bas

den/ als welcher febr grimmig und wutend fenn wird/ und ben Acter und Weingarten des HERRN durch feine Enrannen und Gottlofigkeit ers

fcbrodlich vermuften.

Zwenerlen Mittel sennd/ sich vor ber Buth und Grimmen Des 2Bilde fchweins zu schützen und unbeschabis get zu erhalten : nemlichen baß man fich eintweders auf Die Erden nis derwerffe (Dann alfo fan diefen Thier mit feinen aufwarts geboguen Zahnen einem nicht autommen) ober bag man fich geschwind in die Dobe auf emen Baum falvire. Eben alfo follen mit uns ichuten wider den Anfall des hol lifchen 2Bildfchweines wider die Bers fuchungen des bollifchen Seinds/ wann er uns mit Doffart oder Eitelteit finns licher Geluften oder Bornmuth verfus chet / ba follen wir uns auf die Erben niberwerffen/ bas ift / bemuthigen in Betrachtung unferer Gunden/ unferer Sowachheit und Nichtigkeit wann er aber uns zuset durch Zage hafftigfeit / Tragbeit / Bergweifflung ac. Da follen wir burd bas Bebett in Die Dobe aufsteigen | zu bem Baum Des Creupes Die Buffucht nemmen/ und une mit bemfelben bewahren.

### Der 5. Absatz.

Bon dem Bolff.

DEr Welff ist ein Land, verschrete Wolfe. Die tes/ rauberisches/ heiß: hunge: hirauberisch rige und gefraßiges Thier/ zu Nachts/ und gefraßig. und absonderlich im rauhen Winter dem Wieh und Menschen schadlich und nachstellend. Erift ins gemein groß fer als ein Dund/ grau oder fcmart an der Farb / und hat einen langen dicken Schweiff: die Big der Wolffen fennd etwas gifftig / und beilen nicht gern: ihre Augen fennb ju Racht feus rig/ thre Speiß ift robes Bleifch/ wann fie es haben tonnen / welches fie frefe fen mit Daut und Daar. Sie haben fo vil Junge auf einmabl, als wie die Sund/ und diefe bleiben 9. Zag blind: Sie haben gar ftarce Bain und Rlaus en / auch einen fo ftarden Geruch bag fie den Raub von weitem ichmeden

dun

und im Winter pflegen fle gewaltig zu Man fagt/wann fie in emen beulen. Schaafftall einbrechen / verwurgen fie guvor alles / mo fie tonnen gutoms men / und alsbann fangen fie erst an au freffen. 3br Alter erftreden fie biß auf 13. oder 14. Jahr. Es gibt zwar in unterfdiedlichen ganberen une terfchiedliche Art : und Gattungen der 2Bolffen / Die boch in Diesem übereins tommen / baf fie ben tleineren und fcmacheren Thieren ftard nachstels len / fie angreiffen und verzehren / ja wann fie murchich einen Raub baben/ und ihnen ein anderer aufstoffet / fo verlaffen fie den erften / und greiffen den anderen an: doch mann fie erfats tiget fennd / fennd fie eine Zeitlang rubig und fridlich. Die Wolff wers Den gefangen in Gruben und mit Strie den 2c. vertriben aber mit Feur / mit Busammenschlagung der Steinen oder Deraleichen Geraufch.

Es tonnen wegen den gemelbten Eigenschafften abermabl bie Enrans nen/ Rauber und ungerechte Beibbalf füglich mit ben Wolffen verglichen werden/ ale von welchen geschrieben Ezech. c. 22. stehet: Principes in medio ejus quafi lupi rapaces &c. Ibre fürften feynd in mitten unter ihnen als wie die . rauberifche Wolff Und wiederum: Judices ejus lupi vespertini: 3bre Richter fennd wie die Wolff am Abend / die nichte überbleiben laf. Dann erftlich / gleichwie Die Bolff Die ichwache und wehrlofe Thier / ale Schaaf/ Ralber und Beis fen vor anderen angreiffen / Die ftars dere aber/die Dorner haben und wehrhaffter fennd/ greiffen fie mit Lift bins termarts an; Alfo Die ungerechte Beighalf / Rauber und Bucherer greiffen absonderlich die Schwache und Ginfaltige an / Die Wittwen und 2Baifen / Die lich nicht wehren tomen/ bringen fie um ihr Daab und Gut: Die Stardere aber betrugen fie burch mucherische Contract, Durch allerlen politische Sprüng / durch falsche Mand und Griffiem: und gleichwie Die Wolff nie arger rauben und mehr freffen / als wann fte Junge haben. Dann wie man fagt / fo fressen sie sich

alsbann voll an, und werffen bie übers fluffige Speif in ber Doble wiederum berauß / und ben Jungen por. Die unbarmberBige und geiBige Derrs Schafften/ Richter und Beamte/ mann fle vil Rinder baben / Da schinden und preffen fie die Unterthanen gemale tia / und was fie von ihnen erprefit haben / theilen fie ihren Frauen und Rinderen aus/ fie proper zu tleiden/ und in die Frembde gu ichicken ac. Wann ber Wolff ein Rind erdappet/ fo wielt er ein Zeitlang mit ibm / und treibet Rurpmeil / aber gabling vere murat ers/ und macht ibm ben Bars qus.

Eben alfo/ wann ein Bucherer oder . Beibhalf einen schwachen emfältigen Menfchen / ber em Studlein Gelb hat / permischt / da schnieichlet er ibm/ gibt ibm die befte 2Bort/ bif er felben in die Maschen brungt, da gibt er ibm einen Druck/ bag er fich nicht mebr mehren fan/ und muß jeine Gach das

binten laffen.

Die Wölff fressen bas rohe Fleisch und feine Krauter / auffer Medicins weiß/ wann fie ertranden: Gie bas ben auch einen Dicken ftarren Dalft/ daß fie um und buter fich nicht ichaus en tonnen / fie tehren fich dann mit

Dem ganten Leib um.

Much Die rauberifche Beithalf fref fen das robe Bleifch hinem/ bas ift/ frembbes ungerechtes Out: aber bas beilfame Rraut ber Buf ober Ponitenz wollen fie nicht effen/ bif baß fie todtlich erfranden / alebann zu Beis ten aus einer absonderlichen Gnad Bottes / nemmen fie dig Kraut auf lang und frafftiges Buiprechen bes Beichtvatters / und (penen bas robe Rleifch/ Das ungerechte Gut und Gelb wiederum berauß und restituiren. Aber zum öffteren haben diese politische Bolff einen fo biden und ftarren Dalf / baffie nicht tonnen ums oder hinter fich schauen / bas ift / fie fennd in ber bofen Ocwohnheit zu rauben und zu betrügen/ zu fchinden und gu schaben also verstarret und halbitars rig/ daß fie nicht um . oder hinter fich feben tonnen oder wellen / wen und wie vil sie bigbero bestohlen/ betrogen

Ungerechte Richter/ Rauber unb Geinbalg. werben mit ben Bolffen verglichen. ¥. 27.

Sophiz'c, 2. v. 3.

und beschädiget baben / wann fie fich nicht mit dem ganten Leib / ober vil mebr mit dem Leben umtehren und bes

febren.

Bann vil Bolff benfammen fennb/ so gertheilen fie fich / Die eine ftreiten mit ben Sund und Dirten / bie ans dere aber greiffen die Schaaf Deerde an: und warm fie genug geraubt und gefreffen haben / Da vergraben fie das ubrige in die Erden/und gunnens ben anderen Thieren nicht/ allmo es zum öffteren verfault. Eben alfo Die unges rechte Beinbalf fcauen/ baf fie aus por aus dem Beeg raumen/ oder bes trugen die Dirten und Sund / bas ist / Die jenige / fo die schwache und mehrlofe Bittmen und 2Baffen befchu-Ben folten / Damit fie alsdami Diefe uns gehinderet- angreiffen mogen: und wann fie genug geraubt / vil Gut und Geld zusammen gebracht haben / ba pergraben oder verbergen fie ce aus Beig in ihren Ruften und Raften/ und laffens wiemand gemeffen. Miso mas den es auch die geitige Rorn Juden/ welche das Getraidt wohlfeil eintauf. fen/ zusammen hauffen/ und selbes den Bedürfftigen um einen billichen Dreiß nicht wollen mittheilen/ fondern immer in bem Preif bober fleigeren / big es perdirbt / und beift: Divitiæ veftræ putrefactæ funt, aurum & argentum veltrum æruginavit &c. Euer Reichs thum ift verfaulet / euer Gold und Silber ift verroftet / und wird euer fleifch verfreffen wie ein geur. 3br habt euch einen Schatz des Borns gefammlet / bes Gottlichen Borns an den letten Tagen / Das ift / gur Zeit des Todts und des Gerichts.

Endlich / wann ein Wolff aufangt au beulen / da beulen auch die andere alle, so mit und um ihn sennd. Also geschieht es auch zum öffteren in einer Gefellichafft oder Zusammentunfft/ wann einer anfangt aufzuichneiden/ Die Leuth durch Die Dechet zu gieben/ zu verläumbden/ oder Zotten und Poffen zu reiffen/ oder zu ichmalen zc. folgen die andere femem Exempel nach/ und machen es auch alfo. Wann der Menfch zu erft den 2Bolff erfiebt/ fo erstaunet er/wie man fagt/ und wird

ihm die Red benommen : wann aber ber Bolff ben Menschen zuvor gefes ben bat / fo erftaunet und vertatteret

Der Bolff. Der Wolff ift von Natur ein liftie Simides ges und betrognes Thier: aber er muß Babel Gefeine Lift und Betrug auch offt mit der gBerbem an-Mifo ift es ihm ers beren eine-Daut bezahlen. gangen / als ber Low tranct lag in fei, Grub grabet/ ner Doble : alle vierfußige Thier ta barein. men nachemander / ibn als ihren Ros nia zu besuchen und zu condoliren/ ber Buche allein wolte zu lang nicht foms men / bas ware bem 2Bolff eine ers wunschte Gelegenheit / Den Juchsen/ beme er feind mare/ benm Lowen gu vertlagen und zu verschwarten: Dun fibelt du felbsten/ fagte er zu dem Los men/ wie der Ruche gegen dir fo wes nig Respect traget / und feine Schuls Digfert fo wenig in Dbacht nimmt/ Daß er Dich in beiner Rrandheit nicht eine mabl besucht / bu soltest ihn ja billich begwegen mit bem Tobt ftraffen. Eben als der Bolff Diefes geredt batte/ tam ber guche baber / und fagte ju ihm: Ich bedancke mich mein Derr Wolff um bie schone Recommendation, ich bin dem Derrn obligirt/ es

ftebet zu verschulden. Darauf machte

er dem Lowen fein Reverent und Conv

plementen : Diefer aber ichauete ibn

zornig an / als wolte er ihn gleich fref=

fen / und verweisete ihm fcharpff Daß

er fich nicht balber ben ihm eingesteilt

habe. En / fagte der Buche / eben

bas ift aus meinem absonderlichen

Bleiß und Gorg'bir zu dienen gefches

hen: ich bin ben denen Derren Me-

dicis umgeloffen/ ein gulangliches WirBs nen s und Dulffe : Mittel fur Deine

Krancheit zu erfragen / nun hab ich

eines erfragt/ und tomme bir felbes

ftand/ fagte der Buche/ ift nichts bef

fers / als ein gang frische/ nech warns

und blutige Bolffe. Daut (ba bat

der 2Bolff gewaltig darein geschaut/

diefes Recept wolte ihm gar nicht ges

fallen) dieses sollest du fem warm auf

Die Bruft legen und über den Magen

fchlagen / auch em par 2Bolffer Lingen

perpulverifirt einnemmen und darauf

Der Low befahl er folle es alfobald anzeigen : Bur beinen Su-

anzudeuten.

fdwinen / fo wird es gleich beffer wers Der Low fdritte alfovalo gur Prob / ftache dem 2Bolff Die Augen aus / verwurgte ibn / und zoge ibm Die Daut ab. Als der arme Tropff in den letten Zugen lag / fchliche der Ruche burgu/ und fagte ihm in bas Dhr: Confilium malum confultori peffimum: Der dem anderen eine Grub grabet / fallet felbften Darein. Es fols len die Groffere ober Stardere Die Klein: und Schwächere ben den Herrs Schafften und Oberen aus Neid und Dag nicht verschwäßen und verfdmargen/ nicht jum Bofen / fondern bas Befte reden ; bann es ftebet ges schrieben: Quod tibi non vis fieri, alteti ne feceris: 2Bas du wilt das dir nicht geiche/ follest du auch emem anderen micht thun. Dieb n dem/ daß Der Neid und Dag die Natur gewiß fer Schlangen hat / welche nicht ans derft gebohren werden/ als daßie zus por ihrer eignen Mutter ben Bauch aufbeiffen/ fie barburch tobten/ und alfo herauß schlieften. Eben alfo ber Deid und Dag/ fo du in demem Der-Ben trageft/ tan micht gebohren mer-Den / oder dem anderen fchaden/ biß er zuvor die felber geschadet und bich getödtet hat.

Eben fo theur/nemlich mit der Daut und dem Leben hat ein anderer 2Bolff den/ winicht feme Untreu bezahlen muffen. Dann als biefer ben nachtlicher QBeil in eis nen Schaafftall eingeschlichen/ ob dem Raub von dem Dirten erdappet worben und fterben folte / ba bat er fo inniglid) um Pardon gebetten / und fo beilig fid) zu befferen verfprochen/ baß man ibn bat lauffen lagen; Dann er hat ben ben Gotteren einen Eid gefdworen/ er wolle hinfuran nicht mehr/ als nur mas fein bochfte Doth erfors bere/ perzehren/ und mit einer Dahs rung nur 7. Deller werth verlieb nems Aber bald darauf begegnete ibm ein fetter Dammel und em ichos nes Ralb gant allein ohne Durten und obne Sund. D wie haben ihm die Bahndarnach gemafferet. Er gebachte zwar an fein Beriprechen und ges fdmornen Eid : Dun aber / fagte er ben ihme felber: mas mochte dann dis

fer Dammel und das Ralb werth fenn? Ich will halt das eine um 2. und das andere um 4. Deller ichagen / das macht zusammen 7. Deller. Ift eben recht/ auf solche Weiß thue ich ia nichts wiber mein Berfprechen/ er legt barauf feinen Scrupel ab greifft muns ter an / und frist fein tauffer zu. tame aber eben ber Dirt bargu / und fchrne: Dolla du Dieb/ du treuloser Schelm! du haft die Zech ohne den Birth gemacht / du haft nicht redlich gerechnet / Das Ralb ift 2, fl. 30. fr. und der Dammel auch gewiß so vil Diefe Bed aber hat er ihm werth. nicht mit der Rreiden/ fondern mit eis nem ftarden Brugel alfo zwifchen die Dhren gemacht, daß er zu Boden ges fallen ift und bas Wiederauffteben vollig vergeffen hat.

Ja mohl / fagte ber Dirt/ mo tame es bin/ wann em jeder Gaft ihm felber Die Bech ohne den Wirth machen durffte/ wie wolte der Wirth bestehen

fonnen.

Mann ein Unterthan Die Gebott und Sanungen der Oberen nach feis nem Befallen durffte auslegen/ wie murde es in Statu politico, in einer Republic oder Gemeind aussehen/ und verwirrt bergeben ? Es beiffet zwar/ wie ich bore/ ben den Latemeren: Qui-, libet verborum fuorum optimus interpres eft: Ein jeder weiß felbft gum bes ften feme eigne Wort auszulegen. Ja feine eigne/ Das glaube ich wohl/ aber nicht die Wort und die Gebott des Gefangebers / nein : Illius eft interpretari legem, qui tulit eam: Der foll Das Gefan auslegen / Der es gemacht hat. 2Boher tommen fo vil Renerevent und Irrthum in der Catholifchen Rire then / als weilen bald diefer bald iener unruhige Ropff das Gottliche Wort/ Die D. Schrifft nach feinem Dirn und Sinn hat wollen auslegen.

Much dem jenigen Wolff hat Die Im Erafen Rechnung gefehlt/ welcher/ als er auf ft nicht alljeit einem Dugel funderum zu fakant auf gut fichen. einem Dugel ftunde/um zu feben/ mas' in der Ebne berunten pagiere / da fabe er von fern/ daß 2. Schäfer : Hund mit einander rauffen / beiffen und reife fen. Eben recht / gebachte er ihm/ bas ift ein erwunfchte Gelegenheit für mich: duo-

R. P. Kobolt moff sund fleine Welt.

Die Bed ohne ben Wirth ma: reblich. Rabel.

duobus litigantibus gaudebo tertius, im truben 2Baffer ift gut fifchen : jest ift bie Schaaf: Deerd mehrlog / weil Die Dund felbft Dandel haben/ geben fie tein Achtung: ich will geschwind ein Schaaf barvon zwaden. Er hat es auch gethan / aber so bald ihn bie Dund erblicet / haben fie gefchwind mit einander Frid gemacht/und fennb bem Wolff nachgeloffen / ihm ben Raub wieder abgejagt / und haben Als er endlich ibn wacker verzaußt. mit harter Dube entrunnen ift / ba fprach er ben ihm felbst: ich muß bes tennen / obwohl mit meinem Schaben/ Diese Hund sennd teine Marren / sie balten fein wacker zusammen / wann es wider den dritten/ fo ihr allgemeis ner-Beind ift / gehet/ und wann es um

bas Denl ihrer Deerbe zu thun ift/ ba fegen fie ihre privat - Dandel auf Die Seiten und beschützen mit gesamten Rrafften ihre anvertraute Schaaf 2c.

Bu munichen mare / bag es auch Die benachbarte Berrichafften (ich barff aus Respect nicht fagen Chriftliche Fürsten und Potentaten) also machten / und nicht immer zu bochftem Nachtheil und Beschwerben ber Uns terthanen durch umothige Process und Strittigkeiten einander in den Daaren ligen / und bem britten / ibs rem allgemeinen Widerfacher bars burch Unlaß gaben / im truben 2Bafe fer zu fifchen und feinen Bortheil zu spihlen / da sie vilmehr mit gesamter Dand ihn abhalten und pertreiben

# Zas II. Lapifel.

### Son etlich anderen vierfüßigen wilden Shieren.

🦠 Sift meines Erachtens unter ben vierfüßigen wilden Thieren bieser Unterschied zu machen/ daß einige also wild sennd/ daß sie die Menichen und Thier verfolgen / angreiffen und freffen / als wie die Los wen / Tiger / Beeren und Bolff zc. andere hingegen fennd nur in fo weit wild oder vilmehr icheu/ weil fie die Denfchen und Dund zc. flieben/ nicht aber angreiffen/ als wie die Dirsch/ Buchs und Daasen zc. und diese werden gemeinighch leicht zahm/ absonderlich/ wann sie von Jugend auf unter denen

Menfchen fennd erzogen worden.

## Der 1. Absak.

Bon dem Birfchen.

Art und Ber De aufferliche Geftalt des Dire schaffenbeit ber Girfden. Ich eine ift und genuglam bekannt (boch anderft ift geftaltet der gemeine/ anderft der Brand-Dirfch und Dans Dirfch ) Er ift ein ansehnliches groß fee Thier / hat einen gravitatischen Gang / boch also forchtsam / daß/ mann er nur bon einem tleinen Sund gejagt wird, die Rlucht uimmt, in dem allerschnellisten Lauff in welchem er eben so geschwind ift, als der Bogel in bem Blug. Seine grofte Bierd und Starde hat bas Mannlein in benen

fich hoch und weit ausstreckenden Dors neren ober fo genannten Bewichteren/ welche mit mehr oder minder End oder Binden verseben sennd / nachdem er nemlich alter oder junger ist: und bife Beweih ober Bewicht pflegt er ju gewiffen Zeiten abzuftoffen aus Antrieb der Natur / theils zum Nugen und Gebrauch der Menschen (fo wohl Artney : weiß als fonften) theile Das mit er des Lafte entlediget und in dem Lauff weniger berhinderet werde. Dach Diefem aber/ wie man von um fchreibt/ verbirgt er fich/ tritt nicht berfür/ und maibet zu Racht/big bag die Gewiche ter wieder gewachlen und verhartet fennd. Gem gemeinigliche Sarb uft

gelblecht mit weissen Flecklein ges iprengt: boch solles auch an gewissen Orten weiß: und schwarze Husch ge-

Den jungen Dirfden / bie man Dirich = Ralber nennet / wachsen zu erft nur tleme Spipen / im britten Sabr aber tommen ibnen Die Augen-Sproffen und werden alebann Spife Dirich genennet : aber wann fich Die Stangen frarder feten/ ba beift mans igabbare Durich. Im fechsten Jahr hat das Gewicht ichon 14. big 16. End/ im fibenden Jahr aber betommt er Die lette / obwohlen er ungemein lang leben fan : maffen in allen Bes Schichten für gewiß erzehlet wird/ daß einige Dirid) vil über hundert Jahr alt sennd befunden worden/ welches Die Jahrzahl auf den Halfbanderen/ Die ihnen von gewiffen Burften und Ros nigen/benanntlich dem groffen Alexans ber fennd angelegt worden / gewiesen haben.

Wann ber Dirich in Die Enge getrieben wird / Da wehrt er fich mit feis nem Geweih fo gut er fan/ fchlaget Darmit um fich / und vermag wohl auch einen Mann barmit in die Dobe au fchunen oder zu durchftechen. Dirich halten fich mehr in ber Ebne als auf den Bergen auf / fie fchwim men über die Blug und groffe Waffer. Die ftardere vertreiben Die fchwaches re/alfo daß offt harte Streit unter ihnen entiteben: bod manibrer mebr mit eins ander über einen Rluß feBen/ Da benchen fie fich alle an einander/alfo daß der bintere bem vorderen ben Ropff auf Den Rucken legt / Der ftarchifte ichwimmet por / und maim difer ermudet ift / fo wird er von einem anderen abgelogt. Sie verbergen ihre Junge/ und laffens nicht unter die Augen der Menschen ober anderer Thieren tommen/ big daß ihre Buß genngfam verftardet/und zu fcbnellem Lauff/ zu ber Flucht / wann es vomiothen ift/ tauglich fennd. Ihr Befchren wird Brullen genannt/wels ches fie meiftens boren laffen/ wann fie in ber Brunft fennd/ welches um bas Seft S. Ægidii gefchieht / und gur fels ben Zeit fennd fie fehr wild : nach der Brunft den Winter hindurch nemmen R. P. Kobolt groß und Heine Welt.

sie ab/ und mägeren bis duf den Mayen. Sie gebähren nicht mehr als ein Junges/ zu Zeiten zwen. Der Hräuter und Gras: wann sie die Ohren aufrecken / da haben sie ein übers aus scharpfies Gehör / aber sonsten nicht.

2Bann ber Dirich mit einem Wfeil Ebeils ber geschoffen wird / fo sucht und ifet er Gerecht und em gewiffes Rraut / Dictamnum', fende mit bem Dirid : Rraut genannt/ trafft deffen Diriden va. bie Pfeil von feinem Leib wieder aus, glichen. fallen/und er curirt wird : aber an bas Drt / mo er vermundet morden / gebet er forthin nimmermehr. Aud) der Menich / wann er von dem bollischen Jager mit dem Pfeil einer ftarcten Bersuchung ist angeschoff.n/ oder mit dem Pfeil einer wurdlichen fchweren Sund ift verwundet worden/ Da foll er alfobald eines zwar bitteren / aber febr beilfamen Rraute fich bedienen/ bas ift / ber Forcht @ Dttes / der Ges bachtnuß beg Todts und der Höllen/ der Ren und Bug/ den giffrigen Dfeil ber Berfuchung ober wurdlichen Gund von feinem Dergen Dardurch auszutreiben / und die Gefundheit der Geel zu erhalten. Un das Ort aber/ oder in die Belegenheit / worinnen er schwerlich ist versucht worden / oder fich versundiget hat/ foll er fich nicht mehr einlaffen/ fondern nach Dog: lichkeit fich darvor buten.

Wann aber Der Dirich von bem Jager und Dunden verfolget wird/ ba bemübet er fich eitende zu einem Rluft ober Waffer Teich zu tommen / in bis fem thut er feine Rrafften erholen/ und fich mit Schwimmen falviren : ober er fucht auch ben bem Menschen feine Zuflucht / begibt fich in seine Schoos/ verhoffend / er werbe fo gutig und barmberBig fenn / und ihn beschüten. Eben alfo follen wir auch in den Nache ftellungen und Werfuchungen Des bos fen Rembe/ ber Welt und bee Rleis fches zu bem Waffer eilen / ich will fagen / zu dem Gottlichen Gnadens Bronnen/ durch bas Gebett und renmuthige Buß-Baber / allda die Rraffe ten des Beifts zu erholen / und den Beinder unferer Geel gu entrinnen.

G8 2

3a

Ja wir follen flieben zu einem Mens fchen / aber nicht zu einem puren eitlen fundigen Menfchen / fondern zu dem jenigen/ der und in dem Evangelio ges miefen wird/ mit diefen Worten: Ecce Homo! ber GDIT und Menich aus gleich ift / Diefer ift unfer Erlofer / Bus flucht und Befdirmer/ auf beffen milde BarmberBiateit baben wir uns ficher gu verlaffen. Hic peccatores reci Hic peccatores recipit:

Der Dirich ift ein Ern-Reind ber Schlaugen / verfolget fie gewaltig/ und wann fie auch in der Erden in Des nen Locheren verborgen fteden / fo bat er die Rrafft, felbe durch feinen Athem berauß zu zieben / er bringt fie um/ und frift ibr Rleifch/welches ibn ftars det / reiniget / und ihm gur Gefunde beit gebenet / wann er franct ift. gerbeißt / gertritt und gerfnirscht fie/ wie er tan und mag: obwohlen der Sieg über Die Schlangen / wann vil bensammen fennd/ ibn offt vil Dube foftet / und nicht ohne Blutvergieffen abaehet. Eben alfo folle ber Gerechte wider die bollifche Schlangen / ben Teuffel und die Gunden big auf bas Blut ftreiten/ fie verfolgen burch ben Geruch eines enfrigen Gebette/ felbe in ihren Doblen / Das ift / beimlichen Nachstellungen entbeden / zu flieben awingen/ und felbe gernichten/ fo wers den fie ihm als überwunden zur Stars de und Besundheit der Seelen Dienen.

Der Dirich ift ein von Natur vorwiviges und zugleich einfaltiges Thier/ wann er ein wenig was Neues fiebt fen der Den oder horet / etwan ein ichones Pfeifs forn gerogen. fen/ oder Gloden-Rlang ober bergleis chen 2c. Da thut er fich Darob vergafs fen oder verstaunen/ er siebt oder bort fo begierig gu / bag er femer felbften gang vergift/ und nicht Achtung gibt/ Daß unterdeffen der Jager berben fchleicht / und ihme gablingen einen tödtlichen Schuß giebt/ und die Hund ihm auf die haut tommen. Ja wann er auch ichon fliehet fo ftebet er boch bifweilen wiederum ftill und schauet binter fich. Eben alfo ergebet es auch einem fürwißigen und unbehutsamen Menschen manchesmabl/ wann er fich an ben eitlen geitlichen 2Bolluffen und

Ehren / an bem eitlen Belt : Dracht/ ben Die Reiche und Machtige führen und genieffen / vergaffet / fid) barus ber permunderet/felbe hochichabt/ fich barein verliebt / und bergleichen auch felbit gern haben und genieffen modite/ Da pergift er feiner felbft / und ninimt fich nicht in Dbacht: mithm fchieft Der bollifche Geelen- Sager gablingen einen Dfeil ber bollifchen Begierben auf ibn / ober die bofe Anmuthungen fallen ibn an / und perwunden ibn toots lich. Der wann er auch ichen fliebet por ber Sund/ Berfuchung und bofen Belegenheiten / fo fett er boch Die Rlucht nicht eilfertig genug und nicht bestanbig fort / fondern ftebet bann und mann eine Beil ftill ober fchauet um durch ein tleines 2Bohlgefallen ab dem/ mas er gehort ober gefeben bat/ mithin aber gelangt er nicht in Die Cie cherbeit. Defimegen ermabnt und marnet uns ber weise Mann / fpres chend: Non zeles opes & gloriam Eccli. c. 9. peccatoris, non enim icis, quæ sit fu- v. 16.

tura illius conversio : Stelle nicht nach Ehren und Reichthum ber Ungerechten / bann bu meift nicht/ mas fie für ein End nemmen wers ben. Doch aber braucht ber Dirich auch in gewiffen Dingen feinen Bortheil

und Bebutsamfeit / indem er / wie ges meldet / jahrlich feine Dorn ober Geweih / wanns ihm zu fchwer wird und im Lauff verbinderet / abftoft : bers nach aber / indem er fich unbewaffnet gu fenn vermerdt/ gang ftill und vers borgen haltet/ big bag ihm feine 2Bafs fen / das ift / die Dorn wieder gewache fen und verhartet fennd. In welchem Stud wohl die Menfchen ben Dirs fchen imitiren/ und ben Dracht/ Doche muth und Uberfluß/ als wie der Dirfc Die Dorn ablegen foll / Damit er m feis nem Lauff gu dem Endamect der emis gen Gludfeeligfeit nicht Daran bes fcmeret und verhinderet merde. Dins gegen wiederum / mann er fich unbes waffnet / und ber Dorner / das ift/ fonderlicher Gnab und Tugenden (m welchen feine Starde bestebet ) bes raubt zu fenn vermerchet/ Da foll er fich nicht unterfteben in gefährliche Streit

mid

Rernere Cie enfchafften ber Sirfden auf Die Git.

und Belegenheiten einzulaffen/ fondern in der Rube und Stille / bas ift / in ber Demuth / in Dem Gebett fich balten/ bif er zu befferen gentlis

chen Rrafften gelanget 2c.

Wann vil Dirichen mit einander uber einen Rluft und einen 21rm bes Meere fegen / Da fcwimmet ber ftars difte voran, und die schwächere folgen ihm ordentlich nach/ einer lehnet und fteuret fich auf ben anderen/ bag alle mogen fortkommen: und wann sie fcon das Land / fo barüben ift / und beffen Fruchtbarteit nicht feben/ fo fu chen fie boch und eilen ihm gu.

Em reiffender Blug / ja em unge-

ftummes Meer ift Die gegenwartige 2Belt / Das zeitliche Leben: über Difes Gewäffer muffen wir alle fchwimmen/ auf daß wir glucklich hinüber kommen an das Geftatt und Land ber glucffees ligen Ewigfeit/ welches Land und feine Gludjeeligteit / obwohlen wire nicht feben/ fo riechen wirs boch vermog des Glaubens mit dem Pfalmiften fpres Pal. 26. v. 13. chende: 3th glaube / daß ich die Guter des Serrn feben werde im Land der Lebendigen, Christus/ als ber ftardifte und berghafftifte Dirich ift une vorgeschwummen / das ift / mit feiner heiligiften Lehr und Erempel vorgegangen / bernach die DD. Apostel und andere DD. Lebrer und Batter ichwimmen und noch tage lich vor / und weifen uns an : Diefen follen wir als die Schwachere nachfdwimmen oder nachfolgen / und uns auf fie feuren / Damit wir auch glud's lich binaber fommen 2c.

Bas von ber Dirfdin Gu tes ju erlere nen fepe.

Die Dundtin oder Dirfchin hat auch ihre besondere Bebutfamteit und Eigenschafften. Wann fie gebahren foll / welches bart und nicht ohne Schmerten bergebet/ Da begibt fie fich buimeg von den Orten/ mo die Bees ren/ Bolff und andere Raubtbier fich aufhalten / wohlwiffend / daß ihre Junge ba gar nicht wurden ficher fenn: Sie gebabret Diefelbe ehender an benen Weeg und Straffen / wo die Denfchen zu wanderen pflegen. Doch mann fie ihre Junge gebohren bat/baltet fie felbe forgfam verborgen / bif ibre Bug verstarctet/ und sie zu schnel-

lem Lauff ben Gefahren ju entrinnen/ tauglich fennd. Unterdeffen aber fuchet fle fleißig gewiffe gefunde Rrauter gu ihrer Nahrung/ Damit fie eine gute ges funde Dild fur die Junge befomme. Dierauf hat der Menich gu lernen/ baß / wann er die gute Borfat / fo er im Billen empfangen bat / burch wurdliche Bollziehung ber Werden gebahren will (welches nicht ohne Mube und Arbeit geschehen fan) ba foll er fich gant abfonderen von denen Beeg und Straffen/ auf welchen bie wilde rauberische Thier / bas ift / bie Gottlose wandlen/ er soll fich absonberen von ben bofen Befellichafften/ fonften wird feine Beburt / Das ift/ feine gute Werd in grofter Gefahr ftes hen: Er foll fich begeben auf Die 2Beeg und Straffen/ mo die Menfchen mande len / ich will fagen / er folle fich gefellen au ben jenigen / Die vernunfftig/ ebri lich und gottfeelig leben : und wannt er gebohren oder etwas auf Die Welt gebracht / bas ift ein gutes Werd ges ubet hat/ ba foll er es in geheim bals ten / damit er nicht durch eitle Ehr Deffelben beraubt merde.

Es follen auch die Elteren von ber Dirichin lernen ibre junge Gobn und Tochteren gu Dauß zu behalten / und nicht ju fruhe unter Die Leuth in Die Befellichafften zu laffen/ big baß fie ben Berftand und Die Rabigfeit bas ben/ vor ben Gefahren ihrer Geel und Nachstellungen des bofen Rembs gu flieben : unterbeffen aber fur fle aus ber Dredig/ aus ber Rinderlehr und aus Den Schulen heilfame Rrauter eis ner guten Lehr und Sitten für ihre geiftliche Mabrung fammlen.

2Bas bie Dirich : Jagoten anbe Dirich-Bagt langt / fo fennd felbige ben jeniger Beit ift gar gea nicht nur den fürnehmen Derren geift. lich und weltlichen Stands/ fondern öfftere auch den armen Baureleuthen nur gar zu mobl befamt : mann fie nemlich ihren ungutigen Derrichafften fo mubefam/ mit Berabfaumung ibrer eignen Arbeit und Daußgeschäfft/ohne allen Entgelt barzu belffen muffen/ alfo daß man zu Zeiten wohl zweifflen mochte / ob man Dirfchen ober Baus ren jage / nachdem biefe Thier ichon

S\$ 2 Schoo

Schaden genug gethan / und bem ars men Landmann Die liebe Fruchten auf Dem Reld / mithin bem Beib und Mind bas Brod von dem Daul binmeg gefreffen haben / ohne daß fic mes gen fo fcarpffem als ungerechtem Berbott haben webren borffen. quam indignum est inter Christianos propter animalia perire vel pati animas! D wie fo unbillich / was fur ein Greuel ift es / fcbrenet ein gewiffer Stribent auf / bag auch unter benen Christen Die Menschen wegen Thies ren fo vil leiden muffen!

Bu wunschen ware es / bag alle Derrichafften jeniger Beit beschaffen und fo loblich gefinnet maren/ als wie Ludovicus Der Pfaltgraff gewefenift: Dann als ibm gefagt murbe/ feine Uns terthanen beflagen fich / und feven uns willig / baß fie in ihren Relberen fo vil Schaden von dem Gewild leiden muß fen: da gabe er gur Antwort: mann Demalfo/ fo wolle er tieber alles 2Bilb= prat manglen, als Die Williateit feiner lieben Unterthauen verliehren: ce fene fern von ihme / daß er feinen Luft im Yagen mit bem Schaben ber Unterthanen genieffe / und fle wegen benen Dirichen leiden laffe. Er gab auch unverzüglich Befehl Die mebrifte megaufchieffen.

Bunberbar

Weit anderst ift ber allerhochste liche Suichen. Ronia und Oberherr/ nemlich Gott beichaffen, er bat ben Menichen gum offteren burch die Dirichen auch miras culofer Beig groffe Gutthaten erwies fen: als benauntlich dem D. Agidio, welcher vil Jahr lang in ber 2Bubnuß mit der Mild einer Dirfdin/ bie tage lich zu gemiffer Zeit ihn befucht hat/ ift erhalten worden. Dem D. Euftachio, dem Christus zwischen den Gewiche teren eines febr groffen Dirfchen ficht. barlich erschienen ift / ibn angerebet und gum Chriftlichen Glauben betebe Der D. Idax hat alle Nacht ret bat. ein Dirich mit vil aufhabenden Lieche teren in die Rirchen gezunden. dovao dem Ronig in Francfreich/ als er mit feinem Bold nicht wufte über ben Aluf Vincennam zu fommen / ift ein Dirid vorher gegangen und bat ibm den 2Beeg gezeigt. Much Abido,

als ein unmundiges und gant verlaße nes Rind , bernach ein Roma, ift von einem Dirfchen in feine Dole getragen/ und neben feinen Jungen von der Duns bin ober Dirfdin mit der Mild aufers zogen worden. Ja den gangen Duich gibt uns GDEE und bie Platur gunt Beften: Die Daut gur Kleidung, Das Rleifch zur Speifi/ bas Dorn und Mard zur Arunen zc.

Ubrigens/ob mobildas Beweih ober nicht alles bie Dorn Die grofte Bierd Des Dirfden mas fchen if fennd / fo fenno fie bod) most allzeit nuglich. fein Nuten / fondern vulniehr Schas Als einstens ein Dirich ben et Sufliches nem klaren 2Baffer : Bachlein getrium Fabet. Ge-den / und in demfelben fem groß: und

icones Bestanim ober Beweit erfes ben und betrachtet batte, da schopfte er ein groffes 2Boblgefallen barab/ er pranate und proglete fich darnut / (pres chend / man folte ja billich ibn und nicht ben Lowen für ben Ronig ber Thieren halten / ale welchen Die Das tur felber mit einer fo fconen Daupts Bierbe gefront babe. Mis er aber auch frine lange/ungeftalte und buime Lauff oder Ruti gefeben bat / empfieng er em groffes Digfallen und Berdrug Darob: er gedachte/ wann nur auch feine Rug dider und aufehnlicher mas Indem er aber mit diefen Ges danden umgieng/ ba tam ein Jager mit 2. Dunden Daher/ und fo bald der Dirich Diefes erfeben bat/ ba flobe et barvon, und gienge burch fo geichwind als wie ber Wind : Die Dund festen ibm nach/funten ibne aber nicht erreis chen / Defimegen stunde er eur wenig ftill und fagte ben ibm felber: Bebute mir Gott meme lange bunne Lauff oder Ruk/ D wie tommen fie mir jenunder so wohl! wann ich nicht also lauffen kunte / was wurde mich mein fcon und groffes Geborn nugen ich mare bes Tobts eigen. Entgwifden nabereten fich die Dund berben / und er fente feine Blucht wieder eilends fort : aber er tame in em Dictes Wes ftraug/ da hat er fich mit den Dornes ren verwicket / ist hangen geblieben/ von den Dunden erdappet und acfangen worden. Da fieng er ju lamentiren an über feme große und ichone

Gefdiat.

Dorner/

Borner / als bie einzige Urfach feines Unglude zu flagen und zu fagent: 2Bobl mahr ift es: Non omne quod fplendet aurum eft: Nicht alles mas glangetift Gold: und nicht alles was Datte der Abs schon ift / ift nublich. folon nicht fo schone lang und fliegende Daar gehabt / fo mare er nicht mit benfelben an bem Eichbaum hangen blieben / und von bem Joab mit Der Langen durchftochen worden.

Eben alfo ift es jegund auch mir ers gangen / batte ich tem fo groß: und ansebnliche Daupt-Bierd/ so mare ich nicht daran behangen bliben / und in Den Bewalt meiner Beinden gerathen. 2Bohl unweißlich berowegen thun Die icuiae (fie folten fich billich ab meinem Unglud (preglen) welche aus Chrgeit und Regierfucht / nach einer groffen Daupt-Bierd / nach Infulen und Cros nen trachten ( wann fie ichon von Sott nicht bargu beruffen fennd) nie folten gedenden Das/ was der Soms bolift meinen Borneren hat jugefdries ben / auch ben Infulen und Eronen folle zugeschrieben werden: nemlich ornant & onerant:

> Ein Last und Zier Am Daupt ich führ.

Infulen und Cronen fennd ein bee fcmerlicher und gefahrlicher Laft: bes fcmerlich zwar/ weilen fie vil Dube und Sorgen mit fich bringen/ alio/ Daft Denfelben ichon mancher unterles gen und ju Boben gedruckt worden ift / da er aufe bochfte zu fteigen vers meint bat. Befährlich aber feinid fie/ weil man nicht felten gar zu ftard an ber 2Belt darmit behangen bleibt/ und Den Nachstellungen des Zeinds micht mebr entrinnen fan 2c.

#### Der 2. Absab. Von den Gambsen.

Dwohl die Gambfen/ Dama oder Hinnuli, ale Stembod (weld)e unter die milde Beißen gezehlt mers ben) halten fich auf ben ben bochs ften Beburgen in bem Teutschland: bende femid verwunderlich burtig oder

geschwind: fie machen faft unglaub. lich ftarde ober weite Sprung von eis nem Berg ober Belfen auf ben andes

Die Steinbod fennb groffer Ralte gewohnt / wo alles mit Schuee und Eif übergogen ift: fie baben gefpale tene fpigige Rlauen/ Die ihnen gum Une feten/ und alles zu überfpringen Dies Und bas toftbarifte in ber 21rBs nen ift an ihnen die gimmlich große und ichwere Dorner / Die ihnen bine termarte ichier über ben gangen Rus

den geben tc.

Die Bambe aber/ fo in ber Beffalt und Groffe den beimifchen Beifen nit gar ungleich fennd / haben kleine fchwarte und ruckwarts gebogene Dornlein/ mit welchen fie fich in Bes fteigung der Schroffen und Relfen ans benden: ihre Farb ift braun-roth: fie baben ein febr icharpffes Belicht/ baß fie ben Jager von fern mabrnemmen: und wann fie von ihm fo weit getries ben merben (meldes eben auch burch mubefame und gefährliches Rlimmen geschehen muß) daß fie nicht mehr bober freigen ober fouft entrinnen tons nen/ ba fturgen fie fich felbft über die Berg und Relsen ab/ doch also / daf fie gemeiniglich von dem Fall burch ihre Dornlem gefcutet/ nicht vil leis den: offt aber thut-fie auch gang gers fallen : gu Zeiten aber laffen fie fich auch in Die untere Alpen berab. Um Jacobi fangen fie an in die Dobe gu steigen / bamit sie nach und nach die Ralte gewohnen.

Das ift / in Dem beschaulichen Leben, merben mit ober der Betrachtung Gottlich und berglichen. himmlischer Dingen / halten fich Die Fromme und Gerechte auf: Doch aber begeben fie fich auch ju Beiten in Die Ebne / in die Tieffe berab / burch die Demuth/ und durch die Ubung Des murdenben Lebens. Gie haben auch ein icharpffes Beficht der Discretion oder Befcheidenheit, und einer tlugen Borfichtigfeit / trafft deren fie den bol lischen Jager von weitem feben / bas ist / seine Nachstellungen ertennen und

entdeden/ um benfelbigen entgeben gu Wann fie durch ichwere

tonnen.

Bleich Denen Bambfen in der Dobe/Die Berechte

bod ftergen both and pringen fard.

Såmbfen und Stein-

Bers

Bersuchungen verfolget werben / ba benden fie fich mit ihren Dorneren/ Das itt / burch die Doffnung und. Standhafftigteit veft an dem Felfen an: Petra autem erat Christus, Difer Relf aber ift Chriffus. Dder wann fie fich je fturgen / fo fallen fie in bas Thal der Demuth / und werden durch Die 2. Dornlein Der Gedult und Abs todtung beschütet und unverlett ere balten.

Die Gambe fennd fcnell im Laufe fen/ ringfertig im Springen/ flug oder behutsam im Waiden / dann sie klaue ben die beste oder ihnen gejundiste Rrauter aus: fie tenno auch gart und

annehmlich am Bleifch.

Alfo auch ein gerechter und gottfees liger Mensch ift schuell und geschwund in Wollzichung des Geborfams / und Ubung Der giffen 2Berchen / ringfer. tig jum Springen von einem boben Berg zum anderen/ bas ift/ von emer boben Tugend und Bolltommenbeit Gefchlacht und liebs zu der anderen. lich in seiner Conversation, fürsichtig und bescheiden m der Lehr und guten Erfanntnuß / wie geschrieben Atchet: 7br folt den Unterschied wiffen/ mas rein oder nicht rein ift/ und mas ibr effen oder nicht effen mo.bt.

Endlichen/ gleichwie bie Gambfen ein forchtsames / und schwache ober wehrloses Thier ift, und nicht anderst, als mit der Blucht auf Die bobe Berg fich falvirt: alfo feelig ift der Menfch/ der ihm allzeit forchtet/ und in allen Gefahren Durch Das Gebett feine Bulff und Buflucht in ber Dobe / Das ift / ben GDEE und feinen Deiligen

fuchet.

Die Soffartige fennb aleich ben Gambfen.

Levit. c. 11.

V. 7-

Hingegen können auch zum Theil Die Doffartige mit den Gambfen vers glichen werden. Dann Diefe wohnen auch gern auf den hohen Bergen der Ehren und Würden / ba binauf fdmingen fie fich mit den 2. Dorneren Des Chrgeines und Der Regieriucht. Sie haben ein Scharpffes Geficht als wie die Gambsen/ tie sennd forgfaltig und gefliffen/ alles aus dem Weeg abs gul men / zu raumen / Das ift / alle Hindernuß ihres Worhabens / und

bingegen teine Belegenheit zu verlaus men / einen Progress zu machen / und immer zu boberen Meinter und Ehrens Stellen promovirt zu werden. Aber wann fie durch den Tobt von der Dobe der Burden und Ehren gefturs Bet werden / Da tonnen ihre Dorner/ das ift ihr Pracht und Macht sie in Dem gall nicht beschüßen; Dann Diefe verstoffen sich gewaltig / ja sie werden ganblich gerbrochen und gernichtet.

Es geichieht zu Zeiten/ daß die Jas ger den Gambfen fo lang und fo weit auf den Bergen nachsteigen und nache flimmen/ big daß fie felbit in bie grofte Gefahr zu fturben und zu verfallen

tommen.

nem DerBogen in Defterreich felbft ers gangen/ als er in dem Eprolifchen Dochgeburg/ uncht gar weit von Ine forug/ Den Bambfen nachgejaget/und gar zu enfrig nachgesett bat: bann er ift von den Gemigen abgesonderet worden und von einem Schroffen oder Stein-Rlippen auf die andere fo lang und so body fommen big bag er nicht mehr hinter fich noch für fich hat tonnen/ es war ihm unmöglich wies der von dem fo geheuren boben Belfen herab zu tommen / ohne augenscheins liche Gefahr zu fturgen und in vil Stud zu verfallen. ' Es ware ein ers barmliches Spectacul: Der Burft fabe Die Scinige wohl in der Tuffe berunten fteben / und fie faben oder borten thn auch von fern in der Höhe/ und funte ihm doch niemand belffen: es ware unmöglich ihme bengutommen. In Diefer aufferften Noth und groften Lebens: Gefahr hat er ichon em und anderen Tag und Nadit zugebracht/ nichts als den bitterften Todt por Aus gen habend / vor Dunger und Durft zu verschmachten. Man hat unters Deffen gleichwohl von der nachsten Prart Rirchen Das Dochwurdige Out hinauß getragen/ felbes ihm von wettem gezeigt/ und darmit ben Gees gen gegeben. Endlich aber bat fich GDEE auf inftandiges Unflehen feis ner und der Seinigen über ihn erbars

met / und ihm einen Engel in Beftalt

eines Jagers zugeschicht/ Der ihn ben

Allo ift es Maximiliano bem I. eis Historia;

der Dand ergriffen/ und burch unbefainte Weeg ficher wiederum gu ben Cemigen berab geführt. Der Ders Bog fagte Diefem feinem Erlofer nach SDET unendlichen Dand / und las bete ibn ein nacher Infprug in feine Refident zu tommen / und ein ans schnliche Recompenz zu empfangen: er ift aber forthin nimmermehr gefeben worden / und also Zweifels ohne nies mand andere ale fein D. Schun En. gel gewesen.

Es fteigen auch öfftere bie eitle Belt-Menfchen den Ehren und Burs ben so lang und so hoch nach / bag fie in die aufferfte Gefahr gerathen von ber Dobe gu fturgen. Sie werden aber offtere nicht von einem guten Ens gel wiederum in die Sicherheit gefühs ret / fondern vilmehr von bem bofen

Engel in Die Tieffe gefturtet.

#### Der 3. Absab. Bon dem Fuchsen.

Des Fuchfen. .

Mrtund Buf Ger Suche ift wegen feinem fchos nen/ gelind : und warmen Bala/ der uns im Winter fo gute Dienft leis ftet / jedermanniglich genugsam bes fannt : megen bem Bleifch aber mare es nicht ber Dube werth ihme nachs jujagen / Dann es nicht gut gu effen. Es ift aber ber Ruche von Natur ein gar argliftige und falfches Thier/ bas fast alle andere Thier zu hintergehen und zu betrügen weiß: absonderlich ift er den Buneren und allem Geflügel fehr gefähr und schädlich / wie auch ben jungen Daafen und Reben.

Die Ruchs werffen ihre Junge in bem Mayen 2. biß 6. an ber Babl und um Jacobi : Beft lauffen fie fchon mit ben Alten auf ben Raub aus. Sie effen allerlen Speiß/Fleisch/Fisch und Dbs zc. Gie werden blind ges bobrent als wie die Hund / mit benen fie auch ju Beiten brunften/und bellen als wie die Sund : Um Martini Fommt ihr Balg in vollkommuen Stand / im Sommer aber ift er nicht gut / er lagt bie Daar. Der Buchs laufft niemabl den geraden Berg/ fone bern macht pil frumme Rand und R. P. Kobolt nroß, und fleine Welt,

Umfchweiff bamit ihn bie Jager und Dund bestoweniger permifden. anderten Jahr in dem Derbft machen ihnen die junge Buche neue Bau oder Soblen mit unterfchiedlichen Locheren ober Mus . und Gingangen megen Nachstellung ber Jager und Sunden: wann fle aber einen Dache-Ban ober Soble finden / da vertreiben fie ben Dachsen baraufi/ und thun fich felbst Darinn einquartiren; bann fie befude len ben Eingang ber Soble nit ihrem stinckenden Unrath / ab welchem der Dach8/ fo er nach feiner Abmefenheit wieder gurud fommt / einen Graufen hat / und feine alte Wohnung verlass Wann ber Budys gern Bogel fangen thate/ Da besudlet er sich mit Roth / legt fich auf dem Feld meder/ und ftellt fich/ gis wann er todt ware/ biß daß die Bogel ihme gant nahe tommen / die er dann in Eil erichnaps pet und frift.

Begen Diefen und Dergleichen Ei Die gratiffige genfchafften ift ber Tude jederzeit bil Betriger lich für ein lebhaffte Abbildung der fennd den Argliftigen/ ber Balichen und Gleiß. Samien neren gehalten worden/ alfo/ bag man gleich. nach gemeiner Redens : 21rt / oder gu einem folden zu fagen pflegt: Er fene ein arger Judis: Dann Diefe thun auf unterfdiedliche Weiß die Menfchen/ als wie der Buche Die Thier, betrügen und beschädigen: Sie haben in ihrem Lauff / Das ift / in ihrem Umgang und Lebens : Art taufenderlen falfche Sprung und Rand/ Bortheil und Ausflüchten/ auf die man ihnen nicht leicht tommen tan. Sie vertreiben auch öffters/ als wie die Buchs den Dache fen / andere aus ihrem Eigenthums von Dauf und Doff und bringen fich mit Lift ober mit Gewalt Dafelbs fen ein. Offt ftellen fie fich todt/bas ift, gant friedlich, ftill und rubia, inamifchen aber laufteren fie nur auf eine Belegenheit / Die Unfürsichtige ins Barn zu fallen / und um bas Ihrige au bringen. Es ift ein Brouch / Det gar gemein / betrugen burch ben Freundschaffte: Schein. Die Ruche haben scharpff: Babn und spisige Rlauen/ aber emen ftincenden Athem/ und ihre Big beilen ungern, 2lud)

Die salsche Gleißner und Betrüger versseiner wirm Menschen gar schölliche Bis ist / verurachen großen Schaben/ ich will sagen einen schlimmen Kuff. Sie kond ben, Ehr liebenden und aufrichtigen Leuthen vershaßt. Ehrschus der Hebsen hat den schalchaften Herodem einen sach der Auch geneunet/sprechend: Ite Edicite vulpi ille: Gebet bin und kaget

bem guchfen zc.

Shablice Fuchs. Cant. c. 2, V. 15. Die Juchs schleichen auch in die Weingärten ein/ sie verderben selber und fressen die Krauben abs wie in den hohen kiederen Salomonis gemeldet wird. Solche diebische Juchs sennd in sittlichem Verstand die Keger und Irrglandiges weiche in den Weingarsten des HErns das sist die Lathos lische Kirchen sich eindrungen/selbe verwühlten, und ihre Früchten zu Erund richten.

Solche schädliche Buchellein sennd bei Laxiadten und Diesbräudy die ben benen Diebräuden und in den Gottshäusen/ als sittlichen Weingarten einschleichen und die süffe Trauben/ oder die Früchten bei Gehorssams und der Schotssams und der Schötsländ und der Schöt

binmeg freffen.

Solche schlimme Küchs endlichen schuld die falsche Politici, Schmeich; ler und Beteiner/ die interessiste Wes amte und Finanz-Rath/ die bey geistlich; und weltlichen Hen und Derten sich einderingen / und die beste Früchten und Intraden des Lands/ des Arari publici oder der gemeinen Cassa verzehren/ verderliche Maximen und Grundsta einsübren zu.

Suche Schwänf in migre fepen. migre fepen. migre migre

Ber Juhe weiß vortrefflich wohl mit seinem Schweif unzuhringen/
und manche Possen Despen (villeicht weil sie etwas siß senn Neben (villeicht weil sie etwas siß senn) wann sie den Immen das Donig gestohlen haben) aber er laßt sich nicht gern stechen. Was thut er dann/ wann er ein Weipen West studt er dann dan der weiß bersammen seynd? Steckt er etwan die Zagen oder Nasen darein? Nen/ das laßt er wohl bleiben/ se ensättig ift er nicht: sondern er legt sich mder/ verdecket den Kopss und gangen Leid

im Land oder Graß/ so gut er kan/ den Schweisf allein laßt er sehen: da sügen die Wespen häussig darauss und vann der Juchs vermercket/ daß sein Schweisf mit Wespen angefüllt ist. da springt er gähling aus/ und ichlaget den Schweisf wacker an einem Sein oder harten Baum herum/ also daß die Wespen zerkurscht werden und todt herab kallen/ hernach klaudt er sie ausmmen/ und frisst sie aus.

Wann er aber filchen ivill da hendt er seinen Schweiff in das Wasser und so dald ein Fisch aus Farwig nach selbem schnappet und darein beißt so chwingt er ihn augenblicklich in die Hobe und schlenat den Kisch aufst

Land berauß 2c.

Auch die politische Buche/ Die arge liftige Gleifiner/ Schmeichler und Bes truger wiffen gar wohl mit dem Ruchs Schwans umzugeben. Auf wait. mannifch beiffet man ben Ruches Schwans Die Ruthen: ja eben recht; Dann er taugt ihnen für ein Gludes Ruthen / fo ihnen die verborgne Schan eröffnet : Dann mit guchs Schwanblen / Das ift / mit Flatiren und Schmeichlen loden fie manchem bas Beld aus bem Beutel und aus ber Truben berauf. Der Ruchefdwans/ obwohlen er teinen Bart bat / fo bat er boch gar linde Daar / und tauat einem manchen für einen Daupts Schluffel / er gebet überall ein / und er. offnet allen Bugang ben ben Dofen/ auch der Burften und groffer Derren ibre Zimmer / ja mit folden Echluß. len/mit ben Rucheschwanten tan man ihnen den Dern Raften leicht eröffnen/ das ift / das Dert abgewinnen.

Andere machen eine Laiter von law ter Juchsichwangen / auf welcher fie fein fatt und fanstt zu fürnehmen Aemteren und hoben Chren-Stellen binauf

fteigen 2c.

Der flarde Samson hat einstens bey 300. lebendige Kidhs lassen zusammen fangen; allzeitzwen und zwen, bey den Schweissen zusammen gebunben; und überall ein brunnende Jackel darzwischen; und also hat er die Juhs hin und wieder in die Felder der Phylistäter seiner Feinden; alles dardurch anzugunden / lassen auslauffen. D wan jetziger Zeit alle politische Hichselich will sagen, alle argüstige Gleisker-Schweichler und Betrüger seurige Schweiss hatten / und alles anzundes ten/ wo sie hinkommen/ wie mancher Hof und Residents Stadt wurde in

bolligem Brand fteben!

Der Juchs hat auch noch diefe befondere Art und Behutsamteit / baß/ wann er über ein gefrohrnes Waffer geben will / ba trauet er nicht gleich Den Augen allein/ fonbern er hebt Das eine Dhr auf das Eif nider / ju pros bieren ob er bas 2Baffer unter bem Gif rauschen bore, oder nicht : wann er es bort/ fo bendt er holla/ das Eiß ift zu bann/ es wird mich nicht tragen/ fondern mit mir brechen / und ich vers fauffen/ gehet alfo wieder gurud. Dort er aber von dem Baffer nichts/ fo ges het er auf bem Eif tecflich fort. Die fee ift ein lobliche Sorgfalt und Burfichtigteit/ in welcher die Menfchen bib lich Dem Buchsen solten nachfolgen/ und nicht fo unbehutfam auf das Eiß fich hinein magen/ fondern zuvor ers forichen/ ob es tragen thue. Em Eig aber / ein bunnes Eiß / welches Die Menschen nicht traget/ ja gar bald wieder ganglich verschmelgt und vergebet/ ift die zeitliche 2Boblfahrt/ Ebren/ 2Bolluft: und Reichthumen/ Die Bunft und Gewogenheit groffer Derren zc. Die Menfchen/ fo auf Difes Cif geben/und fich darauf verlaffen/ feten teinen ficheren Buß Eritt / fie haben gar teinen veften Grund / und fennd nie ficher / wann Diefes Gif bricht/ ober gar gerschmeltt/ mithin fennb fie immerdar in der Befahr/ zu verfuts den und zu ertrinden. Der Ronige liche Prophet David warnet uns/daß wir nicht follen auf das Eiß geben/ und biefem Giß nicht trauen/ mbem er fagt: Nolite confidere in Principibus, in filiis hominum, in quibus non est falus: Doffet nicht/verlaffet euch nicht auf die Burften und Derren/ auf Mens fchen Rinber, ben welchen weber Denl noch Sicherheit zu finden ift; dann wann fie fagen/ es fepe grid/ es ift tein Gefahr, da wird fie bas Vers berben fibnell überfallen.

R. P. Kobolt graße und tleine Welt.

Ubrigens hat sich ber Arglist und Siffliche Fo bie Falscheit des Juchsen absonders bei Gebeit, ich in nachfolgender Begebenheit er Geneutst wiesen. Ein Juchs und ein Gesspood du nicht west sprangen vor Durst mit einander in wieder ber einen Brunnen damit sie ihnen genug men.

trinden mochten / es ift auch gesches aber nach Diefem fagte ber Bod ju dem Buchfen / ben Durft haben wir amar geloscht / aber wie kommen wir jegund wieder aus dem Brunnen hins auß? Ja/ fagte ber Fuche/ bas ift ein andere Fragt es wird Studierens brauchen. Doch weiß ich einen andes ren Rath/ ftebe du mir Bod / richte dich auf die hintere Buß/ fpreize Dich mit den vorderen Fuffen an der Maur an und laffe mich bir auf den Ropff figen / fo tan ich schon hinauf sprins gen / und wann ich brauffen bin / will ich bir ein Laiteren bringen / daß du auch hinauf fteigen tanft. Der Boct mare nichts als frob/ er machte es alfo / und ber Suche nimmt einen Sprung und fommt gludlich binauß. Der Bod wartete mit Berlangen/big ibm ber Buche bie Laiteren bringel aber ja wohl Laiteren bringen / er fprange / tantte por Freuden um den Brunnen herum/ Den Bod aber lieffe er gleichwohl barunten figen / und Dieser fluchte über lachte ihn aus. ibn/ bieffe ibn einen treulofen Betrus ger / ber fein Darolen nicht gehalten/ und fprach: ich fibe wohl/

Wo nichte ale Reblichkeit foll fenn/ Da ift die Untreu gang gemein.

Der Juchs aber fagte zum Bod! Dur einfältiger Tropff/wann du so vil Sien im Kopff als Daar im Bart hättest, so wirdest die baar in Bart hättest, so wirdest du bien hienahl in Bruwnen hinab gelassen haben/ wann du dir nicht getrauest wiederum herauf zu kommen/ so hättest du zuvor sollen herauß bleiben: gleich ben dem Einzgang soll man schon an den Ausgang denden/ und sienes Sprächleins des Poeten ermneren:

Quidquid agis, prudenter agas, & respice finem.

Mi's was du thust / thu mit Bes

Und das End fein wohl betracht.

Pfal, 145. V. 3.

Theff, c. f.

Aber was ift es Wunder / fahret er weiters fort/ ce machen es die eitle Belt-Menschen felber nicht beffer / fie plumpffen unbedacht in tieffe Waffer Sumpff ber irrbifden Bolluften bins ein / fie begeben fid) in die grofte Ge fahren und bofe Gelegenheiten / und gebenden nichts wenigers/ als tau fie wieder herauß kommen und dem Uns tergang mogen entgeben. Ich hab es / fagte er weiters / wohl gescheiber angestellt / als mich der Low / so sich Franck ftellte, in feine Doble gu toms men eingeladen bat / mich versiche rend/ es foll mir tein Lend geschehen/ es fenen vil andere Thier auch zu ihm tommen / da hab ich zuvor alles fleis fig ausgespähet / und aus ben Juge ftapffen anderer Thieren betrachtet/ ein gegangen/aber teines mehr herauß tommen fene. Vestigia nulla retrorfum. Ich excusirte mich also gang höslich gegen ibm / mit Bermelben/ ich hatte etwas in geheim mit ihm allein gu res ben / und wolle warten / big andere wieder hinmeg gegangen fepen. Es molte aber teines mehr zuruck fommen: bann wie ich wohl vermerct / bat er alle umgebracht und gefreffen. Degs wegen fagte ich: Dein nein/ es ift ba nicht zu trauen/ ich machte nich aus bem Staub und gedachte ben mir felbit:

Felix quem faciunt aliena pericula

Bludfeelig ift / den frembde Gfahr Lebrty daß er fich vom Ball bewahr.

Aber fo arg und liftig der Fuche im-Untren fola mer ift / fo gehet ihm Doch nicht alles get ihren eigan/ bigweilen muß er auch feine Falfchs beit mit bem Bala bezahlen. Er bat einstens mit bem Giel Bruberichafft getrunden/ und einen Contract ges fcbloffen / fie wollen binfuran mit eine ander auf ben Raub ausgehen/ und was sie bekommen/ brüderlich theilen/ er bekomme fo vil Dennen und Eper/ Gang und Enten 2c. daß er offt wünschte/ wann er nur einen batte/ ber ihme helffe nacher Dauf tragen. Der einfaltige Efel mare mohl gufries Den / und vermeinte es gut getroffen

zu haben. Aber als fie bas erftemahl ausgiengen / Da hat der Ruchs einen Lowen erfeben: er truge alfobald Gorg für feinen Balg / und lieff gleich felbft bem Lowen gu/ ihne bittend/ er folle ihm doch verschonen / und ihn nicht freffen / es komme ba gleich ein Efel bernach / ben wolle er ihm ins Garn lieferen/ wann er ibm bas Leben fchens de. Der Low sagte ja / und der Buchs bat ben guten Langohr unter falfchem Borwand und Berficherung dem Lowen ben geraben Weeg ins Garn geführt: Diefer aber/ der Low/ gedachte / nun ift mir die Efels Daut gant gewiß / aber den Buchs Balg muß ich auch haben : fpricht also zu dem Buche/ ber Winter ift vor ber Thur / und ich hab feine Belphauben mehr / bu muft mir eben beinen Balg bergeben/ mithin ergreifft er ihn/und giebet ihm noch vor dem Efel Die Daut uber die Ohren ab. Da fieng er mit fpater Reu zu lamentiren an / und zu fagen: D wie mahr ift es: Die Ulutreu schlagt ihren eignen herrn! D wie mahr ift es : es bleibt nichts uns gerochen / Der dem anderen eine Grub grabet/ fallet offt felbst barein! batte ich ben armen Efel nicht fo treulog vers rathen / fo waren wir villeicht bendezc. Ein mehrere funte er nicht fagen/ ba/ ehe daß er gar ausgeredet / hat ihm der Low seinen verlognen Dalf umgeriben.

## Der 4. Absay.

Won dem Saafen.

DEr Haas ift ein sehr forchtsames Der Saas ift und gant wehrloses Thier / aber forchtsam und im Lauff überaus fonell. Es beißt flichig. ben ihme: In pedibus falus : Mit fcneller Blucht / fein Dulff er fucht. Er ift das unichuldigfte unter den wil. den Thieren / und begehrt fein Thier noch Menfchen zu beschädigen; aber er ift febr fruchtbar / hat offt und vil Boben zu merden / bag bie Junge. Thier/ fo gur Speiß des Menschen ers schaffen sennd / gemeiniglich fruchtbas rer fennd als andere / Damit nemilch

burch täglichen Raub ihr Beschlicht

nen Derrn.

nicht gantlich abgebe. Er fcblafft mit offnen Mugen/ bat ein blodes Bes ficht/aber ein fcharpffes Behor. Seine aufferliche Bestalt ift genugsam bes fannt: Gein Balg muß zu unterfchibs lichem Gebrauch Dienen / Das Bleifch aber thut er auf die Tafel her fvendis Es ift zwar bas Daafen Rleifch hart zu verdauen/ macht bid/falt und Sonften ift melancholisch Geblut. auch nicht wenig von bem Dagfen in ber Arpnen zu gebrauchen: welches/ gleichwie vil anderes bergleichen zu erorteren / ich benen Derren Medicis überlaffe / und farnehmlich nur die ies nige Einenschafften Der Thier anmers de/ welche füglich auf Die Sitten ber Menfchen mogen ausgedeutet werden. Ben Tag hait fich der Daas gern ftill und im Gebuich verborgen/zu Dlachts aber ftreifft er herum / und fucht feme Mahrung in gemiffen Krauteren. Der Daas wird memabl recht gahm ober heimich gemacht/micht daß er fo wild fene/ fondern weilen er fo fcheu und forditiam ift.

Bemeine/ faltige Beuth mit benen Saafen ver. glichen.

Es tomien die arme/ gemeine und arme und eine einfaltige Leuth wohl mit Denen Daas fen verglichen werden: dann dife fennd gemeiniglich schwacht forchtsam und mehrloß/ als wie die Daafen/ fie muffen immerdar vor den Starderen/ das ift, por ben Reichen und Machtigen flieben oder nachgeben/ fie dorffen jid) an Dem Tag ichier nicht feben lagen/ aus Fordyt angepadt zu werden/muß fen fie gleichsam Tag und Nacht ihre Nahrung suchen/ das ift / in widris gen und verächtlichen Dingen fich be-Schäfftigen / und ihr Stud Brod ge Sie haben auch gemeinigs lich blode Augen / ich will fagen einen schwachen Berftand / sennd meder winfindia noch gelehrt: Doch haben fie ein gutes Bebor / fie boren gern und willig das Wort Gottes und geift lichen Zuspruch in der Predig und in Dem Beichtstuhl an.

Der Daas hat vil Feind / Die ihn überwältigen und überliftigen / alfo/ daß er offt Daut und Daar muß laffen : bald wird er mit Dunden gebent/ bald erichoffen / bald mit Strick und Garn gefangen : Er wird von allen

Seiten angefochten / von groffen Raub-Boglen / von Dunden Wolff und Ruchfen ac. und hat weder fpigige Dorn / weder icharpffe Zahn noch Rlauen. Eben alfo Die verlaffene Wittmen und Waifen / wann fie noch etwas von Mittlen haben / ba leiben fie gar vile theils offentlich : theils beims liche Nachstellungen von den Raubs Boglen / bas ift, geldgierigen Dbrigs feiten und ungerechten Richteren/von den Hunden und neidigen Nachbas ren/ von den Buchfen/ Ballftriden fals icher Rreunden/ von interefirten und Beld : bungerigen Abvocaten und Procuratoren 2c. Und alfo muffen fie offt Haut und Haar/ Haab und Gut Dahinten laffen.

Aber weilen der Daas ie fo fchwach und forchtsam ift, so bat es ibm die gutige Natur in anderem erfett / nems hich mit ber Geschwindigkeit Des Lauffs/ zu welchem End fie ibm raube und gant haarige Buß (oder Sprung/ wie es die Jager nennen) gegeben bat/ damit fie durch vil- und fcmelles Laufs fen weniger beschädiget werden: es fennd die hintere länger als die vorderes daß fie füglicher und schneller auf die Berg lauffen und fliehen tonnen. Es Der Saafen ift auch der Daas (feine Schwach, Farfichtige heit und Gefahr mohl ertennend) von famten foll Matur gar fürsichtig und behutsam in man imigiren. vilen Dingen: main er ein Deft will

machen / fo vertraget er zuvor feine Junge in unterschiedliche Ort / Das mit / wann die Thier oder Menschen ibnen nachstellen / sie wenigist nicht alle auf einmahl gefunden und geraus bet werden. Er fliehet auch für sich felber von weitem Die Befahren / fo balb er ein fleines Beraufch bort / ba wint er feine lange Ohren / und wann er glaubt/ es tomme etwas baber/ faus met er sich nicht / sonder fliehet alsos bald / weil er noch Zeit hat.

Ja die Daasen ( und zwar die kleis nere / Die Runele oder Rullhaslein insgemein gatennet) werben von dem weifen Salomon felber unter Die 4. gefcheibifte Thier gerednet: Quatuor Prov. c. 30. funt minima terræ, fagt et/ & ipia funt v. 24. & 252 fapientiora fapientibus : Dier ferno

flein auf Erden / und fluger dann St 3

die Weisen: Lepusculus plebs invalida, qui collocat in petra cubile fuum : Die Zunlein ein febwaches Dold / aber es leut fein Sauf in Selfen / damit nemlich meder Lufft noch Regen feine Bohnung gerftobs ren moge. Merche es wohl bu fchmas der und gebrechlicher Mensch / setze ouch deine Wohnung oder Rubeftatt in ienen Belfen / bon welchem gefchries ben ftebet: Petra autem erat Chriftus, der felf aber mar Chriffus; bamit du fo wohl ben dem fanfften Regen der Wohlfahrt, als ben dem hefftie gen Wind der Trubfal und Berfols gung aufrecht und unbeschabiget verbleiben mogeft. Rolge nach der Bes butfamteit Des Dasieins / fliebe bens geiten und von weitem die Beind und Gefahren beiner Geel / Da Dir ber Beeg noch fren und offen ftebet / auf daß du nicht mit (pater Reu muffest boren: Dum potuisti, noluisti, dum autem volueris, non poteris: ba bu batteft tomen / baft bu nicht wollen: und wann du wirst wollen / wirst du nimmer fornien.

Alle Bebutfam . und Rurfichtiateit Des Daglens tommt aus feiner Forchts famteit ber / Die Borcht aber aus Ere fanntnuß feiner Schwachbeit : und eben barum mirb er von bem weifen Salomon als flug gepriesen. alfo foll auch der Menfch aus fo vilfals tiger Erfahrnuft feiner Schwachheit ertennen und ibm forchten/ bife Rorcht aber wird ein Anfang fenn ber 2Beiße beit/ und ein Urfach des Denls: Dann es itebet geschrieben : Initium fapientiæ timor Domini. Und wiederum : Seelig ift/ der fich allweg forchtet.

Prov. c. 28. Noch mehr andere Lobens = und Nachfolgens : wurdige Eigenschafften hat das Daslein: es laufft lieber und eilfertiger Berg auf/ als Berg ab/ es weißt fich nach ber Jahre Beit und nach dem Wind trefflich wohl zu fchie den und gu richten / bald ba bald bort feine Wohnung zu remmen/ und mann es auf dem Reld zu feiner Dole zuruck kommt/ da gehet es nicht gleich hinem/ fondem laufft zuvor vilmabl rum und rum / und endlich nimmt es einen Sprung hinein/ Damit man neme

lich feine Tritt ober Aufffapffen nicht leicht ertennen moge/ und ihm folgends auf bas Gefpuhr fomme, wo es verborgen lige. Doch thut es fich in ale lem nur defensive, nicht offensive hals ten / das ist / es begehrt nur sich zu falviren und zu fchuben/ntemand aber au ichaben ober au verfolgen.

Aber wann ber Daas ein fo gutes/ Die Come unfchulbig und unfchabliches Ther me werben tift / marum mird er bann also perfolat/ verfolgt.

und ihme por anderen Thieren guges fett / bald von den Menschen / bald von ben Sunden/bald von den wilden Thieren/ alles will das Daslein tobt baben? 2Barum? Untwort: weiler fich nicht wehrt / eben barum / weil er aut ift und niemand befchabiget: wann er bof mare/ fich tapffer webren/ braff beiffen und reiffen thate / ober funte thun/ fo lieffe man ibn vil ehender ge ben: fo aber verlaffet man fich auf feine Bute/ und migbraucht Diefelbe/ moble wiffend/ daß man fich vor ihm nichts au beforchten bat. Dingegen einen bifigen Wolff einen grimmigen Bees ren 2c. greifft man so leicht nicht an/ man ift frob/ wann er nicht angreifft.

Dat veniam corvis, vexat centura columbas: auch bem schonen unschuls Digen Zaublein reibt man den Kragen um / dem singenden Lerchlein drudt man ben Rouff ober die Ripplein ein/ nicht weil es bog/ fondern weil es gut au effen ift / Da bingegen ber verftobine Raab und diebische Dabich unanges fochten bleibt. Eben alfo gebet es in Statu politico, in Dem gemeinen 2Belt. Lauff ben ben Menfchen gu. Machtige/ Reiche/ Neibige und Args liftige fechten an und verfolgen Die Schwache/ Fromme / Unschuldige: Impius prævalet adversus justum: Der Gottlofe überwaltiget den Gereche ten/ nicht als waren fie bog ober thas ten fie ihnen Schaden / fondern weil fie gut fennd und gern nachgeben/weil fie aus Lieb des Briedens nicht ftreiten und procegiren mogen / ober weilen fie in Mittlen und Erfahrenheit gu idmach / fich nicht wehren tonnen/ und folgende nicht zu forchten fennd/ darum thut man fie ohne Scheu ane greiffen und verfolgen. Die 2Behrs

ober

¥, 14

ober Boffhaffte aber / Die Reiche und Arglistige forchtet man/ und laffet sie ungefrandet und unangefochten geben.

Saafen Bel ben merben perlacht.

Ubrigens fennt halt ben ben Leuthen / absonderlich ben den Edelleus then / Rriegs-Leuthen Die forchtsame Daafen ober Daafen : Dert veracht und verlacht / als welche / wie Salos Prov. c. 28. mon fagt / lauffen / wann sie schon niemand jagt / ober wie Davib res Pfal. 13. v. 5. bet / die ibn forchten/ wo doch fein Jud. c. 7. v.3. forcht ift. Auch der siegreiche Gedeon hat aus Befehl Gottes Die

> Rorchtsam = und Erschrochne beiffen abmeichen / und vor ber Schlacht mit feinen Reinden gurud tehren aus feis

nem Rriegs Deer.

Ein folder Daafen : Delb oder Dagfen: Dern ift gewesen Heliogabalus der fonft ftolge Ranfet / Der ben Anructung des Feinds fich famt feiner Mutter in ein heimliches Gemach verfchloffen bat / und allda elend ums Les Defigleichen Rans ben tommen ift. fer Calligula, der / so bald es anges fangen bat zu donneren/ zitterte er an allen Glieberen/ verftedte fich in bas Beth / und verftopffte Die Dhren. Auch Commodus Der Rapfer getraute fich nicht von einem anderen balbieren zu laffen / fondern bat ihme felbft mit einer gluenden Roblen ben Bart abs gebrennt. Antemon ift ein folcher forchtsamer Daas gewesen/ bag ims merdar 2. Diener haben muffen einen Shild über ihn beben / Damit ihm nicht gabling etwas auf ben Ropff fallen mochte. Pifander aber Der Phans taft hat ihm vor ihm felber geforchten/ baß nicht gabling fein eigne Geel ober fein Beift ihm begegne/ ober fich vor ibm feben laffe.

Es ift awar nicht ohne / wann der Menfch mit leiblichen Augen feme eige ne Seel / wann fie in einer fchweren Sund ift feben folte/ wie abscheulich fie ift / fo murde er vor Schröden ges wiß in Dhnmacht fallen ober gar fters ben. Etliche berthaffte Daafen oder Daafen : Dert waren einftens ben nachtlicher Beil zu Winters : Zeit in einem Zimmer benfammen/ unwiffend/ Daß ein Rnab ein paar Aepffel m Das

beiffe Dfen-Robr gelegt babe / welche dann zu braten und praschlen ober zu pfeiffen und zu futteren angefangen bas ben: woruber Diefe Delben gang ers blagt einander angesehen haben / vers meinend es fepe ein Gelbenft binter dem Ofen, und in solche Forcht fennd gefest worden/baß fie ben nahend zum Benfter hinauß gesprungen waren.

Doret noch von einem Rriegs Del den / Aristophiton mit Namen / ein adelicher Athenienser/ war einer unges meinen Leibs : Starce / und proglete fich jum öffteren / bag er alleinig eine gante Compagni Goldaten erlegen und verjagen wolte 2c. 218 er aber wurdlich hatte follen in bas Relb gies ben/ ba bat er ihm also geforchten/ daß er fich eilende bende Tug verbuns den / und erbarmlich gehuncken bat/ nur bag man ihm verschonen und zu Dauß laffen thue. Ein folche Forcht und Zaghafftigfeit aber tommt gemet niglich von einem bofen Gewiffen ber/ fagt ber Deil. Chryfoftomus: Mala Hom. 8. .

conscientia pavidum facit & timidum. Pag.

Doch aber / wer hatte es gemeint/ Sittliches auch in dem Rrieg fan der Daas gute Fabel Ge Dienft leiften/ auch in ber wurdlichen Man foll nie Feldschlacht kan man ihn brauchen, mand als Diefes hat fich gezeigt / als einftens gang unnit Der Low famt anderen Thieren wiber

den Adler und andere Bogel einen Rrieg geführt hat / und willens ihme eine Schlacht ju lieferen / Die vierfuß fige Thier als seine Soldaten in die Schlacht : Ordnung stellte / ba vers meinten die andere Thier/ er folte den Daafen und den Efel aus bem Lager binweg ichaffen / fie baben ja teine Courage/ fein Dery / und taugen gar nicht jum Rechten / fie fenen forchtfas me Lettfeigen/ und werden gleich dars bon flieben / wann ber Streit angebe. Aber nein/ fagte ber Low / ihr fend nicht recht baran, fie taugen mir gans mobl und werden ichon auch bas ibe rige thun/ gebt ihr nur auf euch felber Adtung: Dann erftlich der Efel foll mit feiner ftarden Stimm Das Relbe Gefdren maden/ mir für einen gelbe Erompeter bienen / und euch gum Streit aufmunteren. Burs anbere/

fo werdet ihr als tapffere Soldaten

perhoffentlich ben Sieg erhalten/ und groffe Beuth machen: alebann wers Det ibr frob fenn / wann ibre dem Efel Bonnet aufladen / bag er euchs beims Bas aber ben Daafen anbes langt/ obwohlen er ein fclechter Gols bat ift / fo tauat er mir boch wegen feiner Befdmindigfeit für einen Curs rier : wie er bann auch befimegen lepus quafi levipes, bas ift/ ringfiißig genennt wird. 2Bann nun / faate er meitere/ ibr meine Befehl/ bie ich euch burch Diefen Currier/ ben Daafen wers De guichicken/ fo hurtig und fleifig vollziehet/ ale geschwind er euch selbe übers bringen wird / so werden wir gewiß bon unferen Seinden ben Stea erhals Auf folche Beig bat ber Low Die andere Thier sinnreich corrigirt/ ibren Unfug ihnen zu verfteben geben/ und zugleich auch die Menschen erins neret / baß bie Starders und Beis fere die Schwacher . und Unweifere nicht als unnüglich verachten follen: Dann ber jenige thut genug und vil/ ber thut was er fan/ es mogen gleich feine Rrafften groß ober flein fenn. Non omnia possumus omnes: Nidit alle formen alles/ gleichwie auch nicht ein jede Erden oder jedes Land alle Fruchten traget/ fondern Die eine Das/ und ein andere mas anbers. Diefes ift / mas der Apostel Daulus gefchrieben bat / bag wir / nemlich alle glaubige Glieber eines Leibs fenen/ aber nicht alle Glieder einerlen / fons bern unterschiedliche Berrichtungen baben und dem einen Diefe Baab von SDET sene ertheilt worden / und Dem anderen eine andere ac.

## Der 5. Absaß.

Bon dem Dache und Igel.

Bie ber Dachs bes fchaffen und geartet fepe.

Taxus, der Dachs ist ein kleines/ doch zimmlich dietes und sehr wehrhaftes Thier/ er hat gar kurge Küß und ein starckes Biß/ mit welchem er den Hunden / so ihn angreiffen / vil zu schaffen gibt: er ist auch wider dero Biß mit einer harten/starckund rauhen Daut oder Balg zimmlich wohl verseben.

Es gibt aber zwenerlen Arten der Dachfen inmlich Jund-Bachfen und Schwein-Bachfen (die aber nie berfammen wohnen) jene haben fürtgere Mäuler und gespaltene Dappen wie die Jund: die aber haben ein langes Maul oder Rüssel / scher wie die Schwein und gespaltene Klanen: auf dem Ropff und Rucken send bie zimme lich schwarp/sousten grauer Rado, mit einem fund se aber dieten Schweiff.

Die Dache machenibre Doble (ouf waibmannifd Dachfen Bau genannt) unter der Erden mit groffem Bortheil wohin fie allerlen Nahrung fchleppent und auf ben bevorftebenben Winter fich verfeben: mann aber bie Dahrung au frühe ausgehet / fo schlaffen fie bie ubrige Zeit an ftatt beffen / und nahs ren fich burch die Bergebrung ber innerlichen Fettigfeit ihres Leibe. 2Bann fie ihre Junge erzogen haben / fo vertreiben fie felbe aus ihrer Doble / auf daß fie ihnen felbst eigne Wohnungen Im anderen Jahr verschaffen sollen. betommen fie ihre volltommne Groffe/ und leben zimmlich vil Jahr lang. Man fdreibt von ihnen / daß/ wann fie eine Doble aus graben/ ba lege fich einer auf den Rucken / Die andere aber beladen ibn mit der ausgegrabnen Ers ben/ und gieben ihn ben ben Buffen mit bem Maul berauß/ und brauchen ibn alfo für ein Bagelein fo offt und lang / big bag bie Doble weit genug und ausgeraumt ift.

Es thut fich auch ber Dache flug: Die Sarfice lich porfehen wider den Bind und das Babfer ift Ungewitter: bann er macht 2. Locher nachfolgensober Ein : und Alusgang in femer wardig. Soble: und mann ber Gud : ober Mittag : Wind webet / Da vermacht und verftopfft er die Thur ober Eins gang gegen Mittag / und laft bie ans bere gegen Nord oder Mitternacht ofs Dingegen / wann der fen steben. Mord oder Mitternacht 2Bind blafet/ ba vermacht er ben Eingang gegen der Mord. Seiten/und laffet Die andere ace gen Weft offen: und zwar nicht ans berft / als mit feinem Dicken gotteten Schweiff pflegter Die Locher ober Ein. gang femer Doble zu verftopffen. Dife Burfichtig . und Bebutfamteit Des

Dachsen

Dachsen ift mobl murbig / bak ber Menfch Diefelbe imitire/ und Die 2Bobs nung feines Derpens burch Betrach. tung ber 4. letten Ding fo fleifig vers mabre/ als wie der Dachs feine Doble/ fo wohl wann ber fanffte Mittagsoder SudeBind ber zeitlichen Wohlfahrt blafet durch Erinnerung ber emigen Bluckfeeliafeit / als wann ber raube Mord . pder Mitternacht . 2Bind Der Trubfal oder Widerwartigkeiten blas fet durch das Ungebenden ber ewigen Freuden / Damit man nicht zu muthe willig werde in der Frend / noch zu fleinmuthig in dem Leid: Dann omnis fortuna timenda est prospera & adversa, wie der D. Gregorius sagt / so wohl in dem Blud als Unglud foll man fich forchten und behutfam fepn. Die Thuren aber/ Die Ein : und Auss gang des menfalichen Dergens fennd Die Affectiones oder Unmuthungen/ und diese sollen weder der unordentlis chen Freud/noch der unmäßigen Traus rigfeit gar zu fren und offen fteben.

Daft aber ber Dache in bem Come mer fich mit dem Proviant oder nothe wendigen Nahrung verfibet auf ben Winter/ das lebret und ermabnet uns gute Bercf zu uben in bem Leben/ auf daß wir derfelben Früchten genieffen

mogen in dem Tobt.

pon Ratur

emaffact

Bir ber 3gel 2Bas aber ben Igel / Herinaceum anbelangt / fo gibt es berfelben and zwenerlen / nemlich Dund : Igel und Schwein-Igel. Diefe haben einen tleis nen Ruffel/ als wie Die Schwein / iene aber sennd dem Maul nach den Danben abulicher.

> Es ist aber der Igel ein zwar flein und unanschnliches boch von der nas tur wohl bewaffnetes / und mit viel witigen Stachlen / als eben so vil Spieg und Degen verfebenes Thiers lein: welche Spit und Stachlen er nach Belieben einziehen oder ausftres cten fan. Wann die Menschen ober Thier ihn angreiffen wollen, fo ftechen sie sich en ihm / und tragen blutige Dand ober Mauler barvon; maffen er sich in eine Rugel zusammen zieht/ daß man weder Ropff noch Bug/ fons bern nur einen Balg/ Dick mit lauter

R. P. Kebelt große und fleine Welt,

winigen Stachlen eines Boll langs/ angestedt fibet.

Die Igel wohnen in biden Deden und in den Beingarten/ fonderlich zur Derbit : Beit : im Binter aber per-Schlieffen fie fich in ihre Locher ober Doblen/ Die fie eben fo vortheilhaffs tig als wie die Dachfen machen/ und mit 2. Eingang verfeben / ben aber/ fo gegen bem Wind ftebet/ vermachen: wohin fie auch ihre Mahrung fur ben Winter eintragen : bann ber Igel ift ein liftiges Thier / wann er Dbe ober bergleichen auf bem Boben findet/ba welst er fich barauf und wann feine Stadlen voll barmit angeftedet fennd/ da traget ere in feine Doble. Die Rurlichtigfeit Des Jgels in Ers bauung feiner Doble und in Werfchafe fung der Mahrung ift zwar loblich und wohl Nachfolgens: wurdig/ aber fein immerwährendes Steden ift nicht loblid. Wann er sich nur wehren thate/ wann man ibn Schlaget ober perfolget/ fo mare es ein anders : aber er fticht / wann man ihn nur anrühret

Colche ftechende Jael fennb in Gin ungebut fittlichem Berftand Die ungedultig. fig und un. gornige und bifige Menschen / welche Weast mit gar nichts leiben konnen / sondern im-bem Jael merbar auf alle Ceiten flechen und berguden beiffen : man tan fie nicht anrühren/ daß man unbeschädiget darvon fom-

me: fo vil 2Bort von ihrem bofen Maul ausgehen / so vil Stich und Stachel empfindet ber jenige/ fo mit ihnen muß

umgehen

Die Schlang und ber Jael tragen von Natur ein groffe Beinbichafft gegen einander / wann fie jufammen foms men / ba ftredt ber Igel feine Stas chel aus, und die Schlang thut ibn umwidlen / und will ihn verwurgen/ je ftårder aber fie ihn brucket / je ftåre der fricht er siel und will bannoch kein Theil nachgeben / also daß bigweilen bende todt auf dem Plan bleiben. Faft also gehet es ber / wann zwen bofe ganderifche Mauler gufammen toms men/ und feines bem anderen nachges ben will/ da ftechen und beiffen fie eine ander so lang und hart / daß bende Theil durch den Neid und Dag fchwere lich an der Geel verwundet werden. Un

Der

Sittliches Fabel : Be Dicht. Gezwunane nicht lang

Der Jael ift em fehlimmer unfrieds licher Galt ober Nachbar / es ift gar nicht gut neben oder ben ihm wohnen! Demuth that wie es wohl erfahren hat iener Dachs! zu beffen Sohle ben anbrechender Racht und ftarckem Ungewitter ein Igel tommen ift/ und ibn gar fcon gebetten hat / er folle ihn einlassen und ibm die Nacht : Derberg vergonnen. Der Dachs entschuldigte fich/mit Bers melben / es toune einmahl nicht fenn/ Die Doble sene zu eng, sie haben nicht bende Plats darinnen / und er habe gar ein ftechenbes Wammes an/ wann er nur zuvor felbes thate ausziehen. Der Igel aber wolte nicht nachlaffen/ und fagte / er brauche gar feinen grofs fen Plat / nur ein fleines Winchelein foll er ihm gestatten/ er wolle sich du den und fcmuden/ und gang flein gus fammen ziehen 20. Der Dache lieffe fich endlich überreden / und gestattete Dem Igel ben Gingang in feine Doble. Diefer aber ift kaum ein wenig Darins nen verwarmet / ba hat er sich also ges spreint / aufgelassen / und also unnun gemacht/ als wann er einzig und als lein herr und Meifter im Dauf warel ja er hat den Dachsen auf allen Seiten geftupfft und gestochen/ bag er unwils lia worden und fich gegen ihm bes klagt / bas sene ein schlechte Manier/ ein schlechter Dand/ er habe zwar eis nen ftarden Balg/ und fepe nicht funhas aber seine Stich Redens die er ihm gebe/ geben gar ju ftarct em/ er tonne es nicht mehr leiden / er habe ibm gant ein anders versprochen. Ja/ fagte der Igel/ bu must wiffen/ ba ich noch vor beiner Doble barauffen war/ Da hab ich gethan/ was mich die Noth zu thun gezwungen bat / jegund thue ich / was ich gewohnt bin / und was mir gelegen ift. Wolte nun ber Dachs einen Fried und Ruhe haben/ fo mußte er sein eignes Dauß raumen/und bem Igel überlaffen. Er traffe aber balb ein altes Weiblein an/ Difem erzehlte und tlagte er / wie es ihm mit dem Igel ergangen fene. Ja / fagte bas alte Beiblein/ ich tans dir wohl glaus ben/ es gehet mir eben auch also: dann mein groffer Bub ber Pflegel hat ein Weib genommen, und hatte fein Derberg bargu / fie wußten nicht wo fie folten über Macht fenn/ barum bat mich des Cohns Weib fo gebetten/ ich foll fie doch zu mir ins Daufle laffen/ fie wollen mir gar feine Ungelegenbeit machen: und jegund fennd fie fo bofil und plagen mich / bak fie mich aus dem Dauß vertreiben 2c.

Alfo iftes: Zwungne Demuth thut fein gut/ wanns nicht von DerBen ges het / so dauret es nicht lang. Die menfchliche Unmuthungen fennd gleich ben reiffenden Baffer : Bachen / Die man gwar wohl eine Zeit lang tan gu: ruck halten/ aber hernach setzen ste ibe ren gewöhnlichen Lauff wiederum mit Defto grofferer Defftigteit fort. 2Bas man einmahl gewohnt hat / das lafit man fo leicht nicht mehr 2c. Neben dem/ daß es ein alter Brauch/ und der gemeine Belt Dand ift : Butes mit Bofem vergelten.

## Der 6. Absab.

Bon dem Affen.

Er Uff ift gwar ein ichanbliches/ Der Uffif aber boch recht wunderliches ein wunder-und dem Menschen in etlichen Dingen Menschen zimmlich gleichendes Thier/ benannts ummich gleilich / weilen er wider die Gewohnheit bes und gaanderer Thieren ein ablanges Beficht/ Thier. und an ben Daten rechte Fingerlein hat / mit welchen er vil unterschiedliche Werch oder Arbeiten / Die fonst Denen Menschen gewöhnlich sennd / gar ars tig verrichten tan. Er ift in ber Groffe ins gemein etwas fleiners als ein mittelmäßiger hund (bech gibt es an gewiffen Orten vil gröffere und ffars dere) braun in ber Farb/mehrentheils mit biden gotteten Daaren. terfchiedlichen Landeren zwar fennd fie auch unterschiedlich gestaltet / an Der Farb und Groffe ungleich.

Die Uffen werden in hinigen gandes ren gezeuget / in Africa in groffer Menge/ auch in Oft-und West-Indien (und absonderlich in Lybien.) Sie es fen gern Db8/und trinden auch Beiny wann man ihnen gibt/ bif fie Raufch bekommen. Die Dug wiffen fie gar geschickt aufzuthun und zu scheelen ec.

Muf ben binteren Buffen tonnen fie gang bequem geben und figen / und alsbann brauchen fie Die porbere an fatt ber Merm und Danden,und fprins gentomen fie gar burtig auf ben Baus men ober in denen Dauferen / mo fie gar zahm werben / auf ben Band und Tilchen herum. Einige fennd baarig und gebartet / andere ohne Daar und Bart. Der Aff bat ein lacherliches Aussehen / im Besicht ein gant fcmarge gerunglete Daut (begwes gen ift es ibm febr guwiber / mann er fich felbst in einem Spiegel fiebet) aber em Maul/ Mugen/ Mafen/ Dbs ren und Bahn bat er ichier als wie ein Menich. Er macht manche feltame Sprung/ Gestus und Gebarden/ und mann er fonften nichts nunet/ bienet er gur Rurpmeil Der Denfchen. berühniter Philosophus, Anaxarles mit Namen / ware em gar gravitatifc) : und ernithaffter Mann: Diefer / ais er fich neben anderen aufehnlichen Gas ften ben einer furnemmen Mablgeit bes funden batte / wo man die Baft gu erluftigen allerband Spihl und Bes waß getrieben hat / ba tunte er boch niemahl zum Lachen bewegt werden. 218 aber endlich etliche Affen Daber gebracht murben / Die auch ihre Befbag und Poffen machten / ba hat er berglich barüber gelacht: und als man ibn um die Urfach deffen befragte/ gab er biefe Untwort: weilen die vorges bende Spibl nur lauter von der Runft der Menichen erzwungne Bespaß gewefen fennd/ Diefe aber/ der Affen Ges fpak/ fenen von der Natur felber ans gestellt / und also wohl wurdig / Daß em gescheider Mann darzu lachen thue.

Die Affen lieben ihre Junge sehr/
und zwar also sehr / daß sie offt vor lauter Liebe selbe umbringen; dann sie umbalsen/ umarmen sie und druckens also starck an ihre Brust / daß ihnen der Athem und das Leben ausgehet. Seben also machen es die in ihre Kimder zur zu starck und närrich/ oder ummäßig verliebte Elteren: vor lauter Lieb (wann es doch eine Liebe und nicht volmehr ein wahrer Daß zu nen. nen ist durche eine Esstu. R. P. Kolois große und kleine Welt,

ber um das zeitliche und ewige Leben/ des Leibs und der Seelen; indem sie nemlich ihnen so vil schädoliche Ding gestatten/ ja selber darzu anhelsten/ und sie nicht zu betrüben/ um das Ubel nicht abstraffen wollen zo. mithin aber ihnen selbst ein so schwere Verantwortung auf den Half laden/als grossen Schaden an Leib und Seel sie den Kinderen verursachen.

Die alte Affen thun nicht nur felbft ihre Junge fo ftorct charifiren / fons bern wollen haben/ bag auch die Dens fchen ihnen also thun. Defimegens wann fie in einem Dauß erzogen wers ben / Da tragen fie ihre Junge allen Daufgenoffen fur/ und wollen haben man foll ihnen schmeichlen und schon thun / Schleder : Biflein geben / man foll fie loben und lieben / und wann mans nicht thut/ sennd fie unwillig: thut man aber ben Jungen etwas Lends/ fo fennd Die Alte gernig/ und begehren fich zu rachen: Dit einem 2Bort / fie meinen balt / es fene eben nichts schoners und nichts holdseelis gers / als ihre junge Alefflein / wann he foon noch fo fchwart und schande lich waren. Eben alfo fennd vil Wats ter und Mutter gegen ihre Rinder! die fie gar ju ftarct und unordents lich lieben / beschaffen / und eben bas rum vermeinen fie / es folle felbe jebers man lieben und loben / wann fie fcon weder Liebens = noch Lobens = murdia sondern vilmehr mangel . und tabels hafft / unartig / ungeschieft und übek gezogen fennb. Sie nemmen felbe überall mit ihnen/ führens jeberman por, als wie die Affen ibre Junge, auf bag mans charifiren und beschenden foll: fie geben den gangen Tag mit um/ mit Dantlen und Mufbugen/ auch in der Kirchen/ und gewöhnens mit bin bengeiten gu ber Doffart. einem Wort / Die narrisch : verliebte Elteren treiben ein rechtes Affen Bes foibl mit ihren Rinderen/ und werden ihnen zu Lieb gleichsam selbst zu Rins

Der Aff hat diese Natur / daß er schier alles / was er von dem Menschen sibet / ihm selbes nachthun will / aber bismeilen schlaget es übel aus. Es

Uu a

fabe

Gar ju großund narrifche Kinder-Lieb ift gleich ber Affen Lieb. fabe ein Aff offters au/ wie die Gaugamme ein flemes Rind aus der Bies gen nahm / und in einem lauen 2Bas fer badete. Einstens / als er allein ben bem Rind in ber Stuben mar/ wolte er es auch also machen / nahme also das Rind / trug es in die Ruchel/ und tauchte es in einen Dafen voll fied , heiffes Waffer / und alfo hatte

Gleifiner und Ehrgeifige fennd gieuch ben 2lifen.

V. 27.

er bas arme Rind gu todt lieb. Die Gleifiner und Ehrgeipige fennd gleich ben Uffen: maffen/gleichwie bie Alffen fich offt und in vilen Sachen ftellen und anlaffen als wie die Mens schen / ba fie boch in der Sach felbs ften nichts als Affen fennd und bleis ben / also ftellen fich die Gleigner vor ben Leuthen/ als wann fie gerecht und aufrichtig/ ja gottsforchtig waren/ fie machen die schonfte Contestationes ibrer aufrichtigen Freundschafft / fie frequentiren die Rirden und offentlis chen Gottesbienft / verrichten unters fchiedliche Bug: und Tugend: Berd/ fie zeigen ein Pharifaische Scheinheis ligteit / da fie doch in der Sach felbe ften gant falsch / ungerecht und gotts loß fennd : und diefes Affen Spihl wird hin und wieder nur gar zu ftarch getrieben. Ein folder Aff ift unter taus fend anderen Derodes gewesen/ indem er fich ben den 3. Weisen so enfrig geftellt hat/ bas Gottliche Rind angubetten / dem er boch im DerBen ben Tobt geschworen hat. Golde Bleiße ner hat Christus gar mohl beschrieben Matth. c. 23. in bem Evangelio/ ba er fagt : Sie fenen gleich ben Graberen/ welche auss mendig fcon weiß scheinen / aber ins wendig fennd fie voller Todten , Beis

ner und alles Unflats. Die Ehrgeipige aber gleichen ben Affen / theile weilen fie fcbier allen als. les wollen nachthun / was fie boch nicht tonnen/ und fich in frembbe Dans: del und Geschäfft/ ja Memter mischen/ Die fie boch nicht verfteben / theile weis len fie/ gleichwie die Affen/ wollen/ daft jederman ihre Junge feben/ lieben und loben folle. Allo fpieglen und proge len die Shrgeitige ihre Werd und Berrichtungen vor aller Welt/ auf daß man felbe lobe / bewundere und bochachte. Diefes aber ift fcnurges

rad wider ben Rath Chrifti im Evans gelio / Da er fagt : Laf dein linde Marth. c. 6. Sand nicht wiffen/ was bein rechte 1.3. thut: wie auch wider die Ermahnung bes D. Greg. welcher aumerdet/ baß jener felbft wolle beraubet werden/ nems lichen bes Werdienfte / ber feinen Schat / bas ift / feine gute Werd of: fentlich und gleichsam in ben Sanden daber traget.

Un gewiffen Orten follen fich bie Uf Schame fen fo hauffig / groß und ftarct befin Uffen Gpibl ben / baß die Inwohner formlich wis ber fie Rrieg führen muffen/ und gu thun haben / daß fie das Land vor ibe nen behaupten: Dicht weniger ftreis ten fie auch offt felbsten wider emans ber / indem fie Meftlein von ben Baus men oder Steden ergreiffen / und gegen einander angichen/da fie bann offt blutige Ropff Darvon tragen.

Won den Americanischen Affen life ich für gewiß / daß fie taglich in dem 2Bald zusammen tommen: Einer fent fich formlich in die Mitte an ein bobere Stell / Die andere etwas nideres rings berum: aledann gibt ber Dbere einen respective Cantorem (wann es also Inbifde und gu reben erlaubt ift) oder Borfinger Gut Gurten ab/ biefer fingt oder fcbrent dem gans 6. 385. Ben Dauffen vor mit lauter Stimm/ und gibt mit bem vorberen rechten Ruß den Tact ober bas Beichen bars au/ und die andere fcbreven ibm alle ordentlich nach / big bag einer wiedes rum das Beichen gum Aufhoren giebt/ ba dann alle augenblicklich ftill fennd und fcmeigen.

Wann nun ber Uffeinen Worfinger agiren tan/ fo ift fid) fo vil nicht mehr gu verwunderen / bag er auch einen Ja/ es ift einer Schneider abgiebet. in Solland also abgerichtet gewesen/ baff wann man ihm ein Stud Beug ober Leinwath/ famt ber Scheer / Da: bel und Faden hat vorgelegt/ ba hat er feine Strich oder Zeichen gemacht/ als wie ein Schneiber / barnach ges fdnitten/ und wiederum die Studlent zusammen genabet. Sechten aber und tanten/ aufwarten/ einfchencten/ bas Dand Baffer reichen zc. ift bem 21fe fen auch nicht ungewohnt.

Ubris

Det Tenfel aft ein Mf.

Ubrigens ift es nichts neues / baff Die D.B. Batter ben Teuffel einen Affen Gottes nennen / als welcher fich anmaffet/ viles (Bott nachzuthun/ und auch die mahrhaffte Miraclen mit falfchem Schein Bunder zu imitiren/ und die Menschen dardurch zu betrus Ja er bat felber fich dorffen vers lauten laffen: Similis ero Altissimo: Ich will dem Allerhochsten gleich fenn.

v. 14. Hifl oris.

Ein reicher und abelicher, aber gotts lofer Derr hatte in femem Schloß für eine Kurpmeil vil Jahr lang einen Affen gehalten / ber ihme hunderters lep Gefvaß und artige Doffen machte/ aufwartete/ Die Schube auszoge/ Die Tafel Dectte / und vil anderes thate. Eintens aber hat Diefer abeliche Derr einen gewissen beiligmäßigen Bischoff in fein Schloß zu Gaft geladen: Die fer / obwohlen ibm um nichts wents gere als um Gafterenen ware/ fo hat er ihm gleichwohl (teine Belegenheit eine Geel zu gewinnen / zu verabfaus men) jugefagt/ und ift tommen. Bor dem Ellen discurirte der Edelmann mit bem Bischoff / und erzehlte ihm auch bon feinem curiofen Affen, und befable ihn berben zu bringen. Man bat ibn lang gesucht und endlich zu hinderft in einem Windel verborgen gefunden/ aus welchem er mider all feme Ge wohnheit nicht wolte berfür tommen/ biß er gezwungen/ und bem D. Bis fchoff furgeführt munde. Diefer aber aus Gottlicher Gingebung erfamte gar bald / was biefes für ein fauberer Alf fene, und was darbinter: Er fienge befin gen an in Rrafft Gottes ibn zu befdhworen / er folle betennen/ mer ober mas er fene / und mas er in bem Auf Diefe Bes Schloß da mache. fchmorung fienge der 21ff an mit deut: licher Stunnt zu reden, und bekennte, Daff er fein naturlicher 21ff/ fondern ein Teuffel fene / Der fcon 30. Jahr lang Diesem Edelmann in Gestalt eines 216: fen gedienet, und nur immerdar auf Das gepaffet habe/ ob er nicht einmabl Das wenige Bebett/ Das er taglich gu Ehren der Mutter Gottes verriche tete / auslaffen werde / Dann / fagte er / mann er Diefes ein einziges mabl batte ausgelaffen / fo batte ich fcon

pon Gott ben Gewalt gebabt, ibne wegen feiner Gunden zu ermurgen/und bie Geel mit mir in Die Doll gu fuh-Machdem er biefes geredt hat/ ist er verschwunden / und hat einen greulichen Geftand, uns aber ein beile fame Lehr binterlaffen / wie fo nuBhch und nothwendig es fene/ die Dimmels: Ronigin taglich und unaussephich mit einer gemiffen Undacht verebren und

anruffen.

Saft eben bergleichen bat fich zu Benedig begeben / altwo ber Teuftel auch in Geftalt eines Affen einem vornehmen Juriften lange Beit / als wie ein Cammerdiener gar fleißig auf. gewartet / bif baß er endlich von bem gottfeeligen Matthæo à Baffo eben que burch Beidhworung ift entdectt und zu bestehen gezwungen worden/ daß er ein bofer Beift fene/ und bag ce ibm nur um Die Geel Diefes Juriffen gu

thun gewesen fene.

In Dem Reich Des groffen Mogols Bie bie Mie

gibt es weife Affen in groffer Angabl fen gefangen welche groffer fennd als die groffe werben. In dem Ronigreich Jagd = Dund. Sina aber findet man eine Urt Affeny Die man Singfin nennet / aus deren Blut man ein schone Purpur Farb machen foll. 2Bann man felbige fait gen will ba fett man em Beichirr voll 2Bein (oder foldes Getrand / Das Dem Wein gleichet und raufdig macht) in den Wald/den fie gar gern/und fich raufchia Darinn trincen/alsdann aber/ wann fie voll und toll fennd / werden fie leichtlich gefangen. Em foldes aufüllendes Getrand / ober vilmebe ein tobtliches Gifft ber Seelen ift im fittlichen Berftand der fleischliche und anderer Gunden Luft / welches Bes trand uns die bollische Jager in bem Wald Diefer Welt vorfegen, une bare mit beräuschen und bethoren, und also in ihren Gewalt bringen. Couften ift auch eine Urt Die Affen gu faugen baß die Jager an einem Ort / wo fie bon den Affen gefehen werden / ein Gefcher mit Waffer angefüllt auf Die Erden niberfegen / und barauf bas Geficht, die Augen waschen, bernach fort geben/ und em anderes Gefdirt mit Leim ober bichiger Materi anges

fullt

342

fült stehen lassen oder Stiefel anlegen / und andere kleinere Stiefelen, die innerhalb gant, bichig und hart sepnd / kehen lassen mot fort gehen. Alsbann kommen die Affen in 6 es von weitem geschen haben / herber) und weil sie dem Menschen schier alles wob len nachthun / so vaschen und bestreichen sie auch ihre Augen mit dem Leinz und bestreichen sie auch ihre Augen mit dem Leinz und werden also zu fliehen verhinderet und ackangen.

Sifflides Fabel Se-Dicht. Nicht alles was glanket

In den obigen Begebenheiten hat fich ber Teuffel in einen Affen verftals tet/ bingegen aber in der nachfolgens ben bat fich ber Aff in einen Gott vers stellt / und wollen Cupido, das ist/ Dann als ein Gott ber Lieb werden. Cupido ben einem Waffer: Teich eine gefchlaffen war / ba ift ein alter 21ff binein gefdlichen / hat ihm feinen Ros cher / Pfeil und Bogen heimlich bins meg geftoblen / auch die Binden um den Ropff gebunden, und eine Larbent Die einen Schonen Jungling vorstellte/ für bas Beficht genommen; und als ein Schone Nympha oder Baffer Bot tin dahin kommen/ da hat er alsbald einen Liebs Pfeil ihr in das Bert ge-Schoffen/ worauf fie gleich den Affen/ als ware es ber Cupido, hefftig zu lies ben und ju ehren angefangen hat. Diefes gefiel dem hoffartigen Affen 2118 aber der über die maffen wohl. mabre Cupido vom Schlaff ermachet/ ben Raub und den Betrug des Affen permercit hat / da hat er sich hefftig über Diefe Bermeffenheit ergurnt / ibm ben Bogen und Pfeil wieder hinweg genommen/ auch die Larven von bem Gesicht abgerissen / und da stunde balt ein wufter alter Aff mit feinem schwarzen gerungleten Gesicht vor der schonen Nympha da/ und schamte sich Schier gar zu tobt. Cupido aber gabe der Nymphen einen höflichen Bers weiß / daß sie sich zu geschwind und unbehutsam in ben Affen verliebt bat/ mit diefer turgen Lehr und Ermah: nung: Non omne quod splendet, aurum eft : Nicht alles was glanget ift Gold: man foll nicht auf ben aufferlis den Schein alleinig geben / fondern auch die umerliche Beschaffenheit ber

Sachen fleißig betrachten. Aber mas ist es Wunder / daß diese Nympha also ist de Nympha also ist betrogen worden/ sie ware halt von dem Liebs Pieil getroffen. Die Lieb aber ist blind / und macht blind/ eder doch so diese scheidend / daß man schwart für weiß / und klein für groß ansihet. Dahin hat abgezihlt der Poet/ als er gesungen:

Quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam:

Quisquis amat cervam, cervam putat effe Minervam.

Wer hefftig liebt ein kleines Ding/ Dem machts all Muh und Arbeit ring:

Er sieht das Rlein für sehe groß and Und sich nicht gnug vergaffen tan-

#### Anhang

Bu den wilden Thieren.

Der Idgeren und dem Jagen.

D 216 Jagen oder die Jageren ift ein Bie die 34. ben jetiger Zeit den furnehmen gare beftbafe ben jetiger ind meletiden fen fage ind Derren geiftlich . und weltlichen in wein fie Stands febr gewohnte und angenehs befiehe. me Luft und Ubung/ welche nicht nur aur Gesundheit des Leibe febr Dienlich ift/ fondern auch den tapfferen Krieges Ubungen in vilen Studen gimmlich gleichformig / und befimegen den welts lichen Personen anständiger ist als den geistlichen. Man lernet in dem Jagen das Gewehr zu Pferdt und Fuß hurtig und geschickt zu führen/ das Gewild fürsichtig auszulpuhren/ ichnell zu verfolgen / herthafft angus greiffen und vortheilhafftig zu erlegen. Man gewohnet in bem Jagen Dis und Ralte zu ertragen / Wind und Regen auszustehen / Durft und Mate tigkeit zu erdulten / und alle aufstos fende Fatiquen und Strapazen gu übers tragen. Man thut burch das Jagen bie Gorgen minderen/ Die Melancholi oder den Schwermuth vertreiben/bas Bemuth ergoben / Die Blieder ftare den / ben Leib verharten und baurs hafft machen. Esift aber das Jagen unterschiedlich / und mit ober ohne

Barn nach unterschiedlicher Art und -Gattung ber Thieren fo gejagt mets ben ; bann einige fennb mehr ober minder flüchtig / mehr ober minder wehrhafft als andere / frech oder lie Stig 2c.

Das Parforce - Jagen bestehet in bem/ bag man ein Bild zu Pferdt mit hunden allein ohne umgestedtes Barn ober Planden fo lang verfolgt und herum treibt / bif es gant abgemattet erligen/ und fich bem Jager ers geben muß / ju welchem End an Des nen Grangen Des ausgestedten Jagde Planes in gewiffen Intervallis friche Pferdt und Jagd Dund ausgetheilt/ auch wohlerfahrne Jager nebft ben Jagd : Dunden und Rnechten bargu beftellt und angeordnet werden/ bamit bas Wild nicht aus der Gefahr gehe Das Parforce-Janen und entrinne. (absonderlich ber Dirfchen gu ihrer Brunft-Beit ) ift tanftlich und curios oder ergoplich/ aber auch toftbar und gefährlich / maffen vil Hund und Pferdt darauf geben / und solte ein groffer oder regierender Derr billich Bedenden tragen, feine Person darauf ju hazardiren und in Gefahr ju feten. Es laffet auch diefe Urt zu jagen nicht ein jede Begend ober Lands Beles genbeit zu.

Bie Die 3d. Bas die Jager und Baid . Leuth er und Jagbe belanat/ fo werden die jenige bardurch verstanden / welche eine Jago tlug oder vortheilhafft und vergnüglich wiffen anzuftellen und anszuführen. Es wird aber zu einem volltommnen Jas ger erforderet / baß er machtbar / mus befam und unverdroffen febe ben Zag und ben Nacht/ in Ditz und Kalte?c. burtig und herthafft / in dem 2Baide Befen mobl geubt und erfahren / gefund und fard. Er muß alles Lifts und Bortheils/ beren fich bas Gewild braucht/ tundig fenn : Er foll haben ein fcarpffes Geficht und leifes Ges bor: auch liftig und anschlägig/ forge faltig und begierig fenn / das Gewild auszuspuhren / zu verfolgen und zu erhafchen. Bernere foll em volltomms ner Jager wohl und bebend lauffen/ fpringen/ reiten und fcwimmen tons

Dund follen

eichaffen ton.

nen / auf all begebenben Rall bem Wild nachfenen zu tonnen. Er mag forderift ein guter Schut und Dirichgerecht fenn / feine Dund hild anderen Beug fleißig in Obacht nemmeni/ mit guter Rugel-Budys/Dirfdfanger und Schweins Spieß wohl verfeben fenit. Ja er muß auch des Monds Wichfell Des Winds und Wetters Werandes rung wohl verffeben.

Dem Grad und ber Wurbe nach ift an Rurftlichen Dofen ber Dberiffs Idgermeifter bas Daupt von ihneh/ Der commandirt fie alle / Der ftellt Die Zagdten an / und verordnet allee/ was darzu gehörig ift. Unter ihm ftcs het Der Untere Jagermeifter, gemeine Jager / Forft-Rnecht und Idad-Bie Ben ben alten Romeren Diente. fennd die Jager unter Die Runftler und militarifche Perfonen gezehlt/ und ihnen gleiche Frenheiten ertheilt mor-Den.

Die Jagd Sund betreffend / fennd Derfelben unterschiedliche Arten / nems lich Spuhr-Dund/ Schweise-Dund/ Leith : Dund/ Windspihl / Englische Dogues, und Dache: Dund ec. welche alle unterschiedliche Dienst thun niuffen. Die Leith : Dund fepud die jenige/ beren fich die Jager bedienen bem Wild nachzuspuhren/ fie führen felbe an einem Riemen/ an ihrem Leibs Schendt und laffen fich von ihnen auf die Rabr bingieben / baß fie wife fen toimen / wo fich das Wild aufs halte/und wie es befchaffen fene. Der Spuhr Dund ift gleicher Art / gebet aber log / und hat neben dem Leiths Sund folden guten Beruch/ bag et demfelben Bild nachfetet / melches er zum erften aufgetrieben bat / wann fcon vil andere Darzwischen geloffen fenno. Der Schweiß - Dund verfolget bas angefchofine 2Bild / und ftels let es/ daß man ihm noch einen Schuff benbringen / ober wann es fcon ges fallen ift/ es finden tan. Die Wind: fpihl taugen einen Fuchsen oder Haai fen im fregen Beld zu fangen: fie mers den alfo genennt megen bem überaus schnellen Lauff; bann es ift schier nichts an ihnen als Daut und Bein!

und

und lange Küß. — Die Englische Dogues braucht man Wildschichmein und Beeren zu stellen dann sie sennt sehn schaft was der müssen und kack. Die Dachs Jund aber müssen in Dachs Döhlen schließen/ und selbe herauß treiben. Des Wasser- und gang besondere Urt müssen abgesrichte werden/ zu geschweigen.

Sonsten sennd die beste Jagds Dund die jenige/ welche einen mittels mäßigen langlechten Kopst haben, weits offne Nasen Söcher/breite/ diede abhangende Ohen I beaune / frisch glannende Augen/ gute weise Fangs Zähn, starck gerade Fuß/ eingebogenen Schweiss und schwarpe Klauneze. Ein mehrers von der Jägeren/ von dem Jagd. Zeug/ von den Jägeren/ due sern mid Thier-Gärten ze. zu melden/ lasse ich den Waide-Eeuthen über/ und wende mich zu einer sittlichen Seelend Jagd.

Gleichwie der Job in seinem 7. Cas pitel gesprochen bat : Militia est vita hominis super terram : Des Mens fcben Leben ift ein Streit auf ber Erden: also gebundet mich tonne mit gleichem Bug gesagt werden: Venatio est vita hominis super terram: Des Menschen Leben ift eine Jago auf der Erben. Ja lauter Jager fennd Die Menschen : ihre Jagd-Dund aber fennd ihre Affectiones und Desideria, Begierd und Anmuthungen : wohl binige / fchnell , und begierige Jagos Dund / aber jum offteren fepnd fie gar unbandig und übel abgericht. Das Bild / dem diefe Jager nachfegen/ ift unterschiedlich / nachdem nemlich bie fittliche Jago Dund / bas ift / Die menschliche Begierd . und Anmuthuns gen auf etwas abzihlen. Der eine jagt ben Reichthumen/ bem But und Geld nach / ber andere ben boben Wurden und Chren/ der dritte den fleischlichen Bolluften/ ber vierbte ben Runften und Wiffenschafften/ ber fünffte end. lich jagt der Tugend und guten Wers den nach.

Seelen Jager aber fennd die Apos ftel und Apostolische Manner / die Blaubens : Sendling und enferige

Seelforger / welche in bem Bald bis fer Belt den fündigen Scelen gleiche fam als wilben Thieren nachjagen/und felbe gabm machen / gu betebren fus chen. Bu Diefem End thun fie in ferne Land bif übers Meer in bie neue 2Belt auslauffen/ und den Unglaubigen das Evangelium predigen. Bon Diefen allen tan gefagt werden/ was gefchries ben ftebet ben dem Propheten Jerem. c. 16. v. 16. Mittam eis multos venatores, & venabuntur, cos &c. 7.0 will ihnen vil Jager schicken / die fie jagen werden von allen Bergen und Bubeln / und Stein Rigen. Diligit nos DEus, si virtutum venatores nos intuebitur, fagt ber D. Cy- lib. 9. in rillus Alex. Gott wird und lieben/ Gen. Epil wann er wird feben/ bag wir Geelen. Sager abgeben: Und Petrus Bleffenfis von geiftlichen Stande: Derfonen rebend: Illud venationis genus incumbit nobis ex officio, in qua subjectorum est salus, & gloria Præsidendentis: Jene Gattung und Art zu jagen ftehet uns gu / an welcher bas Denl ber Untergebnen und Die Ebr

Der Dbrift-Jagermeifter aller Gets len Dager ift Christus der HERR felbften/ welcher von bem boben Dime mel in die Wildnuß Diefer Welt bes rab tommen ift / und den fundigen Seelen nachgejagt bat/ beren er auch ungahlbare in fein Barn gebracht/ und felbige gefangen genommen bat / in vinculis Charitatis, in den Strict und Banden Der Liebe / aber Diefelbe eben barum in mahre Freiheit gesett und ewig gludfeelig gemacht. Aber auch der hollische Beind ift ein febr liftiger und begieriger Geelen - Jager / Denen er unablaglich nachftellt / und in fein Barn / mitbin in Die emige Befans genschafft / und in das Werderben zu bringen fucht: er fangt und feglet auch ungablbare mit ben Strick und Banden ber Gund und Lafter / Des Irrthums und der Bergweifflung. Ja vil thun fich leider felbft frenwillig aus lauter Muthwillen ihm gefangen geben,

des Worftebers gelegen ift.

Sitfliche Geelene Lage.

Dorizmon Google

Das Jagen ift febr ge: mein und eis mens.

Aber indem ich diefe Materi zu bes schlieffen gedachte / reinet mich bie Jaad-Luft noch einmahl von neuem an mit ber Feber gu ber Jageren und dem Baidwefen mich umzuwenden. Sage alfo / und wiederhole es / Daß bas Jagen an ihm felber nicht boß nes gar alten und ftraffindfig/ fondern ein ehrliche/ lich für adeliche Derren ) fene/ Die fo wohl vor alten als ben jezigen Zeiten/ auch von gerecht und gotteforchtis gen Manneren offtere ift vorgenome men worden.

Wer nun ber erfte Jager gewes fen fene, ift eigentlich nicht bekannt: Daß aber das Jagen eines fehr alten Bertommens fene / das ift gewiß/ maffen bie Deil. Schrifft von dem Las mech fagt/ daß er dem Gewild nach. geingt babe / und biefes ichon im fechften Jahr hundert nach Erschafs fung ber Welt. Mittelft der Beit aber hat es ungablbar vil hohe Stands Personen big auf heutigen Tag abgeben / die sich alle gar ftard auf bas Jagen verlegt haben. Wann wir die Poeten um ben Urs fprung; bes Jagens befragen/ fo mers Den sie uns sagen / Apollo und Diana haben ben Chironem zu erft megen fet ner Justiz mit etlich Jagde Dunden bes fcbencket zc. Aber mit folden erdiche teten Jagd Dunden maren die jetige Jager nicht aufrieden; bann fie wurs Den ihnen wenig Wildprat in die Ru

Es giebt aber gute und schlimme Jager: Bochft lobliche Jager fennd gewesen Ferdinandus II. Diomischer Ranfer / und Ferdinandus V. Ronia in Spanien / die sich zum öfftern uns ter der Jagd in diden Walderen von ibrer Sofftatt eine Weil baben abgefonderet / und die Bildnuß der Mutter Gottes / Die fie ben ihnen getras gen / an einen Baum gehängt / und Adas Marian. Darvor mit gebognen Kunen ihre Uns bacht verrichtet. Defigleichen Carolus M. und Maximilianus Der Rapfer/ hat fich awar ftarct auf das Jagen/ aber noch ftarcter auf die Tugend und Brommteit begeben 2c.

A. P. Kebolt groß, und fleine Wels.

Es muß bas Jagen bem himmlie fchen Geelen : Jager Chrifto bem DENNN felbsten nicht mißfallen maffen er vil fo wilbe Gunder mitten unter bem Jagen gefangen / und in fein Garn gebracht / bas ift / muns berbarlicher Weiß an fich gezogen und bekehret hat: benanntlich emen Deil. Eustachium, Isacium Commenum, einen Orientalischen Kanser / Elcotherium, einen abelichen Jungling/ Hugonem, den Tofcanischen Marge graffen / und andere mehr.

Aber es giebt auch vil narrifche/ Bil thorreche ober in bas Jagen allgu farct ver- te Jager gibt liebte und vernarrete Jager / welche Schier Zag und Nacht in den Waldes ren fich aufhalten / und mit Jagen Die mehrifte Zeit jubringen / und bans noch offtere mit Detro betennen mif fen: Nihil cepimus: 2Birhabennichts

gefangen.

Ein gefährliches / rauh und ftrene ges / ein gar muhefames Leben ift es um das Jager: Leben / gar vil Daubet Gefahren und Ungemach muffen fit ausstehen / und das thun sie mit bes barrlicher Bedult: hingegen ihrer Gee len Deul/ Die ewige Gludfeeligkeit zu . eriagen / bewegen fle feine Dand noch D wohl thorrechte Jager! Solde thorrechte Jager fennd bie jes nige/ welche fich zwar fleißig buten/ baß fie fich im Reden wider die gewohnliche Baidmanns Spruch nicht verfehlen / ingwischen aber gar feine Gorg tragen/ daß fie fich wider Gots und ben Dadhften mit Bluchen und Ehrabschneiden nicht verfundigen. Thorrechte Jager fennd die jenige/ bie zwar wohl mit dem Garn und Stris den wiffen umzugeben / bas Bes wild barein zu bringen und zu binters liften / aber anben tein Achtung geben / daß fie nicht felber dem Teuffel in das Garn fallen/ oder feinen Falls ftriden entgeben. Thorrecht fennb/ Die fich fo offt und vil in bem Gehols oder Waldung aufhalten / und aber indessen nie gedenden / daß Christus für fie an dem Solt des Creutes ges storben sene. Thorrecht / Die zwar den Buche und Bolffen luderen/abet Ær Darben

Gottfeelige Jäger.

chel jagen.

Darben auch felbst ein lauteres Luders Leben führen. 3ch will geschweigen/ Daß fie ein einzige gute Gitten : Lehr fcopffen aus fo vil loblichen Eigen. Schafften ber wilben Thieren / Die ich bifbero ertlart und ausgelegt habe.

Bil haben auf ber Jagb Das Beben eingebuffet.

Gebr unweißlich thun auch die jes nige groffe Derren/ Die dem excessiven Jagen alfo ftard ergeben fennb/ baß fie ihr eignes Leben bardurch in Gefahr fegen : bann ba beißt es eis gentlich : Qui amat periculum, peribit in illo : 2Ber Die Gefahr liebt/ geht endlich in der Befahr ju Grund. Die mancher groffer Derr ift frifch und frolich auf bas Jagen ausgerit. ten/ aber traurig oder todt nach Daug gebracht werben. Membricius, ein Ronia in Britannien / als er auf der Sand fich von den Seinigen zu weit entfernet hat / ift er ben Wolffen zum Raub worben.

Guilelmus Rufus, auch Ronia in Engelland / wurde von femen eignen Bedienten auf der Jagd / ba er eben auf ein Wildichwein giblte / erichoffen. Henricus ex Guelfonibus, Graf au Alltdorff/ marb auf bem Jagen von einem Wildschwein todtlich vermuns Det / worvon er auch gestorben ift. Defigleichen Aristulphus, ein Ronig ber Longobarder. Fulco, ein Ronig zu Jerufalem / als er einem Daafen nachgejagt / ift er mit bem Pferdt ges fturnt / und hat den Dalf gebrochen. Bafilius, ber Drientalifche Kanfer, uft auf der Jagd von einem Durich gefpißt Der Chebert / ber Del. morden. Pharaildis, als er gar zu bigig einem 2Bilbftud nacheilte/ bat einen folden Rall gethan / bag er ein ganges Jahr lang frand gelegen. Der berühmte Graf Niclos Serini, ein Schroden ber Turden / folle ebenfalls auf ber Jaad von einem Wildschwein todt lich verwundet / und in seinen besten Jahren geftorben fenn.

Unmäßiges Eben fo ubel/ ober noch übler thun Sagen mirb Die jenige / fo aus unmäßiger Begierd jum Deten und Jagen Die Conn. und Fenrtag entheiligen / und Die D. Deg verabfaumen. Ein folder ift gemefen jener teutsche Ebelmann/ Der

also stard in das Jagen verliebt ware! daß er öffters auch an ben Conn-und Benrtagen tein D. Def gebort bat. Gein gottfeelige Chefrau bat ihm es offtere vorgehalten und verwiesen/ auch mit Bedrohung der bevorftehens ben Bottlichen Straff / von Diefem Excess abzuhalten sich bemühet: aber alles umfonft. Es begab fich alfo aus gerechter Verhängnuß (Dttes/ bag ihm feine fchwangere Chefrau ein Monstrum gebohren / nemlich ein Rind / welches ein Maul und Ohren hatte als wie ein Jagd : Dund / über welches das gante Dauft / auch der von der Jago gurud tehrende Ebelmann bon Dergen erichreden ift, und auf wiederholte ernftliche Borft lung feines bigher in bem Jagen begangnen groffen Excels, endlich in fich felber ges gangen / feinen Behler bereuet und ges befferet bat. Un einem anderen ges wiffen Ort ftellte ein Graf an dem D. Pfingfttag eine Jagd an. Es begege nete ibm aber ber Teuffel in Geftalt eines Jagermeifters / Der ftieffe mit Dem Pferdt auf ihn also gu / dag er in wenig Zag barauf bat fterben muffen 2c.

Das Jagen ift offt nicht bhne große und billiches Klagen. Das Waids wefen bringt viles Leidwefen ; Dann durch das Jagen und Denen werden offtere Die Relder und Bleder alfo verwuftet / Der Saamen gertretten / und Die Bruchten verderbt/ bag ber arme Bauremann tein Traid / fonbern nur lauter Leid einzusammlen bat. fchwere Berantwortung aber Diefes nach fich ziehe/ bas ift leichtlich gu eraditen. Es hat es erachtet und betrachtet/ awar aimmlich (pat/Philippus II. Ronig in Spanien/ Der in feis nem Todt Beth nichte mehrere bee Dauret / als Dergleichen verberblichet und denen Unterthanen hochft fcade liche Jagoten.

Barnabas, ein Dertog gu' Dans land / bat vor Zeiten 200. Dund ge babt / Die er auf ben Dorfferen berlegt hat / und bie Bauren felbe gu er. Einstens aber halten genothiget. lieffe er eine gange Daughaitung aufs

bender

benden / weilen felbe ein einziges Wilbichmein gefället hat. Diber Der gerechte GDTT hat nachmahlens uber ibn verhangt/ baß er elendigs lich in der Gefangenschafft hat fters ben muffen/ feine 7. Cobn aber alle an Bettelftab gerathen fennb. Die gemelbte Begebenheiten erzehlet ber erudite Scribent Joseph. Albert. Loncin in femem Chriftlichen 2Beltmeis fen im britten Theil à fol. 324.

Un vilen Orten boret man gu ges wiffen Zeiten ben nachtlicher 2Beil ein erichrodliches Setummel von Befpens fteren / so ba gleichsam begen und jas Diefes aber tommt ber von bes nen ben Lebs: Beiten durch Das Jagen perübte Excessen/ und dem anderen bierdurd zugefügten Schaden.

Es fennd vor Zeiten von gotts feeligen Surften und Derren aus Ges legenheit bes Jagens (wann ihnen ba etwas fonderbares begegnet ift) uns terschiedliche Clofter und Gottehaus fer geftifftet worben. Jetiger Beit aber thut man awar auch ben beit Jagen vil frifften / aber gemeiniglich nicht vil Gutes: wohl gewiß teine Clofter und Gottsbaufer / wohl aber werben zu Beiten/ Die ichen geffifftet fennd / durch bas Jagen angefochten und beunruhiget 2c. Ia so weit gehet zu Zeiten die unmäßige Jagd : Bes gierb / baß wegen ber Jagbbarteit und ben wilben Thieren auch die Mens fchen bas Blut vergieffen / und bas Leben laffen muffen. Mit einem Bort :

Das Jagen ift ein ichont Luft/ Doch ift ber Digbrauch auch bemußt:

Dann offt em flein und ichlechtes Wild

Def Unterthanen Ader gilt. Der Leib Darben in G'fahr wird

a'scet/ Ja auch die Seel offt hart verlett.

# Zas III. Sapifel.

## Son vierfüßigen heimischen Thieren.

Der 1. Absab. Bon bem Cameelthier.

Daurhafft: und williges

Das Cameel Mac Cameel ift ein große und ftare ift ein flarde und ftare des 3 war ungeftaltes / aber febr nupliches Thier / und leiftet so wohl im Krieg, als auf langwürigen fcwe ren Reifen / durch rauhe Geburg und obe Buftenenen / benanntlich in Es gupten / febr gute Dienft : maffen es einen Laft von 15. oder 18. Centner fcmertragentan (bann es ift vil grof fer als ein Pferdt ) und ninmt mit fcblechtem raugen Sutter vorlieb / tan auch 5. ober 6. Tag lang unge trunden fenn: boch laffet es fich nicht überladen und übertreiben / fondern gebet feinen gewiffen gewöhnlichen Schritt orbentlich fort: jum Reiten aber ift es eines ichnellen Lauffs : mann man barauf figen ober es belas ben will / ba laffet es fich mit ben vors R. P. Kebolt groß und fleine Welt.

beren Ruffen auf Die Rinne nieder/ und nimmt aifo ben Laft auf.

In Afia und Africa gibt es der Cas meelen febr vil : Gie haben einen gar langen geboguen Dalft einen flemen Ropfffebr furge Dhren und Schweiff/ auf dem Rucken aber einen febr groß fen Budel (die Arabifche haben zwen) fie haben dar knospete Rug (bie aber fehr gleichig fennb) und gespaltene Klauen daran. Thre Farb ift ins ges mein gelb: braun/ und aus ihren Daas ren macht man einen fauberen ftars den Beug. Ihr Gleifch ift nicht gut zu effen / aber die Cameel, Dild folle fehr gut und gesund senn. Die Cas meel werben 50. und mehr Jahr alt.

Die Dromedari fennd ein besondere Gattung ber Cameelthieren / fo etwas fleiners / aber im Lauffen über Die maffen fcnell / also baß sie in wenig Stunden zimmlich vil Meil weit laufs Ær 2

348

Diefer Thieren follen fich Die fen. Beil. brey Ronig zum Reiten bedient haben/ und darmit in 13. Tagen eis nen fo weiten Beeg ben ober über 200. Meil aus ihren ganderen big nas der Jerufalem und Bethlebem gemacht haben.

Das Cameel tft ein Gint. bild des Ge. Der Dinbe and Urbeit.

Das Cameel bedeutet einen mubes und arbeitsamen gedultigen Menschen/ borjams/und der den Salf der Burde / der Arbeit und bem Joch bes Gehorfams gern und willig unterziehet / fcnell babin lauffet auf dem Beeg ber Gebott 65 Ottes und ber Dberen / und boch fich der Makigfeit befleiffend / mit eis ner folechten Mahrung/ die zur Nothburfft erforderlich / und nicht jum Bolluft ertledlich ift / befriedigen laffet.

Loblich und verwunderlich ift es an Dem Cameel bag ein fo ftardes Thier fic auch von einem Rnaben mit einem Strict / fo man ihm an bie Dafen legt / laffet umführen / und nad)fols get / two mans hin haben will. icones Ebenbild Des blinden Gehore fame / frafft beffen fich ein Ordens Beiftlicher / wann er icon groß und ftard / gelehrt / abelich und erfahren Ift 2c. von einem jeden Oberen fich ohne Widerred foll führen und leiten

Laffen.

Die Gottliche Worfichtigkeit / Die alles hochit - weighted verordnet / hat es also angestellt / bag es in unseren Europaildien Landen/ wo man überall mit Oferdten bauffig verseben ift/ feine Cameel giebt / mobl aber in ben febr hinige burrs und trodnen Driene talifchen Landeren/ allwo bie Dferdt nicht Dauren, und nicht fo gute Dienst thun tonnten. Defmegen bat ber Erschaffer dem Cameel ein solche Mas Rarabtigleit tur geben/ bag es für fein Groffe nicht Des Cameels vil iffet / und lange Beit ohne Trinchen

ffinimitiren, fenn tan / und bannoch feine Dienft leiften / und groffe Tagreifen von 12. bif 15. Teutsche Meil machen tan. Doch wann es endlich jum 2Baffer fommt / ba trinctet es vil auf einmabl/ nicht nur für den gegenwärtigen/ sone bern auch gutunfftigen Durft / maffen es ein groffe Menge Waffer in feinem Bauch fort tragen fan / welche Burs

fichtiateit wohl wurdig ift / baß fie fo von den Dauß-Batteren und Dauße Mutteren imitirt werde/ welche nicht nur auf bas Begenwartige / fonbern auch auf bas Butunfftige mit einer maßigen Gorafalt follen bedacht fenn/ für fich und Die Ihrige die Nothburfft gu verschaffen : Dann es beißt ba: Raufft in der Zeit / fo habt ihr in der Moth.

Noch mehr ift biefes in bem fittlie den Weefen vonnothen/ welches bie c. thorrechte Jungfrauen mit threm unerfenlichen Schaden wohl erfahren haben; bann hatten fie ben guter Beit und Gelegenbeit fich mit bem Del der Werdienft und guten Werden verfes ben / fo waren fie nicht auf ewig von der himmlischen Dochzeit ausgeschlofe

fen morben.

Aber es bat bas Cameel Diefe Art an fich / daß es nicht gern flar = und belles Waffer trindt / fondern felbes mit bem Buß zuvor trub machet. Die fee gefchieht aus einem Untrieb ber Matur: marum aber ift unbekannt. Willcicht weilen es fein bagliche Bes ftalt im flaren Baffer nicht feben maal und fich feiner felbften fchamet/ gleiche wie ein Menfch/ ber ein wuftes Anges ficht hat/ nicht gern in Spiegel fcauet. Der villeicht / weil fie offtere gum truben als flaren Baffer fommen/und es alfo beffer gewohnt fennb. Deme Trinde mas fene min wie ihm wolle/ laffe bas Cas flar ift / und

meel gleichwohl fein trubes Waffer mabr gt. trincten / bu aber/ geneiater Lefer/ fole ge ber Teutschen Regul / welche fagt: Trinde was flar ift / und rede was mabrift: 3ch will fagen: befleiffe bich auf ein reine und haiteres Gewiffen/ auf bie Wahrheit und Redlichteit/ und meide bas trube Wasser / bas bofe Gewiffen und die Ralichbeit.

Die Camelthier lieben einander als Mitteiben tf fo / Dag / wann eines tranct ift / und med pu etnicht effen tan / ba baben bie andere ternen. ein foldes Mitleiden mit ibm / baß fie auch nicht effen / wann fie icon gern mochten; beftwegen muß man Die gefunde von den francken absondes

ren / fonften wurden fie fich felber burch ben Dunger ju Grund richten. Da folten billich bie Menschen von

Diesem

Dailed & Google

im Erinden

Diefem unvernünfftigen Thier lernen mit den betrangten oder notblepdens den Meben Menschen Mitleiden und Erbarnmuß zu tragen / und fich nicht befriedigen mit bem / wann es nur ibs nen wohl ift / ohne Gorg / wie es ans deren gebe. Sant anderft mare bes Schaffen ber Lieb . und Enfer , polle Apostel Paulus / Der von ihm felber r. Cor. c. 11. gefagt hat: Quis infirmatur, & ego non infirmor? &c. Wer wird fdmad / und ich werde nicht fcmach? Wer wird geargeret/ und ich brenne nicht? Und wiedes rum : Man folle frolich fenn mit ben Froliden / und trauren mit den Traus rigen / weilen wir nemlich alle Dits

glieder fennd eines Leibs. Sittlides

Rabel : De Man foll nicht ju vil

begebren.

Das Cameel hat ein scharpffes Ges bor / und liebet Die Dufic oder flins gende Spihl, obwohlen es feine Dbs ren bat/ oder boch fo tleine/ daß man faum was barvon fiehet. Aber wie fommt es dann? wer hat ihms abges fcnitten ? Der oberfte Gott Jupiter hat es gethan: bann als bas Cameel gefeben bat / wie die Dirfd/ Rube und Dchfen fo fcone groffe Dorn haben / ba ift es ihnen defimes gen neibig gewesen/ und hat ben bem Jupiter angehalten: er folle ihm boch auch folde Dorn laffen wachfen: Aber er fagte nein / es folle gufrieben fenn mit Der Groffe und Starde / Die es habe / die Dorn senen ihme nicht ans Standig. Aber bas Cameel aus Reib und Doffart wolte fich nicht zur Rube begeben/ und nicht nachlaffen/ fondern Durchaus Dorner haben : Es fame mit einer Supplication nach ber andes ren / und ware dem Jupiter überlaftia/ big bag er unwillig worden ift / und es jur Straff feiner Sartnacfigteit der Ohren beraubet hat/ und verords net/daß ihm forthin teine Dhren mehr machfen follen. Alfo gebet es / fagte Das Cameel zu ihm felber mit fbater Reu / mann man zu vil will / fommt man zu menig über/ batte ich teine Dorner zu haben begehret / fo hatte ich die Dhren noch. Alfo ergebet es auch ju Zeiten ben groffen Derren/ Burften und Regenten / wann fie ichon Lanbichafften / Land und Leuth ges

nug haben und bannoch nicht bars mit aufrieden fennb / fondern bes Nachbaren fein Gebieth und Gigens thum mit icheelen Augen ansehen/und Das Ihrige burch ben Gewalt ber Waffen zu permehren und ermeiteren fuchen / wann ein Burft gern eine Eron batte / ober ein Ronig gern 2. batte/ ba verliehrt man gu Zeiten bas Alte, und befommet das Reue nicht ac.

#### Der 2. Absab.

Bon dem Pferdt.

Das Pferdt ist der ansehnlichsten/ Unterschied. ich Mustare ich Mu reneines. Es ift ein von Natur gene-lichteitber rof- oder hernhafftes / muthig , und Pierwen, frifches / getreues und baurbafftes Thier / welches bem Menschen febr gute Dienft leiftet in bem Rrieg und auf den Reisen / in dem Reiten und Sabren/ in dem Belbbau und in bem Jagen 2c. Dann ihren Dienst betrefe fend / fo merden einige gebraucht als Bug Dferdt/ Gutichen Dferdt/ Arugleric-Pferdt/ Laft Pferdt / andere als Reit Pferdt/Poft Pferdt/Jagdt Pferdt / Parade - Pferdt / Dands Dferdt 2c. Die 4. Daupt : Farben der Pferdten fennd fcmars / weifil liecht oder dunckels braun oder rothe von benen sie auch genennet werden ber Rapp/ber Schimmel/ ber Braun ober Buchs: Die Abrige aber fennd von gemengten Farben / als wie bie Scheden/ die Grau-Schwark, Rothe Schimmel/ Der Berlin/ Die Dobrens Ropff 2c. welche Farben ins gemein auch in threm Temperament und Complexion Ungeigung geben. 28as

benburgifche / Neapolitanifche 2c. Die Leibe : Geftalt belangend / fo werden fie in brenerlen Gattungen abs getheilt: Die erfte nennt man Dirfche Half / Die den Ropff allzeit in der Dobe tragen / Diefe ferind munter und muthig: die andere beifit man Coweins Dall welche den Ropff gerad hinauß ær 3 ftreden/

Die Lands: Art betrifft / fo fennd ans

Derft beschaffen Die Teutsche/ Englis

fde / Turdifde / Poblinfde / anderft

Danifde Granifde Ungarifde Si

ft.c.cen/ und bisweilen sinden lassen/
und diese seine den Vatur schlechter
Urt/ träg/ verdrossen/ und ermüden
dald. Die dritte Gattung seynd die
Schwanen-Oalse die den Kopff nicht
zu hoch und nicht zu nieder tragenderen Hals weder unten noch oden zu
die / sendern gleich ist / und diese
Ofsedt seynd eines guten Temperaments / nicht zu biszg und nicht zu
kalssinnta/ auch leicht zu dirigiren.

Der Gang und Lauff ber Dferdten ift auch unterschiedlich / nachdem fie pon bem Reuter bargu angehalten werden/ bald geben fie einen Schritt/ bald einen Dafi / bald lauffen fie einen Erab/ balb einen Galopp ac. Schonheit der Pferdten dienen absor Derlich ein tleiner Ropff/ tleine fpigige Dhren / groffe Mugen/ weite Dafen-Locher / ein aufrechter Dalf / groffe Mane / bid's und langer Schweiff/ em breite Bruft 2c. Ihr Alter aber ers fredt fich big 20. Jahr/ ju Beiten ets mas barüber : im fünfften Jahr bens lauffig fennd fie volltommen ausge machien und verftardet.

Gefchictliche ober Gelter nigleit der Pferden.

Das Pferdt / so von Natur ein ebles und sürtreffliches Thier ist wird noch vil ebler und fürtrefflicher durch die Kunst und den Fleiß des Bereuters / wie es an Fürstlichen Höfen und auf den Neutschallen mit Verwunderung zu sehen ist / allwo die Pferdt alse geschieflich abgerichtet werden / als wann sie einen Verstand hätten. Sie was hiervon oden gemeidet worden in dem anderten Theil dritten Albsa.

Man möchte offt nicht unbillich zweissen, ob sich mehr über die Gehalten ob sich mehr über die Gehalten Scholaren der in der Neutschild exercirt wird / oder des tollen Pferdis / welches zugleich mit unter wirden und abgerichter wird / zu ver wunderen seze. Ein solch Schule gerechtes Pferd mit delbamn sehr doch geschächt / und um einen großen Preiß vertausst / maßen sie in Feldschachten und Tournieren oder Mitters Spiplen sehr zugleich zum Luft als Nugen ihrer Dersten. Groß ist / das die Pferdt die

Stimm ihres Herrn kennen/ und ihne lieben / auf fein Bestes und seine Sie cherheit gestissen seynd / ja auch seinen Todt rächen und bedauren 2c.

Daber tommt es / baß fo vil und Groffe Bieb. groffe Liebhaber ber Pferdten gefun: baber ber ben werden / welche uberaus groffe Pferoten. Dube und Roften auf rabre Dferdt verwenden. Ein folder ift gewefen ber groffe Alexander mit feinem 2Belts berühmten Leib . Dferdt Bucephalo, meldes teinen anderen Reuter / als ben Ronia feinen Derrn allein bat auffigen laffen / und welches er / ais er fterben folte / in einen gulbenen Schragen bat legen / und mit mogs lichfter Gora verpflegen laffen, ja fo gar zu feiner Gebachtnuß eine Stadt erbaut / und von femem Mamen Bucephalam benahmfet. Ein folder ift auch gewesen ber Ranfer Caligula, Der fein Leib: Dferdt aus Gilber , Ge. fcbirr bat ipeifen laffen/ und wann er boch fchworen wolte, ben femem Dierdt geschworen bat. Ein anderer gewifs fer fonft tluger Monarch / ware also narrifd in fem Pferdt verliebt / baß er deffen guldene Bildnuß beständig ben ihm truge. Adrianus aber ber Rapfer lieffe feinem Leib . Dferdt ein toftbare Beardbinif machen 2c.

Durch folde übermäßige und thore Giane Bies rechte Liebhaber Der Dferdten werden if foiblich. uns füglich angeditten bie finnliche und wolluftige Menschen/ welche ibr Bleifch / ihren Leib / Der gleichfam Das Dferdt ift / fo von ber Geel/ als bem Reuter folle regiert werden/ allau stard und unmäßig lieben, ihm zu vil anbenden/ allen Dauthwillen gulaffen/ und ibm zu Befallen viles thun/ was Der Bernunfft und Billiditeit guwider ift. Das Pferdt ift von Natur ein stolges/hochmuthiges Thier/ es lies bet den Dracht, und merchet es gleicht. wann es ftattlich aufgebust/ oder nit fcon = und toftbarem Cattel und Beug ausstaffiert wird / ba thut es sich ges waltig fpreiten / bupffen und fprins gen/ es weiß nicht wie es hochmuthig genug berein tretten foll.

Sen also ein uppiger sinnlicher Mensch ist von Natur hochmuthigs er liebet den Pracht, und wann er stattlich fattlich gefleidet ift / ba zeigt er fich fold und hoffartig.

2Bann bas Pferdt bauffia und überflußig gefütteret wird / ba ift es muthig und unbandig / jur Arbeit aber/ oder gum Lauffen/ Streiten ac. untauglich 2c. Auch bas Bleisch/ Der Leib / wann er zu wohl verpflegt und ftattlich gehalten wird in Speig und Trand / da wird er muthwillig und bem Beift widerspennig/ untauglich  $\mathfrak{B}$ il zu ffreiten und zu arbeiten. Reuter fennd burch ben Muthwillen biniger Pferdten ju Grund gangen/ und um bas Leben fommen: aber noch ungahlbar mehr Geelen fennd burch ben Muthwillen bes unbandigen Blei fches zu Grund gangen / ins ewige Berberben gefturst worden.

Das Pferdt ift ein herphafftes und

ftreitbares Thier/ es zeigt fich frolich

und muthia/ mann ber Streit folle ans

geben / es wird von den Trompeten

Eigenfchaff: ten bes Dierbts anf Die menfch-Liche Gitten gejogen.

ften fennb

fittliche

und Dauden animirt / fest berghafft in die Beind / und laffet fich burch die Waffen / ja auch durch die Wunden nicht abschröden ober hintertreiben/ Dann es ift Daurhafft / feinem Deren getreu/ und begierig des Siegs: wann es aber überwunden wird/ ba ift es betrubt / begierig fich gu rachen / und ben Schaden wiederum einzubringen. Onte Chris Allo fennd auch beschaffen die Pferdt Bottes / das ist / die getreue und enferige Catholifche Chriften/ und abs PfateOL fonderlich die Beil. Martyrer/welche teinen anderen laffen auffigen/ das ift/ von keinem fich laffen regieren / als bon GOIT ihrem rechtmäßigen Diefe sittliche Pferdt Dberberrn. Sottes/ fage ich/ fennd berghafft und unerschrocken / ja begierig und frolich gum geiftlichen Streit wiber bie Werfuchungen/ wider die Reind GDte tes und ihrer Geel : Gie werden auf gemunteret durch den Paucken sund Erompeten s Schall das ift/ burch Die ruffende ftarde Stimm ber Deil. Schrifft / der Propheten und Avostlen : Sie laffen fich nicht abichroden

von den Gefahren/ Befchwernuß: und

Berfolgungen / Die fie muffen ausstes

separabit à Charitate Christi? Bes wifilich nichts. Sie fennd allzeit treu und beftandig : oder mann fie je aus Schwachheit fallen/ fo fteben fie boch burch die Reu und Buff bald wiede. rum auf/ verdopplen die Rrafften und ben Enfer / ben erlittenen Schaden wieberum einzubringen und zu erfeten.

O fi nos effemus equi Dei! fchrenet auf der D. Hieronymus: D daß wir alle Pferdt @Dttes maren! O fi Deus In Pal. 15: dignaretur super nos ascendere! D baß GDII fich wurdigte auf uns u fteigen! une nach feinem Wohlges fallen dirigirte / unb nicht nach unfes ren Geluften ine Werberben lauffen laffe.

Dass auch GOTT seine Pferdt und Neuteren habes das wird in uns terschiedlichen Orten der D. Schrifft angedeutet. Der Prophet Habacuc c. 3. v. 8. fagt von GDIE: Qui Habacuce 3. afcendes fuper equos : Der du auf v.8. &11. beine Dferdt auffineft. Viam fecifti in mari equis tuis, ibidem: Du bail deinen Dferdten einen Weg burch

das Meer gemacht ze. Aber gleich Fromme wie die naturliche Pferdt / wann sie Griffen mit gut und wohl geartet sennd / Domi-tenvergie num sessoremque suum accipiunt, wie den. ein vornehmer Scribent fagt / neque ex sua libidine, sed ex ejus arbitrio flectuntur, fie laffen ihren Derrn und Reuter auffinen / fie geben und mens den fich nicht nach ihrem Luft und Belieben / fonbern nach dem Willen Des Reuters laffen fie fich lenden und leiten auf alle Seiten / fchlagen und fporen 2c. ohne Widerfenen. allo auch die sittliche Pferdt @Dtres/ bie Menfchen / follen in ihrem Lebens Lauff nicht ihren Begierben und Ans muthungen/ fondern bem Gottlichen Befehl und Willen nachgeben / fich von ihme dirigiren und zuchtigen lafe fen ohne Widerred : Das Pferdt wolte offt gern bort hinauf / also auch ber Menfch 2c. barum bat Chriftus Detro gesagt : Ducet te alius , quò tu non vis: Lin anderer wird bich fübren/ wo du / bem Bleifch ober bee Sinnlichteit nach/ nicht bin wilft. Den Pferdten wirfft man ben Zaum ins Maul / bamit fie thun / mas .

Ip. ad Rom. hen / fie bieten dem Feind Den Truti/ . 8. v. 31. mit bem Apostel sprechend: Quis nos

nian

Becobi c. 3.

Ep. 68.

men haben will / und also wendet man ihren gangen Leib berum / fræna equis in ora mittimus &c. wie ber Deil. Jacobus anmerchet. Aber / quiel prodest equum regere, & curlum eius frœno temperare, affe-Oibus autem effrœnatiffimis abstrahi? faat ber meife Seneca. Was bilfft es bas Dferdt regieren/ und feinen Lauff mit dem Jaum innbalten und maffigen / wann did ingwischen beine ungegambtifte Anmuthungen weiß nicht wohin führen und reif fen ? Ein mancher proglet fich / er fene in wemig Stunden fo und fo vil Med weit geritten (wol narzisch/4. Ruß und 3. Sporn villeicht haben es gethan) Da er bingegen in langer Beit auf bem Beg ber Tugend nicht etlich Schritt weit fommen ift/ bas ift/ teinen Forte gang gemacht hat.

flieben. Das Pferdt hat auch noch biefe Tugend / daß es fich zu allem braus den laffet / es thut unterschiedliche Dienft/ und ift indifferent gu biefer ober jener Arbeit / es laffet fich fatte Ien und reuten vom Derra und Rnecht/ bom Bauren und Ebelmann/ es tras get die ihm auferlegte Burde/ es laffet fic anspannen an eine Gutichen/ Rars ren oder Pflug. Also foll auch ein Menfch / absonderlich ein Religios indifferent fich brauchen laffen / bereit und gleichgultig fenn zu allen Berrichs tungen / Dienft und Memteren / fie senen verächtlich oder ansehnlich / zu benen ihn der Gehorsam und Willen Der Dberen verordnet.

Endlichen / mann foon ein Rurfille ches Leib-Pferdt einen fammeten, mit Gold bordirt : oder geftidten Entiel und Schabracten bat aufgebabt/ wann es ichon mit einem vergeldeten Baum/ mit filbernem Big und Stans gen ift gegiert gewesen/ ober mit foft. barem Geschirr und feibenen Quaften an bem Rurftlichen Leib : 2Bagen ges pranget bat / bernach aber ausges fpannt ober abgefattlet wird und all Diefer Bierd beraubt / gleichfam nas dend und bloft ba ftebet / fo ift es gleichwohl aufrieden / et nimmt mit der Dalffter und einer gemeinen Roffe Dece vorlieb; weilen nemlich all Der porige Ornat nicht fein eigen/ sondern nur gelieben gemefen ift. Aluf gleiche Beiß foll ein fittliches Pferdt GDt. tes / ein guter Chrift beschaffen fenny mann er ichon ftattlich ift verfeben und geziert demefen mit boben Ehren Alems teren/ mit Reichtbum und Alufeben/ mit guter Gefundheit / Starce und fchoner Leibs , Geftalt / Deffen allem aber beraubt wird burch Diffgunft/ Durch Unglud und Rrandbeiten zc. fo foll er gleichwohl zufrieden fenn / und gedencken / daß Diefes ailes tein Eis genthum / fondern mur von GDIX geliehene Guter gewesen fenen / mit bem gedultigen Job fprechend: Do- Tob. e. Ti minus dedit, Dominus abstulit &c. v. 22. Der BERR bate gegeben / ber SERR bats genommen: wie es

SERRIT fep gebenedepet. Das Wferdt ift von Natur aleiche Gimine wohl ein hochmuthig : und ftolges Babel-Ge-Thier / es verachtet den Ochsen und Boffart Efel/ wie es fich flar gezeiget bat/ als fommt por ein ichon : aufgebuttes Dferdt gang bem Gall. muthig in der Stadt auf der Gaffen herum gesprungen/und ihm ein schwerbeladener Efel begegnet ift. budete fich Demuthia vor dem Wfcvdt/ und grufte es / fo gut er funte: das Pferdt aber wurdigte fich nicht ihme zu antworten / fondern fprach nur gant bochmuthig : was Darfift bu mich anreben / Du ungeschickter / lange famer und fauler Tropff gebe mir aus

den BERRUT gefallen hat / alfo

ift es gescheben: der Mame des

2464

bem Geficht / ober ich tritt bich mit Ruffen 2c. Der gute Langobr burffte tein 2Bortlein fagen / und machte fich aus bem 2Beeg/ jo gut er funt. Bleich Darauf ift Diefem itolgen Pferdt ein Dos begegnet/ und diefen hat es auch alle perachtet und ausgemacht / einen plumpen unverständigen Dolpel ge-2Beil aber Das Pferdt fo muthig berum gesprungen/ ba bat es einen Buß ftarct verranctet / und übel au huicken angefangen. 218 nun fein Derr Diefes geschen / ba bat er ihm den schönen Gattel und Zeug abgenommen / und felbes einem armen Rarrer um einen Spott vertaufft : Die fer aber bat es alfobald in Rarren aes fpannt und braf zu ziehen angetrieben. Da bernach der Dobs und Efel ibme wieder begegnet fennd / und das hofe fartige Pferdt in diefem neuen Chrene Stand / nemlich in dem Rarren gefeben baben / ba bat es fich greulich gefdamt: fie aber haben es ibm gar wohl gegunnet / felbes ausgemottlet/ und gefagt: En wie macheft bu nicht fo fcone Eprung / wie ftebet bir bas toftbare Gutichen : Befchirr fo mobil an / du fubreft gewiß deine Derrichafft nacher Doff zc. gelt die Doffart tommt por dem Ball / und wer fich erhöhet/ ber wird erniedriget: bu haft une neulich so verachtet, jest bist du selbst vers achtet / und aus einem ftolgen Leibs Pferdt ein armer Rarren: Baul wor. Den. Du hatteft follen gedenden/ wie fich das Blatlein fo bald wenden/ und Das Glude : Rad umtehren fan; Dann:

Das Glück allzeit und'skändig isk/ Dessen du jeht ein Zeugnuß bisk: Bald gibts was/ bald nimmt es

Mieder/ Jest erhochts / jest druckts ein nieder.

#### Der 3. Absay. Von dem Esel.

Det Efel fepud dreper-

Ser Eflen gibt es dreperley: nems ich Maul: Siel Walds-Gel/und gemeine Siel. Der Walds-Gel ift ein ichnelles / aber unwehrthaftes Shier/ R. P. Kobole groß sund kleine Wele, feine Nahrung fucht er in ben boben Beburgen / und wann er fie gefuns ben bat / ba fangt er an laut zu fchrenen/ und laffet fich nicht mehr von ber 2Baid/ big bag er veriagt und verfolat wird ; Er fliebet Die Befells fchafft ber Denfchen/ und liebet Die Einobe : er tan fehr lang ben Durft ausstehen / wie die D. Schrifft von ibm bezeuget : Exspectabunt onagri Pfal, 105! in fiti fua. Man fchreibt auch von bem 2Bald . Efel / er laffe fich boren alle Stund Des Tags / und aus fol dem Gefdren tonnen Die Africaner Die Beit abnemmen. Er foll auch eis nen gar ftarden Geruch haben / und defimegen/ mann er das 2Beiblein vers lobren bat/ und felbes gern hatte/ ba begibt er fich auf einen boben Berg/ giebet durch die Mafen Locher den Lufft an fich / und erkennet alfo/ wo das Beiblein fene 2c.

Die Mauls Selet oder Maulthier fennd gröffer ichoner und stäcker als die gemeine Selet: sie werden von einem Mutter Pferdt und einem Esel gezuget i und sepnd einem Pferdt zummlich gleich aber unfruchtbar. Sie werden von den Griechen und Belschen starck zum Reiten an statt der Pferdt auch von surmennen Oers ren gebraucht. In der D. Schrifft an unterschiedlichen Orten geschied. Bet Meldung von den Maul-Selen: Der König Salemon ist auf einem Maultz. Reg. 1. Esel reitend zur Erönung gesührt wors

Den 2c. Die gemeine Efel aber betreffenb/Da Cfelift fo ift und bleibt der Efel eben em ars em verachtlie mes und verächtliches Thier: Er ift gut- und nut verschrent wegen seinem schandlichen liches Thien Gefchren / wegen der langen Diren und ber Faulteit : er ift von Natur traq/ langfam/ einfaltig/ vergeflich und forgleß: doch ift er nutlich/ muhs fam und gedultig / muß aber immerbar gur Arbeit ober gum Fortgeben mit Stupffen und Schlagen angetries ben werden. Er hat em raube bide Daut und mag defimegen die Drus gel und bas Ungewitter zimmlich wohl leiden / nimmt auch nut fchlechterem Butter als ein Pferdt vorlieb / und

mag gleichwohl ein ichmere Burbe

Dig Led by Google

tragen/

tragen/ und raube Straffen und fteis nige Weeg manberen; bann er ift pon ber Natur zu einem Lafttbier bers Mann ber Efel noch jung ift ba ift er nicht gar ungeftaltet: aber je alter er wird, je schandlicher mirb er.

Der Efel bat einen groffen biden Ropff / lange breite Dhren / blobe Mugen / aber ein febr gutes Bebor/ einen farden Dalf / breite Lenden/ Dinnen Schweiff / und ungespaltne Duff. Er gebet febr ungern ins 2Bals fer und über Bruden / und wann er einmabl auf bem Eiß gefallen ift / ba bringt man ibn nicht mehr barauf. 11nb mann ihm auf bem 2Beeg was begegnet / da ift er nicht fo winig/ daß er ausweiche: boch tennet er bie Stimm feines Derrn ober Deifters/ und ben Beeg / fo er offters gangen iff : mann er aber fich niberlegen will/ braucht er einen groffen Raum/ in Der Enge legt er fich nicht/ bann er pflegt in bem Schlaff auszuschlagen: Der Efel wird biß 30. Jahr alt / und lies bet feine Junge also febr / daß er fich megen ibnen in die grofte Befahr gibt. Die Gel Mild ift für unterschiedliche Buftand em bewährtes Mittel Bar bendwurdige Begebenheiten

baben fich offtere mit ben Eften guges tragen/ fo mobl im Alten als Neuen Den Eften in Teffament: als Daß Der Efel Bas laams mit menfdlicher Stimm au ihm geredet hat / ba er den Engel ges feben / welchen Balaam nicht feben . Reg. c.13. funte. Daß ein Efel bey dem Lowen unverlett auf der Straß ift gefunden morben. Daß ber Samfon mit bes Efels Rinbaden 1000. Philiftaer ers fcblagen bat / und bernach aus einem Babn deffelben frifches Waffer geflofs Misc. 1. v.3. fen ift. Daß der Gfel den Gohn BDts tes ben ber Rrippen gu Bethlehem ets Marth. c. 21. fennet und angebettet bat. Daß Chris ffus der DERN fich gewürdiget bat an dem Palmtag auf dem Efel gu reis

Daß ein hungeriger Efel auf Berordnung des D. Antonii von Pa-

dua bas Sutter unberührt bat fteben

laffen und vor bem Dochmurdigen

Gut auf feine vordere Bug nidergefals

Ien ift, und felbiges angebettet bat, eis

mefentlichen Gegenwart Chrifti unter ben confecrirten Geftalten Des Brods und Weins zu überweifen. Daß ein perredter Efel auf Die Wort Des D. Bifchoffe Germani: ftebe auf/ und lag uns wiederum in die gerberg geben / wieder lebendig worden ift. Daß ein Efel zu Villanova Anno 1613. einem Calbunichen Notario mit Der Leich / und brenmabl um das Grab gangen ift/ fich nicht bat abtreiben lafe fen / und ein greuliches Befchren vers führt hat / hernach aber verschwun-Den ift/ Diefes aber ift gefchehen/ weis ten felbiger Notarius ben Lebszeiten ber Catholifchen Leich Begangnuffen gespottet/ und bas gewöhnliche geist liche Befang einem Efel- Gefchren veralichen hat.

nen unglaubigen Retter Darburch Der

Ubrigens ift gleichwohl ber Gel jeberzeit für ein Chenbild eines faul und tragen Menichens gehalten wors ben/ maffen es die gewohnte Art der Raullenter ift / Daf fie / gleichwie Die Efel / nichts ungezwungen und ungenothiget thun: immerbar muß man fie ftupffen / treiben und ansporen / als wie die Efel / fonft wurden fie immer-Dar ftill fteben/ auf ihrer faulen Efeles Daut fill ligen / ungeacht bas Lafter ber Traabeit und Duffiggangs über Die maffen verhaft ift vor GDIE und ehrlichen Leuthen / auch Die D. Schrifft gewaltig barwider rebet/ Dannes ftebet gefchrieben: Homo na- Job. c. s. v.7. scitur ad laborem, & avis ad volandum . Der Menfch wird gur 21rs beit gebobren/ und der Vogel gunr Sliegen. Qui non vult operari, non ad Theff, c.3. manducet: Bo jemand nicht arbeis v. 10. ten will foll er auch nicht effen. Bieberum: Multam malitiam docuit Der biofiotiositas: Der Mußiggang bringt schliche und lebet viles Ubel. Qui sectatur wird gestol otium, replebitur egestate: Der dem fen. Migggang nachgehet/ wird 21r, Eccli. 13. muth genug baben.

Der D. Bafilius fagt: Arbeiten fepe . 28. v. 19. bem Menfchen alfo eigenthumlich/ baß ber Dugiggang gleichfam umaturs Chrysoftomus aber: Der in Maize, 1. lich fene. Mußiggang feye ein Urfprung und V. 14. Lebrmeifterm aller Lafter / ein Gends Grub

Merdware Dige Ge: fchichten bagetragen.

Y. 28.

Jud. c. 1f. v. 15.

7, 3.

dungen: Und Bernardus: Der Duf figgang ift ein Urfach vil unnuger Poffen / ein Stief : Mutter oder Bers ftobrerin aller Tugenben 2c. Much ber welweise Seneca: Otium emollit vires ficut rubigo ferrum : Skrichwie der Rost das Eisen / also verzehret der Mußiggang bie Rrafften des Leibs und ber Geelen : und wiederum : Lib, deelem, Oriofus non fibi vivit, fed quod turpiffimum eft ventri & fomno : Ein mufs figer Menfch nust weber ihm felbft noch anderen Leuthen/ fonbern (das ja eine Schand ift) er bient nur bem Bauch und dem Schlaff: und widerum: es tan nichts ärgers und lafterhaffters fenn/ als die toftbarufte Zeit mit Dugiggang aubringen: Bon ben Dußiggangeren folte man nicht fagen / baß fie leben wie die Menschen / sondern nur/ daß fie schnauffen / als wie etlich unvers nunfftige und unnute Thier. mistocles hat die Tragheit das Grab eines lebendigen Menschen genennet. Ja Chriftus felber fagt in dem Evans gelio : Ein unnun : unfruchtbarce Baum / bas ift / ein mußig : und uns nuger Menfch folle umgehauen / oder ausgerottet und in bas Feur geworfs fen werden. Dann gleichwie em Bafs fer / bas lang unbeweglich ftebet/ vers faulet und schablich ift / einen üblen Beftand von fich gibt / und unreme gifftige Thier / als Frosch und Krots ten 2c. zeuget/ alfo ift ein mußiger Faullenger ihme felber fchablich / und anberen unnut / er gibt einen bofen Geruch von fich / bas ift / er hat eis nen bofen Nahmen / wird ein fauler Efel genennet (ift fcon genug gefchole ten) und erzeuget bofe Begierben und fleischliche Gelüften in ihm felber.

Grub bofer Gedanden und Berfus

Ein Raullenger / Der Die mebrifte Beit mit Chlaffen und mußig, geben aubrachte/ ift von guten Mittlen in ichiaffen gubrachte/ ift bon guten Bettern ut bringt 900th. simmliche Armuth/ und schier gar an Bettelftab gerathen / fein Beutel litte gewaltig an der Schwindfucht/ und all fein Dangwefen hat ben Rrebs. gang genommen. Er flagte es einem armen Mutterlein/ und fragte um eis nen guten Rath: Diefes merdte wohl/ mo es fehle / baß er nemlich feine R. P. Kobolt aroll und fleine Welt,

Sach verschlaffen babe / und feinem Daufwefen nicht nachgehe und nache febe / fonbern gemeiniglich in bem Beth lige / bif ihm die Sonn in ben Augen webe thut. Es gabe ihm bes rowegen bas alte Weiblein fol genben Rath : er folle alle Tag am Morgen frube/und Abends fpat fleif fig borchen ober auflosen / mas ihm die Schwalben fagen / und felbem foll er fleißig nachfommen / fo werbe cs bald beffer werben. Er hat es ges than / und als er in etlich Tagen wies der gefragt murde/ mas bie Schwale ben gesagt haben / gab er gur Unts mort: Sie baben balt immerdar bigbi daßdi firi miri gemacht/ er habs nicht tonnen verfteben / was fie fagen wols Bant recht/ fagte bas gute alte Mutterle / ich verftehe ihre Sprach gant wohl / fie haben bir fagen wol len:

Steh fruhe auf / und geh ber lette nieder/ Arbeit / fo tommft gun Mittlen mieber.

Sihe / Diefe Bogelein bemuben fich vom Morgen frube an big Abend wat mit Reftlein bauen / und mit Sammlung ber Nahrung/ also sollest bu es auch machen : Dann gewißlich:

Raule Aepffel/ faule Biren/ Faule Magb und faule Diren/ Raule Rettich / faule Ruben/ Raule Knecht und faule Buben/ Faule Rog und faule Leuth/ Sennd nichts nun zu jeder Beit.

Aller / nachbem ber Efel megen feb Gin geborner angebohrnen Paulteit genugfam fam und geausgescholten worden/ muß man ihm Denich mit Doch auch Diefes Lob geben / baß er bem Gfel gedultig/ demuthig und gehorfam fene, verglichen. Er laffet fich leiten/ mobin man will : er laffet ihm willig aufladen/was/und mann man will / von wem man will und wie vil man will: es gilt ihm alles gleich / was und warum er trage oder arbeite/ ob es Gilber oder Gifen/ Dolt ober Stein/ Spreuer oder Rornen fenen zc. Er nimmt auch mit fchleche tem Butter vorlieb/ er verlet und bes leibiget niemand / er ist nicht zornig Mn 2

Chaffts Brod/ vil Dejdudt. Eceli. c. 33. ¥, 25.

und nicht rachgierig / gleich als hatte er es verstanden / was von ihm ges fcbrieben ftebet / nemlich : cibaria, & virga, & onus afino : bas gutter/der Steden und die Burde gehort dem Efel. Eben alfo folte ein jeder froms mer Chrift / und absonderlich em aus ter Ordens . Beiftlicher beschaffen fenn : Er folle fich willig laffen dirigiren ober anweisen von einem jeden Oberen / gern und gedultig annems men / was ihm der Gehorfam aufles get / ohne fich zu widerfegen/ oder vil nachzuforichen / warum Diefes ober ienes geschehe: Er soll auch friedlich ober zufrieden fenn mit der nothwens digen Nahrung/ Rleidung und 2Bohs nung ohne wollustigen Uberfluß/ oder überflüßigen Wolluft, und temen aus feinen Mitbruderen beleidigen oder bes Einen folden Borfas lastigen 2c. und folche Rechnung hat ihm felbsten gemacht ein enferiger Diener Gottes/ der von ihm selber bezeuget / daß er von dem erften Tag an feines Eintritts in das Clofter ben ibm felber Diefen vesten Schluß gemacht / und bestans dig datben verharret sene: nemlichen: Ego & afinus unum fumus: fagte und gedendete er in allen Begebenheiten ben fich felbsten / ich und ber Efel fennd eines: und auf Diefe Weiß ift er qu eis ner groffen Deiligkeit gelanget; Dann er hat alles gedultig übertragen / als wie ein Efel / fich nichts verdruffen/ und nichts verschmachen laffen / allen fich gehorsam unterworffen / und mit dem allerschlechtisten vorlieb genome men 2c. Eben alfo pflegte Der Deil. Franciscus Seraphicus seinen Leib nicht anderst / als Bruder Efel zu nennen/ und ihn auch ober nicht beffer als eis nen Efel zu halten/ nemlich schlecht/ bart und rauh/ in der Nahrung/ in der Arbeit / und in den Schlägen. -

Dbmoblen ber Efel von Natur/wie gemelbt / fanfftmuthig und gebultig Ein jeder foll ift / fo ift ihm doch einstens auch Die Bebult ausgangen / und er ift febr umvillig worden : bann als er ein Stundlein von der Arbeit fren mares ift er in bem Daug seines Herrn bes rum gangen/ und in ben Dferdt Stall tommen : und als er geseben bat/ wie

Daf man feines Deren Reit , Dferbt fo fauber aufbuge und fo mobil futtere/ und wie diefes Pferdt fo mobl auf/ fo frifch und muthig fene / ba ift er ibm neidig gewesen / und hat gesagt : D hatte ich es auch fo gut! wie muß ich so uble Zeit haben / und werde so fchlecht gefutteret / hatte ich nur bas ubrige Deu/ fo das Pferdt nicht effen magec. bernach gieng er weiters fort/ und tam in den Ochsen-Stall da fabe er einen etlich Centner fcweren Mafte Debfen / Der batte das befte Rutter übrig genug / ber ftunde mußig ba/ und frag den gangen Tag/ was ibm nur in die Daut mochte: Das bat dem armen Efel fo webe gethan / baß er hatte vor Borngerfpringen mogen: Er hat gefchmalt über femen Derrn/ und gewaltig gemurret / baß er den gans Ben Zag fo uble Beit babe/ fo mand)en fchweren Laft tragen / und noch fo vil Solda Darzu einnemmen muße zc. ba bingegen ber Dche nichts zu thun/ und Doch Das befte Leben babe. gienge voller Unwillen fort / und ben Dem Schweinstall furuber / ba fabe er abermahl zu femem groften Berdruß ein fo fettes Schwein im Strob mufe fig ba ligen / welches gar nicht aufs fteben mochte/ man batte ibm eben ein laues Trandlein gebracht / und zimmlich gute Brocken Darinn/ ja man hat es noch darzu gelocket und ange reipet / bag es nur braf freffen thue. D mich ungludlich . und armfeeligen Efel! fchrye ber arme Langohr übers laut auf / was ift bas für ein unbilliche Sach! Diefes Schwein gebet immer mußig/ nutt und thut das geringfte nicht / und ich berentgegen muß so barte Arbeit verrichten / und habe nicht einmahl Daber : Strob genug gu effen! D ungerechte Botter / wie habt ihr die Sach so ungleich ausge theilt! bas Schwein bat Spect brep Ringer Dict / und ich bin fo mager als wann man mich mit lauter Laiteren gemaftet batte, man tan mir ja alle Sproffen zehlen und mas noch mehr ift / so wird man / wie ich bore / mich nicht einmahl mit der Daut vergra ben. D ungutige Matur! du bift ja mir ein rechte Stieff-Mutter gewesen! D mas

Sittlides Fabel : Ges mit feinem Stand jus frieden fenn. O warum bin ich ein Esel / und nicht auch ein Pferdt / Mast : Ochs ober Mast-Schwein worden! Also lamen-

tirte für bifimabl ber Efel.

Aber bald hernach begab es sich/ daß sein Derr einer Feldschacht beywohnen mußte/ in welcher das Pferdt übel verwundet worden/ vil Blut vergossen hat/ und gestorben ist/ welches/ als es der Esel erzehlen gehört/ da hat er gewaltig seine lange Ohren gespibet/ und gedacht/ jeht wolte ich nicht/ daß ich das Pferdt gewesen ware.

Rury hernach hat er gesehen / wie man ben Maft Dobsen mit einem Beiel so gewaltig für den Ropff ges fchlagen/ daß er unmachtig ju Boden gesuncken ift; und bald barauf / wie man bem Maft Schwein bas Meffer fo gewaltig durch die Burgel geftochen bat. D/ fagte er/ wie bin ich fo froh/ dafi ich tein Debs ober Maft: Schwein worden bin/ wie ein ubles End haben ihre gute Tag genommen / wie theur mußten fie es buffen / ich will gern binfuran mit meinem Daber Strob porlieb nemmen und arbeiten / wann man mich nur leben laffet / und nicht so grausam tobtet. Ja er ift eilends in ben Tempel geloffen / und hat bem Gott Jupiter Danck gefagt / Daß er ibn zu einem Efel und nicht zu einem Pferbt / Maft Schwein oder Dofen gemacht hat.

Fast eben also ergehet es manchem armen Dienftbotten / arbeitfamen Dandwerdsmann oder muhefamen Baursmann. D/ fagen fie: wie ift es auf diefer Welt fo ungleich getheilt! wie ift benen reichen und abelichen Derren fo mobi! fie baben alles genug/ und leben in lauter Freuden. 2Bir arme Leuth bingegen haben ben gan-Ben Tag so üble Zeit und schlecht zu effen / D wann une auch einmahl fo mohl mare! 2c. Aber fie irren fich weit / und wiffen nicht/ was fie fagen. Sie wiffen und bedencken nicht / was unter bem Schein ber zeitlichen Gluck. feeligteit/ fo bie Burnehme und Dieiche genieffen / heimlich für Gorgen und Befahren verborgen ligen / was für einen gefährlichen Ausgang die zeits liche Breuden und Ebren nehmen/was

für ichwere Werantwortungen fie nach fich gieben zc. Wann fie Diefes alles mufiten und ertenneten/ fo murben fie weit anderst reden / fie wurden mit ibe rem nibertrachtig : und mubefeeligen Stand gar mohl zufrieden und vergnugt fenn / und andere nicht beneis den / sondern vilmehr GOTT bans den / bag er fie zu teinen reichen ober fürnehmen Derren gemacht hat/ wohl porfebend/ daß es zu ihrer Seelen emis gem Denl gar nicht ersprießlich / sons Dern vilmehr fchablich fenn murbe 2c. Einem ftolben muthwilligen Dferdt ift gleich gewesen jener reiche Praffer in Dem Evangelio. Dingegen einem De: Luc. c. 16. muthigen arbeitfamen Efel ber arme ". 32. Lazarus. Jener ift in der Soll bes graben : Diefer aber von ben Enge len in die Schoos Abraha getragen morben.

#### Der 4. Absaß.

Von dem Ochsen und der Ruhe.

De aufferliche Geftalt bes Dafen Der Dos ift fattfam betannt: Er ift amar mar vor 3ciein tummes / langfam . und Dolpel rubut ober hafftes/ doch aber stardes/ daurhaffts bochangeses und nutliches Thier, das Joch zu tras benes Chier. gen / und den Pflug zu ziehen verords net / nach diefem aber ift er auch mit feinem Bleifch und feiner Daut dem Menschen Dienlich. Seine meifte Behr und Starde beftebet in benen In gewiffen Landichaffe Varre lib. s: Dorneren. ten/ benanntlich in Indien/ follen die 6.25. Ochsen gar vil gröffer, und im Lauffen vil ichneller als die unferige fenn. Der Ochs ware vor Zeiten nicht nur ben ben bendnischen Romeren / fondern auch ben benen rechtglaubigen De braeren berühmt oder boch angesehen/ und zu bem Schlacht: Opffer verorde Ja Die Dchfen fennd ben ben Romeren alfo in Ehren gehalten wors ben / baß / wer emen muthwilliger Beif hat umgebracht / als wie ein Todtschläger an dem Leben gestrafft wurde. Es bat auch GDTT felbe ften in dem Alten Teftament Des Dche fen ausbrudlich gebacht / und feinete

20 n 3

wegen gewiffe Sanungen gemacht/ Lev. c. 17. als er gebotten bat: Ein jeglicher v. 3. Menfeb vom Sauf Ifrael / der eis nen Ochfen ober Schaaf zc. in ober auffer dem Lager todtet / und bringte nicht zu der Thur der guts

ten/ dem & errn gum Opffer/ ber foll des Bluts febuldig feyn / und ausgetilat merben. Bieberum : Deutr. c. 25. Du folt dem Ochfen das Maul nicht perbinden/ ber in beiner Scheur Die Gruchten ausbrefchet. Chriftus aber in dem Evangelio fprach zu den Juden: 2Beffen Dobs ober Efel fallet

in einen Bronnen / ber ibn nicht am Sabath herauß ziehen wird?

Der Ochs ift

V. 4.

Es ift gewißlich taum ein Thier ju finden / welches dem Menschen lebens form gar melden / welches dem Wenschen ledens bienstar und dig und todt so dienstbar und nuglich nuglich. ist als eben der Ochs. Er ist des ist / als eben der Ochs. Er ist des Bauren getreuer Mithelffer in dem mubefamen Reld : und Acterban und bilfft ihm bas Brod gewinnen : er unterwirfft feinen Dalf willig und gern bem fchweren Joch / er traget es fchier ben gangen Tag / und nimmt mit fclechtem Futter vorlieb. Nachbem er aber lang genug gebient und gezos gen hat/ba schlaget man ihn für den Ropff / und zieht ihm die Saut ab (bas ift ber Welt Dand) alebann Dienet une fein Bleifch gur Speif, Die Daut zu ben Schuben / Die Dorn aber zu anderen unterschiedlichen Dingen / fo barauß gemacht werden / als Jager Dorn / Laternen / Rampel 2c. ia auch das Blas ober verfaulte Rleich pon bem Ochsen ift nicht umsonft; - bann wie die Naturaliften fagen / fo madifen Bienen ober Immen baraug/ pon melden bann meiters bas Bachs und Donig hertommt. Der Noë foll ber erfte gewesen senn/ so nach bem Sundfluß dem Dofen bas Joch aufs gelegt / und in den Pflug gespannet hat.

> Wor Reiten tourben bie Dchfen gar fard zum Schlacht Dpffer gebraucht/ fo mohl von den Denden ben denen falfden Gotteren/ ale von den Juden ben dem mabren Gottesdienft. Der Ronia Salomon bat ben Einwenbung Des Belt berühmten Tempels gu Jes rusalem 22000. Dofen schlachten laf.

fen / wie die Deil. Schrifft bezeuget: mactavit Rex Salomon hostias boum 3. Reg. c. 2) viginti duo millia &c. Defitvegen/ mann Die Alten ben Debfen Durch ein Sinnbild wolten porftellen, ba mache ten fie auf der einen Seiten einen 26 tar mit brunnendem Reur/ auf der ans beren aber bas Joch famt bem Pflug mit ber Benfchrifft: ad utrumque paratus : Das ift/ ber Dos folle zu bens Den Theilen parat fenn/ jum Dflug gieben / ober geschlachtet und geopffes ret au werben.

Won dem Ochsen hat der Mensch In wem der so vil zu lernen / daß er auch gleich Ochsen nach ibme foll bienftbar / gedultig und ars folgen foll. beitfam fenn/ absonderlich in dem fitts lichen Aderbau feines Dergens/ auf daß er die erwunschte Fruchten moge Er folle bas Joch berfur bringen. bes Bottlichen Befanes gern auf fic nemmen / und willig tragen ( Dann das Joch des Serrn/ wie Chriftus felbft im Evangelio bezeuget / ift fuß / Manh. c. 11. und feine Burde leicht) allgeit ad v. 30. utrumque paratus, leben und leiden/ arbeiten / ober zu einem frenwilligen Ouffer werden / und fich durch das Reur der Liebe ganglich verzehren laf-Bewiß ift es/ baß &Dtt einem jeden Menschen in sittlichem Werstand Das Joch aufleget / mit einer Burbe/ mit einem Ereus ober Beichwernuß beladet / mit einer grofferen oder fleis neren / nachdem des Menfchen Rraffe ten beschaffen fennd / und er mehr ober minder Gnad zu geben willens ift; Dann keinen thut er überladen / keinem

mehr aufburden / ale er tragen tan. Wann man ben jungen Ochsen zum erftenmahl das Jody auflegt / und fie anspannt ober jum Bieben anhaltet/ Da thun fie fich mebren und miderfenen auf alle Weiß / fie fennd gang unwile lia und bemühen fich das Joch von ihnen abzuwerffen : aber nach und nach gewohnen fie es: und wann 2. Debfen mit einander bas Joch zu gies hen gewohnt sevnd / da lieben sie eins ander / und fennd gant einig. Auch die Menschen fennd in ber Jugend muthwillig und unbandig/ des Jochs/ der Disciplin und der Arbeit unges wohnt und verdroffen / aber mit ben

Tabren

Iahren kommt der Werstand / und alsdann ergeben und bequemen sie sich besser zu dem Behorsam und zu der Arbeit: und die unter einem Bebir oder Oberen stehen / sollen zusammen sehen / einander lieben / und zugleich die Kräfften anspannen / die gemeine

Laft zu tragen.

Es hat auch ber Dche Diese Arti baff er gant langfam baber gebet/ und gleichfam auf alle feine Eritt Achtung giebt / mo er den Rug binfete: Deß: megen er auch nicht leicht fallet/und fich gar nicht überfpringt ober fturBet/wie es bingegen einem muthwilligen Pferdt leichtlich zu geschehen pflegt. im Effen ift der Dos langfam/er thut Die Speif wohl und langfam vertauen. In Diefen benben Studen folte ber Menfch billich dem Ochfen nachfolgen/ und in all feinem Thun und Laffen fein bebachtfam barein geben / fo wurde et nicht fo manchen Migtritt ober Febls fprung thun/ und fich nicht fo offt ge-fahrlich fturpen. Auf Diefes hat uns ber weife Salomon gebeutet / ba er gefprochen bat: Palpebræ tuæ præcedant greffus tuos: Deine Mugen: Lib follen beinen Bangen vorgeben; Das ift | du folleft es zuvor wohl bes trachten/ ehe bu was thuft. Die Speif folle ber Menfch gleich bem Dofen nit gang hinab foluden/ bas ift/ er folle micht gleich einer jeden Lebr/ und einem jeden Exempel unbedachts fam nachfolgen/ fondern behutfam Das pein geben, und die Sach zuvor wohl bedencten.

Was die Kühe anbelangt/ so wird derfelben auch öffters in H. Schrift gedacht: sie haben die Ebr gehabt/ die Arch des Bunds auf dem Wagen zu ziehen/ und haben auch zum öffteren in dem Tempel gedienet; sie tommen mit dem Ochsen übereins in dem lange samen Gang und Verbäuung der

Speiß 2c.

Bife Weiber fennb gleich ben Ruben-

Prov. c. 4.

¥.25.

Sonften aber ift die Ruhe ein geiles Thier/ und gur Zeit der Vermischung septid sie böß und hisig/ sie stechen/ springen und schregen/ und können von dem Hirten schre nicht gebändie get werden. Sie haben ein rauchers oder gröbere Stimm und hartere Höre

ner als der Stier. Deswegen können die bose Weiben wordlichen werden/ welche auch zu Zeiten hitigt, geil und muthwillig kond/ also / daß sie stechen mit dem bosen wach die john das sie stechen mit dem bosen mad spitigen Hörneren/ sie send harte näckig und umruhig/ der Niet/ das ist, der Mann kan sie offt kaum oder gar nicht bändigen: sie machen auch ein größeres oder gröberes Geschren gesentinglich im Huus / als der Mann.

Die Kühe arbeiten nicht als wie die Ochen/ doch aber thun sie die Arbeiten der des Edwardschaften der Menschaften der Menschaften der Menschaften der Kinderen/ absorbeitech der kleisenen Kinderen/ ab voll Milch von sich geben. Auch die Weiter können nicht so große und starcke Arbeit verrichten als wie die Männer: aber die fes sollen sie erfehen mit den Daufgeschäften/ absorbeite mit der Paufgeschäften/ erziehung und Aufserziehung der Kinder.

Anhang Zu der Kuhe.

Won der Milch.

Is Milch ift ein sehr gut- und nus- Die Ebrisoliches Ding / sie ist ein absorb webe Bert derlich fürtreffliche Gaad ber Natur/ die Wilch audie erste und nothwendigsse Nahrung sedare. der Menschen und Thier / so bald sie auf die Welt gebohren werden. Sie wird auch in H. Schrift vilsältig angezogen. Is ist aber die Milch ein weisser sissen der Benschen und aus dem Brüsten der Menschen und aus dem Eyter der Thieren gezogen

mirb.

Durch die Milch kan erstlich sittlicher Weiß verstanden werden die Christliche Lehr und Weißbeit / die von denen Slaubigen aus den Brüssten und aus dem Mund der Catholissichen Mirchen / das ist / von den Castholissichen Predigeren und Lehreren ges zogen / und allen wahren Kindrem mitgetheilt wird: wie der Apostel Paulus ammerdet zustenne Cornthes ven sprechend: Lac vodis potum dech 2. Cor. c. 3. &c. Als jungen Zindreten in Christo

bab

360

bab ich euch Wilch zu trinden ges . Petri 2. c. geben zc. Und wiederum : 21s meus gebobrne vernunfftige Binder bes gebret die Mildy daß ibr burch felbe aufwachfet gur Seeligleit. Dann gleichwie Die Sundin ober Dirfcbin beilfam : und gute Rrauter jum effen fucht / damit fie ihren Jungen Defto beffere Milch geben tonne/ alfo foll ein Drediger ober geiftlicher Lebe rer anserlefene Text/ober Cpruch und Lebrids aus ber Schrifft und Deil. Batteren gufammen flauben/ felbe feis nen Buboreren vorzutragen und eins Bufloffen / auf daß erfolge / was der Psalmist hat geweissaget: Mus dem Mund ber jungen Kinder und geifflis chen Gauglingen haft bu D GDII bein Lob vollkommen gemacht. Die Mild ift weiß und fuß: auch Die Chriftliche Lebr ift weiß wegen ber uns perfalschten Remigteit des wahren Glaubens und fuß wegen des bimm lifden Trofte/ ben fie mit fich bringt.

Es fan auch die zeitliche Bludfees Reifliche Stadfeelige ligfeit und fleischlicher 2Bolluft burch feit uno Bol tuffen werben Die Mild) verftanden werden. Dann/ Durch Die gleichwie die Mild wegen ihrer Guffe Much verund Unnehmlichteit lieblich zu trinden Ranben.

ift, aber wann man felbe zu begierig und hauffig / absonderlich in der Dis binein schludet / ba ist sie schablich/ fie verurfachet die Flatus, obet 2Bind und bofe Dampff: ja fie tan auch die Pulmones ober Lufft Robr verfteden/ oder die Lungel überschwemmen/ und machen / bag ber Menich erfticen muß. Eben eine folche Befchaffens beit bat es in fittlichem Berftand mit ben geitlichen Freuden und Gludfees ligfeiten / wann man zu hipig und bes gierig darauf ift / und felbe mifibraus det / ba machen fle aufgeblafen / bas ist / hochmuthia/ sie verursachen hose und bochit- fchabliche Bewegmis und Ammuthungen: ja fie verfteden die Geel und benemmen ihr den Athem/ alfo / bag fte burd bas Gebett ben Beift ber Gnaden nicht mehr an fich ziehen fan. Deffen ift im Alten Tes

Sisara/ welchem die Jahel/ als er

auf der Blucht febr durftig mare/ Mild

gu trinden gegeben / ibn mit einem

Mantel zugebedt und eingeschläfferets in bem Schlaff aber umgebracht bat. Durch ben Sifaram verftebe Die menfcbliche Geel / Durch Die Jabel mit ber Dilch die Welt mit ber geitlichen Bludfeeligteit und Bolluft/burch ben Schlaff und Tobt aber die Sund zc.

Berners tan füglich in fittlichem und Gittlich- und politischem Berffand zugleich durch wild eines Die Deilch verftanben werden Die Edu-jungen Drim cation ober Auferziehung ber abelichen sen ift beffen Jugend/absonderlich eines Burftlichen Barfiliche Dringen / welche von auserlesenen / bung. Sorafalt geschehen folle: als von wel-

verständigen / getreu - und fleißigen Informatoribus ober Dof. und Lehre meifteren mit moalichfter Rlugbeit und cher Information und Auferziehung nicht nur die personliche Wohlfart eis nes Burften / fonbern auch ber gufunfftige Wohlftand Des gemeinen Befens, und Die gludliche Regierung bes Lands und ber Unterthanen jum groffen Theil dependirt. Dann gleiche wie die Rinder gemeiniglich ihren Saugamen/ mit bero Milch fie aufer. aogen worden, nachfchlagen ober nache arten / und ihre gute oder bofe Det gung und Gewohnheiten mit einfaugen/ alfo nemmen die junge Drinten pon Rindheit an Die gute oder bofe Sitten / Lebens Art und Beschaffens beit ihrer Informatoren/ Dof und Lehrs Diefes bat gar mobil meisteren anertennet und flüglich erwogen der Ma cedonische Ronig Philippus, ber Rans fer Theodofius, und vil andere Roma und Fürften: Defiwegen bat jener feinen Cohn Alexandrum, nachmablen ben groffen 2Belt- Deizicher dem Ariftoteli, Difer aber feine Cohn dem weltberühms ten Arfenio gum Plufergieben überges ben und fo wohl in Wiffenschafften als Burftlichen Sitten und guter Policen gu unterweifen forgfaltigift anbefobe Es befennete auch Der Alexander felbsten / Daß er Aristoteli feinem Lehrmeister mehr obligirt ober vers pflichtet fenerale Philippo feinem Bats ter; weilen/ fagte er/ ich von meinent Batter gwar bas naturliche Leben empfangen babe/ von dem Aristotele aber das fittliche und politische/ bas ift/ Die Wiffenschafften/ Tugend und

Jud. a.4. fament ein Sigur gewefen ber Feldhert

Regier-Runft erlernet babe. Daber nemlich/ von der Inftruction oder Mufe erziehung tommt es/ daß biefer ober jes ner Fürst und Regent mehr oder mins ber gottseelig ober gottloß ift/ frieges rifch ober friedfam/ mild ober unmild/ eines auferbaulich : und eingezognen/ ober ausgelagnen und argerlichen Banbels ift : Dam/ gleichwie die Dem weiche Bache eingebrudte Figur leicht bleibt / und von allen erkennet wird/ alfo wird die der garten Jugend einges flogte Lebens-Art / Die gegebne Maximen, oder Grund. und Lehrfat ben anwachsendem Alter verbleiben und fich jedermanniglich zu ertennen geben.

Burften und groffe Derren fennd febr gefliffen und forgfältig / bag ihre Rinder in ber Wiegen mit einer gefuns den/ sauberen und wohl constituirten Saugame verfeben merben/ und ein reine/ gefund - und frafftige Dilch faus gen / wie billich und recht / dann es nicht wenig baran gelegen. Dernach aber / wann der Pring oder junge Herr in etwas erwachsen/ Da ift wie derum die grofte Gorg ber hochadelis chen Elteren/ bag man ihm einen nets ten / galanten und politischen Dofmeis fter bestelle / der ihn fleißig unterweise/ wie er fich in ber Leibe Stellung ober Bebarben/ im Reden und in der Rleis dung nett/galant/proper/polit und gierlich folle aufführen und verhalten. Mann ift ferners beforat / bag er bie auslandische Sprachen wohl erlernes Daß er in benen abelichen Exercitiis, als Reuten / Fechten und Tangen fleißig geubt werde: ja auch daß er in der Affamble oder in ben Gefellichaffe ten die junge Dames wohl zu tractiren und hoflich zu bedienen wiffe. einem Wort / allen Bleiß / Gorg und Roften wendet man an/ daß der junge Sohn por ber Belt für einen ausges machten / höflichen / geschickten und politen Cavalier oder Pringen pagire. Ift alles recht (wann nur nicht ein oder anderes gar zu fruhe geschieht) Aber wolte GOXX! daß man auch für die Seel und ben innerlichen Bobl. fand des Pringens oder jungen Derrn folche Gorg truge/ und folchen Rleif anwendete / bag man auch au R. P. Kolok groß, und fleine Welt.

ber Forcht und Liebe GOttes ihn ger vöhnetet ihm die Schönheit der Tugend und Häßlichteit der Lafter vorbildete, und die unordentliche Gemuths-Regungen zähmen und bandigen lehette! dann wie wolte es mögich senn daß ein Fürst oder Herr sen Lamd und Leuth wohl und glücklich nach den Sahungen einer Ehristlichen Policer regieret wann er nicht auch zwor sich selbsten zu regieren gelernet und gewohnet hat?

#### Der 5. Absay.

Bon dem Schaaf oder Lamm.

As Schaaf ift ein gant fowache Billide Ch

oder wehrlofes und einfaltiges/ genichafften aber auch recht unschuldiges/ fauffts femben bee muthig : und gedultiges Thier/fruchts Chanfe bar und nuglich zu dem menschlichen Schwach und wehrleß Gebrauch. ift es / weilen es weder Dorner hat gum Stoffen / weder fcarpffe Babn ober fcharpffe Rlauen gum Beiffen und Reiffen, noch ftarde Duff zum Schlas Es wird gwar mit 2. vorberen Bahnen gebohren / bestwegen es auch bidens, das ift / awenzahnig genens net wird / aber Diefe fennd zu mchts/ als das Gras abzufregen von ber Na tur gewidmet: aber eben barum wird es ins gemein ein unschuldiges Thiet ein unichulbiges Lammlein genennet/ well es nemlich niemand/weder Thier noch Menichen ichabet. Es ift gar nicht argliftig als wie vil andere Thiers und trauet allen / Die fich freundlich Die Gedult und gegen ihm stellen. Sanfftmuth aber bes Lamms ober Schafleine belangend/ fo ift felbe nicht nur Welt : bekannt / fondern auch in D. Schrifft bochft gepriesen / indem ber Cobn Gottes felber mit einem gebultigen Lammlein mehrmahlen vers glicen wird: Ecce Agnus Dei &c. Mize, t. Sebet das Lamm &Ottes 2c, Ego v. 29. quali Agnus mansuerus &c. 3.6 Jerem, c. 11, v. 19. ward gur Schlachtband geführt wie ein gabmes Lammlein 2c. Und mieberum : quasi Agnus coram ton- Ad. c. 8,

dente le &c, wie ein Lamm vor feis v. 33,

Es wolte auch

Christus.

nem Scherer 2C,

Digwedler Google

Luc, c, 10. v. 3. Christus haben / daß seine Apostel follen gedulig und sanstemuthig sen in der Trubsal und Werfolgung. Ego mitto vos sicur oves &c. 30 sende euch als wie die Lammer unter die

Wolff.

Muslich aber fennd die Schaaf meil fie nicht nur nach dem Tobt ibre Daut und Bleifd jum Dunen und Gebrauch Der Menfchen bargeben / fonbern auch in bem Leben ihre 2Boll fo offt man will und fo reichlich ber fpendiren. Es ift auch bas Schaaf von Natur gar forchtfam/ feine Schwachs heit mohl ertennend : Defimegen will es in allweg ben ber Deerd fenn / und main es barvon abgefonberet ift/ gibt es mit Schrenen ober Blaren feine Begierd zu verfteben/ als deffen gans Bes Denl in ber Sand und in dem Sous des Birten gelegen ift / Deffen Stimm es auch fennet / und derfelben fleißig nachfolget. Bon dem Bolff aber hat es ein naturliches Abicheuen und angebohrnen Greuel / mann es aud fonften in feiner Befahr ift. Go bald bas Lammlein gebobren ift/fangt es an um die Mutter herum zu foringen / und will in allweg ben ibr fevn/ und tennet fie aus allen anderen Schaafen / Defiwegen es auch Agnus genennet wird ab agnoscendo, vom Ertennen : Es wird auch von teinem anderen/ wann es fcon bungerig oder burftig ift/ als von feiner Mutter faus gen.

Ein frommer Chrift mit bem Schaflein vergliden.

Das Schaffein ift in allweg ein lebe hafftes Chenbild eines guten frommen Chriften (wie baim auch Chriftus ber Bottliche Geelen Dirt felber Die Glaubige und Auserwählte feine Schaaf ober Lanmer zu nennen pflege te) weil ein folcher allzeit folle friede fam / faufftmuthig und gedultig fenn in der Trubfal und Berfolgung/ teis nen Deben : Menschen beleidigen und beschädigen / weber mit ben Dornes ren eines Doch oder Bornmuthe/wes der mit benen Bahne und Rlauen bif finer Wort und Stichreden 2c. felle auch fruchtbar fenn in Ubung ber guten Werden und reichlichen Bers Diensten: nuglich aber Der Rirchen Gottes und dem gemeinen Weefen/

durch siesige Vollziehung der Schuldigkit seines Amts / und in Verrichtung seiner Geschäfften: oder aufs menigik (wann sich seine Kröfften incht weiter erstrecken) soll er durch sein ersferiges Gebett einen glücklichen Fortgang denen anderen / die etwas mehrers practiren können / von SDEE erbitten.

Rerners / ein fittliches Schaaf / ein frommer Chrift boret an und ertennet Die Stimm feines Dirten/ und folget ihm nach (aber teinem anderen) vo-Joan. c. 10. cem ejus audiunt, & sequentur eum v. 3. & s. &c. das ift / forberift Chrifto bemt Derrn / feinem Statthalter auf Gre den / dem Romifden Pabft / und bann ferners anderen gelitlichen Gees len Dirten und Dberen. Diefen ers gibet und überlasset sich das Schaf. lein/ auf daß fie ce von bem bollis fcen 2Bolff ( ben es über alles haffet und fliehet ) befchute. Es ertennet feine Mutter / Die Catholische Kirch/ und nimmt burchaus fein andere Mild / bas ift / tein andere Lebr / als von biefer an : es laffet fich auch auf teine Beig von der Deerd / verftebe von ber Catholifden Gemeind abfühe ren ober abfonberen.

In Dem Allten Teffament mußte Exodi e. 20. aus Gottlicher Berordnung taglich v. 38. am Morgen in ber Fruhe / und gu Abende in bem Tempel zu Berufalem ein unbeflecttes Lamm mit gewiffen Ceremonien geopfferet werden / und biefes ware Gott bas angenehmfte Opffer. Much ein frommer Chrift folle taglid) in ber Frube vor allem aus reiner Meinung und mit reinem Ders Ben fich felbsten / und all fein Thun und Laffen GDIE aufopfferen und mit dem jenigen Opffer vereinigen/ welches bas unbefledte Lamm (3) Dt. tes felber auf bem Altar Des Creupes perrichtet bat.

Aber gleichwie die Sansstmuth und Die Ordens-Gedult des Lammleins die sürnehmist Gestliche Etgenschaften / und zugleich auch ei Glein gleich etgenschaften / und zugleich auch ei Glein gleich nem Ordens Geisstuchen absondersmeren. lich anständige und nothwendige Tugenden sonid also scheiner das durch die Lämmer vor anderen Catholischen Christen in sittlichem Werstand die

Drbens.

Dr dens Beiffliche zu verstehen sepen/ und mit selben in vilen Dingen über-

ems tommen follen.

Ein Lamm ift leicht zu unterhalten/ es fostet nicht vil/ und nimmt mit wes tigem / mit einer waren ober barren 2Baid / oder Bufchelein Deu fürlieb/ ja wann die Baid gar ju gut und fett ifty da ist sie ihm mehr schadlich als mislich / und damoch hat eine Daugs baltung groffen Nugen von ihm/ alles toas an ihm ift / tan man branchen/ Die Mild / wann es ein Doggen oder Weiblein ift / Die Woll gur Kleibung/ Die Ralte von bem Leib abzuhalten/ bas garte und wohlgeschmade Bleisch gum Effen / auch feine Daut tauget gu unterschiedlichen Dingen/ fo man das raus machen tan. Eben also ein gus ter Religios macht feine groffe Roften mit feiner Unterhaltung / er laffet fich mit wenige und schlechtem befriedigen und vergnügen/ mit gemeiner Speif und Tranct / Rleidung und Wohnung: ja ein fostbare und gar zu bequeme Verpflegung ware ihm nicht nuglich und auftandig / sondern vilmehr schablich / und der geschwornen Armuth zuwider. Dingegen aber fcafft er gleichwohl groffen Rugen in bem Dauß Bottes mit Gingen/Bets ten und Betrachten / mit Studiren und Laboriren / mit guten Werden und Eremplen 2c. all fem Thun und Laffen ift ibm und anderen nuglich.

In dem Sommer wann das kant ein groffe Wolm hat da lasse es sich gar gern und willig scheren / ja wann man es nicht scheren thate / so wurde es von der Wolmen sehret werden. Auch ein Debends Seistlicher / wann er zur Sommers Zeit / das ist in der zeitlichen Wohlfahrt einen Ubersluß au Kommichteit genüstet da soll er ihm diese überslüßige Wollen willig und gern benemmen lassen fann sonstituten / oder gar den Seinst der

Gnaben m ihm erfteden.

Es hat auch das Lamm diese Art an sich/ das/ wann es schon den gamken Tag auf der Wald gewesen ist, so isset es ihm dannoch nicht genug/ R.E. Kubol große und kleine Welt.

fonbern erft zu Dauf will es wiederum geeffen haben/ und erfattiget werden/ es eilet nacher Dauf und liebt feinen Stall / Den es gewohnt ift. Eben alfo Das fittliche Lamm / ein guter Religios, wann er fcon auffer bem Clos fter unter den weltlichen Leuthen wohl bewirthet und gehalten wird / wann er icon einen Uberfluß und alle Ehren genüffet / fo ift er dannoch nicht erfate tiget ober vergnügt barben / fonbern er trachtet immerdar wiederum nacher Dauf in fein Clofter / ba fucht er feine Bufriedenheit und geiftliche Nahrung in der stillen Rube und in der geliebs ten Einsamfeit. Das Schaaf liebet das Saly / und wann es felbes has ben tan / fo wird es fett und fruchts Much ein guter Religios liebet bas Galy ber Weißheit / und mann er diese erlangt / so wird er fett / bas ift er nimmt gu in bem Beift und wird fruchtbar in Furbringung ober Ubung der guten Berden. Endlie den / obwohl das Saaf ober Lamm ein einfaltiges Thier ift / fo weiß es Doch aar wohl das Gutevon dem Bos fen zu unterscheiden : wann vil unters schiedliche Krauter benfammen ober untereinander fteben/ Da weiß es bies fo ihm gefund und nublich fennb/ pon den schablichen zu unterscheiden und auszuflauben. Diese Tugend Der ober Unterfcheibungs. Discretion Rrafft ift auch ben Orbens . Beiftlis then febr nothwendig / trafft welcher fie die gute und reine Affect ober Ans muthungen und Begierben/ von ben schablichen und unordentlichen zu un-

terifceiben wissen zu.
Noch eines haben die Schaaf oder Lammer an sich: Sie hören die Nusse gern / und wann der Hirt mit der Sack-Pfeissen unsphiltet da hören sie ihm mit Lust und Freuden zu: aber sie unterlassen darum das Wolden nicht / ja sie essen also die gute Religiosen lieben und üben die Musse ich werstebe nicht die Wusse ich die die Wusse sieden und aben die Musse ich werkebe nicht die üppige eite Wester Wusse freihede Code und Zeistliche Chor-Gesang: unter diesem thun sie ihre Seelen und Gemüther mit bummlischen Annunthungen paiden ze. Das Lämm-Ehier.

Es mochte einer wohl zweifflen/ ob leintieten nicht bas Lamm sich billich wider Die angenehmes Matur als eine Stieff Mutter au be Blagen batte / weil fie es 2Bis . und wehrlog gemacht hat / bag es ins ges mein animal stolidum, imbelle, ein narrifches / ein fcmaches Thier ge nennt wirb. Aber nein/ es bat fich ger nicht zu beflagen: bam was ibm an der 2Bit und Ctarde abgebet/bas ift ibm in anderen Studen reichlich erfest/nemlichen mit feiner Fruchtbars teit und Doldfeeligteit: inmaffen alles/ was an bem Schaaf ober Lamm ift/ nublich und wohl zu brauchen ist/ wie fchon gemelbet worden.

> Carne juvat, pelle, vellere, lacte. fimo.

Das Rleifd und D'Mild bes Lams gut ift/

Die Woll / bas Rell / und auch ber Mift.

Es ift auch bas Lammlein von Das tur ein so boldseelig sund angenehmes Thierlein/ bafi es jederman liebt und charifirt/ man thut ihm fcon / und fcmeichlet ibm ichier wie einem lieben Rind.

Won einem folden lieben Schafe lein erzehlte einftene ber Prophet Das 2 Leg. c 12. than Dem Ronig David: Es ware ein Mann / ber batte ein Schaffein ers nahrt und erzogen neben feinen Rindes ren/ es ag/ fagte er/ von feinem Brod/ und trand aus feinem Becher / und fchlieff in feiner Schoos 2c. Alle et aber hingu fente / ein anderer babe es muthwilliger Weiß umgebracht / Da bat fich David alfo barüber erenferet und ergurnet / bag er beme / fo es ges than den Tobt gefd moren bat. Qud ber Deil, Franciscus Seraphicus hat ein to groffe Lieb zu einem Lammlein ges zeigt/ bag/ als er es hat feben gur Schlachtband ober in die Meng fuhren / ba bat er mit Bitten und Bes zahlen angehalten / selbes von dem Sodt erlöfft und erkaufft / mit sich in fein Clofter genommen / und gant liebreich ernahrt und auferzogen. Ja GOTT felbsten bat jederzeit ein 2Boblgefallen ab denen Lammeren ges

seigt / indem er por Reiten hat vers ordnet/ baf ein Lamm folle bas Wera fohnungs Dpffer fenn für die Gund ber Menichen/ und ber Sohn BDts tes fo mobl fich felbften offters mit eie nem Lamm verglichen / als auch von feinem Worlauffer und Evangeliften ein Lamm bat nennen laffen. Billis dift berowegen follen wir und befleif fen / Die Gigenschafften eines Lamms/ absonderlich Die Sanfftmuth an uns au nemmen / auf bag wir auch verbies nen von GDET geliebt / und feinen auserwählten Schaffein bengezehlt zu merben.

Dbwohlen das Lamm ein einfaltie Gittides ges Thier ift / fo weiß es doch auch Fabel Ge bon ber Gefahr fich zu huten. Diefes bicht. hat fich gezeigt / als es mit einem ftars galiden den Bod über Beld gegangen / und greunden ibm ein Wolff begegnet ift. Diefem tranen. haben zwar gleich Die Bahn nach dem Schaaf Bleift gemafferet / er aber verbarge feinen Schald / redete es gang freundlich an / und fprach au ibm : to wilft bu bin mein gulbenes Schaplein? warum baft du Deine liebe Mutter verlaffen / und folgeft diesem Stindenben Bod nach? tebre wieder um/ und fomme mit mir/ ich will bich fcon tragen / wann bu mub bift/ und Dich beiner Mutter wieder bringen : ich weiß wohl, fie bat bas Epter gans poller Mildy ba fanft du nach beinem Belieben faugen. Diefes bat ber Wolff gefagt/ willens Das Lamm/ fo bald er es alleinig batte auf Die Seiten gebracht / zu verreiffen und aufzufres Aber / nein fagte bas Lamm (ben Betrug wohl merchend) bu weift wohl bak man Batter und Mutter folgen foll. Deine Mutter aber bat mich bem Bod recommendirt / und mir befohlen / ich foll mich von ihm nicht absonderen/ sondern ihm nache folgen / bu aber bift ein falfcher Freund und ein Betruger/ es ift bir nicht gu Wohl gerebt / und recht trauen 2c. gethan / ben betruglichen Schmeichels Worten falfcher Freunden foll man niemahl trauen / noch felben einiges Gebor geben: und weilen unfer allges meine Mutter uns dem geistlichen Gee kn Dirten anbefohlen bat/ fo follen

mic

wir bemfelben getreulich nachfolgen/ und von dem höllischen Wolff durche aus nicht lassen abwendig machen/ sonsten sennd wir des Verderbens ei-

Sar ju groffe Sicherheit ift gefährlich.

Aber ein andersmahl hat das Schäflein feiner gewöhnlichen Sanfits muth und aller Bebutfamteit fchands lich vergeffen und foldes theur genug buffen muffen. Dann als es in einem wohlversperrten Dauß zum Genfter binauf fabe / und auf ber Baffen bas runten ein Wolff vorben gieng / da bat es (auf feine Sicherheit fich berlaffend) bem Wolff gar bofe Wort gegeben / über ihn geschandet und ges fchmabet / also daß fich die Leuth verwunderet haben. Der Bolff aber fagte : bein bofes Maul und bofe Wort thaten mich wenig befummeren / aber daß die Daufthur fo mohl verschlofe fen ift/ bas ichmertet mich übel: und eben bas macht bich ein so zaghaffte Letfeigen fo frech und vermeffen. Mits bin/ weil er je teine Doffnung batte Das Schaaf zu bekommen/ gienge er Das Schaflein aber ift hiers fort. burch noch frecher worden/ und hat ihm von neuem vil Schimpff und Schmachreben angebendt. Auf mel ches der Wolff also ergrimmet ift/ daß er wieder guruch/ mit groffem Gewalt Die Daußthur hat aufgesprengt/ und in aller Furi die Stiegen hinauf gelofs fen ift / Das Schaflein aber / als es bieses gesehen / ist es vor Schröden zum Fenfter binab gesprungen / bat einen Jug abgebrochen / und gesagt: D ware ich nicht fo gar zu ficher gewefen/ fo ware ich ficher bliben! 3a also ist es: Nimia securitas periculofa : Die gar ju groffe Sicherheit ift gefahrlich : und der Beind fcabet miemabl mebr/ als warm man ibn vers achtet. Der fich gar zu ficher ges bundt/ migbraucht bie Sicherheit/ wird frech barburch und vermeffen : ein makige Fordt bingegen ift nublich/ und macht behutfam: Defimegen ftebet geschrieben: Beatus homo, qui semper est pavidus, qui autem mentis est dura, corruet in malum: Geelig ift/ der fich allwen forchtet: wer aber

bartnadig ist / wird in Unglud fallen.

#### Der 6. Absaß.

#### Von dem Schwein.

So fauber und angenehm bas Das Lamm ift / fo unflatig und haff Schwein ift lich bingegen ift bas Schwein: Es ift ein unflatiges auch in Dem Mofaifchen Befat für Thier. unrein gehalten worben / von bem Opffer ausgeschloffen / und zu effen verbotten gewesen. Dan faat awar! daß aus allen vierfüßigen Thieren teis nes/ was die innerliche Theil bes Leibs anbelangt / Dem Menschen fo gleich fene / als eben bas Schwein. Cons ften aber ift bas Schwein ein aar uns flatiges Thier/ welches wider Die See wohnheit aller vierfußigen Thieren fein Luft und Freud im Roth und Une flat hat / in dem es fich/ wie bekannt/ gern umweltet. Geinen Ruffel / fo ibm die Natur gegeben / braucht es meiftentheile Die Erben umzumuhlent umzugraben und Wurplen gu fuchen. Das gange Thun bes Schweins ift nichte anders, ale Freffen, Schlaffen, mußig im Strob ba ligen und offt fo fett werden / bag es vor Schwehr und Faulteit nicht mehr fteben und geben mag. Man fagt: wann bie Sau fo vil Junge habe, daß fie felbe nicht ernahren tan/ ba freffe fie felbe nach einander / ausgenommen bas erfte / welches fie lieber hat/ und feift machet.

Man schreibt auch für gewiß, daß die Schwein zu Zeiten also sett von der Schwein zu Zeiten also sett verschen / daß ihnen die Mäuß aus dem Speck fressen / ja so gar darinnen nissten/ ohne daß es auf das lebendige Bleich hineln gehet. Die Schwein haben ein wunderliches Geschren oder Müchlen/ und gute Werständnuß umter einander / also daß wann eines Moth leidet und schrent / da laussen alle zusammen/ als hätten sie Mitteiden/ oder wolten ihm belssen. Sie kennen auch wohl die Stimm ihres Hinter / und bessen, des gemeinigs lich suteret / und folgen derselben

81 3

nach.

nach. Diervon fchreibet A fanus fole gende Begebenheit.

Gefdidt.

Alle einftene ein Schiff voll Rauber an bem Thyrenischen Gestatt anges landet hatten / bef 2Billens auf bem Land au rauben und gute Beuth an machen/ da baben fie fich in der Nacht über Die Schweinstall gemacht / wo bie Dirten vil Schwein zusammen gefperret hatten / und haben eine groffe Ungahl berfelben auf ibr Schiff gebracht / und fich bennihet / ben anbres chendem Tag eilende barmit barvon au fabren-Alls aber die Schweine Dirten Diefen Raub vermerctt/ baben fie fich gant ftill gehalten unb nichts Dergleichen gethan/ big bag bie Rauber ein autes Stud weit binein ins 2Baffer gefahren fennd : alebann bas ben fie einhellig auf ihr gewohnliche und bekannte Art ben Schweinen aberlaut jugefchryen/ geruffen und gelo-Worauf Die Schwein / Diefes borend/ allefamt augenblicklich/ obne ben Schiff , Lohn zu bezahlen / me Waffer hinauß gesprungen sennd/mits bin aber bas Schiff auf Der einen Seis ten also beschwehret haben / baß es umgefturst ift / und Die Schiffer ober Mauber famt ihnen ins Baffer gefal Die Schwein zwar fennb len fennb. eilende wiederum dem Geftatt und ibe ren Dirten zugeschwummen/ bie Raus ber aber glaublich mehrentheils ers foffen.

Ubrigens sennb die unflätige Menfchen Schwein eine Abbildung ber Gunder/ Schwein un bevorab der jenigen/ die fich dem graß reine Bol und ber Bulleren / ber Unlauterfeit und bem Dugiggang ergeben; bann Diese alle suchen ibre Freud in stincten. ben Pfügen und Rothlachen/ bas ift/ in unreinen Welt, Freuden / in Diefen thun fie fich umwelgen / als wie bas Schwein im Roth/ in diefem fennd fie ganglich verfendt und vertiefft. Bleiche wie bie Schwein gar feine Liebhaber/ ja gar nicht fabig fennd einer Sauber. feit / und eines reinen ehrbaren 2Bols lufts / als jum Exempel : Es mare nicht nur febr ungereimt und unan-

ftanbig fondern auch bem Schwein

felber nicht lieb und zuwider / wann

man es in ein fauberes Bimmer ober

fcbonen Bhunen-Barten rubren thate! nein / bas mare ibm gar nicht recht! fondern es will vil lieber in einem to. thigen Mcter/ ober ben einem f. v. ffine cenben Miftbauffen umnublen / und feinen Ruffel binein fteden. alfo Die in Gunden vertieffte Menfchen trachten nicht nach himmlischen Tro ftungen und mabrer DerBens . Freud! die fennb derfelben ungewohnt und uns tuchtig/fie thun vil lieber in bem Roth ber Erben ober irrbifden Dingen fich aufhalten und ergoben. Defimegen hat auch Chriftus in bem Evangelio feine Apostel ermabnt : Nolite dare Matth. 6,7. Sanctum canibus, neque mittatis mar- v. 6. garitas vestras ante porcos &c. follen bas Deiligthum nicht geben ben Dunben / und die Derlein nicht für Die Schwein werffen/ auf bag fie nicht felbige aus Berachtung mit Juffen gertretten, Dem/ Die Gau fragen Den Derlen und Ebelgefteinen nichts nach! fie baben lieber Rieven und Eichelen: und die finnliche Welt-Menschen ach ten die geiftliche Schat und bimmlie fche Gaben wenig / bas Effen und Trinden und Die fleischliche 2Bollditen genuffen / ift ihnen pil angenehmer.

Es baben bie Schwein auch Diefe Untugend/ daß fie niemahl/ absonderlid wann fie effen/ ben Ropff überfich richten/ niemabl fchauen fie Den Dime mel an (auch nicht ben Baum/ von welchem ihnen ber Dirt bie Gichelen berab (chlaget ) fondern nur immer Den Boben. Ingleichem Die irrbifche finnliche Menfchen erheben ihr Ders und Gemuth nicht zu Gott und dem Dimmel/ fie geben fein Achtung/ wo auch die geitliche Buter und Gaben/ Die fie geniessen/ bertommen / fie er. ftatten teinen Dand barfur / fonbern fie fennd nur immer in bas Irrbifches

oder in die Erden vertiefft.

Mich gebundt/ es fonne auch nicht Gin reiches ungereimt ein reicher Beithalf mit Beithalf bem Schwein verglichen werden/ und Schwein ver eines folden/ bie 2Babrheit ju betens glichen. nen / hab ich mich öfftere ben der Das ftung und ben bem Schlachten eines Schweins erinneret. Dann/gebachte ich/ gleichwie ein Mast-Schwein/ so lang es lebt/ gar feinen Rusen bringt/

fondern

fonbern immer nur foftet und mobil will perpfleat fenn / ba es boch nicht arbeitet/ ale wie ein Pferbt ober Dche/ es gibt fein Dild / als wie die Ruhe/ es traget teine 2Boll / als wie Die Chaafec, aber mann es tobt ift / ba ift alles aut baran und wohl zu braus then / das Bleisch / ber Spect / die Daut und Haar 2c. so lang es lebt / hat man nichts als Dube und Ber bruß barmit/ man muß ihm immers bar gutragen und guschieben : aber wann es feißt ift genug und wohl gemaftet/ ba thut man es mit Luft und Breuden mengen/ jedermanniglich erfreuet fich barab/ nicht nur ber Dert und Frau im Daug / fonbern auch Rnecht und Magd / ja hund und Rat sennd wohl auf darben / weilen fle auch ihren Theil baroon betoms men. Raft eben ein folde Befchaffens heit (wann es also zu reden erlaubt ift) bat es mit einem reichen Beite balg: Go lang er lebt/ betommt nies mand nichts von ibm/ er will nur inte mer baben und einnemmen / und gibt nichts mehr berauß / als wie ein une erfattlicher Deer . Schlund/ es beißt alleit nur affer, affer : man muß ibm fleißig bienen und aufwarten / vil Mube und Berdruß mit ihm ausfter ben 2c. Aber/ wann er bie Augen au thut und nicht mehr auf/ ba erfreuen fich bie lachende Erben / Die fcon lang mit Ungebult auf feinen Tobt gemartet baben. Da theilt man bas Erbaut, und macht fich luftig barben/ man gehlt bas binterlagne Belb/ man miffet Das Rorn und ben Wein aus zc. und fagt: D wie hat der Alte gehaus fet! febet mur/ mas bat er für Gut und Beld gufammen gebracht!

Wann das Maft. Schwein abges ftochen wird / da zeigt es fich flar/ baß es ben Sped nicht fur fich / fone bern für bas Daug: Befind gefamme let hat / es hat nichts niehr darvon/ muß alles bergeben/ Daut und Daar. Much mann ein reicher Geinhalf ftirbt/ Da zeigt es fich flar / daß er nicht ihm felbften/ fondern nur anderen Leuthen/ er weiß nicht wem/gehauset/ oder das But und Beld gesammlet habe. Das rum bat GOII felber im Evangelio

an einem folden gelbrochen! Stulte, Luc. c. r. que parafti, cujus erunt? Du Thore v. 20. rechter / meffen mird es fenn/ mas bu bereitet ober gefammlet bail ? 2Bem wird es autommen? Etwan eis nem ungerathnen Gobn/ Der es in fure Ber Beit leichtfinniger Weiß verzehret und verschwendet / was der narrifche geinige Batter in vil Jahren mit groß fer Dube und Gorg zusammen ges spabret und gescharret / geschunden und geschaben hat. Dergleichen Erems plen funten unichmer vilerlen benges bracht werben / ohne daß man fich Degwegen übers Meer begeben mufte. Das Maft : Schwein bat gleichwohl gute Zag gehabt/ und ihm laffen wohl fenn/ fo lang es gelebt hat: aber der Geltige auch biefes nicht / er hat ihm nicht getrauet etwas Guts ober genug gu effen / vilweniger anderen gu geben. Neben bem / daß er jegund alles muß Dabinten laffen : nihil fecum auferet Ech e. f. de labore fuo: er nimmt nichts mit 14.14 bon feiner Arbeit. D Thor : und Blindheit eines reichen Beinhalf!

### Der 7. Absab.

Bon dem Sund.

1 Ner allen vierfüßigen Thieren ift Unterfoled. Feines von Natur fo gahm und liche Urt und Sattungen beimifch / als wie der Dund / er ift der Dunden. lediglich zu dem Dienft/ und auch au bem Luft bes Menfchen verordnet. Seine furnehmfte Eigenschafften fennb Die Wachtsamfeit / Treu und Danci. barfeit gegen feinen Derrn und Dabe rer/ ben er gar wohl/ auch nach land ger Albwefenheit tennet und liebet/ fels bem unabsonderlich anhanget (wann er auch icon offtere bart und übel von tom tractirt oder gehalten wird) feint Beftes beforderet / und den Schar ben von ihm abmendet / ja auch au Beiten bas Leben für ihn laffet. ift gar gelirnig / er lernet vil wunders liche Runften / und laffet fich in bet Jugend abrichten und gewöhnen auf gar unterschiedliche Weiß und Urte et ftebet allzeit fertig / nicht nur auf ein jedes Wort/ fonbern auch auf einen jeben Winder feines Deren. Din

gegen

gegen aber ift er febr neibig und gebakig wiber andere Sund / wann er permeint / daß fie ihm etwas nachtheis lia sepen / ober einen Abtrag thun: ia offt auch ohne Urfach thut er andere Sund verfolgen / beiffen und reiffen: offt auch aus Deid mehr effen / als er mag/ nur bamit es ber andere nicht befomme.

Dag die Sund blind auf die Belt tommen / bas ift gewiß / aber eben ber ienige / ber aum letten feben wirb/ ber foll ber beste senn: hingegen/ der zum letten geworffen wird / femem Batter gum gleichiften feben. Wann fie noch iung sennd / haben ste weisse und fcarpffe Babu / fcmarplechte aber/ mann fie alt werben ; fie tomen big 20. Nabr oder barüber alt werden.

Der Dienst und die Verrichtung ber Dunden ift unterschiedlich; bann ein anders haben zu thun die Dauß-Dund / ein andere Die Jaad - Dund/ Die Schaaf : Dund / und Die Baffers 2Bas aber Die vilfaltige Dund 2c. und unterschiedliche Beftalt / Farb und Groffe ber Sunden anbelangt/ fo ift felbe jedermanniglich genugfam betannt / maffen une ja die Dunb taglich unter ben Augen und unter ben Buffen hauffig umlauffen / nicht nur auf der Gaffen und in ben Dauferen/ fondern offt auch ben dem Gottess geberm nicht bienft in Der Rirchen / welches zwar freplich nicht fenn folte / fonbern ein groffer Digbrauch und Ungebubr iff. Bewift ift es / mann jemand fich uns terftunde einen Dund in einen bendnis fchen Tempel ober in ein Turctische Moschea mit sich zu bringen/ so wurs de er fich einer schweren Straff fcul Dia machen, oder villeicht gar benm Ropff genommen werden. Ein 2Bun-Der Ding! baß die Denben ben ihrem falfchen Gögendienst die Sund als ein unreines/ unflatiges / unrubiges Thier nicht leiden tonnen/ und binges gen bie Catholische Christen tonnen fie ben ihrem mahren Gottesdienft nicht nur leiden / fondern vil Derren und grauen wollen feine halbe Stund lang in ber Rirchen ohne Hund fenn. Was wurde man darvon halten und

fagen/ wann ein Supplicant, fo zur Ros

niglich sober Rurftlichen Audienz, um eine Gnab anzuhalten / porgelaffen wird / einen Dund mit fich in Des Ros nige ober bes gurften Smmer nehme/ oder unter mabrender Audienz mit Demfelben fcherben thate ? und fur ben Gnaden Thron bes Ronias aller Ros nigen thut man mit Dunden tommen/ und mit felben fcberBen / Die offters mabl ben Prieffer an bem Altar/ ober den Prediger auf der Cantel moleftiren ober belaftigen/ bas gegenmars tige Bold aber von der Unbadit und bon bem Gebett verhinderen, und bus gegen zu ber Musichweiffung und zu bem Gelachter veranlaffen. Es fter bet ia ausbrucklich geschrieben: Foris Apoc. c. 22 canes : Singut mit ben Sunben.

3a/ wann alle Dund fo befchaffen/ Gefdicht fo fromm und eingezogen maren / als wie ber jenige/ von welchem Ifidor. in Brev. rerum memor. fcbreibt / fo funs ten fie gar wohl in der Rirchen geduls Dann berfelbige/ fo offt tet werben. man bas Zeichen zu der D. Def ge geben bat / Da ift er gleich ber Rirchen zugeloffen / aber gant guchtig und langfam binein gangen / er bat fich vor bem Dod . Altar nibergelaffen/ ben dem Evangelio aber ift er aufgeftanben: mann man bas Dochmurs bige But bat aufgebebt / ba bat er sich mit dem ganten Leib niber geworffen / und aus Chrerbietung Das Maul hart auf den Boden gedrudet. Endlich zulent/wann der Priefter Den Geegen gab / ba hat er fich abermahl niber geworffen, und ift bernach gans anditig wiederum bavon gangen. Meis ftens aber mare an diefem Dund gu verwunderen / baf er feinen anderen in ber Rirchen gelitten/ noch weniger einen unruhig barinn umlauffen/ oder Ungelegenheit hat machen laffen/ fons bern er gieng gant ftill bingu/ und führte ihn ben dem Salf zur Rirchen binauf / und wann er nicht geben wolte / ober fich widerfeste / da leate er Gewalt an / und biffe ihn binquig. Solche Dund geboren in die Rirchen auf daß die unehrerbietige Mens fchen die schuldige Chrerbietiateit von ibnen erlernen mogen 2c.

Die Bund

in Die Rir-

chen.

Gewiß

Eren und

Bewiff ift es / baf die Dund offs Dandbarfeit termabl theils aus Antrieb Der Da tur/ theils aus absonderlicher Schie dung Sottes lobwurdig . und verwunderliche Thaten geubt / fürnems lich aber ungemeine Zeichen ber Treu und Dandbarteit gegen ihre Derren und Butthater erwiefen haben/ megen welchen fie wohl Liebens, und Lobens, werth waren.

Sefdidten.

Procop. in Enexniali.

Conc. 26,

p. 5.

Tiberius ber Ranfer lieffe/ weiß nicht aus was für Urfachen/ Titium, einen abelichen Romer / aufbenden / beffen Dund aber legte fich unter feine Bug/ heulte und minfelte por Leid erbarms lid): man wolte ibm zu effen geben/ und darmit hinweg locken / aber er nahme burdhaus nichts an : fondern als man ben Todten: Corper in ben Epber Bluß geworffen bat / ba forang ber Dund auch ins Baffer / fchwame fo lang er funte bem Tobten unter bem Rooff und vermeinend ihne also in die Dobe gu beben / und vom Une tergeben zu erretten / big daß er auch felbst ertruncken ist, und also mit Bers wunderung der Buschauenden gewisen bat / baß er feinen Derrn mehr als fein eignes Leben liebe.

An Dem Ronialiden Dof in France reich (wie unter anderen ber berühmts und gelehrte Schriftsteller Procopius erzehlet ) mar ein Cavalier von feinem Reind beimlich entleibt / und in dem Beld an einem berborgnen Ort bers fcharret worden/ es wußte niemand Darum/ als nur ber Thater. Entleibten groffer Dund aber fuchte und fande feinen Derrn/ er legte fich auf bas Grab / und gienge nicht bats bon/ bik ibn ber groffe Dunger nothige te: alsbann lieff er zwar nacher Daug/ aber fo bald er etwas geeffen / tehrte er wiederum ju bem Grab feines Derrn gurud / und Diefes gum offtes ten/ big man ba nachgesucht / Den Corper Des ermordeten Cavaliers ges funden und ausgegraben hat: der Thater aber perbliebe gant unbefannt. Uber ein geraume Beit erfahe der Dund ben Tobtichlager feines Derrn ben Dof/ ba fienge er an gewaltig gu bellen und wuthen/ und wolte ihn grims miganfallen, also das mans taum vers

R. P. Kobelt groß , und Bleine Welt.

webren funte. Er wurde barburch verdachtia/ dann ber Sund lieffe nicht nach mit Bellen und Toben / ibngleichsam angutlagen / und an bet Mordthat schuldig zu senn verrathen. Der Ronia lieffe ibn Darüber examiniren / er aber laugnete es beftanbigs wohl wiffend/ baf er von feinem Meniden funte übergengt werden: Man hatte both ftarde Indicia und Duths maffunge/bie Sach tame babin/bag bet Ronig Das Urthel fallte/ Der Suspecte muffe feine Gach durch ein Duell aus machen / und mit bem groffen ftarden Dund / als seinem Antlager um Leib und Leben ftreiten. Man machte 21:3 ftalt / und tratte auf ben Rampffs Plat: ber Sund zeigte fich mutpig und freudig ben Tobt feines Derrn gu rachen / er wette feine Zahn/ der beimliche Morber aber feinen Degen. Sie giengen auf einander log / und griffen bigig an: ber hund aber/weil er ein gerechte Cach defendirte/wurde Meifter/ er riffe feinen Beaner zu Bos ben / er erwückte und gerbiffe ibis Diefe Beidhicht bat ber Ronig abmabs len / und gur Gedachtnug in dem Rits ter. Saal aufhenden laffen. Und auf folde Art hat es bem gerechten (3) Dtil Die heimliche Mordthat zu fteaffen/bes liebt. In Unfehung aber folder Erent und Dandbarteit Der Dunden folle fich ber Menfc billich ichanien/ Bott und feinen Guttbateren undandbar zu fenn

Lobwurdig und getreu sennd gewes fen jene 50. Dund in der Inful Rhos dus , welche Die Inwohner vor Den Mauren zu Dacht machen lieffen/ Das mit fie vor den Turden mochten fichet fenn: dann Diefe wußten Die Earden von den Chriften gar wohl ju unter fcheiben : mann emer von ben Chris ften ihnen begegnete/ pflegten fie ihm gu fchmeichlen / wann fie aber emen Zurden antraffen / ba thaten fie bels len und ihn aufallen. Wie Sabellius

erzehlet.

Lobwurdig ware fener Sund/ web cher / obwohlen er hungerig war/ dans noch von ben Sanben Ottonis Des DerBogen von Brandenburg (wels cher fchweren Berbrechens balber von

Plaa

bem

Dem Bifchoff Landulpho excommunicirt mare) tein Rleifc annemmen Dann als der Dernog gur molte. Tafel faffe / und aus der Excommunication nur bas Gefpott tribe/ fores chend: er habe gehort / bag die Dund bon einem Excommunicirten feine Speif annemmen / nun wolle er es probiren : Er marffe also ben Duns ben etlich gute Broden Bleifch vor/ aber es thate feiner was darvon ans rubren: Der Dernog vermeinte/ Die Dund haben etwan icon vorbin genug gefreffen / und lieffe berowegen eis nen 3. Tag lang einsperren / und ibm nichts zu effen geben / alebann lieffe er ibn wiederum gur Tafel führen/und gab ibm Bleifch genug / aber er wolte fo wenig von ihm was annemmen/als auvor: über welches Bunder ber Dergog erstaunet und in fich felber ges gangen ift/ feinen Fehler ertennet/ und fich ber Rirchen gehorfam unterworfs fen bat. Lieb = und lobwurdig war ber jenige / ber taglich von feutes Herrn Tafel ein Stud Brod genoms men bat/ felbes aber bem D. Rocho, ber in der Wildnuß verborgen war/ jugetragen/ und ibn ein geraume Beit Darmit ernabret bat. In vita.

Auch bas jenige Dunblein ware Lobens werth / welches Margaritham chron, Mag-de Cortona, als einen verbublten Schleppfact ben dem Rod gezogen/ und fie simmlich weit an bas Ort ges führt / allwo ihr geweßter Galan ermordet / und als ein ftindendes / mit Würmen erfülltes Maas gelegen ift: burch welchen erbarmlichen Unblick fie also ift bewegt worden / daß fie fich ernftlich betehrt und ftrenge Buß gewurdet hat/ auch in die Bahl ber Gees ligen eingeschrieben worden ift.

deburg.

All die erzehlte Sund fennd nutund narrifde lich und lobmurdig gemefen. 21ber mirbgeftrafft. es gibt auch vil andere Dund und Hundlein/ welche gar nichts nugen/ weder Lobens : noch Liebens : werth fennd / und bannoch von vilen / absonderlich von dem adelichen Rraus enzimmer ungemein und unmäßig ges liebt merben.

Geididten.

3d will ba gant nicht raxiren ober tablen die jenige Personen bepberlen Befchlechte / welche ein maffige Affection zu ben Dunden baben / felbige wohl leiden mogen/ und zu Zeiten ein Rurpmeil ober unschuldige Freud bars mit treiben / absonderlich wann sie fonften wenig Freud / und teine groffe Befchafft ju verrichten haben. Aber die jenige / welche gar zu starck in die Dund verliebt feund / ihnen gleichsam ihr Dern fcenden/ Die mebrifte Zeit/ und auch gimmliche Roften barauf wenden/ felben in Uberfluß zuschieben Die befte Schlederbiflein : ben bem Tifch und in ber Rirchen immerdar tafchlen und charifiren zc. Die jenige/ fage ich / thut Albert. Joseph Conlin in feinem fürtrefflichen Werd / Der Chriftliche 2Beltweise genannt / gar wohl und recht mit bem Titul ber Hunds-Marren ober Hunds-Marris nen beehren. - Dann was funte wohl narrischers und unbillichers fenn / als ein unnüges Hundlein/ als da fennd Die Bolonefer : und Melitter : Dund. lein / die Schoos-Hundlein / die Polfter-Dundlein / Die Gutschen-Dunds lein fo übermaßig charifiren/ tuffen und truden? fo offt/ lang und vil Darmit parliren/ fcherBen und fchmaBen? auf dem Urm berum tragen? auf den Tifch und in das Beth nemmen? Die befte Biflein aus bem Mund geben ? ja fo gar (fo weit erftredt fich ju Zeiten bie Thorheit des abelichen Frauengims mers) bas Dundlein mein Schatterle/ mein Derplein/ bas Cammer-Menfch bingegen ein Bieh/ einen Sund/ eine Befti nennen ? bem Bella Morell eis nen Rug / und ber armen Dienfts Magd eine Maultafden geben? 26.

Ein folde Dunds Darrin/ fagt ers meldter Author, ift unter vilen ande ren gewesen iene vornehme Ebel-Krau Die alfo in ihr Dundlein verliebt gemes fen / daß fie es allzeit aus filbernen Schuffelein ben ber Tafel gefpeifett und von einem Commer . Menschen aufe fleißigift bat bedienen laffen. 218 es aber tranct worden/lieffe Diefe Dam einen berühmten alten Medicum aus der Nachbarichafft beruffen: Diefer/ als er in das Zimmer geführt wurde/ wo ber Patient auf einem fammeten Polfter lag / entruftete fich nicht

menig/

wenig / bielte es für einen Affront, und betlagte fich / baß man einen Dunds : Doctor aus ihm machen wolte: aber man bemühete fich mit ben beften Worten ihn zu befanfftigen/ und drudte ibm 2. Species Dublonen in die Dand/ mit Bitt/ möglichisten Bleiß anzuwenden / und das france Dundlein zu curieren. Es bat fich der Unwillen fo gleich in ein groffes Mitleiden / aufe wenigift bem Schein nach / veranderet: Er griffe dem Das tienten die Dulg / und befande / bag er nicht lang mehr leben funte/ wolte aber gleichwohl fein Beftes thun/ und teinen Roften fpahren / er gab bem Bundlein ein toftliches Pulver und Erandlein ein/ er præparirte ein traff. tiges Galblein und Uberfchlag zc. aber es wolte alles nichts verfaffen / bas Hundlein ift gleichwohl verrectt. Da mare Leid über Leid in bem Golog/ die Dam tunte ben Todtfall Dieses Thierleins nicht genug bedauren: ja fie ließ allen Bedienten fcmarte Traur-Rleider machen / und befahle einem / Das verrectte Thierlein mit als ler Ehrerbietigkeit in einem gewenhten Ort zu begraben / weilen aber Diefen mifimigen Befehl niemand vollzieben wolte/ fo hat fie den verrecten Dund mit eignen Danden (wie fur gewiß erzehlt wird ) gur Erden bestattet. O groffe Thorbeit einer ummäßigen Dunde Lieb!

Bon einer anderen dergleichen wird ebenfalls gelefen/ bag fie in ihr Bos lonefer Dundlein dermaffen verliebt und vernarret gewesen / daß fie ihm nicht genug wußte zu schmeichlen und liebtofen. 218 es aber verredet mare/ ba ware fie gar forgfaltig/ bag es gleichwohl mit allen Ehren mochte begraben werben. Sie ware von der narrifden Dunde Lieb alfo eingenoms men/ baß fie perfonlich zu dem Burs germeifter gegangen ift / und felben inftandig erfucht hat / er mochte doch ihr liebstes Sundlein in dem Rath. bauß begraben laffen. En was ges bendet fie / fagte ber Burgermeifter/ Das tan-nicht fenn / es mare eine Schand / ein Marren Stud 2c. replicirte fie/ es ift aber em uberaus

R. P. Kobolt groß und tleine Welt,

geschicke und geschebed Hundlein gewesen ze. Mit einem Wort / sie eereirten se lang / bis daß sie mit Narreidung zo. Abaler (O Geld was vermagst du nicht!) den Burgermeister dahin gebracht hat / daß er in der Nacht hat lassen seiten aufheben / eine Grub machen / und daß Nandlein im Natbbauß vergraden.

Ein andere abeliche und reiche Wittib ware auch also in ihre hund verliebt / daß fie ihnen die holdsceligiste Mahmen bat geben / nicht nur fcbles derhafft gespeifet / fondern auch felb. ften gemaichen / getrauft / getamp. let 2c. und am Morgen in der Frube u erft gegrüßt und gefußt 2c. fie aber tobtlich erfranctet/ hat fie mit Schmerken von ihren hunden Abs fcbied genommen / und damit ihnen auch nach ihrem Todt wohl folte ges wartet werden / hat fie einem jeden ein gewiffes Stud Geld vermacht/ darben aber ihrer felbft und ihrer Geel vergeffen.

Es bezeigt auch ein bewährt, und glaubwürdiger Maun / daß er bei dem Zodt einer flerbendem Solffrauen gestanden, welche in ihrem legten End die Augen schrächte Sind die Augen schröchner Stinn webenütig Domb Hund gesprochen habe; zu nicht geringen Schröchner der Anweinden die zu wohl wußten / wie unmäßig sie zu Erbszeiten die Jund gesiebe die gen wohl wußten / wie unmäßig sie zu Erbszeiten die Hund gesiebe

babe.

Es ift ber Brauch / ober vilmehr Die Betfler ein groffer Difibrauch ben ber boch frond geiftmutbigen Welt / Daß man Die arme Dund Leuth offt pflegt nur Bettel Dund gu nennen: Dun aber mare bochftens au munichen / daß alle Cavalier und Damefen an fatt ber fo thorrechten Lieb und unmäßigen Roften / Die fie jum öffteren auf ihre fo bauffig : und überflußige Jagd: Dund und Edjocs. Dundlein wendeten/ barfur Die Bets tel Dund (wann fie boch fo beiffen ! muffen) Die arme Bettler / abjonders lich die arme Unterthanen / lieben / favoriren / fpeifen und trancfen thaten/ das ware Chriftlich / das ware verminfftig/ das ware generos und recht

Maa 2

Discussion Google

Eas

Cavalierisch / bas ift / edel und Rits ter : maffig: bann mabrhafftig meber mit ihren Spuhr . noch Schweiß: Dunden / weder mit Windspihlen noch Englischen Docten zc. merben fie Die Geeligteit erjagen: wohl aber vermittelft der Bettel Dunben / ber ars men Bettler / wann fie feibe wohl hals ten / fich ihnen gunftig und frengebig ermeisen/fich erinnerend/ baft Chriftus im Evangelio gefagt hat: Le ift nicht gut / baß man ben Zinderen bas Brod nemme / und merffe es für die Zund. Rinder Gottes aber fennd Die Bettler fo wohl als die Reiche und Ebelleuth/ ja offt Sott liebere Rinder. Diefes hat gar wohl ertens net und bedendet der gottfeelige Dere Bog in Savopen/ Amadaus mit Dahs men; bann als ibn einstens ein andes rer Rurft besuchte/ und fragte: ob er auch ein Liebhaber bes 2Baibmefens fene / ob er auch gute Jagd : Dund habe / er mochte biefelbe mobl feben. Ja/ fagte Amadæus, er habe beren simmlich vil/ und wolle ihm felbe gleich nach der Tafel weisen. Er führte als: bann feinen Fürstlichen Gaft in ben Worhoff feiner Refibent / und zeigte ibm ba 200. Bettler benfammen / Die er taglich zu speisen und zu erhalten pflegte/ diefes/ fagte der fromme Burft/ fennd jugleich meine Jager und Jagd. Dund/ mit welchen ich ben Dimmel au erjagen hoffe. In vita. D wie mes nig hat Amadæus Dachfolger unter ben Fürsten und Derren ben jegiger Beit!

Was aber die Bachtbarkeit ber Dunden anbelangt / fo ift felbe febr groß / mit welcher fie offt gar gute Dienft thun / indem fie nicht nur das Dauff und die Schaaf auf der Baid buten/ fondern auch in dem Rrieg mis Der den Reind Dienen: maffen fie von unterschiedlichen Bolderen fennd ges braucht und abgerichtet worden / daß fie mit groffem Grimmen in die feindlis che Trouppen gesett und selbige ans gegriffen haben. Als von den Ros meren / auch von den Frantofen, wie

Strabo bezeuget / fennd Britannische

Hund beschickt / und im Rrieg wider ibre Feind gebraucht worden: Defe

gleichen von ben Spanieren in bent Peruanifchen Infulen 2c. In erft im lept verwichenen Szculo, foll der commandirende Graff und General Effeccius in feinem Rriegsbeer etlich buns bert groffe Englische Dund gehabt has ben / ale er aus Befehl ber Ronigin Elifabeth mider bie rebellifche Subers ner angezogen ift, mit welchen er Die Feind in Walder und Doblen aufges fucht und verfolget bat. Quch noch Adam Weben jeniger Beit werben in ber Gegenbin arte dif von Dalmatien und Croatien wider 770. Die Streifferenen ber Turden Bachts Dund gehalten: und also geben auch Die Sund Goldaten ab.

Plinius fcbreibt/ baf ein Baramans ter Ronig in einer Schlacht von bem Beind gefangen und fortgeführt wurdet Da fenen ihm 200. feiner Dunden nachs gefolgt / Die haben ihn wiederum erlofet/ und gurud in fein Land gebracht. Much wird fur gewiß erzehlt / daß noch au jegiger Beit ein gewiffer Afris canischer Ronig 200. Dund für seine Leibwacht halte.

Den Bleiß und bie Wachtsamkeit Prediger rand mogen die Prediger und Seelforger Geelforger füglich von den Dunden erfehen: Dann mit machte fie follen Gorg tragen und wachtbar verglichen feyn / als wie die gute Hund über Die ihnen anvertraute Deerd und Daufer / Die Wolff und Nacht-Dieb/ das ift / ben höllischen Reind und vers führerische Gefellen sollen sie darvon abtreiben und abhalten. Absonders lich wann die Leuth schlaffen / ift es nothwendig / daß die Dund wachen! und auch absonderlich/ wann die Dens fchen in dem Gunden Schlaff vertiefft fennd/ oder in der Tragbeit ober Dine lakiateit schlummeren / ba ift es noths wendig / bag bie Prediger und geifts liche Obere wachtbar und fleifig jenen mit dem Gebett/und mit der Lebr über fie Gorg tragen / fie beschüßen / von dem Schlaff aufweden, und verhuten, daß nicht fernere ber bofe Reind bas Unfraut unter den Waigen fae/ Das ift / die / so noch gerecht sennd / auch verführe/ zu diesen hat der Apostel gesprochen: Tu vigila, in omnibus z. Timon. labora: Gie follen machtbar fenn/und c.+

Bachtbar= und Streit. barfeit ber Dunden.

arbeiten für das Denlihrer anvertraus ten Schäflein.

In Norwegen fennb groffe und farce Dund bestellt und abgericht/ Die Zag und Nacht ben ben Waaren ber Rauffleuthen unter bem frepen Dimmel ligen und felbe buten. sennd also gewohnt/ daß/ wann ein Frembder kommt/ und die Waaren nur zu beschauen verlangt / ba laffen fie es gefchehen/ absonderlich ben bem Zaal wann aber jemand etwas wege rauben molte/ ba fenen fie fich barmis Die geift. Der / und greiffen ihn an. liche Waaren ber Glaubigen fennb Chriftliche Tugenben / Berdienft und gute Sitten / biefe muffen nothwen-Dig von benen Geelforgeren und geifts lichen Oberen beschütt und bewahret werden / bamit fie Die bollifche Raus ber und Seelen - Feind nicht weg fteb. Aber wann ber Dauß : ober Bacht, Sund ju Racht bellen thut/ Da foll ber Daugherr benden/ es ges fchebe nicht umfonft / es muffe ein Dieb ober fonft ein Befahr vorhans Den fenn : mithin foll er ihm die Rube nicht laffen zu lieb fenn / ben Schlaff ausschlagen / eilends zu feiner Cach feben / ober auch / wann es vonnos then ift zum Bewehr greiffen. Eben alfo / wann der fittliche Bacht ober Daug: Dund / das ift / der Prediger oder Geelforger gu bellen/ ich will fas gen/ wider die Gund und Lafter gu predigen/ gu ftraffen/ gu drohen aus fangt / ober jugufprechen / gur Buß/ Tugend und Befferung zu ermahnen/ da follen die Untergebne glauben und gedenden / baß es groffe Zeit fene/ bie Rube / bie Tragheit zu verlaffen / eie lende von dem Gunden : Schlaff aufs aufteben/ ihr Geelen Denl in Dbacht au nemmen / Die geiftliche Waffen ers greiffen/ und fich zur Gegenwehr ftel len. Die Prediger aber follen fich bus ten / baß fie nicht fenen canes muti, non valentes latrare, ftumme Dund/ wie der Prophet redet / die nicht bels len mogen / Das ift / Die aus Baghaffs tigfeit oder menschlichem Respect die Bahrheit nicht reden / oder Die Las fter nicht straffen mogen.

Es gibt noch ein besondere Urt ber Britannischen Hunden/ fo man Enge lifche Blut : Dund nennet / fie follen nicht gar groß fenn / aber diefe Tus gend und Gigenichafft haben / bag/ wann ihrem Deren etwas geftohlen wird / ba geben fie alfobald auf bas Sefpuhr log/ verfolgen den Dieb über Baffer und Land / mit Lauffen und Schwimmen laffen fie nicht nach / big daß fie den Dieb eingehoblet/ geftelit und genothiget baben / bas geftoblie But wiederum bergugeben. alfo follen auch Die enferige Seelforget beschaffen fenn/ wann fie vermerchen/ daß der höllische Rauber ihrem Derrns bas ift / Christo burch ein schwere Gund eine Seel geraubt oder entführt haben / ba follen fie mit Bitten und Betten nicht nachlaffen / mit Strafe fen und Ermabnen anhalten / big baß fie bem hollischen Reind Die entführte Seel wieder abjagen/ und felbe Chrifto auruck bringen ac.

Ubrigens/ obwohlen die Hund vil Gutes und lobliche Eigenschafften an ihnen haben / so seynd sie doch von Natur sehr neidig und häßig gegen

einander: Es beißt ba:

Dum canis os rodit, socium quem diligit, odit.

Niemahl zwen Hund ben einem Vein/ Können wohl zufrieden seyn,

Sie miggonnen einander das Effen Die Reibige und andere Kommlichkeiten / fie tone fennd gleich nen es nicht leiden / wann einer mehr den Dunden.

ben seinem Derrn gilt / und mehr bes tommt ale der andere, fie freffen auch/ wie oben gemeldt offt mehr binein/ als fie mogen und ertragen tonnen/ mas ber eine befommt, das meint ber andere / es gebe ibm ab / wann er es fcon nicht vonnothen bat. also machen es auch die neidia und hafige Menfchen: fie feben bes andes ren Glud und Wohlfahrt nicht ans berft / als mit scheelen Augen und bits terem Dergen an : ce ift ihnen nur Darum übel/ weilen anderen wohl ift/ mas einem anderen zugelegt mird/ bas mennen fie/ werde ibnen entzogen/ Maa 3

und des Machften Ehr ober Erbos bung sene ibr Schimpff und Unters bruckung. Eben befimegen verlangen fie auch jene Guter zu baben / welche ibnen weber nothwendig noch anftanbig fennd / mur bamit felbe tein andes rer befomme.

Des Reibs Oble 23es fcaffenbeit dung.

Es ist aber der Neib eigentlich/ wie Augustinus und andere lebren: Dolor ex aliena felicitate conceptus: Ein Leid oder Schmerken wegen bes ans Deren Boblfahrt. Bon ben Doeten aber wird der Neid fimmreich abgebile bet in ber Geftalt eines baglichen/ alten/ gant bleich . und mageren Beibe mit Schlangen umgeben : in Geftalt eines Weibs gwar / weilen Diefes Las fter ein Anzeigen ift eines ichwache und weichen / gar nicht aber eines mannlichen ftarden Gemuths : eines bleich und mageren Weibe / weilen ber Meid dem Menfchen bas Dern abe naget/ feine Rube laffet / und ibn/ als wie der Roft bas Gifen vergebrt : eie nes alten Beibe aber / weilen ber Deid eines aus ben altiften Lafteren ift / bann ichon ber Cain balb nach Erschaffung der Welt / hat den Abel aus Deid todt geschlagen: ja die bole lifche Schlang bat in bem Paradeig ben Abam und Evam aus Reid bes trogen und verführt : Invidia diaboli mors intravit in orbem terrarum: Enblich mit Schlangen umgeben, meie len/ gleichwie Die Schlangen (aufs wenigift eine gewiffe Urt berfelben) nicht anberft auf die Welt tommen/ ebe fie guvor ibrer eignen Mutter ben Bauch aufgebiffen / und fie getobtet haben / alfo ber Reid und Dag fchas Det zum allererften/ ja auch zum allers meiften bem jenigen / ber ibn im Ders Ben traget / und bernach thut er fich erft ausgieffen/ auch anberen zu fcha

Defiwegen gar füglich ein gewiffer Symbolift in feiner Idea hominis Christiano - Politici ben Neid burch einen Dund/ Der auf einen ftard ges Stachleten Igel beiffet / entworffen hat / mit bengefügter Sinnfdrifft: Lædendo læditur iple : Der ba vers lent / wird felbft verlent. Weilen nemlich ber bund bem Igel teinen

Biff aubringen tan / ohne baff er aupor fein eignes Maul mader perfteche. Mio gewiß ift es:

Invidus invidia læditur ipfe fua. Der Deidig nur ihm felber fcabt/ Und boch von frembdem But nichts bat.

Bleichwie bingegen / ber bem Mache ften Die von GDET ibm ertheilte Gaben und Gnaden gonnet / und sich darab erfreuet / der macht sich frembber Bludfeeliafeit theilhafftia.

Aber aleichwie ber Neid bas altiffe Lafter auf der Welt ift/ also ift er auch Das allergemeiniste: Er ift ein ichier allgemeine Deft / mit ber fast jebers man angestedt ift / alle Stand und Alter fennd mit biefer Rrandbeit bes bafft : zu allen Zeiten / und ben allen Leuthen / an allen Orten / und ben allen Porten tlopfft er an und wird fchier überall eingelaffen. Auch in dem Apostolischen Collegio ift ein

Streit entstanden : quis corum ma- Joan. a. g. jor effet, welcher unter ihnen der 1.33. Groffe mare.

Der Neid ift gleich einer Nachteul/ fo bas Connen-Liecht baffet / er tan ben Glant bes frembden Lobs / der frembben Tugend und Wohlfahrt nicht gedulten / und gleichwie bas Untraut ben Waiten erftedet / Damit er nicht hober aufwachfe / als es ift/ alfo fucht der Reid ben Bachethum oder Aufnahm frembber Boblfahrt

gu bemmen und gu unterdrucken. Der Ronig Gaul ware bem David fo neidig / baß er ibn fuchte ums Le. ben zu bringen / nur deffentwegen/ weilen das Ifraelitische Frauen-Bold Diefem fiegreichen Uberwinder froblos dend hat zugeruffen : Percuffit Saul 1. Reg. a. 18. mille, David autem decem millia: Saul bat taufend / David aber geben taufend erfchlagen. Lobfpruch hat in den Ohren des Sauls fo ubel gelautet / baß es ihm ift uners traglich gewesen. Der Reid bat ben Daniel in Die Lowen : Grub / Den une schuldigen Joseph in die Gefangenfchafft / und vil taufend andere um Daab und But / um bie Ehr und um

das Leben gebracht. Der Neid ist fera pessima, jenes bose grimmige Thier/ welches schon unzahlbar vil nicht nur gebissen sondern gerrissen

und ganglich verzehret hat.

Soliman , ein Turdifder Ranfer/ hat Muftapham feinen altiften Gobnt als er nach übermundenen Derfianes ren figreich ift gurud gefehret / unb pon den Bnantineren mit einem berre lichen Triumph empfangen worden/ in feinem Simmer ermurgen laffen/ nur meil er ibm die Chr Des Triumphs mifigunte / wie er bann auch feinen Corper den Goldaten hat vorgeworfs fen / und gesprochen: Unus in terris Deus, & unus Solvmannus. Er molte fagen : Bleichwie man nur einen Stt / also man auch nur einen Solyman, nemlich ihn alleinig verehren foll.

Bilfältig: und groffer Schaden bes Neids.

Unbeschreiblich groß und vilfaltig ist der Schaden / welchen der Neid verursachet / so wohl in gemeinem als Privat-Wecken / in sittlichen und pos litischen Sachen: so wohl das Zw gend-Gebäu der Christichen Wollkommenheit / als den Staat einer guten Policer thut er untergraden und über einen Daussen werssen. Unter Kürnehmen und Gemeinen stifftet ein vil Unglück an / unter Frembden und Einheimischen / unter Bruder und Schweikren / Edlen und Unedlen/ Geisslichen und Weltsichen / Gelehrt und Ungelehten.

Aus Tauter Neid seynd (wie ich im Theatro vice humane it. Invidia lise) vil Bucher Greg. M. von seinen Misgomeren verbrennt worden / wei len sie ihm die Shr ben der Nachwelt misgaunnt haben. Absonderlich thut der Neid als wie die Storden gern an bohen Orten / ich will sagen / den grossen Dien / ia gar unter den Körner

miglichen Eronen einniften.

Ein scheinbares / aber ärgerliches Exempel dessen hat die Welt an der Kanfer Hadriano, dieser kunte den hinterlassenen Ruhm seines Worscheverd bes Kanfers Trajani so gar nicht erdulten / daß er auf alle Weiß trachtete denselben gäntlich auszutigen, Beilen bann Trajanus ber perige Rans fer burch feinen Bleif und Tapfferteit ganbe Landichafften eroberet / und zum Römischen Reich gebracht hatte/ nemlich Armeniam, Affyriam und Mesopotamiam 2c. Go bat Adrianus aus lauter Deid und Dag Diefe gum Reich erworbne / und ihm jugeborige Landichafften felbiten wieberum vers geben / nur bag man nicht mehr funte ober folte fagen / er babe eine Lands Schafft unter ibm / welche Trajanus burch feine Tapfferteit erworben hat. Ja ber verfluchte Neto hat Diefen thors rechten Regenten also eingenommen/ bag er fo gar auch ein ansehnlich : und berrliche Brud / welche fein Borfahs rer aus lauter gehauenen Steinen über Die Donau mit groffen Roften bat bauen laffen / befohlen hat zu gerftobe ren und nibergureiffen: Es iennd noch heutiges Tags unter Belgrad einige Beichen/ wie man fagt / Darvon gu feben.

Wann nun ber Neid ben bem Daupt/ ben dem Regenten selbst so vil vermag/ wie wird er nicht unter den Gliederen / unter den Dofleuthen graffiren ? Ja/ da ift er gar gemein und ftarct. Nichts gewöhnlichers ift Nichte gewöhnlichere ift ben Dof / als daß ein Minister oder Beambter aus Reid den anderen aus Dem Sattel bebe/durch Berlaumdung oder falfche Inguchten verschwarge und hintertreibe. 2Bann ein eintrage liche Charge, Beamtung oder Ehs ren Stell vacirend ift und ber regie rende Derr eine Promotion vornebe men will / oder wurdlich ein tauglis ches Subjedum bargu ertifen bat/ Da blafet alfobald ber Deid das Dorn/ er rübrt die Trummel / und bringt alle Æmulos, Competenten und Miggon ner in den Darnifch/ fie bemühen fich auf alle Beiß / fie finnen Zag und Nacht / wie fle Die Sach bintertreis ben / ben Principal auf andere Be-Danden bringen/ und bas Waffer auf ibre eigne Duble richten mogen : Die fes gibt ihnen gar vil zu schaffen und ju forgen. Da beißt es eigentlich/ wie ber Doet fingt :

Curia dat curas, ergo si vivere

Et benè securè, non sit tibi curia

Ben Hof ift alles Sorgen voll/ Baim man nach Shr thut trackten.

Darum wann bu wilft leben wohl/ Des Dofs Ehr thu verachten.

Sehr vil / wie biffhero gemelbet worden / fchabet ber Deid in Dem fitte lich : ober geistlichen Werfen / auch bil in dem politischen Weefen und gus ter Staats Dronung/ aber gewißlich nicht weniger in dem Rriege Beefen/ in ben Rriegs : Rathen und Relbe Schlachten. Dba ift es gar gefahr. lich / ja bochft schadlich / wann ber Deib und Enferfucht unter ben coms mandirenden Derren Officieren regies ret / wann felbe nicht zusammen sehen/ einer bem anderen bie Ehr nicht guns net / deffelben guten Rath ober Bore schlag nicht secundirt / bas vorhas bende Dessein nicht getreulich ausfühe ren hilfft / ober gar in wurdlichem. Treffen ben andringender Noth und Gefahr nicht in Zeiten bem anberen fuccurrirt und ihn secundirt / sondern jum gröften Schaben und Nachtbeil feines hohen Principals steden laffe 2c. welches alsbann Land und Leuth buf fen und entgelten muffen : Diefes und vil mehr anders fennd lauter schlimme Rolgerenen bes verfluchten Neide.

Bas ber Deib im Rrieg vermoge/ bat unter taufend anderen nur gar zu wohl erfahren der weltberühmte Deld und Beld-Dbrifte Bellifarius, melcher/ nachdem er durch feine Rlug . und Lapfferteit fo vil Land und Leuth bes awungen und eroberet bat/ auch dege wegen in bochften Glude und ChreniStand gefest worden/ mit einem 2Bort / nachdem er auch die machtie gifte Feind überwunden / da hat er Doch den Meid nicht überwinden tonnen / fondern ift von demfelben übers wunden und gefturst worden: Geine Wifgonner haben nicht nachgelaffen/ big daß fie dem Ranfer das Dern von bem Bellifario alfo abgewendet / ja alfo mider ibn verbitteret baben / bag

er ihn aller Shren und Güter beraubt/ an den Bettelstad gebracht/ und bende Augen hat ausstecken lassen/ damit er ja sein Unglück mit blutigen Zähren beweinen nichte.

Was endlich die Burger und Baus ren anbetrifft / Die Kauff: und Dans Dels : Leuth / ja auch die Arme und Bettel Leuth / fo ift es abermahl von täglicher Erfahrung mehr als genug befannt / wie daß ber Deid unter ibe nen fo ftarct graffire / wie einer des anderen Glud und Aufnahm mit fo fcheelen Augen anfiehet/ und zu hinters treiben suchet : ja felbst gern ein Aug gibet / wann nur der andere gar blind ift / ich will fagen / gern einen einfachen Schaben erdultet / wann nur Der andere einen boppleten leibet. Aus welchem allem gar tlar erfweinet/ wie fo billid der D. Cyprianus gefpro serm. de Zei den bat: Der Useid fepe ein Wur: &liv. Bel aller Ubel / ein Brunnquell der Todtfcblagen und Ungerechtigfeit/ und eine Versammlung der Lafter. Dingegen fagt Augustinus in Joan, Tolle invidiam, & tuum est, quod habeo, tollam invidiam, & meun eft, quod habes. Lege ab den Vieid, fo ift dein/ was ich babe/ und wann ich ablege den Vieid / fo ift mein/ was du haft.

#### Der 8. Absap.

Bon der Raten.

Te Ray ift ein gemeines Dauff Art und Be-Thier (ich rede ba nicht von fchaffenbeit Den wilben Raten / Die fich in Den ber Ragen. Balberen aufgalten ) bero Dienft und Berrichtung beftehet eigentlich in dem Daug . und Ragen : fangen welche fonft vil Betraid freffen und vertragen/ die Rleider und Bacher 2c. gernagen wurden. Gie haben and begwegen ein icharpffes Beficht / und feben wohl ben der Nacht / ein groß fee Maul / ein lange weiche Zungen/ spinige Zahn und Klauen / einen stile len Bang und behenden Sprung. Die Ras ift von Natur gar faubers lich / und thut fich zum öffteren burch bas Lecten mit ber Bungen bugen/

boch icheuet und haffet fie bas Baffer und ublen Gefchmact / liebet binges gen bie Barme und wohlriedende Sie schmeichlet bem Mene fchen febr / und fucht fich zuzumachen/ boch ift fie beimlich falfch / unt wann man ibr zu vil trauet / thut sie unvers merct Schaben / und ist auch bem Stehten ergeben / absonderlich wann fte alt ift. Die Ragen lieben ibre Junge febr / und fepnd gefliffen für Dero Sicherheit : wann fie jung/ ba fennd fie gespäßig / und schergen gern. Sie lieben febr Die alte Derberg / Die fie gewohnt haben / Diefe fuchen und ertennen fie wiederum/ auch wann fie fcon zimmlich weit fennd vertragen Die Geftalt / Rarb und morben. Groffe ber Ragen ift genugfam bes tannt: fie werben blind gebohren/ unb bleiben 3. Tag blind. Sie leben ins gemein nicht vil über etlich Jahr langs weil sie geil und gefräsig sennb.

Es gibt nicht wenig Menschen/ welche von Natur Die Ragen nicht leis den tonnen / alfo / bag ihnen gant abel wird / wann eine Rat nab ben ihnen ift/ wann fie schon nichts von thr feben ober miffen / welches tein leere Einbildung ift/ fondern es tommt folches ber von einer beimlichen Antipathi ober naturlichen Wibermartige · feit / fo gwen Ding gegen einander baben / Die gant ungleich constituirt

ober befchaffen fennd.

Baram bie Ragen er-

Ein bewährter Scribent ftellt bie Brag an / warum bie Dund und Ra-Mefri fera. Ben erfchaffen fenen ? Die allgemeine Antwort ift: ad decorem univerfi, Das ift | ju ber Bierb ber Welt / melche Zierd eben in bem beftebet / bag es fo vil unterfchiedliche Creaturen das rinnen gibt. Fernere aber und infone Derheit ift ber Dund verordnet / Dem Menfchen feinem Derrn ben Tag und Nacht aufzuwarten / ju Dauf und Darauffen/ wo er geht und fteht/ ihne au begleiten / und als ein getreue Leibe macht zu beschützen. Die Ras aber folle des Daugherrn gleichfam Rams merling fepn / fleißig Dabeim bleiben/ und in allen Zimmeren des gangen Dauft fleißige Obsicht haben / Damit Die einheimische Dieb/ Die Dauf und R. P. Kobole groß, und fleine Wela

Raten nicht einniffen / und femen Schaden thun/ nichte gerbeiffen und gernagen / und wann fie eine antrifft/ folle fie felbe gefangen nemmen.

Es verrichten auch bende ibre Dienft aus Antrieb Der Ratur gat fleißig / ber Dund macht seinem Deren ju Gefatien taufend trumme Spring: er laufft ben Werg bopplet ober brevfach : Das Ragel macht fich ben ibm zu / und in ber Racht vifirirt fie alles aus / von bem Reller an bif

unter das Dach binauf.

Es tan Defiwegen nicht unfüglich Mann und ber Mann und das Weib im Dauf Bond und gum Theil mit bem Sund und ber Ragen ver-3ch fage glichen. Ragen verglichen werden. nur gum Theil / bamit ich ben bem loblichen Frauengimmer teinen Bers fcmach aufbebe / bann gleichwie ber Dund vilfaltig auslaufft in Balbet und Relber / und fich bemübet etwas in die Ruchel zu bringen / nicht so vil für fich felbsten / fondern vilmehr für Das gange Daug: bingegen Die Ras bleibt gu Dauß / fle vilitirt gum offtes ren alles aus / fie laft fich nicht meit binmeg / und fiebt die Sauberlichteit. Alfo folle ber Dann gwar benen Ges fchafften nachgeben / Die Beld : Arbeit perrichten / und fuchen bas tagliche Brod zu gewinnen / und die Nothe burfft in Das Dauf ju verschaffent Das Weib bingegen foll nicht vil ause lauffen / fondern gern gu Dang bleis ben / die Ruchel / Die Speig- Bewolb und Reller öfftere vilitiren / nichts laffen ju Grund geben oder verders ben/ ben Daufrath fauber halten ich auf folche Weiß wird die Daufwirthe schafft wohl geführt / mann Weid und Mann gufammen belffen / und ein febes bas Semige thut.

Aber es hat die Ray auch gewiffe Untugenden an ihr / von benen fich ein Dauß Mutter mobl buten folk Die Ran fangt und ftrafft awar Die fleine Dieb / Die Dauf und Ragens fie ftiblt aber felbften vil mehr als fie: Allso gibt es auch bose und liederliche Beiber / wann fie ein Rind ober are men Ebhalten erdappen / Daß fie nut etwas weniges entzogen haben/ ba ftraffen fle felbe bart, ingm:fcben thun

2866

fie feiber vil mehr veruntreuen / beims lich dem Mann entziehen / und übers Das fennd teine flufia verzehren. gute Sauße Ragen / Die also mausen/ und gar ju gern Wein trinden zc. Die Ras foll man nicht zum Schmeer fes Ben / ist ein gemeines Spruchwort ben ben Teutschen: man folle fie auch nicht zur Wogel Warterin oder Fifche Duterin bestellen/ bann bas mare gar ubel gethan. Aber eben fo wenig tauget ein versoffnes und schlederhafftes, Weib zur Reller ober Ruchelmeistes rin 2C.

Den Ragen und befen Beiberen ift nicht au trauen.

Die Raten ichmeichlen awar / fo lang man ihnen schon thut und auch fcmeichlet: aber fo bald man fie bes leidiget/ oder ihnen webe thut/ da ift im Augenblick alle Freundschafft auf: gebebt / fie vergeffen aller Gutthaten/ und verfeten einem geschwind einen Bif oder Kragen: es fennd auch ihre Bif und ihr Rragen gleichsam vers gifft / und heilen ungern : ja auch ihr Athem und ihre Haar fennd unges fund und schablich / wann man aabs ling eines binem fchlucket. Dekwes gen folle man ben Ragen niemabl gu pil trauen: absonderlich aber gur Zeit einer graffirenden Weft felbe fleißig flies ben und meiden ( befigleichen auch Die Hund und Tauben ) die Urfach Deffen ift / weil Diefe Thier überall hintommen/ in die von der Sucht ans gestectte Bauser / und also gar leicht etwas veraiftes in ihren Daaren bangen bleibt/ welches fie mit fich nacher Dauf bringen / und ben Leuthen ans benden. Ja es ift auch einstens geichehen/daß zur Zeit der Pest jemand bon einer Bliegen ( Die borber auf eis nem mit der Deft behaffteten Corper gefessen) ift vergifftet und angestedet morben.

Much bie falfche bofe Weiber ichmeichlen ihren Manneren/ fo lang fie ihnen gute Wort geben / und thun mas fie wollen : aber trann fie felbe. ergirnen / Da pfungen fie als wie Die Rapen/ das ift/ fie geben die fchlimfte Stich und Big Reden aus/ welche bitterlich ichmerken.

Mann Die Rat eine Mauß gefans gen / und wurdlich in ihren Rlauen

bat / ba wihlt und icherst fle ein Reite lang gar turbweilig mit ihr / aber wie gut und aufrichtig fie es gemeint babel Das zeigt ber leidige Musgang/ bann gablingen verfest fie ihr einen tobtlie chen Bik / und frift fte mit Daut und Daar. Fast eben also ein leichtfertige und verführerifches Beibebild/ mann fie einen ehrlichen jungen Befellen mit ihrem betrüglichen falfchen Liebtofen gefangen / und gleichsam in ihr Garn gebracht hat / da spiblt und schergt fie ein Zeitlang mit ibm / aber gabe ling / wann fie ihren Bortbeil erfibet/ Da gibt fie ibm einen tobtlichen Stich/ und bringt ibne aum Rall 2c.

Sonften tonnen auch füglich mit Politifche benen naturlichen Raten wegen ihres Sof-Raten Schmeichlens und ihrer Ralfcheit die falfche

politische Sof. Ragen und falfche Someichler. Schmeichler verglichen werden. Golde Schmeichler aber fennd Die jenige/ welche anderen zu Befallen nur ims merbar reben / was man gern hort/ wann es schon nicht wahr ist / und thun was man gern fieht / wann es icon nicht recht ift / Die Gunft und Huld groffer Herren barburch zu ermerben / und einen Bewinn zu mas Wann Die Schmeichlerenen nur auf ben eignen Duten allein abe gibleten / und fich mit dem vergnuge ten/ daß fie einem armen Schlucker etwas eintrugen / Da ware es noch zu erdulten : aber wann fie zu groffem Schaben und Nachtheil des Machsten gereichen/ da ift es so unerträglich als unverantwortlich.

Em folder fcablider Schmeichler Gefdicht. und politische Dof Ras ist gewesen iener Gemiffen : lofe Finanz - Dath au Paris/ als er einstens seinen Ronig und Deren wegen Mangel des Gelds etwas contrifurt ober unmuthia fabel Da erbotte er fich einen guten Rath ju geben : Die Bauren / fagte er/ fennd Lauren / man muß fie fcheeren als wie die Ragen in Calabrien / man muß fie ftupen als wie die Relben-Baum/ man muß fie beschneiden als wie die Weinstock/ man nuß sie rus Ibro Mas pfen als wie die Banfi. jestat thun eins / Sie machen eine

Pluflag / und ichlagen einen gewiffen

Tax

Tax; ein Extra-Mauth auf alle und jebe Victualien ober Ef. 2Baaren/ fo Die Unterthanen in Die Stadt gu vers tauffen bringen/ ba werden Gie balb schen/ wie die Ronigliche Rent Rams mer fich vermehren wird. Didum factum, es ift geschehen (ja es gefchicht noch vil offters / ich erzehle nichts neues) obwohl nicht ohne Rlas gen und Kluchen der bedrangten Uns terthanen: es bat auch ein Nahmhaffs tes eingetragen. Aber es bat bald Darauf geheiffen: Consilium malum consultori peffimum: Der verfluchte Rath hat bem Schmeichler / bem Rathgeber fo bang gemacht / baß er in feinem Todt Beth verzweifflet ift/ und felber eruftlich verbotten bat/ feis nen Leib an einem gewenhten Ort gu pergraben. Beyerl. Tom. 1. Diefe fchmeichlende Dof: Rat hat zwar ihe rem Ronig Das Placebo gefungen/ meldes aber in ben Dbren Gottes febr übel gelautet bat/ und ift in bem La mi erbarmlich ausgegangen.

Schmeichler

Ein Schmeichler tomint mir für als mie ber Echo ober 2Biderhall / er fchlaget allzeit in ben Thon ein/in bem man ibm porgefungen bat / es mag fo falfch gehen als es will. 2Bann ein Rurft oder regierender Derr fagt: 3ch muß einmahl Beld haben / ich tan fonft meinen Staat nicht führen : Da fagt ber Schmeichler gleich : Sie fennd ja Herr und Meister / Sie bas ben ja die Unterthanen barum/ bag fie mit ihnen befehlen ac. 2Bann ber Burft und Derr fagt: 3ch muß meine Recreation haben / ich muß da oder bort jagen / ich werbe die Bauren nicht um Erlaubnuß fragen/ ob ich m ibren Mederen und Wiefen Darff Durche treiben laffen. Da ift Der Echo gleich wieder baj und fagt: das Jus venandi auf Teutsch (das Jagd-Recht/ damit es auch die Bauren verfteben/ fie verfteben ober empfinden es zwar nur gar zu wohl) das Jus venandi gehört Ihnen ja in der ganten Herrichafft undisputirlich / es tan niemand was Darwider haben. Wann der Fürst ober Derr fagt : Die Clofter und Pfaffen fennd jeniger Zeit vil zu reich/ Die weltliche Derrichafften tonnen fo

R. P. Kobols große und fleine Welt.

nicht mehr besteben : ba fagt bie schmeichlende Dof-Ray: 3a/ es ift mabr / Die Clofter und Dfaffen gieben alles an fich / man folte es nicht leis Wann der Burft ober Derr den. fagt: Die Drediger machen ben Teufel auch gar zu fcmars, ich alaube nicht / baß es alfo fene. Da fagt ber Schmeichler/ Der Echo: En Der Dime mel ift ja nicht fur Die Bank gebaut. Wann der Rurft ober Derr faat: 3ch fan nicht fasten / ich habe nicht Beit gu betten 2c. Da fagt ber Schmeichler: Sie fennd es nicht fculbia / Sie muß fen ihrer Befundbeit pflegen/ und fich conferviren / man bat Die Dfaffen Das rum / bas ift für fie angeleben 2c. Aber wie gebet es / wann ein fol-

cher Furst oder Berr in dem Tobte Beth mit halb gebrochner Stimm

fagt : D weh! hatte ich nur die Uns terthanen nicht fo bart gepreffet/ teis nen fo groffen und übermaßigen Dracht geführt/ Die geiftliche Guter nicht angegriffen! 2c. Da laffet fich tein Echo mehr boren / ber auf ben vorigen Thon einschlaget: Nein/ Die politie fche Dof. Ran ichleichet barvon/ als wann fie nie geftoblen batte : Der fals fche Schmeichler / Der Minister ober Beambte fchupfft die Achfel und fagt: es geht mich nichts an (aber gubor hat es ibn gar vil angegangen) ich bab mir nichts zu fagen ober zu mis berfprechen getraut / ich hatte einges buffet / ware in Ungnad oder um den Dienst tommen 2c. Also / sage ich/ machen es die politische Dof : Raben/ Die pornen leden und binten fragen. Aber was fagt die D. Schrifft barau? mas haltet fie von ihnen ? Gie faat: Qui dicunt impio justus es, maledi- Prov. c. 24. cent ei populi &c. Wer zum Gotte v.24. lofen fagt: du bift fromm ober c.27. v. & recht baran / den verfluchen die Leuth/ und baffet das Vold. Gie fagt: Meliora funt vulnera diligentis. quam fraudulenta oscula blandientis: Die Streich oder Bunden eines mahren Freunds fenen beffer als ein fals scher Rug / das falsche Lob des Schmeichlers. Sie fagt : Melius eft Eccli. c. 7. à sapiente corripi, quam stultorum v.6. adulationibus decipi : Le ift beffer/

236 b 2

daß

280

bağ man pon ben Weifen gefcbols ten / als von der Marren Seuchles Sie faat : rev betrogen werde. Laudatur peccator in desiderio animæ fux, & iniquus benedicitur : Der

Sunder wird gelobt.

Die Schmeichler fennd fchade

Pfal. 140.

V. S.

Ich hab gemeldet / baß vil Leuth pon Natur Die Ragen in ber Rabe lich/und bil. nicht leiben tounen: ber Romgliche lich in haffen. Drophet David aber hat die politische Ragen Die fcmeichlende Dof-Ragen nicht leiden konnen / er bat gefagt/ fie thuen groffen Schaden / er moge fie an feinem Dof gar nicht haben: bas rum hat er gebetten / ber Gerechte foll ibn ftraffen in Barmbernigfeit: Oleum autem peccatoris non impinguet caput meum : Das Del des Bunders aber foll mein Saupt nicht feißt machen. Durch bas Del des Gunders aber / wie Berchorius und andere anmerden/ sennd bie fusse Wort des Schmeichlers zu verfteben / bann gleichwie bas Del gar gelind und glimpffig ift / und leicht einbringet / alfo auch die Schmeichles

Much die Deil. Watter tonnen bife politifche Dof-Ragen/ Die Schmeiche S. Aug. fuper ler gar nicht erdulten. Der D. Augustinus sagt: Adulantium linguz ligant homines in peccatis &c. Die Bungen ber Schmeichlenden verfnupf. fen Die Menschen in Gunden / bann man thut gar gern bas jenige/ wegen bem man verhofft gelobt zu werden. Bieberum: Malo à quolibet reprehendi, quam ab adulante laudari: 3d will lieber von einem jeden geftrafft/ ale von bem Schmeichler ges lobt merben 2c. Adulatio fallax & crudelis eft, Das Schmeichlen ift betrualid und graufam. Der D. Hie-

Lib. 9. de Trinit. In op. ad de enetria.

Pfal. 59.

Idem fuper Pfal.

ronymus aber: Beata mens, quæ nec adulatur nec adulanti credit : Blucts feelig ift ber Denfch / ber meber eis nem anderen schmeichlet noch ihme schmeichlen laft. Bieberum: Nihil est, quod tam facilè corrumpat mentes hominum, quam adulatio &c. Michte verderbt den Menfchen mehr als das Schmeichlen: Die Zung des Schmeichlers ift ichablicher als bas Schwerdt bes Berfolgers. Chryfostomus aber : virtutis inimicus est, In Quadrag. ber Schmeichler ift ein Reind aller Tu-epift. gend: bann wie Caffiodorus anmers det/ fo nennt er einem anderen au (S)es fallen die Tugenden Lafter, und Die Lafter Tugenden. Den Pracht und Dochmuth feines Derrn nennt er ein ftandmäßige und reputirliche Aufführung : bas Schinden und Preffen der Unterthanen eine aute Domestication: Den Betrug eine Klugbeit: Die Leicht. fertigkeit eine Freundlichkeit : Die Berichwendung eine Frengebigfeit: ben Born und die Rach eine DerBe hafftiateit: bas verdammliche Duclliren eine Generosität: Die Hartnas diateit eine Stanbhafftigfeit. Aber es ftehet geschrieben: Væ vobis, qui lain c. f. dicitis bonum malum, & malum bo- v. 20.

num &c. Webe euch / bie ibr bas Bute boff und das Bofe gut beif fet / aus Liecht Sinfternuß / und aus Sinfternuß Liecht machet ac.

Ja auch Die benbmiche Weltweise baben Die Schmeichler nicht leiden tonnen: bann Democritus hat geipros chen: Rectè facta collaudare honestum est, mala verò adulterini animi & impoltoris: 2Bas recht und aut ift/loben/ ift billich : aber das Bofe aut beiffen/ ift ein Betrug und Raliche beit. Seneca aber fcbreibet : Das Schmeichlen wird mit offnen und gunftigen Ohren angebort / es bringet ein biß zum Innersten bes Ders Bens / und alfo ichleicht ein an fatt eines Freunds ein annehmlicher Feind. Endlichen faat Plutarchus, Die Schmeichler feven arger ale Die Rags ben / dann diese bicken nur den Tods ten die Augen aus, jene aber verblen. Den Die Lebendige.

Der Ranfer Fridericus hat einstens feine Dofherren und Rath zu fich bes ruffen / felbige aber / ebe baß fie in den Pallaft eingetretten/ auf folgende Beiß angerebet: Bolte Gott! baff ibr guvor 2. Stud ablegen thatet/ nemlich fimulationem & diffimulationem, bas Schmeichlen und Die Bleifie neren / alebann murbet ihr nir mobl rathen/ und ich recht urtheilen. Der Ronia Sigismundus aber / als ibn eie ner feiner Dofherren über die maffen

gelobt

gelobt und lang geschmeichlet hatte/ permeinend/ er wolte ibm das Placebo Domino nur fein recht fingen/ Da gab ihm ber Ronig ein gute Maule tafchen/ fprechend: cur me mordes adulator? warum beiffeft bu mich alfo Schmeichler. Ich glaube zwar nicht/ daß diefer Ronig ein Muficant gewes fen fene / boch hat er meines Erach: tens ben Tac ju biefem Befang gar mohl gegeben. Alphonfus endlich/ Der Ronig der Arragonier / hat nichts mehre ale die Gleifiner und Schmeiche ler gehaffet / er hat fie gar recht eine Peft der Burften genennt : bann fie thun ben groften Schaben / fie brins gen gu Beiten Die regierenbe Derren um Land und Leuth / Deffen eine Drob gu weisen / barff man nicht zu bem Ronig Roboam ins alte Teftament guruck geben / man kans ben Manns Gebenden im Tentichland haben 2c.

Ein Bunder-Ding/all die obgemeldte habendiepolitische Hof-Kahn oder Schmeicher/ wie billich/sogar nicht leiden tönnen/ hingegen vil Jursten und Herren jetiger Zeit können sie nur gar zu wohl leiden/sie wollen selbe immerdar zu nächst ben ihnen haben/ ben der Zasel/ oder hinter dem Seisen/ und dom Jagen und auf den Reisen/ in dem Audienz-Zimmer und in der Rathstuben/ da heißt es immerdar nur: Loquimini nobis placentia: Sast uns etwas Wohlges fälliges/oder Exempel.

v. 10. Sittliches Fabel : Ge

Fabel : Ges Dicht. Die Wahr. beit macht

perhaft.

Es gehet einem manchen ben Hofsals wie jenem Hund und der Kahrenergaugen ist die wiede alle Gewohns beit Cameradschafft mit einauder gemacht habens und über Feld gereift keynd. Sie kamen in eine Derbergs wo eben die Affen versammlet warens und einen Rath hielten. Der größte und sinen Rath led in wie er ihr gefalle und vorsomme. Die Kay gedendete gleich / holla / ich muß den Mantel nach dem Wind bem Wantel

Placebo fingen/ oder reben/ was man gern bort / fonft mochte wohl mein Bala muffen Die Daar laffen. machte alfo ein tieffes Reverents / und fienge an nach ihrer Gewohnheit gu fcmeichlen / fprechend : Bnabiger Derri fie tommen mir nicht anderft por/ als wie ein großmuthiger Low/ und all die herum fitende Derren 21fe fen / als wie lauter junge Lowen: oder sie kommen mir vor/ als wie ein Ronig/ Der mit feinen Dofberren und Rathen umgeben ift. Ja fie fennd fo fcon (en fo lug) als wie die Conn mit hellglangenden Strahlen umgeben. Mun/fagte Der oberfte Uff/das ift recht/ bas ift ein gescheide Ran : er lieffe ihr ein gutes Ermidgelb geben. Bernach. aber fragte er auch den Sund / wie er ihm gefalle und vortomme ? Der Dund war ein guter reblich : und eine fältiger Tropff er hat nicht mogen lugen und schmeichlen / als wie Die Ras / sondern hat rund und glatt Die 2Bahrheit herauß gefagt / fpres chend: Du tommift mir halt vor als wie ein 21ff / und die andere alle auch wie Uffen / ich fibe nichts / bas eis nem Lowen oder Ronig gleich febe. Dierauf haben fich die Uffen ergurnt/ fennd über ben guten Dund berges wicht / und haben ibn verzaußt und gerraufft/ alfo daß er fummerlich mit dem Leben darvon kommen ift / und mit ber Blucht fich falvirt bat. er ber Gefahr entrumen mar / hat er von weitem noch einmahl umgeschaut/ und michts anders gefagt / als: Go gebet es einem / wann er nicht fcmeichlen tan / und die Wabrbeit fagt: Also mabr ift ber Spruch ben ben Lateineren:

Veritas odium parit.

Die Bahrheit macht ein fehr ver-

Drum ein mancher fie verlaßt: Hingegen Schmeichlen bringt vil

Das ift ben Dof Die grofte Runft.



## Zas IV. Tavifel.

#### Son den Meer - Sischen.

#### Der 1. Absat.

Von den Fischen insgemein.

terfchieblich. fden.

Y. 2.

Biel und Un BEn Erschaffung der Belt hat terfchieblich Bott die 2Baffer verfammelet und die Berfammlung ber Baffern Meer geneunt: Alsdann hat er auch Die Fisch erschaffen / fie gesegnet und gesprochen : Gepb fruchthar und mehret euch / und erfullet bas

Waffer des Meers.

Gleichwie nun bas Meer ben gros ften und furnehmften Theil an Dem Element deß 2Baffers ausmachet / alfo fennd auch Zweifels ohne Die mehris fte und grofte Bifch in dem Deer befindlich / obwohlen zwar felbe mehrens theils in unfern Landen unbekannt fennd / und fchwer ift etwas grund. licheund ausführliches darvon zu schreis ben / fo will ich doch von einigen ders felben in ben nachfolgenden Abfaten ( guvor aber von ben Fifchen ineges mein ) auch etwas weniges melben.

Die Substanz ber Fischen tommt aus dem Baffer ber / fie fennd ein mafs ferriges Wefen: Der Unterfchib aber Derfelben fommt her von ben unters Schidlichen Wafferen/ in welchen fie gezeugt werden/ von ber Rahrung/ mit welcher fie gespeift werden / und pon der miterfdiedlichen Groffe/ Ges Stalt und Eigenschafften / welche fo vielfaltig und mancherlen fennd / Daß fie fast ungahlbare Species ober Gats tungen ber Fifchen beftellen : boch has ben alle mit bem Baffer / von dem fie herkommen / eine fo genaue Werbunds nug/ daß die mehrifte derfelben auffer bem Baffer gar nicht lang lebentons nen/ wie auch in D. Schrifft gemelbt wirb. Computrescent pisces sine aqua,

& in fiti fua morientur. Die gifch Efai. c. 50. werden für Mangel des Wassers v. 2. faulen und fur Durft fterben.

Es tomen aber in einem weitlauffs tigen Verstand durch die Risch alle Gefchopff / Die in bem Baffer ein empfindliches Leben haben / verftanden werden / bergleichen auch die Rrebe/ Aufteren zc. fennd. Dann Die Fifch / wie Deren D. Dybnere Matur und Runft. Lexicon anmercet/ tonnen füglich in Die Meer: Sifch / in Fluß : und Gees Drepfache Bifd / mit oder ohne Schuepen / und der Bifden. in die Fischwerd mit Schaalen abge: theilet werden. Ferners Die Meers Fifch fennd entweders fo genannte Pelagij, Tieff : Fifch / Die fich in Dem Grund oder in der Tieffe des Pelagi des Meers aufhalten und weilen fie nie von der Connen beschienen mers ben / fo haben fie ein gar bartes Bleifch / und fennb unaut und unges fund zu effen: Der Littorales Strand. Bifch / Die zwar von bem Auswurff Des Meers fich nabren/ aber weil fie von der Sonnen bescheint werden/ auch fich felber vielfältig bewegen / fo werden fie von der Unfauberfeit der Nahrung wiederum gereiniget / und fennd beffer auch gefunder zu effen als Die vorgehende : Der es fennd Saxatiles, Felben und Rlippen : Sifch / bie in den Deer . Felgen und Stein . Rlip. pen/ wo bas Meer immerbar ans schlägt / sich aufhalten / und wegen folcher fteten Bewegung für Die befte gehalten werden.

Undere Gifch / bie fich auffer bem Meer und bitterm Galt = 2Baffer/ in den Bluffen / Geen / Bachen / Teis chen / oder fuffen Bafferen aufhalten / werben wiederum abgetheilet in Squammos & Leves, daß ift in die Sou!

Schupige und Glatte / ober obne Schuven. Rifdwerd aber mit Schaalen fennh theils Crustacea, bas ift/ binnschalige / theile Teftacea, mit Dickeren Schaalen wie Rrebs und Austeren auch Schildfrotten zc.

Bleichwie nun die Fisch unterschibs lich und mancherlen fennd / also ist auch die Weiß und Art zu Bischen unterschiedlich / nach Gelegenheit Des Orts des Wassers und der fischen / mit groß ober fleinem Barn ober Des Ben / mit Reuffen ober Anglen / an

Dem Ufer ober Waffer 2c.

Die Den

V. 14.

¥. 19.

Aber im fittiichen Berftand wird gemeiniglich die Welt mit dem Meer verglichen/ und die Menschen tomen füglich mit ben Bifchen verglichen werden/ als welche auf der Welt berum schweiffen / gleichwie die Risch im Waffer fcwimmen. Es faat auch ber weiffe Ecclesiaftes: Sicut pisces capiuntur hamo, fic homines capiuntur in Tempore malo, wie die fift des fangen werden mit dem Ungel/ fo werden auch die Menfchen gefans gen gur bofen Seit. Bieberum ber Habac, c. I Drophet Dabacuc: Facis homines ficut pisces maris, Du laffest die Menschen geben / wie die Sisch im Waffer. Ja Chriftus felbft fagt ausbrudlich im Evangelio feinen c.4 'Apostlen. Ich will euch zu Mens feben Sifchern machen.

Es tonnen aber burch die Bifch wes genibren unterfchiedlichen Eigenfchaff: ten theils die Berechte / theils bie Gunber verftanden werden. Dann Erftlich gleichwie ein Theil Fifch in dem buteren Deer : Baffer fich aufhalten/ andere bingegen in dem fuffen Waffer ber See / und Rluffen / alfo balten fich Die Gerechte und Gottfeelige gern auf in dem bitteren Meer Baffer der Buffertigfeit / ber Trubfal / Dube und Arbeit : Die Gunder und Gotts lofe hingegen wollen nur immer in bem fuffen Baffer Der Simlichkeit und Bolluften berum fowimmen.

Alle Bifch tommen von dem Baf fer ber / fie halten fich in bem Baffer auf / und werben in bem Baffer ernabrt / und auffer bem Baffer tons nen fie nicht leben. Auch alle Chris ften tommen von bem Deil. Tauffs Baffer ber / burd bas Baffer ber Gottlichen Gnad und ber Andacht/ werden fie erhalten / auffer ober ohne Diefem Baffer tonnen fie geiftlicher Weiß nicht leben. Won den finns lichen ober benen Wolluften ergebes nen Menfchen tan gefagt werben. Pisces qui funt in Fluvio, morientur & aque computrescent, die Sisch/fo im Exod. c. 70 Sluß fepnd / werben umtommen / und die Waffer werben ftinden ober verfaulen / bas ift / bie Mens fchen/ Die fich den Wolluften ergeben/ werben ju Grund geben / und ihre Freuden ein trauriges End nehmen.

Die Bifch wohnen zwar alle bens

fammen in dem Baffer / Doch nicht allzeit einia/ Die Stardere verfolgen und verschluden ju Beiten Die Rleis Much die Catholifche Chriften nere. wohnen benfammen in ber Schoos ibrer allgemeinen Mutter Der Catholis fchen Rirchen / boch verfolgen und vers fchluden gleichsam au Beiten Die Stare dere Die Schwächere. Die Risch fennd febr wachsam und behutsam! wann fich in der Rabe nur mas rubrts wann fie die gernigfte Befahr vere merchen / ba flieben fie augenblicklich Insonderheit fürchten die barvon. Meer . Fifch Das Crocodill und vers bergen fich vor Demfelben unter Dem groffen Wallfifd) von dem fie auch beschüßet werben.

Diefes ift ein lobliche Gigenschafft und Behutsamfeit / wohl wurdig / baf Die Menschen felbe imitiren / und auch por den Befahren / absonderlich por den Nachftellungen des höllischen Eros codille forgfam und eilende flieben/ fich unter ben machtigen Schup Chris

fti des DErren begeben.

Die Fifch fennd von Natur begles Theils Gine rig / gefraßig / einander nachftellend ber theile Geund bifig 2c. Auch in dem groffen unterfchiedle Belt : Deer giebt es viel fittliche de Gifch an-Bifch ober Denfchen / Die alfo bes gebenttet. schaffen fennd / begierig / gefrafig / bifig/ und nachstellich/ nemlich Die Bucherer und Beit : Dalf / die Bers laumbder und Ehrenrührerische. Ein Ballfifch hat ben Jonas verschlucket:

Jonas aber beift fo viel als Columba,

ein Tauben! Alfo werden die Arme Unschuldigs und Einfältige von den Ungerechten und Möchtigen verschlu-

det und unterbruckt.

Seneca lib. de nat. Quzit,

Bie Seneca apud Berch. Schreibet / fo gibt es einige Rifch / Die immerbar in den Dohlen und Felgen . Löchet unter dem Waffer fich aufhalten/ nies mabl an ben frifden Lufft / ober an bas Sonnen-Liecht fommen/ und DeRs megen fennd fle fehr ungut/ ober unges fund zu effen. Wie dann einftens ein Berg ober Felgen (etwan burch ein befftigen Erdbebem) fich hat gerfpals ten und aufgethan / von welchem ein reiffender Bluß berfur geschoffen ift/ und viel groffe Fisch mitgeführt bat/ welche aber vergifft waren; bann viel Menschen/ so barvon gegeffen haben/ fennd baran geftorben. Golde fchade liches in und unter bem Waffer ber Reichthumen und irrdifchen 2Bollus ften immerbar ftedenbe und vertieffte Rifd/ fennd die reiche Beithalf und wollustige simuliche Menschen/ Die nie bon bem frifden reinen Lufft ber geifts lichen Breuden angewehet/ noch an bas Liecht ber Gottlichen Gnadens Sonnen tommen/ und defimegen fennd fie febr ungefund und schadlich benen/ so sie effen/ das ift / Die ihnen nache folgen.

Dingegen / tole ich in dem Indische und Sinefischen Luft : und Staats: Garten fol. 31. life/ fo gibt es auch an gewiffen Orten auf bem Deer vil geflüglete Bifch/ welche Blugel haben pon einem dunnen garten Hautlein/ mit vil Falten und garten Graten Der Lange nach burchstrichen (schier wie Die Rledermauß) welche zum öffteren über bas Waffer fich in die Dobe fcwingen und auffliegen / absonders lich / wann fie von den groffen Raubs Colche Bifchen verfolgt werben. geflüglete Bifch fennd bie Geelen ber Gerechten und Gottfeeligen / welche nicht lang in bem Baffer ber irrdifchen Dingen fich aufhalten / for bern gum öffteren fich / vermittelft ber Betrachtung und guter Anmuthungen / die gleichsam ihre Blugel sennb/ in die Dobe aufschwingen/ Das ift/ gu GOTT und himmlischen Dingen erheben: sonderlich / wann sie von den höllischen Raub-Fischen durch schwere Bersuchungen angesochten und versols get werden,

Diefe benberlen Gattungen bet gut s und bofen Bifchen ober Mens Schen hat Chriftus im Evangelio ans Manh. c. 13. gezeigt burch die Parabel ober Bleiche ". 47. nuk Des Rifch . Detes/ Das in Das Meer geworffen wird, allerlen Fisch au fangen / und wann es voll ift / da gieht mans berauß an das Ufer / die aute behaltet man auf in ben Befagent Die bofe aber wirfft man binmeg. Alfo wird es auch jum End der Welt gea ben/ fagt Chriftus, Da Die Engel Die Bofe werden aus dem Mittel der Bes rechten icheiben. Noch eins ift zu wiffen/ daß zwar die Fisch auch zu Zeis ten ruben und schlaffen / aber nicht offt / und night lang, und awar mit of fenen Mugen. Ubrigens / es mag ber Risch still steben oder schwimmen, so rührt er immerdar den Schweiff/ difer ift fein Gubernaeulum, und gleichsam Das Steur= Ruder / mit welchem er fich felbst und seinen Lauff dirigirt. Aus Diefer Gigenschafft bat Der Mensch die Wachtbar : und Behuts samteit zu erlernen. Er foll auch feis nen Lebens . Lauff mit dem Schweiff/ ich will sagen / mit bem letten Theil Des Lebens dirigiren burch Betrache tung bes Tobts. Respice finem, nach Eceli, c, 72 bem Rath bes weisen Danns / in v.40. omnibus operibus tuis memento noviffima tua, & in æternum non peccabis: In allen beinen Werden bes dende deine lette Ding / fo wirft du nimmermebr fundigen. eben wie ein Steurmann immerbar auf bem binterften Theil bes Schiffs Achtung gibet / bamit er felbes recht gu dem Port/ wohin er giblet / richten thue.

> Der 2. Absatz. Bon dem Delvhin.

MBUs der Low unter den Thieren Natur und auf Erden/ und der Abler in Beschaffendem Lufti/ das ist der Delphin in dem phins. Waster / nemlich der fürnehmste und aleichfam ein Ronig ber Rifden: bann er ift ein groffer / febr fchneller / liftias und ftarder Meer-Bild. Er wird in febem Meer / boch meistens und boufs fia in Ponto Euxino, und mitternadtis gem Meer gesehen und gefangen: fein Bleisch ist gut zu effen / aufe wenigist/ mann es emgefalgen und wohl praparirt wird : Er ffreicht au Beiten auch benen fuffen Bafferen nach / als in Rluft Nilum und andere / weisen und nabren aber thut er fich mit Rifchen Die er durch fein unvergleichliche Bes schwindigkeit erhaschet; bann er ift geschwinder im Schwimmen als der Bogel im Lufft.

Der Delphin wird von den Teuts fchen auch das Meer-Schwein genere net / als Dem er/ feine innerliche Glice ber belangend / zimmlich gleich ift. Er hat ein glatte Dant obne Schus pen/ fleine icharpffe Babu/ ein ftumpfe fes Maul und fleischige Zungen wie ein Schwein / Die beweglich iff wiber Die Bewohnheit anderer Rischen Des ren feine die Bung regen fan) Er hat groffe Augen und ein scharpffes Bes ficht (alfo baß er bie Bifch auch in Relfen : Locheren fteden fibet) boch feund fie also bedect / daß man nichts als das schwarze barvon fibet : Er hat auch einen breiten gespaltenen Schweiff / einen ichwarten Ruden/ weiffen Bauch/ und eine bide frarde Daut / boch weich wegen ber Rette ober bem Schmaly. Kerners bat ber Delphin ein weites Maul/an ftatt ber Ohren gar fleine Lochlein gleich binter Den Augen/ er hort und ruchet auch unter bem Waffer febr mobl/ in bem Ropffaber bat er ein Loch/mit bem er den Lufft vom Baffer ichopffen thut.

Der Delphin ift allzeit luftig und frolich / er fpiblt / hupfft und springt immerbar / absonderlich wann bas Meer gang ungeftumm ift / ju Zeiten schwingt er sich zimmlich hoch über bas Wasser auf: wann die Wind und Wellen muten und toben / ba hat er die grofte Ruryweil darben. Wann er ober bem Baffer fchwimmt/ ba fcheinet er grun'/ und gibt bem Baffer gleichfam einen grunen Glans. Burnemlid) ift an dem Delphin gu

R. P. Kobole große und Heine Welt,

merden / daß er ein fehr groffe Lieb Groffe Bich und Deigung gu ben Menfchen bat/ barfeit gegen absonderlich zu den Rinderen: er thut bem Denihnen wohl kein Leid / fondern fovirt fon. fie / er dient ihnen / und beschützet fie /

so gut er fan. Wann er ein Schiff auf bem Deer fieht baber fahrent fcwimmt er ihm eilende mit Freuden gu / er fcmeifft berum / und macht ben Leuthen aleichsam feine Chareffen. Absonderlich ift er ein groffer Liebhas ber ber Dufic / er bort überaus gern bas Gefang und muficalifche Inftrus menten / worvon munderbarliche 286

gebenheiten erzehlt werden.

218 ber berühmte Harpffenschlas Gestichten. ger Arion zu Corintho ein geraume Beit gewelen / und mit feiner Runft ein groffes Stud Geld und vil Rleis nodien erworben bat / tame ibm ber Luft any wiederum in Italien und Sie cilien zu schiffen / ba bat er sich seinen Landsleithen Den Corintheren anvere traut / und ift zu Schiff gangen: Dife aber waren an ihm untreu / und aus Begierd feines Schapes habitafft an werden/ haben fie fich veftiglich entfchloffen/ ihn umzubringen/ welches/ als er es gefeben / bate er / baß fie ihm nur follen fo vil Zeit und Beil que laffen / bag er gur Lege noch eines auf femer Darpffen auffpihlen moge: Und als ibm diefes vergunuet worden / Da ftellte er fich auf den hinteren Theil des Schiffs, fienge an auf ber Cither ober Darpffen zu ichlagen/ und den Meers Gotteren ein Lobgefang zu fingen. So bald aber die Delphinen diese Min fic gehort / da fennd fie eilende herben geschwummen / und fich bem Schiff zugefellet: Arion hat feinen Wortheil erfeben / ift ins Meer hinauf geforungen/ und ein Delphin bat ihn alsobald williglich auf feinen Rucken genoms men / und unversehrt gu Tanarum Ja als einstens binauß geführt 2c. ein Lerchlein/ Die Ralte zu flieben/ über Meer geflogen / Da foll fich ein Dels phin in fein Befang alfo verliebt has ben/ bag er es ihme auf ben Rucken hat figen laffen/ und hinüber getragen.

Plutarchus erzehlet / Der berühmte Ulysses have in seinem Wappens Schild einen Delphin aus Diefer Urs Ccc. fact

fach geführt/ weilen/ als sein Sohnlein an dem Ufer des Meere fpiblte/ und ins Baffer fiel auch unfehlbar batte ertrinden muffen / ba fene alfos bald ein Delphin daber gefchoffen, das Rind aufgefangen/ und wiederum ans Beftatt binauß gebracht. Ermelbter Author fchreibet ferners/ bag einftens etliche Delphinen ben Fischeren ins Garn gerathen fepen/ und biefe mols ten fie umbringen: Da fame einer/ mit Mamen Ceran, von Rarin geburtig/ bargu ber truge Mitleiben nut ibnen/ ertauffte fie von ben Bifcheren / und lieffe fie fren wieberum ins Meer bins auß fchwimmen. Uber eine Beit lang begab es fich / baf biefer Ceran neben bil anderen auf dem Meer fubre/ und wegen hefftigem Sturmwind Schiffe bruch litte: Die Delphinen aber ibn ettannten als ihren Gutthater / ba er mit bem Todt und Wellen ringete/ fie nahmen ihn auf / und trugen ihne fie ther an das Land binaug. Ben ber Stadt Jaffo in Babylonien bat em Delphin einen wohlgestalteten Rnaben an dem Ufer des Meers foiblen feben / und sich also in ihn verliebt/ baf er mit groffem Gewalt und Schnelle biß auf das Land ju ihm berauß geschoffen ift. Ja ein andes rer folder Sift bat eben in bem Deer felbiger Begend offtere einen Knaben auf ihme laffen gleichfam berum reiten : als aber endlich diefer Rnab von den ftarden Wellen ift erfchlagen worden/ ba bat der Delphin seinen Corper et lends an das Land getragen/ und fo groffes Leid barüber gezeigt / baß er nicht mehr hat wollen ins Baffer ge ben / fondern ebender geftorben ift.

Es foll auch einftens ben ber Stadt Blerofel ein junger Delphin von einer alten Frauen nebenihrem jungen Gohn taglid) am Ufer gefpeifet worden fenn/ welcher ein fo verwunderliche groffe Lieb und Neigung gegen bem jungen Menfchen gezeiget hat / baß/ wann. er ihm von oben berab zugeruffen bat/ Da ift er eilende daher geschoffen/ vor ihm herum geschwummen / gescherpt und aufgesprungen. Ja/ als der Bifch groß und farc worden / und felbst auf den Tifch-Raub gegangen/ da bat

er fich gar banctbar gegen feiner Dabre Brauen eingestellt / und offt vil Ruch in feinem Maul ibr an bas Geltatt augetragen: als aber ber Gobn ges ftorben / ba ift ber Bisch auch nicht mebr ericbienen.

Aber nicht weniger baben die Dele Bieb und phinen auch unter ihnen felbst eine Belphinen groffe Lieb und Freundichafft / fein gegen einan-Streit ober Uneinigfeit ift unter ih. ber. nen/ fondern vilmehr Einig- und Wertraulichteit : fie helffen und beschunen einander / fie tragen Mitleiden / und verlaffen einander nicht in Gefahr und

Mothen.

Als der König von Caria einstens einen Delphin gefangen / felben an bas Land gezogen hat / und anbinden laffen / Da fepud die andere feines gleis den bauffig zugeschwummen / haven gebeulet und gefeuffzet (dann fie fennd micht flumm wie andere Fifch) fondern fie haben eine Stimmy wie Dock. Gage ner/ ein berühmter Naturalift, in fets nem Bifch : Buch fchreibet / Teutscher Verfion f. 94. Sie haben nicht nachs gelaffen gleichsam bittlich anzuhalten/ bif baf er ibren Belpanen wieder bat loß gelaffen / alsbann fennd fie freubig mit emander fortgeschwummen.

Als ben der Stadt Ainos in Thracia ein Delphin von ben Bifcheren mund gefchlagen und gefangen murbe/ ba fennd die andere / ale fie bicfes permerctet baben/ mit groffem Gewalt auf fie bargefchoffen / und haben fie gezwungen / ben Gefangnen wieder log zu geben. Ja man bat auch ges feben / Daß 2. Delphin einen Todten bif an das Ufer getragen oder gefdos ben haben / Damit er allda ven dem Sand überschüttet / bearaben / und nicht von anderen greffen Bifchen gefreffen wurde/ andere aber fennd gleiche fam flagend und traurend nachges fdwummen/ und haben ben Todtens Corper begleitet.

2Bas aber Die Lieb/ ben Bleif und Gorg ber alten Delphinen gegen ihre Junge anbelangt / fo ift felbe 2Buns ber groß / Leib umb Leben feten fie für ihr Beftes auf/ und geben fich ihs ren Jungen zu lieb / wann urmlich die Junge gefangen merben/ auch felbit

gefane

gefangen. Dicht geringer ift die Treu und der Dancf der Jungen gegen den Alten / wann fie nicht mehr recht forts kommen kommen / ba belffen sie ibnen/ und ernabren fie.

Eigenfchaf ten bes Dele phine auf bie Gitten gejo.

V. 12.

V. 40.

Aber was follen jegund die gegen GDEE und gegen den Gutthateren fo unbandbare/ gegen anderen Mady ften aber fo neidig : und hafige Menfchen bargu fagen ober gedenden? Collen fie fich nicht von Bergen fca men / wann fie feben / bag die unvernunfftige Thier aus bloffem Untrieb ber Natur gegen ihren Gutthateren fo bandbar und treu / gegen anderen thres gleichen aber so gutwillig und mitleibig fennd? und Diefes zwar ohne Doffnung der Belobnung / und ohne Borcht der Straff? ba wir hingegen den ernftlichen und ausbrucklichen Be-Toan, t, 15. fehl von Gott haben: Hoc eft præceptum meum, ut diligatis invicem, Marth. c. 25. ficut dilexi vos : Das ift mein Ges bott / bak ibr euch unter einander liebet/ gleichwie ich euch geliebet bab. Und wiederum fagt Chriftus: Was ibr detban babt einem unter. ben geringften meiner Bruderen/ bas babt ibr mir gethan. follen die Menschen fagen oder gedens den/ wann fie feben/ wie die fonft grimmige Thier einander helffen/ lies ben und beschüten / fie aber einander baffen/verfchrepen und verfolgen? daß iene gegen einander groffes Mitleiden baben / fie aber zu frembdem Unglud belffen und laden ? daß jene ihre Tobte mit Leid und Trauren begras ben/ fie aber ben Chriftlichen Leiche Begangnuffen lachen und fchmaten zc. Ja es ift glaublich / baß Gott ben unvernunfftigen Thieren eben barum folde munderlich und lobliche Gis genschafften ertheilt habe / Daß fich Die Menschen in Ansehung Derselben ichamen follen/ wann fie weniger ober gar das Biderfpihl thun.

> Der Delphin Schlafft gwar auch gu Reiten: aber er bat einen mubefeeligen und unruhigen Schlaff; dann er fredt den Ruden und Ropff über Das Waffer heraug / er fallet aber megen femer Schwere bald auf den Bo-Den binab/ wann er fclafft/ und ftoft

R. P. Kobolt groß , und Eleine Welt,

fich / morpon er ermacht / und fchnell wiederum herauf in Die Dobe fchieft/ Lufft zu schöpffen, und biefes geschicht zum öffteren nach einander/ mithin it er nie rubia/ auch wann er schlafft. Diefes ift ein Chenbild des Gunders/ bann wann ber Menich in ben Guis den einschlafft / da bat er auch keine Rube / er finct wegen bem fdmeren Sunden Laft in die Tieffe/ er verftogt und verlegt sich übel in diesem Fall: aber er foll fich fchnell wiederum aus Der Tieffe berauf machen / durch die Reu und Bug in die Sobe schwingen / frifden Lufft ber Gnaben gu

fcopffen.

Berners / mann ber Delphin ges fangen wird / ba ift er febr betrübt / et führet groffes Leidwesen / und laffet nicht nach mit Geuffgen und Rlagen um die Frenheit gleichsam bittlich ans. aubalten / big bag er entwedere ledig gelaffen oder getodtet wird : und wann er in einem Barn gefangen ift/ fo bemühet er fich mit feinen scharpffen Bahnen bas Garn zu gerbeiffen / und ibme alfo felbft den 2Beeg zur Frenheit Nun aber ift gewiß/ daß au eroffiten. ber Menfc burch die Gunden in die so scheulich als schwere Gefangens fchafft bes bofen Bembe verfallet/ und mit ben Strict, und Banden femer Sund und Lafter gar übel verwicklet ift / Darumen foll er trauren und weis nen/ und ben @Dtt um die Frenheit frinet Geel bittlich und instandig ans balten: er foll das Garn der Gunden mit ben icharpffen Bahnen ber Reu und Buß gerbeiffen und gerreiffen/ und fich also wiederum in die Frepheit Der Rinder Gottes fetten.

Aber fo traurig der Delphin ift/ wann er gefangen / fo frisch und froblich bingegen ift er/ wann er die Freps beit geniett auch zur Zeit, wie ichon gemelbt / ja absonderlich alsbann mann bas Meer/ Die 2Bind und 2Bel. len gum ärgften wuten und toben/ ba iff ben ihm nichts als Spihlen Hupfe fen und Springen. Dues ift em eis gentlicher Entwurff Des Gerechten/ der ein gutes Gewiffen hat / und alle zeit frolich ist / wie ibne ber Ronig David felbit Darzu ermabnet / fores

CCC A

deno:

thend: Latamini in Domino & exul-Pal. 31.v.11. tate Jufti : Frenet euch im Serren ibr Gerechte / und fend frolich. Mann ichon Die Wind und Wellen ber Trubfal und Werfolgung fauffen und brauffen / fo last fich boch ber fittliche Delphin / baf ift ber Berechs Prov. c. 28. rit : Den Berechten V. 1.

te nichte irren und hindern: Non contristabit Justum, quidquid ei accidebelevdiget nichts / was ibm Unglude aufailt: Dann Justus quasi leo confidens absque terrore erit: Er ift getroft obne alle furcht wie ein Low. Bie es fich offtermahl ben ben Deil. Mars tyrer trarlich erwieffen bat / welche in den ichweriften Berfolgungen alls zeit frolich und wohl getroft gewesen fennd.

Endlichen der Delphin liebet Die Music: auch ber Mensch / sonderlich Die Beiftliche follen Die Mufic , baf ift / daß Lob Sottes lieben und fels bes fleikig und mit freuden anftime

Ubrigens kan auch füglich Chriftus

bem Delphin verglichen werden/ weis

Chriftus der men. Derr mit Ubrigens tan auch juguch Corifius dem Delphin der Derr felbsten einigermassen mit verglichen.

> len er nemlich die Menschen als wie Der Delphin / über Die maffen liebt/ und sich ab ihrer Bewohnung ober Bemeinschafft erfreuet / wie er von fich selbsten bezeuget / Deliciæ mez effe cum Filiis hominum: Mein Luft mare ber ben Menfchen Zindern; Ihnen au Lieb hat er fich bon dem bos ben Dimmel in biefes ungeftumme Belt : Deer berab begeben / Die Schiffbruchige Menschen von bem ewigen Untergang zu erretten : Dies fen zum guten hat er fich ( gleichwie der Delphin für feine Junge) felbft willig in die Gefangenschafft und in den Todt gegeben.

Der Delphin / wie gesagt worden/ bat groffel Lieb und Reigung gu ben Rindern / auch Christus zu den fleinen/ bas ift / ju den Unschuldigen : Sinice parvulos venire ad me, fagte er in bem Evangelio: Laffet die Zinder gu mir tommen : Und er legt die Dand

auf fie 2c.

Aber zu mercken/ wann viel Delphinen bepfammen fennd / fo thun fie ben groften / und ftardiffen Berte bafftiften fur ibren Derren und Obriften ertennen/ fie folgen ibm nach / und gehorfamen ihm : Er aber ftreittet für fie / und befchuget fie wieder andere ungeheure Meer Rifch. Eben also sollen ibm auch wir Chris ften thun : Ebriftum ale ben ftarctis ften / beiligften und weißiften für uns feren Ronig und DErren mit Mund und Dergen betennen / ihme nachfole gen und gehorfamen/ fo wird er auch allzeit für uns ftreiten und in aller Se fabr uns beschüten.

### Der 2. Absab.

Bon dem Ballfisch.

In dem Ballfifch / Cetus oder Ba-Banfich ble unger frond wunder beure Groffe zu bewunderen/ megen pielerten. welcher er auch das groffe Meer Thier

genennt wird / inmaffen auf bem Meer offters Ballfifch wie gange Dauffer / oder tleine Berg baber fabe ren geseben merben: Und ob es amar nicht wohl moglich ift / von ben allers gröften einen zufangen / fo ift boch Anno 1672. ben Briftol in Engeland einer gefunden worden/ ber 24. Engs lifche Elen lang ware / fein Maul aber beplaufftig 12. Elen weit ober breit.

In bem Meer ben Portugal ift einer gefangen worben/ beffen gung allein fo groß ware/ baf als man fie in Stude gerhadte / etlich fleine Schiffs lein barmit angefüllt und beladen was ren : Ein anderer aber / in deffen auss gegrabner Dole des Augs wohl 20. Mann haben fteben tonnen. Gewiß ift es/ daß von einem jeden Ballfisch gar viel Bagen mit feinem Bleifch (welches gwar ein zimmlich hart und ftarces Effen ift ) belaben / mit bem Schmalt / oder Sette aber / gante Faffer angefüllt / und unterschiedliche Landschafften barmit provianurt mere

Sinige Wallfisch / wie ich life / sols len 30 auch 50. Schritt lang fenn/ Die groffe Schiff nicht nur umfturs Ben / fondern auch fambt den Leuthen verschluden mogen. D. Forer schreibt/

cs

Dia Leaby Google

Prov. e. R.

V. 31.

Matth. c. 10. V. 14.

es werbe au Montpelir in St. Peters Rirchen ein Ripp von einem Ball-Rich gezeigt / welche 28. Schube lang fene.

Albertus M. lib. de anim: fcreibt/ ber Grofte / ben er gefeben / babe 300. Rarren mit Rleifch und Bein/ als er gerstucket mare / belaben. In Dem Indianischen Meer follen Die Ball Bifch 4. oder c. mabl fo groß fenn/ als die grofte Elephanten. Bas Plinius und andere von noch grofferen fcreiben/ thue ich mit ftillschweigen umgeben.

Es gibt aber ber Ballfischen gar viel unterschidliche Battungen / bie an Der Beftalt / Farb und Groffe febr von einander unterfcbiben fennd. In dem Rifd-Buch Des Doctor Baffners à fol. so. Teuticher Version fennd ben aman: Bigerlen Gattungen ber Ballfifden beichrieben / theils in Riguren abgebildet / neben anderen Meer : 2Buns Der und ichwimmenden Abentheuer / welche auch zu benen Ballfischen

tonnen gezogen werben.

Bas aber bie Menge und ben Unterschid ber Meer , Rifchen anbes trifft / fo fennd beren ungahlbar viel / wie einiger maßen in D. Schrifft felber angedeutet wird. Em guter Theil derfelben werben in ermeltem Bifcbuch bengefügt: Alls allerlen Stein Sifch/ Breit . Fifch / Lang . Fifch ( Die ber Geffalt nach ben Schlangen gleis chen) unterschibliche Blach oder Blats Bifch / breite und lange Krofpel Bifch / Rugel und Rund . Fifch ec.

Ihre Speiß oder Nahrung belans gend / fo ift felbe unterfcbieblich / theils der Raub von den Fifchen und anderem/ was fie im Deer betommen / theils auch ber Meerschaum / bas Regut und Graff fo in bem Grund

Des Meers machfet 2c.

baffenbeit

Pfal. 25.

V. 26.

Bernere Bes Die Ballfifch haben einige Gleichheit mit ben irrbifchen Thieren / wie bann auch eine Meer : Dunb / Meer : Rog/ Meer . Dons / Meer : Ralb / Meers Schwein genemt werden zc. werden gleicher weiß empfangen und gebohren / sie haben ein Lungen / Mieren und Blattern 20. Auf dem Ropf baben fie (amar nicht alle Urten ) amen Locher und Mobren burch welche fie theils ben Lufft ichopfen (bann weil fie Lungen haben / fchnaufs fen fie) theile daß fie das eingeschluckte Baffer mit Bewalt / wie gange Strom wieder ausspepen / und in die Dobe fprizen / ia wohl ein Schiff Darmit anfüllen und verfenden tonnen. Die Ballfifch haben teine Schupen! fondern eine glatte bicke Daut/ etlis the baben gar lange ffarcte/ andere baben fleine Rabn/ aber viel : Einige haben ober ben Augen lange Stries men wie Borner / ben 8. Schube lang / mit welchen fie gur Beit bes Ungewittere Die Mugen bebeden / 250. an ber Bahl : Gie laffen fich auf teine flache und enge Ort ein / wohl ertennend/ daß fie wegen ihrer unges beuren Groß : und Schwere wurben fteden bleiben/ fonbern in bem tieffen und weiten Meer balten fie fich auf. Sie geben auch ju zeiten ein fo ftars de Stimm oder groffes Gefchren von fich / das mans ben ftillem Better ein Meil weit boren fan / obwohlen fonft bie Fifch insgemein frumm fenno.

Alianus fchreibt / es haben bie Wallfisch in allweg einen Subrer uns ter ihnen / ber ihnen ben Raub/ fo pors handen ift / und die Gefahr ober Rachftellungen ber Fifther andeute: Sie follen auch in der Gefahr ihre Junge / wann sie noch nicht sonbers lich groß/ in ibr Maul nehmen/ und bernach wiederum ausspenen.

Ubrigens werden die Ballfisch ers farodet von groffem Befdren und Bes tummel bes Schieffens und bergleis den: Es ift von ben Ballfischen schier alles gut zu brauchen / Das Reisch / Die Daut / Bein und Schmalt 2c. Mus ben Babnen mers ben icone Meffer und Degenbefft 2c. bereitet / bann fie fennd weiß und glangend.

Albertus M. fchreibt / gu feiner Beit fene in Friegland ben bem Ort/ fo . Staiuria genennt wird/ein 2Ballfifch ges fangen worden/ deffen Ropff/ als er ben bem Mug mit einem Spieß burche ftochen worden / eilff Rrug (an bes

Ecc 3

ren

ren jedem ein Mann genug zu tragen gehabt ) voller Schmalt ober Feißte gegeben babe.

Der bofe Feind mit dem Ballfich verglis den.

Es mag zum Theil nicht ungereimt ber bole Reind mit einem Ballfilch perglichen werben; inmaffen/ gleich. mie ber Ballfisch auf bem Deer mutet und tobet / jum Schaden und Schröden ber Rifc und Menfchen alles verschlucket ober ju Grund richtet / was ibm portommt / also thrannifiret der Teuffel fo vil ibm GDTT Den Gewalt laft / unter ben Denichen auf der Welt / er verschlucket unsahlbar vil Geelen als ein unerfatte licher Schlauch : er verfendet vil Schiff / Das ift / vil Geelen in den 216= grund / inbem er fie/ als wie ber 2Balls fisch/ überschwemmet und anfället mit ben ichablichen Bafferen ber bofen Beluft : und Begierben.

addidt.

Es begab fich einftens / baß ein Kriegs Schiff fo von Portugall nach Indien feglete / ben nachtlicher Weil in feinem volligen Lauff gabling alfo gebemmet und geftellt wurde / baß es im germaften nicht mehr fur fich ober hinter fich funte : jedermann ers schrack und verwunderte fich / wober Diefes tomme / ob fie etwan auf einem Relfen aufgefahren/ ober auf einem fo genannten Cand , Band geftranbet fenen? Aber nein / ber Gendel ober Blen : Schnur zeigte an / bag das Baffer übrig genug tieff fene. machte Feur auf / gundete Binds Liechter an/ zu feben / mo es boch feble : und ba murbe man gewahr/ bag ein Ballfifch unter bas groffe Schiff welches 105. Schuhe lang ware / fich geftellt habe/ und vornenber ben Ropff mit aufgesperrtem Ras chen / bintenber aber ben Schweiff herfür recte / mit den überaus groffen Bloffen oder Bluglen aber fchlug er an benden Seiten Des Schiffs berum. Die Schiffende maren in aufferfter Doth / Forcht und Befahr / fie pros bierten alles / von diefer graufamen Befti lof zu werden : es wolte aber tein Bleif und Dube ertlecten. nahmen also durch das Gebett die Zuflucht zu Gott/ ber Schiff: Caplon mit bem Chor, Rod / Stoll und Eru

cifir verlehen/ exorcitte oder beschwichtete das ungeheure Thier aus allen Kräfften: es hat auch GOLE das Gebett erhört / und verschaft / daß der Wallfisch ohne serneren Schaden abgewichen ist / und die Schiffende befrehet worden.

Much ichon zu Zeiten Des Broffen Alexandri , ale feme Coldaten auf bem Meer Schiffeten / fepub fie unter die Wallfisch gerathen / und als fie forgten / es mare um ihr Leben geichce ben / ba haben fie noch biefes Mittel erbacht / sie schryen alle zusammen/ fie fclugen Die Trummel und Daus den f und blafeten Die Trompeten aus allen Rrafften / worvon Diese Unthiet erichrocht worden, und die Rlucht genommen baben. Dergleichen etwas begibt fich auch in der Schiffahrt bes menschlichen Lebens : wann bas Schifflein der Geel, von dem Bind der Gnad Gottes getrieben/ in vol lem Lauff ift und bem Port der emis gen Bludfeeligfeit queilet / ba bemus ben fich bie bollifche Wallfifch felbes au ftellen/ und von feinem Lauff au vers binderen: Diefe aber tonnen und follen pertrieben werden durch enferiges Bebett / burch Scuffgen und Ruffen gu GDTI/ Dafi er Das Schifflein Der menschlichen Geel von bem Gewalt Des bollischen Reinde wieder lof mas che/ und in feinem Lauff fecundire. 4

Den Wallfisch . Jang belangend / Der Boll. finde ich felben unterschiedlich beschrie fich gang Die mebrifte Ballfifch follen ben. fich zwar in bem mitternachtigen Deer befinden: boch geschicht der Daupte Rang Diefer ungeheuren Thier unter Gronland ben Nova Zembla, wohin fich die Engellandifch = Dollandifchs auch Frangofische Schiff zc. Coms mers Beit binbegeben, und bem 2Balls fifch Sang obligen : zu Zeiten betoms men fie etliche in einem Commer/ wels ches bann ihnen ein groffes eintraget/ obwohlen auch ein einziger alle Drube und Roften erfeten tan. Die Gach wird also angestellt: wann die Rischer vermerchen / Daß ein Wallfifch unweit von ihren Schiffen fich foubren laffe ( welches fie abnemmen aus bem Schaumen und Braufen des Bafs

fers/

fers / ober aus bem / baf ber Rifc den Rucken und Schweiff über das Baffer herauß rectet / und aus ben Dag . Loderen vil Baffer berauß (print) alsbann stellen fie sich in Be reitschafft / in jeber Chalouppe ober fleinen Schiff fennd 6. Mann/ Dife fahren auf den Fisch mit unterschiede lichen Waffen zu / und wann sie ihm zimmlich nah kommen' da wirfft eis ner/ den man Darponierer nennt/ ben so genannten Harponen/ das ist / eis nen 3. Schuh langen/ mit 2. Widers haggen versehenen Wurff-Pfeil dem Wallfisch mit Gewalt in den Leib (ober foft ibm einen icharpffen eife. nen Haggen an einer langen Stans gen binein) so bald er nun bie Wuns ben empfindt / ba schießt er in die tieffe big auf den Grund bes Deer binab ( bas Gifen aber ift an einem Sail fest gemacht / und dieses wird aus dem Schiff ichniell nachgelaffen) Da übet und reibt er fich / und vers meint bas Gifen wieder heraus gus bringen / er treibt es aber nur immer tieffer in Leib binein/ und weilen bas roffe Meer Baffer ibm in Die Buns den hinein laufft / da kan er ben Schmerken nicht ertragen/ schüsset Derowegen wiederum mit großem Ges walt und Getummel / daß es hefftig Wind : Wellen gibt / in die Dobe über Das Waffer berauf : Da wird ibm nochmablen ein folder eisener Bibers baggen in Leib geworffen ober ges ftoffen : Die Beffi findet abermahluns ter / und tommt wieder berfur. 218: bann hauet / ftoft und flicht man auf ibn/big ein Daupt Viscus getroffen wird (welches sich zeiget / wann so viel Blut / wie gange Stomm / von bem Thier ausfleift bag bas Deers Baffer um ihn herum entfarbt wird) mithin thut fich bie Beffi mit Buten und Toben abmatten/ ja zu Todt zap: len/wird alsbann mit viel groffen Sais ler und Retten ans Ufer gezogen/ gers ftudet / und der Raub getheilt. Gol te aber der 2Ballfisch mit den eisenen Baffen/fo ihm in Leib getriben wor: ben / barvon und ber Weite gufchwims men / da ware alle Dube und Ros ften umsonft.

Ein andere Art bie Ballfift aus fangen ist/ daß man einen großmache tigen farden Angel ober Widerhags gen (an welchem ein groffes ftuck Bleifc ober ein gantes Thier anges ftedt ift) an einer eifernen Retten uis Meer last / Diefe aber an groffen lans gen Seilern/ woran viel aufgeblaffene Beiß Daut / Die ober dem Waffer schwimmen / angemacht seynd: wann nun der Rifch den Ungel begierig bins ein geschluckt hat und selber starck in feinem Rachen hafftet / ba thut et fich baran vertoben und also abmats ten/ daß er vollends von den Fisches ren burchhauen / ftechen / und fchlas gen mit allerlen Baffen tan getobtet merben 2c.

Es begibt sich auch zu Zeiten / daß / wann sich die Wallfisch zuweit an das User beraus lassen, und von dem gewohnlichen Widauss des Keres überseilt werden / nicht mehr zuruck schwimmen können / sondern auf dem Sand sien nicht milsen geben. Endlich pflegt man auch mit Stuck-Kugeln darauf zuschiesten / und sich schlieb pflegt man auch mit Stuck-Kugeln darauf zuschiesten / und sich also übere zubemete steren.

Es ift fich gewißlich nicht wenig Chriffus if au bewundern über den Bleiß und Lift ein firtrefft ber Menfchen / mit welchem fte fo gifder. ungeheure Thier in bem Deer gubes zwingen und übermeifteren wiffen. Aber noch viel mehr ift zubewundern/ und zu preiffen die liebreiche Weif und Art / auf welche der Obrifte Geelen Ris fcher Chriftus JEfus/ Die grofte Balls fifch ich will fagen bie grofte Gunber in fein Garnober feinen Gewalt brine get / und aus bem verberblichen Meer der boghafften Welt / an das erwunschte und fichere Beftadt ber ewigen Bludfeeligkeit giebet. Der hauptfachliche Unterfchib aber amis ichen ben naturlichen Fischeren und geiftlichen Geelen Sifderen beftebt in bem / bag wann jene einem Sifch nachstellen / und felben in ihren Ges walt bringen / ba ift es gemeiniglich auf ihren Gewinn und Dugen / auf des Rifche aber Todt und Berberben angesehen: Venimus perdere & interire facere quod falvum erat, muffen

alle Rifcher und Jager fagen / wann fie wolten die Wahrheit bekennen/ wir fennd tommen zu fangen und zu tobten die Thier / welche fren und wohl auf waren; bam ihre Substanz muß uns bereichen / ibr Berberben ift unfer Auftommen / und ihr Todt muß uns benm Leben erhalten. Dins gegen Chriftus und andere geiftliche Ceelen . Bifcher oder Apostolische Manner fennd gant anberft beicaf. fen / sie suchen gant nicht ihren eiges nen Nugen/ gant nicht das Berders ben oder Untergang ber Fischen/ bas ist/ der Menschen / Die sie fangen/ fondern vilmehr ihre wahre Frenheit des Beifts / ibren gelftlichen Nugen / ibr zeitlich eund ewige Wohlfahrt alfo/ Christo fanen: Venimus quærere & falvum facere quod perierat : Wir fepnd fommen zu fuchen und feelia au machen was verlobren war.

Der 4. Absat. Bon dem Stockfisch und Baring.

Beldaffen. beit bes Stadfijdes.

THE C. TO.

¥, 10.

DEr Stockfisch ist ein beplauffig Birm . langer Deer : Rifc obne Schupen (boch gibt es quch eine Art/ Die Schupen hat) sein Rucken ift Efel grau ober Afchen farb (er wird auch Afellus marinus, Meer Efel ges nennt) Der Bauch aber weiflecht. Er hat einen langen groffen Ropff groffe Mugen/ und ein weites Maul / beffen unterer Theil langer und breiter ift als der obere : feine Rinbacken fennd vol ler Bahn / gegen ben Rachen ges frummt. Die Stockfisch werden haufe fig unter Mormegen gefangen / aufs gedortt und also meiftens aus Dob land von den Rauffleuthen in unfere Länder gebracht / ohne Rooff / Die man ihnen zuvor abhauet / weilen felbe nicht fo füglich konnten geborrt/eingepadt und fortgebracht werden. Stodfild ift ein gefräßiger raubifcher Bifch / als wie unfere Decht: doch ift er langfam und trag (fchier auf Efel-21rt) und wie Aristoteles fcbreibt / fo ligt er ein lange Zeit Das Jahr bins

burch / fonberlich im Sommer in ber Tieffe des Meers in dem Sand verborgen/ wann er aber ben Ropff über Das Waffer berauft ftredt / pber an Lufft tommt / Da ftubt er bald.

Der Stockfild bat ein autes/ meife und gefundes Bleifch (Die Leber/maint fie frisch ift / foll delicat fenn) abges Dorrter / wie er uns gufommt/ fan er por Babe und Darte nicht woll ge: tocht und genoffen werden / wann er nicht zuvor mit groffen Dammeren und Schläglen wohl ift gebleut ober ges . fchlagen/ und noch über Diefes in einer Laugen von Baffer und Afchen eine geraume Beit eingeweichet worden ift.

Defimegen fennd benen Stodfi Lieberliche

fchen gleich alle liederliche Purfd, faul gleich bem und trage/ widerspennia : und half Grodfic. ffarrige Buben / Knecht und Daad/ die nichts thun oder arbeiten wollen/ was ihre Schuldigfeit und Pflicht ausweiset/ wann man fie nicht immer mit Schlag und Streichen Darzu ans treibet / und als wie einen Stockfisch bleuet : Gie ligen mußig / ober fteden Die mehrifte Zeit / als wie die Stocks fifch in bem Sand ober Letten ber Tragbeit / und fennd nicht zu gebrauthen / wann fie nicht offters und wohl begoffen werden mit einer auten rafen Laug / Die Don einer ungebrannten Aschen / bas ift / mit einem guten Steden angemacht ift. Eben Daber fommt auch Die Gewohnheit ben uns Teutschen / baß / wann man einen liederlichen und ungeschickten Mens fchen fchelten will/ Da beift es gemeis niglich : Du bift ein rechter Stockfifch.

Ja alle in der Bofibeit verstockte und verhartete Gunder fennd folche Stedfifch / Die fich gur Liebe / gur Buß und Befferung nicht erweichen laffen / fie werden bann von ber fdimes ren Dand @Dittes berabrt / und mit Trubfal/ Armuth und Rrandfheiten gefchlagen/ ober mit felben/ wie mit einer fcharpffen Lang begoffen.

2Bas aber ben Baring/ Haren- Miter und gum anbelangt / fo ift felber ein fleiner Gigenschafft garter Meer-Fifch / Der fo wohl frifch ber Saring. als emgefalten appetitlich zu effen ift. Die Baring werden absonderlich in der Rord : Ger ben der Englischen

Lands

Landschafft Mordfold und Barmund gar bauffig gefangen / und zwar vom Muguft. Monat an/ meiftens nach ber berbftlichen Connen . 2Bend / Da fie so bauffig und ungablbar gusammen fdwimmen / Dak man fie por Bile mit Dem Garn nicht tan herauß ziehen. Won den Dollanderen aber / welche auf den Engell : und Schottlandischen Meer Ruften (gegen gewiffer Gelds Summa / fo fie an Engelland begwes gen zu bezahlen haben) bem Darings Rang obligen/ werden beren ungable bar vil eingefalgen/ und in ferne Lans ber verschickt. Auffer ihrer gewiffen Beit aber laffen fich Die Daring nicht feben/ fondern balten fich in der Tieffe Des Meers verborgen 2c.

Die Nahrung der Baring ift das gefalbene Meer . 2Baffer / auffer mels dem fie tein Minuten lang leben tons Sie haben auch in ihrem Leib tein Gedarm oder Ingewaid/ wie ans dere Fisch / und sennd von allem Uns flat rein und leer. Sie tommen nies mahl in bas fuffe Baffer bingug/ als welches fie gar nicht leiden tonnen. 2Bann fie zu Nacht Schaaren weiß in bem Meer daber ichwimmen / ba glangen fie / und geben einen ftarden Schein von fich / welches ihrem Gilber s weiffen Bauch (Den fie gu Dacht über fich gegen der oberen Meer-Blache menden) jugufdreiben ift: an dem Ruden aber fennt fie Waffer . blau gefcupet : burch eben Diefen Schein und Glant aber verrathen fie fich felbst ben Rifcheren / und geben ibnen bas gewiffe Angeigen / wo fle gegens wartig fenen: Diefer weife Glang vers gehet ihnen / wann fie auffer bem Baffer fommen.

Garn loden.

Saing Fang toic bauffig und einträgs Lich er jepe.

Den Haring . Fang betreffend/ fo fennd fürnemlich 2. Stud hochftens darben zu bewunderen: nemlich die unbeschreibliche Menge derfelben/ und

R. P. Kobolt atof , und fleine Welt.

ber erstaunliche Bewinn / fo bierauf geschöpfft wird; inmassen ich für ges wiß life/ daß felbe in turger Zeit nur auf bem Brittanifchen Meer Dillios nens weiß gefangen worben: nur von ben Dollanderen allein werben etlich taufend tlein : und groffe Schiff oder Fahrzeug/ und zimmlich vil taufend Menichen bargu applicirt ober angewendet. Ja es fangen die Dollans der innerhalb 26. Wochen mit 200. Schiffen ben 300000. Laft / jeden Laft ju 12. Tonnen Daring gerechs net / ein Tonnen aber haltet 1000. Rifd: Die Lofung oder den Dreift! Den fie berauß gieben, belaufft fich auf etlich Millionen/ ein Million aber ift 1000000. Viler Städt und ganger Landschafften Glud ober Unglud ift an einem jabrlichen reichen ober armen Daring Rang gelegen, und vil Ronig. reich und Burftenthumer werden mit Diefen Fifchen von den Dollanderen Welches alles und noch verfeben. mehr ausführlich specificirter zu finden und zu lefen ift in dem Indifch . und Sinefifchen Luft - und Staats - Barten Erasmi Franc. à fol. 27. & seq.

Merchwirdig iff/was D. Gesierus lib. de aquat. erzehlt/ daß iennlich auf einer gewissen Jusul des Zeutschen Meers Linn 1530, beh 2000. Personen sich allein von dem Haring-Fang völlig haben erhalten und ernähren könnt. Alls aber dieselige Timohner eine steutschaften geschlagen / da haben sie von Stund an keinen gläcklichen Fang medy gesthanf soheren die Haring haben sich viel fahren der Stund an keinen gläcklichen Fang medy gesthanf soheren die Haring haben sich viel fahren der Stund aus die verlobren/ daß an statt 2000. Kaun 200. Meru sohen sied auf von Stund sohen sied von Stund fahr den darvon leben können.

Inden Off-Eaideren vertaussen die Solländer jährlich über die 100000. Läst. Nah an dem User au Elawert der het sind schaften der inschen Wenge Haring eingefunden / und sexud gegogen worden / das sind 10000 dem Wold so viel an das Land gegogen worden / das sir / 1000. Hich sennte Zonnen / das sir / 1000. Hich sennte Zonnen / das sir / 1000. Hich sennte zonnen / das sir / 1000. Hich sennte worden in die übrige aber / weil man nicht genug Fässlein und Salt hat ausbringen tonnen theils den Schweinen zu fressen gego

DDD ben

**204**~ ben / theils in Die Erben vergraben morden.

Die Orbens: verglichen.

Min c. 59.

v.9.

Mit bem Baring tonnen füglich Geiftliche mit Die Ordens Geiftliche verstanden wers ben : bann biefe follen im sittlichen Berftand fleine/garte und reine Deers Bifch fenny ale wie die Daring; flein amar durch die Demuth und Riders trachtigfeit / gart und rein aber megen Barte Des Gewissens / und Reinigteit Des Lebens und Der Sitten. Sie fols len fich gern in bem bitteren Deers Baffer ber Abtobtung und ber Clos fterhichen Disciplin aufhalten / und nicht nach den fuffen Bafferen ber geitlichen Freuden/ Ehren und Reichs thumen trachten/ als welche ihnen gar schablich und unanstandig fennd; bann wann fie bem Glang Der geitlis chen Gludfeeligfeit nachgeben ober nachtrachten / Da gerathen fie leichts lich in das Garn/ und werben gefans. gen ale wie die Daring/ wann fie dem Schein des Liechts nachschwimmen/ Da beift es offtermahl: Exspectavimus lucem, & ecce tenebræ: Wir baben gewartet auf bas Liecht/ und fibe Sinfternuß. Die Daring/ wie gemelbet / geben in bem Waffer einen Gilber : weiffen Glang von fich/ aber wann fie aus bem 2Baffer tons men / da pergebt er nach und nach/ fie fennd nicht mehr fo schon/ als wie guvor. Much die Drdens: Beiftliche benderlen Geschlechte fennd nirgends Schoner als in dem Clofter : ba geben fie einen Glant ber Tugend und eines exemplarifchen Lebens von fich : aber mann fic ohne Doth und Urfach vil barauf unter den Welt : Leuthen ums vagiren / da verliebren sie gemeinige lich ben Gilber : weiffen Schein Der Unichuld und Reinigkeit / es vergehet ihnen der Glant der Auferbaulichkeit und des guten Nahmens/ fie werden rufig/ und befdmuten fich mit eitlen 2Belt : Dandel zc. barum fagt ihnen GDET durch den Propheten: Vade populus meus, intra in cubicula tua, abscondere : Bebe mein Volck bins ein in dein Rammerlein / und bleib barinn verborgen.

Endlich / wann ber Daring einges falben wird/ da bleibt er von der Wers faulung befrenet: Eben alfo bie Beifts liche / ja alle Chriften / wann fie mit dem Salt ber Chriftlichen Weißheit und ber benfamen Mortification bes wrengt werden / ba bleiben fie befrent von der Berderbung ber Gunden/und von der Werfaulung ber bofen finnlis chen Beluften 2c.

#### Der 5. Absay. Bon etlich anderen Meers Kilchen.

CErra, ein Meer : Rifch / bat feinen Sorra, ein Nahmen von der That / Dann Bedeutet Den Serra beißt ein Gagen: Der Bifch aber Soot. folle auf dem Ruden fo fcharpffe Stachlen haben / baß / wann er unter einem Schiff herschwimmt / und fich. an felbem febr ftard reibet / es burds fchneiden moge. Welches folgends mit Baffer angefüllt und verlendet wird / Die Schiffleuth aber ben Rie

fchen zutheil merben.

Doctor Geiner nennet ben Sagfifch Scolopax, ober Deer Schnepff mes gen feinem langen Schnabel / Den er bat / und fagt / bintenber ober bees Schiff gebe ibm ein langer Gpis bes rauß/wie ein Gagen : fonften fene es ein ichoner rother Rifch / babe ftarce Schupen / und fein Bleifch fene gut au effen/ aber rahr zu betommen. Dem fene nun wie ibm wolle / fo tan burch ben Cagfiich ber Tobt verftanben werden: Durch fein Cagen aber Die porbergebende Rrancheiten / und burch bas Schiff bas menschliche Les ben/ welches durch die Rrancheiten immer angefochten und angegriffen wird big daß der Menfch gar ins Grab verfindt / und zur Speiß ber Burmen wird. Es heißt da / wie der Dialmist sagt: Mors depascet cos : Pist. 48. Der Todt wird fie nagen.

Torpedo, der Bitter: oder Rrampff, Torpedo, ber fifch / ift dem aufferlichen Anfehen Bitter ober nach nicht vil fcon = ober besonders/ er ift roth oberhalb oder gelblecht/ uns tenber weiß/ und bat auf dem Rucken etliche Flect / als wie Mugen. er hat Diefe wunderliche Rrafft und Burdung / Daß / wann er angerührt/

poer

oder sonft gant nabe ift / ba macht er den Menscheu gitterend oder frame pfig ober gleichsam verstarret. , Quf folde weiß fagt man / thue er fich beschützen vor den Fischern/ daß sie ihn nicht ergreiffen oder fangen tonnen/ bingegen andere aber fleine Fifch thue er bestellen / daß sie vor ihm nicht fliehen können / und daß er fich mit felben erfättigen moge. 2Bie nun Diefes fenn tonne / ift fdwer guergruns ben / boch glaublich fommt es daher / Dag ein fo ichabliche Qualitat von dies sem Fisch ausgehet/ und burch die Lufft / oder durch bas Wasser bif an ben Menschen ober an einen ans bern Fisch gebracht werde/ und Dies fen Effect verurfache.

Remora ein

Aber noch verwunderlicher ift / was Meer. Bifd. von einem anderen fleinen Meer-Bifch / Remora genannt/ insgemein geschrieben wird / daß er nemlich die perwunderliche Rrafft habe / ein groß fee Schiff wann es auch mit ausgewanten Segel in vollem lauff ift/ wann er fich baran bendet / alfo zus stellen / und gleichsam anzuhefften / bag es fein Dandbreit mehr hinters 2Bober aber fich oder fürsich tonne. Diefes tommen folle / ift unbekannt.

> Torpedo heift und bedeutet Die Tragheit / und diese thut den Mens schen gleichsam frampfig und Lahm machen in Ubung ber guten Wers den / in Berrichtung feines Dienfts und Wollziehung feiner Schuldige feit.

> Gillius bezeuget von eigner Erfahrs nig/ daß er aus Furwig es probirt/ und einen folden Fifd angerührt has be: Es fen ihm gwar die Dand in etwas verstarret ober verlahmet / aber nicht gar lang (fast eben also wie wann einem der Fuß entschlaff) wann man aber ein wenig Bedult trage/ Da vergebe es wiederum / und als: bann konne man diesen Risch wohl fangen.

> Remora aber beift fo viel als ein Aufhaltung oder Berhindernuß/ und ein solche Torpedo und Remora ist ein sittlichem Verftand eine bofe Bes wohn soder Belegenheit/ein bofe 2lns muthung/ ein Menschlicher Respect

R. P. Kelelt große und fleine Wels.

ober geitliches Intereffe at. Belches alles genugfam ift / bas Schifflein bet Menschlichen Geel auf zu halten und mitten in bem Lauff ju ftellen / alfo daß es nicht mehr ungehindert forts fabren tan ju bem erwunschten Port. ber emigen Gludfeeligteit. Man fagt aud)/ Diefer Bifch Remora ertenne das bevorstebende Ungewitter/ Defimegen er alebann fich an einem Stein als an einem Under feft halte / Damit er von ben befftigen Wellen nicht gere fchlagen ober aus bem Meer geworfs fen werde. Wann nun die Schiffs Leuth Diefes merden / ba thun fie fich gleichfalls bengeiten verfeben / und ibre Schiff mit bem Under befestis gen.

Nach bem Exempel Diefes Rifchs foll auch der Mensch das bevorstehen. de Ungewitter / das ift / die Gefahe ren/ Werfuchung . und Trubfalen flugs lich / fo viel moglich ift/ vorsehen und erwegen / um beilfame Mittel wieder felbe zuergreiffen / und absonderlich durch den Glauben/ Hoffnung und Liebe an Dem Edftein/ welcher Chris ftus ift / fich fest anhalten / baff er in bem Ungewitter ber Berfuchung und Berfolgungen nicht zu Grund gericht

merde.

Scaurus ift ein Edler Meer : Rifch / Scaurus ein aus den Stein : Fifchen einer / Dann Meer Sift. er halt fich auf in den Locher und Dos Ien der Steinfelfen / und ift gut gu Er hat groffe binne Schus effen. pen/ an der Farb ift er fcmars blau/ an dem Bauch weiß / er bat unten und oben breite Bahn / als wie bie Menfchen Zahn / und groffe Augen: Sein Urt ift / Dag er wieder die Ses wohnheit anderer Fifchen ruminirt/ das ist / die Speiß verkeuen thut als wie die Rube und Ochsen: Gein Speiß aber ift das Mieg und Grass so auf dem Grund bes Meers mache fet.

Man (d) reibt von diesem Risch/ daß/ wann er an einem Ungel gefangen werde / da thun die andere seines aleis chen die Schnur abbeiffen ober abs nagen / und ibn also los machen ! wann er aber in einen Sifchforb ober Reuffen eingebe / ba bemube er fich nid):

DDD 2

nicht mit Gewalt ben graden Weg wiederum herauszutringen/ damit er den Kopf und die Augen nicht vers krosse und verlege / sondern er gehe ructwerts / und schlage so lang mit dem Schwaiss an dem Loch des Korbs herum/dise er ihm selbst den Ausgang erdstnet / kommet aber ein anderer Scaurus darzu / und sieht / daß sein Bespan gesangen ist / da ergreisst er ihn mit seinem Maul ben dem Schwaiss / und ziehet ihn ructwerts heraus.

Die Rlug . oder Fürfichtigkeit dies fes Rische Scauri ift wohl wurdig/ Daf fie von dem Menfchen auf feine gewiffe Art imitirt werbe : Dann mann der Menfd) in ein Gefahr ober Unglud gerathen ober verfallen ift / ba ift es nicht allzeit gut und rathe fam / bag er gleich mit Gewalt fich aushalfteren ober los machen wolle / Dann er mocht fich verstoffen / ober noch mehr verwicklen : fondern er fole le behutsamund gemachlich barein ges hen und ben ructweg fuchen. Wann aber ein Menich bem bollifchen Gees Ien Fischer burch die Wersuchung ins Des gangen ift / ober an feinem 2his gel angebiffen hat / und gefangen ist / ba foll ein anderer absonderlich ein Seelforger / Der feine Befahr fibet / ibme nach Art Diefer Fifchen getreus lich zu Hulff kommen / und ihn mit bem Mund/ bas ift/ mit bem Pres Digen ober Bufprechen wiederum hers aus giehen oder guruck und aus ber Gefahr / von ber Gund und Gefans genicafft ber Geel erledigen.

Die Thonnen fennd groffe Meers Sifch / ihr Bleifch ift fchier als wie Das Rindfleisch zu effen. fowimmen gern ber Barme nach an Die Sandachtige Ufer heraus und au oberft in dem Baffer | gur Binters Beit aber begeben fie fich in Die Tieffe / und werben nur im Commer gefangen. Ihr Speiß sennd kleine Sift / Meerschneden / und was in Dem Grund Des Meers wachset. Sie schlaffen ftard/ also bag fie offt im Schlaf ans Land gezogen werben : mit dem rechten Mug feben fie beffer als mit bem linden / fie ertennen aus Eingebung der Natur die Seiderung des Sestirns und der Jahrzeiten/ aber seind so gestäßig/ daß sie ihrem eignen Rogen nicht schoner: Bissweilen werden sie so feist / daß sie zers halten: Sie haben ein grosses Meul und Augen/ unterschidliche Blossen/ und einen beriten Eleuweit nach der Inwert nich der Swerch sich ausstreckenden Schweis.

Ubrigens sind sie so survisig, daß wann sie auf dem Meet in Schiff se hen daher seglen/ da verschauen sie sich daran/ wollen wissen/ was es seze/ und schwimmen ihm so lang nach/ bis daß man ihnen ein derzecciges Eisen in der Leid wirst! und

alfo werden fie gefangen.

In diefem Stud (anders turbe garnig if halber zugeschweigen) mogen wohl idabli Die fürwinige Jung : Gefellen und Jungfrauen mit ben Thonnen ober Thun Rifchen verglichen werden / wels the wann fie auf Diefem groffen 2Belts Meer etwas rares ober neues feben oder hören / da wollen fie miffen / mas es fene/ fie lauffen ibm nach/ fie mols len ben allen Schauspihl und Comos Dien / auf allen March : und Tangs Dlagen fenn: aber ben folder Beles genheit wird ihnen offt gehlingen ein brenediges Gifen in ben Leib! ober vielmehr in bas Dert geworffen / burch welches fie tobtlich verwundt und gefangen werden. Diefes brenediges Gifen aber ober Diefer Burff . Dfeil ift / von welchem der Deil. Johannes fagt: Alles alles / was in der Welt Joan. e. z. iff / das ift entweders Wolluft des ". 2. fleischs / oder Luft der Angen/ ober Soffart des Lebens. Es tan gewißlich von bem Surwis eben bas gefagt werben/ was ber weiffe Mann von bem Dufiggang gefagt hat / nemlichen ? Multam, malitiam do-Eccli. 4. 35: cuit : Er bringt vieles Ubel.

Der Chelon oder Merr-Alet ist chelon oder nicht gar groß / von dem Kopf an Merr - Ales gegen den Schwaiff dat er schwarze kinien / in gleicher weite von einander gesett: Seine Augen stehen ihm vor dem Kopf beraus / seine Lessen aber send die und weit ausgestreckt. Dieser Fisch wohnet in lettigen Orten den Meerpfüben / er lebt und

nabe

Chonnen oder Thun-Fisch. nahret fic allein von feinem Schleim und seiner Feuchtigkeit/ die von seinem Leib ausgehet; defivegen ist er gar nuchter/ aber dannoch frisch und

ber Daffigteit und bem Raften erges

ben fennd; bann diefe fpeifen und nah-

ftarct. Defiwegen beutet er uns an bie/ fo

ren sich geistlicher Weiß von ihrer im nerlichen Feuchtigfeit / das ist / von den Buß. Zäheren und von der Audacht: immassen der reumuthige Das kal 41. v.4. did gesprochen hat: Fuerunt mid lacryme panes die ac noede: Aleine Thedren sepnd mein Speis Tag und Vlacht. Diese / odwohlen sie weing leibliche Speis geniesen und gesparsam leden / so sond geniem und stacht mie den / so sond mit der stack und hurtig im Gest / wie der Apostel Paulus selbst von ihm bezeu get: cum instruor, tunc potens sum, wann ich sowach dim/ versteht den,

Sowerdt. Fijd. Leib nad/fobin ich fard in dem Beift. Der Schwerdt-Fisch hat den Nahe men von feiner Geftalt / immaffen ber obere Theil feines Mauls fo lang/ scharpff und spitzig ift als wie ein Schwerdt. Es ift ein anfehnlicher/ groß: und ftarder Bifch / zu Zeiten ben 20. Schuhe/ oder gegen 10. Els Ien lang/und in der Breite 3. Schuhe/ fein Schwerdt aber ober Schnabel bif 7. Schuhe lang/ und fo hart als wie ein Bein. Seine Daut ist glatt und ohne Schupen: auf dem Ruden ift er fcwart wie ein Sammet / an Dem Bauch aber Gilber-weiß: er hat pil Reifte / und einen breiten fich auf bende Seiten zwerches weit ausftres Mit ermelbtem denden Schweiff. feinem Schwerdt oder langen fpigigen Maul perurfacht er den Schiffenden groffen Schröden und Schaden/mafe fen er fåhig ift / mit felbem auch groffe Schiff zu burchftechen ober gu burchs bohren und zu verfenden: ja auch ben Ballfifden fan er barmit ben Bauch aufreiffen. Diefe Bifd mohnen gemei. niglich in ber Tieffe bes Englischen und Teutschen Meers/ fie begeben fich aber auch ju Beiten aus bem fauren Meer in das fuffe Blug: Baffer berauf. Die grofte aber follen fich in dem Indianischen Meer befindent ind wann sie auch den Fischeren in das Garn gerathen / thun sie öffters mit groffem Gewalt alles gerreisen / doch werdent sie auch zu Zeiten auf die Art schier wie die Wat schied gefangen.

Durch Diefen Schwerdt Rifch fone Bofe Maules nen meines Erachtens füglich bie bofe und Bungen und ehrenrührische Mauler verftanden jolotio. werden; bam eben Diefe fenno benen auf dem groffen Welt - Deer berume schiffenden Menschen febr gefähre und fchablich/ fle gerlocheren und gerfchneis ben mit bem scharpff : schneibenben Schwerdt ihrer bofen und gifftigen Bungen Die Ehr und den auten Dabs men ibrer Deben Denfchen alfo / Dafe fie offt wegen folder Berlaumbbung in dem Deer ber Trubfal/ Armuth ober Berfolgung jammerlich muffen gu Grund geben. Auch ben groffen Ballfischen/ ich will fagen/ ben grofs fen Derren / geifflich und weltlichen Obrigteiten verschonen fie nicht/ fone bern beschäbigen felbe mit bem scharpfe fen Schwerdt ihrer Bungen : wie es der Konigliche Prophet David nur gar zu mohl erfahren / und befimegen über diefe Schwerdt-Bilch fich betlas get hat / forechend: Filii hominum dentes eorum arma & fagittæ, & linguæ eorum gladius acutus : Der Menfchen Ainder ibre Jahn fepnd Spief und Dfeil/ und ihre Jungen farpffe Schwerdter.

Aber man schreibt auch von dem Schwerdt Flick) daß er zur heisen Sommers zeit von einem kleinen Thierlein/ Asilus genaunt / welches sich woisen seinen Diren anhäugt/ dermassen sich seine Ohren anhäugt/ dermassen sich seine vord daß er vor Schwerzen sich seiner auf das Land oder in ein Schiff wersen und die Spradschneider zu seiner Zeit/ nentlich in dem Todtbeth/ von einem kleinen/ aber sehr dassen und gifftigen Thiers lein/ nenlich dem nagenden Gewisens, Wwith eine Verling der vorden und gereinget und

tobtlich verwundet.

Die Lampret oder Prüden ist ande Lampret ihrer Gestalt zimmlich gleich einem Brunden.

Dd b 3 Meers

In. Theil. V. Capitel. 1. Abfas.

398

Meer Mal / boch vil fleiner. Sie ift ein langer / rund , und ichlupfferiger Rifd : Gigentlich werben fie von ben Lateineren Lampetra, vom Steinleden genennt ; bann fie pflegen mit bem Maul (welches rund und ausgehöhlt iff und mit gelben Bahnlein befett) ftard an benen Stein- Belfen gu bans gen ober anzukleben / und gleichsam baran zu saugen / von welchen man sie mit einem fleinen Gewalt abreiffen Ihre Daut oder Farb ift fcwartlecht / mit Bleden besprengt/ und auporderst auf dem Rouff hat ste einen weißlechten Bled / Darben ein Lochlein ift / burch welches fie ben Lufft und das Waffer an fich zieht/ begwegen fie auch nur oben auf dem Baffer ber fcwimmet : Die Drude bat teine Bungen / aber runde tieffe Mugen / fie bewegt fich und schwims met mit feinen Rloffen/ fondern burch vil Krummungen des Leibs/ als wie Die Mal und Otteren/ fie lebt von bem Schleim und ihr Bleifch ift gah boch annehmlich zu effen / aber nicht gar gefund/ mann es nicht wohl gewurget wird. Die Pruden fan man nicht wohl mit ben Sanden halten / fie fchlupffern gleich aus / und wann man

sie anrührt/ frummen und winden fie sich zusammen. Sie bleiben nicht in dem Meer/ sondern im Frühling streichen sie zum Laichen in die Blug und süsse Wasselfer beraus.

Es tomen Diffalls burch Diefe Lame preten bie baidlich : ober ungebultige Menichen verstanden werden / ben welchen es immerbar beißt: Noli me tangere: mann man fie nur ein menia bart anrührt ober faur anschauet/ ba ift es gleich Jammer und Roth/ fie winden und frummen fich / als wann ibnen weiß nicht was und wie vil übel gescheben thate: fie laffen fich auch nicht beben / und balten gar teinen Stand / fonbern gehen ober fchleichen gleich durch / wann man fie gu der Ges buhr anftrengen will. Gie bleiben auch gar nicht gern in bem bitteren Meer . 2Baffer Der Mortification ober bes Creupes und Leidens / fondern aur Brublings Reit / bas ift / mann Die zeitliche Boblfahrt fie anscheinet/ ba fchwimmen fie als wie die Lampres ten/ bem fuffen Waffer ber irrbifchen Breud und finnlichen Beluften nacht in welchem fie aber zum öffteren gefane gen merben.

# Tas V. Tapifel.

### Son den Sluß- und See-Sischen.

Der 1. Absat.

Bon dem Secht und Karpffen.

Te anderte Abtheilung der Fischen geschieht in die jenige / die sich ausser in den süssen Weer in den süssen Ween/ das ist in den Fischen Ween/ in Bachen und Werzeren befinden. Bergleichen send erstlich die Hecht und Karoffen.

Mrt und Be fcaffenheit Des Dechte.

Der Necht/Lucius oder Lupus, ist unter den Fischen in dem Wasser eben was der Wosse unter den irrdischen Abseren/nemlich ein grandener und gefräßiger Nauber: Lucius est piscis, Rex arque tyrannus aquarum. Wit einem Wort, ein Wasser-Wolff, ein ansehnlicher starder Jich, mit scharpfind hierzen Jähnen zu Acteu, wann er lang nicht gefangen wied, so größ, daße er Fisch, die auch etlich Primd schren, vorschlucken kan, sont ein aber und ins gemein ist erselbt mur etlich Primd schwer. Er greisst alles an, und frist es, wann ihn hungeret, was er im Wasser befommen kan, auch die kleiner Peckt selbs sten, Frosch und Kretten.

Ein Decht kan überaus lang leben: Man (dreibt von dem Kapfer Friderico dem Anderen/ daß er einem Decht einen kupffernen oder ährinen Ring mit der Jahrsabl um die Obren babe

anle

anlegen laffen / und benfelben in einen See ben Der Reichs = Stadt Dails bronn gethan / welcher Fift nachs mahls erft Anno 1447. wieder seize gefangen worden / und also habe es fich gewissen / bag er 267. Jahr lang in felbem Baffer geftanden fene: Gel biger Ring fambt feiner Briechischen Uberschrifft ist in dem Fischbuch D. Conrads Forer fol. 175. abgebildet gufeben : Es foll die Haut des Fie fches barüber gewachsen gewesen fein. Daber fommt es vielleicht / bag mann von einem Menschen / ber gang wohl auf ift / zusagen pflegt : Er fen fo ges fund als wie ein Decht: Es ist auch fein Fleifch gefund / doch wann er groß ift / etwas bart zu effen.

Die Biß der Dechten fennd gimms lich schöddlich und helen ungern: Sie verbeissen sich auch also staret wann sie etwas erhaschen daß man ihnen das Maul mit einem Gewalt muß auf

brechen. Durch' den Hecht können sittliche

Ungerechte

und Beisbaifund politischer weiß verstanden wers fennd gleich den die ungerechte und unbarmhettie Den Sechten. ge Obrigfeiten / bie Bucherer und gelbgierige Beambte / Die alfo ges frafita ober geinia und graufam fennb/. Daß fie als wie der Decht alles / was Fleiner oder schwächer ist als sie/ vers schlucken und auffreffen / das ift / frembe Des Gut angreiffen und verzehren/ auch ihren eignen fo mohl Befreunden ale Unterthanen nicht verfconen. Gie freffen Sifch und Krotten / Fromme und Boje / fchuldig sund unschuldige/ ftraffen und berauben fie/ preffen und faugen fie aus: und wann fie einen Raub / ein ungerechtes But erwischt und erariffen haben / da fassen und halten fie es fo ftarct mit den Zahnen bes Geines und der Ungerechtigkeit/ bak mans nicht mehr kan von ihnen bringen / wann ihnen nicht mit Bes malt der Mund aufgebrochen wird / und fie von bem Tobt / ober einer ans beren boberen Dbrigfeit gezwuns gen werben / bas ungerecht erprefte Gut und Gelb wiederum beraus gus weren.

Man fagt auch von bem Decht/ baß wann er einen Fisch fange/ ber ibm zu groß ist und er selben auf eine mahl nicht verschlucken fant ba halt er ihn so lang in seinem Maul und Machen / big daß der vorder Theil int feinem Magen verzehrt ober vers teuet ist / hernach schluckt er gleichs wohl ben übrigen Theil binab : 2Bie man bann auch wurdlich gu zeiten Decht fangt und findet / benen ein Rischschwans noch zum Maul heraus Eben also machen es die uns gerechte Obrigteiten / Die Beinbalf und Wucherer/ wann sie einen ehrlis chen Mann / ber ihnen zu groß / bas ist / au flug ist / nicht auf einmabl ere meistern konnen/ oder über ein Dauffen werffen/ und um alles das seinige bringen / wann fie ein geistliches Gut nicht auf einmahl konnen verschlucken? weilen etwann ber Brocken zu groß ist / und forchten / sie mochten daran verstiden/ ba thuen sie es nach und nach/ fie verschlucken zu erft bie Delfe te / ober ben britten Theil / fie greife fen jett biefes Gigenthum / Diefe Gine funfften des Machbahren/ oder bes Unterthanen an / und wann sie folches verbauet haben (welches bald gefches ben ift / bann fie haben einen so guten Magen/ ja einen Strauffen Magen / der auch das Gifen / bas ift / Gifen fefte Begenrecht und Beweißthumet verfochen fan) alsdann fage ich / vers schlucken fie auch bas übrige : und mite hin vermeinen Diese politische Decht ober Raubfifch / fie fenen noch bofflich genug/ bag fie nicht den ganten Rifch auf einmahl verschluckt und aufges freifen baben.

Aber gleichwie der Hecht offters mahl seinem eignen Heren / der ihn in seinen Werer gesetht hat/viel Schar den ihut / indem er die junge Karpsen Bruth offt wader zusammer raumbt (also daß wann der Herre des Werers Karpfen auf sein Tafel has den will / offt schier keine mehr da sernen Jecht gefressen worden; den zossen Jecht gefressen worden; den also / sage ich / ist ein interechtete geldgieriger Minister oder Beambte sei nem Principal in dem Gebiet oder in der Verrschasst, welcher er vorgeseit ist / sede scholich / dann wann der

Dhew

Dberberr bon feinen Unterthanen Die jährliche Zing und Renten haben will/ da fennb fie bigweilen von benen Geld bungerigen Beambten ichon porher also erprest und ausgesogen/ daß fie ihrem Dberherrn das Gemige zu geben nicht mehr fabig fennb.

Wie bem bollifchen Maubfifch su

Den Berfich ober Stichlingen gewinnt ber Decht nicht vil ab/ bann obwohlen sie klein / so sennd sie doch mit fpinigen flechenden Bloffen auf bem Rucken und an dem Schweiff wohl bewaffnet und bewahrt: selbe / wann fie ber Decht verschluden will/ ftres det er'in bie Beite aus / Damit Der Decht das Maul daran verfteche/ und ibn muffe geben laffen : aber wann er thn benm Ropff verwischt / da muß er balt auch baran. Saft eben ein folde Beschaffenheit bat es mit bem bollifchen Raub-Rifch und bem Denfchen: wann jener Diefen verfchluden/ bas ift / durch die Versuchung in die Sund frurgen will/ da folle ber Denfch das Rauhe herfür kehren/ Die spisige Stadjel der Bug: Berd ober Abtode tung und Strengheit des Lebens/ wie auch den ftechenden Schweiff/ bas ift/ Die Gedachtnuß Des Tods entgegen halten / so wird er sich leicht vor ihm permebren. Aber auch das Daupt muß er wohl verwahren / ich will fas gen die Intention, Die Meinung / mels thes die Haupt : Sach ist in allen menschlichen Werden / muß gut und rein fenn/ fonften/ wann ihn ber bol lische Raub: Fisch ben dem Paupt mmmt / oder findet / bag die Deis nung nicht gut ift/ ba thut er ben Rifd/ ben Menfchen leicht übermeis fteren und verschlinden.

Des Rarpfe fen Beichaf. fenbeit.

Der Rarpff / Carpio oder Cyprinus, ift ein unferen Landen gar mohl bekannter Fisch / und also unnothig/ felben vil zu beschreiben. Sage nur/ baff Die jenige Die befte fenen / Die et nen gelben barten Bauch / und einen furgen rundlechten Ropff haben / und über den Leib her schwarplecht ausses ben. Bann fie aber groffe und toeis de Bauch haben / und em Grublein barinn behalten / wann man mit bem Finger barauf brudt / ba fennb fie nicht fo gut. Ihre Art ober Eigen-

schafft betreffend / so wohnen fie zwar in unterfdiedlichen Wafferen; bann es gibt Strom: Rarpffen/ See: Rarpf fen und Rlug. Rarpffen / doch lieber im ftehenden und etwas trub , als flieffenden und gar zu flaren: Gie hals ten fich gern auf / wo ein lettiger Bos ben ift. Rarpffen: Stein / fo in ben Rarpffen gefunden werden / bienen in Der Apothed/ und werden wider die Colic und ben Stein praparirt. Ubris gens (anderes zu geschweigen / inmassen meine Intention nicht ist / eis genthumlich einen Fischer ober Jager 2c. abzugeben / fondern mir einige merchwurdige Eigenschafften der Thies ren anzufugen / und darüber zu moralifiren / oder ein nutliche Sitten=Lehr Darauf zu zieben ) übrigens/ fage ich/ Biffigfeit bes wird an benen Rarpffen ein fonderer Rarpffens ift Lift oder Burfichtigteit verfpulrt; in imitiren. bann wann fle merden / bag man ibs nen mit dem Det ober Rifd Garn gus fett/ und fie fangen will / Da fuchen fie allerlen Bortheil und Ausfluchten: bald begeben fie fich zu oberft des Baffers/ fcwingen fich in Die Dobe/ und werffen fich alfo über Das Garn

binauf: bald hingegen fenden fie fich in bie Dieffe / und graben unter bein

Garn ein Loch / und schlieffen durch /

ober fteden den Ropff big in den lets

tigen Boden binein / bamit alfo bas

Garn/ wann man es gieht/ über fie

ber streiffe / und sie nicht ergreiffen

ober mitnemmen fan zc. Diefes ift ein Bortheil fur ben Rarpffen / daß er nicht fo leicht gefans gen wird: aber noch ein grofferer Dlus Ben und Bortbeil mare es fur ben Menfchen/ daß er nit dem bofen Feind permoa der Berfuchung in bas Carn gerathe/ wann er allzeit gleich folde Ausflüchten fuchte / und eintweders in die Dobe fich aufschwingte / bas ift / durch das Gebett und Erhebung des Gemuths zu GOIT und den Deiligen bie Zuflucht nemme: ober aber in Die Tieffe fich begebe / und durch die Demuth / burch Betrache tung feines Dichts / des Tods und ber Sollen in ben Boben grabete 26. fo murde er leicht dem Garn entges

Die

Die Rarpffen halten fich gern im Letten auf : auch der Menfc foll fich gern im Leim ober Letten/ von bem er herkommt / aufhalten burch Die Des muth oder Niderträchtigkeit in Erwes gung feines folechten Dertommens: maffen auch ber Prophet David ges PGI. 68. v. 3. (prochen hat: Infixus fum in limo profundi: Ich bin versunden im tieffen Schleim. Aber nicht foll er im Roth oder Letten fteden durch bie irrdifche Begierde und Unmuthungen/ fondern vilmehr mit benfelben fich hers auß (diwingen/ und fich empor bebenzc.

#### Der 2. Absab.

Bon noch etlich anderen Kischen.

Artund Cie Der 21al/ Anguilla, ift ein an ber Gestalt den Schlangen gleichender / langer / runder / fchlupfferige und sehr beweglicher Fisch / ber nicht wohl mit bloffen Danden fan gehalten wers den / daß er micht ausschlupffe: Er hat ein schr ftardes Leben/ und wann ihm schen die Daut abgezogen / ja wann er ichon in Stud gertheilt ift/ Da rubrt er fich noch. Der 21al bes findet fich in unterschiedlichen frischen Gee und Bluffen/ und wird auf une terschiedliche Weiß gezeugt und ge-Gein Bleifch ift lieblich gu effen / aber wegen der Bette nicht ges fund. In truben Wafferen erftiden Die Mal bald / hingegen konnen fie auffer bem Baffer eine gute Beil an dem Lufit leben / absonderlich auf tube Iem Schattichtem Gras Boben. Ben ber Macht waiden fie fich / ben Tag aber verfchlieffen fie fich in die Locher des Grunds: fie freffen unterschiede liche Ding / Die fie im Waffer bekoms men/auch Schleim/und wie man fagt/ ben Saamen ber anderen Rifchen. Der Donner-Rnall erfchrodt Die Hal Risch offt also / daß fie fich aus der Tieffe zu oberft auf das 2Baffer berauf begeben, und man fie alsbann leicht fangen fan. Bon dem Ropff und-Schweiff ber Malen bat man ein Abs fcheuen: ihr Blut oder Schweiß ift R. P. Kobols groß, und fleine Welt.

fehr fchablich/ wann einem etwas Dars von in die Alugen fommt.

Durch den Mal-Sifch fonnen ble lie Liftige Bes ftige / boßhafft : und betrügliche Leuth gird ben verftanden werden / welde ben thren Clat Giden. Worten und Verfprechen nicht tone nen gehalten und bezivungen werden; Dann fie schleichen durch ober schlupfe fen aus durch allerhand falsche Spring und Ränd: und wann man vermeint/ man habe fie schon bemeis steret und bezwungen/ so geben sie sich doch nicht zur Ruhe/ fondern wehren fich noch immer als wie der schon verstudte Mal sich frummet und windet. Und wie die Mal-Fisch ben Schlans gen gleich feben / alfo fennd auch die boghaffte Betrüger ben Schlangen gleich/ theile wegen ber Argliftigfeit/ theils wegen dem Gifft ihrer Falichs beit. Sie haben offt ein langes ftare des Leben (wann es bod) ein Leben au nennen ift) Impius multo vivit tem- Eccli. c. 7. pore in malitia Lia, sagt ber weise

Ecclesiaftes: Les ift ein Gottlofer/ der lang lebt in feiner Bofbeit, Die Mal- Fisch sepud gar annehme lich und wohlgeschmack zu effen / aber

bart zu verdauen und ungefimb / wie Hippocrates fcbreibt : Anguillas ha-lib deintera bent pinguedinem hominis natura affect, maxime contrariam: Die Aal haben eine Fettigfeit/ welche der Ratur der Menschen sehr zuwider ift. Auch die

liftig . und ichlaube Betrüger fennd lieblich und angenehm wegen ihren Schmeichlenden Worten und Bebars Den / aber boch in ber Cach felbften febr schadlich / und dem gemeinen Mugen zuwider.

Absonderlich tommen die liftige Bee truger mit ben Mal- Fischen in Diesem übereins / baß/ gleichwie die Mal ben anderen Sifchen ben Laich ober Gaas men megfreffen / und ihnen die Brut ober Junge verberben, alfo thun Diefe betrüglicher Beig anderen Leuthen den Rogen / Das ift/ Die zeitliche Dit tel binmea rauben / und dardurch ihre Rinder und Erben ins Berberben fter den. Eintobter 2al/wie man fchreibt/ fcmimmt niemahl oben auf bem 2Bafs fer / fondern fallet zu Boben / und

bleibt da ligen/ da wird man ibn vers Ecc faultes

faulter finden / wann etwan das Wasser ablausst. Sen also die listigennd doshasse Wetriger / wann sein Sinden gestorben und verdorben seind / sallen sie in den Abgrund / und verdorben nimmermehr sieh in die Hohe Schwingen / oder zur Snad und Glori auserstehen: An dem Jüngsten Zag/wann das große Welt. Weer die durch den Grund ablausset / da wird man sie in der Teisse versaut oder verdors ben ürzen seben.

Bie der Bachs ober Salm bejchaffen jep.

Der Lachs ober Salm (wird inse gemein für eins genommen / obwobe len etliche wiederwrechen) fommt ure fpringlich aus bem teutschen Meer ber/ und gebet auch offtere wieber babin/ boch thut er fich auch viel in ftards und fischreichen Bluffen auch gewiffen Seen aufhalten/abfonderlich in Ribers Sachfen / in der Elbe / in der Der 2c. und bergleichen Bluffen / Die ins Deer flieffen. Es ift ein ebler ichoner belis cater Bifch : fein Geftalt und Anmus thungen aber finde ich fo unterschiblich beschrieben (wie es auch ben viel ans Dern / absonderlich Meerfischen gebet ) baf ich biervon nicht viel für gewiß ansgeben mag. Diefes foll richtig fenn/ baf er vielfältig und gewaltig wieder ben Strom aufwerte fchwims me auch fich in Die Dobe fchwinge/ ober überspringe / wann ihm mit dem Garn jugefest wird / ober fonften mas im 2Beg ftehet: aber ben diefem auf: fleigen ober aufwerte ffreichen wird er offtere und leichter gefangen : ju Beis ten treibt ibn auch ber Gewalt bes Strome wieder jurud binab/ und als fo tommt er offtere in die gelegte Bifche forb.

Der Ursachen können durch diesen Sisch verstanden werden die jenige eis genstumig oder hartnedige Menschen/ die in ihrem gesalten Wahn nimmer wollen nachgeben/ sonder sich auf ihr Stärde/ Wis und Kunst verlassen diene Abweisthum und Einrathen ein Ding gewaltsam wollen durchtringen/ und als gleichsam wieder den Strom/ das ist/ wieder die Natur und Werordnung Sottes gehen/ indem sie fast unmöglichen Dingen/ der über Krässten über tressen.

fcafft und Runften/ als jum Erems pel Gold jumachen und bergleichen ac. fich unterfangen. Aber fie werben öffters von Dem Strom gurud getries ben / bas ift / fie muffen unverrichter Sachen von ihrem Borbaben abites hen / sie geben in den Korb ein / als wie der Salm oder Lachssisch / oder bleiben an einem Strictlein hangen 2c. Diefen foll man mit ben Worten Exodi. c. 8. v. 8. in Die Dhren fchrenen; Exodi. c. 8. Stulto labore confumeris, ultra vi- \*. 8. res tuas est negotium : Du thust une weiflich / bas Gefchafft ift über bein Bermogen ? Und wiederum: noli resistere contra faciem potentis, & ne coneris contra ictum Fluvii: Wies

derstrebe nicht dem Gewaltigen/ und strebe nicht mit Gewalt wies der den Strom. Auch die Forellen sennd herrliche/Die Forellen

gefunde und ftattliche Rifch : Der gelebrte Griechische Atheneus nennet fie ein wohlnabrenden Bifch : Es gibt mar unterschidliche Gattungen berfelben/ welche unterschiblich gefarbt/ und gesprecklet fennd. Die Forellen balten fich gern auf in mineralischen Bafferen / Die aus ben Bergen flieffen) und etwas weniges von Metallen vermengtes mit fich führen/ und wann fie nur ein folches fleines Bachlein ans treffen / so verlaffen sie gleich andere Blug und Gee / halten fich ba auf! und vermehren fich farct : fie geben auch gegen dem Waffer und immers dar hoher / fennd fard und schnell. Ihr Speiß fennb Baffermuden/ Wafferwurm und Schnactlein, auch fleine Rischlein 2c.

Von einem starden Donnerklapf follen die Forellen also erschröden und erstaunen/ daß sie unbeweglich stehen bleiben / also daß sie zur selben Zeit, wann man gleich darben ist / wohl mögen mit Händen gefangen werden.

Diesen Fischen sennd diesenige Mensschen gleich / welche immerdar gants begierig und starct den Mineralischen Wasser / den Mineralischen Wasser / des Mineralischen Wasser / des Mineralischen von Siber und Gold mit sich siehen wo sie einen Profit oder Gewinn machen können / da

bale

halten fie fich gar gern auf/ in ein fols ches Baffer / in ein folche Belegens beit fennd fie gantlich verliebt und vers tieffet : Aber Diefe geinige und Gelds gierige Menschen schwimmen offt als wie die Forellen / mit Gewalt wies ber das Waffer/ wieder den Strom/ und zwar immerdar bober / ich will fagen / wieder Recht und Billichfeit/ wieder Gott und das Gewissen wol len fie mit Gewalt reich und bochans gefeben werben/ big bag etwan gehe ling ein ftarcker Donnertlapf / Das ift/ ein groffes Unglud / ein fcmere Straff Dttes über fie tommt/ felbe ers fchrockt / erstaunend und ftillstehen / oder in dem Lauff der Ungerechtigkeit abstehm machet/ also daß sie sich ges fangen geben und bandigen laffen 2c.

Die Felchen benten bie Dagigganger an,

Die Felchen sennd wohl bekante Seefisch/ die zu gewiffen Zeiten in uns terschidlichen Geen Des Teutschlands in groffer Menge gefangen / doch nach Zunahm bes Alters und Bachethums unterschidlich benamset werden / als nemlich zu erft / da fie noch tlein fennd/ Gangfifch / hernach Renden / und leplich Felchen eine zwar weiß andes re aber blaue Felchen. Ihr Urt folle fenn/ daß fie begierig ben Rogen ans berer Rifchen wegfreffen, und defiwegen in der Gemeinschafft anderer Bifchen fchablich fenen: Gewiß ift es / baffie auffer dem Waffer nicht leben tonnen/ und wann man fie nicht einfalnet / faus len fie bald : Alfo die unnug und mußige Menschen freffen ben Rogen/ oder verzehren die Früchten und Mittel/ die Dube und Arbeit der andes ren/ und begwegen sennd sie schadlich in einer Communitat ober gemeinem Befen.

Sie haben auch die Scharpfe bes Salps nothwendig/das ift/ sie müffen mit Ernst und Strengheit zur Bebuhr und zur Arbeit angehalten wers den/ sonsten versaulen oder verderben sie vor Träaheit ze.

Noch viel andere Fische thue ich theils Kurpe balber mit fiellschweigen umgeben/ theils der Ursachen / weilen ich keine sonders merckwürdige Sigenschaften an ihnen finde / welche füg-

R. P. Kobolt große und Heine Welt,

lich auf die Sitten der Menfchen mocheten ausgedeutet werden.

### Der 3. Absay. Anhang

Bu den Fischen von der Fischeren.

Et juvat, & licitum est piscando fallere tempus,

Omne tamen tempus perdere pifce nocet.

Das Fischen niemand schadt noch lib. 1. a. 63.

Wann Maaß und Zihl gehalten wird.

Sott gibt die Fisch zur Menschen Fischen ft ein allgemeine nub beweites und beweites weiß, ubens.

Ein schones / lustig sund nüglisches Ding ist es um das Fischen: Ein altes Herkommen ist es um daß Sischen.

Das Fischen / Woglen und Wildsfang / Ift schier von der Welt Anfang.

Schier ben allen Bolderen und in allen Landern (wo es fifchreiche Bafe fer gibt ) gehet bas Bifchen in dem Schwang : definegen fennt auch gemeiniglich an den fischreichen Waffe ren fo viel Stadt und Rieden erbauet morben. An bem Galilæischen Meer mare Capharnaum, Tyberias, Bethfaida, Magdalum, und andere Ctabt mehr gelegen. Much an bem Rhein/ Mofel / Donaufluß 2c. feben wir herrs lich sund Woldreiche Stadt gebauet: befigleichen an groffen Geen und Dees ren liegen Die Stadt/ Bleden und Dorffer in groffer Angahl herum. Dann die Fifch fennd gewißlich einfebe . fruchthar : und nutliches Ding / fie thun fich febr vermehren/ fie werden bald groß und gablreid / Rrafft bes Bottlichen Scegens / Den fie ben Erschaffung der Welt empfangen haben/ als Gott gesprochen bat : Crescite Gen. c. 2 & multiplicamini &c. Gepb fruchts bar und mebret euch / und erfullet

Ett2

112

die Waffer. Die alte Romer bas ben por Zeiten gar viel auf Die Bifc gewendt / und felbe mit groffen Ros ften in ihren Luftgarten und 2Beneren

gehalten.

Wiel taufend thun sich nur mit dem Rifchfana bin und wieder ernabren und erhalten / absonderlich in Doll- und Engelland / in Dannemard / Preus fen ac. 2Bo bie Rifd) nicht nur in übere aus groffer Menge gefangen / fonder auch von bort aus weit und breit gar in andere Lander häuffig verschicket merben.

Das Fischen

Bleichwie aber Die Bisch gar viels ift unterschide faltiglund unterschiden sennd (ja fast ungablbare Art und Gattungen berfelben) also ift auch bas Fischen gar unterschidlich/ nicht nur mit Garn/ Anglen/ Rorben/ Stechstangen und Danden / fonder in gewiffen Landeren thut man auch Fisch mit Fischen fan-gen/ welche als wie die Jag-Hund abgericht fennd : ja auch mit gewissen Stoff oder Raubvoglen / Die aus dem Lufft auf die Fifch hinah Schiefe fen/ felbe emboblen und ihren Derren lifferen.

Man Schreibt von gewiffen Meers Sifchen / welche burch die Music ges fangen werden/ maffen fie ben Rlang oder Thon eines jeden Inftruments ober Befangs also lieben / baf fie ihm gant nabe guidmimmen : Die Dortugaller und Brafilianer gerftoffen bie Rinben eines gemiffen Baume/ Anda genannt / und werffen Diefelbe in Den Strom/ welche alebann Die Rrafft hat / die Fisch / fo in felber Wegend fennd / untrafftig oder ohnmachtig tus machen/und mithin werden fie leichtlich gefangen : In gewiffen Umericanis ichen Bafferen / wo etwan die Bes gend unbewohnt ift / follen fich die Rifch fo baufig befinden / daß man fie leicht mit bloffen Sanden ergreiffen

fenn.

Bie ein rech Das Flichen wird von allen Wandster Bilder verftandigen zu der Jageren gezogen/foll beichaffen und fein gin 30 ff. Soon gehalten und fur ein Waffer : Jagen gehalten (gleichwie bas Beinen ein Jagen in bem Lufft ift ) begwegen fell ein gu: ter und volltonummer Bifcher nicht wes niger als der Jager em fleißig . vers

fcmitt ober liftiger und wohl erfahrs ner Mann fenn: Er muß munter/ burs tig und aufgeraumt fenn / damit er tein gute Belegenheit verfaume : Er muß ftarct und arbeitsam fenn / Dit und Ralte wohl übertragen mos gen / die Natur und Gigenschafften / Das Rober / ben Lift und Die Bre fdwindigfeit der Fischen/ die Beit und das Ort ihres Leichs / ja auch die Witterung und Menderung des Monde wohl erkennen / und wiffen/ wo diese oder jene Fisch sich gern aufhalten, in flieffendem oder ftillem /im tieffen ober feichten Baffer. Rerners muß er auch mit gutem Rifcher Beig wohl versehen senn / als nemlich mit Rahnen ober Schifflein / Ruber / unterfchiblichem Garn/Reuffen / Ungs len 2c. und folche Ding wohl in obacht nemmen.

2Ber ber erfte Rifder folle gewes fen fenn/ weiß ich für gewiß nicht gu fagen : Tribullus fchreibt / bas erfte Rifden oder Schiffen benen Tyriis zu/ indem er sagt: Prima remos ventis credere docta Tyrus : Gewiß ift / e8 daß es nach dem Sundfluß eines febr

alten Dertommens fene.

Chriftus der DErr felbften hat das Sittlider Fifchen æftimirt und But geheiffen / Bifchfang welches genugfam erfcheint aus bem / Bifder. daß er nicht nur feine Junger Petrum und Andream &c. von dem Bifchen gu dem Apostolat beruffen hat / sonder auch nach ihrem Beruff wiederum dem Kischen hat obligen lassen / ben dem Fischen nach seiner glorreichen Aufferstehung ihnen erschinen ift / mit ihnen geredt und geeffen/ auch felbft jum Gifchen angewiffen hat/ mittite Joann. c. 21 in dextram navigii rete : Werfft gur rechten des Schiffleine das Viet Er hat die Scelfora/ die Bes tehrung der Gunder mit bem Bifche fang verglichen/zu ben Apostlen spres chend : Mommt! ich will euch 3u Marci. c. t. Menfchen : Lifcher machen.

Bleichwie nun bie naturliche Bifch und Fischerenen gar vielfaltig und uns terfchiblich fennd / welche ein guter Fie fcher wohl verfteben muß / alfo fennd auch die sittliche Fisch und Fischfang in Diesem groffen Welt : Deer / nems

lich bie Menfchen und ber Geelen Beminn unterschiedlich beschaffen / melches ein guter Geelen Dirt wohl vers ftehen foll. Die eine muß man fo/ die andere anderst gewinnen und einnems men / balb mit Glimpff und Troft/ bald mit Ernft und Drob : ober Straff Borten. Defimegen ber D. Apostel Paulus, als eintrefflich wohl erfahrner Geelen - Bifcher feinem Timotheo gufdreibend / ihne unterrichs tet hat / wie er fifchen foll: Argue, inerepa, fagt er / obsecra in omni patientia & doctrina : Straffe / ers mabne / bitte und fcbelte in aller Gedult und Lebr.

Ein Seelforger muß wie Die Bifcher muhe: und wachtsam fenn/ fürsichtig und verftandig / baurhafft und gebultia im Ungewitter / in Trubfal und Berfolgung: Er muß die Sitten/ Inclination und Gewohnheit ber jenigen/ Die er zu gewinnen ober zu bekehren verlangt / fleifig in Dhacht nemmeny ibren nichtigen Musflüchten vorbies gen / ihre Zweiffel auflofen / und Bes fchwernuffen überwinden helffen zc. Bu Diefem End foll er auch mit geiftlichem Dandwerdszeug/ also zu reden/ wohl perfeben fenn/ Das ift / mit Erfahren: beit in der D. Schrifft und Deil. Wate teren/ mit Untrieb und Beweg. Urfas chen die Laster zu meiden/ die Tugend zu üben 26. und dieses alles wohl anzuwenden wissen. Luf solche Weiß wird er einen glüclichen Fischang thun / oder einen reichlichen Seelens Gewinn machen.

Berühmt ift in bem Evangelio ber Bifdaug/ welchen Petrus mit feinen Befellen auf den Befehl Chrifti ges Joan. c. 21. than hat; bann fie haben auf einmahl v. 11. 153. groffe Sifch gefangen / und Diefe bedeuteten alle Wolder / Die in Der Schoos ber Catholifchen Rirchen fole ten versammlet werben. merden ift / baß Chriftus feinen Juns geren ausbrucklich befohlen bat / bas Met auf die rechte Seiten bes Schiffs auszuwerffen, und alfo baben fie einen reichlichen Bug gethan : Durch Diefes wird den sittlichen Geelen : Bifcheren angezeigt/ daß / wann fie einen guten Rang thun wollen / ba muffen fie das Net nothwendig auf der rechten Seis ten/ ja niemahl auf ber lincken auswerffen / das ift / fie muffen all thre Dube und Arbeit ber Scelforg aus rechter gut sund reiner Meinung ans wenden und verrichten/ nicht aus eis nem zeitlichen Abfehen bes menfchlis den Refpects / eines Bewinns und bergleichen 2c.

## Zas VI. Tapifel.

### Son unterschiedlichen Raub: Söglen.

Der 1. Absat.

Von den Boglen insgemein.

Die Begel fepud eble Gefcopff. The Wogel fennd meines Erachstens unter den edrperlichen Dingen nach dem Menschen die edisste und fürnehmste Geschöpff. Au dieser Meisung werde ich dewegt weilen Gott und die Natur die mehriste Wogel mit sehr fürtresslichen Eigenschaften begabt hat: einige zwar mit den schönen einer schönen lieblichen Stimm/ mit einer schönen lieblichen Stimm/ mit einer sehr großen Geschwindigteit/mit

einer fonberbaren Burfichtigfeit / bie Gefahren gu flieben / und die Rabs rung zu fammlen / mit einer verwuns berlichen Geschicklichkeit so bequeme Refter zu bauen zc. abfonderlich aber/ weilen ihnen ben Erschaffung der 2Belt ber oberfte Plan ju ihrer Bohnung und Aufenthalt ift angewiesen wors ben / nemlich ber Lufft / fo bas fürnehmfte ober reinifte unter ben bes wohnten Elementen ift / ba indeffen Die vierfüßige Thier / ja die Menfchen felber auf ber tothigen Erden umlaufs fen/ bie Bifch aber in ber Dieffe bis Baffere fich aufhalten muffen / uber Ect 2

welche alle die Wögel vermittelst ihrer Flügel und Kingfertigkeit sich weit erheben und aufschwüngen. Sie werden und in H. Schrift mit einem bes sonderen Ehren Etitul gespret, und zum öfferen vollares coeli, Odgel des Jinnels zum Unterschied von den irrdischen Thieren genannt.

Der Bogeln fepnd vil und unterfchiede Liche.

Bas aber die Menge und ben Un. terschied der Boglen anbelangt / fo fennd berfelben febier ungablbare Arts und Gattungen in unterschiedlichen Landeren anzutreffen/ beren schier die meifte und unbefannt fennb. groffer Theil derfelben ift befchrieben und abgebildet in dem Bogel = Buch D. Conradi Gegners/ noch ausführs licher und weitlauffiger aber ben bem berühmten Naturalisten Ulysse Aldrovando in feiner fürtrefflichen Ornithologia oder Historia de avibus. etlichen berfelben will ich auch in ben nachfolgenden Titlen etwas weniges fchreiben/ und aus bero furnehmiten Gigenschafften nach meiner Gewobis beit einige Moralia ober Sitten Lebs ren ziehen.

Die Abs oder Austheilung der Böglen geschieht auf unterschieder Weiß: sie kan süglich gemacht werden in die Raubs oder Fleisch-fressend Bögel, in die / soden Wenschen zur Speiß oder mit dem Gelang dienen/

und in die Baffer-Bogel

Bleichwie nun ber Boglen gar vil und unterschiedliche fennd / also ift auch der Wogel-Rang und ihre Nabe rung vilfaltig und ungleich: bann eis nige effen bas Bleich voer Mas ber Thieren / als wie der Adler / Dabich/ Ralden / Raaben ac andere Burm/ Muden/ Bifch ac. Aus benen/ Die gur menfchlichen Speiß dienen/ fennd die ienige beffer und gefunder/ Die fich mit Fruchten und Gewachs / als die fich mit Bifchen und Ungifer nahren. Die Bleifch freffende Bogel aber finden in den Teutschen Ruchen und Magen gar teinen Dlat. Befangen aber werden die Bogel wie befannt/gleich. falls auf unterschiedliche Urten / mit Garn/ mit Schlauffen ober Stricks lein / mit Rleb : ober Leim : Ruthen/ durch Schieffen/ mit Röglen/ nemlich

abgerichteten Falcen / und auch mit Hunden / als wie die Rebhüner/ Wachtlen 2c.

Ubrigens mogen wohl bie Den Die Demen. fchen in vilen Dingen mit ben Boglen fchen mit ben Dann erftlich glichen. verglichen werden. wird der Bogel auf Lateinisch avis, von a und via genennt / bas ift fo vil als vom Weeg ober abweegs/ weis len ja der Bogel in dem Lufft fo gar teine richtige Straf bat / und temen gewiffen Weeg nimmt/ fondern gant fren / wie es ihm beliebet / umvagirt/ bald auf/ bald ab/ bald rum/ bald num flieget / also / daß man niemabl richtig weiß / oder ficher fagen tan/ wo er fich aufhalte / ober baran fene; bann er ift gar unbeftandig/und fchier niemahl ruhig / bald ba/ bald dort/ avis à via, er hat keinen richtigen Beea. Eben alfo muß ber unbes standige Mensch / absonderlich in seis ner Jugend/ein folder avis à via, vom Weeg ober abweegs fepn: Nun-Joh c. 14: quam in eodem statu permanet : Er v.z. bleibt nimmer auf einer Straß/ in einem Stand; bald geht er für fich/ bald hinter fich/ bas ift/jest nimt er au/ jest wiederum ab / bald auf die rechtef bald auf die linde Seiten, jest folgt er ber Tugend/ jest wiederum dem Lafter nach. Esftehet zwar geschrieben: Scmita Justi recta est &c. Recht ift der Weeg des Gerechten: aber sie bleis ben nicht darauf. Semitæ eorum in-Ifaire, 26. curvatæ funt, ibre Straffen baben v. 6. fich mit ihnen verkehrt. Und wie-Derum: Claudicaverunt à semitis suis : c. 59. v. 8. Sie haben gehunden von ihren Weegen. Welches der Ronig Das vid wohl erkennend Gott instandig gebetten hat : Perfice greffus meos in Pf. 17. v. 46. femitis tuis: Erhalte meine Bang 16. v. f. auf beinen gufffeigen / baß meine Tritt nicht schlüpsferen / richte mich auf die rechte Babn.

Kerners / gleichwie die Wögel 2. Flidgel haben / und 2. Fuß/ vermite telft deren sie sich in dem Lufft und auf der Erben von einem Ort zu dem anderen / wohin sie ihr Luft und Begierd anreitset / verfügen / also haben die Menschen 4. Haupt / Passones oder Aummuthungen nemich die Korcht

เทก

und Doffmung / ben Dag und Liebe/ burch welche Anmuthungen ihr Ders und Gemuth immerbar umgetrieben wird : mit ber hoffnung und Liebe awar als mit fittlichen Bluglen / folte ber Mensch sich in die Dobe auffdwingen / auf Gott und ben Dims mel abziblen : mit dem Dag und ber Forcht aber Die irrdische Sitelkeiten/ und Die höllische Denn betrachten.

Bleichwie aber Die Bogel (fonbers lich/wann fie fich auf die Erden herab laffen / oder in dem Baffer fich aufs balten) allerlen Gefahren unterworfs fen fennb/ und vilfaltige Nachstelluns gen leiben von den Menschen und Thieren/ ja auch von anderen Boas len felbst / indem fie bald geraubt/ bald gefangen/ bald gefchoffen werden/ also auch die Menschen / sie mogen bochmuthig in dem Lufft berum flies gen/ oder mit ihren Begierd : und Anmuthungen der Erden oder irrdis fchen Dingen anhangen / in ben Bafe feren der zeitlichen Freuden und 2Bol luften berum schwimmen / als wie Die Baffer Bogel / fo leiden fie überall theils vil beimliche/ ober theils offens babre Nachstellungen / sie sennd vilen Leibs : und Geelen : Befahren unters worffen: bann bald werden fie gefans gen mit dem Rleb oder Leim der Beils beit / balb mit bem Garn und Stris den des Deibe und ber Begierlichteit/ bald geschoffen mit dem Pfeil Des

Die Berechte Neide und Daffes 2c. Aber die ges und Gottfee. rechte und gottfeelige Menfchen haben nge injouver insonderheit ein mehrere Gleichnuß mebrifte und furnehmfte Bogel flars und fcharpffe Augen haben / einen fcnellen Blug ober groffe Befchwins Digfeit / und Die mehrifte Zeit in dem Lufft oder in der Dobe sich aufvalten: also sepund bie tugendsame und gotte feelige Menfchen mit einem guten fcarpffen Beficht/ bas ift/ mit einer guten Erkanntnuß Gottes und binis lischer Dingen / mit der Discretion oder Enticheidungs Rrafft und Rure fichtigkeit begabt: fie fennb auch in Ubung ber guten Berden/ in Bolk giebung ber Bebott Bottes burtig und fchnell/ fie lauffen eilende fort auf bem Weeg ber Wollkommenheit. Sie halten fich wie die Bogel gern in ber Dobe auf/ nemlich mit bem Sinn und Gebanden/ mit Begierdeund Unmus thungen/ auf der Erden aber ober ben irrbifchen Dingen nicht mehr / als es Die Noth erforderet.

Die Wogel mehrentheils fiten auf ben Baumen/ und bringen die Zeit mit Singen zu / gemeiniglich zwar nur im Sommer. Gie machen auf ben Baumen Die Refter / und bruten thre Jungen aus: fo lang fie auf den Baumen bleiben / fennd fie ficher / daß fie mit dem Garn oder Wogel : Rleb nicht gefangen werben. Quch bie ans bachtige Seelen halten fich gern und vil burch die Betrachtung und das Mitleiden ben dem Creut-Baum/ ben bem Leiden Christi auf / da bleiben fie ficher vor bem Garn ober Nachstels lung des höllischen Jagers : fie brine gen vil Zeit mit Singen/ bas ift/ mit der Dancksagung und mit dem Lob Sottes gu/ und gwar nicht nur im Sommer / das ist / zur Zeit des Trosts und der Wohlfahrt / sondern auch im Winter Der Trubfal/ Des Creuts und Leidens: Da bruten fie gleichfam aus ihre gute Borfas / und bringen ihre Jungen/ bas ift/ ihre gute Werd herfür.

Die naturliche Bogel fuchen mehe rentheils ihre Nahrung auf ben Baus men / fie führen ein reines nuchteres Leben/und fennd frolich darben. Chen also die sittliche Bogel / die fromme Geelen / fuchen und finden ibr geiftlis che Speif ber Andacht / und Die Fruchten ber Bolltommenbeit auf Dem Creun : Baum ben dem gecreus Bigten Depland / Der fie erfattiget ohne End: von ihnen tan verftanben werden/was gefchrieben ftehet: Alcen- Cant. c. 7. dam in palmam, & apprehendam v.8. fructus ejus: Jch will auf ben Dalms Baum fleigen/ und feine grucht ers greiffen. Und gleichwie das Than von den: Baumen herunter tropffnet/ alfo fleißt von dem Baum bes Ereus Bes das Than der Andacht und ber naben berab. Da führen fie ein reines unschuldiges Leben / und ers freuen fich in dem Deren.

Mache

Nachbem die Wögel von Natur beschaffen und geartet seynd/ nachbem ieben/ und suchen sie auch unterseibtbliebe Wohnungen: die/ so von Natur dier und trucken seynd/ wohnen gern auf den Wegen und in den Wohnen dern auf den Wegen und in den Wohnen dern auch et wegen gemeinschäffelich unter den Leuthen/ und wiederum andere/ die einer seuchten Natur seynd/ in den Wohnen Wohnen wohnen der Schellen von der Wohnen werden von der Von de

Also auch die Menschen/ die unters Thidlich gefinnt und beschaffen sennd haben unterschidliche Wohnungen: welche birr und tructen / bas ist/morrificirt und abgetobtet / eines ftrengen buffertigen Lebens / Die wohnen gern auf den Bergen/verftebe in der Dobe ber Betrachtung/ und des beschaulis then Lebens ober in den Balberen der Einsamkeit , als wie die Eremiten pber Einfibler: Undere bingegen Die feuchter Natur (ennd / ich will fagen / Die ein fleichliche Natur ober fleischlis the Begirden haben/ die gehen ben Wafferen der irrdischen Freuden und 2Bolluften nach/ und balten fich Darinn

Gewisse Arten der Vöglen leben gemeinschäftlich/ und fliegen Scharenweiß mit einander/ sie dalten einen für ihren König oder Oberen/ und folgen ihm nach/ der dam fürsichtig und wachder ist die datellherumschauet/ und wann er ein Gesahr vernnerett/ da gibt er ein Zeichen/ daß sich die andere in obacht nenmen/ und der Gesahr zeitlich entgehen mögen.

Diese Bogel deuten uns an die Ors dens Geistliche / welche einig und in Gemeinschafft mit einander leben sole len/ auch der Ansührung ihres Oberen sleißig nachfolgen / diese aber solle wachdar und fürsichtig senn/ und die den/ und seine Untergebene darvor beschüben.

Ubrigens ist es gewiß/daßdie Wogel von Gott zu sonderer Lust/Nusbarteit und Ergöblichkeit des Menschens erschaffen seven, und daß die Wenschen viel nuslich und gutes von denen Wöglen erlernen können: Als zum Exempel von den Kranichen die Rlugheit ober Fürsichtigkeit / von ben Allteren die Häußlichkeit / von den Nachtigallen die Singtunft / von den Schwalben die Bautunst / von den Waffer - Boglen Die Schiffart / von unterschiblichen anderen aber die zus funfftige Bitterung abnemmen 2c. Ja Chriffus der DErr felbft / ein Ber Matth. c. 6. trauen zu feiner Fürsichtigkeit zuerwes den / weifet die Denfchen zu ben Boge len an / wahrzunehmen / wie baß fie von feinem bimmlifchen Batter ernahrt und erhalten werden: Dinge gen macht er auch bie foralose und une buffertige Gunder mit der Behutsame oder Gurlichtigkeit der Boglen gus fchanden in bem er burch feinen Dros pheten also spricht: Milvus in Calo cognovit tempus fuum, turtur & hirundo, & ciconia custodierunt tempus adventus sui &c. Lin Weibe Jerem. c. 8. im Lufft ertennt fein Jeit /ein Turs teltaub / die Schwalb und der Stord halten die Beit ihrer Bus funfft : Aber mein Volck bat nicht ertennet das Gericht des Serren.

Aber es können nicht nur die Menschen von den Wöglen / sender auch einige Wögle von denen Menschen etwas lernen / nemlich auf gewisse Met und ordentlich zu singen / oder zu pfeissen; ja auch einige / nemlich die Papagen mit deutlicher Stimm / und gleichsam wie die Menschen zu reden welches dann wiederum nicht zu geringer Belüftigung der Menschen bient.

Dieses seine genug von den Woge len insgemein: Nun wollen wir jes nund einige derselben insonderheit bes trachten.

yten.

#### Der 2. Absay.

Von dem Abler.

Rex Leo Quadrupedum est, Aquila est Regina Volucrum.

Im Wald der starde Low regirt/ Im Lufft der Abler Scepter führt.

DEr Abler ist gleichsam ein König Der Abler ist unter den Böglen / oder ein Körem sind berähu niglicher Bogel / der so wohl in Heil eer Bogel. Schrifft als in weltlichen Geschichten berühnt

-

Dugbarfeit Der Boglen. 23on ibm

fteht geschrieben : Glieget der Abler to boch auf dein Befehl / daß er Job. c. 39. fein West in der Sobe macht? in a. 30, Kelken wohnt er / und bleibt auf den Blufften an gelfen / und in

F. 14

berubmt und angeleben ift.

festen Orten/ gu deren niemand tommen tan: Von bannen ichaut er nach ber Speift/ und feine Aus gen feben fern / und wo ein Aas ift/ da ift er bald. Won dem Prophes per a. 12. ten liaia werben Die fo auf Sott vere trauen/ ben bochfliegenden Ableren

> perglichen: Affument pennas ficut Aquila. Auch in ber beimlichen Df. fenbahrung Johannis fennd einem Ges beimnus reichen Beib 2. groffe Alde lers . Blugel geben worden/ damit fie fich falviren funte por bem Drachen. Meben dem / daß der Adler dem Deil. Evangeliften Johanni / als ber von ben Gottlichen Gebeimnuffen am bods ften und subriliften geschrieben hat / zw geeignet wird : More volans Aquila verbo petit astra Joannes.

Er fliegt als wie ein Abler hoch/ So weit tommen fein Lebrer noch.

Es haben auch vor uralten Reiten Diel machtige Ronig und Potentaten ben unteridudlichen Bolderen in ihren Schilden und Wappen/ Jahnen und Standarten 2c. mit bem 21dler als recht Roniglichem Bogel gepranget/ absonderlich die alte Romer / Defives gen er auch ber Romifche Abler ace neunt wird / und annoch heutigen Tags Die Ebr bat/ in bes Romifden Ranfers und Des D. Rom. Reichs Wappen zu erscheinen : bag also ber Abler ben allen Bolder und Landern ein berühmter Wogel ift.

Ginen bopleten ober amentopfis gen Abler aber führet ber Romifche Ranfer / wie einige wollen / Darum in feinem Wappen / weilen feines Umbts ift so wohl die geistliche als weitliche Tura ober Recht zu defendiren: Dber/ wie andere wollen / weil ein Romifcher Ranfer von rechts wegen über Orient und Occident herrichen folle.

Es fennd auch por alten Beiten uns terfcbibliche berühmte Danner und Delden/ als wie Aiax, Pindarus &c. B. P. Kebel groß und fleine Well

Stabt oder Landichafften von ben 2106 leren benamfet worden / ober baben ibren Zunahmen vom Aquila ober 210. betommen : Bugefchweigen ber aberglaubischen Opfer und Wahrfas gerenen / ju welchen bie Abler ber alten Denbenschafft vielfältig gedient haben.

2Bas die Leibs : Geffalt des Ablers Geffalt und anbetrifft/ fo gibt es gibar beffen un Befchaffen terschibliche Gattungen/ wie ben Al-iere. drovando Ornitologia lib. 2. à fol. 61. und in D. Gefneri Wogel Buch à fol. 8. weitlauffitig zusehen ift / bod ift er insgemein ein ansehnlich groffer ( boch nicht der grofte) und ftarcker Wogel/ 5. Spannen / ober anderthalb Elen lang/ und schier eben so boch : Die Blugel der Adler fennd febr groß/ in welchen die grofte Feberen ben 3. Spannen lang fennd: Die Farb bes Ablers ift unterschidlich / nemlich schwarts / braun roth oder graulicht. Alle Adler haben einen frarden trumen theils gelb/ theils schwarzen Schnas bel/ beffen unterer Theil hobl/ und furper ift als der obere / auch scharpfe / frumme / fcmarte Klauen / fchier wie Die Lowen : einen langen Salf und furgen Schweiff: Die Mugen ber fürs nemften Moler feund mittelmäßig groß! einer lebhafften Rothe, tieff und bohl ( welche Beschaffenheit ihr Wesicht fo fehr fcharpfet ) baß (wie man ineges mein von ihnen fchreibt) fie die bellglans Bende Conn mit unverwendeten Ungen tonnen aufchauen / und auch zu bochft in dem Lufft die fleine Rifdlein in dem Meer fdivimmen fchen / auf Die er alsbann alswie ein Pfeil berab ichiels fet : Thre Bein / Fuß dick mit Rebes renbig auf die Bahen hinab (welche gelb und wie geschupet fennd ) befent.

Die Wohnung der Adler betrefe fend / fo haben fie dieselbe auf ben bochften Berg : und Reiffen / auch bes Teutschlands/ benanntlich in bem Dochgeburg Des Schweinerlands und Pundens / fonderlich aber und bauffig auf dem Berg Tauro und Caucafo : Doch machen fie auch ihre Nes fter'auf ben bochft und groffen Baus men' (felten aber laffen fie fich in Die Tieffe ober Glache berab / ausgenome

> S ff men

men wegen des Raubs ) und bieles aus Burfichtigkeit / Damit ihre Jungen vor ben Ingern milben Thier und Schlas gen ficher bleiben. Bon folder Dobe aus betrachten fie die umligende Ge gend/wo fie etwas rauben mogen/und gur Speif ober Nahrung mit ihren Mauen erhafchen / es fepen gleich viers füßige Thier / als Daafen / Lammer / Bilch oder Wogel zc. Ihre gewohnte Wohnplag und Mester verlaffen oder peranderen fle niemabl / fie trinden midt / fonder lofden den Durft mit Dem Blut bes Raubs / fonnen auch simlich lang obne Speift fenn und werben alt barben.

Much ber Geruch ift ben bem Abler also fard / bag er / wie die Daturs kundige fagen / etwas auf viel Deil weit riechen tan : Gein Stimm ober Berauich folle anderen Woglen ers fchrodlich vorkommen (obwohlen eis nige / wie ben Aldrovando fol, 19. gu lefen/ benen Ableren alle Stimm abs laugnen / und fagen : fie fenen gants Bumm) alfo bag wann fie felbe boren/ barab erftaunen/ und fich gang ftill balten. Der Flug endlich Des 21de lers ift fo fchnell/ daurhafft ober lange wurig und boch / bag ihm hierinnen ben weitem fein anderer Bogel gleie thet; bann er fliegt fo boch / baff thue bas menschliche Aug nicht mehr erreichen mag.

Albertus M. fchreibt : Er habe einen Abler mit einem anderen groffen Bos gel im Lufft tampfen gefeben / welthe nach und nach so both geflogen / baß felbe niemand mehr babe feben tomen / und fenen bende erft nach 2. Stunden ermudet wieder berabges

fallen.

Conberbart Eigenfchaff= ten Des 2lde lers ani bie Menfchen appliciert.

fligt. H.

Der Abler ift von Natur ein febr liftig : und arger / aber auch ftard : und bernhaffter Bogel / also daß ibm nicht leicht ein Raub entrinnt / ben er einmahl erschen hat / ba man binges gen ihme nicht leicht gufommen / ibne bintergeben und ermeifteren tan / et aber thut auch groß : und ftarde Thier/ Gein Megli zum Erempel Dirichen oder Gambe zc. mit Lift und Bortbeil überminden/ bann er treibt ibn gu dufferft eines Berg ober Relgens / ba fist er auf ibn/ bendet fich mit feinen scharpfen Rlauen ein/ und ichlagt bem Thier fo lang mit feinen Bluglen in die Aus gen / wirfft ihm Staub und Afchen/ fo er mit ben Bluglen gefaft / barein / ober pidt und beißt ihne fo lang und hart / bif daß er vor Ungemach fich felbften in die Tieffe fturnt/ und verfallt / alebann frift ihm ber Abler ges nug baran. Die Abler geben auch immerbar fleißig Achtung auf ihre Rlauen (als Die befte Waffen und Werdzeug zum Rauben)baß felbe nicht verlett/abgebrochen oder ftumpf wers ben/ und mann fie etwan frumpf ober unbrauchbar worden / ba thun fie fels bige wieberum mit bem Schnabel fcharpfen / ober an ben Steinen mes Ben 2c.

Durch die und bergleichen Lift und Bortheil deuten uns die Adler an die schlaue und arglistige Menschent welche frech und vermeffen barneben fennb und obne Scheu andere angreifs fen/überliften und verblenden/ beiffen und ftechen als wie der Abler den Dire schen so lang und hart / big daß fie Diefelbe in ein folche Dieffe fturgen/ woraus fie nicht mehr tommen niegen! fonder ungehindert von diefen rauberis fchen Ableren ihr fubftanz, ihr Daab und Gut vergehrt wird.

Wann Ablers , Reberen gu ben Res beren von anderen Boglen gelegt were Den/ fo thun fie biefe verderben/ und werden verzehrt: eben alfo/ wann bie Schwache und Ginfaltige in die Bes fellichafft der Starden und Argliftie gen tommen/ fo werden fie von ihnen ganblich verderbt und verzehrt.

Bas die Bruth der Abler anbes Aufergiebung langt / so wird unterschiblich barvon ber jungen gesprochen. Die meifte behaupten/ daß fie insgemein nicht mehr als 3. Eper legen / 2. Junge ausbruthen/ und nur eines auferziehen / theils weis len die Adler von Natur fo durr und bigig fennd / daß fie die Eper im Brus then halb fieden oder tochen : Theils weil fie ber Auffergiebung balb übers brufig werben/ und diefe ihnen zu bes

fcmarlich ift ; bann gur Beit ber Bruth

nehmen ihre Feberen und Rlauen abs

fie

fie werden gefchwächt, und jum Raus ben untüchtig.

Dieses solle gewiß seyn / daß die Adder ihre Junge benzeiten zum Füesgen und Rauben gewöhnen oder anführen/ und wann sie zu rechter Zeit nicht hinauß wollen und ausstliegen/ so dreiben sie selbe mit Gewalt hinauß oder sühren sie weit vom Nest hinauß oder sühren sie weit vom Nest hinauß und leiden sie nicht mehr in der Rähe/ auf daß sie den Alten nicht überlästig seyen/ und sie von dem Rauben verbüderen.

Es legen auch die Abler 2. Stein/ Dexices genannt/ in ihre Neffer/ weil diese ihre Geburt beförderen/ und die Hit mäßigen sollen: wann aber die Aunge trand und schwach sennd/ so thum sie die Alte mit dem Blut der geraubten Thieren nähren/ saut der H. Schrifft: Pulli eius sanguinem lam-

bent.

Job. c. 39.

v. 20.

Auch Die Christliche Elteren follen ben Muferziehung ihrer Rinder in ein und anderem Stud benen Ableren nachfolgen : Die Dube und Arbeit givar / fo biergu erfordert mird / follen fie fich nicht reuen laffen / boch felbe bengeiten gum Gliegen / Das ift / gum Arbeiten anweisen und auführen / und wann fie anfangen ihre Schwingfeberen zu haben / ich will fagen/ wann fie ein frene Runft oder Dandthierung gelernet / und ibr Stud Brod gewins nen tomen / ba follen fie felbe nicht mehr laffen mußig zu Dauß fiten/ fondern hinauf schaffen / ihre Nahrung-Ben Mufergichung felbst zu suchen. ber Rinder aber follen die Elteren auch 2. gewiffe toftlich und trafftige Stein in dem Deft / in dem patterlichen Dauß parat ober in Bereitschafft bas ben: Diefe 2. Stein fennd Timor & Amor, Forcht und Liebe : Diefe bes forderen gewaltig die gute Aufergies bung ber Rinder / und magigen Die groffe Dit / ich will fagen / ben allau groffen Enfer oder Strengheit und Die gar gu groß, und narrifche Rinbers Lieb.

Dandbarfeit bet Milers.

Obwohlen der Abler von Natur böß und grausan ist / so hat er boch auch eine Lieb gegen den Menschen; und stellt sich dancbar ein gegen sei A. P. Koboli große und Keine Woelt. nem Sutthater / wie aus folgenden Geschichten erhellet.

Alianus ichreibt / baf einftens ben Geididen. groffer Commer : Dit etlich Manner in einer Scheur bas Rorn getrofchen baben / und weil fie groffen Durft lits ten / Schickten fie einen Rnecht mit ele nem groffen Gefchier / benm nachften Bronnen frifches Baffer zu boblen : als aber der Rnecht in der Dand ein Sichel / und auf Der Adhiel einen Waffer-Krug tragend jum Bronnen tam/ traff er bafelbft einen Abler ant welcher mit einer großmaditigen Schlangen / auf die er zugeflogen mar / tampffete / und ber von felber alfo umwicklet und gefefilet war/ baß er fich unmöglich von ihr fennen loft machen/ und gewiß mare erwurgt worden/ wann nicht Diefer Rnecht fich feiner erbarmend das Dert gefaßt/ und mit feiner Sichel Die Schlang entzwen gehauen / und ben Abler ers lediget hatte. Dierauf begab er fich mit feinem Baffer in die Scheur que ruct / und überbrachte ben Erefcheren den Trunck. Diefe trancken mit groß fer Begierd und lofdten ihren Durft mit Kreuden. Alls aber der Knechts fo das Wasser gehohlet / zulegt auch trinden wolte/ fibe/ ba fam der Ablet eilends baber geflogen / und ftoffete. mit Gewalt auf das Trind-Befdirry alfo / daß es ihme aus der Dand ges fallen/ gerbrochen / und das Waffer alles verichüttet murbe. Der Ruecht ergurnte fich bierüber / bann er mare durftig / und fprach mit Unwillen gut dem Adler: bu boghafft : und treulos fer Bogel! ift bas ber Danet / bag ich bich allererst von dem Todt errets tet habe? Alle er aber taum Diefes ges rebet batte / Da fabe er mit Bermuns berung / wie daß die andere Dannet alle / Die von bem Waffer getrunden gang erbleicht und ergitterend / une machtig dabin fallen / und auf det Mus mels Stell alle babin fterben. chem er hat abnenmen und urtheilen tonnen / daß wahrhafftig das Was fer von jener Schlang muffe vergifftet gemefen fenn/ und ber 2tblet / Diefes permercend/ ihme wohlmeinend/ ihne Sff a

habe warnen / und von bem gifftigen Trund bewahren wollen.

Lerne bierauß / Chriftlicher Lefer/ baff bu dich nicht erzurnen / fondern pilmebr bedancten follest / wann man bich wohlmeinend von einem vergifftes ten Trunct / ich will fagen / von einer unzuläftlich : ober fundhafften Freud oder Luftbarteit abhaltet und verbins beret / in Bebenden / bag ein folcher gifftiger und hochft-fchablicher Erund Demen Leib gwar fürnlich ergonen/ Die

Seel aber ewiglich tobten wurde. Einem Knaben ward ein junger Abler geschendet / mit bem er eine groffe Freud hattel ihn fehr liebtel und mit unterschiedlicher Nahrung fleißig fpeifete/ und als ber Wogel erfrans tete / thate er ibm gar embfig pflegen und abwarten/ als mann er fein Brus Dingegen liebte auch ber der mare. Aldler den Rnaben fehr/ und fie wuchs fen miteinander auf. Als aber auch Der junge Menich erfranctte/ da ftunde ibm der Adler unabläglich ben / und mann ber Rrancke nicht effen funte/ da wolte auch der Wogel nicht effen. Als er aber geftorben / und fein Leib aum Grab getragen / und nach bem Gebrauch derfelbigen Zeiten zu Afchen perbremit murde / da ift ihm der 210s ler nicht nur nachgefolgt / und hat die Leich begleitet / sondern sich auch felbe ften auf den Scheitterhauffen in Die Rlammen begeben / und famt bem

Ein gleiches hat fich mit einem ans beren Adler und einer Jungfrauen bes geben / Die ihn auch ernahrt und aufs erzogen bat / Diefer aber hingegen 200s gel und andere Thier / fo er gefangen/ ibr zugebracht: als man ihren verblis chenen Corper eingeafcheret / fich felbe ften gleichfalls famt ihr verbrennt hat. Diefe Exempel lehren uns / bag wir unfere Butthater nicht nur ben Lebens: Beiten mit leeren Worten und Coms plimenten / mit Danckfagung : und Contestirungen/ fondern auch/ ja abs fonderlich nach ihrem Ableiben big in das Feur / bas ift / in das Fegfeur mit unferem Gebett und Unbachten begleiten follen/allwo fie unferer Dulff am meiften bedurfftig feund/ und uns

Tobten Corper verbrennt.

wehmuthig guruffen: Mileremini mei Job. c 19. &c. Erbarmet euch meiner 2c.

Was GOTT jum öffteren durch Die Abler feinen treuen Dieneren au Gefallen für Bunder gewürcket babet Das ift bin und wieder in ben Leben ber Deiligen zu lesen. Laurentius Surius fchreibt von einem gewiffen D. Benedido, daß fein bon ben Morberen entfeelter / und in einen Blug versencts ter Leib/ nachdem er lang vergebens gefucht worden / von einem Abler fene entbedt oder angezeigt worden/ indem ber Abler ein ganges Jahr lang ben bem Blug ift figen bliben/ gleichsam als mann er etwas buten thate.

Bon dem D. Stanislao , Bifchofe fen zu Cracau (ber bon bem Doblnis Schen Ronig Boleslao in der Rirchen ist erschlagen worden) wird gelesen/ daß nach geschehener Mordthat 4. Abler einer ungemeinen Groffe fich haben eingefunden/ und ben Deil. Leichnam / bif er ift begraben wors den / vor den Dunden und Raube

Bogeln bewahret.

Dem D. Bischoff Cuthberto und feinem Reiß- Belbanen / ale fie nichte zu effen hatten/ hat ein Abler einen groffen Sifch aus dem Bluß zugetras Vener. Bede

In sittlichem Berffand aber fan Chriffus if absonderlich Christus der Derr füg-em fittlicher lich mit einem Abler verglichen wers ben. Bon ihm tam gesagt und vere ftanden werden / was geschrieben stes bet : Sieut Aquila provocans pullos Deut. 0, 32. fuos ad volandum &c. expandit alas v. 11.

fuas, & portavit eum &c. Wie ein Abler aufweckt feine Junge gum Bliegen / und über feine Junge febwebet / er ftredt feine Slugel aus/ er nahm ibn und trug ibn auf feinen Achslen. Dann der Abe ler pflegt feine Jungen benzeiten zum Ausfliegen aufzumunteren und angus mahnen/ihnen vorzufliegen/ ben 2Beeg und die Weiß ju zeigen/ wie und mos bin fie fliegen/ und ihre Nahrung futhen follen: wann fie aber ihm nicht folgen wollen/ fondern mußig im Neft finen bleiben / ba laffet er fie ein Zeits lang Dunger leiden / und wann auch Diefes nicht belffen will / da schlaget

Athenzus ex Philarcho.

er fie mit ben Rluglen / und perfratt fie mit ben Rlauen / er treibt fie mit Gewalt zum Dinauffliegen an. Raft eben alfo macht es Chriftus ber DErr mit feinen Blaubigen und Auserwahl. ten: er treibt und frischet fie an gum Bliegen / bas ift / jum Arbeiten und Sutes ju wurden/ er zeigt ihnen/ mo und wie fie Die Speif ihrer Geelen/ Dasift die Gnad Gottes und himme lifche Baaben fuchen und finden mos gen : Er geht ihnen mit bem auten Exempel vor (wie ein Abler feine Junge gur Nachfolg anreigenb) mit ber Lihr und That / mit Worten und 2Berden : er ftredet Die Blugel feiner Bottlichen Protection, feines Schus Bes über fie aus : expandit alas fuas: ja er traget fie auf feinen Schulteren/ wann fie fchwach fennd/portavit eum, als wie ber gute Dirt bas verlohrne Schaaf. Wann fie ihm aber nicht folgen und Gutes thun wollen / da laffet er fie Dunger leiben / bas ift/ er entzieht ihnen Die geiftliche Nabrung des himmlischen Trofts und absonders lichen Bnaden : ja er ichlaget und flicht fie auch gleichsam burch Trubs fal und Bibermartigfeiten / auf baf fie gur Bebubr angehalten / und auf Den rechten Beeg Des Denle gebracht werden.

ler unter allen Boalen / ja unter allen Thieren ein fo icharpffes Belicht bat/ daß er mit unverwendeten und unvers letten Augen Die Conn anschauen tan / und boch in dem Lufft die tleine Rifdlein in bem Meer fchwimmen fis bet/ also hat Christus über alle Menfchen ben allerscharpffiften ober ben bocherleuchtiften Berftanb/ alfo baß er die Bottliche Gnaden Conn in ihrem vollen Glang betrachten fan/ und auch von dem hoben Dimm lans die Heinfte Rifchlein in dem tieffen Welts Meer herum ichwimmen fibet/ bas ift/ Die minbifte und umerfte Bedanden bes menschlichen Dertens ertennet: 161, 7, v.10. Scrutans corda & renes DEus: Er durchforfchet die Berten und Dies ren. Dder Die fleine Fifchlein / bas ift / Die Demuthige Menichen. Humi-

la respicit in coelo & in terra. Geine

Berners/ gleichwie ber einzige Mbs

Augen sennd so scharpff seine Weißs
heit so allwissend daß er daß Zufunffs
tig: und Bergangne als wie daß Gegenwärtige betrachtet: Omnia nuda nebr. 4.4
funt & aperta oculis ejus: Vichts ift V. 15.
seinen Augen verborgen. Intuctur
abysos: Er durchdringet den Abs
grund 2c.

Aber ber Abler will baben / baff auch feine Jungen Die Sonn mit une verwendeten Augen lernen anschauen/ au diefem End führet er fie in die Dobet und haltet fie gerad gegen ber Connen : wann fle aber diefes nicht thun wollen oder tonnen/ fo ertennt er fie nicht für feine rechtmäßige Jungen/ er verwirfft fie/ er laft fie in Die Tieffe fallen. Auch der himmlische Adler Chriffus will haben / daß feine Rinder und Machfolger ibre Augen und Dere ten auf und nach ber Sonnen ber Gottlichen Gerechtigfeit richten / ut filii lucis ambulate, ruffet er ibnen burch ben Apostel zu/ manblet als Binder des Liechts / und wann fie fich von diefer Connen ab/und zu ben eitlen Geschöpffen / zu benen perbote tenen 2Bolluften wenden / ba ertennet er fie nicht für feine rechtmäßige Nache folger / er wirfft fie aus dem Deft/ pon der Schoos feiner Lieb ober feiner Gnad / und laffet fie in die Tieffe fal

Der Abler ift einer hipigen und trudnen Natur / aber frard / und fliegt fo boch/ bag ibn bas menschliche Mug nicht mehr erreichen fan: Ebens falls unfer Bottliche Aldler Chriffust als er auf biefer Belt manblete / mar hisia und brennend por Liebe / unb troden wegen Strengheit bes Lebens und frenwilliger Armuth: aber ftard ia unüberwindlich/ und in seiner Dime melfahrt ift er fo boch geflogen / baf ibn die Apostel nicht mehr schen tune ten: Nubes suscepit eum ab oculis Ac. c. 1, 7.9. eorum : Eine Wold nahme ibn auf von ihren Augen / nemlich biff gur Rechten @Dit des Batters/ über alle Dimmel und Engel.

Der irrbische Abler ist bes Raubs sehr begierig / er sett ihm mit großem Enfer und schnell nach / und wann er ihn erhaschet / lastet er ihn nicht mehr

Sff 3

v. 18.

aus feinen Rlauen / fondern gerreißt und frift ibn / er theilt ibn mit feinen Jungen / Die er auch mit bem Blut Der Thieren fpeifet / wann fie franct fennd und nicht effen tonnen. nberiftnichte über bas Dern ber Ebice ren / bas ift fein liebst s und beftes Much ber himmlifche Abler Bifflein. der Gobn Gottes / ift in sittlichem Berftand bes Raubs begierig: ja aus Begierd des Raubs ift er aus bem boben Dimmel in Die Wildnuß Diefer Welt herab geftiegen : er jaget und raubet gleichfam gant begierig/ aber zu einem gant anderen Bibl und End/ als ber irrbifche Abler; bann biefer raubet bie Thier ju todten / gu gerreifs fen und aufzufreffen mit ihrem Bleifch und Blut / fich und feine Jungen gu erfattigen : Chriftus bingegen jaget ben Menschen nach nicht selbe zu verberben und aufzureiben / sondern vilmehr zu falviren / in Die wahre Frens beit und Sicherheit zu überfegen. Manh. e. 18 Venit quærere & salvum facete quod

perierat: Er ift tommen feelin gu machen was da verlohren war. Abfonderlich liebet er das Dert feines Raubs / bas will er por allem haben: barum ruffet er einem jeden Denfchen infonderheit ju : Præbe fili cor tuum mihi : Bib mir mein Gobn / meine Tochter/ dein Bert. Dingegen gibt er une nicht frembdes/ wie der Moler feinen Jungen / fondern fein eignes Blut barfur jum Beften / bas er bereits an bem D. Creun fur uns ver-

goffen hat. Endlichen führet ber natürliche 216. ter immerbar Rrieg und Bembichafft wiber bie Schlangen und Draden/ mit diefen tampfft er biß in den Tobt thann fie freffen ihm feine Eper und Jungen) bald wird er überwunden/ bald übermindet er / fie ffreiten um eis nen Raub. Auch Chriftus ber himms lifche Abler ftreitet mit ber bollischen Schlangen und Dracken um ben Raub / Das ift / um die Geelen ber Menfchen / ein jeder will fie haben. Der Drad ober die höllische Schlang hat ben Raub / die menschliche Geel bekommen / und ihr eigen gemacht/ permittelft ber Erbfund / gleich Ans

fange ber Welt in dem irrbifden Da radens. Ja fie hat auch einiger mafe fen und im gefunden Berftand wider den bimmlischen Adler obgefiget/ wie gar recht ber geiftreich : und gelehrte P. Procopius anmerdet / nemlichen zut Beit des Leidens Christi, ba ber Streit ewischen bem Gobn Gottes und dem bollischen Feind zum hefftigften war: ba bat ber Teufel Chriftum (Dem fterblichen Leib nach mit feiner felbfts eignen Berwilligung) überwunden/ und auf das aufferfte / nemlich in die bitterfte Penn und Marter / in ben groften Dobn und Spott / in ben fcmablichen Todt gebracht : Hæc ca Luc. c. 22, hora vestra & potestas tenebrarum, hat Chriftus felbften an bem Delberg zu ben Juden gefagt : Dif ift euer Stund und ber Gewalt der Bins fternuffen/ bas ift/ ber Dollen. Wiber als es die rechte Zeit ware/ hat Chris ftus ber himmlische Abler ber hollis ichen Schlangen mit dem Stab Des D. Creutes den Rouff alfo zerfchniets teret und gerknirscht/Daß fie alle Strafft oder Starde verlohren bat / und forthin teinen einzigen Raub mehr/ Das ift/ teine Geel mehr befommen

ften fremwillig gefangen gibt. Die Schlangen forchten Die Abler febr / absonderlich want fie einmahl bon ihnen fennd aberwunden oder be schadiget worden / so bald sie nur das Geraufch von ihrem Blug boren / fo fliehen fie fon und vertriechen fich. Noch vilmehr forchtet die hollische Schlang Chriftum den himmlischen Abler / von welchem fie hauptfachlich und ganglich ift überwunden und ge fchlagen worden: wann fie nur feinen Damen von Bergen boret anruffen/ oder fein Creus fibet / da wird fie fcon entfrafftet / und muß eilends

tan/ wann nicht der Mensch fich selbe

barvon flieben. Aber die edlifte und fürtrefflichite Tugenden ober naturliche Gigenschaff. ten bes 2idlere fennt feine Grofinite thigfeit / feine Leibs : und Bemuths. Starce / fein ungemein fcharpffes Geficht / und hochfter Flug / wie auch fem Dagig und Frengebigfeit. Die fes feund recht konigliche Qualitaten

poer

Ronig und Regenten fepnd politiiche Abler.

ober Tugenb : und Gigenschafften : megen bicfen wird er insgemein für einen toniglichen Wogel gehalten: und wegen diefen tonnen auch füglich Die Ronig und Burften mit einem 210s ler verglichen / oder politische Abler genennet werden. Grofmuthig/farct und hernhafft ift ber Aldler / alfo baß er feinen anderen Wogel forchtet / Die Gefahren nicht achtet / tuhnlich ans greifft / und bes Siege begierig ift : um fleins und ichlechte Ding nummt er fich nicht an / sondern will nur mit rechtichaffnen Sachen ju thun haben: bekwegen achtet er es auch nicht vil/ und erzürnet fich nicht leicht / wann fcon die Rrabe ihn bigweilen vexiren/ oder awicken und rupffen, er verachtet fie/ und murdiget fich nicht mit ihnen au ftreiten/ fondern fcminget fich boch mit feinem Blug über fie aus / boch wann fie es zu lang treiben / ober ibm zu grob machen / ba wischt er wohl auch über fie ber / und gerreißt fie. Aus folder Grogmuthigteit thut er sich auch nicht wurdigen von einem Raub ober Mas zu effen / welches schon faul oder stindend ist (er leidet lieber Hunger) er ist auch von tei nem Thier/ welches von einem andes ren Wogel ift gefangen oder getobtet worden / sondern nur / was er selbs ften erjaget und erlegt hat / Das genieffet er/ und laffet ihms fchmeden. Eben also halten es ihnen Die Ronig und Potentaten für eine Großmuth und DerBhafftigfeit/ wann fie fich in einem folden Stand befinden / baß fie niemand forchten/ wohl aber von anderen geforchten werden/ niemand um etwas bitten ober betten borffen/ wohl aber jederman zu befehlen has ben / und gebetten werben: wann fie Die Befahren verachten / fich an bie Spip ihrer Kriegsheer ftellen / ben Beind herphafft angreiffen / heldenmis thig freiten und groffe Sieg erwerben: wann fie fich mit geringen Leuthen ober Privat - Derfohnen nicht gemein machen/ mit fleinen Sachen fich nicht beschäfftigen / sondern nur groß und wichtige Geschäfft ausführen. Generofitat achten fie es nicht/ wann fon der gemeine und unverständige

Dovel übel von ihnen redet ober urs theilet. Wann ichen ein Unterthan oder Bedienter aus Unbedachtfamfeit ober Unverftand einen Bebler mider den schuldigen Respect oder Unebrene bietigteit begebet/ nemmen fie es nicht so übel auf / daß fie ihn gleich den gangen Laft ihres Jorns empfinden laffen / welches mehr tyrannisch als koniglich ift. Dann die jenige Konig und Rurften fennd in der Wahrheit fehr großmuthig zu halten / welche nicht nur durch Gewalt Land und Leuth zu bezwingen / fondern auch burch bie Bernunfft ihre eigne Paffiones oder Anmuthungen zu bemeisteren wiffen : bie nicht nur mit ben 2Baffen Stadt und Beftungen / fondern auch burch Sanfftmuth und Milbe Die Dernen und Bemutber der Menschen einzunemmen vermögen. Doch aber/ wann man ibrem Respect und Authoritat gar gu nah tritt/ und ihre Ehr und Stärcke verleget / ba sollen sie auch mobl ihren Gewalt brauchen/ und mit Ernft das Ubel abstraffen : bann einem Regenten ftebet es au/ die Clemenz ober Milbe mit bem Ernft und ber Scharpffe also gu temperiren / bag jene von ben Bermeffenen nicht migbraucht / und ihnen gum Muthwillen oder Ungehorfam ber Weeg gebahnt und die Thur eröffnet merbe.

Ein großmuthiger Regent ober Potentat foll auch die ungiemliche Freuden und fleichliche Wolluften verachten / als wie der Abler das faule 21as / und frembdes Gut / fo andere mit ihrer Dube und Arbeit ere worben haben / unberührt laffen / und nicht zu genieffen ober zu verzehren bes gehren. Ferners/ gleichwie der Ads ler alle andere Wogel in der Scharpffe Des Gefichts gar weit übertrifft/ und both über andere ausfliegt / alfo folle ein Ronig ober Regent ein vil fcharpfs feres Beficht haben / bas ift / einen vil gröfferen Berftand / und vil weis ter aussehen / ober fürsichtiger senn als die gemeine Leuth: er solle hoch über diese aussliegen oder sich erheben/ nicht durch Dochmuth und übermaß figen figen Pracht / sondern vilmehr durch Fürstliche Zugenden und herrliche Shaten 2c.

Es wird endlich an dem Abler auch ein gewiffe Frengebigkeit vermerdet; dann wann er fatt ist / so lasset er den Abrigen Raub / den er nicht verzehren oder fortbringen kan / gleichwohl den anderen Raub Adegen / die ihn gemeiniglich desswegen begleiten/ zufonzmen/ und sich den men / und sich den men/ und sich den men / und sich den

Die Tugend ber Frengebigkeit ift absonderlich denen Ronig und Rurften anftanbia: fie follen die groffe Renten und Ginfunfften ihrer Land: und Reis den nicht alleinig verzehren / nicht gar zu ftarck geflufen fein / von bem Daab und Gut ber Unterthanen groffe Schatz und Reichthumen zu binterlegen / fondern gum Beften bes gemeinen Beefens anwenden / und auch die arme Unterthauen etwas genieffen laffen. Michts macht Die Dochheit / bas Ansehen und Die Sicherheit ber Ronig und Rurften beffer befteben / als wann fie fich ge gen ihren Bedienten und Unterthanen anadia und frengebig erzeigen/ ba bingegen die allzu groffe Strenge und Gefparfamteit fie ben jedermanniglich perachtet und verhaft machet. Die gute Affection , Die Treu und Deis gung ber Unterthanen ift der gurften grofte und toftbarfte Schan/ Der über alles boch zu ichaben ift/ Diefer thut Den Thron ber Ronigen beveftigen/ und fie ihren Beinden erschrodlich mas den.

Aber / obwohlen icon vil Schonund Löbliches von dem Adler gefagt worben fo ift und bleibt er halt gleichs wohl nichts anders als ein Raubs Mogel: Rauben/Burgen und Ctehs Ien ift fein grofte Runft / ja es ift fein Natur (weffentwegen er auch von ben mehriften Thieren verhaßt ift) er ift niemande Freund / big bag er fatt ift : und obwohl er anderen 200, geln mittheilt / fo ift es boch nichts anders als ein lauteres gestohlnes But / nemlich das Fleifch von andes ren Thieren und Bogeln / Die er ges fangen und getobtet hat. In biefein Stuck sollen die Ronig und Fürsten ihm nicht nadsfolgen/ sie mögen wohl reichtich ihren Beambten und Bebleinten / als wie der Abler den tieheren Bögeln/ mitthellen / aber von ihrem eignen / nicht von frembom Gut: dann wie der Heil. Ambrosius sagt: lla liberaliers non prodatur, ubi ab altero extorquetur, ut alteri largiatur: Bene Frengebigsteit ist nicht zu loben/ wann man den einen nimmt / daß man es dem anderen geben tonne.

Albertus M. fcbreibt / baß man eins ftens in einem einzigen Abler . Deft 200. Enten : Ropff / 100. Bands Ropff / 40. Daafen : Ropff / und ein gar groffe Menge Bild , Ropff gefuns ben habe. Das beißt gestoblen! Aber wann man in manchem politischen Abler : Deft / ich will fagen / in mans der groffer Derren Schat: Rammer visitiren borffte / ba wurde, man zwar feine Dagfen: Banse ober Rifde Rouff finden / wohl aber vil gulbene und file berne Eper/ Die von anderen Bogein fennb gelegt / pon bem Abler ibuen meggenommen/und in fein Deff getras gen worden / bas ift / vil Beutel Thas ler und Ducaten / welche den Unters thanen mit Gewalt und Unrecht fennd abgeprefit worden. Der rauberithe Abler freifet mit ben geftehlnen Enes ren feine Jungen/ und Die ungerechte Reiche fpeifen und fleiden foftbar mit Dem ungerechten But ibre Rrauen und Rinber 2c.

Aber fo fard und liftig ber Abler Gittioe immer ift fo wird er gleichwohl gu gabel. 30 Beiten von einem fdlechten Thierlem bicht. übermunden oder übervortheilt. Das Ein Feind bat fich gewiefen/ als er einftens junge ber verachtet Buchstem geftoblen / und mit femen fchiblid. Rlauen felbe burch ben Lufft in fein Abler-Reft geführet bat/ ba nun ber alte Buche foldes vermerdet bat/lieff er ibm nach big zu einem boch = und groffen Baum / worauf ber Abler fein Reft hatte/ er verführte ein webs muthiges Leidweefen und janmerlie ches Gefcbren : er bate inftanbig/ er folle ibm boch feine junge Suchslein wiederum loß geben/ ber Adler aber wolte nicht/vorgebend/ feine Jungen baben auf den Winter einen Belp vone nothen Weil bann ber Judis mit

Bitten

Bitten und Betten nichts ausrichten funte / bat er fich ju feiner gewöhnlis chen Argliftigkeit gewendt/ er bat rings um den Baum herum vil Strob/ Reig und Spahn zusammen getras gen: hernach ifter in bas nechfte Baw ren Dauß geloffen/ hat einen Strobe Wisch angezindt/ Willens die be fagte Materi famt bem Baum und Abler. Deft in Brand zusteden. Als der Abler diß gesehen/ und die Be fahr vermerdet / bat er bem Buchfen die beste Wort geben / und durch alle Botter gebetten / er folle nur von bis fem Mord , Brand abstehen / er molle ihm gerne seine junge Fuchslein wie ber geben / auch zugleich / allen Reis chen und Machtigen gur Wahrnung Dienen / baf fie die Schwachere und Mindere niemablen unbillicher Beiß belendigen follen/ weil fie nicht wiffen/ wo fich gehlingen eine Belegenheit ers eignet/ daß fich die Belendigte an ib-

nen rachen mogen. Noch beffer ift ber bochmuthige Abler ausgezahlt worden/ als er em Daglem verfolgte/ welches fich inem Doble retirirt hatte/ vor welcher Dobs le ein Mift. oder Rog. Rafer 2Bacht geftanden / und ben Abler fur bas Häflein demuthig gebetten hat/ er mocht ihm verschonen und das Leben fchenden. Aber der Adler verache tete Diefe Furbitt/ er fchmiffe den Roge Rafer gu Boden und gerriffe das Daß: Diefes hat den Rafer fo ubel perbroffen / daß er ibm vest hat vorgenommen/ fich nach Möglichkeit an Dem Abler zu rachen. Er traditete alfo/ wie er mochte bem Abler in fein Deft hinauf tommen / und als es ihm gelungen / Da hat er ihm feine Ener gum Deft heraus geworffen und verbrochen / welches ihn frenlich fehr fcmertte. Er baute Defimegen fein Mest noch hober und leate neue Eper ber Rafer aber hat ihm es wiederum gemacht als wie zuvor. Der Adler wuste vor Wehmuth nicht mehr was er thun folte. Enblichen legte er feis ne Eper bem obriften Gott Jupiter felbsten in sein Schoof und batte ihn felbe zu bemahren : er fagte ibm es zu: und aber fibe der argliftige und rache R. P. Kotols große und fleine Welt.

gierige Roth ober Roff Rafer praeticirte fich heimlich über ben Gott Jupiter binauf/ und ließ ibm ein Rus gelem Roth in die Schoof fallen. Jupiter tunte Diese Unflateren nicht leiden (welches ber Roth Rafer wohl porfabe) er stunde also eileuds auf! wolte bas Roth von feiner Schoof ausschütten / mithin aber bat er aus Bergeffenheit auch die Ablers Ener augleich ausgeschütt/ und also sennd Diefe abermahl ju Grund gangen. Der Rafer lachte ihm die Daut voll / Daß er fich fo meifterlich gerochen hatte! und als ibn ber Abler gerreiffen molte / flohe er in ein enges Loch / ftrecte nur den Ropf beraus/ und fagte zum 21bler nichts anders / als Hostis contemptus nocet. Ein feind/ fo vers achtet wird / fchabet: hatteft bu mich nicht so verachtet/ und meine Bitt erboret/ fo maren bir beine Eper gant geblieben.

Ta also ift es: Hostis contemptus Reine Feind und teine Bes nocet. fabren fennd groffer / als die man vers achtet/ als wann fie nichts zu schas ben vermochten: bafi auf foldhe Beiß thut man fie nicht fluben / noch fich bor ihnen hutten: mithin gibt man ih. nen Belegenheit/ baß fle fich uns vermerdt befto ficherer einschleichen und biß auf das Innerfte eindringen und erkennt man erft alsbann ben Rebler wann das Ubel überhand ges nommen hat/ und die Wunden une beilfam ift.

Beffer bat es bem Abler gelungen (er hat es auch fluger angeffellt) als ihm an bem Ufer bes Meers eine Ber in bod Schildtrott begegnete/ ba er eben einen meg. groffen Appetit hatte Schildfroten: Rleifch zu effen er funte es aber nicht Gebicht. befommen wegen der harten Schaas len/ in welcher die Schildkrott / als wie in einem Harnisch ftecket biese rebet ihn an gu ihrem Unglud mib fprach : D wie gludfeelig bift bu/ und von ben Gotteren mit fo ftarden Bluglen begabt/ mit welchen bu fo boch fliegen tanft / Da ich armselige Schildfrot hingegen mein Lebtag nur in dem Baffer und Roth umfris den muß! ich mochte fo gern auch ets

**B**gg

mas

mas feben. Difes war dem Abler eben recht/ er fagte ja/ ich will bir gern bifen Gefallen thun. Er nimmt fie also in feine Rlauen/führt fie boch in bem Lufft auf / und laffet fie ein Weil mit Luft und Werwunderung umschauen. fie aber grad einen harten Stein Belfen unter ihnen hatten/ da lagt der Abler Die Schildfrott mit Bleiß auf bent Stein berab fallen, also baf ihr barte Schalen zerschmetteret/und in Stude gerfprungen ift: im wurdlichen Derabs fallen hat die Schildfrott geruffen! D ware ich in der Niedere bliben! D wie theuer muß ich meinen Jurwig bes zahlen! jest erkenn iche wohl/ aber zu fpat / baß ich vielmehr zum friechen als zum fliegen erschaffen bin! ber Abler aber ift eilende auf fie berab ges ichoffen/ und bat fie fauber aufgefrese

Baft eben alfo ergebet es einem manden ben Dof/ ber mit feinem ges ringeren Umt/ zu bem er fabig und bes ftellet/ nicht zu frieden ift / fondern ims merdar bober trachtet/ und oben das ran fenn will. Er ligt feinem boben Principal/feinem Ronig/ oder Fürften immerdar in den Obren/ er baltet mit Bitten und Schmeichlen an/ als wie Die Schildfrott ben dem Abler / bag er ihn boch erhoben und zu einem fürs nemmeren Dienst promoviren wolle. Es geschicht endlichen / er genieff:t ein Beil Die Freud: aber gehlingen laßt ibn der Abler auf einen barten Stein berab fallen / das ift/ er fallt in bie Ungnad feines Ronigs ober Fürftens und bricht ben Dale: Da greifft diefer politische Adler alsobald auf die Schilds trott/ auf den Minister oder Beamten au / und pergehrt feine Substanz, bas ift, fein Daab und Gut wird bem Fisco, ber Roniglichen Rent-Rammer zugesprochen / unter bem Wormand/ maltet ober feine Rechnungen nicht richtig gestellt habe 2c. Ja ein gewiß fer Denonischer Ranfer eines unerfatts lichen Geiges/ bat mit allem Bleiß gant Untaugliche und Lafterhaffte zu Den furnehmften Memtern erhoben/ (wohlwiffend / daß fie felbe übel vers walten werden) nur damit er Urfach

finde / fie um Daab und But ju ftrafs fen/ und fich damit zu bereichen. fo mabr ift/ was der Doet gefungen bat:

- - tolluntur in altum. ut lapfu graviore ruant &c. Die groffes Glud hoch hat erhoben/ Birfft bas Unglud bald ju Boden.

### Der 3. Absan. Bon dem Sabich und Sperber.

Son den Dabich und Falcen mas re fo viel zu melden/ baß gange, Budlein bavon fundten gefdrieben werden / wie dann auch bereits befons bere Tractatlein barvon ausgangen fennd: benahmentlich in bem Rurfts Abelichen Jagot Luft anderten Theil/ bon ber Aufergiebung/ Unterhalt: und Abrichtung ber Dabich und Falden auf bas Beigen ober gur Bogel Jant. Es gibt aber viel unterschidliche Art und Gattungen der Dabichen und Fals den/wohl 10. ober 12erley/ wie in bem Nogel Buch D. Gesners und in Aldrovandi Ortinologia lib. 3tio & fequentibus weitlauffig ju erfeben ift. allwo bero Eigenschafften und andere zur Vogelbeit gehörige Ding weit- lauffig beschrieben werden. Ich will Rurge halber nur etwas meniges von Difen Raub-Bogeln melden/ und bas mehrifte benen Maturaliften und Baid-Leuthen/ absonderlich den Sal donirern überlaffen.

Der Dabich aber ift ein Genus oder Won ber na gemeines Gefchlecht / welches/ wie tur und Befchon gemelbt/ viel Species ober font bes Dablos. berbeitliche Gattungen unter fich bat. Seinen Nahmen bat der Dabich vom Daben auf lateinisch Accipiter, ist so viel als accipere nemmen ober empfans gen: weilen er fchnell/ ftard und liftig ift jum Demmen / ober Ergreiffen / und was er in feine Rlauen befommt / bas halt er feft. Er nimmt ober fangt uns terschidliche Bogel/ flein und groffes Dauben und Dennen / Rebhuner/ auch Daafen und Roniglein zc. und difes zwar theils von Natur/ theils weil er mit Bleiß und Runft Darzu abs gericht wird/ fo mohl als ber Bald! mita

mithin fennb und prælentiren bife 2003 gel in bem Lufft eben bas/ was die Jagdhund in ben Walbern : besiwegen fie auch von ben anbern Boglen febr geforchten werden (als wie Die Dund von dem Gewild ) bann fie fennd ftard und frecht fie greiffen alles an/ ble fleinere werden für die Manne lein gehalten/ die gröffere und ftardere/ fo jum Rauben tauglicher/ fur Die 2Beiblein.

Der Dabic ift von Natur bitig und trucken / hat wenig Bleifch/ ift fcon von Bedern vielfarbig/ von mittelmägiger Groffe. Er hat einen ftare den frummen Schnabel und lange spitige Klauen (wie die Raub-Bogel insgemein) ein scharpffes Gesicht/ starcte Rug und langen Schweiff/ auch einen schnellen und fehr boben Blug. Die Dabich veranbern fich nach Unterschied bes Lands / Orts ober Waldung/ wo fle fich aufhalten.

Der Dabich ift febr liftig und verfchlagen/wann er zu Abend einen 230s gel fangt / fo balt er ihn / wie ich von ihm life / Die gante Nacht in seinen Rlauen/ big der Tag anbricht : was er aber in feinem erften Stof ober 2110 flug nicht erhaschet/das lagter gemeis niglich fahren / und fest ihm weiter Die Dabich fliegen gu nicht nach. Beiten ben Reigern fo boch nach/ baß man fie nicht mehr fichet/ wohl big gun Bolden hinauf. Sonften balten fie fich gern in boben Beburgenunters fdidlicher Landern auf: fie effen teine Brudten/ und trinden insgemein fein Baffer / wie man von ihnen fchreibt/ fondern das Bleifch und Blut der ges raubten Thieren. Ein andere ift es/ wann fle zahm gemacht und eingesperrt merden.

Die Dabic leben febr lang/ und fo Re alt werden/ wie S. Gregorius von Geinero Teuticher Version fol. 120. citirt/fdreibet/ und vom Gefiber fich beschwert finden/ seten fie fich benm warmen Sudwind an die beiffe Sonnen/ da werden ihnen die Pori oder Schweiß: Locher von ber Die eröffnet/ und alsbann schwingen fie fich fo lang/. bif ihnen die alte Redern ausfallen/ und neue machfen/ mithin werden fie

R. P. Kobele große und fleine Welt.

gum fliegen und rauben wiberum tauge

lich und starct.

Glaublich begibt es fich auch mit bem Abler etwas bergleichen worauf der Pfalmift Scheinet gebitten ju bas Pfal. 104 ben/ ale er gesprochen: Renovabitur . 6 ut Aquile juventus tua. Daß bein Jugend erneueret werde/ wie eines 2idlers. Wann der Dabich vor alte blind wird / ba follen thn / wie man fagt / Die Junge mit ihrem Raub ere nabren: der Dabich und die Nachts Eulen unter ben Woglen haben Die Eigenschafft/ baß fie in bem Lufft fich umtebren/ und gleichsam auf bem Rus den ligen tonnen/ indem fie den Baud) gegen ben Dimmel/ ben Rucken aber gegen die Erden wenden / bie Rlugel aber und ben Schweiff abwarte ben-Co man aber bas lange Bein aus bem Jug eines Dabichs zu Gold legt / ba ziehet es burch ein beimliche Rrafft bas Gold an fich/ wie Alianus lib. 4. c. 43. bezeuget.

Ubrigens ift ber Dabich ein fuhner und friegerischer Bogel/ Der ein groß fers Gemuth als Corper/ und mehr Dert ale Rrafften bat : begiwegen er auch groffe Bogel fren in dem Lufft angreifft / nicht fo viel aus Dunger! ober Nothgezwungen/ als aus Doch. muth und Begierd des Siegs bargu 2Bann ber Dabich einen angetriben. Daasen fangt / so thut er ihm vor ale lem die Augen austragen / auf bag er ibm alfo allen Weeg gur Rlucht abe

fchneibe.

Plinius, Aristoteles und Alianus (a. gen/ der Dabich effe das Dern nicht von den Thieren/fonderlich der Boas len/ bie er gefangen bat: bingegen Albertus M. fagt/fie effen es/ und Aldrovandus bezeuget/ er babe es mit Mugen gefehen / daß fie es effen. Alfo uns richtig und ungleich fennd gum öfftern von einem Ding Die Bericht und Beuge nuffen auch der furnehmften Scribens ten/ wie ich ichon mehrmablen in ben Beschreibungen der vierfüßigen Thies ren/ ber Fifchen / Der Ebelgeftein / und anderen Sachen beobachtet habe.

Daf verwunderlichiste an Dem Das bich ift/bag wann feine Augen fchwach und trub werden / da nimt er aus Uns

trieb Ggg 2

trieb ber Matur ein gewiffes ihm bes kantes Rraut / trucket es aus / und beftreicht mit bem Safft feine Mugen/ worvon fie wiederum geftardet und flar werben.

Mngerechte Bucherer bålf mit ben Dabichen verguchen.

Evangelia.

Was die Habich und andere Raub = Bogel in dem Lufft fennd uns ter den Boalen / das sennd in sittlis chem Berftand die Ungerechte/ Reis che/ Beighalf und Bucherer unter den Menschen auf der Erden / nehms lichen unerfattliche und unbarmbergis ge Rauber / von welchen allen der D. S Greg. M. Gregorius M. gesprochen bat: Quid hom. 30. inverus & carnalis homo noverat, nisi

fua retinere, aliena rapere, si posset. Das thate der fundige und fleifch: liche Mensch anders / als fein eine nes But gufammen balten / frems des But aber an fich gieben ober barnach trachten / wann er es Es forchten und haffen ben Dabich fchier alle Wogel/ weil fie nie ficher fennd/ baf fie nicht unverfehens pon ihme angegriffen: werben/ und awar/ wie gemelbt worden/ offt mehr aus Muthwillen und Chrfucht/ als aus Dunger oder Roth gezwungen. Eben alfo feind Die Gelbgierige Geiße half von jederman verhaft, weilen niemand von ihnen ficher ift/ bag er nicht um sein Daab und Gut gebracht merde / nach welchem benen Wuches ren und unerfatlichen Beisbalfen Die Rahn mafferen/und bas Den Berlans gen tragt/fich und die Ihrige barburch ju bereichern und zu erhohen/ wann fie gleich fonft zu leben hatten: und gleich wie die Dabich frech fennd/ auf ibren Schnabel und Rlauen fich vers laffend groß und fleine Bogelangreif. fen / alfo gibt es intereffirte Gelb. Dungerige Advocaten/ Bogt und Beambte/ bie fich auf ihren Schnabel und Rlauen / Das ift / auf ihre Bes redfamteit / auf ihre falfche Griffund Rend verlaffend / Groß und Rleine/ Cble/ und Uneble / Beiftlich und Beltliche angreiffen / ober bas Ibs rige anfechten und ffreitig machen. Much bie Bucherer haben Mugen fo

fcharff ale wie die Dabich auf alle Ges

legenheit/ wo sie (es sene gleich mit Decht ober Unrecht) einen Bewinn

machen/ und einen Mortheil wihlen konnen/ Da fennd fie barauf als wie der Dabich auf die Dennen: wann fie einen einfälltigen erwischen / ba reiffen . sie ihm die Augen aus/ als wie der Dabich dem Baafen/ bas ift / fie verblenden/ betrugen/ bag er ihren Klauen nicht mehr entgeben fan. Die fe Raub : Bogel fliegen gern allein/ und wollen tein Gesellschafft um fic baben/bamit ihnen nemlich ber Raub alleinig bleibe : auch die Bucherer und andere Beithalf haben ihr Sach gern in der Still und allein/ bamit man ibnen nicht auf ibre fallche Sprung und Ranck tomme / oder fie ben Ges win mit einem anderen theilen muffen.

Das Bein aus dem Ruft bes Das biche foll die Rrafft haben das Gold an fich zu ziehen: aber Die Dand der Bucherer haben nur gar ju groffe Rrafft ander Leuthen Gilber und

Gold an fich zu gieben.

So lang ber Habich frisch und gefund ift, wann er auf bas Beigen wohl abgericht ist und gute Dienst thut / da ift er lieb und werth / man tragt ibn auf ben Danben und auf dem Arm berum/ man freift ibn wobl/ er gilt alles bei feinem Derren/ weis len er ihm nemlich nuglich und eins traglich ift / er jagt ihm offt ein manchen Wogel / ein Rebbun oder Dage fen in Die Ruchel: aber wann er alt/ blind oder schwach wird und bem Raub nicht mehr nachkommen kans ba ift er unwehrt und verachtet und wann er ftirbt/ ba wirfft man ihn gar bin/ man gibt ibn den Dunden oder RaBen aufreffen.

Hingegen ein arme Denn / Dans ben / oder Rebhun wird ben Lebse Beiten nicht vil geachtet / fie muß mit wenig und ichlechter Speiß und Nahe rung verlieb nehmen/ aber wann fie getödtet worden / da bat man fie erft in Ehren / fie wird offt in filbernen Schußlen auf Fürstliche Taften ges

Schier ein aleiche Beschaffenbeit bat es mit dem Politischen Dabichen/ Politische Das ift / mit einigen / ich fag nur eis Sabic wer nigen/ Beamten/ Befehlehaberen und fie fepen. Finanz-Rathen der Burften und Drn.

Dun.

Orn, folang fie gute Dienft præftiren tomen/ und ihren Principalen einen Maub in die Ruchel ober vilmebr in Die Schat , Rammer jagen/ ba fennb fie gar lieb und werth; dann diefe Das bid) feund also abgerichtet / daß fie nicht für fich felbit alleinig fteblen / fie thun Die Unterthanen ihrer Den. Drn. fcunden und preffen/ boch ibs rer felbit auch gar nicht pergeffen. Aber wann fie alt und untqualich merben/ ober ihre Dienst nicht mehr pers feben tonnen / Da fepnd fie unwerth: wann fie aber fterben / ba wirfft man ben Leib in bas Grab / und die Geel fabrt / weiß nicht wobin. Mit einem 2Bort/ber Politifche Dabich hat auss gedient / er ift nichts mehr nus. Dine gegen die arme Denn oder Dauben/ ich will fagen / ber arme Bauremann oder Unterthan / Der ben Lebe: Beiten von den Politischen Dabichen alfo fard ift verfolgt worden/ wann er fein Elend mit Bebult übertragen/ auch fonften ehrlich gelebt hat / ba wird er ju Chren gefest / und jur Zas fel des bimmlichen Ronias felber ge laffen.

Der Tenfel Dabich.

Es merben amenerlen Gattungen leicher einem ber Dabich gefunden / eble und und eble / Die eine fangen teinen Bogel ans Derft/als in dem Blug ober in bem Lufft: Die andere hingegen rauben und jagen auf der Erden. Die Daub aber aus Antrib der Natur erfennet bende gar mobl und weiß ein Unterschied zumas chen : wann ihr ber eble Babich in ber Dobe/ in bem Lufft gufenet / ba verbirgt fle fich por ihm auf der Erben: wann aber ber unedle auf ber Erden fie verfolgt/ ba flieget fie fcmell in bie Dobe auf.

> Der bofe Reind macht es mit ber menfchlichen Geel/ ale wie biefe bens berlen Dabich mit ben Dauben: balb fest er ihr gu in ber Dobe/ bas ift/ jur Beit ber Wohlfahrt und bes geite lichen Bluds / burch Doffart und Ubermuth / und aledan foll die Daub/ Die Chriftliche Seel Durch Die Des muth auf die Erd fich begeben, und fich in bem Ctaub und Afchen ihres fchlechten Derfommene/ ibrer Diche tigteit und Sterblichteit verbergen.

Bald verfolgt ber hollische Raub 2300 gel Die fitttliche Daub/ Die geiftliche Geel / in ber Dibere / bas ift / in bem Stand ber Trubfal durch Meinimis thiafeit / ober burch Anreigung gu irdifchen Lafteren ber Beilbeit / Des Beines 2c. und alebann foll fich bie Daub mit benen Bluglen ihrer Unmus thungen in bie Dobe gu Gott und bimmlischen Dingen aufschwingen! und fich alfo vor bem bollifchen Dabich falviren mit bem David gu GDIE ruffend: Quis dabit mihi pennas ficut columba, o batte ich Rlugel wie Dauben/ baf ich fliege und etma rus be. Ja es bat fich auch begeben / baff fich der bofe Teind murdlich und fiche Befoids. barlich in einen Dabid) verftellet hat. Eudo, ein gottlofer Menfch in Brit tannien / erfabe frince Erachtene einen überaus ichonen Dabid); (er marb aber von dem Teufel verblendt) Dies fen wolt er burchaus haben: als ex ibn aber betommen / und mit Rreus ben nach Dauß tragen wolte/ bat ihn fein Herr/ fo voran gangen/ und ben Betrug ertennet hat/ gemabnet und gewahrnet/er folle gefchwind hins weg werffen was er trage/ bann es feve tein Bogel / wie er vermeine/ fons bern ber Teufel in Geffalt eines Das biche. Der ungludfeelige Menfch aber wolte nicht folgen/ und nicht glauben: er beflagte fich zwar/ ber Dabich thue ihm mit feinen Klauen Die Dand fo ftard bruden ober flems men: aber bald Darauf bat der bollie fche Raub Rogel biefen Galgen Bos gel mit fich in ben Lufft geführt/ und ift nicht mehr gefeben morden.

Die Sperber feput den Dabichen Bie be vaft gleich und tommen in vielem über: Gerber be eine (auffer daß fie flemer fennd ) fie fonfen fepen. haben ein überaus icharpfes Geficht/ und fennd begierig auf Die Rebbuners Bachtlen und Dauben zc. Die Spere ber fennb gern ben ben Menfchen/ und laffen fich leicht gabm oder beimifc machen / wann man ihnen fcon thut/ und mobl martet. Sie laffen fich treffs lich auf Die Bogel Jagt abrichten, und geben diffalle den Jagern gar mobl an bie Dand; bann in gewiffen Lane bern/ wann die Jager in ben 2Bal-

Ggg 3

Dern

ber verglie den.

bern bie Bogel aufjagen/ ba balten fich bie Sperber in ber Dobe in Be reitschafft/und fommen ihnen bor/ baß fie nicht entfliegen tonnen: fie treiben fie in Die Diedere berab / wo fie bann leicht tonnen gefangen werben/ boch muß man ihnen auch ihren Theil bar-Fronnne und von geben. Wegen difes und dergleis baufliches den Gigenschaften mogen wohl die weiber mit ben Gperbaufliche und friedfame Chefrauen ibs nen verglichen werden; dann fie thun gern den Leuten/ das ift / ihren Ches mannern und Rindern bepmobnen's fie laffen fich von ihren Chemannern auf das Jagen/ ich will fagen/ auf bas Daufen abrichten / und helffen ihnen Das tägliche Brod gewinnen / Rinber verhalten / boch muß man ibe nen ichon thun/ und fie glimpflich tras ctiren/ baun fie fennd gar empfind. Em gabmer Sperber richtet fich nach bem Ginn und Willen bes Woge lers feines Derrn/ eines andern aber nimmt er fich nicht an: und ein friebe fames Cheweib folle fich nach bem Ropff oder Humor des Manns/ wann er gut ift/ richten. Die Dabich und Sperber haben/ wider die Art ber andern Thieren/ Dife befondere Gigens fchafft/ baf bie Weiblein groffer / ftare. der und beffer fennd jum jagen als Die Mannlein. Eben alfo gefchicht es nicht felten/ bag die Beiber groffer nud ftarder fennd an Tugend/ nuchtes rer/ehrbarer/befcheibner/fleißiger und frommer ale Die Manner/ und beffet gum jagen oder haufen geubt und abs gericht. Wie es fich mobl unter viel anderen ben dem bollen und unverständigen Nabal und seiner tugendsas men und verftanbigen Chefrauen Abigail gewisen bat / immaffen jener grob und ungeschlachte Mann fein Daab und But/ ja Leib und Leben verlohren battel main nicht die fluge Abigail Das Ubel abgewendt und mit ihrer Befcheidenheit den David befaufftiget/

> perbefferet hatte. Albertus M. schreibet / er babe von alten Baid-Leuten für gewiß erzehlen boren / bag ale fie einftens in einen 2Bald tommen/Eperber zu fangen/ da baben fie einen groffen Eperber auf

Ag. e. 25. und ihres Chemanns groben Bebler

einem Baum figenb angetroffen/ wele cher por Alter gant weiß ware : fie schliechen binzu gant gemächlich und besichtigten ihn genau/ und fandens daßer Alters halber gang blind mares und beswegen fie nicht fliebe ober fcheue/ weil er fie nicht fabe. Die Id. ger waren begierig ben Ausgang ber Sach zu sehen/ und als fie fich ein Beil ftill und verborgen bielten / ba tamen 2. junge Sperber baber / und brachten ihme Bleifd von ihrem Raube bas gerriffen fie in fleine Stucklein / und weiften ibn barmit. Que mels chem ja billich die junge Leut findliche Eren und Dandbarteit gegen ihren Eltern erlernen / und felbige willig er. nabren follen/ wann fie etwan Alterse balber entfrafftet / und von Mittlen entblofit, ibr Brod nicht mehr gewine nen tonnen / nach ber Ermabnung bes meifen Oprad : Fili fuscipe fenedam Patris tui &c. & ne spernas eum &c. Mein Bind/ aufenthalt das Alten Beell o. g. beines Vatters/ und betrub ibn nicht in feinem Leben/ und wann er am Verftand abnimmt und fine dift wird/fo bab Gedult mit ibm/ und veracht ibn nicht. Und wiedes rum: Honora Patrem tuum . & gemitus matris tuz ne oblivifcaris &c. c. 7. 4.50 Ebre beinen Vatter/ und vergiß nimmer des Schmerttens beiner Mutter/ und vergelte ihnen/ nache bem fie dir getban baben.

## Der 4. Absan. Bon dem Geper.

Welfchland ware por Reiten boch vers

Er Beyer ift ein groffer farder 20rt und Ele Raub Bogel | Bu Beiten groffer genthafft als der Aldler: Plinius will/ ber Bener bes Gepert: fomme von bem Abler ber (etwan als ein Baftart) bem er auch in vilem an ber Geffalt gleichet/ und villeicht defis wegen auch Geper. Abler genennt wird. Er bat einige fonderbare fürtreffliche Eigenschafften/ ab welchen ihme von ber alten und blinden Denbenfchafft eben fo mobl als bem Abler Gottliche Ehren fennd erwiesen worden: In

botten/ bifem Wogel etwas Leide gu thun.

Die alte Romer pflegten gu fagen: ber Bener fene ber gerechtifts und unschuldigfte unter ben Raube Bogelit; ber Urfachen/ weilen er fein lebendiges Thier verlete / und auch feine Früchten / noch was anders/ fo gu dem menfchlichen Bebrauch Dienet/ effer fondern nur mit bem todten 2las . fich befriedige / welches er mit feinem uberaus icharpfen Geruch auf viel 1000. Schritt weit/ ja auch garüber bas Meer riechet / wie lidorus und ber Deil. Thomas Aquin bezeugen. Auf mas Beig aber Difes gefcheben. moge/ift unter ben Belebrten ein nicht geringer Streit. Die Gener haben emen langen Dale/ und fennd fehr ges fragig/ fchier immerdar hungerig: fie fliegen auch überaus boch / aber fo bald fie ein 21a8 auf ber Erden erfes ben/ da schieff'n sie schnell darauf her-Defimegen thun fie une wohl bie liftige und wiBige Menschen andeuten/ welche gar weit hinaus feben/ alles burchgrunden und gleich darauf femid/ wo fie vermeinen/ daß ihnen ets mas taugen thue. Dife Raub-Bogel pflegen fich gern aufzuhalten/ wo eine Armee in dem Beld gu fteben fommt/ weilen fie mohl vermerden/ bas es an einem folden Ort viel Todten-Corper und Mas von Menschen und Dferden abgebe: fonften aber wohnen fie in den bochften Bergen/ und man findet gar felten ihre Junge und Mefter.

Ubrigens sepnd die Geper wegen Brösse des Leibs langsam/schwer und träg in ihrer Bewegung/asse daß daß sich nicht ohne Mühe von der Erden aufchwingen können / absonderlich/ wann sie sich satt gessen haben: sie müssen, der z. mahl einen Schwung oder Anrang nemmen: und desswegen werden sie zu Zeiten von den Adgerngesangen/ebe daß sie sich durch den Klug in die Höhe salviren können.

Durch den großfüßigen/ unflätigen Genet/ der sich so gern ber dem todten Aas aufhaltet/ und hart von der Erden ausschwingt/ werden siglich am gedeutet die irrdische fleischliche Menschen/ die mit den sinnlichen Lasten der Geilheit/ dem Fraß und Wölleren/ dem Geil mid der Ardabeit ergeben/

und mithin also schwer ober beschwert fennd/ daß fie hart von der Erden aufs fliegen/ Das ift / fich bart mit dem Ders Ben und Gemuth zu Gott und himms lischen Dingen aufschwingen mogen wegen bem Laft ihrer bofen Reiguns gen/ es braucht einen groffen Gewalt ben ihnen/ daß fie fid) über das irrdis sche erheben: und wann es auch ends lich geschiehet / so begeben sie sich bald und leichter Dingen wiederum in Die Tieffe berab / mann fie bon irrbifchen Freuden und Wolluften angereit wers ben (als wie der Bener / wann er von ber Dobe ein Mas fiehet / gleich dars rauf berab fchieffet) mithin werden fie leicht von dem bollischen Jager vers ftrict und gefangen / ehe daß fie fich mit dem Gemuth wiederum in Die Dobe aufichwingen.

Hingegen aber ift difes an den Gene Kinderundt ren zu loden / daß/ wie man von ihnen wird recomchreider sie die mehrisse Zeit mit Ergeugung und Auferzichung ihrer Jungen zudringen/ und den größen Fleiß/

geugung und Auferziehung ihrer Jung gen zubringen/ und den größten Fleiß/ Mühr und Sorg darauf wenden/ auch biß selbe genugsam erwachsen und gesiederet seynd/ schier nie verlassen.

Bu wunfchen ware es/ Dag Die Chrifts liche Elteren/ Die so hochstnothwens dige Rinder : Bucht von difen Raub: Boglen erlerneten! billichfter maffen follen fie fich von DerBen schamen/daff fie ben weitem teinen fo groffen Rleif und Gorg auf Die gute Gitten und Chrbarteit ihrer Rinder wenden/ als wie die Gener auf die Erziehung ihrer . Jungen/ fondern felbe fo unachtfam und forglos in bofen verführifchen Ges legenheiten laffen umlauffen/ als wann felbe fie nichts angiengen/ fie weber aum Guten anhalten/ noch bas Bofe abstraffen/ ja von narricher Rinders Lieb virblendt offt gar nicht zugeben oder leiden wollen / daß ihre ungezos gene und ausgelagne Rinder von an bern Leuthen/ von Bucht und Lehrs meifteren recht gezogen/ und wegen ihren begangnen Fehler und Berbres then abgeftrafft werden. Dechand und Thorbeit an Catholischen Eltes ren! die gewiß ben vil Turden/ und Denden nicht geduldet murden! mas groffe Berantwortung und ichwere Straff

Simliche und fleische liche Menfchen fepnb gleich ben Beperen. Straff von Gott haben folche Batter und Mutter (mann fie boch ben Nahmen eines Watter oder Mutters perdienen) ja auch die Obrigkeiten Die es zulaffen / zugewarten! zuges Schweigen/ Daß offtermabl die Elteren felbft auftatt der nothwendigen Correction ober Abstraffung/ austatt ber unterweifung in Baubens . Sachen/ der Anmahnung zur Tugend und Ers barteit ihren Rinderen felbft bochft Arafflich mit gar bosen Exempel vors angeben / und durch Fluchen und Soworen / burch Rand und Das deren/ durch Bollfauffen/ Chrabs ichneiden / unverschänzte Zotten und Doffen reiffen zc. ihren Rinderen gu eben folden Lafteren gleichfam ben Beeg jeigen/ und ben groften Unlag geben. Es tann tein Scegen &Dttes fenn in einem Dauf ober in einer Bes meind/ mo feine Rinder : Bucht ift: Leine Deft ift fo ichablich in einem Land/ in einer Stadt ober Dorff/ als ber Muthwillen und Die Ausgeloffenheit ber Rinder/ wann felbe ungeftrafft und unverbefferet bleibet / es tommen jum öffteren gante Gemeinden begs wegen in den Untergang und in das Berberben/ weilen fo bofe Sittenund gewohnte Lafter mit ben Rinberen Erschrödlich sennd die aufwachlen. Donnerteil/ ich will fagen/ Die scharfs fe Sentenz und Betrohungen/ mit web den die Beil. Schrifft und Batter wider folde beillofe und gewiffenlofe Elteren ausbrechen: erschrecklich auch Die Exemplen oder Straffen/ mit melchen Gott öfftere auch fichbarlich auf Diefer Welt Die Schwere Werabfaus mung der Rinder : Bucht geftrafft hat. Ja neben bem ift es gewiß/ Dag vil taufend verdammte Rinder in der Dol Ien ihre gleichfalls verbammte Elteren auf ewig verfluchen / weilen fie ihnen in der Jugend fo vil überfeben / und fo vil Unrechte zugelaffen haben / web ches alles wohl zubedenden und zus beherpigen, ich alle Watter und Mutter getreulich will ermahnet und inffandig gebetten haben:

Surfictigleit Ubrigens ist der Gener ein fürsiche des Gegers it zu imiei- tiger Wogel/ der sich wohl in Obacht ren. zunehmen weiß; dann er fliegt nicht alleinia/ fonbern wiber bie Gewohns beit ber Raub-Boglen in Gefellichafft mebrerer anderen / Damit er nemlich besto sicherer sene von den Nachstels lungen der Menfchen und Thieren: er weiß auch gar wohl zu temporisiren und nach bem Wetter fich gufchie den; befimegen mann er Die bevorftes bende groffe Ralte an einem Ort vers merdet / verlaßt er daffelbige und bes gibt fich zeitlich in ein warmeres Land gleichwie bie Storden. Er ift fers nere ein guter Dauß : Mann; bann wann er fich ben einem 2las fatt geef fen hat/ da legt er das Ubrige auf die Seiten/ und behalt es auf: mann es ibn aber auf ein neues bungert/ tomt er fleißig wieder babin. Endlichen weiß er auch seiner Befundheit zu pfles gen/und fid) gucuriren/ mann er trand ift. Golde Furfichtigleit bes Geners ist loblich und wohl wurdig/ bas wir Menichen ibr nachfolgen. Ja es thut uns die Deil. Schrifft felbften biergu anweifen; bann fie fagt von der Bes fellichafft: Melius eft duos effe fimul Eccl. 4 V. quam unum &c. væ foli, quia cum ce- 9. & 10. ciderit, non habet sublevantem se &c. Esiftbeffer/daß zween bepfammen fepen dann einer/ bann die genufs fen ibr Befellschafft wohl: fallt ibr einer / fo bilfft ibm fein Befell auf. Web dem der allein ift/ mann er fallt / ba ift teiner/ der ibm aufe belff. Giner mag übergewaltiget werden / aber zween mogen wis dersteben. Bon dem Binter aber fagt das Evangelium in fittlichem Vere frand: Orace, ut fuga vestra non fiar Matth. e. 24 in hyeme. Bettet / daß euer flucht v. ca nicht geschebe im Winter: fondern por der einfallenden Ralte. Rerners gu der Dauflichfeit werden wir ans gemabnet durch Die Rlugheit Des Eanptifchen Ronigs/ Des Jolephs, Der Gen. c. 46. in ben 7. feiften oder fruchtbabren v. 48. Jahren bas überflußige Betrand ges fammlet und aufbehalten hat auf Die a magere oder unfrudtbare Jahr. Da beift es: faufft in der Beit/ fo habt ihr in der Noth. Endlich die Gefundheit der Geelen gubewahren! werden wir vilfaltig in der D. Schrifft ermabnet: ja auch den Schein des Bosen

Thirted by Google

Ad Theffal. Bofen zuflieben. Ab omni specie mala - 5.v. 21. abstinete vos. Sagt ber Apostel.

Endlichen icheinet ber Gener auch ein guter und verständiger Politicus au fepn: bann wann er boch auffliegen will / da thut er sich nicht überenlen / den Rlug nicht schnell und gehlingen pornehmen / sondern nach und nach / er thut gemeiniglich zuvor 3. mahl von

Politicus folle ber Erden aufbupfen, und gleichsam langfam und feine Rrafften probiren / ob er forts Gad geben tommen moge/er geht gemachlich und bedachtsam barein: Endlichen aber mann er vermeint im Stand zu fenn / Da begibt er fich im völligen Flug/er fent ihn mit allen Kraften fort, und lafs fet nicht nach/ big bag er feinen Ends amed erreicht bat. Eben alfo foll ein auter Politicus, absonderlich ein groß fer regirenber Derr / wann er einen boben Rlug thun/ bas ift/ ein bobes Concept, ein groffes Borbaben auss führen will/ ba/ fage ich/ foll er fich nicht übereilen/ fondern gemach und wohlbedacht in die Sach gehen/felbe offters und wohl mit gutem Rath ers wegen ober überlegen/ und mit feinen Rrafften oder Bermogen abmegen; bann præcipitantia est Mater pœnitentiz: Die Ubereilung bringt mate Deu/ die Bedachtsamteit bringt reif. fe und reichliche Fruchten. Dingegen tardè incedens non facilè cespitat, der langfam geht/ ftolperet oder ftrauchlet nicht leicht. Ariftoreles pon Den Gitten ber Regenten rebend fagt: Magnanimi motus tardus esse debet, vox gravis & locutio tarda. Die Bes megung / Stimm und Red eines großmuthigen folle langfam und gravitatifch fenn. Aber nicht nur in ben Sitten/ sondern audi/ ja noch mehr/ in ibrem Befeld und Decreten sollen die groffe regirende Deren wohl bedacht und langfam fenn. Gebr loblich deros wegen ift in den Kanserlichen Rechs ten jene Constitution gemacht worden/ melche alfo lautet: Si vindicari in aliquo severius contra nostram consuetudinem pro caufæ intuitu jufferimus, nolumus statim eos subire pœnam, aut excipere sententiam, sed per triginta dies Iuper statu corum, sors & fortuna corum suspensa sit. Die Ranserliche R. P. Kobole groß, und fleine Wolt.

Constitution will fagen/ bag wann icon über einen Delinquenten wegen seines Werbrechens ein strenges Ure theil ergangen ift/ so solle boch sels bes nicht so leicht vollzogen / und die wurdliche Straff vorgenommen wers den/ fondern man folle 30. Tag lang barmit verzieben/ Die Sach wohlund genugfam zu unterfuchen: Damit neme lichen niemand zu bart / ober ein Uns

recht geschehe.

Die Spannische Monarchen rubs men fich / daß fie nichts füreilend / fondern alles langfam und mobibes bacht schlieffen und abbanblen mit feiner rechten Daaf und Gewicht: bann / fagen fie / Die Gilfertigfeit bat eine Gleichnuß mit ber Unbehutsame und Bermeffenbeit / Die Langfamteit aber ift eine Gattung der klugen Burs fichtigfeit. Absonderlich findet Diefe Maxim, und politische Grunfat in dem Rriegs Wefen fatt und Dlas/wo gar bald etwas mit unerfetlichen Schaden übereilt oder übersehen iff. Es bat manchesmahl ein hipiger Hanibal aus Ubereilung auf einen Strich vil Land und Leuth verlobren / Da bingegen ein flug und behutfamer Fabius cunctando restituit rem, mit aus warten und temperiren das Erworbne erhalten/ oder das Verlohrne wiedes rum erworben bat: bann gleichwie Die tobende Meer 2Bellen fid) an ben ftillen und unbeweglichen Relfen abe ftoffen/ und nach und nach zu Rube begeben und befanfftigen / wann man mit Langmuth ihnen zuwartet/ als wann man fo gleich mit allem Ernft und Gewalt fich widerfeget. Bald fennd auch groffe Sachen/ und wichtis ge Dessein angefangen/ aber nicht so leicht und gludlich ausgeführt: befie wegen gar weißlich ber weife Seneca, als ein ausgemachter Politicus ge fprocen bat: diu delibera, citò facito, berathschlage lang und wohl/ alsbann beschleunige die Bollziehung. Nichtweniger / ja am allermeiften folle Die Bedachtsamteit und reiffe Be rathschlagung in geistlichen Sachen in Dbacht genommen werden. Det einen hohen Blug thun/ das ist/ auf Das beschauliche Leben, in einen geifts lichen 200

lichen Ordens . Stand sich begeben will, oder auf die Geels Corg/ gu eis ner geiftlichen Burbe / ju bem Ambt eines Borftebers fich emlaffen will/ ber folle nicht schnell und gehlingen Dabin auffliegen / oder aufsteigen / fons bern nach und nach / er folle zuvor feis ne Blugel / das ift / feine Rrafften / feinen Ernft und Enfer wohl probiren / ob fie ftarck genug fenen / ihn jutragen / und über bas Irrbifche gu

erbeben. Im Auffliegen ift awar ber Gener/ wie gemeibet worden / langfam und wohlbedacht/ aber wann es auf den Raub losgebet / da bestimt er fich gar nicht lang / er schießt schnell auf ihn 218 einftens Diefer gefragige herab. Raub : Bogel fich übereffen / und den Magen beschwert hatte / auch fich befimegen ftard erbrechen mufte/ und Die Speif wieberum heraus geben/ da hat er fich gegen einem anderen Mogel betlagt/und gefagt: er menne/ er muffe alles Ingeweid / auch die Lung und Leber heraus werffen. Aber nein / nein fagte ber anbere Bogel/ du darffest dich nicht sorgen / es gebt bir noch nichts von bem Deinigen hinweg/ fondern was du heraus ges ben muft/ baß fennd nur lauter ges Stoblne Broden von dem 208/ wel des bu jungftens geraubt baft. Eben alfo funte man manchem Ungerechten Geiphals und Wucher fagen / warm er etwann von der Obrigteit gezwuns gen wird / bas ungerechte Gut wies berum heraus zugeben: forchte bir nicht / beklage dich nicht / daß dir etwas von dem Deinigen binmeggebe/ es ift nur lauter fremdes/ nur geftoble nes But/was bu herauf fpenen muft. Der Gener. Es ift auch ein Gedicht ber Poeren/ tf ein Ginne Daß Titius von Den Gotteren gu Dies fer Dein verdammt fene worden/ baf er nemlich an einem Relfen in bem Meer folle angefchmidet bleiben/auch ihme alle Tag ein Beyer bie Leber aus Dem Leib reiffen / und auffreffen thue/ felbe aber alle Nachtihm auf einneues wieder wachse. Aber in Warheit ift es/ daß der Neid und Dag nicht nur die Leber / fondern das Dern felbs ften bem Menfchen gleichfam abnage/

und gerfreffe und biefes gwar fo oft von neuem/ als offt er die Boblfart feines Nechsten mit miggunftigen Augen anfihet.

Der D. Bafilius machet bife Bleiche Hom. 11. 40 nuß und fagt: ficut vultures per mul- lavid. ta quidem prata amæna & odorifera transvolant, ad tabida autem & fœtulenta feruntur &c. Gleichwie bie Bener ben vil ichonen und mobilries chenden Wiefen und Garten porben fliegen / obne baß fie fich barben aufbalten / ober ein Freud Darob haben / hingegen wo fte ein faulce Mas erfes ben / ba bleiben fie gern / und ergos Ben fie fich / also geben die Neidige tein Achtung auf bas, mas gut und loblich/ fondern nur mas mangel und tadelhafft an ihrem Neben-Menichen ift.

## Der 5. Absab.

Bon dem Falcken.

Der Jalde ist ein ebler / und bes Des Jalden berger Raub : Wog: I / etwas Gestalt und Gigengroffer und ftarder als der Dabich/foaft. mit dem er fonft invilen übereine tomt: fein Auferziehung und Abrichtung ift amar mubiam und foftbar/aber man er auf den Bogel gang wohl und fleife fig abgericht ist / da macht er bengrofs fen Derren als Ronig : und Burs ften manche schone Recreation: wie bann auch zu biefem End an führnebe men Dofen eigne Falconirer/ ober Rale den : Meifter gehalten werben/ wels che diefe Bogel mit unermudetem Bleiß miffen abrichten/und gefchickt machen/ andere groß : und fleine Bogel aufangen / wie aber / und auf mas Beil Diefes geschehen muffe / und mas alles bargu erforderet werde/ wie auch ber vilfaltige Unterschied ber Balden/ ift nicht meines thung zuberichten / fone dern es gibt eigenthumliche und weits lauffige Befdreibungen hiervon. Die Farb des Falcken belangend / fo ift selbeinsgemein graulecht/ mit schwars Ben Bled ober Dupflein untermenget: Die Mugen und Bug aber/ wann er von guter 2irt/ follen gelb fenn. Der Bald bat einen furgen biden Ropf

bigen.

und Salft einen trummen Schnas bel / fcharffe Klauen / lange Flügel /

und turben Schweiff.

Der Fald ift ein Wahr-Beichen ober Andeutung Des Giege wegen feiner Gefdwinde und Tapferteit; Dann er unterfanget fich groffer Ding / und greiffet bie Bogel in bem Lufft/ ia auch die fleinere Thier auf der Erden/ als wie die Daafen/ Runiglem/ und deraleichen berthafft an. Gein Begird auf ben Raub ift über bie mas fen groß: Go bald er in dem Lufft eis nen Bogel fibet / ba macht er feine Rundell oder Rablein/ big er ibn im Rlug überftigen bat/ hernach zieht er die Flügel ein/ schießt auf ihn herab als wie ein Pfeil / und fest mit feinen Rlauen und Schnabel ihme fo befftig zu / big daß er ichwerlich vers mundet auf die Erden berab fallet. Bann er aber einen Daasen ober Rus niglein fangt / ba halt er fich felbft mit dem einen Bug veft auf der Erben an/ und mit dem anderen faßt er bas Thier, und bringt es mit bem Gonge bel um. Go begierig ift ber Rald auf ben Raub / Dag er felben offt nicht aus Noth oder Hunger gezwungen/ fonbern nur aus Muthwillen / ober Grausamteit verfolget. Die beste und ftardefte Falden halten fich in mitters nachtigen ganberen auf: fonft gibt es Derfelben auch in ben hochften Geburs gen in Italia, Franctreich und Teutsche land.

folden in Attlich : und mie fie fic perhalten.

19

Aber im sittlichem Verftand gibt Berfandwer same Raub Bogel/ welche unter den Menfchen fo ubel haufen/ale die nature liche Falden unter benen Boglen: man muß fie zwar eble Ralden und anadige Derren beiffen / obwohl fie nur gar guftreng/ und rechte Bluts Egel fennd/ Die benen Unterthanen Das Blut bif auf ben letten Tropfen aussaugen/ bas ift/ bas Beld bif auf ben letten Pfenning auspreffen. Sie leben offt von dem Schweiß der Une terthanen/ als wie Die Falcten von bem Rleisch und Blut ber Boglen! und diefes zwar offtermable nicht aus Nothdurfft/ fondern zum Pracht und Ubermuth / fattliche Dablgeiten aus

R. P. Kobelt groß und fleine Welt.

balten / prachtige Gebau gufabren / toftbabre Rleider zuverschaffen ac. Die fe verfteben oder verfehren die Deil. Schrifft gar übel; bann Gott hat gu bem Menfchen gesprochen: im Schweiß beines Angesichts follt on dein Brot effen. Aber vil Der: Gen. c. I. v. rent wollen nur immer vom Baurens 19-Soweiß wohl leben, und fich felber nichts bemühen. Der Fald hat gleichwohl noch diese Tugend an ibm/ wie Olaus Magnus fchreibt / , Daß er ben groffer Ratte zu Nacht einen 2006 gel fangt / und benfelben die gante Nacht hindurch vest an seine Bruft haltet / bamit er ibn erwarme: am Morgen in der Frühe aber / obwohe len es ibn bungeret/ und ber gefangne Bogel ihm trefflich für ein Frubes ftuct taugte / fo thut er thm doch fein Lend/ fondern last ihn fren wiederum Darvon fliegen/ und ba ift ber Rald erkantlich / und zufriden / daß ihn der Wogel erwarmet bat. Also sollen es auch die Derren und Derrichaffs ten machen / wann fie fich an ben Bauren und Unterthanen gewarmt/ bas ift/ ihre billige Bing und Gilbten empfangen baben / Da follen fie felbige im übrigen unangefochten geben/ oder baufen laffen / und nicht die Feberen alle ausrupfen/ ober gar die Daut abziehen / Das ift / aller Mittel berau-

Der Deil. Apostel Paulus ift zwar bor feiner Betebrung auch ein Rald gewesen/ er hat die neuglaubige Christen gewaltig verfolgt/ als wie der Fald die andere Bogel/ er hat sie in Die Befangnus und um alles gebracht/ wie er selbst aufrichtig bekennt / perfecutus fum Ecclefiam DEI, aber et 1. Cor. e. 152 hat fich gewaltig gebeffert/ und betehrt. Matthaus und Zachaus sennd vor ihrem Beruff auch Ralden gewesen/ jener ben feiner Mauth oder Bollbanct und diefer in feiner Schreib : Stuben ben feiner Geld : Truben / fie haben immerdar gepaft/wo fie einen Gewirm erhafchen mogen: aber fie baben es redlich erfett und eingebracht jener bat auf einmabl alles verlaffen, und ift Chrifto nachgefolgt: Diefer aber bat Luc. 19. v. w fich anerbotten vierfach beimzuftellen/

Dbb 2

Digitized by Google

mann er jemand übernommen / ober unrecht gethan habe! Reddo guadruplum &c. D wann andere Falden und fittliche Raub-Bogel nur einfach beims Stelleten / mas sie unbillicher Weiß ges raubt haben! wann fie aber Diefes nicht thun / fondern ihr Schinden und Schaben / ihr Schachern und Wus chern immer fort treiben bif an bas End/ fo werben fie gewiß mit water Reu boren muffen/ væ qui prædaris, nonne & ipfe prædaberis? Web dir/ du Berauber und Verbeerer/ wirft du nicht auch beraubt und verbees ret werden ?

Ja es ergebt ibnen offt auch noch in disem Leben / als wie ienem Ralcken/ welcher als er einen Wogel gefangen hatte, und vermeinte wohl barob au les ben/da tam ein Abler baber/ und nahm ibm felben mit Gewalt binmeg : Der Falct aber wehrte fich aus allen Rraffs ten/ und fie haben einander also berum gebiffen und geriffen/ daß bende uns trafftig auf die Erben berab gefallen fennd/ und von einem Sager gefangen worden / mithin aber ber Wogel bens ben entrunnen ift. 211fo fage ich/geht es offt/ want zwen ungerechte Beiß: bals um bas But und Belt bes britten streiten/ da matten sich bende ab/ und richten einander zu Grund / big/ daß fie dem britten/ bas ift/ bem Tob/ ia bem Teuffel felbst gum Raub mer:

Löblich ift an benen Ralden / baff Rich und Cie sie mit einander friedlich leben / einan= son ben Fal den ju erten ber beschütten / ja auch ehren : Dann man bat beobachtet / baf als der Rals denmeifter fie gespeiset / Da seond fie nicht fo begierig/ und zugleich darein gefallen, als wie die Schweinin Troch, fie baben auch nicht um bas Effen aes biffen und geriffen/ als wie die neibige Dund/ welcher ben grofferen Broden bekomm/ nein/ sondern sie haben eins ander die Ehr geben/ die jungere bas ben sich enthalten / bif Die altere zuvor thren Theil genommen / und erft bers nach baben fie auch zuarieffen.

Aneas Sylvius fcbreibt : Es babe Apud Alfich unfern der Stadt Luttich begeben/ drov. lib, 12. Fel. 317. daß ein Rald in feinem Deft fene von den Raben angegriffen und darvon

vertriben worden: bife haben ibm feis ne Ever gerbrochen und aufgefreffen / welches der Falct / indem er übers mannt ware / mufte gefcheben laffen. Aber ben folgenden Zag tame ein uns gablbare Menge Raben und Ralden in Derfelben Begend gufammen / Diefe baben fich in bem Lufft gleichsam in Schlacht Drbnung ausgetheilt / Die eine gegen Mittaal und die andere ges gen Mitternacht in unterschibliche Trouppen abgetheilet : alebann giens gen fie einhellig auf einander log/ und tampften binig / alfo daß balb biefe/ bald jene Parthen die Oberhand ers bielte/ ober gurud getrieben murbe/ und also das Reld mit ausgerupfften Febern und mit Todten Corper ber Bogeln gleichsamüberfaet mare. Ends lich erhielten Die Falcken Den polligen Sieg/ und trieben Die Raben alle in Die Flucht. Dieses aber geschabe/wie man glaubwurdig barfur halt/aus sons berbarer Schickung Gottes / jur Borbebentung einer bald bierauf ers folgten blutigen Schlacht / Die in sele biger Begend ift gehalten worden/ in welcher gar viel Menfchen geblieben. Bu wunschen ware/daß auch die Mens schen einer Gemeind einander also wie Die Falden liebten/ehrten und beschuts

Noch etwas lobwurdiges hat der eteneriam Fald an ibm/ bag er nemlich fich gern ber galden. abrichten und beimisch machen, und feinem Deren ober Raldenmeifter fo gehorsam ift/ daß er ibm auf der Dand figen bleibt/ barauf iffet/ und nach 23es lieben bin und wider tragen laft: wann er auch boch in ben Lufft aufges flogen ift/ fo tommt er wiber guruct/ er verlaßt die Frenheit/ und fellt fich geborfam ben feinem Derren ein/wann er ihm pfeiffen oder ruffen thut. Gis nen folden Beborfam follen auch wir Sott erweisen / seiner Stimm ober feinem Befelch folgen/und unfer Brens beit ober eignen Billen ibme au Gefale len verlaffen.

Aber der Kalck muß richtig und ors bentlich gespeiset werden/damit er gute Dienft leifte, und im Beiben, ober auf Der Bogel : Jagt fich brauchen laffe. Man muß ihm nicht zu vil geben/ und

Mai. c. 33. V. 1.

nigfett ift

ncu.

ibn nicht zu baidlich zieben/ fonft thut er tein gut/und fragt bem Raubnichts nad: man muß auch nicht zu gespars fam fenn und ihn zu schlecht halten / fonft wird er Rrafft-log und verdrußig. Eben also soll ein Oberer und Daußs Batter mit feinen Untergebnen/ Dienstbotten und Rindern machen: Er solle sie micht zu haidlich ziehen/ oder zum Uberfluß gewöhnen / Damit fie nicht muthwillig/ ober ungeborfam werden: er solle auch nicht zu farg/ und gesparsam senn / damit sie nicht aus Berdruß fich der Arbeit entschlas gen. Defregen hat gar weißlich ber Salomon zu Gott gebetten: Divitias & mendicitatem ne dederis mihi, sed rantum victui meo tribue necessaria: Armuth und Reichtbum gib mir nicht/ gib mir allein meiner Mabrung Mothdurfft.

## Der 6. Absat.

#### Bon der Macht-Eul.

Prov. c. 30.

V. S.

daffar Des unterschibliche Arten gibt / ift Rache, End. Die Macht-Eul/ Bubo oder Nochua die fürnehmfte/groft, und ftårdifte. ift zwar mit einem biden Feder-Pelt persehen (insgemein braun und grau pon Rarb/und etwas gesprecklet) aber einer baflichen Beftalt/ fie bat einen groffen breiten Ropf / fcbier wie ein Rapentopf / desgleichen auch die Aus gen / einen frummen Schnabel und Scharpfe Rlauen / furpe raube Fug und einen budleten Leib/ und mas fie eine mahl in ihre Rlauen bekommt / bas haltet fie feft. Sie bat gar einen tur-Ben Dals / an dem fie doch den Ropf auf alle Geiten tan berum breben : Ben hellem Tag fibet die Nacht Eul wenig ober gar nichts (bann bas Sonnen : Licht ift ihr zu ftard und vers blendet sie) ben finsterer Nacht aber um fo vil beffer: Da gehet fie auf den Raub aus/und fanget Mauf ober Ra-Ben / Bledermauß / auch junge Daas fen / Runiglein / und Bogel / Die fie auf den Baumen finend und fchlaffend antrifft. Die andere Bogel fennd ibr alle feind / fie verfolgen / rupfen und

zupfen fie / wann fie fich geblingen ben Dem Taglfeben laft. Doch weift fich Die Dacht- Eul mohl zu defendiren ; bann fie legt fich zu Zeiten auf ben Rucken / und wehret sich mit bem Schnabel und Rlauen. Ihre Woha nung haben fie gern in den Solen der Berg und Felfen / oder auch in boblen Baumen / in alten Schlössern und Thurnen: Sie kommen auch zu Zeis ten in die Rirchen / und trincken bas Del in den Amplen aus. Ihr Flug ift fdwach und schwermuthig / bie Stimm aber Scheulich und unanges nehm.

In sittlichem Verstand kan füglich Der Lasse ber Teufel mit einer schandlichen und werd mit et Schadlichen Nacht, Gul verglichen wer, Gul verglie Den (wie gar wohl der mehr geruhms Den. te P. Procopius anmercet) Dann gleichwie die Nacht : Eul ein Lichte scheuender Nacht-Bogeliff; und ben Nacht-Thieren/ als Maug und Ras Ben nachstellet / fie fangt und auf frift / also ift der Teufel Princeps tenebrarum, ein gurft ber Sinfternuff / ber ben Ubelthateren/ Die eben auch Filii tenebrarum , Rinder ber Finfternus fennd / nachstellet / und fie gefangen nimmt/ big baß er fie gar in bie aufe ferfte / bas ift / in die hollische Finfters nus mit sich ziehet.

Fernere Die Racht . Gul fuchet ben nachtlicher Beil burch die Tenfter ben Eingang in die Rirchen / nicht aus Andacht / fonderen das Del gu ftebe len / welches zu der Ehr Gottes in ber Ampel brinnen folte/ felbes thut fie mit ihrem Roth verunreinigen. Auch der höllische Feind sucht ben Tag und Dacht burch die Fenfter und Thuren! das ist / durch die 5. Sinn des Menfchen/burch die Augen/ Ohren 2c. in den fittlichen Tempel Gottes / perftebe in die menschliche Seel sich ein zutrine gen/ nicht aus Lieb gegen bemfelben/ fonder durch den Unflath der Gunden den Tempel zu bemacklen / und bas toftbare Del der Lieb / der Andacht / und ber Gnad Gottes baraus bins weg zu fteblen. Ja bife höllische Machte Eul tommt auch vilfaltig in ben materialifchen fichbarlichen Tempel ober Rirchen / offt big zu dem Altar und 200 3

zu dem Beichts Stuhl die Menschen vondem Gebett und von der Andacht zwerhinderen/ distrack oder unwillig zumachen/ und also des Dels der Vers

Diensten zuberauben.

Die Nacht. Sul ist ein gar häßlischer Wogel, ein Schrecken der Kinsder, und ein Greuel oder Abschemenden Zeigen Zichen also der doch einen Fall abscheulich verstaltet worden: er ist ein Greuel, vor deme sich die wahre Kinder Sottes frichten und entstehen, als weiche sein Boßheit, und vilfaltige List und Schaden woll erkennen.

Of die Macht Eul Sute oder Befes vorbedeute.

Die einfaltigeund gemeine Leuth (ja auch vor Zeiten die verblendte Dens Den) halten bafur / es bedeute nichts Buts/ fondern ein bevorftebendes Uns glud / als etwann ein Feurs : Brunft/ ein Tob : Fall 2c. oder bergleichen/ mann ein Nacht . Eul fich boren/ ober seben läßt / beswegen wurde sie eins ftens Avisluctifera, bas ift ein Lend bringenber Wogel genennt: aber daß ift ein lebre Ginbildung/ und Irre Wohn des Dovels: wohl aber foll man sich vor Ungluck hutten, und burch Anruffung des gottlichen Bens stands fleißig bewahren/ wann bie bollische Nacht Eul durch ihre Bers suchungen sich hören oder sehen lagt/ Dann diese sucht nichts anders als Tobidlag ber Seelen anzustifften/ und schädliche Brunft der Geil heit / bes Borns/ bes Reid und Das fes ben ben Menfchen guerweden.

Als einstens die Romer zu oberft auf dem Capitolio, oder dem Daupt Schloß der Stadt Rom eine Nacht Eul haben figen feben/ ba fepud fie alle in Forcht und Schreden gefett worden / und vermeinten/ es thue der Stadt Rom / weiß nicht/ was fur ein groffes/ und allgemeines Ungluck bevorfteben. Singegen die Tartaren fennd einer gant anderen Meinung/ fie balten Die Dacht Eul fur einen Blude : Mogel / oder für ein gutes Beichen/ fie tragen auch beftwegen die Beberen von einer Racht . Eul für ein Ehren-Beichen auf ihren Dauben und Rappen/ als wie die teutsche Cavalier, die Plumagi oder Straussen Ses

beren auf den Sutten. Difer Bobn folle Daber seinen Ursprung haben / Seftidten. weilen/als einftens ihr Ronig / Changi, ober Zartar : Cham eine groffe Dieberlag erlitten / und die Schlacht Aldrov. lib. verlohren hatte / ba begab er sich in 8. f. 272. bie Blucht: Der Beind fente ibm eis lende nach / er aber bat. fich in ein die des Gelfrauft verfrochen/ und eine Nacht. Eul bat fich oben barauf ger fest. Alle nun die nachsegende Teinb Diefen Wogel auf Dem Geftrauß liteit gesehen/ da glaubten sie michts menigere/ als daß ein Menfch da folfe verborgen fenn/ und suchten weiters mitbin ift der fluchtige nicht nach: Tartar Ronig durch die Radit . Cul ben dem Leben, und ben der Frenhet erhalten worden. Um dieser Gutsthat willen / thut das Tartarische Bold die Racht Eulen noch immere bar lieb und werth halten.

Es erzehlet auch ber jübische Geselb. 18. schickt Schreiber Josephus folgene antiq. e. 13. de merckwürdige Begebenheit/ daß nemlich der Kapfer Inberius den Kos

nia Herodem Agripam habe laffen gefanglich nacher Rom bringen und allbort / micht weit von feiner Refidenz, jum Spott an einen Baum binden (vaft eben/ wie man einen Ubelthater auf den Dranger ftellt ) ein Teutscher? der fich für einen Wahrfager ausgab? befand fid auch da gegenwärtig und als er den gefangenen Ronig fo ges bunden da stehen/ob er ihm aber auf bem Baumeine Nacht : Eul figen fas be / da batt er die Wacht/ man folt ibn mit Diefem gefangenen Derrn ein par Wort reden laffen: und als cs ibm gestattet worden / tratte er bins au/ reichte bem Ronig einen frie ichen Trund Baffer / und fprach : et folle nur gut Dery haben/ Der Rays fer werde den wider ihn gefaften Born bald wieder fallen laffen, thu auf fregen Jug ftellen/ und fem Ronigreich ibm wiederum heimftellen. Das nimme, ich aus diefem ab / fente ber Wahrfas ger hingu/ weilen ein gludbringender, Bogel/ nemlich eine Gul fich über dich auf den Baum gesetzt hat. Der Ronig bedandte fich unterdeffen / und fagte / wann der Eifest fich zeigen/und

erfolgen werbe/ba woll er fich gewißs lich bandbar einstellen. Aber noch eine fagte der Wahrfager / muft duo Ronig wiffen: gibe Achtung / wann noch ein anderes mabl ein folche Machts Eul fich oben dir niberfeten wird/fo ift es ein gewiffes Zeichen/ daß bein End nah fene/ bann bu wirft über 5. Tag nicht mehr zu leben haben / boch wirft bu bein Reich fren beinen Erben bins terlaffen. Es bat fich auch alles hers nach fo begeben / wie jum Theil in ben Apostel-Beschichten zulesen ift. gemelte Josephus aber thut Diefen Umfrand benfugen/ daß eben als der bochs muthige Herodes auf einem prachts gen Gip toftbar getleidet faffe, und ju bem Bold ein Red bielte / tam wiederum ein Nacht= Eul/ bie feste fich oben auf ben Baldachin feines Throng/ und eben damable percuffit eum Angelus Domini fagt ber Deil. Text, ber Engel Gottes bat ibnges fcblagen / nemlich mit einer toblichen Reandheit an welcher er etlich Tag lang schmerplich gelitten/ er hat zufaulen angefangen/ und haben ihn die Burm oder Lauf lebenbig gefreffen.

v. 21. &c.

c. 7.

Lib. 9. Antiq

Diefes alles / fage ich / ift gwar ers folgt/ aber nicht wegen der richtigen Bahrfagung/ oder einer Borbedeuts tung ber Nacht : Eul / fonbern als ein Begebenheit/die lediglich von der Un. ordnung & Ottes dependirte und bers Welches ich barum anmers rührte. de/ baß man fehe/ wie baß bald Blud bald Unglick erfolge/ nachdem die Nacht Eul fich hat feben ober boren laffen / und folgends gar nichts dars Ja wer veft bare auf zuhalten fene. auf glauben und verharren wolte/ baß Die Nacht Eul biefes ober ienes ges wiß vorbebeute/ ber murbe fich eines febr ftrafflichen Aberglaubens fchule Die Deil. Schrifft ift Dia machen. folden eitlen Babrfagern/ fo von ben Boglen bergenommen werden/ febr jumiber / wie an unterschiedlichen Stellen zusehen ift: wie so gar nichts auf den Blug ober bas Beichren der Boglen / Des Raaben / Der Rachts Eulen/ Des Buggu zc. guhaften fene/ autunfftige Blude ober Unglade. Balle betreffend (ein anders ift es mit der Borbebeutung bes gutunfftigen Betters) bak baben unter vil andes renmit ihrem Schaben mohl erfahren jene 2. gute Freund/ welche gar vil Gefdicht. und aberglaubifch auf das Bogel-Ge fcbren gehalten haben; bann als fie miteinander über Beld giengen / ba hat fich unterwegs em Buggu auf ben Baum gefest / und fein liebliche Stimm por ihnen boren laffen. Der eine fagtmit Freuden zu dem anderen: Bruder bas geht mich an/ es wird mir ein Glud zufteben : Dein fagt ber andere/ es geht bich nichts an/ er hat mir gugguget: es ift nicht mabri wiberfest jener gant enferig. Dit et nem Wort / fie haben fo lang mit eins ander ober dem Gugger gestritten und gegandt / big baß fie einander geschlas gen und zimmlich verwundet haben/ alfo daß fie genothiget gewefen in bas negft = gelegene Dorff zugeben/fich von bem Barbirer zuverbinden und curk ren gulaffen. Dernach haben fie erft einander vor bem Richter bes Orthe verklagt und gestritten/ welchem det Sugger gugget und ein bevorftehens Des Glud angefundet babe. Der Richs ter bat ben Dandel ziemlich lang aufs gezogen / endlich aber den Ausspruch gethan: der Buggu habe weber bem einen noch dem anderen/ fondern ihe me felbst (bas Geld nemlich in Beus tel) gugguget: er hat einen jeden um etlich Thaler geftrafft / weil fie in feis nem Gericht gefreflet haben / mithin baben fie von Dem fchonen Bluds Ros gel nichts als die empfangene Schlagt und ben leeren Beuttel barvon ges

Noch über diß ift ein anderer von bis fem Bogel-Beidren/auf welches er feis nen Aberglauben gesteifft hat/ betros gen worden / oder hat fich vilmehr felbften betrogen. Dann inbem et thn 22. mabl nacheinander bat fchrens en horen / hat er ihm vermeffentlich / und mit Breuden felbft die Rechnung aber ohne den Wirth gemacht/ er mers be noch 22. Jahr lang leben. Nunt das ift gut / gebendt er ihm: ich will noch 20. Jahr lang mich luftig machen/ und mir laffen wohl fenn/ Die lette 2. Jahr aber wieberum Ontes

murden/ und Bug thun. Aber er bat es gar übel getroffen/ bie Rechs nung bat ibm weit gefehlt; bann er ift gleich nach 2. Jahren ungludfeelig

gefforben / und verdorben.

Bas Guts mon ber Macht - Cul merlernen.

Ubrigens ist doch auch was Guts von ber Racht . Eul zuerlernen: bann obwohl fie bas belle Tag=Licht/ Die Hare Sonn/ wegen Blobe ihrer Mus gen nicht anschauen tan/ als wie bie Tag Bogel / absonderlich die Abler/ amb bekwegen fich benm Tag in Die finftere Locher verftect und ichlafft/ fo bat fie boch ein groffe Freud gu Nachts ab dem Mond / und thut ibn mit Luft beschauen. Chen alfo / ob. moblen wir Menschen auf Diefer Welt ODtt felbsten / als ein tlare Sonn/ megen unferem bloben Geficht/ ober fcmachen Verftand nicht beschauen/ pder betrachten und ertennen mogen/ als wie die bimmlische Albler / bas ift/ Die Engel/ und Deilige in bem Dims mel / fo tonnen und follen wir doch Den Mond ich will fagen / Die heilige fte Menschheit Chrifti, in dem boche murdigen Altars. Geheimnuß unter den Gestalten/ des Wein und Brods/ mit Undacht und Chrerbiethung beschauen und betrachten.

Bucherer und Geißbalf fenno

Es tomen abermablen auch Die une gerechte Geighalf und Wucherer/ mit den Dacht : Gulen / und awar furs Nacht, Gul nemlich/ in Diefem Stud verglichen werden / baß / gleichwie man mit der Macht : Eul / Die man gefangen hat / leichtlich auch andere Wogel fangen tan; bann fie fliegen bauffig auf fie au/ fie fennd ihr haßig/ und wollen an ihr rupfen und zupfen / mithin aber tomnien fie bem Bogler felbften in Rleb ober ins Garn / und werden gefangen. Allo wann ber Teufel eis nen ungerechten Wucherer ober reis chen Beighalf gefangen hat/bafangt er vil andere Menschen Damit : bann eis nige verfündigen fich an dem Bucherer/ ober Beisbalg durch Deid und Dag/ indem fie wunfche/baß fie diefer Dacht Eul alle Bederen tonnten ausrupfen/ oder gar die Augen austragen / Das ift / um fein Gut und Belb bringen/ ober gar bas Lebens Lidit auslofden. Andere die etwann unbillich sepnd be

schwert/ gepreft/ ober betrogen wors. ben / verfundigen fich burch Born und . Aluchen wider ihn. Noch andere! meilen fie fich etwann von dem Bus cherer baben fcmirben ober beftechen/ und feinen Bucher / ober Ungereche tigfeit treiben laffen / ba fie boch fole ches 21mbts halber wohl verbindes ren funten und folten. Defiwegen ift ein folde Nacht Eul/ bas ift/ ein Bus cherer ober Beithalf / bem hollischen Sager ober Wogler gar angenehm/ weilen er vil andere Bogel/ oder Seelen barmit fangen tan.

Bieberum Die Dacht , Gulen flies ben bas Licht/ und pflegen nur ben finfterer Nacht bem Raub nachzujas gen : wann fie aber gehlingen ben bem Zag von anderen Boalen verdant/ und angegriffen werben/ ba legen fie fich auf den Rusten / fie tragen und beiffen gewaltig um fich; Alfo auch Die Bucherer und Ungerechte mas den ibre Contract und Bundnugen nicht offentlich ben bein Licht/ und der 2Barbeit und Aufrichtigfeit/ fondern nur in ber Binftere bes Betrugs/ uns ter der Decte der Argliftigfeit 2c. mann fie aber etwan von Den Tag : Bogs len/ bas ift von ber Obrigfeit ober ehrlichen Padiften/ ven Intereffenten/ an einem Betrug / oder Schelmens Studlein vermischt werden/ ba mollen sie durchaus nicht schuldig sein/ fonbern fie wehren fich auf bas Beufs ferfte gegen ihnen mit bem Schnabel ibres geschwäßigen Mauls, und mit den Rlauen ibrer falfchen Streich und Grifflein.

Endlichen tonnen Diffalls alle Joan c. 3. burch Dic v. 20. Bottlofe und Gunder Nacht . Eulen verstanden werben: Dann wie Chriffus felbft in Dem Evans gelio fagt / omnis, qui malè agit, odit lucem, & non venit ad lucem, aè manifestentur opera ejus. Ein jegs licher der da Bofes thut/ ber baf fet das Licht / und fommt nicht an das Licht / auf daß feine Wers de nicht gefrafft werden. Gie fus chen verborgne Schlimf . 2Bindel/ ole wie die Racht . Eulen: und ben finfterer Nacht werden Die grofte Las fter begangen / Da geschehen die Ches

bruch / ble Diebstahl / die Mordthae ten 2c. gleich als folte die Racht felber/ unter bem schwargen Deck-Mantel ihrer Infternuß/ den Greuel der Sunden verbergen. Unterdeffen fennb gleichwohl biefe Nacht : Bogel in der Finftere ihres Irrthums/ und iha rer Bogheit nur gar ju icharfichtig auf ihr zeitliches Interesse, auf ihren Wortheil / und fpipfindig ihre Fehler/ und Berbrechen zuverthätigen. Dann die Rinder diefer Welt fennd flus ger/ ale die Binder des Lichts in ibrem Geschlecht / obwohl sie bins gegen foctblind feynd in bem/ was ihrer Seelen Deyl betrifft; Sie haben Angen/ und feben boch nicht; fie manblen in der Binfternuß.

Die Racts Gul ift ein Sinn-Bild

Doch muß man ber Nacht-Eul auch das Lob geben/ und die Ehr laffen/ Der Beifbeit. Daß fie jederzeit von den Allten fur ein Sinn Bild und Wahr Beichen ber Weißheit ift gehalten worden: Auch Palladi, ober Minervæ der Gottin ber freyen Runften/als eigenthumlich von ber abgottischen Denbenschafft / ift geheiliget und zugeeignet worden. Dis fes aber ift geschehen/ wegen ihrer nachtlichen Bachtfamfeit; Dann ben Sag/ wann alles in Bewegnus und unrubig ift / ba balt fiefich gant ftill / ruhia und einfam : hingegen zu Nachts/ wann Thier und Menschen Schlaffen und mußig geben/ da ift fie wachbar und emfig. Diefes aber ift der Weißs beit eigenthumlich : zu Racht ben ftiller Rube speculiren und ftudiren macht gelehrte Leuth; begwegen gar weiße lich die weife Athenienser por Zeiten in ihren Wappen/und aufihren Gelde Mungen ein Nacht Eul geführt bas ben/ wie Plutarchus (chreibt/ weilen nemlichen daselbst die Sobe-Schulen und folgende die Weißbeit und Wifsenschafften in bochstem Flor waren-Es wolte nemlich ber fluge Magistrat au Athen Durch Borffellung ber Racht. Gulen Der Audirenden Jugend zuverftehen geben / baß/ wer bie Weißbeit und Wiffenschafft wohl ers greiffen und erlernen wolle / ihme ben Schlaff nicht laffen zu lieb fenn/ fondern muhfame und wachtbare Nacht baran fpannen muffe.

R. P. Kobolt arof , und fleine Welt.

Es wird auch an ber großtopfeten Golias Nacht : Eul verspühret / Daf fie nicht wenig Wis und Durn im Ropf haben muffe / weilen fie zu Zeiten ben andes ren Wöglen einen manchen guten Rath gegeben hat : als unter anderen/ fie follen keinen Eich Baum aufwachsen laffen / fonbern alle Gichen ben Zeit untertreiben / bann felbe werben mit ber Zeit etwas berfür bringen / aus welchem man ben Bogel Leim præpa= rirt / ber bem gangen Feber: Befchlecht au groffem Nachtheil gereichen moge. Eben Der Urfachen/ fagte Die Rachts Eul / follen fie feinen Blachs ober Danff : Saamen laffen aufwachsen / fonbern benfelben fleißig aufbicken / mo fie immer tonnen ; bann er fene nicht nur auf die Leinwath / fonbern auch auf das Wogel-Garn/und Strict. lein/fie barmit zu fangen/angesehen/ 2c. Bu wunschen ware est daß auch die Menfchen fo bebutfam und vorsichtig maren / baf fie bie jenige Ding ober Belegenheiten ben Beiten fliebeten / aus welchen ihnen groffe Gefahren und Ubel mit ber Beit erwachsen mogen.

## Der 6. Absab.

#### Bon dem Raaben.

Er Raab ist / wie bekandt / ein Natur und zimlich groffer Rohl schwarzer Sigenschaft Bleifche fraffiger unveiner Bogel / Der bes Raaben, von dem Mas der Menfchen und Thiet und auch von gifftigen Sachen iffet: Er fanget und verzehret auch zu Beis ten lebendige Wogelein/ als Lerchenf Spapen / und wird billich ben Raube Boglen bengezehlt. Er ift ein liftige und boghaffter Wogel / hat einen gat ftarden Schnabel / und insgemein ichandliches Gefchren. Das Meibe lein fitt 20. oder 30. Tag lang beftant Dig auf den Eperen / und bas Dame lein tragt ihm bas Effen gu. Die Jum ge verlaffet ber Raab / bif bag fie fcwarte Feberen befommen / unters Deffen aber ftracten fle bie Schnabel auf/ und werden von bem Dimmels Than ernehret und gespeifet. ftet gern in bem boben Beburg/ ober auf den bochften Thurnen und Baus 311

men / und wann er zu viel Junge bat / da wirfft er eine / aus Berdruß fie gu erziehen / gum Deft binaus. Raab ift ein diebischer Bogel / er ftiblt gar gern was glanget / als gulbene und filberne Dungen / Die tragt er in fein Deft und hat ein Freud Darab / wann er folche nur fihet / obwohl er felbe nit brauchen fan: als wie die reis he Beighalg ihnen Schan von Gold und Gilber fammlen und ihnen boch Diefelbe nicht zu brauchen getrauen.

In einigen mitternachtigen ganbes ren werben wol auch zu Zeiten weiffe Raaben gefehen. Aristoteles thut auch Die Rraben und Thulen gu Dem Bes fchlecht ber Raaben ziehen. Die Raas ben werden fehr alt bif 30. oder 40. Jahr. Der Raab ift dem Ochsen und Efel feind / er verfolget und plaget fie; bann er figet ihnen auf ben Rus den / beiffet und traget fie mit bem Schnabel und Rlauen: des Fuchsen aber ift er ein guter Freund / villeicht meilen er öfftere von feinem Raub ets was genieffet. Der Daas forchtet den Raaben fo febr/ daß er fich vor feiner Stimm verbirgt und verschliefft.

Wann man bie Raaben / ba fie noch jung fennd/ fangt/ ba werden fie abm/ und laffen fich leicht auf unter-schidliche Weis/ auch zum Wogelfang abrichten. Der Raab hat eine breite und dicke Zung / und wann man sie ihm lößt / da nimmt er der anderen Boglen / Thier und Menfchen Stimm an sich / und lernet beutliche Wort Lib. de part. aussprechen / wie Aristoteles bezeus get / alfo baff er bie Stimm auf vil unterschiedliche Beif veranderen fan.

Gefdidlid. feit und Wit Gefdichten,

Als der Ranfer Augustus ein groffe ber Raaben Beld & Schlacht gewonnen / und fiege reich wiberum zu Rom eingezogen ift/ Da fame ihm unter anderen Bludwuns schenden einer entgegen / ber einen Raaben gelehrt und abgericht hat / baß er dem Ranser gant deutlich zu gerufs fen und gesprochen hat: Ave Casar Victor Imperator, fen gegrußt D Rane fer / bu Dbfieger! Difes hat bem Rays fer so wol gefallen / daß er den Raas ben an fich getauft bat / und feinem Lehrmeifter ein groffes Stud Geld Darfür bezahlen laffen. Eben alfo wol

ift es auch noch einem und anderem ges rathen / ber auch einen Wogel alfo abs gericht hat / und den Ranfer gruffent gelehrt. Als difes ein armer Schuhmacher gesehen und erfahren hat / da gebendet er ihm / wann er nur auch Das Blud batte / und ein fo ichones Stud Geld von dem Ranfer betoms men funte. Er bemühete fich also mit möglichiftem Fleiß auch einen Raaben ab zurichten / und ihn die obgemeldte Bort zu lehren. Aber ber Bogel mols te es gar lang nicht faffen : Defiwegen ift ber Schufter offt verdrußig wors ben / und hat mit Unwillen gesaget: Oleum & operam perdidi : Es ist alle Dube und Arbeit umfonft. Endlis chen hat gleichwol der Raab den Spruch erlernt / und als ber Ranfer einstens auf offentlicher Gaffen vorben gezogen / ba hat fich ber Schufter mit feinem Bogel auf den Beeg geftellt / und ihm ein Zeichen geben / welcher bann auch feinen Spruch ordentlich gemacht / und beutlich gefprochen bat: Ave Cæfar victor Imperator! Gen ges grußt D Ranfer / du Obfleger! Aber weilen es eben nichts Deues mehr mas rel fo bat ber Ranfer tein groffes Bobls gefallen barob gezeigt / fonderen ges fprochen: Er hab bergleichen theure Gruß ichon genug gehoret: Go bald er difes geredt hat / ba fennd bem Raaben zu allem Glud auch die ans bere Wort / Die er gum öffteren von feinem Lehrmeifter gehört bat / einges fallen / und hat gant deutlich gefagt: Oleum & operam perdidi, es ift alle Dube und Arbeit umfonft / welches dann treflich à propos ware / und sich überaus wohl geschicket/ auch dem Rans fer fo wol gefallen hat / daß er dem ars men Schufter mehr als ben anderen für ben Wogel ben Ragben hat bezahe len laffen. Plinius Schreibet: Es fene au Rom ein Raab erzogen und alfo gewohnet worden / baf er alle Morgen aus bem Dauß auf ben offentlichen Mardt = Plats geflogen / und fich auf Die Cannel/ worauf die Romifche Oratores oder Redner ju dem Wold ges fprochen haben / gefett. Da babe er erftlich den Ranfer Tiberium, ben er auch mit Namen genennt habe/ gegrufs'

fet / wann er sich in den Rath erhoben: Nach dien habe er auch Germanicum einen sürnehmen Kriegs-Obristen / alsdann Drusum des Kapsers Bruder / und endlich das gange auwesende Römische Vollegegrüßt / und feye widerum nacher Hauß geslogen.

Es haben auch die Raaben ein gar gute Gebachtnus / und fennd febr lis ftig oder vortheilhafftig. Sie nehmen ibren Dlag ober Wohnung an feinem Ort mo fie nicht feben / bag fur fic und ihre Junge genugfame Nahrung au finden fene: Auf einen fruchtbaren Acter fliegen fie hauffenweis / auf eis nen unfruchtbarem Acter nur par und par / wie Ælianus lib. 12. anmerctet. Wann fie aber ein Mas ober Tobtens Corper antreffen / ber mit ber Deft oder einer vergifften Sucht ist anges ftedt gemefen/ Da werden fie ibn wol nicht anrühren / noch weniger etwas Darvon effen/ wann fie ichon bungerig fennd / fie wollen ben Geluft nicht fo theur buffen / und mit dem Leben bes gablen: Da bingegen wir thorrechte Menschen so manches mal eines turs Ben fundigen Gelufte une nicht ents halten / wann wir ichon wiffen daß felbiger uns bochft- fchablich fenn mer-

Rerners bat Plutarchus und Alianus beobachtet / daß / wann die Raas ben Durft haben / und ein Baffers Befdurr antreffen / welches nicht voll genug ift / und fie bas Waffer nicht erreichen konnen / Da tragen fie mit bem Schnabel oder mit den Klauen Steinlein gu / und werffen fo vil berfelben in das Geschirr binein / bif daß fich Das Waffer aufgeschwellet oder erhebt/ alfo daß fie es mit dem Schnabel erreis chen touften. Es tan auch bifes einer sonderbaren Fürsichtigkeit zugeschries ben werden / daß die Raaben zu Zeis ten einige Junge aus dem Mest werf. fen oder vertreiben (wann fie fcon ans fangen fliegen tonnen) weil fie nemlich wohl vorsehen / daß fie nicht alle wurs ben erhalten ober ernabren tomien/ mithin für beffer erachten / bag fie fele bige ben Beiten fort treiben/ und fie R. P. Kobalt mroffe und Heine Welt.

felber um das Effen gu ichauen anftrens gen.

Daß aber die junge Raaben / wann fie noch teine ichwarte Febern haben / fondern vilmehr noch weiß fennd/ von den Alten ein Zeit lang verlaffen und nicht geant werden / das rühret bas her / weilen die Alte / in dem ihnen Die Junge nicht gleich feben / vermeinen es fen nicht ihr eigne und rechtmäßige Bucht / und also tragen sie auch kem Lieb ober Meigung zu ihnen. Ends mifchen aber fchreven die Junge und strecken die Schnabel gegen Himmel auf / da dann das Dimmels . Tau ibs nen barein fallt / von welchem fie auch erhalten und ernähret werden wie eis nige wollen / ober es fommen ihnen auch Muden und Burmlein gu / wie andere mennen: Und bifes ift ein abe fonberliche Berordnung ber gottlis chen Borfichtigkeit/ von welcher ber Ronig David redet / wann er fagt: Qui dat jumentis escam ipsorum & pullis corvorum invocantibus cum. Der dem Vieh Speif gibt / und Pal 146.1.91 den jungen Raaben / die ibn anruf. fen. In sittlichem Berftand aber gibt Die unique uns das zu verstehen / wie daß die bigel Geelen menschliche Geel so lang sie meist bag senn gleich menschliche Seel so lang fie weis/ Das benen noch ift / von Gunden rein und unschuldig gang jungen ift / und ben Dund im Bebett gu Raaben. GDET eröffnet / fo lang haben die bollifche Raaben ein Abscheuen ab ihr fie nehmen fich nichts um fie an / fone bern fie wird von GDTT mit bem himmlifden Gnaben Thau ernahret und ergonet / laut gottlicher Werheife fung ben bem Pfalmiften : Dilara os tuum & implebo illud. Thue beinen Pl. g. v. 11? Mund weit auf/ und ich will ibn füllen. Das ift / begehre nur reiche lich / fo will ich dir häufig geben. Aber wann bie menschliche Geel schwarge Bederen bekommt / bas ift / mann fie von Gund und Lafteren verfchwarget und vergstaltet wird / da tommen als fobald die hollische Raaben und speis fen fie mit faulen 2las ber weltlichen Freuden und fleischlichen 2Bolluften / fie haben ein Wohlgefallen ob ihr/ und ertennen fie gleichfam fur ihr eigens thumliche Bucht / weilen fie ihnen

gleich sibet. Hingegen wird ein fols

Sila

che verschwärte ober fundige Seel Des himmilifches Thaus, bas ift, ber gottlichen Gaaben und Gnaden bes raubt / fie fliegt als wie die Raaben auf ben Raub/ fie geht bem Luber nach 2c.

Das Steh len ift bem gebebren.

Der Raab ift megen feiner biebis fcen Art ein verschrenter Bogel / bas Stehlen ift ihm angebohren / er muß gestoblen haben / wann er es schon nicht Sefdichten brauchen tan. Bu Erfurt hat es fich begeben / bag ein gabmer Daug-Raab/ in dem er auf dem Tifch jum öffteren hat Geld ligen seben / nach und nach fo vil darvon geftohlen hat / und zwar an lauter Grofchen/ daß es c. oder 6. fl. ausgemacht: Difes Geld aber hat er in dem nechft gelegenen Bars ten alles ordentlich unter einem Stein pergraben / nicht anderst als wolt er ihm einen verborgnen Schat famms

> In einem Kloffer hat man auch eis nen Raaben auferzogen und gant zahm gemacht / boch fundte er bas Stehe len nicht laffen / er nahme hinmeg / was er heimlich verwischen funt. Einftens bat er bem Abbt beffelben Clofters eis nen Finger-Ring gestohlen und heim lich vertragen: Difer fragte und fuch. te dem Ring fleißig nach / er ermahns te alle seine Untergebne und Daufiges noffen ernftlich / wer immer ben Rina entfrembdet habe / folle boch in fich felber geben/ und ihn wieder beim ftel-Beil fich aber niemand wolte Schuldig geben/ noch schuldig wiffen/ Da hat Der 21bbt Die Scharffe gebraucht/ und wurdlich bie Excommunication mider den beimlichen Dieb ausgesprochai/ er moge femil wer er immer wolle: Und siehe Bunder! Die Excommunication ober ber geiftliche Bann bat auch in bas unvernünfftige Thier ein folche Rrofft und Burdung gehabt / baß ber Bogel von Stund an gang france und trafftles ift worben/ als wolte er gleich verreden/ er woltenichts mehr effen/und wufte doch niemand / wo ce ihm fehlte. Endlich aber murde im Austehren der Ring wieder gefunden/ und da fabe man erft/ daß ihn der Maab vertragen babe : Der Abbt bube bie Excommunication

404

wieder auf / und der Wogel wurde auch alfobald widerum frifch und gefund. Aus welchem Die Irrglaubige lernen und ertennen follen / Daß die geiftliche Cenfuren ja nicht zu verachten / fondern vilmehr billich ju forchten fenen. 2Bas für ein groffes Unbeil jener Raab ans geftifft habe/ welcher ber Deil. Iddæ einer Grafin von Toggenburg ihren Braut . Ring geftohlen / und in fein Reft getragen hat / felbiger aber von einem Jager gefunden worden zc. bas ift in unserem Teutschland ein wohlbe fannte Diftori.

Wann aber ber Raab ein Thier ans greifft / es fene groß ober flein / fo bes mubet er fich por allem / baf er ibm Die Augen ausbiden ober austragen thue: bann hernach thut er es leichts lich gar ermeifteren. Eben alfo macht es in sittlichem Verstand ber höllische Raab / ber bofe Feind / wann er ben Menfchen burch die Berfuchung ans greifft und in ichwere Gunden fturs Ben will / da bemühet er sich vorderist/ daß er ihm die Augen ausreiße / und um das Beficht bringe/ das ift / ben Berstand verblende ober verwirre! oder daß er ihm das Licht des mahs ren und lebhafften Glaubens auslos fche: Dann mann er bifes zuwegen gebracht hat/ da führet er ihn leicht in ber Blindheit berum von einem Irrs thum in den anderen / ja er sturget ihn von einem Abgrund der Gottlos figfeit in ben anberen. Defimegen wohl mennend der geiffreiche Poet alle mit folgenden Berslein ermabnet.

Omnia si perdas, fidem servare memento,

Hâc femel amissa postea nullus

Mann alles auch zu Grund felt geben/

So b'halt gleichwol den Glaus ben:

Dann ohne bem fein Chrift fan b'ftchen

Drum sucht ihn d'Hell zu rau-

Ubrigens ift ber Raab in Beift und Gelbame weltlichen Geschichten in fo weit be: Begebenharubmt / baß fich aus fonderbarer fen baben Sair

tragen,

Maaben juge Schidung Gottes vil merdwurdis ge Begebenheiten mit ihme ereignet baben. Schon zur Zeit bes allaes meinen Gund : Fluß bat ber Noë ju erft einen Raaben von ber Archen ausfliegen laffen / und auszufunde fchafften gefandt/ ob das Bemaffer ets mas nachgelaffen babe ober nicht? ob oder wann ein Doffnung fene/ baß Die Menfchen und Thier wiederum bon ber Wirch mochten ausgeben 2c. Aber biefer unrichtige Bott ift nicht mehr gurud tommen / fonbern er ift ausgeblieben/ und hat feiner Beles Gen. c. 8. v. genheit gepfleget er ift auf bie bauffige berumidmimmende Todten . Corper

ober Mas gefeffen, und hat ihm Die Daut voll gefreffen. Beffer und fleißiger 1. Reg. c. 17. Elia in der langwurigen und groffen

bat er fich eingestellt / als er aus Gottlichem Befehl dem Dropbeten Dungers Roth gedient/und alle Mor. gen und Abend ein Bred und Bleifch ges bracht hat. Auch dem erften Eremi ten bem D. Paulo hat 60. Jahr lang ein Raab taglich ein halbes Brod in Dem Schnabel jugetragen/ als ihne aber einftens ber D. Antonius auch ein Einstedler in der Buften bat beims gefucht/ ba brachte er ihme ein gans Meinem D. Batter nes Laiblein. Benedicto hat auch ein Raab einen guten Dienft geleiftet: bann ein Diffs gonner in der Nachbarschafft schictte Benedicto unter dem Schein ber Breundichafft ein Brod/ welches aber pergifft mare/ ibm barmit juvergeben. Der D. Batter nahme es gwar mit Danct an / er ertannte aber balb aus Gottlicher Gingebung ben verborge nen Schald und bie Befahr: er befable berowegen einem Raaben/ er folle bas vergifftete Brob in feinem Schnabel weit hinweg/ und an ein folches obes Orth tragen / wo estein Menfc finden/ und ihm felbft bars mit fchaden moge/ welches ber Raab auch gehorfamlich vollzogen / mit bem Brod in die Wildnuß geflogen/ und erft nach 3. Stunden wiederum gus rud getommen ift. Jene 2. Morber aber / welche ben Deil. Meinradum in Der Buften ermordet haben / fennb pon benen Raaben die ber D. ben Leb &c; Beiten zuspeisen pfleate/ beständig mit Rliegenund Schrenen verfolgt worden?

Nichtweniger merchwurdig ist in weltlichen Geschichten/ mas Plutar-Die Babre chus und Valerius Max. von Cicero-nung vor bet ne dem Romischen 2Bohl Redner man annehfchreiben. Diefer gewaltige Maurimen. hatte einen gar ftarden Beind/ nems lich ben Marcum Antonium, einen machtigen Romifchen Beld . Derren! ber ihm nach bem Leben ifrebte / unb thn aufzureiben fuchte. Run begabe fich einstens Cicero auffer Rom auf fein Luft . Daug/ oder Land . But bine aus/ um frifchen Lufft gufchepffen/fich von Gefchafften ein wenig guergoBen. Da hat ihn aber fein Wiberfacher Der Marcus Antonius perfundichafftet und ift auf ibn log gangen. Cicero, meis len es beiffe Commers Beit mare! hatte fich auf ein Rube Bettlein nies bergelegt/ und bas Angeficht mit eie nem Rleib ober Mantel gugebectt/ willens ein Schlafflein guthun/welches auch geschehen ift. Aber unter mehs rendem foldem Schlaff famen etliche Raben in fein Zimmer hineingeflogen/ Diefe machten ein groffes Befdrep und Gerausch: Cicero tehrte fich nichts baran und lieffe fich nichts hindern : Da floge ein Rab gar zu ihm / zupffte und rupffte ibn : ja er zoge ibm mit bem Schnabel ben Mantel von bem Beficht hinmeg/ er wolte ibn gleiche fam zwingen aufzufteben/ und in bie Ohren schrenen/ als sene nicht Zeit aufchlaffen/ fondern eilende auflieben/ wann dir bein Leben lieb ift. Aber alles umfonft. Cicero ließ ihm nichts Bofes traumen / er jog ben Mantel wiederum über bas Beficht und schlieffe fort. Es mar ein Uhrmerch (ober etwas bergleichen nach bemt Gebrauch berfelbigen Zeiten) in bem Zimmer / ein Raab machte fich quch Darüber / bewegte fie/ und machte ein groß Geraufch/ baf boch Cicero eins mabl von bem Schlaff auffteben und fich falviren folte / aber auch Diefes umfonft. Seine Bebiente bingegen vermerdten/ baf es nicht richtig fene/ es gienge ihnen nichts Gutes por / fie beforgten ein groß Uns Sie riffen alfo mit Bewalt ibs . glud. Jii 3

ren Herrn aus dem Bett / festen ihn eilend in den Wagen / und wolten flüchtig mit ihm dem Meer queilen. Aber es ware zuspath/ feine Feind/ Die Coldaten Des Marci Antonii fets ten ihm zu Pferd eilend nach/ sie ers baschten und ermordeten ihn in seinem 2Bagen. Datte nun Cicero ber ges treuen Wahrnung der Raaben ges folgt / so ware er nicht so elendialich um das Leben fommen. D wie offt schicket uns GDET solche getreue Wahrnung - und Ermahnungen/nicht toblichwarse Raaben als wie dem Ciceroni, fondern vilmehr ichneemeiffe Tauben / Das ift / Die himmlische Beis fter / Die Beil. Schut; Engel / oder andere gute Freund / Die uns gleichs fam in die Ohren Schrenen und an die Geiten ftoffen fprechend : Surge velociter, ftebe eilende auf/ und verlaffe Das Bett Deiner Tranbeit / mache bich aus ber Gefahr/ meide bie bofe Gelegenheit/ widerstehe der Berfus chung/ und rette bein Geel/ der Femd ist vor der Thur, und geht dir auf das Leben. Aber o Blindbeit und Berstodung bes menschlischen DerBens! wir sennd in dem Gunden : Schlaf offt also vertiefft / daß wir solchen Bus fpruch und Bermahnungen tem De hor geben / und also unversehens von dem Feind unserer Seelen überfallen/ und des Lebens ber Gnad beraubt merden.

Dochmufb ben gemacht. Hiftoria.

Besser bat ihm ben erwiesenen wird jufdan: Dienft und Benftand eines Raaben au Nuten gemacht/ Valerius ein Ros mischer Zunft = Meister / so hernach defiwegen mit dem Zunahmen Corvinus à Corvo vom Raaben ift genannt Dann als ein machtiges Rriege Deer ber Frangosen wider Die Romer in Italien angezogen mas re/ und diefe wegen der Macht und Menge des feindlichen Rriegs Deers in Gorgen ftunden / da præfentirt fich der Feld Dbrift oder Beer Führer der Frantofen/ ein fehr großeund ans febnlicher / auch bernbafft und ftreits barer Mann/ Diefer tratte Den Ros mern muthig unter die Alugen mit von Gold glangenden 2Baffen/ er fcmune ge fein Schwerdt ober Langen gegen

ibnen / er proglete fich seiner Runbeit und Starcke/ und botte ihnen den Trub/ fie alle herausforderend (vaft eben als wie einstens der hochmuthige Goliath ) ob einer das Dern habe fich mit ibm Handgemein zumachen! und in einen Duell oder Zwen-Kampf einzulaffen. Das Romifche Kriegs-Deer ftuste barüber, und ftunde in Sorgen: Valerius aber der Junffts Meifter anerbotte fich / mit biefim hochmuthigen Praller eines zuwagen/ in Doffnung ihne zuüberwinden / und Die Ehr der Romer guretten. er nun die Bewilligung feiner Felds Derren bierzu erhalten / zog er feinem Reind herBhafft entgegen; jedermann ware begierig und beforgt / wie der Streit ablauffen werde. Sie giens gen bigig aufeinander log/ und grife fen an: da fibe Wunder! es tam eis lends ein Raab daher geflogen/ difer feste fich bem Romifchen Rampfer auf den Ropf/ auf den Delm oder Dedel - Dauben / da halff er ihm aus allen Rrafften wider den Frangofen streiten/ er schluge ihn mit ben Blus glen in das Angesicht / er bisse uhn mit dem Schnabel, er fregte ibn mit ben Rlauen auf Die Band/ mit einem Wort, Diefer Wogel fette fo ftarct in den Feind / daß er sich seiner nicht genugiam erwehren funte/ mithinbat Valerius der edle Romer theile burch eignen Heldenmuth/ theils burch Hulff und Benstand des Raaben den gewaltig und folgen Beld : Derrn der Frankosen im Angesicht bender Rriegs Deeren gludlich überwunden/ und auf Die Daut gelegt. Es ift ibm auch zu einem ewigen Ungedenden Diefer feltsamen Begebenheit Der Bus nahmen Corvinus gegeben/ und zu Rom ein Starua mit einem Raaben auf dem Daupt zu Ehren aufgerichtet worden. St aber hat biefes geschehen laffen den Doch und Ubers muth des Frankösischen Feld, Ders Gellius apud rense, der alle Römer verachtet hat/Aldrov.iib. Durch Diefen Bogel zu Demuthigen und gufchanden gumachen.

Es ift gwar Der gemeine Wohn/Bas bie Daß Die Maaben nicht bil Gutes / Raaben be fondern gemeiniglich ein Unglud vors beuten.

bebeuten: mas aber bierauf zuhalten fene/habich fcon oben gemeldt/ nems lich für ordinari wenig ober gar nichts. Sie bedeuten für fich felber weber Bute noch Bofee/ inmaffen fie gar feine Connexion ober nothwendige Berbindnuf mit ben aufunfftigen Glude ober Unglude Sallen haben/ fonbern nur gu Zeiten werben fie von Sott diesen oder jenen Zufall anzus beuten verordnet. Weißlich deros wegen bat gerebt und gethan jener Beld : Dbrifte Papirius mit Nahmen/ welcher als er ein gute Occasion oder portheilhafftige Gelegenheit erfahe mit feinem Beind gufchlagen; ba lief fen fich Raaben in dem Lufft ob feis nem Rriege : Deer feben / und mache ten ein greuliches Befdren. Man wolte ihn bereden : das bedeute nichts Gutes / es fen ein folimmes Beichen / er folle fich für diffmahl in tein Trefs fen einlaffen: aber/ ta wohl fagte er: Raaben bin/ Raaben ber / mein Glud dependirt nicht von ben Raas ben sondern von Sott allein ber Dim mel und Erdenregiert. Er hat barauf feinen Golbaten tapfer zugesprochen / ritterlich geftritten/und einen berrlichen Sieg erhalten. Eben alfo folle auch fagen und gebenden ein Chriftlicher Rampfer / mann er mit Trubfal und Wersuchung guftreiten hat / und bie höllische Raaben ihne fchreden und perstöhren wollen: er soll sich nicht laffen perbinderen oder vermurren/ fondern fprechen: Dominus adjutor & liberator meus, non timebo, der Serrift mein Befduger und mein Erretter/ ich will mir nicht forche ten. Qui habitat in adjutorio altissimi &c. Der unter bem Schut und Schirm Des Allerhochften mobnet/ und fich feiner Gottlichen Providenz ganglich überlaffet/ ber dependirt von teiner Fortun, und hat teinen Glude: ober unglude: Fall zu achten/ fonbern mit bem David foll er fagen: In Pal. 30 v. 6. manibus tuis fortes mez. Bu bir D Bott fteht all mein Soffnung / all mein Glud febet in beinen Sans ben.

Man lieffe ben Raaben ichon für einen nahmhafften und ansehnlichen

Wogel gelten mann er nur ftillichweis Giftet Bob genthate / und fem schandliches Rage und Boble ben Geschren fein / cras cras nicht bo foablig. ren lieffe. Aber er will eben auch fint gen konnen als wie andere Bogelt fein Stimm gefalt ihm wohl / er vers meint/ fie fene fchon. Einem jeden Laps pen gefallt feine Rappen/ also geht es auch bem Raaben. Alls er einstens ein gutes Stud Rag geftoblen batte/ und felbes in dem Schnabel haltend mit Freuden feinem Reft gufloge/ ba fest er fich unter Weegs auf einent Baum ein wenig nieder. Ein bunges riger Buche/ber es gefebent/ batte überaus' gern bem Raaben ben Raf abgeschwärt. Bas macht er bann? er fangt ihn anzuloben und zurühmen im hochften Grad/ wie daß er ein fo ichoner / ftarcer / flug und heroischer Bogel feige: Das gefiele bem fcmars Ben Dieb überaus mohl. Aber eines/ fagt weiters ber Ruchs/ eines geht dir ab/ es ift wohl schad für bich/ daß du tein Stimm haft / und nicht auch fingen tanft. Bas fagt ber hoffare thige Raab / ich foll fein Stimm bas ben / ich foll nicht fingen tonnen? und ben Buchsen alfe auf der Stell guubers weisen/fangt er überlaut fein gewohns lidies Liedlein anguftimen/und fein fcho nes cras cras herab aufchrenen. Raum aber bat er ben Schnabel rechtaufges than/da ift ihm der Rag auf die Erben herabgefallen / auf welches der Ruchs eben mit Berlangen gewartet bat/bens felben bat er aufgefangen und ift eilends barmit feiner Boblen zugeloffen. Da fieng ber Raab mit fpater Reu angu flagen und fagen; jest erfahre ich es/ daß die eitle Chr/ das Schmeichlen und Loben zwar wohl thue in den Dhe ren/ aber übel in bem Bauch: mar ich nicht so ruhmsüchtig gewesen/ so batte ich jent Rafi zueffen. In alfo ift es/ wan man aus Ehr : Bein ibm felbften queignet was man nicht hat (als wie der Raab die ichone Stimm) da vers librt man auch basienige was man bat: und ber falfche Schmeichler ober Lobs forecher fucht nichts mehr und nichts andere als feinen eigenen Rugen / und awar öfftere auch mit bem Schaben Des Belobten.

Sittliches

Das

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

# Zas VII. Lapitel.

Son Söglen / welche theils zum Singen/ theils zur Speiß des Menschen tauglich fennd.

Der 1. Absan.

Bon der Nachtigall, und bem Canari-Bogel.

Die Nacht Dir Rorgung ohne Wider. gall if wegen Red der Rachtigall / die wegen Zarberdhmt und te und Lieblichkeit der Stimm ein weltberühmtes Bogelein ift / von ihr bat langft ber Poet gefungen.

> Tu Philomela potes vocum discrimina mille

Mille potes varios ipía referre fonos.

Nam quamvis aliz volucres modilamina tentent,

Nulla potest modulis æquivalere tuis. .

Du edle Nachtigall allein Bil Arten baft und Stimmen/ Gar funfflich bu fcblageft und rein/ Rein Wogel fan fo fingen.

Es ift gewißlich zuverwunderen / wie von einem fo flein und fcmachen Thierlein ein so helle lieblich und burchbringende Stimm tonne ausgeben / wie es einen fo langen Athem bas be/ und fo funftlich die Stimm gu moduliren wiffe / balb in einem Thon so lang aushalten / bald mit unters brochnem Gefang fo vil zierliche Ars ten exprimiren / bald both bald nies ber fingen tonne zc. ohne bas es mub werde. Man hat, beobachtet/ baß ju Zeiten fich 2. Nachtigallen gegeneinander fetten und mit Singen in Die Bett ftreiten/ eine will es ber andes ren borthun / und bober treiben / undfolten fie fich auch todt fingen / wels ches bann auch nicht felten geschiehet. Die Beiten ihres Gefang betreffenb/ fo fangen fie es an / wann bie Baum mit frischem Laub fich betleiben / und treiben es fowohl ju Abend fpath / als am Morgen in Der hochften Frube por ber Sonnen-Aufgang / und vor allen anderen Woglen. Der D. Bonaventura hat ein folches 2Boblgefallen/ ab der Machtigall/baff er auch felbft ibr ju Chren ein ichones Gefang componirt hat /welches er Die geiftliche Dache tigall titulirt/ und fanget an: Philomela nuncia temporis amæni &c. D Nachtigall bein ebler Schall ift ein gewiffes Zeichen / baß ber Commer bald einfalle/ ber Winter muß abweis chen ac. begwegen ift es tein 2Buns Der/ Dagvil Menfchen fo groffe Freud und Luft haben ber Dachtigall gugus boren / und vil barauf spendiren. Uns ter folden Liebhaberen ware ein gewifs fer Ronig in Pohlen / der ben einer gar fuhlen Nacht fo lang und begies rig einer Nachtigall hat zugehört/ baß er fich barben verkaltet hat/ beffs wegen ein Bieber befommen/ und bas ran gestorben ift. Die Romer biels ten por Beiten auch fo vil auf die Nache tigallen/ baß fie ein foldjes Bogelein ebenin bem Preifale wie einen Sclaven/ bas ift/ einen leibeignen Mens fcen gekaufft und verkaufft haben.

Aber nicht weniger thun auch fie! Die Nachtigallen felber / ihr eignes Be-

fang lieben und boch ichaben. Ja fie fennd alfo barein verliebt / Daß fie fchier Die gange Beit mit fingen gu bringen / und ihnen taum ber Weil nehmen ets was Beniges zu effent ober die Dabs rung gu fuchen / und ein turpe Beit tu fchlaffen. Sie befleißen fich und Dichten ober fludiren gleichsam auf bas Singen / bamit fie allerlen neue und schone Manieren erfinden und auf die Bahn bringen mogen / Defimegen has ben fie nicht einerlen Befang/ fondern Die eine singt so / die andere anderst/ ja einige wollen / baß bie Dufic aus Gelegenheit des Gefangs ber Nache tigallen seye erfunden worden.

Die Nachtigall liebet auch und hos ret gern andere Mufic/ das meniche liche Gefang und tlingende Inftrumenten ober Saitenspihl: Sie laffen fich leicht darmit fangen und hinlocken/

too man will.

Gottfeelig-

tige Geelen

In fittlichem Verstand tonnen fügs lich die gottfeelige und andachtige Gees frond fittlicelen durch die Nachtigall verstanden/ Rachtigallen und mit felben verglichen werden. Dann die Nachtigall wird auf Lateis nisch genennet / Luscinia, quasi ante lucem, bas ift vor Tagi und wis berum Philomela, bas beift fo vil als amans cantus, ein Liebhaberin bes Wefangs. Dun aber lieben und uben bie gottseelig und anbachtige Seelen nichts mehrers als bas Befang / bas Lob Sottes / welches fie immerdar abfingen vor Tag in aller Fruhe und auch ben Mitternacht / wie es in une terschiedlichen Religionen und wohlges ordneten GDtte Daufferen zu feben und zu horen ift. Dife geiftliche Dachs tigallen haben nicht einerlen / sondern unterschibliche Stimmen und Melodeven / bas ift / unterschiedliche Bes bett und Befanger / unterschibliche Ceremonien ober Gebrauch ben ihrem Gottebienft. Wann die Machtigals len nicht würdlich fingen / fo bichten fie boch ben ibnen felber auf neue Bes fanger : Eben also die fromme Seelen/ wann fie nicht wurdlich und aufferlich fingen ober betten mit dem Dund / fo thun fie es doch innerlich mit dem Ders Ben: Und gleichwie Die Nachtigallen tury oder wenig effen und ichlaffen/ . R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

und fich gleich wiberum auf bas Gine gen begeben / bas Singen ift ihnent uber alles. Alfo die fromme Seelen wenden nicht mehr Zeit auf bae Schlafe fen / Effen und Erinden / als die Nothe Durfft erforderet / Die Leibe : Rrafften widerum zu ergangen ober zu erhalten/ im Ubrigen aber fennt fie immerbar mit dem Dienst und Lob Gottes bes fchafftiaet.

Ein folche Sott-lobende Nachtie gall ift gewesen ber tonialiche Drophet David / ber mit feinem Pfalmen. 3: fang und Harpfen-Rlang ben Tag und ben Nacht Gott Lob gefungen und gepriefen hat / wie er von fich fels ber bezeugt: Septies in die laudem dixi tibi. Media nocte furgebam ad confitendum tibi : Gibenmal bes Pfal. 118. Tage hab ich dich gelobt. Tu Mits v. 62. & 164

ternacht bin ich aufgestanden dich

au loben.

Aber gleichwie die Nachtigallen nicht nur für fich felber fcon und gern fingen / fondern auch gern fingen bos ren / und die Dufic lieben/ und fich ben berfelben mit Luft einfinden : alfo aud) die fromme und andachtige Sees len thun nicht nur fur fich felber @Dtt loben und ehren / sondern sie wollen baben / daß es auch andere thun / und wo bas geschihet/ ba finden fie fich gern ein/ und halten fich mit greuben Defiwegen haben jene 3. Nachs tigallen die 3. Rnaben in dem babplos nichen Beur Dfen nicht nur fur fich felber Gott Lob gefungen / fondern auch alle Creaturen nach einander in threm Benedicite bargu eingelaben und aufgemunderet. Die Nachtigallen ftreiten mit einander in Die 2Bett/ mel the beffer und hober fingen oder ichlas gen tonne / und die enferige Diener Sottes freiten auch gleichsam in bie Wett/ welcher GDET mehr bienen und ehren moge. Ja in bifem übers treffen fie noch die Nachtigallen / baß Dife Bogelein nur im Commer fingen / ja fo bald ber Tag abnimmt / ba lafe fen fie ichon nach / und im Winter fui chen fie warme Orth/ und verbergen fich / fie tonnen die Ralte nicht lenden. Aber Die sittliche Nachtigallen / Die fromme und gottfeelige Geelen die fint REE gen

gen und loben GOTT bas gante Jahr / im Sommer und Winter / bas ift / in Freud und Lend / in Troft und Trubfal / Blud und Unglud / es mag ber Zag ber zeitlichen 2Bohlfahrt aus pber abnehmen/ es ift ihnen alles gleich. Ein folche beffandig fingende Nach. tigall ift gewesen ber gebultige Job / welcher mitten in dem taltiften Winter/ Das ift mitten in ber groften Trubs fal / Schmernen und Beraubung ale ler Gutter GDET freudiges Lob ges Job.c.1.v.21. fungen hat / fprechend: Der SERR &c. 2. v.10. bate geben / der SeRR bats ges nommen / der Mam des Serren Und widerum : Sas fep gefegnet. ben wir Guts empfangen von BOTT: warum folgen wir das Bos nicht auch leiden? Und foldes Befanglein Difer fittlichen Nachtigall bat 63 Dtt alfa mobl gefallen / bag er dem Job alles / was er durch zeitliches Unglud verlobren / wiederum haufig

Maria ift ein himmlifche Nachtigall.

erfetet hat. Aber fein Nachtigall bat jemabl fconer und lieblicher gefungen in dem Dimmel und auf Erden/ als die fees ligfte Jungfrau Maria / bevorab als fie das fo trafftige und bemuthige Ecce Ancilla Domini &c. Giebe ich bin ein Dienerin des Serrn ac. und wiederum / bas Magnificat &c. angeftimmet bat. Die Stimm / bie Andacht / und Liebs : Seufger Difer marianischen Nachtigall haben Gott alfo mobl gefallen / bag er fich von bem boben himmel in ihr Schoos berab begeben hat : Dann gleichwie die Nachtigall alle Bogel gar weit übertrifft in ber Stimm und in bem Singen/ alfo übertrifft Maria alle Beilige und Engel in ber Tugend und Bolltom: Dife Nachtigall hat uns/ menheit. wie ber Deil. Bernardus anmerdet / mit ihrem Befang den mahren Tag ans gefundet / ben Tag des Denis und ber Gnaben / bas ift / Die Untunfft bes Sohns GOTTES auf diese Welt.

Kinder und Wie Plinius und andere Naturtun-Eltern-/vost dige anmercken / so pflegen die alle Kaddigal un Nachtigallen ihre Tunge mit grossen kernen haben. Fleiß in dem Singen zu unterrichten: es ist ihnen nicht genug selbe zu erzos

gen haben / fonbern fie wollen / baf fie auch vor der Welt als gute Muficans ten fich bapfer boren laffen. Es thun auch die Junge emfig fich barauf bes geben/ fleißig zu boren/ wie ihnen bie Alte porfingen/ und fich bemuben fels bes nach zu machen. Wann fie es aber nicht recht machen / fo werben fie von den Alten corrigirt / bif bak Ein fcone Lebr / fo fie es erareiffen. mobl für Die Rimber als Elteren ift biers aus ju fchopfen: Den Elteren foll es nicht genug fenn / ihre Rinber erzeugt au baben'/ fonderen fie follen auch bes fliffen fenn / felbige gute Sitten und Wiffenschafften nach Stands . Ge bubr zu lehren. Absonderlich aber follen fie ihnen fleißig vorfingen / ober vilmebr vor betten / Die Ebriftliche Lehr portragen / und mit gutem Exempel vorgeben / ju ber Tugend und Forcht Sottes fie anweisen / und nicht nache laffen / big bag fie es recht nachmas Die Rinder aber follen gleich ben jungen Nachtigallen ibre Elteren gern und willig anboren / Die vorges tragene gute Lebr zu ergreiffen, und im Werd felbe zu vollziehen fich befleife fen.

Man faat / so man wissen wolle ! wo die Nachtigallen ihre Nefter und Junge haben / ba borffe man nur Ache tung geben / wo fie fingen und figen / oder wo fie auf und abfliegen / bann da wird man gemeiniglich auch ibre Junge finden / ale welche fie fleifig bus ten / und nicht leichter Dings perlafs Das ftebet abermahl ben Eltes ren sebr wohl an / bak man ibre noch unerzogne Rinder ben ihnen fuchen und finden moge. Aber wann der Batter Die mehrifte Zeit bes Tags in bem Wirths Daus ju bringt / und bie Mutter ben dem Schwaß : Marct auf ber Gaffen / ba mare es nicht aut/ wann man aud) ihre Rinder allzeit ben ibnen finden thate.

Es hat die Nachtigall auch von Spriftiche Natur dies an sich/ daß wann se dere Prediger mit mercket/ daß jemand verhanden septe/ pad derzib der ihr mit Lust zuhöret/ da besteist den. sie sich/ und singet vil besser/ als wann sie alleinig daraussen in der Wildnuss wäre: ja je mehr Leuth um ste kond/

ie

je enferiger und munterer finget fie: mann man aber ihr tein Achtung ges be / oder ihr nicht zu horen thue / Da thue fie fich nicht mehr befleiffen und bes muben / fie laffe nach vom Gefang. Saft eben alfo ergebet es gu Beiten eis nem Chriftlichen Prediger : 2Bann ein Drediger ober Pfarrherr fihet / baf seine Pfarr : Rinder gern in Die Pres Dig geben/ felbe willig und aufmerds fam anhören / ba fpahrt er fein Bleiß noch Mube / er fpannt alle Krafften an / feinen Zuboreren ein Wergnugen au thun / gute und nubliche Lebren vor gu tragen/ und ein gu flofen. er aber feben muß/ baß es nicht ans gewendet ift / daß alle Dube und Ars beit umsonst/ weilen nemlich die laue und liederliche Pfarrtuder nicht in die Predig fommen / oder wann fie koms men / boch nicht aufmerden / fondern nur ichwäßen und lachen zc. Daut es ja tein Bunder / wann ihm der Eys fer bergebt / wann er ben Luft zum Dres Digen verliehret: Dann es ift ein altes Spruchwort ben ben Latemern: Ubi non eft auditus, wo man tein Bebor gibt / baift das Reden umfouft. Doch foll fich ber Prediger nicht zu vil um Die Menge ber Zuhorer beforgen (es beißt auch in difem Fall: Wenig und gut) maffen Chriftus bem Cananæs fcen Beiblein ben dem Bronnen allein eben so wohl geprediget hat / als einer gangen Menge Wolds in dem Tempel au Serufalem.

Man sagt/ daß wann die Nachtigall zu singen anfange / da schweigen alle andere Wögel/ die in der Nähe serped lassen die schweigen die des die der Nähe serped lassen sie sie die die die die der Alein/und bekennen / daß sie weit bester als andere Wögel singen könne / des wegen beißt es in dem Wogel-Gesang:

D Nachtigall dein edler Schall Bringt uns sehr grosse Freud; Dein Stimm durchdringet Berg und Thal

Ben schöner Frühlings Zeit.
Bann du anfangst zuschlagen
All Wögel schweigen still:
Reiner darff es mehr wagen/
Keiner mehr singen will 2c.
Aber D Schand! die Wögel in dem
R. E. Kools groß, und kleine West.

2Bald aus naturlichem Untrib ichmeis gen ftill fennd ruhig und boren auf wann die Rachtigall ein Befanglein finget/ und die Catholifche Chriften in Der Rirchen boren offt nicht gu! fonder schwäßen und lachen/ want. Der Priefter auf bem Altar bas Lob Sottes fingt / oder ber Drebiger auf ber Cannel bas 2Bott Gottes Ja fie boren die himmlis. verfundt. iche die gottliche Nachtigall Chriffunt felber mit an; bann er fagt von bes nen Prediger und Priefteren: vos audit, me audit, wer euch bort/ hort mich/und folgende auch bingegent wer cuch nit anhort/bort mich nit an.

Ausser der Stimmiss an der Nachtigall weiter nichts sonderlichs zurübs
men/ sie ist nicht groß noch sonderlich
schön/einer Graßmuden nicht vil und
gleich: wohl geredt hat deswegen und
thr Lod. in wenig Wort begriffen der
Lacon, wie Plutarchus von ihm
schreibt/welcher da er ein Nachtigall
gerupstr/ und einen so schlechten Leib
an ihr gefunden/gesprochen hat: Vox
preterekaue nihil.

Ein Stimm und Meloben Sonft weiter nichts barben.

Defimegen wo die Stimm ober bas Gittlides Gefang nicht æstimiret wird / da ist Sabel Ges die Nachtigall nicht werth/ und wird wenig geachtet / wie fie es wohl er: Der einen fahren hat / als einstens ber lieder, unverständis liche Guggu (ist ein Raub : Nogel bekommt ift Dem Dabich nicht vil ungleich ben ungludjeelig. Schnabel und Die Buß ausgenome men/ mit welchen er einer Tauben gleichet) also sage ich / ber Gugguibr wegen bes Singens bat Dorffen Die Præcedenz ffrittig machen / unb fie heraus forderen/ welches aus ihe nen benden beffer fingen tonne. Nachtigall war wohl zufrieden; bann fie getraute ibr den Dandel auf ibre fcone Stimm fich verlaffend/ leicht zugewinnen. Run ware es um das guthun/ daß fie bende einen unpars thenischen Richter oder Schidt-Mann ermableten / ber bierinn ben 21u8. fpruch thate: fie faben aber auf ber nachsten Wieß einen Esel waiden/und weilen fie wahr nahmen/ daß er fo grofs fe lange Obren batte/ glaubten fie/ er Stf 2 werde

werde nicht übel von ber Stimm und pon bem Gefang urtheilen tonnen; fie reben ibn also befimegen an / und beftellen ibn vor ihren Richter. Dem ungeschickten Lang- Dhr gefieles mobly daß er folte zwischen den Boglen ein Richter abgeben / und verlangt fo mobil von bem Guggu als ber Rachs tigall ein Drob Stud bes Befangs zuvernehmen. Der Gugger macht Den Anfang / und fcbrept mit vollem Dalf em paar Tupent Guggu herab/ Dann fonften tann er nichts / und dies fee bat dem Efel wohlgefallen. Ders nach aber fangt auch die Nachtigall an ein und anderes gierlich s und liebs liches Studlein nach aller Runft gus fingent: daß aber mar bem Efel vil zu boch/ verstunde es nicht: und befis wegen bat er den Ausspruch gethan: Der Guggu finge Schoner und beffer als die Nachtigall. D bu ungefchich: ter Efel/ mas fageft bu? mo gebens deft bu bin? es erscheint ja frenlich mobl / baß bu fo lange Ohren haft / als turpen Berftand. Allfo geht es nemlich / wann ber Blinde von ber Barb thut urtheilen. Daß ungereche te Urtheil bat bie Nachtigall billich perdroffen (fie bat auch defimegen zu bem Menschen appellirt ) der Buggu aber ift barben hoffartig worden.

Alfo geht es/ fage ich/ wann ber Bimbe bon ben garben urtheilt/wann man nicht den Vernunfft und Billichs teit fondern nur der Sinnlichfeit ober eignem Nugen nachgehet. Webe bem ber einem unverständigen Richter uns ter die Hand kommt. Judex ineprus peste pejor pessima, fagt Achilles Boc-Ein ungeschickter Richter ift ärger als bie ärgfte Peft; bann mas bat man von einem folden andere gugewarten als ein thorrechtes Urtheil: Er ist auch um so vil schadlicher/ weilen fein Behler von niemand gestrafft noch gebeffert/ fondern vilmebr durch Das offentliche Unsehen Des Richters beschönt und befräfftiget wird.

Aber über den narrifden Auss foruch oder das Urthel/ fo der Efel da gefällt hat / burffen wir uns nicht fo ftarct verwunderen und ergurnen; dan es gibt wohl offter bergleichen torriche

te Mennungen auch ben ben Men fchen / mann fie nebmlich bas Dlen Dem Gold / Das Glak bem Diemant/ die Nacht bem Tag und die Erden dem Dimmel vorziehen / das ift / die Schnode Breuden und zeitliche Wolluft bober fchagen / als Die emige bimms lifche Guter 2c.

Erachtens die Canaris Bogel mit ber Bogel Be-Stimm am nechften bentommen/ Dies faffenbett fe fennd in det Groffe und Farb ben Beiglein nicht vil ungleich / boch fennd einige gant weiß / ober ichweffel-gelb. Sie werden Canaris Bogel geneunt von den Canarifchen Infulen / Die gur Linden Des Mauritanischen Meers ges legen fennd/ aus welchen fie urfprungs lich bertommen / obwoblen fie jeBiger Beit auch in unseren Landen vilfaltig gezüglet/ und in ben Dauflein aufers gogen/ und gum Singen gewöhnt wer-Den/ man muß ihnen aber fleifig abs warten/dann fie fennd fubril und beich lich: Gie haben ein boch und garte doch ftard und fehr durchbringende Stimm ( quch einen langen Athem) Die fie auf vil unterschiedliche Weiß u moduliren wiffen. Je tleiner ibr Leib/ und je langer ber Schwaif ift/ je beffer fennb fie gum Singen. Sie fennd Liebhaber Des Zuckers/ als wels cher in den Canarifden Infulen furs trefflich und bauffig ift. Diefe Bos gelein stellen und einen von der Nas tur ausgemachten Musicanten vor / eis gel fennt nas nen guten Vocalisten / als welche firtige Disnicht nur mit ber Schonheit ber Stim ficanten. bas Behor erfüllen/ fondern auch mes gen so vil unterschiedlichen Expressionen Art und Maniren gufingen verwunderlich fennd. Aber es beift ben bem Canari : Bogel eben auch wie ben der Machtigell / vox prætereaque nihil; ein ichone Stimm und Des loden fonft weitere nicht daben: Man will fich eben mit ber Stimm allein nicht abfbeifen laffen : wie es fich wohl gewiesen hat/ als ein solches wohls flingendes Bogelein einem Raub-Bo. gel in die Rlauen gerathen ift / der es aufzufreffen fich bereit bat. hat es gebetten/ihm das Leben zuschens den/ es wolle ibm dafür fingen fo

Den Nachtigallen thuen meines Der Canars

idion

finon es tonne/ und fo lang er wolle. Aber ber Raub : Wogel hat geantwors tet: nein/ nein/ non mihi aures pruriunt, sed stomachus latrat, bu magst mir wohl mit beinem Singen bie Dhe ren fullen / aber nicht ben Dunger Alfo nemlich werben Die ftillen. Runften und Wiffenschafften von bes nen Ungelehrt : und Unverftanbigen wenig geliebt und aftimirt. Eben fo wenig in ben jenigen/ welche nur ben finnlichen Bolluften nachtrachten/ und wenig achten/ was ben Berftanb fcharffet/ und ben Beift erbebt und erleuchtet.

#### Der 2. Absat.

Won dem Diftel Bogel, Beißlein, Fincken, Meigen, und Zaunschlupfferlein.

Der Diftel. Bogel mas Guts von ihm julernen?

Find/ Carduelisalfo genant/ web len er fich vil ben ben fpitigen Diftlen aufhaltet/ift / wie befannt/ ein tleines fchones Bogelein von boben garbe unb einer tleinen durchdringenden Stim: wird fonften auch Stigelit geneint. Er nahrt fich mehrentheils von bem Saamen ber Diftlen/ auch von Danff und Mag. Saamen: aber allen Saas men/ ben er iffet/ fchelt er guvor/ wirfft Die Dulfen oder schelfen Darvon/ Das mit er das reine Rornlein alleinig ges nuffen moge. Bann ber Diftel 200 gel in dem Refig erzogen oder genahrt wird/ ba lagt er fich nicht nur jum Singen sonbern auch sonften artig abs richten/ bag er nemlich bas Effen und Trinden ihme felber mit bem Schnabel untenberaufziehet / und mit ben Suglein haltet, big bager baraus geeßen und getrunden/ wann man ibm 2. Gefdirrlein an einen Raden pber Spaget antnunpfft/faft eben wie man bas Baffer aus einem Galge Bromen fcopfet. Sie laffen fich leicht fangen/ und werden bald iheis mifch ober gam/ leben auch ziemlich pil Jahr ; ja mie Aldrovandus bezeuget/ bif 2. Jahr lang. Platina fagt: es fene ichab/ wann man biefe Bogelein tobte/ bann fie bienen bem Menfchen

beffer mit ihrer Stimm in bem Refigs als mit ihrem Bleisch in ber Schuffel.

Wondem Diftel Wogel konnen Die Ordens: Beiffliche ein gute Sittens Lebr ichepfen/ wann fie fich felbstent einsperren/ oder frenwillig einschlieffen laffen in die Claufur des Clofters/und abrichten/bas Lob Gottes mit Breuben jufingen. Da follen fie fich geifts licher Weiß nahren von ben fpisige und stechenden Diftlen/ das ift/ ibe Geel fpeifen mit ben Brudten ber Buß Berd und Abtodtung: auch nichts als ben puren reinen Saamen guter und heilfamer Lehr aus den Bus cheren fcopfen/ Die Dilfen eitler und unnuger Dingen aber barvon abfons deren und auf die Seiten werffen.

Der Diftels Rogel ist so behutsam, daß wann er einmast dem Mele oder dem Kleb oder dem Lebtag nicht mehr dahin, er denakt steistig an die Gefahr. Also sollen auch die Menschen behutsam senn, und die Gefahren der Leibs und der Geelen, in die sie einmahl eingangen sennt , binfüran nach Möglichkeit

flieben und meiden.

Zu dem Seschlecht der Distel Wogel werden von den Natur-Kündiger
auch die Zeißlein oder Incken als eine Gattung derselben gezogen/ wie sie dann auch in vilen / benantlich in der Speiß/ ja die Zeißlein vost in allem mit den Distel-Wöglen übers eins sommen.

Das Zeißlein Spinus oder Ligurianus ift ein gemeinaund wohlbekantes Wögelein/ ist schon grün und gelb/ und delbein/ ist schon grün und gelb/ und delbein die Etimm auch unters scholicher anderer kleinen Wöglen mitieren DisesWögelein hat die sonder Der Schaffen unter Lugend oder Eigenschaft/ wie gute Eigen Aldrovandus von ihm schreibt/ daß sittlichen und est miemahl woder mit seines gleichen plassion and, mit anderen Wöglen streitet/oder derschon. une die ist. seine des sittlichen und mit anderen Wöglen streitet/oder derschon.

uneinig ift / sondern so saufftmuthig und fridsam/ dass es lieber auch dem kleinen und schwachenweicht und nachgibt. Der Ursachen ist dieses Wöge kein ein lebhasste Abbildung eines friedsamen und saufftmuthigen Meuschel der allen Zanck und Streit flied Kkk g. bet

. . . .

Marth. c. C.

In vita,

¥. 40.

bet und nieibet / und aus Lieb bes Friedens ebender/ auch dem fcmaches ren ober minberen weicht und nachs gibt / als baf er fein Recht mit Bes walt und mit Berftohrung bes Rrie bene behauptet / nach dem Rath Chris fti im Evangelio / allmo er faat : Go jemand mit dir vor Gericht reche ten ober bederen will / und bein Rod nehmen / bem laffe auch ben Mantel. Sed non omnes capiunt verbum hoc. Aber nicht alle/ ja gar menia mollen es verfteben. Doch ift ein foldes Rried liebendes Bogelein in sittlichem Berftand gewesen ber preifmurbige Ronig Eduardus, ber bon ibm felber bezeuget bat : Er wolle lieber des Reichs ( das ihm rechtmals sia gebührte) beraubt senn / wann er es ohne Mord und Blutvergieffen nicht baben tonne. D wie ein rares Exems

pel ber Rriedfamfeit!

Aber bife Untugend hat bas Beiff. lein an fich / bag wann es ichon von dem Wogelfleb oder Garn fich lof ges macht bat / und entrunnen ift / bod ber Gefahr gleich wiberum vergift/ und auf ein Neues bahin fliegt/ oder eingebt / in bifem foll ibm ber Menfch nicht nachfolgen / sondern behutsamer Dingegen fennd Die Zeiflein in anberen Studen bebutfamer und fürfichtig: Dann wann fie die bevorftebende Ralte vermerden / ba retiriren fie fich zeitlich in die diche Balbungen / Damit fie von bem einfallenben Schnee nicht unverfebens überfallen merben : Sie machen auch ihre Refter/ und bruthen ihre Junge aus (beren fie bil haben / Dann fie fennd febr fruchts bar) an fo entlegnen Dertheren / auf ben bochsten Bergen/ und in Den Die diften Balberen/wo fie vor Menfchen und Thier ficher fennd / also daß man gar felten / ja fchier nie ein Zeisleins Reft finden / ober antreffen wird. Alfo foll es auch ber Menfch machen / wann er fruchtbar ift und vil gute Werch hat herfür gebracht / oder reichliche Berdienst gesammlet / ba foll er felbe in Geheim halten/ und vor ben Aus gen ber Menfchen verbergen / Damit er nicht derfelben durch die eitle Chr bes raubt werde/ nach dem Rath Christi

in bem Evangelio ; febet / baff ibreus March. c. 6. er Gerechtigfeit nicht thut por bett 4.1. & 3. Menfchen / auf daß ihr von ihnen defeben werdet zc. Und wieberum: Wann du Allmofen giebft/ fo laft bein linde gand nicht wiffen/ was bein rechte thut : Und bein Date ter / ber in bas Verborune fibt/ wird dir es vergelten.

Ubrigens baben Die Beislein auch bas an ibnen / baf fie benen Lock Boas len ibres Befchlechts eilends und enfes rig zu fliegen/ und ihnen zu Lieb auch fich felbften in Gefahr geben / fich ges fangen zu geben : ja mann auch zu Beiten einige fort fliegen/ fo tebren fie boch alfobald wieder um/ wann ihnen der gefangne Lock Bogel ruffet / fie wol len ben ibm fenn/ und wollen ibm zu Dulff tommen : mithin wird offt ein

ganber Klug gefangen.

In fittlichem Berftand ift es zwar nicht allzeit gut / wann man ben Locks Boglen folget : nemlich benen / bie teine Federen baben / als etwan bins ter den Ohren/ (bann bife fennb offt fcblimme Bogel) bas ift ben bofen Gefellen. Rein bifen Lock 2Boglen/ wann fie gum Bofen anreigen / foll man burch aus nicht folgen / und fein Bebor geben / fonft tommt man in ben Rleb / ja dem bollifchen Jager felbften in bas Garn 2c. Doch aber lehren une bife Bogelein mit ihrem Erempel Die bruderliche Lieb / wie man bem Dechften / toann er in Gefahr ober Nothen ftedet / folle benfpringen / ibs me belffen und ibn nicht verlaffen / wann man fcon befiwegen ein Be. fcom ernus ober Ungelegenheit leiben muß.

Der Find ift auch bifer Orten ein Der Sinden aemeins und wohlbefannter 23ogel / Befdaffen fein Stimm ober Gefang ift ftard und beit. hoch / aber währet nicht so lang und ohnunterbrochen / als wie Der Zeislein / ober Canari - Boglen bas ihrige. Eb nige nennt man bann Sinden / Buchs Binden/ Blachs-Binden/ Die in Der Farb etwas unterschieden sennd. Sie fennd fo arg und liftig / daß fie nie lang auf einem Dlaslein fisen bleiben / mann fie ein wenig argwohnen / baf ein Bes fabr ober Nachstellung porbanden fepe/

feneund muffen begwegen mit groffem Bleiß ober Bebutfamteit gefangen Wann fie in ein Reffig einmerben. gespert werden / fennd fie ein lange Beit wild und ungebultig über ihr Bes fangenschafft/ also daß sie auch biß weilen bes Effen fich meigeren und ehender Dunger fterben / als daß fie wollen gefangen fenn. Mithin beus ten diefe Wogelein theils die Bebuts famteit an in Bermeidung der Befabren / theile aber Die unmäßige Lies be der Frenheit. Thre Nester mas chen fie/ bie Ginden nicht gar gu boch und nicht gar zu nieder / fondern mes gemein auf mittelmäßigen Baumen: wodurch fie ben Menfchen lebren! daß die mittlere Art die beste und fis cherfte Stellen fenen; bann Die unters fte fennd verächtlich / die oberfte aber gefährlich.

Die Meif

Die Meißen haben wir zur Derbitist ein stermt Zeit in fast ungahlbarer Menge im viges Boge Angesicht: ihr Art ist/ daß sie gern Schaaren : Weiß fliegen und fich mit ibren Kläulein überall'anhencken/ wo fie wollen: fie machen ibre Meftlein in ausgehöhlten Baumen/ und fennd febr fruchtbar/ fie legen viel Ener auf einmal. Die Meißen finen gar felten auf bem Boben auf und fennd zu ihrer Kleine ted und wehrhafft: ihr Nahe rung / Geftalt und Stimm ift jeders manniglich fattsam bekant. Diefes wird fonderlich an Diefen Bogelein beobachtet/ baff fie gar fürwißig fennd/ und alles wiffen ober feben wollen! aber eben barum werden fie leicht und bauffig gefangen / und wo eine dem Bogler eingeht/ ba folgen leichtlich andere nach. Eben also gebt es vil jungen fürwitigen Leuthen/ Die alles wiffen/ boren ober feben wollen/ mas fie auch nicht angehet / mithin geras then fie in mancherlen Gefahren und Unglud und bleiben hangen in dem Rleb ibrer bofen Beluften / oder mers ben verftrict in dem Garn/ober Salls ftricen des bofen Reinds.

Des Zaus Drochilus das Zaunschlupferlein solupfer oder Regulus das Königlein (dann fchafften und Dife werden von Aristotele und Plibere Beben nio ben Aldrovando für eine genom: men) ift das tlemfte unter allen Bogs

len / boch muß man fich besto mehr über fein Natur oder Unmuthung vers wunderen: bann erstlich / wie ber verfor Gesneri schreibt/ wann es einges falgen oder rauh geeffen wird/ fo foll es ein frafftiges Mittel fenn wie ber ben Stein. Es hat ein gart liebs liche Stimm, und halt fich gemeinige lich in Daden und Stauden auf und nahrt fich von Muden / Burmlein und Spinlein / Die es an den Mauren fucht / in beren Locher es auch fein Mefflein machet : es legt 2. mabl Eper in dem Jahr und zwar mohl 7. ober 8. Es ift auch gar frube und fpat/das erfte munter unter den Boglen, und bas lette gum Schlaffen / Die Dachs tigall ausgenommen. Nichtweniger ift es auch liftig und einer ungemeinen Durtigfeit / laft fich nicht leicht fans gen / mann man es ichon in Danden subaben vermeint/ Da mufcht es in einem Augenblick wiederum aus. Im Winter Schlieffen vil Diefer Bogelein in ein Loch oder Doble gusammen/ bas mit fie einander erwarmen. Diefes Bogelein wegen feiner Bachtbarteit beutet uns einen fleifigen und emis gen Menfchen an; bann ber Rleif und Bachbarteit bringt bauffige Bruchten. Gein Lift und Gefchwins digteit aber zeigt an diejenige / fo in ihrem Thun und Laffen behand und portheilhafftig fennd/ also daß man ihnen nicht zutommen tan. Dag es aber ein Roniglein genennt wird/ hat Bebicht. Daber feinen Urfprung/weilen einftene Ringbeiteralle Bogel einen Ronig zuerwählen fegt die Rrafe zusammen tommen sennd / und gesten. chloffen haben, daß derjenige folle ihr Ronia fenn/ der am allerhochften flies gen könne/ da ist das Zaunschlupffers lein (fein Schwachheit gum boben fliegen wohl erkennend) fo argliftig gewesen/ daß es sich heimlich unter Des Adlers Rlugel (welcher ohne Smeifel bas Præ barbon getragenbate te) verftedet und verborgen bat/ und alfo ift es durch fremde Dulf gar hoch in den Lufft hinauf getragen worden, Als nun der Abler auch felbsten nicht mehr höher fliegen kunte/ da hat fich das Bogelein erft herfur gemacht/ und ist noch bober über ihn aufgeflos

gen/und alfo bat es laut gemachter Bes Dingnuß ben Titul eines Ronigs/ober auf wenigft / weil es fo tlein / eines Ronigleins erworben. Alfo thut nems lich öffters die Wit und Rlugheit Den Mangel und Abgang ber Stars de ober ber Rrafften reichlich erfeten/ und bringt man mit jener mehr als mit biefen zuwegen. Absonderlich hat Diefe Barbeit fatt und Dlag in civilibus & militaribus in Staats und Rriege: Beichafften: manchesmabl thut ein flug und guter Rath eines einpigen Ministers gum Beften Des ges meinen Wefens effectuiren was man fonft mit viler Zeit/ Dube und Roften nicht batte zuwegen bringen tonnen. Manchesmahl ift auch burch ein Stratagema ober Rriegs : Lift in einem Zag oder wenig Stunden ansgericht wors ben (etwann ein Beffung eroberet ober bergleichen) was ein Armee in einem ganten Reld - Bug faum hatte gumes gen gebracht/ wie es mit vilen Exemplen ober Begebenheiten / fowohl von alten als unserigen Zeiten leichtlich funte erwiesen werden.

### Der 3. Absap.

#### Von dem Schwalben und Spagen.

DesSchwals ben Natur und Eigens fchafften.

Er Schwalb ist ein aller Dr. then gar wohlbekanter Bogel/ ber uns gur Commers Beit taglich por Augen schwebet / und also unnos thig ift feine Weftalt zubeschreiben. Er ift in vilen Dauferen/ wo er fich eins quartirt ein ungelabner Gaft / offt auch ein nicht geringe Uberlaft wegen feiner gefchwätigen Bungen und Ge schnaders/ mit dem er einem die Dhe ren voll anschrent/ am Morgen ehe Die Sonn aufgebet/ fangt er au fchmas Ben an: gu Abende wann fie nieders geht/ noch nicht aufhoren tan. Er ift auch fo fcheu und wild / bag er fich nicht laffet zam ober heimisch machen/ und zu nichts abrichten als wie ans dere Bogel. Doch ift er auch in fo weit angenehm/ weilen er burch seine Unfunfft une ben Rrubling verfundet/ und den verdruglichen Winter gleich: fam ausbietet: (boch ift ben erftet nicht zu vil gutrauen) bann Die Rals te fonnen fie nicht leiden/ fondern wann Diese berben nabet / ba begeben fie fich/ wie betant / von une binweg/ obwob. len es nicht recht bewust ift wohin: au Beiten bat man vil Derfelben bens sammen gefunden in faulen, boblen Meich : Baumen / oder gwifden ben Bergen/ wo ber Schnee und falte Lufft nicht gutommen tan / ober auch amifchen biden Baffer : Robren/ mos bin fie fich über Winter retirirt bas ben / und aber gant frafftlos gewes Sonften ift ber gemeine fen fennb. 2Bobn/ boff fie in andere marme Lans der abfliegen.

Es werden aber insgemein breners len Artsoder Gattungen der Schwal Drenerlen ben gezehlt in der Gestalt etwas uns Schwalden

terichieden / nemlichen die gemeine Dauß Schwalben die in ben Daus feren niften/ Sppren ober Maurs Schwalben / und Waffer oder Rheins Schwalben / Das ift die auf der Ers ben an boblen Baffer : Uferen / fons berlich in gewiffen Orthen an dem Rhein niften: und zu biefen werben auch die Meer , Schwalben gezogen. Es werben auch einige Schwalben Apodes, bas ift / ohnfüßig genennt/ nicht daß fle gar teine Rug haben/ fons bern weil felbe fo furn und fchmach fennd/ baf fie auf bem Boden nicht forttommen und nicht geben tonnen/ auch fich nicht von bem Boben aufs fcwingen: Degwegen laffen fie fich nicht auf die Erden berab/ fondern fliegen und figen immer in ber Dobe/ ober benden fich mit den Rlaulein an ben Baumen/Gebau ober Bergen an.

d)(S

thes ihnen nicht leicht ein anderer 200: gel nachthut. Sie empfangen und genießen auch ihre Nahrung nicht auf ber Erben / fonbern in dem Blug ober in der Dobe effen fie was fie betom men baben.

Ubrigens wird an ben Schwalben absonderlich in 2. Studen ein sonders bare Rlug-und Fürsichtigkeit vers wührt / nemlich in Erbauung ihrer Mefter und in Auferziehung ihrer June gen : bann die Refter bauen fie fo nett ober ordentlich veft und Commod, daß es tein Bau. Deifter beffer mas chen tunt: ja man halt billich barfur/ daß die Menfchen die Runft oder Beiß Daufer zu bauen von den Schwalben abgesehen und erlernt bas Die Bau Materialia tragen fie gar emfig in ben Schnabelein gu/ nemlich den Letten / oder wann fie feinen haben fonnen / Roth ober anges nette Erden / Sand und Stroh oder Spreuer / mit welchen Dingen fie den Letten ober Roth untermengen und beveftigen: innerhalb aber thun fie bas Deft gleichsam ausfutteren mit etwas lindes/mit Woll / Haar oder Mieg von den Baumen 2c. Ja wie 14. 3. 4.24 Ælianus bezeugt / fo steen sie auch zu Beiten ben Schaafen auf ben Rus den / und rupfen ihnen einige Blodens Woll aus / ihren Jungen ein warms und linbes Bettlein barvon zumachen. In ein baufalliges Dauß machen fie mobl fein Reft aus Antrib Der Ras tur/ permercend / dag auch ibr Daugs lein ober Deft ba nicht ficher fteben wurbe.

Mustheilen De Gerechtige

Die Aegung aber ihrer Jungen beteit lebren langend / steinen sie je voor offter als bie Somal an / daß teines mehr oder offter als langend / stellen ste selbe also fürsichtig das andere/ keines zu vil oder zu wes nia befommt. Bu difem End fegen fie felbige in dem Meft nach ber Ordnung ihrer Geburth / und also geben fie ibs nen auch zu effen/ zu erft bem Meltis ften ober Erftgebohrnen / hernach dem Anderten / Dritten 2c. und wann bas Lette bekommen bat / da fangen fie widerum benm Erften an: Wann aber eines feine Stell veranderen thate/ baff es amenmal befomm / fo wurden fie ibm R. P. Kobolt große und fleine Welt.

nichts geben / bif es wiberum in feinem geberigen Dertlein ift.

Durch dife Art zu handlen / erins neren dife Bogelein die Dauß Batter und Obrigfeiten / wie fie gegen ihre Rinder / Daufigenoffen und Untergebe nen bie Justitiam distributivam, bas ift / Die Gerechtigfeit im Austheilen balten / und einem jeden / was ihm gebuhrt / geben follen. Die Elteren follen die Erbichafft ihren Rinderen/ und die Obere ihren Untergebnen Die tagliche Favores ober Bunften (nach) Proportion und Erheischung der Ums ftanb) fein gleich austheilen / und nicht aus Privat - Affection ober Partens lichkeit (ohne andere billiche Urfach) Dem einen vil/ und bem anderen mes nig geben. Gie follen beobachten Die Weiß/ so bie S.B. Apostel in der ers ften Ehriftenheit beobachtet haben/, von welchen geschrieben ffeht : Dividebatur fingulis prout cuique opus fuerat: Man theilte aus/ und gab eichachris, nem jeglichen / was ibm noth mare. Eben bife Justitiam diftribu-

tivam, ober austheilende Gerechtias keiten haben die Agyptier vor Zeiten in thren Hierogliphicis durch die Abs bildung einer Schwalben vorgeftellt.

Kernere Die junge Schwalben were Gorg und ben blind gebohren / oder erblinden gleif ber chmalben auch fonft ju Zeiten: ba miffen aber gegen ben Die Alte trefflich wohl zu helffen; bann Jungen ledsie eine ihnen mit der so genannten ziehung der Schelle Burt oder Schmalben-Kraut Kuder. gum offteren die Augen fchmieren/ und alfo werden fie febend. Wiberum wie Alianus fchreibt: Wann die Schaben ober Motten in Die Schwalben= Des fter tommen / und ibre Ener ober June ge beschädigen wollen / ba nimmt bie Mutter etliche Blatter von Eppich oder Ephen / und legt felbe in das Deft/ morburch dife ichabliche Thierlein bars von vertrieben und abgehalten werden. (Merde Chriftlicher Lefer / wie @Dtt / als ein Urheber der Natur fo munders barlich murdet in bifen und anderen fleinen Geschopfen) Endlich thun auch Die alte Schwalben ihre Junge forge fam zum Fliegen anweisen und lehren: und wann fie noch fchwach / mitten im Blug verliegen wollen / thun fie ibnen

1113

aleiche

gleichsam unter die Arm greiffen und

fort belffen.

Dergleichen Bleiß und Rurfictige feit follen auch die Elteren in Aufergies bung ihrer Rinder / und die Obere in Beforgung ihrer Untergebnen anwens ben : Alle Menschen werden fittlicher Beif blind gur Belt gebobren bas ift / gant unwiffend und unerfahren : Dun follen die Elteren und Geelforger Derfelben Mugen, bas ift / ihren Wers fand zum öffteren mit bem Rraut beile famer Lehr und Unterweisung beftreis chen/ und ihnen also das Belicht ges ben / daß fie feben mas recht ober une recht ift/ was fie zu thun ober zu las fen haben. Gie follen auch die Schaben ober Motten / ich will fagen / Die bofe Begierben und ichabliche Ge wohnheiten aus bem Deft / bas ift / aus bem Dergen ber ihrigen vertreis ben und abhalten burch ben Eppich ober Epheu ber auten Ermabnung und Beftraffung. Endlichen auch fie zu bem Bliegen gewöhnen und anweisen/ das ift/ au GOIT und himmlischen Dingen fich erheben und aufschwingen lebrnen : oder zum Sliegen / Dasift/ gum Arbeiten / gum Studiren 2c. anweisen/ und wann fie erliegen wollen / ibnen fort belffen / mit Rath und That an bie Dand geben.

Bottfeelig und geiftreis de Manner feynd den Schwalben

Was aber oben ift gemelbet worben/ baß einige fo turne/ ja fchier teine Suß baben / nemlich die Apodes oder Speirs Schwalben / und im Geben nicht fort tonnen / aber defto beffer fliegen tons nen/ burch difes werden uns angebeus tet die gottfeelige und geiftreiche Mans ner / Die fchier teine Rug / Das ift / fchier teine irrbische Anmuthungen baben / und auf der Erden nicht wohl fort tome men / das ift / in weltlichen Dandlen und Beschäfften wenig geubt und ers fahren fennd : aber fie tonnen befto ftare der und ichneller fliegen / fie verfteben fich defto beffer auf die himmlische Ding und gottliche Sachen. Defiwegen hals ten fie fich gar nicht gern auf der Ers ben / ober ben irrdifden Dingen auf/ fondern fie schwingen sich in bie Dobe mit den 2. Fluglen der Reinigfeit und Liebe GOTTES: Ihre Nahrung suchen sie in dem Lufft, als wie die Schwalben. Ihren Troft und New genis Freud haben sie in der Nobles, und gank nicht ben den irdischen Wolfen. Die sittliche Schwalben nie stem wohl nicht ein in den daufälligen Nahleren das ist die seifen und steuern sich gar nicht auf das underkändisse Schwalben und Schwalben der Sich der auf die Swust und Berwogenheit groffer Nerren/ oder auf Guth und Weld / wohl die Swustendische Sein gerbechsiches daufälliges Weefen ist.

Die Schwalben thun teinem andes ren Bogeltein Lend / und bleiben auch felbit von den Raub . Boglen befrept/ fie wiffen ihnen alfo aus zu weichen/ baß fie pon ihnen nicht erdappet merben. Eben also fromme Geelen beleibigen und beschädigen niemand / fie fangen Bon ben Raubs feinen Streit an. Boalen ben Teuflen und Bofen wers den fie gwar angefochten und verfolgt/ aber fie tonnen ihnen nicht gu/ und int ber That nicht icaben. Dife geiftlis de Schwalben balten fich auch gern auf/ wo es warm ift / ich will fagen / ben benjenigen / ben benen fie ein Inbrunft und Enfer / ein Dit ber Lieb GOTTES und des Nechsten vers foubren. Widerum die natürliche Schwalben fennd fcmart und weiß: Auch die Sittliche fennd ichwart wes gen der Reu und Demuth/ weiß aber/ megen ber Unichuld und Reinigs

Absonderlich ist noch an bent Schwalben zu bemercken und zu bes wunderen / Daß fie aus Antrieb ber Natur ibr Reft fo fauber halten / und ihr Excrement, ihr Roth alles fleißig übers Deft binaus werffen : Und durch Difes erinneren fie uns/ wie daß wir allen Roth ober Unflath ber Gunden burch bie Beicht und Buf von bem Deft unfere Derbens und Gewiffens follen auswerffen / felbes rein und faus ber zu halten. Billich wird das menfche liche Dern mit einem Wogel = Deft vers glichen; bann gleichwie in bifem bie Eper geleget / und junge Bogel auss gebrutet merden / also werden in jes nem die gute und bofe Gedancten und Worlan empfangen und ausgetos chet ac.

Det

Der Deil. Chrysostomus macht ein Bleichnus zwischen ben Prediger und Schwalben / und fagt: Gleichwie Die alte Schwalben mit ihrem Dund Die Speif ben Jungen in den Mund le gen / alfo legt ber Prediger mit feinem Mund die geiftliche Lehr in die Dhren und in die Dergen feiner Buborer: Jes ne fpeiffen ben Leib / bifer bie Geel / iene Speiß ift gerftobrlich / Dife ungers ftobrlich. Es werden auch unterfcbibs liche Argnenen von den Schwalben præparirt : absonderlich folle der fo ges nannte Schwalben=Stein/ ben man au gewiffen Beiten in ihnen findet / ein groffe Rrafft haben.

Unnage perglichen und geftrafft.

Biffher hab ich Lobliches von ben Plaudetet Schwalben gemeldt / doch ist es auch und Somal gewiß/ daß die umute mußige Schwa-ger werden de gewiß/ daß die umute mußige Schwa-Schwalben, ger und Plauderer/ die jederman ein Rlamperlein anhenden / Die Leut auss richten / und andere mit ihrem unrus big und geschwänigen Daul vom Bu ten perhinderen / Den Ropf und Die Ohren anfüllen 2c. daß/ fage ich/ die fe füglich durch bie Schwalben verstanden werden / als welche auch so manche Zeit mußig auf einem Balten ober unter dem Benfter figen / und offt au nicht wenigem Berbruß eines nach der Lange herab schwagen. Wann mans von Beitem boret / fo mocht eie ner permeinen / fle hatten weiß nicht mas für wichtige Zeitungen aus ber neuen Welt zu erzehlen / wann mans aber recht in der Dabe boret/ ba ift es halt nichts als ein leeres Gefchwan/ fie wiffen felbst nicht was sie lagen. Es beißt ba gemeiniglich ben folchen Schmateren: Multum clamoris & parum lanæ, viel im Maul und weniger in bem Dirn / vil Wort und wenig Werd. Absonderlich sennd die ges fdmanige Plauberer benjenigen verbrufflich und überlaftig/ welche mit wichtigen Beschäfften ober ernftlichen Bedanden umgehen. Gar recht hat Nicoftratus gesprochen/ wann vil und geschwind schwaten ein Zeichen ber Rlugbeit mare/ fo maren gewiß. Die Schwalben vil gescheiber ale Die Mens ichen. Zeno aber fagte zu einem ges fcmanigen Jungling: Deine Ohren haben fich in beine Zungen berab ges R. P. Kobols große und fleine Welt,

fest / und wiederum die Natur hat uns barum zwen Ohren geben und nur einen Mund/ auf bag wir mehr anhoren als reden follen. Die Lacos nier haben den Crefiphontem vers worffen und abgeschafft/ weil er sich gerühmt hat/ bag er einen ganven Tag lang von einer Sad reden tons Dingegen Apolonius ein Welts Beifer / als er gefragt wurde: Quinam hominum effent optimi, welches die beste Leuth senen? gab er zur Ante wort: Qui in dicendo funt breviffimi, diees im Reben furs machen/bie Geschwätzige aber/ fagt er/ wann fie das Reden fo hart anfante / als anderen das Zuhören/ so wurden sie gewiß nicht fo vil Wort machen. Ein eitles Sefd mat ift ein Angeichen eines eitlen Gemuths/fagt Hugo lib. de ani. Seneca aber / ex multiloquio pleràque oriuntur incommoda. Mus der Geschwäßigkeit kommen bie mehrifte Ubel und Unglud ber. Ja endlichen der weise Salomon: In multiloquio non deerit peccatum, qui autem moderatur labia sua, prudentissimus est, Wo vil Wort fennd/ da gehts obs ne Gund nicht ab/ wer aber feine Proverb. c. Lefzen mäßiget/ der ist febr flug.

Dem Frommen alten Tobias hat ein geschwähige Schwalb einen gros ben Doffen gethan/ indem er ibm in dem Schlaff fein Roth auf die Alugen bat herab fallen laffen/worvon er vers Tob c. 1. v. blindet ift: aber nicht weniger fchas 11. ben offt bie geschwäßige Plans derer und Bungen . Trefcher einem ehrs lichen Mann / inbem fie einen bald mit Schmeichlen und Deuchlen/bald mit Lugen und Betrugen verblenben und verführen / baßer nicht mehr fibt/

218 einstens ber Deil. Franciscus au bem Bold ein Predig gehalten/ da haben die Schwalben / die fich in der Mabe aufgehalten/ ein folches Geschnader und Geschren verführt! daß er nicht fortkommen funte. bat fie also offentlich angerebt und ges fprochen: Meine Schwesteren (er pflegte aus Demuth auch bie unverminiftige Thier feine Bruber oder

oder weiß woran er ift.

Schwesteren gunennen/ Dahingegen 2112 einige

einige Derren und Krauen zu ihren Rnecht und Dagben/ einem Ebens Bild Gottes / Du Dund bu Beffi ac. fagen burffen) meine Schwefteren fage te er/ ibr babt icon lang gemig ges fcmatt laffet jest mich auch rebent und fchweiget ein wenig ftill / big bag ich bas Bort Gottes porgetragen: und fiebe Wunder! auf einen Augenblick fennd fie alle ftill worden / und ruhig da gesessen/ big die Predig vollendet ware. Ein andermahl begab es fich / bag als ein gar erbarer Student ju Parif emfig bem ftudiren oblage ba hat ihm eine Schwalb die Dhren also voll geschryen/ bag er nicht fortkommen tundte / er faate Defiwegen au feinen Gefellen: Dieles ift einer von benjenigen Schwalben/ Die einstens den Deil. Franciscum vom Dredigen verbinderet baben/ bif dafi er ihnen bas Stillichmeigen gebotten hat: Nun fagt er zu dem Schwalben/ mit groffem Bertrauen/ gebiet ich bir auch im Nahmen des Deil. Francisci fchweige ftill und tomm zu mir ber/ welches auch ber Bogel/ als batte er es verstanden/ gehorsam vollzogen bat.

Der Spat ist ein listigund diebis icher Bogel.

Der Spat ift theils wegen feiner Diebischen 21rt / maffen er fich liftig in Die Scheuren und Traid : Raften eins tringt/ und ba in ben Fruchten vil Schaden thut/ theils wegen feinem Schandlichen Gefdren oder Pfeiffen ben ben Menschen zimmlich verhaßt und verachtet / auch anderen Boalen nicht angenehm / absonderlich aber ben Dem Schwalben verfeindet. Er ift von Natur ein gar unruhiger/ gailer und gefräßiger Bogel/ und lebt deffe wegen gar nicht lang/nemlich insges mein nicht über 1. ober 2. Jahr (und Diefe Lafter furnen auch bem Menfchen Das Leben merdlich ab) er pflegt fo wohl im Sand als im Waffer fich zubaden oder zuschwaderen/ und ift gar fruchtbar / bat in einem Jahr 2. ober 3. mahl junge. Der Spat ift fo lie ftig/ daß er nahe ben ben Leuthen nis ftet an den Danfern und Thurnen/ um befto ficherer zu fenn von Rache Rellung unterichiblicher Thier: aber er macht ibm tein Bebencken auch in

einem fremden Daufi/ daß er nicht gebaut hat / nemlich in ben Schwale ben - Deftern fich eigenmachtig einzuquartiren/ befiwegen auch die Schwalben und Spagen offtere miteinander Ein glaubmurbiger Scri- Gefdicht Eriegen. bent erzehlet/ bag er einstens einem folden Streit gugefeben habe: als eis nige Schwalben fagte er/in bem Bruh. ling antonmen, und ihr altes Mest bes sieben wolten / ba baben fie feben muffen / daß selbiges von den Spapen occupirt und eingenommen fene. Daß fcmerete fie febr/ fie bemübeten fich auferift die Spagen abzutreiben und guverjagen: weil fie aber nichts ausrichten funten/ fo haben fie burch ihr Geschnader vil andere Schwalben versammlet und berben geruffen, dife haben einhellig in ihren Schnablen Roth ober Letten zugetragen / und ben Eingang an Demfelben Reft alfo perfleibt / perftopfft und perichlossens daß die Spaten auf teine Beift bas ben mehr heraus tonnen/ fondern dars inn haben crepiren muffen. Uber ein Zeitlang haben die Schwalben das Mest wiederum eröffnet / baben Die tobte Spapen beraus gezogen / und fennd als rechtmäßige Befiger wiedes rum eingezogen. Also nemblich gereicht das ungerechte But/fo man befiget/eis nemmanchen zu dem Untergang / ber vermennt bat/fein Auftommen barmit aubeforderen.

Beffer gelingt einer gewiffen Urt Spapen ihr Argliftigfeit in Den Occidentalischen Indien in den Wale beren wider die wilden Ragen/ melde ben Bogel Mefteren begierig nache ftellen / und ihnen die Junge ober Eper megfreffen. Gelbe Ragen bale ten fich mehrentheils auf ben Baus men auf/ wid fpringen von einem Baum auf ben anberen als wie bie Eichhornlein/bie Spagen aber vor folcher Gefahr fich auschüten nehmen in Dbacht/ wo ein Baum ftebe/ ber nit fo nab ben dem anderen ift bag bie wilde Raten Darauf fpringen mochs ten / fonbern etwas entfernet / auf fele ben bauen fie ihre Refter folgender Geffalt, fie richten es zu in einer lange lacten Form/ unten weit/ obenber

aber

aber fo eng/ baf mur ber Bogeltoms mentlich aus und ein tan: Dife Defter bangen fie an rauchen ftechenden Meften an/ bamit fo etwann bie Ras von unten hinauf flimmen wolte/ die Stachel ober Dorner fie in Die Bug ftechen und vom Ungriff verhinderen: und wann auch dieses nicht genugwas re/ fo ift boch daß Nest samt den Jungen so tief im Sack darunten/ daß die wilde Ray selbe mit den Tapen und Rlauen nicht erreichen kan / und alfo bleiben die belagerte Spapen fis cher ihr Beind aber / Die wilde Ras muß mit lerem Bauch wieder abzie ben.

Noch ein andere Art Spapen gibt es in felben Landeren/ welchen auch die wilbe Raten nachftres ben: aber Diefe Bogel fennd ihnen vil zugescheid; bann fie machen ihre Ne fter auf den Baum: Meften/ Die ober ets nem Waffer hinein hangen: wann baff Die Rag tommt/ den Baum befteigt/ und fich auf ben Aft ober bas Zweig binaus laffet / ba trudet fie mit ihrer Soweere den Alt niber / er biegt fich famt bem Reft bif in bas Baffer hinab/ welches ber Ran gar nicht ans Standig ift/ und lieber das Bogel-Ef fen bleiben laffet, als bag fie fich in bas Baffer binem ließ / wann fie aber wie Derum fort, ift ba fchwingt fich ber 21ft oder Zweig famt dem Wogel- Neft von fich felbften wiederum in Die Dobe! und die Spapen bleiben in falvo.

Ber hat nun Diefen Thierlein folden Lift und Burfichtigfeit gelehrt? Tua est Providentia Pater, niemand anders als die Gottliche Burforg bes Erichaffers/ ber alle feine Beichopf fo flug und liebreich regirt.

Bie ich life, so soll es in Holland wegen benen Fruchten/ bie ba jum Bier : Sieden gewidmet werden/ ein folche Menge Spaten geben/ baß offtere in einem Tag nur in einem Rorn : Dauß etliche Hundert gefangen werden. Ju Dedien aber haben fie einstens also überhand, und so vil Betrent oder Saamen auf dem Relb gestohlen / und aufgefreffen / baß die Inwohner genothiget worden baffelbe Land zuverlaffen / und einen anderen

Bohn Sis zusuchen. Sonften sennd Diodor, Si-Die Spapen febr forchtfam / alfo / Dag culus lib. 4 fie gum öffteren auch vom Schlaffauferwachen/ wohl ertennend/ bag fiemit teinen naturlichen Waffen fich zubes fchuten/ verfeben fennd. Aber billich follen fich die Menschen berowegen schamen / daß fie so forglos und une fürsichtig fennd in Bewahrung ihrer Seelen Deil vor den ewigen Gefahren/ indem fie feben/ daß diefe 236gelein ibre Defter und Junge fo foras faltig und fleißig vor ihren Feinden zubeschützen wiffen.

Manhat auch von ben Spagen ein Fürfichtigkeit Erempel Der bruderlichen Liebe zuneh de Bieb ift men: Dan fie fennd alfo genaturt/Daß fie von ben Spaauch ber Fremden ober ihrer Dache Ben juerler. baren Jungen hulffreich benfpringen/ fie speisen belffen / ja auch neben ihren alteren fie begleiten / wann fie anfans gen auszufliegen / um ihnen zu helffen/ wann fie etwann nicht folten forttoms men tonnen. Sie fennd nicht fo eis gennutig als wie offtermable die Mens fchen/ sondern sie gonnen einander ets was autes. 218 einstens ein Baur einen Gad voll Daber auf einem Efel über Feld führte/ ber Cack aber ein Loch bekam / und vil Daber verschute tet wurde, da hat ein Span, der fole ches gesehen / Diesen Zufall ihm nicht allein zu Dut gemacht/ ober allein ihm die haut voll gefreffen/ fondern er ift eilends in bas nechft gelegene Dorf geflogen/ und bat mit feinem pfeiffen und ichrepen ben anderen Spaten ein Zeichen geben/ fie follen ibm eilende nachfolgen/ es gebe ba etwas jufdmaufiren ab : er hat ein gans Be Schaar Spaten mit ihm gebracht/ und da haben fie erft insgefamt ab dem verschutteten Daber Mahlzeit gehals Ein mancher geitiger Mensch hatte dieses wohl nicht gethan/ sone bern wann er einen Schat gefunden batte/ ware er frob/ wann es nur nies mand feben that/ mit dem er theilen muft.

Ubrigens ift ber Spat fein fo Schlechter Bogel als etwann einer ihm einbilden mochte/ es wird fleifig feis ner in der Deil. Schrifft gedendt/ bann aus Gottlichem Befehl haben 8113

454

Levic, c. 14- gung eines Ausstätigen zwen Spagen in dem Tenfament ber der Neinigung eines Ausstätigen zwen Spagen in dem Tempel mussen Specier tverden. In dem Evangelio aber wird auskrücklich gemeld/ daß die Muth. c. 10. Spatjen in gutem Angedenen seyen bey GOtt/ mid daß keiner auf die Erden fallen werde öhne Willen und Werordnung des himmlischen Vatters.

Die Gerech Es mögen auch frenlich die Seelen te werden der Gerechten mit den Spagen verschaften mit den Spagen verschaften werden/ was David in den Pfalmen pehl, 23, v. 4. gesprochen: Palser invenitsbir Domum.

gefprothen: Paffer invenit fibi Domum. Der Spat bat ibm ein Sauf ges funden, mann der Spat etwann ein Loch oder Soble in einer Maur finde ba bat er ein groffe Freud / die er mit pfeiffen und fchreijen zuverfteben gibt/ er wohnt mit Lust Darinn/ weilen er ficher zu senn glaubt vor benen Raubs Wöglen/ und vor den Schlangen. Eben also die sittliche Spapen/ die Seelen der Berechten/mann fie burch anmuthige Betrachtung finden foramina petræ, cavernam maceriæ, die Selfen : Locher / Die Stein : Ritten Dasift/ Die D. D. Bunden Chrifti/ da haben sie die grofte Freud darab/ welche greud fie mit lauter Stimm bes Wort Sotteserflaren: ba mohs nen fie mit Troft und Freuden/ weil fie wiffen/ baß fiel ficher fennd bor bes nen bollischen Raub = Boalen und Schlangen 2c. Noch gröffer wird bie Freud fenn/ wann es beiffet: Paffer invenit sibi Domum. Der Gpatt/ die Seel des Gerechten/ bat ibm ein Sauf gefunden. Und amar bass jenige Daug/ meldes nicht von irrs difden Danden aus Stein und holt nicht auf ber Erben erbaut ift/ fon-

origien Handen aus Stein und Holt nicht auf der Erden erbaut ist / sow Jonn. c. 14 deen auf den ewigen Vergen gegründ v. 2- det.

# Der 4. Abfaß.

Bon der Lerchen. Bonder Umfel und den Staaren.

Oen Berchen 2frt und Et. Berch ift so wohl angenehm zuhören als wohlgeschnack zu effen; er ift ein lustiges Wögelein/

fingt immerdar benm iconen Wetter) fonderlich ben der Morgenroth (nicht aber wann es regnet) und gwar nur in der Dobe fo lang er auf der Ers Den fist / schweigt er still / in wurcks lichem Singen flieat er in einem Circul boch in Die Lufft binauf: Er laffet fich in dem Reffig wohl abrichten/ vergiffet feiner genoffenen Frenbeit leicht und ift frolich in feiner Gefans genschafft: mit ber Stimm aber tan er unterschiedliche andere Boael imi-Nahren thut er fich von Bes tiren. traid und Würmlein zc. Ihre Junge auszubruten machen Die Lerchen feine Mefter in der Dobe/ fondern in bidem Geftrauß / oder angesaeten Mederen/ also verborgen / daß weder die Raubs Bogel noch die Menschen selbe finden. Den Dabich forchten Die Lerthen Dere maffen / daß fie por bemfelben fich Buretten / Dem Menschen gleichsam in Die Schoof ober in die Dand fliegen.

Der Lerch wird auf Late unich Alau- Die Lerch da vom Lober genennt; dann er lobet leben de feinen Schönfer mit feinem frölichen Gebe Woltet Westen feinen Scholl der Morgenröth auf gestet: mithin lehrt er uns Menscheten

Gefanal fobald die Morgenroth aufgehet: mithin lehrt er uns Menschen GDEE in aller Frühe und vor allem durch das Gebett loben und preifen / und unter bem Gebett in die Dobe aufsteigen (als wie die Lerd) im Gins gen aufsteiget) bas ift / bas Gemuth au Gott und himmlischen Dingen erbeben. Man Schreibt von denen Lers chen/ daß fie des Tags 7. mahl von neuem zu fingen pflegen: und wannt es deme also ift / thun sie uns finglich Die 7. Tag: Zeiten/ fo die Beiftliche inihrem Rirchen. Gefang beobachten/ andeuten. In der Sohe in dem Lufft fingen die Lerchen/ wie gemelbet wors ben / und nicht auf der Erden: eben also wird das Lob Gottes nur von benjenigen wohl angestellt / die sich mit ihren Sinn und Gedancken/mit ihren Begierd-und Anmuthungen in der Dobe aufhalten/nicht aber von denen/ Die auf der Erden / oder in das Irrs dische vertiefft sennd. Wann der Lerch aus der Dobe fich wiederum in Die Niedere berab begibt / fo geht es von Anfang langfam ber/aber bernach ziehet er geling Die Flügel zusammen/

Dig very Chogle

und

und fallt fo ploBlich oder fcnell als wie ein Stein auf Die Erben berab/ und bort vollig auf zu fingen. alfo geht es/wann ber Menfch von ber Dobe der Tugend nachlaffet / ober herab fleigt / Da gefchicht es von ans fang gemachlich / bann Nemo repente fit peffimus: Aber uber ein Beit gieht er die Blugel ber Forcht GDts tes und Andacht ganglich ein / und alebann Schießt er ploplich in die Dief fe der Sund und Lafter herab/dafich bann gar fein Befang / bas ift / fein Lob Gottes mehr boren lagt / bann wie der weise Mann fagt: Non eft speciosa laus in ore peccatoris. Das Eccli, c, 15. Lob ift nicht icon in des Gunders Mund/ dann er ift nicht von GOtt

gefandt.

¥. 9.

Aber gleichwie bingegen bas Perchs lein feine Junge nicht in der Dobe auf einem Baum/ fondern in einem niedes ren Gebuich oder gar auf ber Erbeit feine Eperausbrutet / ober Junge ers te Werd ober Tugend : Ubungen ber fürbringen nicht mit einem Dochmuth/ fondern in der Dieffe der Diedertrachs tigfeit und Beringfdianung feiner felbft/auf baß fie von den Raub-Boglen der eitlen Ebrund bes menfdlichen Lobs ficher und verborgen bleiben. Wann aber ber hollische Raub. 200 gel bas fittliche Lerchlein bie menfche liche Seel verfolget / da foll sie ihre Buflucht nehmen gu bem Menschen/ aber zu feinem auberen / aleber Bott und Menich zugleich ift, und ruffen: Eripe me de inimicis meis Domine: Pal 142. v. Serr errette mich von meinen feins

Mil mere. mardige Ci genfchafften Application berfelben.

Die Amfel / Merula, ift ein fconer schwarger Wogel mit gelbem Schnas bel und Ruffen, fie verandert gwar gu gewiffen Beiten in etwas ibre Barb/ per zumsten und fommt in vilen Studen mit bem Rramets , Wogel übereins. Die Ging. Umfel ift gefchicht ober gelirnig fie laffet fich gar wohl abrichten / alfo bafffie gewiffe Studlein / Die man ihr öfftere porfingt, ober auf bem Glotlein vorpfeifft / gar gierlich und nett nach ber Runft und Reglen der Mufic nachmas

den/ gu bir babe ich meine Buffucht. chet. Aber mann fie etwann aus bem Rofich entrinnen / und wieder in Dett 2Bald tommen / Da vergeffen fie balb! was fie gelernt baben, und nehmen allerlen unartige Stimmen an/ biefie pon anderen Boglen boren / und nachs machen. Es muffen aber Die Amsleit au singen abgerichtet werden, da sie noch jung fepnd; Dann im Alter nebs men fie es nicht mehr an. Baft ein gleiche Befchaffenheit bat es mit bem Menfchen/wann er in der Jugend wohl unterrichtet/ und öffters zu ber Tugend und guten Sitten angewiesen wird/ da nimmt er es leichtlich an / und mas chet nach / was man ihm vorweifet ! aber auch nicht felten gefchicht es, baß wann er aus dem Rofig / ich will fas gen/ aus dem vatterlichen Daufi/ aus Der Dbficht feines Bucht oder Lehrs meifters/ in Wald ober in die Welt int die Frenheit binaus kommt / ober und ter bie bofe Befellicafft geratbet / ba vergift er wiederum/ was er Gutes gelernet bat/ und nimmt die Stimm/ oder vilmehr Die Sitten anderer 23da glen ober bofer Gefellen an. In bem Rofich fingt Die Amfel vil beffer und lieblicher als barauffen in ber Frens heit und in bem Wald: und auch ein Drbens Perfon ift insgemein tauge licher bas Lob Gottes ju fingen/ und bem Dimmel ein gefällige Dufie ans auftimmen / wann fle inner ber Claus fur an die clofterliche Disciplin gehale ten/als wann fie barauffen in ber Frene heit ist. Die Umfel finget wohl ben Zag binburch in bem Sommer / aber au Nachts und in dem Winter schweigt fie ftill: aber/ nein/ nicht also follen es machen die sittliche Amsten/ die Ebriftitche Geelen fte follen allzeit fins gen/ bas ift/ Gott allzeit loben im Commer und Winter/ ben Tag und ben Macht/das ift/ingreud und Lends

in Gind und Unglud zc. Dingegen gieht die Amfel gu Bins tere Beit nicht binmeg in ferne Land als wie es ein Theil Bogel machen! fondern fie bleibt und behilfft fich in Diden Walbungen und Geffrauf/oben auch in Stein-Rigen und Belgen Los cher/ da thut fle gleichwohl den Bruha ling erwarten / liebt auch frifd) und

belles 2Baffer / und pflegt fich offt

gemeinen Wefens ein wichtiges Bes

schäfft vor hat / und auszuführen ges

Dendet / welches zwar an fich felbften

gut und loblich ware / als etwan eine

Reform, ober Berbefferung ber Sits

ten/ ein Abichaffung ber Digbraus

chen ze, und bergleichen/ er aber Die Sach abereilet / bie rechte Beit nicht ers

wartet / und nicht zu temporifiren weiß/ ba werben die Junge in ber

Brut verberbt / bie Frucht wird in ber

barinn zubaden. Also folle auch ein Chriftliche Geel ihr Station, ben Stand und bas Orth/ mobin fie bie Bottliche Worfichtigkeit beruffen und verordnet hat / nicht verlaffen / mann fie fcon einen harts und rauben Wine ter einer Trubfal / Berfolgung ober Widerwartigfeit auszustehen hat/sons dern daselbst mit Standhafftigkeit verharren / und mit Gebult ben annem lichen Frahling ber Gottlichen Tros ftungen erwarten : indeffen aber fich mafchen Der fauberen/ober der Reinigs teit beflieffen fenn/ und fich offtere be geben ad fontes Salvatoris, gu ben Brumnen bes Seplands/ basiff/ gur Benieffung der D. D. Sacramenten ber Beicht / und Communion / nach bem Rath bes Propheten Isaia/ ba er fagt: Lavamini, mundi estote &c. Waftet euch / reiniget euch thut enere bofe Bedanden hinweg vor meinen Augen 2c.

Es wird ferners an benen Amslen beobachtet / daß wann in bem Winter ihnen Die Weil anfangt lang zu wer-Den / und gebling etwannin dem Dors nung/ (wie es zu Zeiten geschicht ) bie Kalte nachlaßt / und ein gelindes Wetter einfallet/ baift bas Dannlein gleich ba/ es macht fich aus feinem langweiligen Winter . Quartier ber. für / es rufft und le det bem Weiblein/ es bereitet das Deff/und will durchaus (noch vor der Zeit) ichen junge baben: das Weiblein laffet fich überreben / es legt Eper/und brutet junge aus. Aber Die Freud nimmt bald ein End : bann es fallet gemeiniglich wiederum aufs neu ein Ralte ein/ da geben die Junge brauf, fie verfriehren allesamt/und also muffen die Alte ihren ungeitigen Enfer und gar zu groffe Begirb / junge zu auglen/durch fo fdmerulichen Berluft bugen: hattenfie fich nicht übereilt/ die rechte Zeiterwartet/ fo batten fie ihre junge mit Freuden erzeugen tonnen. Unbehutfame Dergleichen Schadliche und bem gemeis Ubereilung ift nen Befen fehr nachtheilige Ubereis lungen geschehen auch nicht felten in ind militari-politischen Dingen/in Civil-und milifonSaden tarifden Gefchafften Bann ein Gurft ober regierender Derr gum Beften feis

ner Unterthanen/und gum Rugen Des

Blube verftedt / und fommt nichts als ein ungluctliche Difgeburth bes raus: weil etwann bie Gach ju frus be ruchtbar wirb / die Gemuther ber Unterthanen noch nicht darzu disponirt fennd / ober bas Gefchafft noch nicht genugsam erwogen worden. Als ber Weltweise Bias gefragt wurdes welches ber befte Rathgeber fepel Die Beit / fagt er; bann Die Beit ents und lehret wie bectet Die Gefahren/ man fie meiden toffe. Ein guter Schutz bruckt nicht ab / bif baf er mit bem Mug den Mittelpunct feines Zwed's wohl und recht gefaffet bat. flug befimegen mare ber Rath/ wel chen Ranfer Leo feinem Cohn geges ben hat/ nemlich berathichlage langs fam / aber bernach fene burtig in ber Wollziehung: bann Ibi falus ubimulta confilia. 2Bo vil Rath vorbergans gen / ba folget ein heilfamer Schluß: hingegen ift es schandlich etwas and fangen/ Deffen End man nicht feben Defimegen foll ein Chriftlicher Politicus gleich Jacobo bem Ronig in Engelland ting und langfam fenn im Berathichlagen / ftanbhafftig in Sratuiren/ober Befdilieffen/ und alsbam erft eilfertig im Bollziehen. Defigleis den/wannein Feld . Derroder Commandirenber General ein wichtige Expedition por fich hat / Dem Beind eis ne Schlacht zulieferen/ ein Beftung zu fturmen / oder hingegen einen Auss fall zu thun gefinnt ift / aber aus alls zugroffer Begierd und unreiffem Eps fer fich nicht moderiren/oder die reche te Zeit und Belegenheit nicht erwars ten tan / fondern fich übereilet / eb daß er im Stand ift und die erforderliche Requisita hat / sein Dessein gludlich guszuführen / D ba gefdicht manches

mabl

Dit Rus beit wirb mehr als mit ausgericht.

mahl ein fo gefährlicher und hochft schablicher Streich / Der mit spater, Reu nicht genugsam zubeklagen ift! da doch alles beffer wurd geglücket; haben / wann man nur bie rechte Reit und Belegenheit erwartet hatte. Ein Rriege Dbrifter muß nicht wes niger mit der Klugheit als mit ben Den Baffen Baffen ihme felbft ben Beeg gum Sieg eroffnen; wo aber die Ubereis lung vordringt / ba findet die Klugbeit weder Statt noch Plat. Die Nastur felbsten icheint bierauf gubeuten/ indem sie den Menschen allem (schier aus allen Thieren) mit feinen Bafe fen verfeben bat / bingegen aber mit Dem edlen Rleinod des Berftandsbes gabt/ frafft beffen er ausführen und überwinden moge / was fouften burch Bewalt gang unüberwindlich ware/ die Bernunfft bezwingt und überwur Det die tobende Meer : Wellen mit eis nem bolgernen Schiff und macht ibr Die hefftige Sturm : Wind mit einem leinenen Segel Dienftbar/ wiber wel che man mit einem ganten Rriegss Deer Goldaten nichts ausrichten wurs be / wann man ben Bewalt alleinig ohne Rlugheit brauchen wolte. Vis Lib. 3. ode 4. confilii expers mole ruit sua fagt Horatius,

Der G'walt ohne Weisen Rath Ihm felbst am meisten schadt.

Dingegen geht die Starde allzeit ficher / wann He von der Klugheit bes gleitet wird. Eduardus IV. Konig in Engelland pflegte jusagen: Carolus fapiens der Beife genannt / thue ibn ftarder betriegen mit feiner Rlugheit und Wiffenschafft/ als fein Batter und Anherr mit bem Rriege : Deet und Waffen gethan habe. Auch Tiberius hernach Romischer Kanser / rubmte fich in einem Schreiben ad Germanicum: Er fene 9. mahl bon Dem Ranfer Augusto in Teutschland geschicht worden / allwo er allzeit mehr mit Beigheit als mit Bewalt habe aus gericht. Ja durch den Lift und die Lift ber Weiber ift einstens die edle und peste Stadt Murcia in Dispanien von dem Beind erhalten worden/ Da fie burch die Baffen der Goldaten nit R. P. Kobok große und fleine Welt.

mehr bat tonnen erhalten werben: bann als der Commendant und schier alle Soldaten umfommen waren / ba baben Die Beiber ihrer verftors benen Manneren Rleider angelegt! und fich in groffer Menge auf den Ballen und Stadt : Mauren feben laffen / ber Jeind aber vermeinend / Die Befanung fene noch fo ftard bat den Duth verlobren/ und die Bes lagerung aufgehebt. Die Baffen bas ben amar die Burdung in ber Nabel aber die Rlugheit thut fich in die Beis te erftreden; auch ber Streit - Rolben bes starden Herculis, und der Arm weltberühmten Scanderbegs wurde teinen gludlichen Streich ges führt haben / wann nicht die Klugs beit ihnen gewiesen batte/ wobin fie schlagen sollen; bann es ist ein groffe Unbebutfamteit an einem Gefchafft die Dand anlegen / eh und zuvor man felbes mit dem Berftand genugfam überlegt und erwogen bat.

Aber jest laffet und wiederum gu ben Boglen umtehren. Die 21m80 len / wann ihnen die erfte Bruth nicht gerathen ift/ fondern verderbt wors Den/ und die Junge verfrohren/ weis len lie zu frube kommen fennd / ba lafe fen fie fich darum nicht abschröcken/und den Muth nicht finden. Sie machen fich von neuem baran: Merula bis parit, ichreibt Aristoteles, sed ejus pri-Lib. s. de mi partus intereunt frigore hyberno, Hift, mimal. posteriorem autem partum educat, & feliciter ducit ad finem. Die Amfel gebabret 2. mabl/ Die erfte Beburth ober Bruth gehet ihr darauf / weil es noch Winterift; aber die andere/weilen unterbeffen ber Frubling einfallt/bringt fie gludlich Darvon. Eben also mann ein gutes / aber übereiltes Worhaben bas erstemabl bat feblgeschlagen/ ba foll man es ein andermahl beffer und behutsamer anstellen / feine Dube und Arbeit fich reuen laffen / und an gue tem Erfolg nicht verzweiflen.

Die Amfel ift nicht liftig/ fondern Gedicht. ein einfältiger Wogel wie es sich wohl bezeigt bat / als ein Bogelfteller feine Den aufgestelt hatte / Bogel zufans gen / ba fabe ihm ein Umfel gu/ und fragte ibn/ was er da machte? er gab Minm 105

ibr zur Antwort: Er wolle ein Stadt dahin bauen / und nachdem er alles augericht hatte / gieng er auf die Geis ten / und verbarg fich. Die fürwist ge Umfel wolte feben / was für ein Fundament zu bifem neuen Stadt 2Bau gelegt sene. Sie floge mitten in bas Des / und fieng an von dem ausges ftreuten Gedt zu effen / ba goge ber Wogler das Garn zu / und fieng die Alle er fie aber tobten wolte/ Da fprach fie ju ihm : D Freund / wann du lauter folche Stadt baueft / wirft du wenig Burger und Inwohner bes tommen. 2Bobl/ fagt er / bann es gibt bergleichen fürwißig- und einfaltis ge Marren vil in ber Welt/ bie alle Zeitungen und Mährlein wiffen wollen / und benen es darmit angeholffen ist / wann man ihnen nur eines anhene det / mithin wird das Sprichwort ers glaubt/ wird fullt: Wer leicht glaubt/ wird leicht

Ber leicht leicht betros betrogen.

Bas ben Staaren anbelangt / Sturnus auf Lateinisch / fo ift felber ein Der Staar curiofer Bogel (feine Seffalt ift ges ift ein curio-nugfam bekant) er lernet alles / was niger Rogel man ihm vorpfeifft und fan auch uns terfchidlicher Thieren Stimm gant nas turlich imitiren / und spottet sie gleichs 3d erinnere mich einen fam aus. Dergleichen ben einem gewiffen Herrn gesehen und gehört zu haben/ welcher seine gewisse Studlein / Die man ihn mit dem Flotlein gelehrt hat / fo nett und zierlich hat aufgepfiffen / daß er begwegen nicht weniger als um 10. Thaler ift geschätzt und feil gebotten morben.

> Die Staaren haben ein breite Bung/ und defiwegen fennd fie gefchickt etwas au reden / ober etliche Wort auf Denschen Art deutlich aus zu sprechen.

Ein Bund Arpt in Sachsen solle einen Staaren gehabt baben / und weilen er im Sprichwort gehabt hat: Dute dich por bofen Befellen / fo bat der Bogel Difes jum öffteren borend/ es auch lernen nach fagen. Als nun Difer einstens ausgeflogen mare / und fich zu anderen Staaren gefellt hatte/ ift er fambt ihnen gefangen worben. Alls aber der Wogler einen nach dem anderen todten wolte / ba ift bisem

Staaren eben recht fein gewöhnliches Spruchlein eingefallen / er fagte beute lich : Dute bich vor bofen Befellen, Bofe Gefel Uber welches sich der Bogler verwuns faft if so beret / und den Staaren als etwas rahres gar gern hat leben laffen. Dits bin aber hat difer Bogel in ber That felbsten erfahren und gelehrt / wie vil beffer und ficherer es fene ju Dauf bleiben und eingeschloffen fenn / als baraussen in ber Frenheit unter bose Gesellen gerathen / und sambt ihnen

au Grund gehen. Die Staaren halten sich gern an wafferigen Orthen/ an Bachen und Pfigen auf / sonderlich wo man bas Rind : Wieh waidet / dann er findet da im Roth feine Nahrung / Defives gen er auch Rinder : Staar genennet wird. Denen Bein- Reben fennd fie im Derbst gefährlich und schöblich. Sie fliegen gern Schaaren weiß / und eng benfammen wegen ber Forcht der Raub : Boglen / fie lieben und bes gehren einander zu ichnigen: 2Bann Der Raub : Bogel oben ihnen ift / oder an der Seiten flieget / da wiffen fie ibm ben Klug zu brechen / ober aus zu weichen. Im Winter weichen fie nur in die nechfte Ort / und verbergen fich in den Decken. Gie niften aber gern an den Thurnen und hohen Gebauen sie sigen vil auf den Dauseren ober Dacher herum.

Durch die Staaren konnen verstand den werden die Hoffartige / welche hoch ja gern zu oberst wolten baran fenn / auch andere ausspottlen und perachten/oder alles wollen nachthung wann fie fcon ben Weitem nicht ibres Bleichen fennd. 26.

# Der 5. Absaß.

Von den Wachtlen, Rebhuhn und Schnepfen.

Je Bachtel / Coturnix , mittel: Art und Be-mäßiger Gröffe / auf dem Rus ber Bacht. den Ziegel-farb und braun-roth / an ien, bem Bauch weiß und geblecht mit eis nem schwarpen Ropf/ ift ein irbischer Wogel / bas ift / der fich nicht auf ben

Beididt.

Baumen / wie andere Bogel / fondern alleit anf der Erden aufhalt / anfangs awar in ben angesaten Mederen/ bernach in benen Rorn Relberen / und endlich nach bem Schnitt zwischen ben Delmen / welche fteben bleiben. thun auch in den Rorn Felderen ihe re Junge ausbruthen: Bu End Des Sommere begeben fie fich zeitlich von uns hinmeg / und zwar / wie man fagt / big ubers Meer. Aber wie folle bifes gefcheben / indem fie megen ber Sette und Schwere ihres Leibs zimlich une gefchickt fennd gum Bliegen / und eis nen fcwach und langfamen Flug bas ben? Es ift ber gemeine 2Bobn / fie bedienen sich eines hierzu ihnen auftan-Digen Winde / ber fie alfo fort trage. Dingegen im Lauffen fennd fie fchnell/ und haben harte Rederen / daß fie nicht leicht verleget werden. 3hr Stimm ober Gefchren beißt man Ruffen oder Schlagen: Sie werden auch neben anderen durch ein fo genannten Wachtels Ruff ober imitirung ihrer Stimm ge fangen/ indem fie felbem nachgeben/ und alfo in ein granes Garnlein gelos det werben 2c. Die Bachtlen fennd uberaus fruchtbar / fie legen / wie Aldrovandus fchreibt/ mohl 16. Ever auf einmabl.

Ihr Jührer im Hins und Wieders Aug wird Ortigometra, auf Scutsch/ Bachtel König genennt/welcher größer und stärder ist / als die gemeine Wachtlen/ auch sonsten etwas von ihs

nen unterschieden.

Der Flug der Wachtlen über das Meer wird bestättiget aus der Heil.
Schriste welche von den Wachtlen in der Heil.
Schriste welche von den Wachtlen in der Ereit: Ventus egrediens à Domina v. 31.

no arreptas trans mare coturnices detulit &c. SDTT der HENN schiefte einen Wind/ der ergriffe jewseits des Meers die Wachtlen/ und truge sie rings um das gange Lager der Heben die bestätte herum/ und sie slogen z.
Schlen hoch über der Serden: also das sie von dem Wold gar leicht und häufig haben können gesangen werden/sich darmit zu ersättigen.

Washonden Que dem Flug der Wachtlen über Bachten das Meer / der von dem Wind so Gutes in wunderbarlich promovirt oder besör lenen.

R. P. Kobolt groß: und fleine Welt.

beret wird / fo bald bie Bachtlen auch das Ibrige thun / und fich mit ihren . fcwachen Bluglen bemuben fo gut fie tomen / aus difem / fage ich / haben wir zu lernen / wie baß wir auf bie Gute und Kursichtigkeit GDTTES follen hoffen und trauen / baf fie uns nicht werde fteden oder fallen laffen/ fondern Heißig unterstüßen und forts helffen werde / indem wir über das ges fahrliche Belt : Meer fegen / und gu bem Port ber Ewigfeit abfliegen muß fen / wann wir nur auch bas Unferige bentragen / und gleichwie die Wachtlen unfere geringe Rrafften baran fpan Aber mann Die Wachtlen nur mußig auf ber Erden figen bleiben / sich nicht bewegen und aufschwingen thaten / so wurde ste auch der Wurd nicht weiters fort tragen.

Ingleichem wann wir in dem Ge-Schafft unfere Denle fchlaffen und wie todt fennd/ oder tein Dand anlegen/ Da haben wir uns des gottlichen Bene frande nicht zu getroften/ fondern vile mehr zu forchten / daß er und in dem Berderben ligen laffe. Mus bem aber/ daß die Bachtlen immer auf der Ers den und verborgen sich aufhalten / und ihre Schwachheit erfennend / nicht auf Die Baum binauf begehren / baben wir die Niedertrachtigfeit und Demuth gu lernen/ ohne Begehren bod und oben baran / bas ift / in Wurben und Ehren gefent gu fenn/ fondern theils unfer Schwachheit / theile Die Gefahr eines boben Ehren Stands. erfennenb/in ber Nidere uns behelffen/

und für Lieb nehmen.
Ein solche niderträcktige Wachtel Exempl der Plicerin sittlichem Werstand ist unter ander rächtigkeik ren gewesen der pressikwürdige Vincen-

ren gewesen der preiswurdige Vincentus Paraglia, Albbt zu St. Salvator, ber vil Jahr lang am Französlichen und Savenschen Hoff (doch allzeit ohne allen Ehrzund Gelde Geit) sich aufgehalten hat. Difer begab sich in bohem Aller nacher Re ati bey Loreto gelegen / und als er von etlich seiner Freunden ermahnet wurde/ er solte sich wiederum nacher Kom begeden/er wurde ohne Zweissel da bald zur Eardinals Würde promovirt werden/gab er zur Antwort: Er habe schon

M m m 2

vil getemt/ welche ba fie in einem ges ringen ober Privat-Stand gemefen/ bochgeachtet/und ben jedermann wohl angefeben gewesen/ nachgebende aber als fie zu boberen Burden und Che ren gelangt/ bas Lob famt ber Tu gend verlohren haben / ja fich alfo vers balten/ daß man nach dem Tod.an ibrer Sceligkeit zuzweiflen / wohl Urfach gehabt habe: es fene / fagt er fers nere mit eines jeden Tugend und Bermogenheit alfo beschaffen / bag er in folder Prob bestehen/ und in das zeitliche Blud fich alfo fchiden tonne/ baf er fich felbften nicht barben vers liebre. Es beift da jum öffteren: Honores mutant mores &c. Neue Ehren thun die Sitten veranderen: aber felten verbefferen.

Nachftellung Des bofen verglichen.

Die Bachtlen werden auch vilfals den Bache Bachtel Dunden / die mit großem len Fang Rleiß darm aborricht tig burch gute Dienft ber fogenannten Diefe Dund thun gar liftig und behutsam Die Wachtlen ausspuhren und aufstechen/ sie schleichen gemache lich zu ihnen / also daß fie nicht leicht por ihnen scheuen und auffliegen: wan nun ber Dund ein Wachtel verfunds schafftet hat/ ba fteht er ftill / schaut ben Waidmann oberfeinen Derrnan/ und gibt ihm mit Bewegung bes Schweifs ein Zeichen/ daß ein Wos gel ba fene / Diefer aber umgibt baffels bige Orth famt dem Hund mit einem Garnlein/ und ber Sund treibt ben Wogel gemächlich fort/ also daß er in bas Garn laufft und behangen Conften fan man auch burch bleibt. ftreuung bes Beanes Die Wachtlen in bas Garnlein locken.

Schier auf gleiche Art/ wann man fich nicht wohl vorsiehet / pflegt auch der höllische Geelen-Jager Die mensch= liche Geelen in bas Barn/ bas ift/ in Den Rall ber Gunden gubringen. Geis ne Bachtel Sund fennd theils feine bofe Eingebungen/theile bofe und verführerische Gefellen / von welchen Stt burch den Propheten vorlange ften gesprochen hat: Man findet uns Jerem, c. 5. ten meinem Volck Bottlofe/die den Leuthen beimlich nachstellen / wie Die Wogler / und ihnen Strick que

richten/ und Sallen legen/ fie gus faben 2c. Die Det und Garn aber des höllischen Boglers sennd die Gund: und Laster : baim ber meife Dann fant : Die Wiffethat des Gottlofen Proverb, c, f. wird ibn faben/ und er wird mit v. 21.

bem Strick feiner Gund gehalten werben. Das Bean enblichen/ bas er ihnen ftreuet/fennd Diejenige Ding durch welche er die sittliche Wachtlen/ das ift, die menschlische Seelen zum Sunbigen anreiget/ als ba fennd zeite liche Giter/fleischliche Wolluft/ Warden und Ehrenec. Aber gleichwie der Woaler die Wachtlen nicht mit Ges malt / fondern mit Lift fangen tan/ dann fie hatten fonft Mittel genugihe me zu entrinnen/ alfo fan auch berbos fe Reind teinen Menfchen gum Rall oder zum Gundigen zwingen/fondern er bemubet fich nur ihn gubetrugen/ und gur fregen Bewilligung guvers mogen.

Ubrigens ift die Wachtel ein webre baffter und ftreitbarer Bogel / fie tampfet gern und hitig mit ihres gleis chen: ja fie laft nicht nach / big baß fie über ihren Gegentheil gefieget bat/ oder aber verwundet worden/und uns terlegen ift. Es fennb defimegen vor Beiten ben unterschiedlichen Bolderen Wachtlen in ben Saufferen aufergos gen werden/und für ein Schau oder Luft. Spiel öfftere vor bem Bold mits einander tampfen gelaffen / und ber obflegende Theil in Ehren gehalten morden. Ja es follen Die Atheniens fer ein Befat gehabt haben/ trafft beffen ihre Jungling ben bergleichen Wachtlen und Dahnen : Rampfen fich einfinden muften / auf daß fie das burch Dert und Muth betamen wis der ihre Feind zu ftreiten/ die Gefahren und Wunden zuverachten. Auch Severus ber Ranfer hat feine noch juns ae Sohn durch bas Erempel diefer Bogel gur Berthafftigkeit angefris fchet. Dergleichen Wachtlen : Rampf folle annoch in theil Orthen Iralia, bes nantlich zu Neapel im Schwung ges ben.

Das Rebhun von feiner firrenben Stimm Perdix genannt / ift ein ben Fürstlichen Taflen wohlbekanter 200=

gel

Des Heb. ichafft.

gel / und fommt mit ben Wachtlen in bilen Studen übereins als in ber Speif in dem Blug / in Erzeugung buns Ratur der Jungen 2c. doch fenud die Rebs ober : Feld : Duner um ein giemliches groffer. Es gibt zwar nach dem Uns terfcbib ber Lander unterschiedliche Reb . Duner / Die in Der Groffe / Be: ftalt und Stimm ungleich fennd. Die Farb ift megemein graulecht mit braun : rothen Rlectlein untermengt/ Die Groffe aber ichier wie eines gemeis nen Dunleins. Die Rebsoder Feld: Duner halten fich zu unterschiedlichen Beiten / theils in den Acceren und Wiefen/ theils in Den Wein : Reben auf. Sie werden febr alt/ und fon nen/ wie man fagt / bif gegen 20. Jahr lang leben: fie haben wenig Fes Deren aber vil Bleifch / barum fliegen stewenig/und nicht hoch. Den Spers ber forchten fie fo febr/ bag/ fo lang fie ihn im Lufft feben / ducken fie fich und bleiben unbeweglich. Sie legen gar vil Eper auf einmahl und fennd fo enferia im Ausbruthen/ bak fie fich zu Zeiten Darben ergreiffen laffen/ aber sobald die Junge ausgeschloffen/ laufs fen fie gleich mit der Mutter darvou (und fangen an ihr Nahrung felbst ausuchen / welches ihnen tein Bogel noch anderes nachthun tan) fie fuhret felbe anjund lagt fie unter die Flus gel Schlieffen als wie Dennen/ lauffen aber tonnen fie febr fchnell.

Die Rebhuner fennt ftreitbar/ bie Dannlein tampfen hefftig um ein 2Beiblein/ und bem Uberwinder folgen die Weiblein nach/ bas Danns lein aber/ fo übermunden worden/ fcha. met fich/und lagt fich nicht mehr feben. Aber das Mannlein verbricht zu Beis ten Die Ener feinem eignen Beiblein/ aus Beilheit angereipet / weilen felbes in der Bruth es nicht gulaft, und mit ibm nicht will authun haben: Defimes gen wannes merdt/daß die Beit gum Gebahren tommt / macht ce fich offe ters auf die Geiten / und leget Die

Ener heimlich. Aber wann dem Rebbun feine Ener Darauf geben oder verderbet merden/ Da ftilt es einer anderen Mutter ibre Eper/ tragt felbe in fein Deft / und

brutet fie aus/ ben erlittnen Schaben querfeten: boch ift fein Mibe verace bens / Dann wann die Junge gefchlofe fen/und die Stimm ihrer rechten Mute ter boren/ und aus Antrib ber Das tur erkennen / da folgen sie ihr nach / und verlassen diese/ so ste ausgebrutet hat. Won Diefer Eigenschafft Der Rebs huner geschicht Meldung in Deil. Jere. c. 17. Schrifft mit folgenden Worten: Per- V. 11. dix fovit, quæ non peperit, fecit divitias at non in intellectu. Ein Rebs bun brutet aus/ was es nicht ges legt bat: alfo bat mein Vold Reiche thum gesamlet / aber nicht mit Recht: mitten im Leben muß es die Reichthum verlaffen/ und auf lett fein Thorbeit erfahren. Alfo Buderer ergebet es gemeiniglich benen Buches ober Geitrern und ungerechten Beithalfen: Sie umfonft. ftehlen anderen Die Ener Das weiß und gelbe/ ich will fagen/ die Thaler und Ducaten/ Diese tragen fie in ihre Des fter / bas ift / in ihre Beld : Ruften und Raften / ba fiten fie barauf / als wolten fle felbe ausbruten: oder wann die Junge ausgeschloffen / und das Geld an Zins gelegt worden/ da laft fich gebling bie Stimm ber rechten Mutter horen/ Diefe lodet Die Junge/ bas entzogne Gelb durch gerichtlis chen Musspruch der Obrigfeit an fich/ fie kommen ihr auch zu/dem diebischen Rebhun aber / bem Wucherer bleibt nichts als die zeitliche Schand und ewige Straff: In dimidio dierum fuorum derelinquet eas, wann er am beften barinn ift/ muß er alles verlafe fen / und fort in bas Grab 2c.

Die Rebhuner fennd gar liftig und Arguftiafeit arg/ fie brauchen manden Bortheil ber Rebbis zwar ohne jemande Schaden/ nur gu ibrem eigenen Muten und Schut/wels ches recht und loblich gu imitiren ift. Dann erftlich wann bas Rebhun fi het / baß fich etwer feinem Deft bingu naheret / und es beforget/ man werde ibme feine Junge hinmeg rauben / ba geht es dem Menfchen felbftentgegen/ und stelt fich als wann es weder recht lauffen noch fliegen funte und fich leicht werde fangen laffen/ doch entweicht es immer ein wenig/ wann man Dars nach greiffen will: mithin thut es ben 2Baid: Mmm 3

Baid : Mann/ ober wer es ift/ fo lang aufhalten / beschäfftigen / und immerdar weiter von bem Reft bine meg loden/ big bag es glaubt/ feine Junge werden allbereit falvirt und ges floben senn / alsdann nimmt es gels ling aus allen Rrafften einen Blug auf Die Seiten / und verbirgt fich / ober laufft fchnell weiters fort: ber 2Baids Mann aber muß fich betrogen feben/ und mit langer Dafen abziehen. Dits weniger fennd auch die Junge liftig/eh daß fie fliegen tonnen / und wiffen fich por ihren Seinden oder Nachftelleren guretten und gufchunen; bann wann fie die Gefahr vom Raub. Bogel ober Waid , Mann vermerden/ und ibnen mit ber Blucht nicht getrauen au entrinnen / Da legen fie fich auf ben Ruden/ mit benden Buflein aber ergreiffen fie gelchwind einen Erds fcollen / ober mas anders / bag ein Rarb hat als wie fie/ halten es ubers fich und verbeden fich barmit / alfo daß ihr Beind fie nicht in Dbacht ninit/ und alfe vorben paffirt. Ja auch die Mutter/ wann fie fcon nicht ben ih. nen ift/ gibt mit ber Stim ein gewiß fee Beichen/ baß fie fid) buten follen zc.

Ferners wie die Natur-Rundiger porgeben/ fo brauchen die Rebhuner auch Diefen Lift/ fie machen 2. Refter ziemlich weit von einander / in dem eis nen legen fie Die Eper/ hernach tras gen fie felbe in das andere Reft / Das mit die Menfchen fie deftoweniger aus: wühren und berauben mogen. wie man fagt / fo laffen fich die Rebe huner auch gahm machen/ und alfo abrichten / bag man andere wilde dars mit fangen tan. Bu biefen und noch mehr anderen bergleichen wunderbars lichen Gigenschafften der Rebhuner fage ich nichts anders, als daß fich bochftens zu verwunderen fene über Die Gottliche Burfichtigfeit / Die Difen Boalen fo mundersame Gigenschaff: ten gegeben bat; theils bochlich zubes Dauren / daß die Menschen nicht auch folde Sorg tragen / folde Klugheit und Rurfichtigteit brauchen für bas Denl ihrer Rinder und ihrer felbsten/ als wie diese Wogel vor sich und ihre Junge/ brauchen.

Der Schnepf ift in ber Groffe und an dem Rleifch bem Rebbun nicht vil ungleich/ er hat einen Dicken ftarcken Bie ber Feder Belt / gespregelet an Der Farb/ Schuepf be tit ichwer von Leib / und fliegt degwes mas er beden gen nie garboch. Die Junge fennt te. fehr niedlich und gesund zueffen/ Die Alte aber übel zuverdauen/und verurs fachen bofe melancholifch ober fchwers muthige Reuchtigkeiten. Eine nennt man Bald Schnepfen fo Die groffere fennd / andere Ried : Schnepfen / Die fich in sunfftigen ober mofigen Orthen aufhalten. Der Schnabel des Schnes pfens ift 4. oder 5. 3werdifingerlang/ er hat auch eine lange rauche Bungen/ den Schnabel ftedt er tief in ben Bos Den binein / und zeicht Die Wurmlein barmit heraus. Der Schnepf nahe ret fich auch mit gut und gesunden Rrautern / und Wurtlen / Die er mit feinem langen Schnabel als wie mit einem Zänglein gar bebend berauss gieben oder abzwicken fan: und daber tommit es/ bag auch dasjenige/ fo in feinem Gedarm ift / gut zueffen ift / wider die Gewohnheit ber anderen Boalen/ ja aller anderen Thieren/ ben welchen foldes als ein Unrath verworffen wird. Diefer Bogel deus tet une an einen Menschen/ der gants lich in die Erden / oder das Irrdische vertiefft ist / und all sein Nahrung/ das ift all fein Freud und Bergnus gen und Gludfeeligkeit in irrbifden Dingen fucht/ ober der aus Beit dem Bolb und Gilber / ben Schagen / fo in der Erden verborgen, fo begierig nachfucht/ und nachgrabet/ daß er fich nie in die Dobe begibt / oder mit feinem Gemuth und DerBen über fich schwingt 2c.

Der 6. Absaß.

Rlufes zu verfundicafften / und mit

Von der Tauben.
Die Taubist der schönsten eblisten Die Taubist der schönsten eblisten Die Taubist der Schönsten einer im bei Die Taubist ist der Schönsten der Boggel.
D. Schrifft, im alte und neuen Testarment/schon zur Zeit des Sunde Flusses itesen worden / von der Arch Nosausgesandtydien außgesandtydien außgesandtyd

Dars

Gen. c. 8. v. 11. Levit. c. s. &c 12, &c.

Darreichung eines Del . Zweigleins Den erwünschten Frieden zu verfünden. Die Taub ift in bem alten Teftament aus gottlichem Geheiß aus ben für nehmiften Berfohnung und Reinis gunge Dpferen eines gewesen. Der himmlische Brautigam in Doben Lies beren Salomonis thut fein geliebte Bes fpons ju fonderem Liebs und Ehren-Beichen öffters ein Tauben neimen. Aber was difes alles weit übertrifft / fo-bat BDII ber Deil. Beift ben Luc. c.3.v.22 dem Tauff Christi des DENNN felbit in Geftalt einer Tauben gu erfcheinen fich gewurdiget. Bu gefchweigen die vilfaltige Bunder / welche GOTT burch die Tauben zu Ehren und Gefallen feiner S.D. offters

mabl gewurdet hat.

Wicht weniger ift auch in den weltlichen Geschichten Die Taub berühmt: Es haben vor Zeiten die alte Romer bie Tauben in foldem Werth und Che ren gehabt / daß fie offt groffe Summen Belde barauf verwendet haben ia auch / wie Alianus bezeuget / gewiffe Bolder ihretwegen Rrieg geführet haben. Ben den Afforiern wurben die Tanben für etwas Bebeiligs tes gehalten / und mare boch verbotten / eine zu todten/ degwegen fie fich fast unendlich vermehrt haben. gibt zwar auch noch beutiges Tags ungemeine und unmaßige Liebhaber Der Tauben / welche vil Beit und Gelb auf dife Bogel wenden / und felbe in groffer Angahl unterhalten.

> Die Schönheit der Tauben ist mit der Beber nicht genugsam zu beschreis ben/ ja faum mit einem tunftreichen Dembfel vor zu ftellen / also zierlich wiblet die Sonn und die Natur gugleich it. Derfelben annehmlichen fcon-

und vilfaltigen Farben.

Bil berrliche Aber die Tauben sennd kaum mit Eigenfchaff: fo vil fconen Bederen gegiert / als mit ten ber Sauberrlichen Tugend ober Qualitæten ben. Des Leibs und Des Gemuthe begabet. Sie baben ein icharpfes Geficht und

Gehor / auch guten Geschmack / und einen ftarden fchnellen Blug: Gie effen nichts Lebendiges / und todten alfo nicht bas mindifte Thierlein / fie ers nabren auch frembde Junge. Sie er tennen den Sperber ober Stoff 200 gel von Weitem / was für einer Art er fepe: Dann einige rauben Die Taus ben nicht anderft / als wann fie wurds lich fliegen / andere wann fle in bet Dobe / und wiederum andere / mann fie in der Niedere figen. Difes alles wiffen die Tauben genau ju unterfchele Den / und dem Feind vorzubiegen. Und mit Difer Erfanntnus fennd fle von der Ratur begabt/ eben barumt/ weil fie fonften fcmach / unschuldig und einfaltig / ohne 2Baffen und obne Gall ohne Derphafftigfeit und Borns Muth senitd.

Es werden insgemein der Tauben breperlen Gattungen gezehlt / nemlich Die Dauf ober game Cauben/ Die in den Saufferen auferzogen und geant werden/ oder unter ben Dacheren in ben Tanbenschlagen miffen/ und in das Feld zwar ausfliegent ihre Nabs rung von dem Getraid ic. fuchen/boch aber wieder nacher Dauf tommen. Die Ringelholns oder wilde Taubens und die Turtel-Tauben welche in Der Groffe und Farb etwas von einander unterfchieden fennd/dochin der Daupte

Sach überein fommen.

Die Tauben tonnen febr lang lebent wann fie wohl verpflegt werden/ bil 20. Jahr wie einige bezeugen. Gone ften ift die Taub ein gar teucher 200s gel/ Der feinem Mit = Conforten/ fo zhe fagen/ Die eheliche Treu unwersehrt haltet / und nimmermehr mit einer ans beren fich vermischet. Sie liebt auch Die Sanberlichteit und baffet ben Uns rath (fie iffet auch michts Unreines) Defimegen fie auch den Regen gern bat/ und fich zum öffteren waschet und faus beret.

Es mogen begwegen wohl die reis Reine un ne unschuldige Geelen mit emer Zan fontbige ben verglichen werben/ als welche auch ben Zauben ihrem himmlischen Brautigam Dieverglichen. Treu fo beilig balten / baf fie durch. aus mit feiner eitlen Ercatur burch unordentliche Lieb fich vermischen/und Die Remigfeit alfo lieb und werth bas daß sie forgfam flichen alles/ was fie bemadlen mochte: obermann Dieses je geschehen solte/ so begeben fie fich alfobald zu dem benlfamen Baffet

ber Reu und Buff ber Andacht / fich wiederum zu maschen und zu remigen. gleichwie auch die Tauben vil unterchiebliche schone Farben ober Febes ren / ein autes Gesicht und Bebor baben / und also fruchtbar sennd / baß fie all andere Monath Junge züglen / alfo fennd die reine unschuldige Geelen mit ben außerleinen ichonften garben gezieret/ als mit ber ichneeweissen ber Reuschheit mit der schwarben Der Abtodung/ mit der rothen der Liebe/ mit der grunen ber Doffnung/ mit der blauen der Demuthec. Sie baben auch ein gutes Beficht / fie feben gar wohl mas recht ober unrecht / ibnen nuts ober schadlich ift: fie boren und verfeben auch wohl was Gott in bem Innerften ihres Derpens redet.

Uber diß sennd sie also fruchtbar/ bag fie nicht nur Monatlich / fondern alle Tag und Stund gute Bercf und perdienftliche Ubungen berfür bringen.

Die Tauben balten fich gern in der Dobe auf / und versteden sich in die Löcher und Dolen / um alfo ficher zu fenn von den Nachstellungen unter-Schiblicher Thieren. Auch Die reine gottfeelige Seelen halten fich gern in Der Dobe auf durch Betrachtung bimmlischer Dingen / und weilen fie Die Dachstellungen ber bollischen Raub . Boalen und anderer Thieren / Das ift / bofer Menschen forchten / fo nehmen fie ihr Zuflucht / und verbergen fich in Die Locher und Dolen ober Stein : Riven / das ist / wie es der D. Bernardus und andere Lehrer auss legen / in die D.D. Wund : Mablen Des gecreupigten Denlands / ba mos gen fie ficher bleiben vor aller Gefahr: Dabin beruffet und ladet fie ein ber himmlische Brautigam / fprechend : Canc. 2. v. 13. Mein Taub / mein Freundin / toms me in des felfen Locher und Steins

Ritten. Bon bifen konnen sittlicher Beif verstanden werden die Wort Des Wfalmisten. Der Spat bat ibm ein Sauß gefunden / und die Turtel: Taub ein Meft / wo fie ibe re Junge binlegt.

Aber zu mercken ist / bag die Taus ben insgemein nur 2. Eper legen/ ober mann Das Dritte Darzu tommt / ift es

ordinari unnut! fie bringen es nicht auf. Eben alfo folle in fittlichem Bers fand ein Chriftliche Seel in dem Neft ibres DerBens nicht mehr als 2. Eper legen / nemlich die Liebe & Ottes und bes Nechsten. Wann aber bas Drits tel die eigne Lieb barqu fommt/ ba folle fie felbes nicht auftommen laffen/ fondern alsobald in der Bruth verftes den / bann es wurde tein reines uns ichuldiges Taublem Daraus erwache fen/ fondern ein bofer schadlicher 2005 gel / ber auch die andere zwen weg beife fen wurde; bann die unordentliche Lieb feiner felbst tan neben ber mabs ren Lieb Gottes und bes Rechffen nicht bestehen. Durch bife zwenfache Lieb tonnen auch verstanden werben iene Tauben : Rlugel/ welche ibm Das vid zu haben gewunschen hat / spres chend: Quis dabit mihi pennas ficut columbæ &c. O batte ich fligel ralisavi. wie Tauben / daß ich fliegen und ruben mochte! Dann Die mahre Lie be Gottes und Des Rechsten ift es allein / Die ben Menschen über alles erheben / und ihme volltommne Rube verschaffen mag.

Rerners mann man die beimische Tauben mit etwas mobiruchendem anstreicht / Da ziehen sie auch andere frembde Tauben mit fich / fie bewegen felbe au ibrer Nachfola / und bringens mit ihnen beim in ihren Schlag. Auf gleiche Weiß wann die sittliche Tauben / das ist / die GDTT- liebende Seelen einen guten Geruch der Tugend / ober eines exemplarischen Les bens von sich geben / da reigen sie die frembde und wilde Tauben / ich bers ftehe die Gunder und Irrglaubige gu ihrer Nachfolg an / und bringen felbis ge endlich mit ihnen in ben Tauben-Schlag ber Catholifchen Rirchen und Des Dimmels.

Aber gleichwie bie Stimm ber Taus ben / absonderlich der Turtel- Tauben mehr ein lauteres Seuften als Sins gen ift, also thun die Bott- liebende Seelen die Zeit in disem Jammers Thal bes fferblichen Lebens mehr mit Beinen und Trauren / ale mit Lachen und ScherBen zu bringen.

Die Ches

Es haben infonderheit auch die Ches Benth baben Leuth von ben Tauben Gutes gu er bon den Saue lernen: Dann fie lieben fehr so wohl sich unter einander / als auch ibre Junge: Sie erweisen einander unterschibliche Liebs Beichen / fie fliegen mit einans ber / figen ben einander: in Ausbrus tung der Eper/in Sammlung der Nabe rung/und MeBung Der Jungen machen fie Umwechelung / eines loft bas andes re ab/ fle tragen bie Burbe gugleich. Auf gleichen Schlag follen Die Ches Leuth einander lieben und fchunen/ mit einander ichalten und malten / gur Buhrung ber Daußbaltung / ju gut ter Auferziehung der Rinder gleiche Dand anlegen / und ben Laft ber Dus be und Spraen mit einander tragen. Die Tauben vergnügen fich mit ihren 2. Eperen/ bas Dritte/ wie gemelbt/ ift nichte nut: Much Die Che Leuth follen ben Leib nicht mehr als 2. Eper ausbruten / nemlich die Lieb gegen bem Che: Gatten / und gegen den Rindes ren: ein dritte frembde Lieb aber fol-Ien fie in bem Deft ihres Che Bette durchaus nicht gedulten / sondern hins aus werffen.

Dard bie Sanbert mirb bald Chites balo Dojes angefittitet.

Die Tauben fennd givar für fich fels ber fanfftmutbig / friedfam und une fchuldig / fie beleibigen ober beschadis gen niemand / fie beiffen und tragen nicht: ja man kan Kurpweil und Nus Ben von ihnen baben : Doch aber gibt es auch wegen ber Tauben offt Banct und Dader ab / es gibt Streit und Rauff Dandel ab unter ben Buben/ und unter den Nachbaren / wann fie aramobnen / oder einander begudtis gen / baß fie einige Zauben entführt/ oder aufgefangen haben / ba trieget und freitet man offtermahle, ale wann es bie Stadt Trojam gelten thate. Alfo ift es jenem ergangen / welcher Dermaffen in ein ichones paar Tauben perliebt und vernarret gewesen/ baff er fie all feinem Daab und But vorges jogen / und mehr als fein Weib und Rinder geliebt hat. Es haben aber Dife Thierlein Das Unglud gehabt / daß fie in ein pelneite Mauß Rallen fennd eingangen / die Ras hat fie ges D ba war es ein Jammer und Noth/ kein Trost und kein Zu-R. P. Kobolt große und fleine Welt.

foruch wolte was belffen / bet arme Tauben - Dang hat fich also barüber befummeret und betrübet / bag er ein lauterer Melancholicus, aus einem Melancholico aber gar zu einem Mars ren worden ift / also daß man ibn bat binden und anlegen muffen: Er aber hat in feiner Raferen nichts als von Tauben geredt / und die mit ihm mus ften umgehen / haben auch nichte ans bere ale von Tauben reben muffen / wann fie anderst wolten ein Rube bas bent.

Undere 2. wohl bemittlete Manner baben einander wegen ber Tauben vor Bericht und Dbrigteit fo lang umgegogen / biß daß der eine um viles/ Der andere aber Schier um all fein Daab und But theile burch ben Proceff! theils wegen ber Straff fo er wegen verübten Frevel bat erlegen muffen!

tommen ift.

Noch mehrer Unglud ist von ben Tauben erfolgt ben Juwohneren ber Stadt Coloski in Ruffia gelegen: Die fe rebellirten wider ihre Lands Rure ffin Olha ober Olea mit Namen / und wolten wider ihre Pflicht von Ders Joch fich loß machen. Weilen barm Dife verwittibte Fürstin bermablen im Stand nicht ware, thre rebellische Uns terthanen mit Gewalt zu bezwingen/ und jum Gehorfam zu bringen/ fo mufte fie gleichwohl den Weiber : Lift brauchen / und ein Stratagema erbens den. Es wufte die Fürftin mobl/ baf die Burger difer Stadt groffe Liebhas ber ber Tauben fenen / und vil berfele ben in den mehriften Daufieren gehale ten werben. Gie schickte also einen Befandten in Die Stadt mit Wermels ben / fie wolle mit ihnen tractiren und Kried machen / boch mit bifer Be bingnus / bag man ihr aus einem jeden Dauf etliche Tauben liffere / melches auch geschehen ift. Aber febe man) was Diferachgierige Burftin mit ben Tauben bat angefangen: Sie bat allen ein gewifes verborgenes Beurwerdlein, met des über ein fleine Weil hat angeben muffen / unter die Blugel gebunden/ und fie alfo fren widerum fliegen las fen : Dife femib eilenbe wieder bet Stadt zu in ihre gewohnte Daufer Mnn

und Schlag geflogen / bas Beur aber iff hin und wieder von bem Cauben aufgangen/ ohne baf man gewust hat/ mober es fomme, und die Stadt ift in turper Zeit in volligen Flammen ges Stanben.

Es sennd auch zu Zeiten die Tau-

ben für Brieftrager ober fliegenbe Botten gebraucht worden: nemlich in benen Belagerung und Seftungen/ wo fonft niemand hat aus ober ein ben fliegende tonnen / ba bat man einer Zauben ein Botten ab. Brieflein unter Die Fügel gebunden/ und in Die Weite etwas zuberichten/ abfliegen laffen. Ein folche mit einem Brieflein gu bem Seind abaes Schickte Tauben ift über bas Chriftle che Rriegs : Deer / welches Godefredus Bullionius ein DerBoa aus Lothas ringen commandirte/geflegen/als man Das Deil. Land einnehmen und Die Stadt Jerufalem belageren wolte : E8 ift aber zwenfelsohne aus fonderbarer Schidung Gottes Die Taub eben ba in bem Lufft von einem Sperber angegriffen worden/ verwundet und berab gefallen / und den Chriftlichen Goldaten in die Hand gerathen.

Gewiffe Bolder / Die Damascener und Sprier pflegten vor Zeiten bie Bottichafft bes erhaltenen Giegs in einer Beld : Schlacht ihren Reinden Durch Brieflein guberichten/ welche fie Den Tauben unter Die Rlugel gebunben baben. Als die Stadt Ptolomais von den Frantofen und Benes tianern belägert ward/bahat ber Turs difche Sulcan ein Tauben mit einem Brieflein abfliegen laffen/ in welchem gefchrieben mar: baß er innerhalb 3. Tag mit Dulfe: Bolder antommen/ und fie entseten wolte / Die Chrifflis de Goldaten aber diefes vermerdend/ haben ein groffes Gefdren gemacht / und die Tauben alfo erschreckt bag fie berab gefallen ift/ und also bas Geheimnuß entdedt worden. bann haben fie ber Tauben ein anders Brieflein angehendt/ bes Groß: Sultans Nahmen (pendirt/ und berichtet/ ertonne einmahl ber belagerten Stadt nicht zu Bulf tommen/ worauf fie fich ben Chriften übergeben bat.

Aber tein beffere Zeitung ober Botte Schafft bat jemabl ber Welt ein Zaus ben gebracht als Die fogur Beit Des allgemeinen Gund : Rluf aus Der Arch Noë ift ausgeflogen/ und über ein 2Beil wieder guruct tommen/ ein grunes Del : Zweig in bem Schnabel baltend/ mithin dem frommen Patriarchen ben froblichen Bericht igebracht batt daß nunmehr ber Gund : Bluß nachgelaffen babe / und Gott mit ber fundigen Welt verfohnt/ ihr fort Gen. c. g. bin mit fo allgemeiner Straff und Bers berung burch Baffer verschonen wer-

Durch die gemeldte Noërische Tau: Christus und ben fan füglich Chriftus der DERR Maria mit veritanden werden : Dannale er an bem ichen Cauben Deil. Creup verschieden / Da ift fein verglichen. Geel von ber Arch bes Leibe ausges flogen: indem fie aber gesehen bat / daß der Gund : Bluß unferer Lafter (von welchem biefe Arch Chriftus in dem Lufft an dem Creus auf dem Calvaris Berg ift erhebt worden) nachs gelaffen habe/ ba ift Diefe Gottliche Taub wiederum in die Ard in Den Leib guruck getehrt / und der Welt den Brieden angefundet / indem Chriftus ben Apostlen nach feiner Auferstehung erschinen ift/ und zu ihnen Pax vobis, der Fried fep mit euch/ chen bat.

Es fan auch Die Gottliche Mutter Maria billich mit einer folden Taus ben verglichen werden/ nicht nur wes gen ben fürtreffiiden Eigenschafften Der Reinigfeit / Unichuld / Sanffts muth ac. fondern weil fie in der 2Bars beit gemefen ift Nuncia Pacis. Bin Friedens: Bottin, fie hat dem menfche lichen Gefchlecht ben Brieben ges bracht und ben Rrieg burch bie Bes burth ihres Gottlichen Rinds geens Diget/welchen Abam durch die Gund amifchen Gott und bem Menfchen bat angestifftet. Maria ift jene Taub/ welche ber himmlische Brantigam fein Canc. c. 6. einpige / fein volltommme geneunt batt v. 8. una est columba mea, perfecta mea. bas ift/ eintig und allein aus allen auserwählt / gant fcon und ohne Madel/ bero Blugel/ bas ift die Unmuthungen verfilberet fennd wie

ber Wialmift rebet/ ober Gilbers weiß/ wegen unbeflectter Deinigfeit/ und verauldt/mit bem Gold ber Lies be: Una eft, fie ift einig und allein bie ihres gleichen feine jemable gehabt bat/ noch haben wird.

SOtt hat burch bie Eauben vil Bunder ges wirdet.

Gefchichten

Diefer Wonel/ Die Taub hat GOtt hum offteren/ als ein Werthzeug groß fe Bunder gumurden gedient. Den Deil. Allovinum hat in Dem Tode Bett ein Engel in Geftalt einer Tauben be fucht / und auf ihm gerubet / und feine Cellen mit einem himmlischen Beruch erfüllt. Einige auf bem Meer Schiffende haben in aufferfter Tods: Gefahr Die Deil. Radegundem umb Bulf angeruffen/ Diese ift in Gestalt einer Tauben ihnen erfchienen / 3. mahl um das Schiff herum geflogen / und bat fie von dem Untergang erlößt.

Der Deil, Leonardus ift einem Ges fangnen in Bestalt einer Tauben erfchinen/bat ibn aus feinem unterirrdis schen Rercker erlediget und heraus geführt / ift auch / weil es ftodfinftere Nacht ware/ vor ihme hergeflogen/ und hat ihm den Weeg gewiesen/ big baff er in erwunschter Fren und Sie

cherbeit fich befunden.

Somobidader D. Joan. Chrisoftomus als der D. Gregorius Agrigentinus aus gottlicher Berordnung hat follen gum Bifchoff gewenhet werben/ift gebs ling ein schone schneeweiffe Tauben in ber Rirchen erschienen/und hat sich vor allem Bold auf ihr Daupt niedergelaf fen und geruhet/ ihre Tugend und Burbiateit bierburch anzuzeigen. 218 ber Deil. Remigius Ern Bildoff gu Rehme Clodoveum Ronia in Frances reich tauffen wolte/ da bat ein Taub Beschirrlein mit dem beiligen Salb : Del angefüllet/ indem Schnabel burch ben Lufft baber gebracht/ meldes die Unmefende mit einem übers naturlichen Geruch erfüllet hat / nach bem aber ber Deil. Bifchoff bas Be schirrlein von ihr genommen / da ift Die Taub wiederum verschwunden.

Des Deil. Bifchoffs Amatoris und ber Deil. Jungfrauen Scholastica Geel ift in Bestalt einer schneeweiffen Tauben gen Dimmel fliegen gesehen worden. Dem Deil. Nivardo hat ein R. F. Kobols mroß, und Eleine Welt.

Taub ben Play gewiesen / wohin et ein Rlofter bauen folle/ in bem fie unt felben Dlat 3. Roblein oder Circul mit fliegen gemacht bat. Ein anbe re bat ben Begirch angewiesen / in welchem ein Mutter Gottes Rirs chen folle gebaut werden/ in Dem fie Tag lang vil Boltlein in bent Schnabel hat zugetragen/ und einen gewiffen Plas barmit umgeben.

Die Beil. Jungfrau und Martyrin Catharina foll ein geraume Zeitlang in dem Rerder von einer Tauben gefpif fen und erhalten worden fenn: wie auch Der Deil. Abbt Auxentius, Gefchicht erzehlet Laurentius Surius in dem Leben der D. D. über alles verwunderlich ift/ was fich biffalls/nems lich mit einer Tauben begeben hat ben der Martyr der Deil. Jungfrauen/ und Martyrin Marince/welches/weis len es mit etwas zu weitlaufftig ist bie ber gufenen/ magft du es ben ermelbe ten Surio erfeben. Tom. 4. ad diem 20. Julii.

Aber weilen die Taub einstens ben Policische ben Alten Pacis nuncia fur ein Bries Die Ronia bens . Bottin ift gehalten worben unbfarfliche (welches glaublich von der Noetischen Friedente. Tauben feinen Urfprung mag berbas ben) fo tonnen meines Erachtens/ auch die Bottichaffter und Gevollmächtige te Friedens, Gefandte ber Konig-und Porentaten mit ben Tauben verglichen merben / welche von ihren boben und bochften Principalen abgeschickt mor Den mit bem Wegentheil/mit welchem man in Strittigfeit ftebet / ober in wirdlichen Rrieg verfallen ift / in Conferenz zu tretten und wegen eines Brieben-Schluffes zu tradiren. Wann nun folde Derren Gefandte burch ibe re fluge Conduite Die Sach babin brins gen / baß fie über die ftrittige Puncta einig werden/ ein Accord treffen/ und den Frieden schlieffen / ich will sagen / mit errichtetem Instrumento Pacis und Accords : Puncten ober Friedens Articlen in ibr Land und Reich gurud! allwo fie von ihrem Principal, Ronia ober Burften / mit Werlangen erware tet / und als wie die Noëtische Taub in ber Urch mit Freuden empfangen werden: Absonderlich wann der Brieb

Mnn 2

Efther, c. 8. v. 16.

mit favorablen / und für bas Reich ober für die Nation reputirlichen Claufulen oder Bedingnuffen ift geschloffen Alsbann wird auf ein Neus morben. es erfüllet / mas geschrieben ftebet: Nova lux oriri vifa est, gaudium honor & tripudium. Ein neues Licht ift aufgangen / welches Ehr / Freud und Prolocen bringt in Dem gangen Land oder Reich; Dann wann Die Unsterthanen eines Reichs ober Lands fcafft nach ausgestandenem langwies rigen Rrieg mit Dem lieben Brieben miderum erfreuet werben / ba ift es nicht anberft / als wann nach einem groffen langwierigen Regen ober beffs tigem Ungewitter / ber angenehme Somenichein wiederum berfur blickt. Es ware nur ju munichen / bag ber gefchlofine Brieben unter ben Rurften und Potentaten allgeit fo aufrichtig und daurhafft mare / als wie jener Friedens : Schluß gewesen ift / welden Gott mit dem frommen Datriarchen Noe und bem gangen menfch lichen Gefchlecht nach überftandenem Sund & Fluß gemacht hat / welcher annoch bif auf den heutigen Zag beis lig und ungerbruchlich ift gehalten wors Den / und biß zu End ber Welt wird gehalten werben. Ein folche Beftans biateit bes Briedens tan und foll alleinig von dem Allerhochften/ in def fen Sand die Bergen der Zonigen fepind / erbetten werden; dann Chrie ftus fpricht: Den Fried laß ich euch / meinen Fried gib ich euch. Die Belt fagt zwar auch offtermahl: Fried/ Rried/ und ift doch fein Fried.

Toan. C. 14. V. 17-

Shlimme olitifce

Ofez. c. 7. V. 11.

Aber es gibt in sensu politico auch noch andere fchlimme Tauben/ welche ber Prophet langftens im Beift hat porgeseben/ wann er gesprochen: Factus est Ephraim quasi Columba seducta non habens cor. Ephraim ift morden als wie ein unwigige Taub/ Die nicht merden will. Dber web ches eben fo vil geredt ift/ein verführte Tauben die tein Dert bat. Golche unwißige verführte oder verblendte Tauben fennd bie unbarmbergige und ungerechte Derrichafften und Beamte/ Die von dem eignen Intereffe, von dem Ehr: Bein und Geld: Bein verblenDet / nicht feben ober boren/ nicht verfteben wollen bie billiche Rlagen und Beschwerden ber Unterthanen/ fie fennb Columba feducta perfubrt burch die falsche Principia und schlime Maximen ber betruglichen Belt/unwinia/inbem fie wegen bem Zeitlichen bas Ewige in die Schant ichlagen: non habens cor, ohne DerB/ Das ift ohne Dite leiden über Die Urme und Betranate. Solche politische Tauben haben amar fchone Reberen/ bas ift / fie fennd zierlich actleidet / adelich und politisch in aber fie haben gar barte Sitten / Schnabel und fcharffe Rlauen als wie Die Dabich / fie beiffen und tragen ia fte fchinden und fchaben die arme Uns terthanen/ daß fie offt Daut und Dage/ Daab und Guth muffen babinben Aber wie wird es enblich ges ben/ was wird die Sach für einen Ausgang nehmen? ich sage/ wann Diefen fclimmen Tauben der Tob einftens die ichone weiffe Reberen ber zeitlichen Ehr und Unfehens ausrupft/ fo werden fie den toblichwarpen dies bifchen Raaben fo gleich feben/als ein En bem anderen gleich fiehet.

Ein toblichwarpe hungerige Dulen Gittidet hat einstens mabrgenommen / wie daß Babel-Die Tauben taglich in dem Schlag richtig und orbentlich gefütteret merben/und zu effen genug haben. Gie mar ihnen neidig defimegen / und gedencte wann ibr nur auch alfo wohl mare. Sie bat aber biefen Lift erdendt; ihre toble fcmarte Feberen bat fie alle gant weiß gefarbt oder angestrichen/ das rauf unter bie Tauben fich gemischt/ fambt ihnen in ben Schlag geflogen/ und hat ihr die Daut voll gefreffen: Die Tauben haben es ihr nicht vers wehrt: dann fie vermeinten aleichwohl es fen ein weiffe Taub: es bat ibr auch ber Lift noch långer gelungen: fie bat fich aber einstens vergeffen / und gebe ling überlaut ihr Dulen : Befchren ans gefangen / und fich also felbst verras then. Daift es in dem Tauben Schlag Lermen worden / die Tauben den Bes trug vermerdend/ fennd gusammenges ftanden / haben bie Dulen macker vers gauft/ und gum Dauben Schlag bins aus gejagt. Dierauf/ nachdem fie

tanı

fummerlich entrumen/ ift fle widerum den anderen Dulen und ihren alten Löcheren in einem Thurn augeflogen/ Diefe aber/ weil fte weiß mar/ haben fie Durchaus nicht mehr für eine Dule ertennen / noch mit effen laffen wollen / fondern auch von ihnen humeg gejagt / mithin ift bife hoffartig und geinige Dulen (wie bas teutsche Sprichwort fagt) zwifchen 2. Stublen nieder gefeffen / es bat ihr bender Seits gefehlt. Alfo geht es nemlich/ wann ber Betts ler einen Derren / oder ber Baur eis nen Edelmann agiren will : wann man nicht zu frieden ift mit dem/ was man ift ober bat : Bann man zu vil will / betomt man zu wenig über. Dats te die Dulen für lieb genommen / und fich beholffen mit und ben ihres Gleis chen/ fo hatte fie gleichwohl etwas ges habt / weil fie fich aber unter die Zau. ben gemischt hat / wollen beffer und bober baran fenn als ihr gebührte / ift fie gar um alles tommen / und ben Schaden zum Spott gehabt. Gleiches widerfahret benjenigen/ Die fich ohnbefugt und ohnverdient in Burden und Ehren/ ober in Befit fremder Guter eindringen/ Dife fallen offt tieffer / und werden armer als fie ad Rom.c. 11. Jupor gewesen fennd. Defimegen mabs net uns ber Apoftel: Noli altum fapere, sed time. Sepe nicht folt! fondern forchte dir. Und fen behuts fam: Wer fich felbft erbobet / ber

> wird erniedriget werben. Der 7. Absab.

Bon der Dennen.

v. 20.

Luc. c. 14.

Die Bein ift S gibt zwar ber Suner gar vil ein gar nug. Wunterschildliche Art und Gattungen / nemlich Rahme und Wilde/ Teutsche und Welsche ober Indianis fche zc. Duner / Reb Duner / Dafel Duner / Berg Duner und Baffers Duner zc. Aber da nur von den ges meinen Dauf . Duner ober Dennen au reden / fo ift die Denn ein jeders mann mobl befanbtes / und wegen ihrer unvergleichlichen Fruchtbarkeit febr nupliches Daug. Thierlein / ein recht eble und fonberbare Baab ber Ratur / fie ift leicht zu erhalten / abe fonderlich mo man Wieh und Garten

hat / weil fie ba immer etwas findet: fie verdienet ibr wenige Rabrung gar mobl / ja fle thut felbige Die meifte Beit bas Jahr bindurch mit bem ichier alle taglichen Eperlegen gar wohl vergels ten und reichlich erfenen. Es ift auch ibr Rleifch / absonderlich der Jungen/ febr gut und gefund ju effen / leicht ju perdauen / und verurfachet gutes. Bes bluth: neben bem / baf fo mobl von ben Dennen als Eper viles in ber Urenen mit groffem Dunen tan ges braucht werden.

Richt weniger ift die Denn wegen gartiefliche ibrer fürtrefflichen Eigenschafften Eigenichaff. preifiwurdig/ welche fuglich auf Chri. ten ber Dens ftum den DERNEN tonnen ausges finm den Deutet werben. Die Erfte ift Die uns Derren aus vergleichliche Lieb / Bleiß und Sorg/ gebeutet. fo Die Denn gegen ihre Jungen tras get / bann fle liebt felbe mehr und beffe tiger als fich felbsten. Wann fie bie Eper ausbrutet/ ba ift fie fo emfig und enferig barauf/ bag fie auch au Beiten etliche Zag aneinander bes Efs fens und Trindens vergift, ja auch bifweilen fich gar ju Tobt bruthet. Wann aber Die Junge ausgeschloffen fennd / da laufft fie immerbar um fie ber / oder nimmt fie unter ihre Rlugel por Ralte und Regen ju fchuBen und zu ermarmen / vor aller Gefahr und Ungemach fie ju befreven : Gie weißt fie/ und verforget fie fleißiger als fich felbften / alfo daß fie zu Zeiten Darüber erfrancket/ mager wird/ und die Fes beren verliebret. Sie führet fie bem um / fcharret und traget mit ben guß fen die Erden auf / und fucht überall/ mo fie ein Nahrung für fie auftreibe/ und mann fie etwas ju effen findet / lodet fie ibre Jungen gufammen / und fcauet ihnen zugleich mit Freuden und mit bungerigem Bauch ju / wie fie effen/ fie vergunt ihnen es beffer als ihr felbft. Wann aber ber Dennens Wend ihr eines rauben will / da bes fchuget fie felbe / und ftreittet für fie aus allen Rrafften/ ja uber ibre Rraff. ten/bann fie maget Leib und Leben bare an / und achtet fein Befahr.

Wegen bifen und anderen bergleis chen Urfachen hat fich Chriftus Der Derr felbsten mit einer Bruth : Dens Mnn 3

v. 37.

V. 28

Pfalm, 16.

Pfalm, co.

¥. 2.

v. 8.

nen verglichen / ba er ben gutunfftigen Untergang ber Stadt Jerufalem bes baurend / gesprochen bat : 2Bie offt bab ich beine Rinder wollen verfamme Matth. 6, 23. len/ mie ein Denn ibre Junge verfamms let unter Die Rlugel / und du haft nicht gewolt. Gleichwie ein jung : und fcwaches Dunlein teinen anderen

Schus und Schirm zu hoffen hat / als unter Den Rluglen feiner Mutter / also hat ber arme und armseelige Mensch fein andere Zuflucht / als zu feinem Denland und Erlofer. Diser bat Die Blugel feiner Allmacht und Barmbernigteit / absonderlich an bem Stammen Des D. Creus in alle Beis te ausgestreckt / Die menschliche See Ien darunter in Schut zu nehmen/ und fo wohl vor den hollischen Raube Boglen als anderen Ublen und Befahren zu beschützen. Da ruffet und locket er ihnen gleichsam/ als wie ein Denn ihren Jungen mit jenen Wors ten: Venite ad me omnes, qui laboratis & onerati estis, & ego reficiam

Matth. e. 11. VOS. Sommet ber gu mir alle / die ibr mit Mube und Arbeit belas ben ferd / und ich will euch erquis Ja er ruffet uns noch täglich burch ben Mund und Schrifften feiner

Drediger und Lebrer.

Unter ben Schut bifer Bluglen ber Milmacht und Gute Gottes bat Das wid in allen feinen Gefahren und Ans liegen geeilet: Sub umbra alarum tuarum protege me, rufft er ju Gott: Beldurme mid unter dem Schats ten beiner flugel vor meinen feins den. Und wiederum: In umbra alarum tuarum fperabo &c.Unter bem Schats ten deiner flugel bab ich Juflucht/

bif die Schaldbeit fürüber gebe.

Sobald die Glud-Henn oder Locks Denn ein bevorftebenbe Gefahr vermerdet / ba gibt fie gleich ihren Jungen mit ber Stimm ein Beichen / baß fte fich huten und in Dbacht nehmen follen. Eben also warnet Chriftus uns Menschen fleißigist durch sich und seis ne Lehrer und Prediger vor aller Ges fabr bes Leibs und der Geelen: Attendite vobis, ne graventur corda vestra in crapula, & ebrietate & curis hujus vitæ&c. Zutet ench/daß enere

Sergen nicht befchmert werben mit freffen und mit Sauffen und mit Borgen biefes Lebens/ und diefer Tan Des Tods ober Berichts fibnell uber euch tomm: Go mas chet nun allzeit und bettet / daß ihr entfliehen moget allem tunfftis gen Ubel / und vor Gott befteben ac. Wiederum durch seinen Apostel. Sobrii eftore & vigilate &c. Gepd mids 1. Petr. c. f. tern und wachet/ dann euer Wis dersacher der Teufel gebt umber wie ein brullender Low/ und fucht/ welchen er verschlinde/ dem wis berftebet veft im Glauben. Videte ut caute ambuletis &c. Gebet au/ liebe Bruder / wie ibr bebutfam wandelt / nicht wie die Unwitige/ fondern wie die Weife/ fagt ber 21pos Ad Ephel 6 ftel Daulus. 2Bobl getreue und ernfts s. v. 15. liche Ermahnungen! der ift ein guter Freund / Der einen warnet ben der Bes fabr / ber aber ift nichte nun / ber fich nicht warnen lagt. Die junge Duns lein laffen fich fleißig warnen/ fie.laufe fen geschwind und begeben fich in Sie cherheit; also und auch vilmebr follen auch wir vernunfftige Menfchen es machen ec.

Die Denn bemubt fich gar vil für ibre Junge/ Damit fie felbe fortbring gen und ernahren moge/ fie laufft überall um / fcharret und fraget / mo fie ein Kornlein ober mas findet/ da zeigt fie ihnen es/ und ift ebender fele ber nicht genug. D was unenbliche Mube und Sora bat Chriffus in feis nem Lebenfür uns ausgestanden! Dis und Ralte / Hunger und Durft/ Schmach und Schmergen/ wie bat er fich bearbeitet und abgemattet/ uns geiftlicher Beiß zuerziehen / und bie Nahrung unferer Seelen zuverschafs fen. Diervon hat er burch feinen Dros pheten langft vorhinein gesprochen: Servire fecisti in peccatis tuis, præbuisti mihi laborem in iniquitatibus tuis. Du bast mir/ D Mensch wohl Mibe gemacht in beinen Gunben! und mir mit beinen Miffetbaten Arbeit gefchafft. Bleidiwie ein trans des und elendes Rind feiner getreuen Mutter vil Dube und Arbeit macht. Ber

Luc, 6, 21. V. 34 & 36.

Fernes / bie Dem machet fleißig über ihre Junge/ fie verschlafft und perfaumet nichte/ was ihnen gum Bes ften geracht und beschützet fie wie fcon gemeldt/ aus allen Rraften wiber ben Raub : Bogel / auch mit Leib und Lebens: Befahr. Roch vil machtbas rer und fleißigerer ift Chriftus über Das Denl Der Seelen: von ihm hat David weifigefagt: Ecce non dormitabic neque dormiet, qui custodit Sibe! er fcblummert ober lirael: fcblaffet nicht / ber Ifrael bemabe ret. Ja gur Befchützung und Erhale tung der menschlichen Seelen bat er wurdlich fein Leib und Leben barges ben und aufgeopfert. Die Denn thut amar ihr Beftes ben ben Jungen/ boch ift es nicht allgeit möglich / baß fie felbe murdlich falvire und rette. Aber der Schun Gottes ift allzeit machtig/ sicher und unüberwindlich. Wiederum gleich wie die Denn dem Ausbruten ihrer Jungen fo emfigund unausfählich abwartet/ daß fie gange Zag definegen des Effen und Erins dens gerathen thut. Allo bat Chriftus der DErr dem sittlichen Ausbruten und Auferziehung feiner Glaubigen / bas ift / dem Lehren und Predigen ben Juden und Denden fo enferig und unausfählich obgelegen/daßer es gan-Be Tag ohne geeffen und ungetrunden continuirt oder fortgefest hat: benantlich an dem Deil. Palm Son tag/ und den Montag barauf/ in bein Tempel zu Jerufalem. Ja in ber Wisten hat er 40. Tag und Nacht lang gefaftet / und indeffen immerdar für das Denl der Menfchen zu feinem hunmlischen Batter gebetten.

Die Henn ist sehr fruchtbar / ste legt schier das gante Jahr hindurch (nur die kiltiste Zeit ausgenommen) immerdar Sper: und brütet auf einmahl gar vil / wohl simszehen Junge aus. Durch die sittliche Eper/ das ist/daussige und reiche Erbede Bonne gesin das Christus durch sich selbsten/ und der Spein bas Christus durch sich selbsten/ und derechte gebohren/ und gleichfam ausgebrütet: massen und gerchte gebohren und her Apostel Paulus zu einen neuber kehrten Cornntderen spricht: ich bab

euch durch das Evangelium in Chris. Con. c. 4: fto Jefu gebohren.

Wann ben jungen Dubnlein ein Gefahr guftebet/ ober etwas 2Bibris ges begegnet, ba lauffen fie eilende ber Mutter ju/ und fuchen Dulf ben ihr! diese findet sich auch alsobald fertia und bereit ihnen benguspringen: alfo follen wir auch in all unferem Unliegen und Gefahren des Leibe und der Gee len unwerzüglich zu Chrifto dem DEr. ren flieben/ und ben ibm Dulf fuchen maffen er uns felber gufpricht: Invoca me in die tribulationis, eruam te, & honorificabis me. Ruffe mich anpal 49.wif; am Tag der Trübfaal/ so will ich bich erretten/ und du folt mich Pal. 1446 preiffen. Und wiederum David fagt; der Serr ift nabe ber allen/ die ibn anruffen in Warbeit,

Endlichen das Bleifd ber Dennen/ wann man es iffet / wie gemelbet wers den/ift febr gedenlich gur Befundheit. Absonderlich loben Die Derren Me-. dici fehr das Bleisch der jungen Dib ner/ die noch nicht gelegt haben/ und noch nicht beym Danen gewesen fennb: foldes Bleisch/ fagen fie wird leicht in ein gutes Weblut veranderet / und laffet nicht vil Cruditat nach fich: Es nahret wohl/ und beschweret nicht. Das mahre Bleifch und Blut Chrifti aber / wann man es wurdiglich ges nuft/dienet der menfchlichen Geel nicht nur gur Gefundheit / fondern es gibt ihr bas ewige Leben felbft/ wie er ausbrudlich bezeuget: Qui manducat meam carnem &c. habet viram. Wer mein Bleifch iffet und mein 25 lut Blut trindt / der bat das ewige Leben, 2c.

Doctor Gefiner in feinem Bogels Buch fcbreibet: baff an bem Tag/ an welchem die Denn ein En gelegt bat/ fonne fie von feiner Schlang verlett merben: und wiederum/ wann man Dennen : Rleifch über ben Schlangen : Bif lege / fo beile es benfelben. Daß laffe ich dahin gestelt senn, aber ges wiß ist es, daß der heiligste Leib/das Rleisch und Blut Christi JEsu/ Die Geel bewahre und erhalte von bem toblichen Schlangen : Biff ber hollis fchen Schlang/ Das ift/ ber Gund und Lafteren zc.

Gefdidt.

Ein wunderliche Begebenheit bat fich zu Zeiten bes Ranfers Augusti Plinius lib. f. mit einer Dennen zugetragen/wie Pli-Nat, bift, c. 3' nius erzehlet. 2118 Diefer Rapfer eins ftens unter einem Lorber : Baum fich niebersepte, da floge grad ob feinem Daupt ein Abler vorüber / ber eine ichneemeiffe Denn in feinen Rlauen bats tel und diese lieffe er grad bem Rans fer in die Schoos berab fallen: Die Denn aber hatte einen Lorber-3meig/ welcher voll ber Lorber & Beer mare / in bem Schnabel. Bon difem Zweig wurden auf Ginrathen ber Spbillen und Beiffager Lorber-Baum gepflans Bet / und von benfelben nachmable bie friumphirende Romifche Ranfer gecronet.

Difes ift gefchehen vor Chrifti Beburth / gu welcher Beit Augustus ju regieren anfienge : und weilen biefer Ranfer ein groffe Begierb getragen bat / gu miffen und gu ertennen / wer Doch jener gutunfftige Ronig fenn folie, von bem er etwan aus ber Snbile len geboret hat / bag er ein Derr ber ganten Welt fenn werde / fo halten bie Gelehrte und Schrifft-Steller dars für / ce habe ber himmel bem Rans fer burch bife Begebenheit eine Ungeis gung des gutunfftigen Meffix, oder ber Geburt Chrifti geben wollen / welche gur Beit bifes Ranfers/ nemlich in bem 42. Jahr feiner Regierung gu Bethle: bem geschehen ift. Demnach wollen fie / es tonne füglich burch ben Abler Der himmlische Batter / burch die weiß fe Denn aber GDII ber Gobn vers

fanden werden/welcher von dem Bats ter ausgangen ift / und die Menschen au erlofen in Die Welt gefandt worden gur Beit der Regierung bes ermeldten Ranfers (von welchem man eben auch fcbreibt / daß er gur Beit ber Beburt Chrifti in ber Sonnen eine Jungfrau mit einem Rindlein auf Dem Urm ges feben habe) Der Lorber : 3meia aber / welchen die Denn in bem Schnabel hatte / fen ein Zeichen bes Giegs / welchen Chriftus wider ben Teufel und die Welt erhalten murbe / ges wefen.

Es fan aber auch / wie andere wol- Maria mit len / nicht ungereimt bie jungfrauliche mit einer

Mutter Gottes Maria burch jene glichen. weiste Denn verstanden werden / als welche Schnee-weiß ift wegen ihrer unbeflecten Reinigfeit: Gie ift vom Dimmel ber Belt gefchendt worben / das arme menschliche Geschlecht uns ter ben Bluglen ihrer mutterlichen Eren und Gorgfalt zu beschüten. Der Lors beer : Zweig aber bedeutet die menfche liche Natur / Die ber Cohn Gottes bat angenommen / und welche Dife jungfrauliche Mutter auf die Welt ges bobren bat / und difer / nemlich Chris ftus/ ift Corona justorum, die Eren und Belohnung ber Berechten / als wie der Lorber - Zweig oder Rraut ein Beichen der irdischen Uberwinder ift. Dife sittliche Denn ift ber Belt au tommen von einem Abler / bas ift / von bem tonfalichen Stammen Das vide entforoffen/ und zwar in des Rans fers Augusti Schoos/ bas ift / gur Beit feiner Regierung; Dann von Dis fem ift bas Gebott ausgangen / Daß Die gaute Welt folte beschrieben were den / und Joseph begab fich mit Das ria gur Beit ihrer Schwangerschafft nacher Bethlebem ac. Die Lorbers Beer endlichen deuten une an die herre liche oder himmlische Gaaben und Gnaden/ und bie 2Bunber- 2Berd/ mit welchen die beiligiste Menschheit

Chrifti begabt und gezieret mar: Und gleichwie aus jenem Corber : Bweig Des

Augusti , oder ber weiffen Denn vil

Lorbeer : Baum fennd gezwenet / ja

auch von ber wunderbarlichen weiffen

Denn vil Junge gezüglet worden / als

fo fennd in Chrifto vil Beilige und Gerechte, ja bie gante Catholische Rird entsproffen / von welcher die Uberminder der Gund und Lafter ges cront werben.

Bernardinus de Bustis vergleicht rial. ferm. 2. Mariam einer Dennen/ welche Jun- Augen ftellen. ge hat; bann ein folche Denn / fagt er / hat absonderlich viererlen Eigen = ichafften / nemlich bas Mittlepben / Die Gorgfalt / Die Dernhafftigfeit / und den Rleiß ober die Dube. Und eben dife Eigenschafften erweifet auch Maria ihren Pfleg : Rinderen; dann fie hat das bochfte Mitlenden wegen unferen Schwachbeiten und Armfees ligfeiten : Die grofte Gorgfalt/ uns wider den hollischen Raub : Bogel uns ter ihren Ringlen zu beschützen: Sie ift jenes Apocalyptische 2Bribs : 23ilb/ fagt erinelder Author , melcher 2. groß fe Blügel fennd gegeben worden / nems lich ber Blugel ber BarmberBigfeit! unter welchen Die Gunber flieben/ und dardurch mit GDET verschnet wers den/ und der Rlügel der Gnad / uns ter welchen fie Die Berechte nimmt und erhaltet. Gregmuthig und unübers windlich zeigt fie fich auch wider die Doll und wider ben Irrthum ber Reterenen / als ein wohl geordnetes und unüberwindliches Rriege Deer. Den Bleiß aber und liebreiche Gorg/ weilen fie/ gleichwie die Denn/ fo auch frembde Ener/ nemlich Pfauen'soder Enten : Eper ausbrutet / weilen fie/ fage ich / auch die unverdiente und uns danctbare Menschen fovirt / und ihe nen gunffig ift / und von ber weiten Schoos ihrer Mildthatigfeit niemand ausschlieffet.

Es ift schier nichts an ber gangen Dennen zu finden / welches nicht Artsnen : weiß zu brauchen fene/ und ichier tein aufferlich oder innerliches Aulies gen Des Leibs/ wie Ulviles Aldrovandus bezeuget / für welches man nicht bon ber Dennen ein Mittel baben fan. Aber gar fein Anliegen Der Geel und kein sonst unbentsame Krancheit des Leibs ift so groß und schwer, für welde man nicht ben ber machtigiften und milbreichiften Mutter ber Bormbers Bigfeit Duiff und Mittel zu hoffen und R. P. Kobole groß, und fleine Welt.

zu finden babe : Bie bann auch bifer Warheit unendliche Zeugnussen und Gebend . Zeichen / absonderlich ben pornehmen Ballfahrten ber Mutter Sottes zu sehen senud / welche der Nachwelt fo munberthatige Dulff vor

#### Anhana Bu der Dennen. Won dem En.

218 hennen . En ift gewifilich aus gleich ein eble Gab Gottes/ und ein fonderbares Runft : Ctud ber In 10. Tagen benlauffig/ wie Doctor Gesnerus schreibt / were ben die Eper in ber Dennen volltoms men zeitig: das En aber ift Anfanas gar flein und weiß/ hernach wird es balb roth und blutig / bann ferners gant gelb / endlich aber wird es une terschieden / also daß der innere Theil gelb / berauffere aber weißift. 2Bann es nun volltommen worden / befommt es ein Dautlein/ welches an ihm fele ber noch weich ift / fo bald es aber bets aus tommt / zu einer Schalen erhars tet.

Der Bogel ober das Bunlein wird aus bem Dotter auf folgende Beif formirt oder gestaltet: 2Bann bie Denn bruthet / ba wird das En barvon erwarmet / und das Innwendige beweget : bas En aber ift also binn und gart / daß die innerliche Warme von der aufferlichen Ralte/ Die etmas burchbringt/ temperirt ober gemäßis get wird : Mithin fangt ber Bogel ober bas Dunlein an gn ermachfen! befommt feine formliche Blieblein! nach Proportion als wie das Rind in Mus bem Dotter ere Mutter Leib. machst es/ und von dem Ener, Rlar hat es fein Nahrung / wann ihm aber Die Nahrung zu ermanglen anfangt/ da erwegt es sich ftarck seine Nothe burfft zu suchen/ und barburch wird Das Dautlein gerbrochen, und wann Die Mutter / Die Denn Difes vermerctt/ dafragt und bidt fie die Eper Schal

200

auf L

auf / und bas junge Dunlein Schlieft heraus / bifes alles aber mag in 20. Sagen gefchehen. Alfo lehret Galenus und Hypocrates, deme awar ans Dere / wie auch Aristoteles wiberfpres chen / und behaupten / bas Dunlein thue nicht aus bem Dotter / fonbern aus bem Eper : Rlar ermachfen/ wel ches ferner ju untersuchen ich ben Das tur Rundiger überlaffe.

Das En hat 3. Dautlein inner ber Schalen : Das erfte beschirmet und fonderet ab das linde En von der bars ten Schalen: Unter Difem ift ein ans Deres / melches vas Rlarumaibt: Uns ter bem Rlar aber bat ber Dotter wie Derum fein besonderes Dautlein/ von welchem es umgeben wird. Die aus te Ener fallen im Baffer au Boben/ Die Schlimme aber ichwimmen oben ber : und die Ener : Schalen fennd gleichwohl fo ftarct / bag wann man felbe mit benden Danden an den zwen Eden gufammen brucket / und auf fein Seiten fcmendet / ba fan mans mit allem Gewalt und Starde nicht vers bruden; bas En widerfteht mit feis nem Windel ober Eden / bann bie Eden befestigen einen jeben Bau/ nicht alfo Die Ceiten. 2Bann man ein fris iches En mit Raben umwindt / und über ein brinnende Rergen balt / ba wird der Raben ein gute Weil unverfebrt bleiben ; Dann Die Reuchtigkeit Des Ens Schlagt heraus und widerfteht ber Dit. Das Eper Rlar und ber Dotter fennb ungleicher Urt / nicht nur Die Barb belangend / fondern auch in Der Dotter wird von eis ner fleiner ober maßigen 2Barme bunn und gerflußt / bingegen bick von ber Ralte / Das Rlar aber wird von teiner Ralte bart. 2c.

Rugbarteit Sonften ist das Hennen-En nicht md Soch nur in ber Arenen gu vilen Dingen gar nublich zu gebrauchen / fondern auch gut und gefund zu effen. Wie bann auch vor Zeiten die Alte ben ihren Dahlzeiten gemeiniglich zu erften En. er / gu lest aber Alepfel auf gu fegen pflegten / moher auch ben ben Lateis neren das Sprichwort entstanden ift/ ab ovo ad mala, und will so vil sas gen / als vom Anfang bif zum End.

Ja es ift / bas liebe Brod ausgenom men, fast tein Speif, Die für jebermane niglich so wohl taugt und anstandia ift als eben das En. Es ift für Jung und Alte gut / fur Befund und Rrans de/ für Starde und Schwache/ für Reich und Arme / Derren und Baus Es ift gleichfam ber Rern oder bas Mardt/ und also bas Beste von ber Dennen. Die Eper fennd anges nehm in dem Gefchmact / leicht in Der Dauung / frafftig in ber Mabrung/ und gefund in der Burchung. Man fan fie auch leicht ober um einen ges ringen Preif haben/ und noch ringer ohne Roften præpariren ober tos den.

Es ift fernere bas Dennen En bie reinifte / fauberfte und ficherfte Speifi: andere Speifen tomen alle verderbt! verunreiniget / ja auch vergifftet wece ben / nicht aber bas En / fo lang es gang ift / hat es gleichfam einen Dars nisch an/ und ill wider alles/was schade lich oder unrem/ beftens befchütet und

vermabret.

Bleichwie nun Chriffus mit einer Das Bort Dennen ist verglichen worden / also mit einen tan eben recht fem Deil. Wort und bennen En Evangelische Lehr mit dem En verglie berglichen.

den werben. Dann gleichwie bas Dennen : En jedermann gut / gefund/ und nuglich zu effen ift/ also ift das 2Bort Gottes/ bas beilige Evanges lium jedermannialich nutlich/ beplam/ ja nothwendig ju boren. Es ftardt das Dern oder den Willen / und ers leuchtet den Berftand : Es ift gefchmack und angenehm / wer tein bos fen oder verderbten Magen ober 2Bil len bat / es ift auch leicht zu verdaus en / bas ift / mit ber Gnab Gots tes leicht au poliziehen. Jugum meum suave est, & onus meum leve. Mein Joch ift fuß/ und mein Burs Marth. c. 11. de leicht / fagt Chriftus im Evanges ". 3.

Das Wort @ Dttes / bas Deil. Evangelium ift die allerfauberfte und reiniste Lehr / gleichwie das En die reinifte Speif. Man tan bije fittlie che Eper leicht haben ohne Dube und obne Roften/ ber Bebr: Bad n ober bas Speiß : Gewolb / worhmen fie aufbehalten werden / ift die Bibel/

ober

bber bie Deil. Schrifft und andere geiftliche Bucher: fie brauchen auch nicht vil zu præpariren / fein anderes Gewürt ober Spezerenen/ als nur ein wenig Sals / ich will fagen / bas Bort & Ottes foll man portragen oh: ne Bierad / ober Ausschmudung giers licher Worten / nur cum grano falis mit ein wenig Salt / bas ift / mit Befcheiben und Bebutsamteit. Die Ener fennd ein auter Borrath in einer Daughaltung: wann gehling ein Noth austommt, daß man folt etwas que effen haben da nimt der Dauß Wirth nur gefchwind etliche Eper baber, und macht ein Effen baraus. Chen alfo foll ein Geelforger/ ein Pfarr. Derr ober geiftlicher Oberer allzeit mit ben fittlichen Everen des Wort Sottes verfeben fenn/ und felbe in Bereits Schafft haben / bamit im Fall / wann feine Untergebne ober geiftliche Rinber ber Speif bedurfftig fennd/ bas ift / ein geiftlichen Eroft / Unterweiffung oder Bestraffung vonnothen bas ben/ er selbe ihnen alsbald barreichen moge.

Dodicale Bort GOL tes.

Die sittliche Eper bes Bort &Dt. tes bat der Ronigliche Prophet David gar bochgeschapt, fie haben ihm überaus geschmäcket. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, fagt er/ fuper mel ori meo. Wie füß fevnd beine Reden meinem Racben mebr bann Sonia meinem Mund. Und miederum: Desiderabilia super aurum & lapidem pretiofum, fie fennd tofts licher ale Gold und Ebelgeftein/ auch fuffer bann Buder und Donig. Aber nicht nur stattlich und füß/ sondern auch gefund und nutlich hat Davib Diese mehr gemeldte sittliche Ener/ Das ift / die Lehr und Sanungen Gottes befunden: bann er fagt abermabl: Lex Domini immaculata convertens animas &c. Justitiæ Domini rectæ lætificantes corda &c. Das Befet des Serren ift ohne Madely es befehrt die Geelen zc. die Recht des Ber: ren fepndrichtig/ und erfreuen das Berty feine Bebot fennd lauter/ und erleichten die Augenec. D wohl berrliche und fürtrefliche Burdungen! Aber wann bas 2Bort Sottes fo

R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

groffe Rrafft gehabt hat in bem alten Teftament / Da es boch nicht von feis nem Dund ohnmittelbar/ fondern pon ben Dropheten und Patriarchen aus gangen ift wie vil mehr Rrafft und Dochichatung foll es haben in bem neuen Teffament / Da es GDtt felbft mit feinem Dund geredt / und mit feis nem Exempel gelehrt hat? und bans noch D Schand! und bannoch aibt es fo manche laue Chriften / welche Das Wort ODttes in der Dredig entwes bere gar nichts ober nur mit Unluft anboren.

Aber ic jungerund frifder die Dens nen . Eper fennd/ ie beffer und gefuns ber fennd fie gu effen / Die alte fanlen gern / und ffinden / fennd nichts mehr nut: Dingegen mit ben fittlichen Enern des 2Bort @Dttcs/ ober ber beiligen Schrifft bat es ein gant ans bere Beldraffenheit: Die alte und erfte Schrifft allein ift gut und gerecht/ und ein gutes gefundes En: Die neue aber pon den Novacoribus, und benen Arre glaubigen verderbte / und verfalichte Schrifft ift nichts nut/ fie ift ein faules stindenbes En/ bochst schadlich und ungefund.

Die andere und sonderbare Rus Das Eper barteit ift der Eperen/ Das Die Duri- Mustriten ift lein baraus erzeugt werden / bag weiß lich. ein jeder / aber auf wie vil unterschied: liche Beiß und Manier fie tounen Gefdicht. ausgebrutet merben/ daß meiß nicht ein jeber/ fie tonnen herausgebracht werben / auch ohne Bruten / an ber Sonnen / ober hinter dem Ofen / wie es in Santen ftard im Brauch ift ein gant fremde / und unerhorte Das nier hat Livia Des Ranfers Tiberii Mutter erdacht: bann als fie mit ibm ichwanger gieng/ war fie furwigig/ und begierig zu miffen / was fie uns ter ihren Bruften trage / und mas aus ihrem Kind werden möchte/ fie nahm alfo ein En in die Dand / Dies fee erwarmete fie/ und hilt ce unabe laflich mit groffer Gedult/ Tag und Nacht in ber Dand/ oder wann fie je die Sand ein wenig fonft branchen! oder fonft offnen mufte/ gabe fie es unterdeffen einer Rammer-Jungfrauen in der warmen Dand guhalten/ alfo

200 a

DOB

dafi es nie erkaltete/ und biefes tries be sie so lang / big ein Hunlein dars aus geschloffen und gwar ein Dans lein mit einem Ranimen. Ste confulirte die Wahrsager defiwegen/ was es bedeute/ diese sagten ihr/ sie wers de einen Pringen gebahren / und fels biger Ranfer werben. Gie haben es auch verrathen / obwohlen fonften nichts darauf zugehen.

Das Wort Cottes fell

Jacob, c. 1.

Der gedachten Liviz follen wir nache Brucht brin, folgen/und auch in fittlichem Berftand Die Ever/ basift/ bas Wort SDts tes mit ben Sanben ausbruten/ ich will fagen / mit dem Werd erfüllen / wie uns ber Apostel Jacobus ermahs net / Estote Factores verbi & non Auditores tantum. Geped aber That: ter des Worts/ und nicht allein Buborer/damit ibr euchnicht felbft Wann wir diese sittliche betrugt. Ener/ nehmlich die Wort Christides DErren, die Betrohungen und Verbeiffungen / Die Ermahnungen und Gebot/ querft in bem Dergen burch ben Glauben/ Hofnung und Liebe tragen/ bernach aber in ben Sanden durch Wollziehung derfelben/ aledann werden wir in fittlichem Berffand bald vil junge Hunlein glucklich ausbrutten / das ift / vil gute / und des hims mels verdienfliche Werd herfürbrins gen; bas in ber Dand ausgebrutete Dennen : En foll Liviæ einen Dringen/ und einen tunffrigen Ranfer bedutten baben: aber das littliche En/das Wort Sottes/ wann es von und im Ders Ben / und in Danden getragen / ober im Berd erfüllet wird/ ba thut es une nicht nur ein irrbifches fondern bas himmelreich unfehlbar vorbes Deuten.

Es geschicht zu Zeiten/ bag bie Dennen monstrose oder ungewöhnlis che/ und wunderfeltfame Ever legen/ auf welchen unterschiedliche Farben/ feltsame Figuren zusehen sennd; folche Miggeburthen bedeuten gemeinigs lich nichts Gutes/ man erschrickt bas rob / wann folche Eper zum Bors Schein tommen / Die von der Urt / ober Beftalt ber gemeinen Eper abweichen. Solche monstrose Eper / und Diffe geburthen feund Die Lebr. Gan ber

Abtrinnigen Ratter / ober Irglaubis gen/ welche von der wahren unverfalschten beiligen Schrifft/ und bem Romifchen Catholifchen Glauben abs weichen: folche Ener bedeutten/ ja vers ursachen groffes Unbenl/ nehmlich/ Spaltung und Zertrennung der mahs ren Rirchen: Defiwegen folle man folthe fclimme Eper ben Leib nicht aufs guglen/ fonbern alfobald in Der Brut perstecken/ das ift/ falsche Lehren soll man mit grundlichen Beweißthum miderlegen / und austilgen. Ubrigens fennd die Ener gar zerbrechlich! es ift gar bald barum geschehen, wie es sich wohl grzeigt hat in folgender Begebenheit. Ein hoffartiges Bau Gittlides ren Magdlein/ weilen es nicht unges Fabel-Go falt / und auch etwas winigers ware/ bicht. bildete ihme nicht wenigein/ und glaube te von einem folden Dolt zu fenn / Eitele Conaus welchem wohl mit ber Zeit eine Borhaben Frau tonte geschniplet werden. Dit folagen febt Diefen Bedancken gieng es großs ichwanger/ weilen ihm aber bie Dits tel ermangleten folden Zwed zuerreis chen/ hat es folgende Concept, ober Unschlag geführt: es molle jegund erftlich ein Rorblein voll Ener aufams men fparen/ und felbe verfauffen/ um das Geldlein aber eine gute Leg- Denn tauffen/berfelben wiederum auch Ener unterlegen/ und junge Dunlein zuglen: wann es auch etliche Bruten aufges bracht / und die Dunlein verfauft has be/foune es leicht um bas erlofte Beld ein Ralblein tauffen / felbes wolle es fchon aufziehen: und wann es Dann ein eigene Rube betomm/ Die ibm tals bern thue/ Da wolle es nach und nach ein gange Semeren / oder Diebe Bucht anftellen / mithin aber leicht eis nen guten Deprath treffen und ben braviften Rerl im Dorf / oder gar des Richters fein Schreiber gur Che befommen : aledann aber ein Bies be Dagd halten und berfelben eine bingen / Daß fie es ein Frau beiffen muß. Ja es wolt nicht nachlaffen gu Daufen / und mit Bieh zu handlen/ big daß fie ein Stud Geld gusammen bring / mit welchem ber Dann ein Abels : Brief tauffen tonne/ und es gar ein gestrenge Frau werbe. nun

Der 8. Absaß.

Bon dem' Sanen.

nun bas Magblein am nechften 2000 chen . Mardt in Die Stadt gienge/und ein Rratlein voll Ener zuverfauffen auf bem Ropf truge / in Gebanden aber gant vertiefft ware/ wie es fich ftellen/ geben und buden wolle/wann ce ein ges ftrenge Frau werde/ und ein Reiffs roct anhabe/ ba ift es geftolperet nach der Lange auf die Masen binaus/ und in ein Roth Lachen gefallen / bas Rorblein aber famt ben Epern ift auf bem Pflaster umgetuglet / also baß Der Totter und Rlar mit bem Roth vermischet war. Da liegen jegund bie Eper/ und Hunlein / und Ralblein/ Ralber und Rinber / ber Chelmann/ die Frau und Rinder, alles benfams men in einem Dauffen/ alle Doffnung ift in Brunn gefallen / und zu Baffer worden/ also geht es/wann man die Bechloder Rechnung ohne ben Wirth machet und Schloffer in bem Lufft Da bat es mohl gebeiffen / und beift annoch offters/ Homo proponit, DEus autem disponit. Mensch nimmt ihm vil vor / Sott macht die Berordnung / was gefchehen foll. Nicht. Wie mancher führet weiß nicht was für groffe/ hoch und weitaussehende Concept, wie et Diefes/ ober ienes wolle anstellen/ feine Buter vermehren / fein Stand verhos ben / aber weilen er bie Gach mit St nicht angefangen / fonbern nur auf eigene Rrafften/ Wis und Runft/ auf Reichthum/ ober auf Menfchen Sunft gehofft und fich gefteuret hat/ fo wird fauber nichts baraus. geschicht vilmehr das Biderfviel fein Glude: Bebau hat feinen Beftanb/ weilen es nur auf Sand gebauet ift 2c.

Auf Gunft / auf Geld / und Wit

mit einem 2Bort.

Ift ohne Grund in Lufft gebaut. Dingegen aber /

Wer vest auf GDEE allein vers traut/

Die eitele Geschöpf verachtet/ Der hat gang wohl/ und sicher baut/ Für ihn der Himmel wachet. Unterschiedliche Arth/ ober Gats unterschiebts tungen der Hanen können gezehlt de Dauen. werden: als gemeine oder Daug. Das nen/ Indianifche Hanen/ Auer Das nen/ auch Baffannen zc. Der fogenans te Indianifche Dan (welcher urfprungs lich aus Indien fommt/ wird wie bes tant auch häuffig in Teutschland ge guglet:) ift ein überaus fcon/ groß und Majeftatifcher Bogel/abfonders lich wann er feinen Schweif und Blu gel ausipreinet/ noch fo groß / als ein gemeiner Dan/ mit den schönften und bochften Farben/ absonderlich an dem Dalg/ und Ropfohne Redern mit et ner Dicken gerungelten / ober gefaltes ten blau und rothen Daut gegieret. Sein Stimm laft er weit aus feinem langen Dalf mit einem Draften bers für / boch hat er etwas dem Duners Befdren abnliches: ein bides fleischie ges Dautlein und eben folder Farbi hangt ihm eines Bingers lang über ben Schnabel berab / boch tan er es einziehen / wann er effen will. Er ift ein gornige ftreitbares Thier / und wann er gurnet/ thut er feinen Dalf febr aufblaben, und ganglich errotbens bie Febern fennd gemeiniglich graus lecht/ und etwas weißgesprengt: fein Bang ift febr gravitatifch / und lange fam/ Die Indianifche Demen ift um ein giemliches fleiner / einem Dfauen (ben Schweif ausgenommen) nicht wil ungleich. Ubrigens macht diefer 200 gel auf vornehmen Zaffen gin Parade, und bienet wohl zu groffen Gafterenen

ein fleißige Warth.
Der Auers Jahn ober Urs Jahn Schönund
Petrao, ober Aurogallus mag wohl beriche Wiunter dem Feder Wildpetet in der
Gröffes Fards und Roftbarkeit das
Præ hadens wann es ihm nicht der
Faffian gum Theil ftreitig machts wels
che beyder Wögel in gemeinen Ruchlen
undetant fennds aber auf Fürstlichen
Taffen guforderift ihren Plas finden.
Der Auers oder Urs Dahn von feiner
Gröffe also gemannts (dann Uhr bieß

er toftet vil zu auferziehen/ und braucht

Doo3 beg

ben ben Alten so vil als groß) ist zu Beiten biß 8. Dfund ichwer/ bat unterichiebliche ichone Farben: fein Dalg ift einet Spann lang mit schwarzen Febern/ doch mit grauen Feberlein gesprengt: seine grofte Schwing . Se-Dern sennd c. Zwerck : Dand lang/ schwarplecht / ober mehr grun: auf Dem Rucken theils braun / theils grau/ am Bauch und Buffen hat er weiffe Rebern/ um die Augen rothe Rlect/ ein furt gebogenen/ftard und breiten Schnabel / und groffen schwarten Schweif. Der gante Bogel ift 4 biß e Spannen lang: er halt sich auf in boben Beburgen, und groffen 2Bal-

bungen 2c. Die Walanen fennd ebenfale ichone groffe Bogel und haben ein toftliches Rleisch : fie haben unterschiedliche schone Farben / blau / roth / und grun/ ein rothen Ring um den Half/ und ein lang gefiederten Schweif mit gefprengten garben. Man pflegt fie in Rurftlichen Luft : Barten guaufergies ben/ mit Erd : Früchten zuspeisen und augewöhnen / baß fie aus und einflies gen/ sie fliegen aber nicht boch. Der hochmuthige Ronig Crafus, ale er einstens mit Gold und Purpur ans gethan auf bem Thren faffe/ und Solonem ben Weltweisen fragte / ob er jemahl etwas Schoners als ihn gefes ben babe? Da fagte Solon, ohne ihm au schmeichlen/ ja frenlich / bie Pfauen und Bafanen gefallen ihme wohl bef: fer; bann fie fenen von Matur ichon/ er aber habe nur ein fremde und anges nommene Schönheit. 2Bohl weißs lich geredt! bann Chriftus hat in bem Evangelio selbst auch also geredt / in-Dem er gefagt / bafi ber Ronig Galo: mon in all feiner Glori und Derrliche teit nicht fo fchon gefleidet fene/ als wie ein Blumlein auf dem Beld. Mus mels dem allein ichon genugfam erscheint/ wie thorrecht es fene in Schonen Rlei

Des Sahnen 2Bas aber ben gemeinen Daugs Dahnen (von dem ich funemlich da juten/ mit fitte reden gefinnt bin ) anbelangt/ fo ift licher Appli- felbiger ebenfals ein ansehnlich vilfarbig : und ftreitharer Bogel. Sein auf ferliche Geftalt ift genugsam bekant/

aber feine Gigenichafften fennd für treflich / und merchwurdig. Er ifterits lich herthafft und muthig/ absonders lich auf seinem Mist, in seinem Dof/ und ben seinen Dennen: es bat ibn auch die Natur mit zwen Spobren an den Ruffen verfeben/ damit er fich wehren und tapfer um fich hauen tons In dem Streit aber braucht er fein harten Schnabel er beift um fich er nimt feinen Wegner ben Dem Rams men / und halt ihn vest / er schlagt mit feinen Bluglen/ und mit feinem Leib/ ober mit ber Bruft fpringt er auf feinen Seind zu/ und fticht ihumit feinen Sporen in ben Leib: er gibt nicht nach / und forchtet tein Gefahr noch Bunden / er will lieber auf Dem Plats todt bleiben / als ein schandle che Glucht nehmen/ oder fich übers wunden geben. 2Bann eraber einen ans dern Dahnen oder fonft ein Thier/ mit Dem er gestritten / übermunden bat/ da froblocket er/ er frabet über laut! thut den Sieg verkünden/ und victori fingen. Aber nicht nur fich felbften thut der Dahn fo ritterlich beschüßen und fich wehren/ fondern mit gleichem Muth/ und Derphaftigfeit streitet er auch für feine Dennen/ und befchus Bet fie wider den Reind/ oder fouftin den Gefahren/ er waget Leib und Les ben vor fie; bann er liebt fie über bie Massen.

2Begen Diefer feiner Derthafftige Berthaffie feit / und ftreitbaren Gemuth beuttet feit des Dab une der Sahn einen tapfferen Goldaten nen fellet et an: bann ein Goldat muß Dert und Gelbatin Muth haben / tem Feind / fein Ge. vor. fabr/noch Wunden fürchten/ fondern unerschrocken und herphafft darein ges ben / und von dem Plat / der ibm anacmiefen / oder anvertraut ift / nicht abweichen / fondern fich mehren aus allen Rrafften/fo lang es immer moge lich ift; und zwar nicht für fich felbe ften ober feine eigene Perfohn gus beschüten muß ein Goldat tubn/ und dapffer fechten / wann mann ibn felber angreifft / fondern auch für das gange Watterland / für die Ehr und Das Intereffe Der Nation, für tie nes rechte Sach feines Ronigs ober Für fen; dann difes erforderet fein Pflich

Dern ftolnieren/ und prangen.

Gigenichaff.

und Treu/ wegen Diefem empfangter femen Donath: Gold zu Diefem hat er fich verbunden/ und werben laffen/ und jum Sahnen gefdiworen: wann er biefer feiner Schuldigkeit ein Bers gnugen leiftet/ fo ift er aller Ehren werth/ aber fonften nicht.

Diefes haben Die Alten fluglich gus versteben geben/ indeme es vor Zeiten ben unterschiedlichen Boldern im Brauch gewesen/ bag man vor ben Reld Schlachten im Ungeficht bes gangen Kriegs. Deers etlich auserles fene/ fard und muthige Dahnen mit: einander tampfen / und bif auf ben Todt hat ftreiten laffen (welcher Rampf/ und Streit zu Zeiten gans Be Stunden gedauret bat) ju dem End / daß die Goldaten in Ansehung Diefer Bogel animirt/ und gleichfals berghafft und ritterlich guftreiten ans geführet murden/ melches bann auch offtere mit gutem Effect erfolget ift.

Eben der Urfachen balber / nemlich megen der Dernhafftigfeit/und Bacht barteit (welche zwen Tugenden eins nem guten Goldaten eigenthumlich fennd) ift ber Dahn von der alten Dendenschafft dem Riegs Gott Mars ti absonderlich gewiedmet und zugeeige

net worben.

Es ift zwar genugiam befant/ wie vil es jederzeit bergleichen ftreitbare Dahnen unter ben Goldaten abgeben habe / welche sowohl vor alten/ als ben jenigen Zeiten / ritterlich gefochs ten/ und manche herrliche That verrichtet haben / und annoch verrichten/ benen auch alles Lob/ und Ehr bege megen gebühret. Singegen aber gibt es auch einige / Die vilmehr den Das fen / als Dahnen gleichen / und wohl pounothen hatten / Daß man allzeit zus por den Dahnen : Rampf auftelte/ mann fie fechten follen / nur bamit fie ein Exempel nehmeten/und auch ein Courage betamen. Ja es haben Des ren etliche zwar einen Rammen auf bem Ropf (oder etwas bergleichen) als wie ein Dahn, auch Sporen an ben Buffen / ale wie ein Dabn / und ein harten Schnabel ober bofes Maul/ als wie ein Dabn/ aber ein Dern und Duth als wie ein Daas/ von dem fie

beffer das Blieben als Rechten gelernt haben/ fie thun lieber als wie ein Brut Denn in bem marmen Reft / ober hinter dem Ofen figen / als wie ein Dahn in dem Feld ftreiten. Im Jahr Chrifti 125. ift in Creta ein Dabn auf Die Welt tonunen/ welcher f. Buß ges habt hat: aber unter denen Goldaten gibt es bifmeilen einige Daafen/wel den 6. Buß zu flieben faum ertleden. Ein folder Daafen : Deld ift gewesen iener Pollad / welchem ber Ronig Bo- Banhaffte leslaus nach der Schlacht ein Daafen: Coldaten Bald / und Beiber Spinnroden zur folten. Recompens geschickt hat / weil er in bem Treffen wider die Reuffen fo gleich und schandlich gefloben und gant gaghafft gewelen ift.

Die Dabnen pflegen baraus im fregen Lufft gant frisch/ und aufrecht baber zugeben/ fie ftrecken den Ramen in die Dod: hingegen fo bald fie in ben Dennen Stall fommen/oder fonft zu einem Dang eingehen/ da duden fte fich / und laffen ben Rammen nieder. Aber einige Goldaten thun fchnurgrad das Bideriviel. 2Bann fie in dem Beld vor bem Beind fteben/ ba buden und schmucken fie fich / ja fie thaten gern gar unter den Boben fcbliffen / nur daß der Feind fie nicht feben thate/ oder nicht treffen tonnte: aber wann fie beim/ oder in das Bins ter : Quartier fommen / ba laffen fie fich auf / und ftreden ben Ramm in alle Doch / fie konnen nicht genugsam fich prallen/ und ben Bauren ergebe len/ was fie alles in dem Beld gethan/ und ausgestanden habenec. Baghaffs te Daafen/ und teine berghaffte Dabe nen fennd diejenige Golbaten melde awar ein icone Plummage auf bent Duth/aber ein fchlechte Courage in dem Dernen haben/ welche mehr zu thun haben mit ben Perruquen und Dagre Duder / ale mit den Paraquen und Schieß Dulfer / welche mehr lieben Die Minueten und Bloten, als die Rline ten und Mufqueten/ mehr bas Galanisiren und Musiciren, als bas Scharmutziren und Fouragiren / die fich bef fer verfteben auf Spiel : 2Berd und Tangen/als auf die Boll : Werd und Schangen/ Die lieber fich aufhalten in emem

einem Luft : Garten / als in ber Conerescarpen / Die lieber aufseten Die Schlaff : Dauben / als Deckel : Daus ben/ und lieber zu Frauenhoffen/ als au Mannbeim in bem Quartier lie

gen 2c.

Dingegen teine Daafen / fonbern ftreitbare Dahnen sennd all biejenige Officier und gemeine Golbaten / mels de bem Reind berthafft unter das Une geficht tretten / ftarchmuthig und mit Freuden angreiffen / Dapffer bareins fcblagen / langmuthig ausbauren / hipig verfolgen / sid) vortheilhafftig defendiren / burtig vortommen / und mit bem Degen in ber Sauft/ burch die Wunden und das Blut ihnen den Beeg zu bem Cieg und zu dem Ruhm Ein guter Golbat ift bes eroffnen. fchaffen / ale wie der Dahn auf dem Gloden . Thurn / er perlaft feinen Posto nidit/ wann es schon bonneret/ und blinet / reanct oder fchninet / ben Tag und ben Nacht in ber Dit und Ralte bauret er fest / er weiß fich in alles zu ichicten / und nach allen 2Bins ben zu richten.

Bachtbar-Das fernere und gröfte Lob des teit ber Sab, Danen ift / bof er vor anderen Thies men untermeteren ein 2Bits / ober Berffand bat / wie et die Sauf Die beilige Schrifft felber von ihme bes Dåtter. geugt mit ben Worten bee Johe: Quis Job. c. 38. dedit gallo intelligentiam? Wer bat v. 26.

dem Sanen Verftand geben ? Die Bis ober ber Danen Berftand aber bestehet fürnehmlich in bem / baf er gar fleißig / fürsichtig und wachtsam

ift / nicht nur über fein eigene Familie, das ift / seine Dennen und Hunlein/ fondern auch über das gange Daug. Gefind: Er wedet fie alle taglich gar fleifig auf / er ermahnet fie / und ruf: fet mit beller Stimm in aller Brube/ man folle auffteben / und gur Arbeit Er weiß gar mohl bie Beit gehen. ab zutheilen / und Die Racht. Stunben richtig aus zu ruffen / er tommt nicht au fruhe/ und nicht au fpath/ er

perichlafft niemablen. gang ber Connen begiebt er fich zwar gur Rube / aber vor dem Aufgang dere felben ift er ichon wieder munter/ und vermennet / die Leuth im Dauß follen es auch also machen / und das Bett

Mit Unter-

oder den Schlaff ihnen nicht laffen gu lieb fenn. Defregenhat man vor Bei ten / als die Uhren noch nicht im Brauch / und erfunden maren / bes Danen-Gefchrens fich bedienet / und fich barnach regulirt in Austheilung ber Beit ober Racht: Stunden in Ablojung ber Bachten / in bem Feld

ben den Rriege Leuthen 2c. Weiters zeigt ber Dabn feinen Bit oder Berftand in dem/ bag er feine Familie, bas ift / feine Dennen und Junge mit groffer Befcheidenheit/ und Burfichtigfeit regieret: Dann nachdem er fie in aller Fruhe hat auf. gewecket / und gleichfam ben Morgens Segen / ober ben Tag hat angenne gen / ba ift fein erfte Corg/ baß er Den Seinigen Die Dahrung verschaffet und ein Morgen : Effen aufbringe : Er bemubet fid mehr fur Die Seinige ! als für sich felbsten und wann ihme Die Dauß Birthin nichts verschuts tet / fo laufft er um / und fuchet / fras Bet / und fcharret über all / wo er ete was zu effen finde/ und fo bald er ets was gefunden hat / barufft er die Geis nige herben/ giebte ihnen Preig/ und fchauet wieber um etwas anbers. Dad bem preifivurdigen Exempel / ober Benfpil Des Danen felle ein Dauß : Watter fleißig / wachsam / und forgfaltiguber fein Daufibaltung fern: Er foll auf alles Aditung geben / More gens frube / und Abends fpath / baß alles in dem Dang geschehe/ und vers richtet werde/ was gefcheben foll/ und perrichtet werben / nicht aber gante lich fich nur auf andere Leuth verlaffen ! und feiner Belegenheit pflegen / ober fich dem Dugiggang ergeben: Erfoll fein Beib und Rinder/ alle feine Daufe Genoffen zu feiner rechten Zeit zu bem Gebett / und gur Dand : Arbeit / oder fonft anständigen Beschäfftigung an mahnen und anhalten / und felber mit bem guten Exempel vorgeben. Dine gegen muß er auch befliffen fenn / und sich bemühen/ gleichwie der Hahn/ ben Seinigen Die nothwendige Dabs rung / Rleider / und Befoldung ju verschaffen / und getreulich austheis len/ bamit fle bas Ibrige præftiren tonnen/und fich nicht zu betlagen baben.

lighted by Google

2Bann

Wann ber Dabn fibet / baf bie Denn ichwach ift / und ertrandet da ftebt er ihr ben / und troftet fie mit einer freundlichen mitleidigen Stimm/ fo gut er fan / ja er fchamet / und Scheuet fich nicht / bag er in Ermange hing ber Denn auch belffe die Ener ausbruten/ wie man von ihme fchreibt. Im übrigen laft er nichts Unrechts unter ben Seinigen zu. Much in Dies fem Studfoll ein Dauf Batter bem Dahnen nachfolgen / feiner Ebes Frauen alle Lieb und Eren erweifen / mit gesamter Dand Die Rinder mobil auferziehen / und in feinem Daug tein Ungebühr gulaffen 2c.

Es bat aber bingegen ber Dabn auch andere bofe Gigenschafften/ und Untugenden an fich ( Denen man burche aus nicht nachfolgen foll ) banner ift von Natur gar hochmüthig/ zornig/ streittia und enfersichtig/ welches eis nem Daug. Watter/ober Che. Dann/ ia einem ieben Menichen gar abel ans

fteben murbe.

Mitoria.

Um bas Jahr 1014. hat es fich au Bononien begeben / Daß zwen gute Freund mitemanber gu Tifch faffen/ welchen ein getochter Dahn ift aufgefest morden: bet eine aus biefen gers theilte ibn mit einem Scharffen Meffer gant behand in etliche Stud/ unb ber andere / fo ihme jugefehen / fagte/ du baft diefen Dabnen fo wohl trang fchirt/ bag S. Peter, wann er fchon wolte / ibn nicht mehr gang / und fras bend machen funte: ja widerfeste Der andere noch arger lafterend / wann icon Christus felbst es fagen / oder beiffen thate/ fo murbe er nimmer les bendig werden/ und von ber Schuffel auferfteben/ taum bat Das Lafters Maul Diese gottlose Red gethan/ ba ift der gefochte/ und gerschnittene Dahn wieder lebendig und gefiedert worden/ er ift in der Schuffel aufgesprungen/ bat gefrabet / und bat mit ben Blus glen fo ftard in bie Bruhe/ fo in ber Schuffel war/ gefchlagen/ bag bie am Tifch figende hauffig darmit bes fprengt murben. Aber ben Dem Miracul ift es nicht allein blieben/ fons bern ODtt hat Die Straff bem Bunber bengestelt: bann bie/ so von ber R. P. Kobole groß , und Bleine Welt.

Brube angefprunt worben / fennd aus aleich auch mit dem Ausfas/ Siechs thumb behafftet worden; ja auch als le ibre Nachtomling ober Rinds Rins der haben diefes Ubelvonihnen ererbte und fennd alle aus dem Derren-Stand Derfallen/ und zu leibeignen Rnechten ber G. Peters Rirchen zu Bononien worden / beren fie bienen / und mit ber Dand Arbeit / benantlich mit bem Siebe ober Wannenmachen fich ers halten muffen / burch Diefe dopples te Straff Die Nach : Welt lebrend, Daff man nicht vermessen/ ober schimpfe lich von ber Allmacht Gottes reben Der Dahn aber / ber vorlangs ften ben beiligen Petrum mit feinem Rreben geftrafft / ober angetlagt bats als er Chriftum verlaugnet auf Der Ers ben / hat jenunder gezeigt / baß er nunmehr mit ihme glorreich regierein dem Dimmel. Bon bem Geschicht/ fcbreite ich zu einem Gebicht.

Alls ein Dahn / und ein Dund Stiflides miteinander über Beld reifeten / biche. und von ber Nacht überfallen mur: ben/ Da flog ber Sahn auf einen Ring und Baum Darauf ju fchlaffen/ ber Dund feit berog

aber legte fich unten ber in den Baumyret von bet ber etwas hohl mare/ nieder. Alls Gefahr. ber Dahn nach feiner Gewohnheit ben Mitternacht zu treben anfing/ horte es ein Fuchs/ Der lief eilends bergu (vermeinend ein aute Beuth que machen) und ba er ben Dahnen auf bem Baum fabe / es mare Monds Schein/ finge er an ibn zu bitten / er foll ein wenig zu ihm herab kommen/ . er wolte ihm wegen feiner schonen Stimm fuffen / und empfangen. Der fluge Dahn wohl wiffend wie vil dem falichen Lob / und Schmeichlen bes Buchfen zu trauen fene/ fagte:ja er mole le gleich fommen / er folle ibm aber que por Die Lieb thun / und fein Reife Bee mannen / ber unten im Baum liege / vom Schlaff aufweden. Der Buche hat es gethan / und der Dund fprang eilende berfur/ nahm ben Ruche ben ber Burgel / und vermurgte ihn: Dies fer aber fagte fterbend / D mas hab ich gethan / bag ich meinen Keind mir felbft zum Untergang habe aufgewecht !

also nemlich ift es offt in einem Augen-

blic

blick geschehen / daß die Rluge und Bebutsamkeit ben einen von der gros ften Gefahr errettet/ ben andern aber Die Unbehutsamteit in bas Berberben frurget. Eben Diefes bat fich auch in einer andern Begebenheit flarlich ers wiefen: ale zwen Dahnen miteinander gang biBig um ein Dennen fritten und kampften/ ba ersahe der eine gehling einen groffen starden Raub, Bogel/ nemlich einen Abler / ob ihnen in dem Lufft schweben: er ware so gescheid/ daß er biefen Schied: Mann/ ober Friedmacher nicht erwarten wolte/ sondern lieffe also bald nach von dem Streit / er lieffe barvon/und berschlofe fe fich in ein Loch. Der andere Dahn permeinend er habe obgesteget/ und fein Begner habe wegen feiner Die Flucht genommen/ bat-gefroblocket/ ift auf den nechften Mauer Stod ge flogen / und hat victoria gesungen: aber ber Abler ift auf ibn berab gefchoffen / bat ihn mit ben Rlauen ers griffen / und fortgeführt. Allo vilift Daran gelegen/ daß man in die Zeit fich zuschicken / und nachzugeben wiffe: indeme es ja vil beffer und gescheider ift ein tlein Unebr willig aussteben/ ober einen geringen Schaden gedultig leiden/ als ein eitle Ehr fo theuer ers Lauffen/ und das grofte Ungluck ihm felber auf ben Dalg gieben.

## Der 9. Absab.

#### Bon dem Pfaiten.

Beidaffen

Det Pfauer Buch ber Pfau / Pavo, wird gu Dem Duner : Befchlecht gezogen/ und werden zu Zeiten die Pfauen-Eper benen hennen unterlegt/ von ihnen ausgebrutet; ber Pfau ift ein groffer ichoner mit unterfchiedlichen boben Farben gezierter Bogel/ er hat eis nenlangen rahnen Dalf von der foons ften Blumen Farb / auf dem Ropf/ welcher langlicht und blau mit einem weißlechten Schnabel / ift er gleiche fam mit einer Eron gegiert / und von Bederlein / welche ben Gerften : Mehven nicht vil ungleich. Die Augen fennd mit etlich Circel von unterschiedlichen Barben gleichsam eingefaßt / an ber

Bruft und an bem Bauch ift er theils blau! theils grun/ Die Flügel fennb braunlecht/ und ber Muden grauf ber Schweif aber ift febr lang ben ets lich Spannen/und wann er felben aufs stellet / und in die Runde aus breitets Da macht er ein groffe Figur, und przfentirt den Anschauenden/ sonderlich wann die Conn barein fcheint ! ein wunder fcones Runft , Stud Der Matur/ welches alle Mabler Runft übertrifft; Dann feine garte/ und lane ge Febern fennd mit ben ichonften und bochften theils braun und grun / theils blau und gelben Farben gezieret : Ein jede Feder in bem Schweif hat ein Circel als wie ein groffes Aug vonvis len Farben/und ift gleichfam mit Gold vermengt. Die Schonheit des Pfauer ift ihm felbst gar wohl bekant, defimes gen ift er febr ftoly und bochmutbigs er fpreinet fich gewaltig/ und gehet gans Majeftatifc baber. Wann. man ihm gufiebet / ein Freud von ibe me hat/ und ibn lobet/ ba merdet en es gleich/und zeigt fich mit Aufregung feines Dalf/ und Ausbreitung feines Schweifs/ so prachtig als er tan/ er ftellet alsobald gleichsam ein lebendis gen Blumen . Garten vor. Das Weiblein aber ift nicht fo fcon/ und and nicht fo groß/als wie das Manns. lein/ fondern mehrentheile graulecht.

In talten feuchten Landern / als Morwegen 2c. foll es auch gang weiffe Pfauen geben. Die Pfauen fennd bon fern in bas Teufchland gebracht worden/ und werden in führnehmer Derren Garten gezüglet/ mehr gum Luft und Zierd / als Rugen: fie wers ben zwar auch auf fürnebinen Taffen aufgesent / boch ift ihr Bleisch giemlich hart/und nicht wohl zuverdeuen. Aber in ber Argnen wird vil von bem Pfauen gebraucht. Thre fchone Res Dern bekommen fie erft im britten Jahr! und zu gewiffer Jahre. Beit fallen fle ibnen aus / alebann aber schamen/ und verbergen fie fich / big daß ihnen ber ichone Schweif wieder gewachsen ift. Es fennd aber die Pfauen nicht nur an ihnen felber fchon/ fondern fie lies ben auch die Reinigfeit / und fonnen teinen Unflat leiden. Es gibt auch

ber Dfau fleifig acht/ baff er fich nicht verunreinige. Aber fo fchon ihre Fe-Die graue gerunglete Bug/ alfo bag wann fie felbige anschauen/ baben fie ein Unluft darab/ fchamen fich / und Rieben alfobald ben ausgebreiteten prachtigen Schweif zufammen. haben auch em fchandliches Befchren/ ein widerwartige Stimm: fle fcbreven offt mitten in ber Dacht und Dasbes Deutet gemeiniglich ein Acnderung Des Bettere. Gie fliegen nicht boch ober ftard/bod) figen fie gern auf den Daus ren/ oder Baumen / Die Eper aber bruten fie aus nach Arth der Dennen/ mit denen fie auch effen / und fennd fo fruchtbar / als wie Wafanen; fie les ben lang / tonnen über 20. Sabr alt werden: fie follen auch mit ihrem Befchren bie Schlangen / und andere gifftige Thier vertreiben. Es fennb por Zeiten Die Pfauen von etlich Ronig und Rurften fo hoch geschäpt worden/ bag es einen zu tobten ben Lebens : Straff verbotten gewesen.

Endlichen wie Cardanus, und am ber chreiben/ so tan des Pfauerbelich vil Ind erhalten berben/ ohne daß es faule/ oder stim dend werde/ und diese soll von sein berben-

nem Temperament bertommen. Der Bfau ift Der Dfan bat gute und bofe Giaene Der Doffart. fchaften an ihme/ gleich wie auch Die meifte andere Thier, wegen welchen er auch mit Gutem/ und Bofem fan verglichen werden. Doch ift er jeders geit fur ein rechtes Sinn Bild ber Doffarth/oder eines hoffartigen Denfchen gehalten worden. 2Bie er bann auch in ber Wahrheit ben Dochmuth/ absonderlich in dem Rleider: Dracht lebhafft vor Mugen ftellet: Dann er ift nicht nur zierlich geschmudt / und toftbar gefleidet / fondern er bat auch ein groffes Boblgefallen ob femer Ochons beit / er fpreinet fich/ drebet fich/ und wendet fich auf allen Seiten vor den Leuthen gegen der Sonnen/ damit feine fcone Bederen/ und Farben alle recht in bas Geficht tommen: er hat eine Freud / wann man ihn besichtis get und lobet / hingegen ein Bers brug/ wann man es micht thut. Eben R. P. Kobolt groß und fleine Welt.

alfo macht es ein hoffartiger Mensch)
der in schonen Riedern pranget / und
des megen hoch will angeschen sein i er gehet mit Fleiß den Leuthen unter die Augen/ daß er auf den offentlichen Gassen/ da auch in der Kirchen ben volckreichen Wersammlungen gesehen und bewunderet werde: er spreitzet/ und drehet sich/ er beschauet sich/ und weiß offt selber nicht/ wie, er sich gestellen soll/ daß alles nett/ polit und galant genugsum beraus tomme.

Ja wann es ben bem verbliebe / Ilbemafis wices der Pfau macht / gieng es noch ger Rieberebender bin ; Dann bifer hat zwar ein geftrafft. fchones vielfarbiges Rleid an / aber er nimmt gleid; wohl bormit für Lieb/ und bleibt Darben bas gante Jahr: Dingegen einer manden abelichen/ und allamodischen / ja auch unadelis chen Rleider Docten ift es nicht genual daß fie in ihrem fo genamitem Reiffs Rock t ben fie als wie der Dfau den Schweiff in alle Weite ausbreitet/ auf einmabl fo vil Rarben bat / ale wie ber Regen : Bogen/ fondern fie will alle Monath / ja fie wolte gern alle Wochen/ wann fie es vermochte/ was neues/ und mas anders von Dracht und Mode haben.

D Unbild / und Therheit; daß bissweilen ein liederlicher Maden: Sack / oder ein Schlepp: Sack mit lauter aussländischen / Holle und Engelländischen / Holle und Engelländischen / Holle und Borden muß überhängt seinwath / Spisen und Borden muß überhängt seyn / und hingegen der Altar Kuch / und der Priester mit einem abe geschabenen / oder gar zerrissenen Meß Gewand für lied nehmen. Duw mäßiger und verderblicher Kleider Pracht / wie weit hest du über Hand genommen / und wie weit wiest du noch

Dôre man was der berühmte Athe miensiche Gesch ze Geber Seleicus ge sprochen hat: Mulieres aureis ornamentis, atque contextis indumentis, artéque elaboratis, venustantur, quando Scortari, & amatores sibi moliri student. Die Weids Bilder twam sie sich verstehe über Stands Gebühr aus Hoffart und Uppigktib Wod mit

ferner anwachsen.

Danized to Google

mit Silber und Gold/ und anderen töstlichen gesticken Kleiberen ziehren/
thun sich össenlich seil diethen/ und anderen zu Dienst zu sehn ertlächen. Terrullianus aber macht noch unter zwezen die Wahl/ aber ein schlechte Wahl/ er sagt/ vestium luxus, aut ambitionem sapit, aut prostitutionem: das ist/ übermäßiger Kleiber Pracht schmedt nach der Possarth/ oder nach Griebeit.

Als Christus an Dem Dalm : Tag auf bem Efel au Berufalem wolte eine reiten / da haben die Apostel Chrenhalberibre Rleider / ibre auffere Roct Darauf gelegt : ber gutige Depland bat es auch angenommen und ift bars auf gefeffen: Aber wann beutiges Eags Das uppige Frauengimmer feine prado tige Mode - Rleider einem Dferdt/ ober Efel folte auflegen / ba murbe Chriftus gewiß nicht barauf fiten: mobl aber einem anderen Reuter moch ten bife Gattel und Schabraquen gans anftandig fenn. Biffet ibr mas für einem? 3ch barff es nicht fagen: fonbern ich will nur verzehlen / was ein ander fürtrefflicher Dann gefagt / und gefdrieben bat. Es hat fich einftens au Manns ben einer volchreichen Wers fammlung in der Rirchen begeben / baß ein frommer Beiftlicher mit leiblichen Augen gesehen bat/ wie baß auf dem langen Schweiff an dem Rock nach bamabliger Mode eines abelichen Frauenzimmers viel Teuffel in Ge-Stalt ber Raten und jungen Debrs lein frolodend herum gesprungen fennd / und getantet haben: Er bat auch durch bas Gebett von GDET erhalten / baf iederman / wer in der Rirden anwefend mare / felbes gum Schröden und Exempel gesehen hat. Des ift wohl zu fürchten/ und zu alaus ben / daß auch jeniger Zeit auf ein oder anderem Reiff Roct ber Teuffel Ball balte / oder bifimeilen einen Zant ans ftelle 2c.

Man lifet zwar von unterschiblichen Heiligen/ als von Francisco de Paula: Raymundo de Peniasort, und anderen mehr/ daß sien Ermanglung eines Schiffs ihren Mantel auf das Meer/ oder einen Fluß haben-ausge

breitet / und glucklich darauf hinüber gefahren feren. Aber wann ein mans ches hoffartiges und üppiges Weibs. Bild (ich fage hoffartige und üppiges Beibs. Bild (ich fage hoffartige und üppiges / ehrbar- und ehrsames Frances. Zimmer aus zu nehmen) seinen Reiff. Noch / Manteau, oder Courser und dergleis hen Gaugele Werd auf dem Wasser (olte ausbreiten / glaube ich nicht / daß sie hinüber / sondern abwerte fahren wurde / gleichwie gefahren ist jene adeiliche Fraule zu Spolero / einer Stadt Geschick, in Welschand welche dem eitlen Kleis

ber . Dracht unmäßig ergeben / und ein ausgemachte Mobinerin mare : Dife als fie ichwerlich erfrandet und ihr ber Medicus bas Leben abgefpros chen batte / begehrte inffandia / man foll ihr gur Lete noch einmahl ihre Schonfte Rleider / und ben beften Bes fchmuck anlegen. Man wolfe lang nicht baran / und bemühete fich bifes thorrecte Begehren ihr auszureden / und vilmehr für ihr arme Ged Gora ju tragen / und ju einem feeligen End fich zu bereiten. Aber es balff nichts Darfür / fle wolte nicht nachlaffen / bif endlich ihr Frau Mutter (Die vorbin nicht vil Rus ware / und die Tochter au aller Doffart gezogen batte) bars ein verwilliget hat. Als nun die fters bende Fraule Tochter auf das fatte lichfte ausgeschmuckt / und gefleidet ware / als wann fie zu einer Dochzeit / und nicht gum Todten = Tans berufs fen ware / ba fpreitte fie fich / fo gut fie noch immer funte / und fabe fich um / als wie ein hoffartiger Dfau / bedaurete aber an Statt ihrer Guns den nichts mehrers / als dafi fie ies Bund bifee alles verlaffen muffe / und bald darauf brache fie gang verzweifs let in graufame Lafterungen aus/ unb fuhre also gar stattlich aufgebutet / und gierlich auf die Mode gefleidet/ der Dollen gu.

An difer Ungludfeeligen ist erfüllet worden / und wird an all denjenigen hoffartigen Mode - Docken / und Pracht : Dansen / die solchem Laster ergeben, sennd / crfallet / was geschries ben stehet ! Induit maledictionem sieut verhimentum: Er oder Sie hat samt dem prächtigen/und die Stands Bebuhr weit übertreffenden Rleides ren auch den Bluch angethan / ober angezogen: Und zwar öfftere ben zeits

lichen und ewigen Bluch.

Unterbeffen aber ift es fo weit toms bag ber übermäßige Rleiders Pract fo wohl ben ben Mannern/als Beibes Derfohnen fein Gund mehr/ fondern ein jetige Modi, ein jetiger

Treflich wohl hat fich gehalten/ und

perantwortet ein pornehmer / und bes

Bebrauch genennet wird.

ftens erfahrner Modi-Schneiber/wels cher als ihn ein gar heidliche/ und hochtragende Dame beschicket batte/ und begehrt/ er foll ihr ein Rleid et. mas rechts icones/ von einer recht neuen Modi verfertigen/ Da zeigt er ihr unterschiedliche Schnitt/ ober Modell iconer Rleideren por / fie folle nur nach Belieben erwehlen / aber es war ihr alles nicht recht / alles zus fchlecht/ ob bann er nichts anders/ und nichts neuers wiffe / fagt fie mit Unwillen / sie babe biese und iene Ein Sonei Tracht ichon ben anderen gesehen/ bis ber inn einer fes verbroffe ben guten Deifter nicht unbillich/er bat also die Dam jum Rens fter geführt/ und ihr grad über die Gaffen binuber mit bem Binger auf einen Schreiner ober Tifchler gezeigt/ Der eben für ein abgestorbenen Mensch ein Tobten Babr verfertigte/ und fagte / ba biefer Bretter , Schneider wird ber gnabigen grauen/ weil ich ibr boch nicht tan recht thun, ichon bald ein rechtes Gewand anmeffen/ und aus 4 Bretter gufammen leimen/ welches ibr fo wohl wird anliegen/ daß fle gewiß nichts barwider fagen tonnen. Bobl gerebt : folde Schneis Der hatte man öffters vonnothen/web che die uppige und eitle Belt : Denfchen bes baldigen Sterbens erinners ten / und auf die schandliche Buß ihres fothigen Urfprungs/ ober Ders tommens beutteten / fo wurden fie bef fere Sebanden faffen/ und als wie Der Dfau / wann er auf feine fchande liche Buß schauet/ ben prachtigen Schweif einziehen / und die Febern Des Dochmuthe finden laffen.

tion bon Rleibern.

> Wann aber einer delicaten Damen ber gemeldte Bretter . Schneiber au

raub/ und unachobiet ware/ so bore/ und febe fie gleichwohl / was ber beis lige Apostel Paulus den edlen Frauen für ein Rleid anmeffe. Mulieres in AdTim. C. 34 habitu ornato cum verecundia & fo-Die Beibes Bilber follen brietate. fich in zierlicher Rleibung mit Cchanis bafftigteit und Bucht fdmuden: fcon ober fauber laft er gu/ aber maßig und ehrbar. Sed non in tortis crinibus, non auro, aut margaritis, vel veste pretiosa &c. Gest er weitere bingu/ nicht aber mit falschen getrauften Daas ren / mit Gold / und Perlein/ mit gar toftlichem Beug. Es fen bann/ ba eine von gar Doch-Abelichem ober Burftlichem Stand marc. Eben bergleis den Schnitt ju einem neuen Rleid weifet der heilige Thomas von Aquin bem Frauen Simmer vor/ indem er faat: Moderatus ornatus non prohibetur mulieribus, sed superfluus, inverecundus & impudicus. Ein ehre bare/ und Stand : maßige Rleiders Bierd oder Aufputift den Fauen Bilbern nicht verbotten/fonbern ein übers maßiger Pracht/ ein unehrbare leichts

fertige Rleidung. Ben bem Befchluß biefer Materifrag mober fallt mir noch ben/ was ich für ein bie Ricides Antwort bekommen warde/ wannich

Die Liebhaber / und Liebhaberinnen toftbarer Rleider fragen folte/ ob fie auch wiffen/ oder jemahl gebencken/ wober die Rleider tommen? von dem Schneider / und aus dem Rauf. Las ben / wurde es vielleicht beiffen. Ya Daß ift mir nicht genug / ich frage weis ters / woher haben fie biefe? Untwort aus Holland / und Engelland / aus Frandreich und Niederland 2c. (Die teutsche lagt man nicht vil gelten ) daß ift icon recht/ aber noch nicht genung. Aus mas oder von mem tommen bie Rleider urwrunalich ber? Untwort/die Beig und Tucherwerden gemacht aus der Woll, und von den Daaren uns terschiedlicher Thieren/ auch von Seis ben . 2Burmen zc. bas Delawerchaber von Buchs : Belgen / Mader : Bale gen 2c. Alfo recht/ jegund hab ich/was ich hab haben wollen: also traget ihr/ und pranget in benjenigen Dingen, welche bie unvernunfftige / ja auch une Ppp 3 flatige

flathige Thier icon langft vor euch genug getragen haben. Das Schaaf/ ober die Beif zc. bat nicht gepranget in der Woll / ober in den Daaren/ ber Menich aber pranget barin.

Aber jest laßt uns weiters fragen / warum/ ober zu was Ziel und End Die Rleiber erfunden / und angesehen feven? Man wird mir fagen muffen, Den Leib zu bedecken / und zu ziehren / por Die und Kalte, por Wind und Degen fich zu beschützen. Widerum gant recht : Alfo tommt ber Bebrauch und bie Rothdurfft der Rleider von ber Gund ber ; Dann wann ber Abam nicht gefündiget hatte / und wir in dem Paradeiß in dem Stand ber Unschuld verblieben maren/ ba mare kein unehrbave Bloffe des Leibs gewe fen / fein Dip noch Ralte / fein Res gen noch Schnee zc. und folgende auch teine Rleider vonnothen. Nun ift es erwiesen/ die Rleider tommen von ben unvernünfftigen Thieren / beren Ge brauch und Nothdurfft aber ift mes gen der begangenen Gund: Und fcbluglich folget / daß in / ober wegen In Rieiberen iconen Rleideren prangen / eben fo in Thorheit, vil fene / als wann ein Dieb mit bem Strick an dem Hals prangen that / der ihm von dem Richter zu tragen ift befohlen worden / jum Beichen und Angebenden / bag er ben Galgen vers schuldet habe.

Ja es ift aber/ mochte einer fagen / ein gar ichoner fenbener Strict /. ein mit Gilber : und Gold : Faden burd: pogener Strict 2c. Ligt nichte baran/ es ift halt gleichwohl ein Strict / und zeiget an / bag ber / fo ihn am Sals tragen muß/ ein Dieb/ und bes Bal gens fchuldig fene. Eben alfo / es mos gen die Rleider fo fcon/ und toftbar fepn/ als sie inimer wollen/ so sennd fie boch allzeit ein Anzeigen/ daß wir

gefündiget haben / und ben Tobt / und zwar den ewigen Todt verfchuldet. Es hat auch die gottliche Kursichtige teites also verordnet / daß wir mit der 2Boll Daar / und Dauten der unvernunfftigen Thieren uns befleiden mufe fen / uns barburch zu erinneren / bag/ fo offt wir fundigen/ viebifc und uns vernunfftig handlen.

Uber biff fo ift es betandt / baß wann man eines groffen Gurften ober Ronige Bagage aber Feld führet / und folde toftbare Baaren von den Maule Thieren / pber Maul : Efeln getragen werden / oder wann bife lang ohrete Thier ben einem prachtigen Gingua gebraucht werben / ba thut man felbe ftattlid ziehren und ausftaffiren/ mit fcharladenen / und bordirten Deden belegen / mit filbernen / oder vergulten Baumen verfeben zc. Aber fie fennd und bleiben gleich wohl nichts anders / als unverftanbige Efel: und was fie am Leib tragen, gehört nicht ihnen, wann fie in den Stall tommen / nimmt man finen alles wieder hinmeg / und legt ihnen ein gemeine fchlechte Decten ouf. Allo auch/mannfchon der Menfch in Sammet und Seiden getleidet ift/ mann er ichon mit Gilber und Gold überhenget ift / fo ift und bleibt er halt gleichwohl ein armer / und armfeeliger/ ein fterbliche und fundiger Menfch/ ber villeicht über wenig Tag / ober Wochen von Würmen / und mit Ens ter wird umgeben fenn. Much was er an hat / bleibt ihm nicht / es ift nur gelieben / Der Todt nimmt alles weg. Dun gebe bin du uppiger / und eites ler Welt-Menich / stolbire / und prans ge mit frembd. gefarbten Feberen/ ober

toftbaren Miciberen / als wie ein hoffartiger Dfau.

-493 (Q) Sph-



# Zas VIII. Tapifel.

## Von etlich Wasser - Söglen / und noch einigen anderen Boglen.

Snige Baffer : Bogel werden also genennet / weilen fie nicht nur in bas Baffer geben / fonbern auch fdwimmen / als wie die Schwas nen/ Bang/ und Endten ac. Andere aber / weil fie vil ans ober ben bem Baffer fich aufhalten / ober auch ins Baffer geben / aber nicht schwimmen / als wie die Reiger / auch Storchen 2c. Bon difen und noch etlich anderen Boglen, fo in die zwen vorgehende Capitel nicht füglich has ben tonnen eingetheilet werben! will ich in bifem Begenwartigen bandlen.

### Der I. Abfan.

Bon bem Schwanen.

Er Schwan Cygnus, ober Olor, ift ohne Strittigkeit ber für nehmite unter ben Baffer , Boglen: er ift ein groffer ansehnlich und gant fcneeweisser Wogel / Den rothen Schnabel / und fcmarge Sug ausges nommen/einer Bang ben langen Dalg/ Schnabel und Buß! auch die Speiß! oder Nahrung belangend ziemlich gleicht boch vil gröffer. Er halt gleich / boch vil gröffer. Er halt fich Tag und Nacht / Sommer und Binter ben benen Bafferen auf (felten tritt er auf Die Wiefen / fo nabean bem Baffer / beraus) und nabret fich pon bem Rrauter : Graß/ und Burts len / bie in bem Baffer machfen: begmegen fennd fie gern in ben moßachtige ten fümffigen Teuchen / wo vil Bins fen / Robr / langes Graf / und Sees Blumen wachfen / in ben Schlofts und Stadt : Graben / wo mans jum Luft oder Bierd unterhaltet, und gahm machet burch Abbrechung eines vers beren Gliebe an ben Blugeln/ bamit fie bleiben. Fifch effen fie teine/ ob mobl fie auch in öffentlichen Geen und flieffenden Bafferen unter ben Rifchen wohnen. In dem Commer ift ohne nothig fie zu futteren: aber im Wine ter/ wann alles gugefrehren wares muß man ihnen wohl ein frud Eiß aufhauen/ und etwann ein Daber / ober Berften binein werffen: ober aber fie heraus nehmen / und wie die Gang im Stall überwintern.

Der Schwan bat einen schlechten Rlug/ aber im Schwimmen ift er bes fto geschickter / und so schnell bag ihm ein Mensch auf dem Land taum Seine Starde gleich lauffen fan. bat er in ben Flüglen/ mit welchen er einem ein Gutes verfegen tan/ wann man ihn sornig macht, und pfeifft als bann einen an/ als wie ein Bang/ mann fie boß ift.

Es ift ein glaubwurdiger Wohn/ Coiffart Daß man Das Schwimmen und Schife Schwaren fahren von bem Schwanen erfeben/ erlernet. und gelernt babe. Er præfentirt auch! und ftellet por ein Schif mit all feiner Sugebor/wie Aldrovandus mmerdett Sein Half / und Bruft zeiget an ben forberen und zugespinten Theil eines Schife | ber Bauch aber / und ubris ge Leib/ und Schweif/ Die andere Theil bes Schife: von feinen Blus geln

glen hat man bie Segel / und von ben

Ruffen die Ruber machen lernen: mit

bem einen Ruf thut er gleichfam rubes

ren / wann er fchwimmt / ben andern

aber fredt er aus/ wendet ibn uns

terfcbiedlich / und dirigiret / oder leis tet ben gangen Leib barmit, als wie ber Schif. Mann bas Schif mit dem Db Die Schwanen Steur : Ruber. Db bie Comanen fingen/ ober nicht fingen/ ift ein groffingen ober fer Streit unter ben Scribenten. Bil alte / und furnehme Naturaliften/ tes, Aristoteles, Philostratus, Opplanus, Ovidius, Martialis behaube ten/ber Schwan habe ein Schone Stim/ und finge lieblich am Morgen in ber Brube/ fonderlich aber/ wann er nas he ben dem Tod fene / und fterben foll: Dann bamable fagen einige/ wann ber Schwan alt ift/ wird ibm der Dalf eng / und gebet ein / mithin wann die Spiritus burch ben engen Salf herauf Dringen / gibt es ein liebliche Stimm/ ober ein annehmliches Befang ab (villeicht wurde es beffer ein Ceufgen/ ober Reuchen / als ein Gingen genent/ wie es ben ben engbruftigen Menfchen augeschehen pflegt) andere bingegen nicht menigere/ unter welchen Plinius, Athaneus, Lucianus, Alex. Myn-

> big gur eigenen Erfahrung bierven glauben mas ihm beliebt. Ubrigens niften und bruten bie

dius, Scaliger &c. laugnen es burchaus/

und fagen / ber Schwan babe gar ein Schlechte Stimm/ ja ein Schandlis

ches Gefchren. Der Author Occo-

nomiz Rural. & Domest. f. 485, fagt/

er habe an Orthen/ wo es vil gabme

Schwanen gibt/ ben ben Leuthen / fo

au ihrer Abwarth beftelt fennb/ fleif:

fia nachaefraat/ es babe aber ibme

teiner tonnen fagen / daß er jemabl eis

nen fterbenden Schwanen habe fin-

gen boren: bingegen fcbreibt Henri-

cus Ranzhovius ein Roniglicher Stadts

halter aus Dennemarch er habe felbit

emen Schwanen lieblich fingen boren/

melder bald barauf geftorben fen.

Eliandus, und Aldrovandus Tom.

2. l. 119. c. 1. halten fich indifferent,

wollen für gewiß nicht ja / und nicht

nein fagen. Nunmag ber geneigte Lefer

Schwanen nach Arth ber anberen 2Baffer : Boalen / in Binfen / Rohe ren / ober Beftrauß / ibre Reberen fennd gar weich / und geben stattliche, Better / aber für führnehme Derrent Die groffe aber in Den Rluglen taugen gum Schreiben / ihr Bleifch aber ift grob/bart queffen/und Die Daut gang fdwart: defimegen ftellen fie füglich einen falfchen Gleigner für / ber innen gant anderst beschaffen ift/ als auffers halb/auffen weiß/und innen fchwarts 2c. Philosophi, und Poetent als Socra-, Es werden aber die Edmanen febr alt, und fie tonnen gar vil Sabr lang leben: einige wollen von 100 Sabren fagen.

Der Schwan/ theils wegen feiner Der Schwar Schneeweiffen Farb / theis weilen er Bile ber immerbar in bem Baffer fich aufhalt/ Reinigfeit und nie mit bem Roth der Erben be: und Unfchul. madlet / wird billich vor einen Ente

wurff / ober Ginn Bild ber Reinigs teit / ober einer reinen unschuldigen Seel gehalten/ welche gant-unbefledt ift von dem Roth der Gunden/ und irrbifden Anmuthungen. Diefes ift bedutten worden burch biefchitemeife fe Barb ber Rleibern Chrifti / ben ber Bertidrung auf dem Berg Thabor, und ben a. Englen ben bem Grab aleich nach ber Auferftebung bes DErren 2c.

Wann ichon ber Coman in eis nem Bifchreichen Waffer umfchwimmt mitten unter ben Rifchen/ fo nimmt er fich boch nichts berfelben an/er fent ihe nen nicht nach/ er fangt und verzehrt teinen/fondern laft fie fren umfdhwinien: ia wann man ihm ein Brod zur Speif binein wirfft / Da laft er fie mit effen/ und widerfest fich ihnen im geringiten nicht / er ift nicht geinig / nicht unfriedlich / und nicht eigennutig. Alfo ber Berechte/ und Unichuldige / wann er icon in bem Gemaffer Des zeitlis den Lebens Diefer Welt unter ben Reichthum/ Ehren und Bolluften/ ober aber unter benen Gunderen fich aufhaltet/ so nimmt er sich boch nicht um fic an/ er achtet ihrer nicht / jes nen nemlich ber Reichthumben ac. thut der Gerechte und Unfebuldige nicht nachjagen / ober nachtrachten / er fauat fie nicht auf, und verschlus

det keine / so wenig als der Schwan die Fisch: dise aber die Sander oder sonft Bedürstige / thut er nicht vers folgen oder aufechten / sondern vils mehr sich mitteldig und frenzegebig gen gen ihnen ziegen / er lost sie mit ihne essen ihnen ziegen / er lost sie mit ihne essen ihnen ziegen / er lost sie mit ihne essen dien die die die die die bie Unistand zulassen) und macht sie feiner Bedürstigen und macht sie feiner Bedürstigen bei die feiner Bedürstigen.

Der Schwan ift ein bauerhaffter Bogel er muß vil erdulden und ause fteben im Commer und Winter ben Tag und Nacht / ben Dit und Rale te/ Regen/ Dagel/ er bleibt allgeit unter dem fremen Dimmel / er fliebet nicht / und verbirgt sich nicht/ als wie etwann andere Bogel. Eben alfo ein unschuldiges/ und reines Bewiffen Dauret felt und bleibt beständig zu allen Zeiten/ und in allen Begebenheis ten / fo mobl in dem Winter über den Tag und ben ber Nacht Des Leid: und Schmervens / als in bem Some mer bes Trofts und ber Freuden; es übertragt gleichmuthig alles Unge witter der Trubfal und Verfolgung/ und sucht kein Schutz und Schirm ben ber 2Belt/ben bem Menfchen/fons bern es bleibt unter bem Schut bes Dimmele allein.

Bann es aber deme alfo ift/ baf die Schwanen lieblich fingen vor ihrem Tob: woher es immer tommen mag: fo bedeutten fie einen Unfchuldigen und Berechten in feinem Sterben / bann ba bat fich ein folder billich zu ere freuen / und Urfach por Breuden gu fingen/wo nicht mit bem Dunb/ boch mit bem Dergen. Quia prætiofa in conspectu Domini mors sanctorum eius. Beilen ber Tod ber Berechten toftbar / und angenehm ift in dem 2111geficht des DErren/ und weilen ihm Der Tod ein End aller Dubfeeligkeit/ und Gefahren/ bingegen ein Unfana und Eingang der Gludfeeligfeit/und au der Belohnung. Golche im Sters ben singende Schwanen fennd gemes fen / und fennd annoch alle getreue Liebhaber / oder Diener / und Dienes rinnen Christi / welche mit groftem Berlangen/und Derpens Troft bas R. P. Kobols atogs und fleine Welt.

geitliche Erben befchlieffen und gu den

#### Der 2. Absatz. Von der Gang.

Te gameinste / und ben und bes fanteste Wasser und ber Ganfen Gang und Enten. Es gibt zwar sondwaters berselben vil unterschiedliche Art und schoolinge, absonderlich ber wilden Enten.

Die Bank werden hauptfächlich abgetheilt in gahme und wilde: Die fe wiederum in groffe und fleine/ Die fich ben den Seen und Bluffen bauffig aufhalten / in dem Derbit binmea flies gen/ und im Frubling wieder fommen. Die fo genante Leffel Gang/ Schnes Bang / Diefe fennt flein und weiß/ filiegen boch / und laffen fich feben/ wann der Schnee falt zc. Die wilbe Bang geboren zu dem Baid : 2Berdi oder Bogel Bang / Die gabme abet u der Haußbaltung. Doch laffen fich die wilde auch gewöhnen/ daß fie fich zu ben gahmen gefellen/ mit ibnen gehen/ ober einfliegen.

then geheil oder Antiegen.
Die zahme / oder Jauß-Gänk fewn sehr nühlich / sie dienen dem Wenschen auf unterschiedliche Weiß/ swohl wann sie leben als wann sie tod sennd mit dem Field/mit dem Schmally mit den Federen/ Speren/ und jungen Gänkschi/ doch die

weisse beffer als die graue. Ja wann Groffe Ruge man nichts betrachten wolte als Den barfeit/ uni Rugen / fo man aus ben Schreib: ten ber Gan-Bedern ihrer Blugel hat fo mare vil fenbiervon gufagen: (ob mobl biefe/ nachs bem fie von ber Dand bes Schreibers geführt werben / auch in bie Beite einem vil fchaben/ ober nuten tonnen) mit ben fleinen Beberen aber Dienen fie dem Menfchen gur Rube / indeme fie ju Rachtein den Betteren/ die bon ber taglichen Arbeit ermattete Glies der erquiden / und einen sanfften Schlaf verursachen. Wit den groffen Bederen bienen fle ben Belehrten ein manches ichones Concept, ober nuts liche Lehr zu Dapier zubringen/und Der Nach: Welt zuhinterlaffen. Die Bang

299

Pfal. 11. v. 15. 23 achtfam feit ift von ben Ganfen sucriernen.

ist ein schöner groffer und ansehnlicher Bogel / auch hernhafft / also daß fie fich auch wider den Abler und ben Menschen felbst/ zu Beschützung ihrer Jungen/ fegen und wehren barff. Die Bang find von Natur mit einem fehr icharffen Geruch / und Geborbes gabt, also daß fie die Denfchen, ober ein Thier auch in der finfteren Nacht/ und in der Stille beffer / und balber verspuhren/ als die Hund/ dann sie schlaffen wenig/ und sobald sich nur etwas rührt/ fennd fte gleich munter/ machen ein Befchren und weden alles auf/ mithin fteben fie nicht nur für fich felbsten allzeit auf guter Duth/ beobachten/ und fliehen alle Gefahr bon weitem/ fondern fte dienen auch bem gangen Dauß für fleißige getreue Nacht: Wächter/ und zwar zu Zeis

ten beffer als die Hund. Geldiat.

Diefes hat fich in einer febr wiche tigen Begebenheit erwiesen/ als eine ftens die Fantofen das Capitolium, bas Haupt = Schloß zu Rom ben nachtlicher Weil überfallen / und einnehmen wolten/ auch icon nabe an Die Mauren fommen waren/ und fels be bereits überfteigen wolten / da maren bie Wachten ber Romer einges fclaffen/ und merctennichts von dem anrudenben Beind : auch die Dund haben geschlaffen / und teiner gebellt / Die Gang hingegen waren alsobald wachtbar / fie vermerdten gleich/ daß etwas Frembes da fene / und machten ein groffes Gefdren / burch welches fie zugleich den Feind verrathen/ und Die Romifche Soldaten vom Schlaff baben aufgewectt welche bann alfobald jum Gewehr gegriffen/ und den Seind wiederum abgetrieben haben. Auf folche Beiß ift Das Capitolium burch die Gang von der Ginnam ers halten worden/ es sennd auch defines gen die Ganf lange Zeit ben den Romern in Ehren gehalten, und boche geschänt morden. Billicher maffen follen die Menschen/ absonderlich die Drediger/und Geelforger der Wachts famteit ber Banfen nachfolgen / und fich in teinen tieffen Schlaf ober Rahrs lagigteit einlaffen: daß der höllische Feind bas ihnen anvertraute Schloß/

waltigen und einnehmen moge. Sie fole len nicht nur fur fich felber machen/ fondern auch mit ihrem Predigen und Zusprechen alles die in dem Hauß Sottes wohnen / basift / in der Cas tholischen Rirchen sich befinden/ von dem Sunden : Schlaf aufwecken / Der bevorstebenden Gefahr erumern und Dem Beind tapfferen Widerstand gus thun / ermahnen : ju Diefem End rufft ihnen Gott durch den Prophes ten: Clama ne ceffes, quafi tuba exal- 16,c, 18.v.I. ta vocem tuam. Schrepe/ lag nicht ab/erbebbeine Stimm/als mie ein Pofaunen. Und wiederum gu dem Ezechiel / du Menfiben : Gobn/ C. 3. v. 17. ich bab dich dem Sauf Ifrael zum

basift/ bie menfchliche Geel nit übers

Wachter bestelt. 2c.

aud) alt.

Fernere beftehet Die Bebutfamteit Ring . und ber Banfen in Deme / baf fie gar Bebutiams wohl aus Antrieb ber Natur miffen fen foll man zu unterscheiden / was ihnen gut und imiten.

gefund/ ober hingegen schadlich ift: jenem trachten fie nach/ und vor dies fem huten fie fich fleifig / fie fennb bitig / haben ein hinigen Magen/ und begwegen geben fie gern jum öfftern in das Waffer / und effen gerne tuhe lende Rrauter / als wie Salat und dergleichen. Dingegen Lorbeer Blats ter und Dleander : Rraut murben fie and im groften Dunger nicht effen / und fich nicht bargu gwingen laffen/ weilen fie ertennen / daß es ihnen wurs de fehr schadlich fenn. Wann fie aber ers trancten/ ba wiffen fie ihnen auch felbft zupflegen/ und zuhelffen. Gie werden

Abermahl eine fcone Lehr/ und Warnung für die Unbehutsame Mens fchen / als welche offtermabl etwas effen/ oder trinden/ wann fie fcon wiffen / baß es ihrer Befundbeit ichas bet/ wann es nur dem Mund mohl schmeckt. Ja offt auch etwas thun! obwohl fie wiffen / bag es ihrer Geel und ihrem Gewiffen ichabet / wann es nur ber Sinnlichfeit annehmlich ift/ und hingegen um das/ mas dem Leib und Seel nuglich mare / fich nicht bes werben. Die Banf/ weil fie bibiger Natur fennd / lieben das Waffer: auch der Menich ift hinig wegen feinen

bofen

bofen Begierben / barum foll er fich offters zu ben beilfamen Bafferen bes geben/ nemlich ad Fontes Salvatoris, au ben Brunnen des Deple/ basift/ ben beiligen Sacramenten/ber Beicht und Communion / feine Seel von fo schablicher Dig zumäßigen/ und abs aufühlen.

Mann die wilde Gang binweg flies gen (in ber Mardt ben Damburg/ und Luneburg / wie ich liefe / giebt es beren bem Taufend nach) ba fliegen fle nicht unordentlich unter einander Dabin / fondern fie halten ihr gewiffe Ordnung als wie die Cranich/ feine bindert die andere/ oder flieget für Die andere: Sie haben auch ihren ges wiffen Rubrer/ Dem fie fleifig nachfols gen / und damit sie ihn alle sehen tons nen / fliegen fie in Geftalt eines Erians Ja man fagt von ihnen / baß gels. wann fie in der Nacht ben bem Berg Taurus (wo esvil Adler gibt/ Die ihre grofte Feind fennd) vorben fliegen/ da nehmen fie Steinlein in ben Schna bel / Damit fie fich nicht vergeffen/ und mit ihrem gewöhnlichen Gefchren und Schnaderen nit felbft verrathen/ wohl erkennend / daß sie sonst nicht wohl Schweigen kunten: Darum thun fie ibnen felber barfur / bag fie wohl muffen bas Silentium halten, und also fom men fie ficher barburch / bag es bie Adler nicht boren / oder merden. D wie gut und nutlich mare es/ wann Die Menfchen/ Die zu Beiten ein gar jugefchmänige Bung/ oder bofes und bifiges Maul haben/ Diefen Ganfen nachfolgeten/ und auch ein Steinlein in ben Dund nehmen, ober fcmeigen thaten/ big daß fleben Diefer/oder jener gefährlichen Belegenheit und Streittigkeit vorben maren / da wurden fie wohl und ficher bardurch fommen/ wo fie fouft ungeschlagen/ oder ohne Schaden nicht darvon fommen / wann fie nicht ichweigen tonnen.

Dieses solten absonderlich die Ches Beiber in Dhacht nehmen / mann ihe re Manner im Raufch / oder im Born zu schmählen und zu polberen anfangen/ es mare ein autes und frafftis R. P. Kebole große und fleine Welt.

ges Mittel für Schläg und Unfrie Den. Probatum eft.

Diefe Bang brauchen auch Diefe Gin auter nacht / und hingegen / wann der Dit ternächtige Wind gebet / nehmen fle den Blug gegen Mittag. Gant recht und flug; Dann wann fle fich biefer Belegenheit nicht bedienen/ und bem Wind wolten entgegen fliegen/ wur den sie schwärlich oder gar nicht forts tommen, und ihren Endzweck nicht erreichen: mithin zeigen fie/ bag fie diffals gute Politici fenen/ als wels de wiffen muffen zu temporiren/ ben Mantel nach dem Bind zu hengen/ in Die Beit fich ju schicken / und Die ges genwartige Belegenheit nicht zu pers Areichen laffen / fondern ihnen gu Dus Ben gu machen: nicht aber wider ben Wind seglen / das ift / mit Gewalt wollen burchbringen/ was fich nicht thun last. Die gute Beit / und Ber legenheit fennd gleichfam die Debam/ welche ben guten Borfan/ und Ans fchlagen beraus belffen muffen / bamit fie gludlich zur Belt gebohren mers den/ und ohne welche nichts als ein fcanbliche Miggeburth heraus fomt.

Sie fennd gleichsam wie zwen Blus gel/ mit welchen schon ein mancher que ter Politicus auf Die Giepfel Der Ebs ren und bes Glude fich aufgeschwune gen hat: fie fennd 2. vefte Gaul ober Stupen / Die Den politischen Leib Des gemeinen Befens aufrecht erhalten ohne welche alle wichtige Geschafft au Boben ligen / und in feiner erften Blube verftiden. Su frube fommen/ und die rechte Beit / und Belegenheit aus ungeitigem Enfer nicht erwarten/ oder aber zuspath kommen / und die gute Belegenheit liederlich verfaumen/ und fruchtloß laffen vorbenftreichen/ ift eines fo ftrafflich und fchandlich als das andere. Dum ferrum calet, cudendum est? wann es Eisen aluend ift/ muß man fcmiden/ und mablen/ wafi bas Waffer laufft. Desmegen ere mabnet weißlich der Poet:

Utere Dag a

Rluabeit / Dag wann fie im Derbft Politicus muß von uns wollen hinweg fliegen/ ba fich in Die geben fie fleißig auf den Wind Ich- den und die tung / wann der Mittag = Wind fard Gelegenbeit webet/ Da fliegen fle gegen Mitter- wiffen.

Comeigen ift gut.

Utere temporibus, præsentibus utere rebus.

Recht brauchen Zeit / und G'legens beit /

Bringt groffen Nunt und zeigt

Alle Bank / wilde und Daimifche werden unter Die Amphibia gerechnet/ das ift / folche Thier / Die fowohl in bem Baffer / als auf bem Land fich aufhalten / und nahren tonnen : Dem Waffer effen fie Bleine Rudblein und Mieg/oder Krauter / Die im Baf fer machien: auf dem Land aber Grafit Bruchten / und Erd : Bewachs. Sie wiffen fich überall zu accommodiren/ und ihren Bortbeil zu gebrauchen/und Dupen zu ichaffen / in bem Lufft flies gen fie mit den Boglen / in bem Bak fer fcbwimmen fie mit den Rifchen / und auf dem Land geben fie mit den Menfchen / ober anderen Thieren au Ruf.

Seen also ein Politicus muß sich wissen also ein Politicus muß sich wissen au richten und in alles zu schieden so verund nach geben sein Singularist so der Exocicus sepn, nicht eigenstimig seltsam oder hartneckig sondern sich der Zeit dem Orth und den Leuthen accommodiren und nach ihnen richten sondiren und nach ihnen richten nach dem Exempel des heiligen Apostels Daulis der ein guter hocherleucher Politicus gewesen ist. Flere cum stennibus, gaudere eum gaudentibus &c. mit dem Exaurigen traurigs und

&c. mit bem Traurigen traurig/ und mit dem Frohlichen frohlich fenn/ 2c. ia allen alles merben / aller Affection und Gemuth zu gewinnen. Underft muß er umgehen mit ben Derren und Eblen / anderst mit dem Burger und Gemeinen / anderft mit ben gelehrten / und anderst mit den ungelehrten / ans Derft mit den jungen / und anderft mit ben alten Leuthen 2c. Absonberlich) foll ein Politicus in fremben Ort und Landern nicht zu ftarck an seine ges wohnte und beimische Lands Brauch/ Bewohnheit / und Sitten gebunden fenn / fondern von felben indifferenten Cachen / wo es Gott und bas Ges wiffen nit antrifft / abstrahiren / und felbe ben Seit legen / wann er vermers det / daß fie nicht anständig / ober be.

liebt fenn werben. Mis wurd es sich gum Exempel febr abel ichiden / wann ein Europäer in America teutsche !ober frangofische Complimenten mas chen / ober bergleichen Ceremonien gebrauchen molte/ er murbe gewiß ein fcblechte Ehr einlegen/ ja vilmebr ubel angesehen werden: Dann mas in eis nem Land / oder Reich ein Doflich keit / und Ehrbeweisung ist / als wie bas Daupt abbeden jum Erempel! bas wird andersmo für ein Unebr/ und Grobheit gehalten. Difes alles gibt der Poër turs und aut mit den folgenden BerBlein/ Die einem Politico für ein allaemeine Regul dienen tons nen/ zu versteben.

Si fueris Roma, Romano vivito more, Si fueris alibi, vivito ficut ibi.

#### Er will fagen:

Nach jeder Lands Arth must dich schicken / Sonst wird dir dein Sach nicht g'iucken.

Dingegen beift es auch ben ben Mangel und Sanfen wie überall / nemo fine crimi- ber Gaufen. ne vivit, fie haben auch ihre Mangel und Untugenden/ bann erftlich fennb fie gar zu geschmatig/ und offt mit ihrem Schnaberen / und Befchren verdruflich / und überlaftig. In bifem Stud foll ein Politicus ihnen nicht nachfolgen / es murbe ihm gar übel anfteben: Bil plauderen und leeres Gefdman macht / bag man einen mes nig fchate: Bedachtfam / und nicht zu Behutfamvil reden / ift das Unzeigen eines gu- feit im Reden ten Gemuts und flugen Berftands/big. bingegen wo vil unnune Wort in dem Mund / ba ift gemeiniglich wenig Dirn in bem Ropff: Honor & gloria in sermone sensati, lingua vero imprudentis subversio est ipsius, fagt bet allvornehmite Politicus, Der weife Galomon : Die Red des Verffan Eccl. c. s. digen bringet Ebr und Dreift/ v. 15. aber des Unweisen Jung dienet gum Man folle fich huten/ bag die Doflich: ober Leutfeeligteit nicht in ein Sejdwanig und Leichtsinnigfeit de-

Rom, c, 12. V. 23.

generite/

generire/ ober bermanblet werbe. Ein Chriftlicher Politicus folle beschaffen senn/ als wie ein Uhrwerch/ in wels chem Die Rablein gupor lang in ber Stille fich umwelgen / ebe daß fle durch ben öffentlichen Uhrschlag anzeigen/ welche Zeit es fene / eben alfo folle et feine Reben guvor mobl im Bemuth überlegen / ebe daß er felbe offentlich burch den Mund lagt bervor brechen; und gleichwie die Uhr ohne ordentliches Bewicht der gefunden Bernunfft nicht wohl reden. 3. 20 muß man allzeit in Dbacht nehmen/ bamit man recht rede / ich will fagen / wo / was und wann man rebe / foll man fleifig achtung geben. Die Ganf auch gu Beiten zimlich Schaden in den Gar-ten und geldern thun/ wann fie gant Schaar weiß im Blug barein fallen thie Bilde nemlich) also daß fie in eis nem halben Tag ein gantes Rorn Feld abfregen tonnen.

Aber bie groffe Untugend an einet Sang ift / daß fie fo ungeschickt / und ungelirnig ift / bag man mit feinem Bleiß / und Dube fie etwas lernen pder etwas abrichten tan, als wie vil andere Dogel. Sie will nichte faffen/ und was fie von Natur nicht hat / bas wird fie durch die Runft gewiß nicht befommen / es fliegt zwar die Bang big übers Meer und tommt doch une

geschickt wieder bet.

Das ware weit gefehlet ben einem Politico, ber in frembde Land reifet etwas Nenes zu feben / zu boren / ber muß es ihme zu Rugen niachen / auf bag die Zeit und Roften nicht vergebens angewendt fenen/ er foll überall Das Befte baraus flauben / und alfo mit einem reichen Schat guter Sitten/ Biffenfchafft/und Erfahrenbeiten vers feben nacher Dauf tebren.

#### Der 3. Absab.

Won der Enten, und dem Eps Bogel.

Der Gaten fennb untere fdietfiche.

28 die Enten anbelangt / und awar die beimilche/ fo tonimen felbe in vilem mit den Banfen übereine/ (wie befant) furnebmlich / daß fie auch

Amphibia fennd/ bas ift/ tu Baffet und Land paffiren / boch fennd fie lies ber in dem Baffer / als auf der tros denen Erden / theile ihr hinige Das tur ab au fublen/ theils thre Nahrung Der wilden Enten giebt au fuchen. es viel unterfchiebliche Urt und Gate tungen / die in der Beftalt geoffer ! Barb und Gigenschafften ungleich fennd / wie in Doct. Gesners Wogels Buch à f. 32. zu feben ift / und noch mehr ben Aldrovando Ortino. lib. 19. c. 24. &c. Die felnamfte Enten mos gen wohl fevn biejenige, welche, wie für gewiß berichtet wird / in Schottland / ober Hybernia, in Infulis Orcadibus auf ben Baumen / Die an bem Ufer des Meers fteben / ober anderen 2Bale feren wachsen.

Es tragen nemlich biefe Baum eint gewiffe Brucht / Die fchier einer Entent gleich fibet: mann nun bife Frucht abe und ins Baffer fallet / ba wird fie lebendig / fangt an zu schwims men/ und ift ein rechte Enten: wann fie aber auf Die Erben fallt / und lies gen bleibt / ba wird nichts baraus / fondern fie verfaulet. Münsterus in

Cosmograph. Cardan. &c.

Die Enten fennd nicht fo gar nuts lich / als wie die Gang / fie fennd febt gefräßig/ mogen gante Brofch/ fleis ne Dechtlein zc. verschlucken / welche ju Beiten wieder gang und lebendig Bon ihnen geben / und alfo in bie 2Benher gebracht werden / wohin man fie foust nicht eingesett hat / wie auch durch bas/ weil etwan bir Enten fole den Fift Rogen eingeschlucket / und Da wiber von fich gelaffen haben. 3br Gewohnheit ift / daß fie gern ben Schnabel überall hinein fteden/ auch in Laim und Rothlachen / in garftige Schleimige Pfigen / und immer darein schnaderen. Zu bisem End hat auch bie Natur ben Banf und Enten breis te Buß / und breite Schnabel geben/ gum Schwimmen nemlich und gum Schnaderen.

Durch bises deuten fie füglich an Biebhaber uns Diejenige / welche ben unreinen Belus funblider ften nachgeben/ und ihr Freud fuchen Geluften in lauter irrbifchen Dingen / ob mel fromben Em der einer reinen Geel/ und ehrlichem ten gleich.

A99 3

Bemuth vil mehr graufen folte. Ein fondere Art der Euten ift/ Mergus, oder Mergulus, Tauch: Entlein ges nannt / Die fich zum öfftern gant uns ter das Wasser tauchen und den fleis

nen Fischlein nach schnappen.

Eben also machen es die geitige ! simliche / wollustige Menschen / Die fich in Die zeitliche Guter/ und 2Bols lusten ganglich versencken und vertiefs fen / und wo fich immer von benfels ben was blicken laßt / gang begierig

Darnach schnappen.

Jo. Colerus in seiner Occonomia rurali & domest. f. 598. mahnet/ man folle fich buten benm Effen Der Enten. Eneries sene gefährlich/ sagter/ dann man habe von ber Erfahrnuß/ baß fie fich zu Zeiten mit ben Schlangen vermis schen/ es sene auch geschehen/ daß ein Denn aus Enten : Eper junge Schlänglein ausgebrutet habe. hab fich auch begeben/ bag in Medlenburg Raufleuth in ein Herberg fommen / wo ihnen die Wirthin Ens ten : Eper gesotten und aufgesett has be: fie haben es auch geeffen / fenen aber am britten Tag alle Darvon ges ftorben: Die Wirthm febe begwegen gefänglich eingezogen worden/als hats te fie den Leuthen im Effen vergeben: man aber nachmable erfahren/ baß eine Schlange zu ben Enten kommen fene/ und mit felben zuthun gehabt.

Much in sittlichem Werstand thun die gemeldte Enten / das ift / die finnliche wolluftige Menfchen vergiffte Ener/ oder Schlänglein ausbruten/ bas ift/ fie thun bofe fundige Werd herfur bringen/zu welchen fie von der Schlangen/ und zwar von der höllischen

Schlangen veranlaft merben.

Mann Die Enten : Ener von einer Dennen ausgebrutet worden, und junge Entlein ausgeschloffen sennd / Da lauffen fie alsobald bem 2Baffer gu/ wann fie eins ersehen/ und schwimmen binein: Die Dennen aber/ weil fie nicht schwimmen tan / muß gleichwohl hers aus bleiben/ und ihnen von weitem mit Unwillen zuschauen / und sich vers munderen / Daß ihre Rinder ichon schwimmen tonnen/ ba fie boch felbe es nicht gelehrnt hat/ ja selbst nicht tan: fie rufft ihnen awar/ fie locket ibnen / und vermeint/ fie follen beraus tommen aus dem Waffer/ und ben ibr verbleiben/ aber nein/ fie fragen der Mutter nichts nach/ fie folgen the nicht/ fondern pflegen ihrer Gelegens beit / und geben ihrem Geluft nach/ fie schwimmen/ baden / und schnas deren fo lang es ihnen beliebt. Nicht beffer machen es die bose und untreue Christen/ nachdem fie von ihrer alle gemeinen geiftlichen Mutter ber Cas tholischen Kurchen / sittlicher Weiß burch ben beiligen Tauff gebohren fennd/ und ein wenig erwachsen/ ba achten fie offtermable Diefe ihr Dutter wenig mehr / sie feten sie auf die Seiten und wo fie Waffer ber 2Bob luften / der zeitlichen Freud / und Eis telkeiten erseben / Da lauffen sie selben gant begierig ju/ fchwimmen binein? vertieffen und versenden sid gang und gar barein. Die Mutter Die Catholifche Rirch fchrenet ihnen mit Schmergen gu / fie rufft ihnen/ fie locket ihnen durch das Rufprechen der Prediger und Beicht : Batter zc. Sie follen wieder beraus tommen/ fie follen Die fchabs liche und unreine 2Baffer / Die ftinctene de Pfüßen der fleischlichen Wolluft und eitlen Welt : Gunden verlaffen 2c. aber fie geben ihr offt tein Bebor/ fons Dern fie laffen fie ruffen / fie pflegenibe rer Belegenheit und ihrer Beluften.

Ja die naturliche Enten sennd noch weit gelückseeliger / als diese sittliche/ dann jene sennd sicher/ daß sie nicht untergeben poer ertrincen/ fie mogen folang / und wo siewollenumbschwim men: aber diese sonnd allzeit in der gröften Gefahr in den Abgrund au versinden/ und auf ewig unterzuges Ste muffen fich niquebesmahl mit den Worten des Davids beklagen/ und sagen/ Infixus sum in limo profundi, & non est substantia &c. 3th bin versuncken in tieffen Schleim/ da tein Grund ift: ich bin in tieffe Baf fer fommen / und bas Ungewitter bes gottlichen Borne bat mich überfallen/

und ertranctt.

Aber in Diesem Stud fennb Die Ens ten wohl zu imieiren / Daß fie fich geschieft und portheilhafftig wissen wie Der

ber ihren Feind ben Raub = Wogel gu beschüben; bann wann er ihnen nach fenet / und auf fie ftoffen will / da dus den fie fich augenblicklich gang unter Das Waffer/ und mit ihren breiten Buffen ichlagen/oder fpriten fie folang und vil Waffer gegen ben Raub : 230. gel binauf ibm in Die Hugen/ bif baß er von ihnen abweicht/ ober fie machen ihn zu Zeiten fo naß / baß er die Blus gel nicht mehr brauchen tan/ und fels ber in das 2Baffer fallt / und vertrins det. Auf folden Schlag follen auch wir uns/ mann uns der hollische Raube Bogel durch bie Berfuchung gufest/ wider ihn beschützen/ in das Waffer und begeben / und durch die Buflucht in das Gnaben: Meer des Schus Sottes und Maria ganglich veriencten.

Bunberliche Enten-Bucht in China,

In dem Ronigreich China, wie ich liefe / verlegen fich an manchen Orth vil Leuth auf nichts anders / als auf Die Enten : Bucht / und gwar folgen : Der Beffalt : fie mobnen an dem Deer/ und haben ihre eigene Enten Dof/ worinnen fie Diefe Bogel in groffer Menge züglen und maffen/ theile felber zu effen/ und theile zuvertauffen. Diefe Thierlein aber pflegen fie auf den Trummel. Schlag also abzurichten/ bag weilen der Dof / fo die Enten bas ben/gar vil sennb/ so hat ein jeder seinen gewiffen und fonderbahren Streich: Morgens fruhe aber/ wann bie Sonn aufgeht / da ftellen fich die Enten au ihrem Dauß Eburlein/ fie maren gers ne heraus in bas Baffer / oder in bas Feld und wann etwam die Dauge Magd/ oder Ruecht au faul fennd/ und nicht zu rechter Beit wollen auffteben / und fie beraus laffen / ba mas chen die Enten mit ihrem Queden ein foldes Gefchren und Gefchnaber/ bag niemand mehr schlafen tan: fos bald aber das Thurlein ( bann es fennb - wohl etliche 100 benfammen in einem Dof:) eröffnet wird/ ba bringen und rumplen fie Schaaren weiß binaus von dem Enten : Stall / ein jede will bie . Erfte fenn / bald bernach wird man auf dem Deer Die Enten 1000 meifi herum fcmimmen feben/ und weil es taglich zu gewissen Stunden ablaufft/

so ift auf etlich Meil Weigs nichts als lauter Letten/Koth/und allering grünes Wesen von Wasser Semoches zusehen der Angler-Gemoches zusehen/da schen der und schnabelen die Enten darin herum/ und sinben häussige Nahrung. Wann es nun Abend worden/ und Zeit ist das die Enten sollen wieder heim gehent da rührt man von einem jeden Dos die Trummel/ und gibt ihnen ein gewisses Zeichen zum Remarch: die Eine ten mercken stellig aus; sie kennen ihr gewisses Zeichen/ und kommen richtig beim/kene verkehlt üben Dos.

Das ift gewiß ein feine Ordnung

mit den Enten in China/ ju munschen mare/ bag auch in einer manchen Daufhaltung in Europa unter beit Daufigenoffen ein folde aute und riche tige Ordnung gehalten wurde/ baff Die Rinder / und Chebalten auf geges benes Zeichen fo fruhe hurtig/ und munter maren / daß fie fo begierig und enferia in Die Rirchen / in Die Schul/ und zu ber Arbeit eileten/ als wie bie Enten in China gu dem Baffer obet in bas Reld : Daf fie auch Abende gu rechter Beit wiederum beim tamen/fo wurde es in einem manchen Dauf beffer fteben/ und ein groffer Geegen Gottes zuverfpuhren fenn. Doch wurs Gefdicht. berlicher ift / was fich vor Beiten in Britannien/unfern ber Stadt Rebon zugetragenhat: dann ba pfleate jabre lich in dem Chrift : Monath an dem Beft des beiligen Nicolai, eben da man Die Velper ober bas Umt ber beiligen Def hielte / ein Enten 13. Junge ben fich babend, von dem nechft gelegenen See in die Rirchen gu tommen/ mel che nachdem fie ben Altar umgeben! ober umgangen hat (gleich fam als wolt fie ju Opffer geben) fich wiederum ordentlich mit ben Jungen in ihr gewohnliches Waffer / ober in ben See jurud begeben bat/ boch alfo/ baß in ber Rudfebr allgeit ein Entlein mes niger ift gesehen worben / als in ber Dintunfit / ohne daß jemand wiffen funte/ mobin es fommen fene/ mann fich aber einer unterftunde ein Ents lein bon biefer Trupp aufzufangen/ oder binmeggunehmen / fo wurd er ploBlich mit einer ichweren Kranctbeit

ges

geftrafft/ oder ftarbe gar bes gaben Todes also bezeuget Bapt. Campo Fulzofus Gaudentius Merula und andere

mehr.

Bas nun bie Gottliche Borfichs tigfeit burch Diefe feltfame Begebens beit babe bedeutten wollen/ bas ift unbetant / villeicht/ wie es mir muths mafilich icheinet / Die Billichfeit / und Schuldigfeit den Rirchen und Gottes: Dauferen ben jahrlich gebührenden Binf und Bebenben richtig gubezahlen.

Der Eife wunder felt.

Der Giff , Bogel Alegon, ift ein Bogel ift ein gar rarer/ und feltfamer Baffer: 2005 famer Boget. gel/ welcher wenigen/ ja gar fchier niemanden recht befant ift und beg: wegen hart etwas zuverläßiges von ibme auschreiben / boch auch von die fem wenig etwas jumelben / finbe ich/ baf fowohl bie alte, als neuere Das tur Rundiger und Scribenten / feine Sigenschafft / und Beschaffenheit bes treffend / febr different, ober unters schiedlich gefinnt sennd: wie zu feben ist ben Aldrovando de avibus Aquat. 1. 20. à c. 60. Einige wollen/ Die Gißs Bogel befinden fich nicht nur in bem Meer / fondern auch in andern Baf feren / fie beschreiben fie auch mit uns terschiedlich schonen Farben vor/ als wie teutscher Version Gesnerus in feis nem Bogel Buch fol. 27. welcher awar aus dem Eiß. Wogel/ ober Alegon zwenerlen machet.

Undere fagen / daß mabre und rechte Gig : Bogel nirgende ale in Dem Meer angutreffen fenen; und gwar aud) da gar felten / und wenig gefeben Bann er ein Schif nur eins merben. mabl umflogen babe/ ba mache er fich gleich wiederum fort / und laffe fich Das verwunders nicht mehr feben. lichift und merchurbigfte an bem Eiß: Wogel folle fenn die feltfame Arth au niften/ und die Ener auszubrutten / aber wie foll es dann geschehen / auch in diesem Stuck sennd sorochldie Philosophi, als beilige Batter/ fo etwas hiervon geschrieben / als Ambrofius, Bafilius, Albertus nicht eines Sinns. Etliche fagen / der Gif Dogel nifte und brute in dem Baffer/ andere an bem Baffer auf bem Ufer/ oder in den Stein Rlippen. In bis

fem tommen fie mehrentheils überein! baf ber Gif Bogel 7. Tag langums gebe mit bem Reft machen / und ans bere 7. Tag mit bem Ausbrutten ber Eper/bernach bringe er 7. andere Tag mit Ernahrung/und Aufergiehung feis ner Jungen zu / bif baf fie felbst forte tommen tonnen / und Diefes gwar ge fchicht alles in dem Winter/ wiber Die Bewohnheit aller anderer Woglen: aur felben Zeit aber/ fo lang ber Gifs Wogel mit den Epern und Jungen umgeht / fene bas Meer gang ftill und rubia/ es legen fich alle Wind und Bellen/welches ben Schiffenben ein sicheres Zeichen ber Meer Stille ift. Der Giff: Wogel folle nicht groß

fenn/ und feine Farb theils Dimmelblau / theils grun / und roth / nache bem er fich nach ber Soun menbet! er habe ein ziemlich langen rahnen Schnabel / Plurarchus eignet ihm auch ein fcone Stimm gu. Er mirb Avis folitaria, ein einfamer Wogel genennt/ weilen er weder gum Denfchen / noch andern Boglen fich gefellet. Reft macht er allein mit feinem Schna: lides Reft bel / und gwar wie man von ihme bee Gif. Befdreibt/ in der gormeines Schiffeins/ welches von den Wellen nicht mag ums aelehnt werben oder ertrandt : glaubs wurdig thut er es von fleinen grr: Gres ten zusammen flechten. Wann er nun Diefes verfertiget hat / ba hefft er es au auffereft des Beftatt an/ und waim Die Wellen Daranschlagen / und es bes megen/ ba thut er es noch mehr bes festigen/ ober bestättigen. Absons berlich ift das Thurlein / ober der Eingang an dem Nest vortheilhafttia/ und verwunderlich gemacht / also neme lich/ daß er / ber Gig: Bogel allein barein tommen tan / fonft aber nichts/ auch fo gar das Baffer nicht eintrins gen mag: bann wie Albertus fagt/ fo ift ber Eingang mit einer aufe fcmellender Materi vermacht / (Die vielleicht einem Schwammen gleich ift) welche bas Loch ausfüllet und doch nachgibt/wann der Bogel auss oder einschliffen will / indem fie nieders und bas Baffer ausgedruckt wird.

D wie wunderlich murdet Bott in

Gein Bunberhate

Geltfame 2lrth ju niien und m briten.

feinen

feinen auch geringen Beichopffen. Bam bas Reft ausgemacht ift/ ba legt er feine Ener barein / fo wollen ans bere fagen/ er lege fie zu aufferft in ben Meer Cand 5. insgemein. Go balb der Wogel 4. Monath alt ist/ fangt er fchon an zu gebabren / und gebabs ret alle Jahr fein Leben lang : Er liebt auch überaus feinen Mit = Conforten/ und verlagt ibn nicht in dem Alter/ fondern wann bas Mannlein nicht mebr fort fommen fan / ba ftebet ibe me das Beiblein ben auf alle Beiß: wann aber jenes geftorben ift / fo trauret bifes barum bif in Todt / und ges fellet fich zu teinem anderen mehr.

Ein anftandige Gleichnus mit bis fem Bogel aus zu finden/ und ein Sitten : Lehr baraus zu ziehen/ gebundet er mid frenlich einen Menfchen an zu deuten / welcher bem beschaulis chen Leben ergeben / ber Tugend und Bolltommenheit beflieffen ift: Dann ein folder Menfch ift erftlich tlein! aber ichon / und vielfarbig / als wie ber Eiß: Wogel / tlein zwar / verftehe in feinen Augen burch bie Demuth / fcon vilfarbig aber von bem Glang unterschiedlicher Tugenden / nachdem er von der gottlichen Gnaden : Sonn angeschienen / und erleuchtet wird. Er ift einsam und gern allein / als wie ber Eiß Wogel abgefonderet von der Befellichafft ber Menichen / und von uns ruhigen Welt : Handlen (fo vil es fein Stand und Beruff zulaffet) Er muß awar wohnen in bem ungeffummen Meer Difer Welt / Difes zeitlichen Les bens/ boch thut er deffen ungehindert und ungeacht feine Eper felber legen/ gludlich ausbruten / und Die Junge erzeugen / ich will fagen / gute Worfan Schopffen ober empfangen / und felbe gludlich ins Werd feten burch Rurbringung oder Ubung guter und vers Dienfflicher Tugend . Berden : und gwar bifes mitten in bem Winter / bas ift | zur Zeit ber Trubfal und Bers folgung. Ferners zu bifem End thut ein tugendfam sober vollkommener Menfch bas fittliche Meft feines Der-Bens alfo gu bereiten/ und vermahren/ Daß die eitle Creaturen in baffelbige nicht mogen eingeben / auch die Bas R. P. Kobolt große und fleine Welt,

fer ber 2Bolluft / ober finnlichen 23es gierden konnen da nicht eindringen! fondern Gott alleinig fteht es offen : und wann die ungestimme Wellen bet Berfuchung : und Trubfaalen / an bis fem Reft / an bem DerBen anfchlagen / Da thut er es befestigen / ober bestättis gen/ wie ein Schifflein/ an bem Ander ber Doffnung und Gebult / alfo bag es nicht finden tan / noch umgeftur-Bet merben 2c. Bleichwie auch (S) Dtt als ein Urheber ber Natur den Eige Rogel in feiner Brut fo munderlich ers balt / und beschüpet / bak er seinets wegen bas gante Meer geftillet / und rubia macht / bie Wind / und Wellen ibm gu Gefallen barniber leget/ alfo und noch vil mehr thut er als ein Urs beber ber Gnad Difer fittlichen Eiße Boglen tugendsame und volltommene Seel beschütten / und von allem ichabs lichen Anfall bewahren.

## Der 4. Absay.

Bon dem Kranich.

Er Kranich / Grus auf Latei Wie der nisch / ist ein groffer ansehnlicher Kranich bie Rand wie den groffer ansehnlicher schaffen sehe Bogel er hat febr bobe guß / einen langen Dals und Schnabel/ aber eis nen furgen Schweiff: Bon ber Farb ift er mehrentheils weiß grau / ober Afchen farb/ boch an ber Geiten/ober an den Schwing : Bederen / wie auch am Dals / und Repf etwas fchwars mit einem rothen Bleck an bem Ropf gezeichnet. Die Rranich halten fich gern auf in moßechtig ober fumpffigen Orten ben ben Bafferen / fie geben auch ins Waffer: Bon ben Tartaren werden die Rranich boch gefchatt / fie geblen beren gerlen Gattungen/ und furnehme Derzen fteden ibre Schwings Beberen in Gilber ober Gold gefaßt auf ihre Dut/ ober Dauben. 2Bannt man ein Kranich vom Anfang des Schnabels big zu End ber Ruffen abe meffen will / ba wird er wohl eines Manne lang fenn: er fan auch / wann er noch nicht gefiedert ift / ftarder laufs fen als ein Menid).

Die Kranich bleiben insgemein nicht lang an einem Ort/ sondern fliegen zu Rrr une mung und Bebutfam:

498 unterschiedlichen Beiten in unterschiede lichen gandern berum : boch lieben fie. warme Orth / und begeben fich im Winter gemeiniglich von une binmeg: 36 fage gemeiniglich / weilen Albertus fchreibt / in feinem Batterland (fo ben Collen ware/ wann mich nicht irre) die Kranich auch im Winter bleiben/ob wohl es febr falt. Die Kranich fennd jederzeit billich unter die gescheis Difte Thier gerechnet worden. Grus multa prudenter faciunt, fagt Aristoteles lib. 9. de avibus c, 10. Die Rras nich handlen in vilen Sachen garflug/ und gleichsam vernünfftig. Absonders lich ift an ihnen zu verwunderen die Schone Did, schone Ordnung und Behutsamkeit/ Die fie gebrauchen / waun fie Schaateit im Blug ren sweiß von einem Land in bas ans ber Rranis Dere fliegen. Dann erstlich tommen fie ben rechter Zeit zusammen/ und gehen gleichsam zu Rath wegen ihres Abzugs / wann / und wohin der Weeg au nehmen sen / wo sie ins Kunfftig ibren Aufenthalt haben / und ihr Mabrung finden mogen / es beißt ba ben ibnen/ nun ift es Beit au mandern / von einem Ort zum andern und wann sie dessen einig worden/ da bestellen sie ibnen einen Rübrer/und Commendanten / dem fie forthin fleißig folgen / und feiner Anweisung nachtommen: Difer bann flieget poran / bem fie als le in groffer Angahl/ nicht confus, ober untereinander / fondern in beständiger guten Ordnung nachfolgen / und zwar in der Jorm eines Triangels / theils Damit fie ihren Führer alle füglich feben tonnen/ und theils baß fie ben Lufft befto fommlicher burchichneiben/ ober gertheilen und burch ftreichen mos Sie fliegen schnell und boch/ Damit fie in Die Beite aussehen / mos hin fie abzielen follen/ ober in was für einer Landichafft fie fich befinden / auch bamit fie bas Ungewitter zeitlich vor-Ja damit fie der Wind nicht leicht wider ihr Worhaben hin und wie ber treiben moge/ und baf fie einen ftes ten Blug haben / beschwehren fie fich felber / und nehmen ein Stein in ben Schnabel / oder in den Ruft: wie ans

dere fagen / sie schlucken vil Sand in

fich / und gebens bernach wiederum

pon ihnen. Sie haben auch ihre Retro-Garde, welche Achtung giebet/ daß keine dahinden bleiben / sondern alle augleich miteinander fort tommen: ja wann eine ermuben / ober zu fchwach merden / und erliegen muffen / Da were ben fie von anderen unterftust /es wird Die Alte/ nicht ihnen fort geholffen. Die Junge fliegen voran (fondern dife merden in die Mitte genommen / und es barff teiner aus feinem Glied / ober aus seiner Ordnung weichen) weilen fie mohl ertennen / bag die Junge / als noch ftard / und ben Rrafften gar ju enffrig imurden fort enlen / und auf die Alten nicht warten / Dife aber nicht nachkommen wurden / gleichwie es zu geschehen pflegt / wann junge / und alte Leuth mit einander über Feld geben.

Difes alles zeigt ein trefflich gutes Sutes Regio Regiment / und ein gute Policep ment und Aber noch niehr was Ordnung ift Ordnung an. folget : Dann wann der Führer / oder von ben Rra-Regent der Kranichen erachtet/ Daß lernen, ju eres Beit fene guraften / und zu futteren/ Da fiebet er einen bequemen Plat aus/ er giebet ein Zeichen / und da laffen fich alle zugleich auf die Erben nie

Bann fie ruben und fchlaffen / ba 216 fonder. ftecten fie den Ropfunter einen Blugel/lich Die Emige feit. und fteben auf einem Ruf. aber fennd für ein Schildwacht bes stellt / (welche auf einem Buß steben/ und in dem anderen einen Stein hale ten / damit wann sie etwan von dem Schlaff überfallen wurden / von dem abfallenden Stein alfobald erwachten) welche/faaich/mit aufgerectem Dalk und Ropff überall umsehen/ was in Der Revier paffire / ob tein Beind / oder Gefahr vorhanden von groffen Raubs Woglen und Thier / ober Menschen: und fo bald fie etwas folches verfpuh. ren/ ba gibt ber Anführer ben andern mit lauter Stimm ein Zeichen/ fie fole len sich buten / und vorsehen / und da ift alfobald alles in Bereitschafft: fie fcbrenen alle zusammen / munteren sich auf / und ftellen fich eintweders mit ibren langen spitzigen Schnabel in die Begenwehr, als mit eben fo vil Epieß / und Piquen den Teind zu empfangen/

ober aber fie falviren fich mit ber Rlucht/ boch in guter Ordnung wie guvor.

Nichts schöners und nichts nügle chers ift in einer Republic, ober gemeinen Befen / als wann ein gutes Regiment/ und ein aute Policey-Ordnung ges balten wird / wann die Obere wohl zu gebietben / und die Untergebene zu gehorsamen wiffen) wann alles zu rechter Beit/ und in feiner gewiffen Sine ordine nihil Mag geschiebet. recte agitur, ordo est radix omnium actionum, ubi non est ordo, ibi confulio. Ift ein merdwürdiger Sprucht obne gute Ordnung fan nichts wohl pber recht geschebent ein gute Drbe nung ift die Richtschnur alles Thun und Laffens; mo tein Ordnung / ba ift ein lauter Bermurrung.

Bu foldem End aber ift forberift bet Rleif und Wachtbarteit des De genten/ ober Borftebere vonnotbent Diefe follen von dem Rranich ein Exems Del nehmen / und ihre Untergebene nicht nur commandiren / ober anmeis fondern auch felbsten mit ihrem Bentbiel porgeben/ und nach Proportion,nach Geftalt ber Gachen felbit im Berck erweisen / mas fte andern

auhalten gebiethen.

Bachtbars

fest und Gorgfalt.

Unter den Rranichen wird ein groß fe Lieb / und Chrerbiethung der Ge meinen gegen ihren Juhrer und Obris ften perspubret/ und bingegen eben fo groffe Gorgfalt / Bleif / und Bachts famteit des Führers gegen feine Erup. eben also foll es auch ben ben Menschen in dem sittlichen und politifchen Befent in Civil-und Militar-Sachen bergeben / bag nemlich bie Untergebene ibre Borgefette lieben/ und ebren / biefe aber fene verforgen/ und beschützen.

Ein folder getreuer/ fleifig : und Exempel bet wachtbarer Rranich ift gewesen ber preifmurdige Rriege: Furft Epaminondus; bann als einftens bie Inmobner ber Stadt Thebas ein Jubel Rest celebrirten/ sich lustig machten/ und raufchig tranden/ auch barüber eingeschlaffen waren/ ba war Epaminondus alleinia gant nuchter, und wachtsam/ et gienge überall herum ben ben Stadt : Porten/ und auf den

R. P. Kobelt groß und fleine Welt.

Wallen / er hielte gleichsam Schulds 2Bacht/ und visicirte/ ob alles versors get fene/ ob tein Gefahr vorhanden/ und dem Beind fein Bugang offen fte be. 2018 er aber befragt murde / mas rum er nicht auch mitbalte, und mit andern Leuthen fich luftig mache: ba gab er gur Antwort: wifet ihr nicht/ Daß mein Ambt/ und Schuldigfeit du wachen sene/ und für das gemeine Befte Gorggutragen erfordere / wann ich fibe/ daß andere schlaffen/ und unachtfam fennd? daß ich nuchter bleb be / wann andere truncken sennd ic. Ein folder forgfältig und machtbarer Rranich ist auch gewesen ber tapf fere Lacedamonifche Rriege Surft Seleucias, ber mit 2Bahrheit gegent feinen Kriegs : Leuthen ben Mangel und Abgang bes Proviants sich bat vernehmen laffen/ er molte lieber felbft 2/ ober 3 Tag faften / als nur einen Zag lang feine Goldaten feben Duns ger leiben. D mobl schone, aber rare Exempel der Kriegs Dbriften!

Much ber groffe Alexander mat ein wachtsamer Ronig; dann wann ibn ber Schlaffftard bat angefochten/ da hat er fich zwar ein wenig nieders gelaffen / aber zugleich ein filberne Rus gel in die Dand genommen/ und felbe über ein tupfer / ober abrines Beden gehalten / Damit er burch ben Rall/ und Thon ber Rugel/ mann felbe ibm aus ber Dand in bas Beden entfiell alfobald wieber erwachen folte.

2Bann die Rranith auf ihrem March Uneiniglet im murdlichen Blug begriffen fennb, ift idablid ba fennb fie gant friedlich und einia/

teiner greifft bem andern ein: feiner begehrt bem andern vorzudringen/ ober ben anbern im Bliegen guibers fleigen / ober guubervorthlen / fondern ein jeder ift mit feinem Dlat gufrieden und wann sie das nicht thaten/ wurden fie im Bliegen mit den andern nicht fortkommen / fondern einander verhindern/ und verwunden/ eder la gar auf bie Erden/ ober in bas Meet/wann fie barüber fliegen/ berah werffen. Aber fonften haben fie mobil auch ju Beiten Streit miteinander und tampfen fo bigig / daß fie ebene ber pon dem Jager / wann er gabling

Mrr 2

Darzu kommt/ sich mit Handen ers greiffen/ und fangen lassen, ebe daß einer dem anderen nachgibt/ und von dem Raussen ablast: und alsdambeist es wohl/ Duodus lieigancibus gaudet tertius, Wann zwen mit andern zamden, hat der Dritte dem Glück

au bancfen.

Auch wir Menfchen follen einig/ und einhellig/ als wie die Rranich in ibrem Rlug/unter der Anführung bris fti / miteinander fort mandern auf dem Beeg bes Denis/ zu unferem letten Riel und End/dem bimmliften Batters Land; Dann wie uns ber Apoftelfagt Non habemus hic manentem Civitatem &c. Wir baben da fein bleis bende Stadt/ fondern fuchen die Butunfftige. Dum sumus in corpore, peregrinamur: fo lang wir in Dies fem fterblichen Leib umgeben/ fennd wir auf der Wanderschafft begriffen. Bann wir aber unfriedlich fennb/ eins ander übervorthlen / oder überfteigen/ und pordringen wollen / Da perbinbes ren wir einander in dem Lauff/ als daß wir den Endzweck des bimmlis fchen Batter : Lamos nicht erlangen. Ja jum öffteren ergebet es Den unfried. lichen Menschen/ als wie ben tame pfenden Kranichen/ wann ihre zwen nuteinander hefftig ftreiten / und gans deu/ und einander verlegen/ ba tommt ber Dritte / ber hollische Geelen : 34 ger entawifchen/ und nimmt ben einen/ oder benbe gefangen.

Den Kras Doet d ntchi Flug fols Die len wir imiti- hoch / ten.

Die Rranich/ wie gemelbt/ fliegen wann fie von einem Land au dem andern manderen / bamit fie in Die Weite aussehen/wohin fie fliegen/ auch bag fie das Bewuld / und ans trobende Ungewitter, ober andere Bes fahren zeitlich wahrnehmen/ und sich Darnach richten mogen. Eben also follen auch wir auf bem Beea/ ober Reiß in Die Ewigfeit uns verhalten. Bir follen hoch auffliegen/ nicht durch Doch = und Ubermuth / fondern durch Die Erhöhung der Betrachtung/ und Erhebung des Gemuths zu Gott und himmlischen Dingen / Durch Die Berachtung ber Welt/ Damit wir in Die Beite/ bas ift in Die Ewigkeit binaus feben/ und das bevorftebende

Doch Bewitter des letten Gerichtst und andere Gefahren unferer Seelen und unferes Bepls zeitlich und vorsichtig beobachten/ und uns darvor

buten mogen.

Aber Die Kranich / wann fie boch auffliegen / thun fie fich mit Sand/ und fleinen Steinlein befchweren / Das mit fie ber Wind nicht bin und wie der treibe/ ober wegnehme/ und hins führe/ wo fie nicht bin wollen. Eben alfor wann ber Menich boch zufliegen begunt burch zeitliches Blud/ burch Ehren und Anseben | Da foll er fich felbst beschweren und belaben mit Sand und Steinen/ ober mit Roth/ und Erden/ Das ift / mit der Bes trachtung feines ichlechten Dertoms mens / und feiner Dichtigfeit / auf bag er nicht von dem Wind der eitlen Ehr anderft mobin / als er gern wolte/ und folte / nemlich gegen ben Untergangs an fatt bes Quigans getrieben merbe. Bann die mehrgemeldte Kranich boch fliegen/ fo bedeutet es aut und fchos nes Wetter / wann fie aber nabe/ oder nieber über bie Erden berfliegen/ fo bebeutet es Regen / ober Ungewitter. Ingleichen mann wir auf gemelbte 2Beiß hoch fliegen / fo bedeutet es que tes ichones Wetter vor/ Den Connen Schein ber Gottlichen Gnabens Conn: wann wir aber niederfliegen/ Das ift/uns mit den Begierdenund Uns muthungen nicht wollen in die Dobe aufichwingen/ fondern an der Erden antleben/ Dabebeutet es nichts Gutes/ fondern ein folimmes/ gefährliches Wetter in sittlichem Berftand.

### Der 5. Absay.

Von dem Reiger, und Ibiss. Bogel.

Fr Reger / ober Neigel / Ardea, Act und Bo ift ein grosser Wesser Dogel der schaffendeit sein Nahrung von Fischen Muschlen Schnecken und dergleichen sucht und gern an fischreichen Wässeren sich aufs halt / doch nistet er auch in dem Wald auf hoben Bäumen / nicht weit von einem Wasser. Er ist weiße grau /

ober

bder Ufchen Farb: er bat einen febr langen gewundenen Dalg/ ein langen Schnabel/ und hobe Rug/ er ift et nem Storden ziemlich gleith/ auffer daß er öfftere auf bem Ropf einen Strauß/ oder Schuppen bat. Die Inmobner ben Colln herum geben por gewiß aus/ Dag mann ber Reis ger feine Bug in das Baffer halte/ Da fommen die Rifd von felbiten / als wie zu einem Roder her geschwuntmen/ die er dann auffangt/ und frift. Es ift auch bas Reiger : Schmalt febr gut zum Sifch : Fang / fonften bat ber Reiger feinen groften Streit mit dem Adler / Dabich und Falcken / des ren einer den anderen im Lufft guüber: steigen/ und alsdann zustoffen sich bemübet: 2Bann ber Dieiger mit Dies fen feinen Reinden tampfet / ba legt er den Half auf semen Rucken/ und balt den Schnabel in Die Dobe: er fpritt fie auch an mit einem Roth/wors bon thre Redern faulen, und ausfallen.

Es gibt zwar unterschiedliche Gefduccht ber Reiger/ welche body in dem Daupt : 2Befen übereins tommen / ber Reiger ift febr gefreßig/und verschludt gange Mufchlen/ oder Meer Cone: den/ Die er fo lang in feinem Rropf behaltet / big daß sie aufgeben / bernach wenet er sie erst aus / und frist

Das Fleifch.

Die Reiger Beit ift ein Burftliche Recreation: fie wird mit darzu abges richten Kalden angestelt/ Die bann mit den Reigeren un fregen Lufft fo lang und higig tampfen / big daß ber eine Theil übermunden auf die Erden herab falt r.

Die Reiger laffen fich auch effen/ fo

wohlals die Rranich / und Storden: eme balten mehr/ andere weniger von ber Gute bes Rieifches bicfer Beglen.

Ubrigens hat der Reiger Diefe Das tur/daß er das Ungewitter febr ford)tet: defimegen wann er ein bevorftebendes Ungewitter vermerett/ da thut er ibm fluglich vorbiegen, flieget boch in der Lufft auf big über die untere Wolcken ( Dafin er hat einen rahnen leichten eins gezogenen Leib/ und starcke Flügel) mithin fett er fich in Die Gicherheit/ moihm das Wetter nicht ichaden tany

da laft er es gleichwohl verboben/und fcaut von weitem zu: wann es abet vorben ift/ Da begibt er fich widerunt berab / Dam er tan fich lang mit Blies gen in dem Lufft aufhalten. Diefes gibt une ber Dieiger ein gute Lebr / wie baf wir bem fittlichen Ungewitter / und den Gefahren uns ferer Seel bas ift/den fdiweren Berfus chungen entflieben/oder felbe übermins ben konnen/ und follen: nemlichen auf bag und Die Bemaffer ber finnlichen Beluften / und Begierden nicht über Schwemmen ober Die hefftige Wind der Doffarth/ Des Born : Muthe 2c. nicht umfturgen/ follen wir uns mit ben Blüglen unfer Unnuthungen in die Dobe aufschwingen über die 2Boldens über alles Irrbifche in Gott und feinen Deiligen erheben/ untet dero Schutz und Schirm uns begeben/ bif daß das Ungewitter der Werfu dung vorben ift.

Der Wogel Ibis genant / befindet girt und Be fich in Egypten ben dem Blug Nilus; fchaffenbeit wohin die vorsichtige Ratur oder vile Bost mehr & Ott ale der Uhrheber der Matur ihn verordnet hat megen unendlis cher Menge ber Schlangen/ fo man in Egypten antrifft, welche diese Bogel Die Ibides verfolgen/ und frefe fen / als wie bie Storden. auch ber Ibis bem Stord ichier in ale

als wie ber Stord ein geraben. Ja Albertus nennt den Ihis einen ichmarken Stercken. Muffer Caups ten tonnen biefe Bogel/ wie man fagt micht leben / fie wohnen zwar immer an dem Blug Nilus, geben aber boch niemahl in Das Baffer binein. Er gebet allzeit langfam baber/ und obe wohl er feinen Schnabel in allen Uns flat binein ftedt/ feine Dabrung au fur chen/ fo trinct er bed) niemabl aus einem unreinen 2Baffer/ und wird übers aus alt/ wie Elianus bezeuget/ fcin

lem gleich / Die Gestalt / Groffe / und

Mahrung anbelangend / auffer baker

einenlangeren frummen Edmabel batt

Diefe Bogel fennt in Egupten febr mehrt und nutlich / weil fie das Land von ungehlbarem Ungezieffer reinigen und sewohl fliegende, als friedende

Deft macht er auf Dattel Baumen.

Dirr 3

unreis

Der Reiget lehrt bie Ber fahr flieben. unreine Thier Weafressen / Defimegen es auch boch verbotten einen zu tobs ten.

Durch ben Wogel Ibis/ ber allzeit zu nechft ben bem Waffer fich aufhalt/ und bannoch nie barein gehet / ober. fcmimt / fondern mit unreinen Speis fen / mit gifftigem Ungezieffer fich ers nahrt: tonnen erftlich verstanden wers Den die bofe Chriften/als welche imers Dar zunechft ben den Gnaden: 2Baffes ren/ und ben bein Brunnen des Denls/ bas ift / ben ben beiligen Gacramen-Chriften mit ten fich aufhalten / und bannoch nie in die Baffer binein geben, ober burch murbigen Benug berfelben / ihnen folche zu Nugen machen.

Ja sie befinden sich zu nechft ben

einem gannen Gnaben : Deer ber

Schlimme bem Bogel Shis vergliden.

Geiftliche

Drediger

Behrer und

fenno gleich Dem 3bis.

Gottlichen Barmbertiakeit, und thun fich boch nicht barein versenden / bins gegen ftecten fle ihren Schnabel in ale len Unflath / und fuchen ibre Nabruna Darin/ Das ift/ ibre Benierd/ und Der-Ben trachten nach unreinen Beluften und eitelen Belt : Freuden/ bingegen tonnen auch die geiftliche Lebrer und Ehriftliche Prediger mit Diefen Woglen verglichen werben; ban gleich wie Diefe Bogel mit ihren Schnablen ungable bare Schlangen und andere unreine giefftige Thier in Egypten aufreiben und todten/ oder vertreiben/ und alfo bas Land reinigen / ohne welche es ganglich murbe vermuftet / und verstohrt werden, also thun die geistliche Lebrer / und Chriftliche Drediger mit ibren Zungen und Rederen die Unglaus bige / Die Reper und offentliche argers liche Gunder aufreiben / und vertreis ben. Mithin die Catholifche Rirchen pon bem unreinen / und gifftigen Ungezieffer der falfchen Lehr/ und Guns Den reinigen; als wie die Ibides in & anptenland ohne welche fie abscheulich wurde verhörget und verwüstet wers ben. Prædicator debet serpentibus, id est, peccatoribus esse inimicus, & eos prædicatione suå impugnare. Der Prediger foll ben Schlangen bas ift/ den Gottlofen zuwider fenn / und fels

bemit bem Schwerd feiner Jungen ver-

Diese Bogel haben vil Streit mit ben Schlangen in Egopten / Doch überwinden fie felbe/ tobten und frefe fen fie auf/ohne daß fie ihnen ichaben/ ja sie sennd ihnen ihre angenehmste Nahrung. Much die Gotte-Gelehrs te in der Catholischen Rirchen haben vil fcmere Streitt mit Den irralaus bigen / und verführerischen Lebrern / aber fleuberwinden felbe mit den grunds lichen Beweißthumben ber Catholis fchen 2Bahrheit: und auf folche Weiß konnen ihnen die gifftige Thier/ die Sunder/und Irrglaubige nichts schaden/ sondern sie haben vilmehr die gros fte Ehr und Nugen barvon/ ja auch Freud und Wergnügen / wann fie felbe befehren.

Diefes ift vorbedutten worden burch ein Beheimnuß : reiche Erscheinung/ welche ber beilige Apostel Detrus in einer Berguckung gehabt/ ba er ges feben hat/ ein Beschirr wie ein groffes leines Tuch zu ihm von offnen Dims mel herab tommen/ in welchem allers len Thier / auch friechende guschen waren/ und Die Stimm Gottes fprach zu ihm/ er folle sich aufmachen Diese Thier tobten / und effen. fes aber bedeute die Betehrung ber Unglaubigen / und Gunder. Solche Ibis : Wogel fennd auch alle Apostolis fche Manner/ und enfrige Blaubens Sendlinge / welche in so manchem Reich/ und Landern Die Abgotteren haben ausgetilget / und vil taufend Unglaubige zu dem mahren Blauben befehrt.

### Der 6. Absak.

Bon dem Storchen.

Deutschland wohl bekandter Bo: den Ratur gel (boch nicht gar über all) er ift bem und Gigene Rranich / und Reiger in etlich Studen giemlich gleich : Er bat meiftens weisse / in den Bluglen aber schwarze Bederen / hod) und burre rothe Ruft / ein langen Dals / und Schnabel / melcher roth/ und hart ift/ mit welchem er zu Zeiten burch gusammen fcblas gung bes oberen und unteren Theils

ffarce

starck schnatteret / ober klapperet: Rein andere Stimm ift ben ibm au bos ren/ er bat auch ein gar furge Bung. Nahren thut fich ber Storch mehrens theils von friechendem Ungezieffer / als Schlangen/ Atteren/ Rrotten 2c. auch Fischen / und Froschen / und flies get febr in die moraftige / fumpffige Drth an Geen und Teichen gelegen : In gant Engelland / wie ich bore / foll es teine Storden geben. Sein Nest macht er in die Dobe auf den Daus fern/ Camin/ober Rauchfana/ Thurn/ Mauern 2c. Die Storchen fommen in unfer Land mit anbrechendem Some mer / und begeben fich von uns wieder hinmeg/wann bifer zu End gehet: wobin aber / ift nicht genugfam befannt. Der gemeine Wahn ift / fie fliegen Schaaren weiß übers Deer in mars me Lanber. Doch wie Campofulgofus berichtet / fo finbet man gu Beiten auch im Winter in Lothringen ben els nem gewiffen See vil Storchen bens fammen / welche wie balb erftorben fennd / fo bald man aber fie erwarmet / tommen fie wieder zu Rrafften.

Der Storch ist ein befreyter Wosel/ man last ihn auch ohngebindert passen/ und thut ihn nicht leicht schiefen/ oder sangen (es sen dann Sach/ daß man in der Arnnen etwas von ihm brauchen wolle) es scheint auch/ als wann er daß wohl verstehe: dann sonsten worde er nicht sed unter die Leuth/ und sein Rest mitten in den Klecken und Dorfferen machen.

In Egypten foll es ben Lebens: Straff verbotten fenn / Storchen zu tobten / weilen fie nemlich das Land bon ben haufig geflügleten Schlans gen reinigen und befrepen. 2Bann ber Storch fliegt / ba leithet er feinen Blug mit denen nach ber Lang ausgestreckten Fussen / als wie ein Schiffs Mann das Schiff mit dem Steur: Rus ber / und damit erfett er feinen tur-Ben Schweiff. Das Beiblein legt gemeiniglich 4. Eper an Barb / und Broffe den Bank : Eneren gleich/wel che fie bende / eins um bas andere aus bruten / da indeffen bas eine Die Dabs rung faminlet : Die Bruth aber / mann Das naffe Wetter nicht verbindert/

wird in Zeit eines Monaths vol-

Der Storch hat in seinem Leib ein große Din/ bestwegen er auch die gisch tige Literdie er gam himmter schluckt/ ohne ihm zu schaden / so bald verzehren kan: Dingegen im Ropf vil Fenchtigkeit: deswegen aus seinem Schadbel / sonderlich im Winter schier immerdar ein Waster berauß tropsfet.

Den Abflug Der Storchen aus une ferem Land über bas Meer betreffend/ fo tommen fie por bemfelben in groffer Menge in einem weiten Relb aus ben umliegenden Landschafften all zusame men / ba balten fie gleichsam Rath / und wann einer gar zu fpath kommt! ober erbapt wird / baß er an feinen Mit : Consorten untreu gewesen/ und mit einem anderen fich vermischt hat ba wird er von ber gangen Storchen Gemeind befimegen geftrafft und ges tobtet/ja in Stud gerriffen. Der wurde lich und allgemeine Abzug ber Stors den aus difem Land wird von niemand mabr genommen / bann wie Ælianus, und andere fcbreiben / fo geschiehet er allzeit in der Nacht ben bem Monde Schein / fie halten fich auf ben bem Sammel Dlat ein Beil und warten auf ein gunftigen Wind.

auf en gunfingen 200mb.
Sewiß ift es / baß die Storchen Was Sutes
vil Zugenden / oder löbliche Eigene ben den
fchaften an ihnem haben / und da genamen in
fchaften den ihnem schlen / und den

vil Butes von ihnen erfeben / und ers lernen tonne/ fonderlich Die Liebe/ Den Bleif und Gorg ber Alten gegen ibe ren Jungen / und Aufergiehung Derfel ben / und bingegen die Treu und Dandbarteit der Jungen gegen den Alten: Dann wann die Alte im Blies gen / und in Sammlung ber Dabs rung nicht mehr fort kommen konnen: da werden fie von den Jungen unters ftust/getragen/und gefpeißet. 2Bann ein Ungewitter/ ein farder Dlag: Res gen / oder Dagel einfallt / Da breiten Die Alte ibre Blugel aus, und bedes den bie Junge/ daß fie nicht beschas Diget werben : ja fie geben offt bie Speiß wieder aus dem Magen bers aus / und theilens unter den Jungen ordentlich aus / feinem mehr oder wes niger als dem anderen / big daß fie

Diefe fich felbiten nabren tonnen. Lieb und Dabe aber/wie fcon gemelbt/ thun die Junge gu feiner Zeit nach Moaliafeit wiederum vergelten. Mus welchem sowohl die Rinder, als Els teren zulernen baben: jene zwar mit was Rleif und Sorgfalt fie die Rinder wohl auferziehen/ und mit aller Mothburfft Des Leibs/ und der Seel verfeben follen: Diefe aber mit mas Dand und Erfantlichkeit fie ihren Elteren/ wann sie untrafftig und beburfftig werben/ follen benfpringen/ bingegen aber follen auch fich billich Schamen jene Gorg : und Denllofe Elteren/ die sich wenig um ihre Kinder annehmen/für ihr zeitlich , und ewiges Denl so wenig Gorg tragen/als wann fie felbe fchier gar nichts angiengen/ und fie GOTT defimegen schier tein Rechenschafft zugeben hatten: fchamen follen fich auch in Unsebung ber Storden jene untreue und uns bandbare Rinder / welche wann fie erwachsen/auch im Stand und Mittel fennd / dannoch ibren alten und bedarfftigen Elteren nicht benfpringen/ fondern nachdem felbe alles an fie gewendet haben in Noth und Armuth fteden laffen / und zufolg bes Gottlichen Gebothe nit fo vil thun / ale Diefe Bogel aus bloffem Untrieb ber Matur zu thun pflegen.

Rlugheit ber sire.

Much die Rlugbeit/oder Behutsame Storden ift feit ber Storden ift billich gu bewunren und imi- Deren/und zu imitiren: fie ertennen gar mohl/ wann es die rechte Zeit au End bes Commers hinweg zufliegen / und im Rrubling wieder gutommen fene. Der Geper/ ein Wepb im Lufft ertennt fein Beit/ein Turtel: Tanb/ und die Schwalb/und der Storck balten die Zeit ibrer Bufunfft zc. In bem Abaug balten fie eine schone Disciplin und Ordnung / Daß es nach Proportion tein Reld : Dbrifter mit feis nen Goldaten in dem Marchiren bef fer machen funte/ porber probiren und exerciren fich Die junge Stordenmit Bliegen/ ob ihre Schwing: Jederen ftarct genug/ und ob fie im Ctanb fenen/ ein fo weite Reiß übers Deer Sie geben auch auf porzunehmen. den Wind achtung/daß sie ihren Blug

nicht benm Conerari - 2Bind anstellen/ als welcher fie ftarct abmatten murbel und leicht ibre Ordnung gertrennen mochte.

Ja wann fle auch in ber Dobe auf Dem Deft figen/ wiffen fic einem beffs tigen Sturm: Wind por und nachque geben / und fich juschuben / baf er fie nicht fortnehme / oder herab merffe / bann fie legen fich tieff in das Deft binein/ balten fich veft mit benben Buffen an ( ba fie fonft mehrentheils nur auf einem fteben und freden/ ben Ropf bif an die Augen in die Redes ren/ fie ducken und schmucken fich fo aut fie tonnen / und laffen gleichwohl ben Wind über fle bergeben. fagt auch / baf fie halbe Aftrologi fenen/und das Ungewitter wohl vor ers tennen: Die Augen wenden fie bin/ wo das Wetter berfommt.

Als vor Zeiten die berühmte Stadt Geidich. Aquilia, und Attilia von bem Ronig ber hunnen dren Jahr lang belägert ware / und fich nicht mehr langer halten funte / auch es an bem ware/ baff fie fich bald ergeben mufte / ba haben fowohl die Belägerer als Belägerte wahrgenommen, daß die Storcken auf den Haufern und Thurnen ihre Junge aus ben Mefteren hinweg getragen haben / welches ber Feind für ein Beis den aufgenommen/ baß bie Stadt übergeben werde. Er thate befimes gen ein General-Sturm Darauf / nabs

me fie ein/ und verftohrte alles. Man hat auch öfftere beobachtete daß wannein alter Thurn ober Dauß bald einfallen will / Die Storcten alls geit guvor fich von bannen begeben. Bu munichen mare / baf ber Menfch auch fo groffe Klug-und Behutsams teit brauchte in feinen Reifen / und in anderen vorhabenden wichtigen Bes schäfften / daßer allzeit die rechte Zeit beobachtete/ Die Sach nach feinen Rraf: ten und Mittlen abmessete/ ob er es konne hinausbringen / oder nicht: baß er fich nach bem Wind und Wetter/ Das ift/ nach Befchaffenheit der Ums franden gurichten und gu fchicken wus

Nicht geringer als die Klugheit/ift Die Dandbarteit der Storden gegen ibren ihren Butthateren: biefes bat fichers zeigt / wie Gefnerus enzehlt / ale eis nem Storden ein Juß abgeworffen worden/ und er fummerlich mehr in das Mest/der Mahrung aber ein Zeit lang gar nicht nachfommen funte / ba haben ihm etliche Weiber gute gethan und ihme zueffen geben. alls nun die fer Stord wieder gefund worden/ mid mit ben andern geflogenlift, ba bat er der ihm von den Beibern erwiesenen Gutthat nicht vergeffen, sondern bat das andere Jahr ben feiner Ruckfunfft in das alte Quartier ein schones groß fes Verlein in dem Schnabel mit fich gebracht / und felbes vor ben ermelds ten Beiberen / feinen Gutthateren / Die er noch gekennt / und bensammen angetroffen hat / aus bem Lufft berab fallen laffen/ welches fie auch für ein Discretion wegen ber ihme gereichten Mahrung angesehen / und aufgenoms men haben.

Eben bergleichen etwas habe fich jugetragen in Westphalen / ba ein Storch vil Jahr lang auf eines Burs gers Daus fein Deft gehabt / als er einstens im Frühling wieder guruck tommen / ba habe er ichone frische Jans beer . Wurgen gum Gruß mitgebracht,

und ihm für die Buß dargeleat. Bad ferners

pon bem

mitiren

Es ift fchier tein fo unfaulbiger Bogel/ Der fo gar fein Schaben thut/ Storden ju loben sund in gu unterhalten / fo gar nichte foite / auch tein Menfch / noch Thier beleis diget / als wie der Storch / ausges nommen bas unreine / ja gifftige Ilie gezieffer / bas frift er auf / reiniget Darburch bie Garten und Selber / welches ein groffe Gutthat ift / er vergehrt es in feinem bigigen Dagen als fo bald / ohne daß es ihm im Geringe ften fcade. Bu munichen mare/ bag wir auch im fittlichen Berftand folche hinige/ und ftarde Magen hatten / und alle harte / und ungeschmadte Bros cten so leicht verkochen / und verdaus en funten. Der noch mehr / daf wir folde hinige / von der Liebe Gottes entrundete Dernen batten / fo murde und tein gifftiges Ungieffer / das ift. tein Berfuchung / fein bofes Erempel/ und tein bofe Belegenheit ichaben/ laut der Werheiffung Chrifti: Serpen-R. P. Kobok groß und fleine Welt.

tes tollent, Marc, c. 16. V. 17. Et fi mortiferum quid biberint, non eis nocebit: Gie werben die Geblans gen vertreiben / und fo fie etwas Tobtliches trinden/ wird esibnen nicht fcbaden.

Die lange rothe Tuß fennd fchier bie meifte Bier Des Storchen / Dife aber je alter ber Bogel ift / je schoner und rother werden fie. Die fittliche Ruf ber Geelen / wie die heilige Batter reden / feund ihr Affect oder Anmus thungen / bife folten auch je schoner ! und reiner werden / je alter ber Menfch mirb.

In der ehelichen (fo zu reden) Pflicht und Treu/ ba fennb die Storden gan genau/ fie begehen nicht das geringste Unrecht barwider: ober laffen doch nicht ungestrafft / wann etwas barmis

ber begangen wird.

Der Storch / und die Storchin / bie fich einmahl zusammen gepaaret! ober gefellet haben / bleiben einander allzeit treu / und bestandig bensams men bif in Tobt. Wann aber je bas Biberfpihl geschihet / fo wird es mit dem Tobt gerochen. Ein feltfame Begebenheit foll fich einftens diffalls augetragen haben: wie Doct. Conrad Befrer in feinem Wogel : Buch erzebe let. Ein paar Storchen batten auf einem boben Dauf genüftet / als aber Das Mamlein zu weit ausgeflogen / und etwas langere ausblieben ift ) ba tam zum öfftern ein frembber Storch gu feinem Weiblein / und brach die Che mit ihm: Nachdem aber bifes geichehen/ hat fich bas Weiblein allzeit in einen Brunnen geftoffen / und gemas fchen / auf bag es fein Che : Dann / wann er ine Meft zurud fomm/ nicht merde / was es gethan hab / bifes hat ber Dauß Birth mabr genome men / und einftene ber Stordin / nachs bem fie den frembben Storchen zu ibr gelaffen hat / den Brunnen versperrt / daß fie nicht nach begangenen Ches Bruch baden funte. Da nun ber Storch beimfommen / und bie begans gene Untreu an feiner Storchin vers merdet / hat er gwar nichts bergleichen gethan / er ift aber ben anderen Tag widerum ausgeflogen/ und hat etlich 688

andere Storchen mit ibm guruck ges bracht / welche insgesambt das ebes brecherische Beiblein / Die Stordin angegriffen und getobtet haben. Ein anderer Storch / als er vermerdet / Dafi ber Ruecht feines Daufi: Derren in beffen Abmefenheit ein Chebruch begangen habe / bat er die Unbild nit ungerochen laffen wollen / fondern ift schuell auf ihn zu geflogen/ und ihm Die Augen ausgebickt. Golche Ding laft Gott geschehen auch burch bie unvernünfftige Thier / bem Denfchen auversteben augeben/ wie fchwer ihm Das Lafter miffalle/ welches wider Die eheliche Pflicht und Treu begans gen wird.

Gittlidet Fabel . Ge mit gleichem Dergeiten.

Obwohlen Der Stord ein guter frommer Trepf ift und niemand bes Dicht gleiches leidiget/ fo ift er boch fo gar einfaltig nicht / baß er fich nicht miffe gurevangiren / wann man ihn voppet / oder beleidiget. Daß hat jener Buche wohl erfahren/ melder ben Storden vot ein Marren halten, und feiner footten wolte: bann als er ibn zu gaft gelas und aber ibm nur lauter gant fliefige Speisen/ und amar in emer flachen breiten Schuffelhat aufgelett/ Da festen fie fich nieber / und griffen miteinander gu / er ber Judis gwar funte mit der Zungen die dinne Speifen wohl aufleden / und hinein fchnaps pen / ber Stord aber mit feinem lans gen fpipigen Schnabel funte fo vil als nichts befommen / ber Ruchs lachs te ihm beimlich bie Daut voll an/und Der gute Stord mufte mit bem lebren Bauch hungerig wiederum von ber Mablzeit geben. Doch weil er icon in der Fremde gewesen/ fo bat er fo vil Politic gelehrnt, baf er ben Bers fcmach und Affront distimulirt! und für bas Baft : Mabl fich boflich Rechfter Tagen aber bedanct bat. bat er auch ben Ruche zum Effen eine geladen/ Diefer tam / und vermeinte wohl zu leben/ber Stord aber gebendt ibm: Cum vulpibus vulpinandum, mit Buchfen muß man fluchelen / er war fo liftig/und feste das Effen in eis ner Blafchen auf/bie einen langen engen Dalf batte / also baf er awar mit feis nem langen Schnabel wool binein und

bie Broden beraus langen funte / bes Ruche aber funte mit feinem bitten breiten Ropf nicht binein / er funte nichts befommen/ obwohl er rings um Das Gefchirr herum gienge/ und ein Bugang fuchte / er fchamte fich bele megen/ bag er Ruche roth worben ift / und muste auch mit dem lebren Bauch bungerig wieder bavon gebent und alfo ift er von bem Storden mit barer Ming ausgezahlt/ und ihm gleis des mit gleichem vergolten worden.

Also pflegt es auch öfftersunter bes nen Menichen ju geschehen/ baß einer es bem anderen eben macht/wie es ibm jener vorher gemacht bat. Ja Chris ftus felbften in bem Evangelio fagt: Marth, c. 7. În qua mensura mensi fueritis, remerie- v. 2. tur vobis. Mit welcherler Mage ibr meffet/ wird euch wieber ges meffin werden. Und ber Prophet Mains aber/ Vx, qui spernis, nonne 16. c. 21. & iple fperneris &c. Webe dir du v. 2. wirit bu nicht auch Derachter / verachtet werden? begmegen folle man redlich und aufrichtig bandlen und umgeben, fo bat man fich feiner Schand zubeforchten.

## Der 7. Absat.

#### Ben dem Straussen.

Der Strauß Struthio ift ohne Bis fen Schall?
Derred der Grofte unter allen Do foderbett glen/bafi er bat gar hohe Buß/und einen mud before febr langen Dalf/ welchen wafi er ihn ben gans aufrecht haltet/fo geht der Bogel giemlich weit über einen groffen Mann aus: an dem Ropf/ Dalg und Fufs fen ift er ungefiederet / an dem Leib aber / welcher rundlecht / und in bem Schweif/der tury und bick ift/hat a fchone gant weich wie Pflaumen/ und trauffe Reberen / weiß : grau von Sarb/ gum Theilauch fcmarge: ber Ropf ift fchier wie ein Bang Ropf geftals tet / für einen fo groffen Leib nicht gar groß: bie Augen feynd rund mit Aus gen : Liber und Augen : Braunen vers feben/ fcbier wie ein Menfch. Erhat gespaltene Juß / welche wie geschus pet seynd / und Rlquen daran / Knie

Det Street

aber wie ein Camel / und etwas haas rige Schendel als wie ein Menfch.

Der Strauß wird auch Struthio, Camelus, Camel Strauß genent/ weil er Knie/ Jug/ und einen Dals bat fo lang als wie ein Camel auch fchier eben fo groß ift: Er fliegt nies mabl tein Elen boch vom Boden auf: weilender Leib zu fchwer/und die Rich gel gu turn fennd / aber lauffen fan er to farct wie ein Pferb / wie Plinius und Opianus bezeugen / und in der Blucht wie man fagt / nimt er Stein gwischen die Rlauen/ und würfft fie gewältig auf Die 7 bie ihn verfolgen: er hat auch vornen an ber Bruft ein groffes breites Bem/ welches weber mit Jeberen/ noch mit Daar bebes det ift zu Beschützung feines Leibs/ mid) geduncte es (als id) einen gefeben bab) ichier wie em Binfen-Stein/ und beplauffig einer Dand breit.

Die Strauffen befinden fich baufs fig in bem bipigen Belt Theil Africa, in oben Buffenenen/ wie in D. Schrifft gebacht wird / fie werben auch sabm/ ober haimifch gemacht/ und alebann effen fte alles / was ihuen portommt / auch groffe ftarce Bemer/ wann fie in Stud gerhadt werben; bann er hat ein fohinigen Magen/baß er es mohl vertochen mag/ bag aber ber Strauf / wie man fagen will auch fo gar bas Enfen verbauen tonne/ fcent erbichtet zu fenn: wohl laß ich es gelten / daß der Strauß Stein und Enfen binein fcblude, aber folche Ding geben wieder gant von ihm/ wie auch Albertus anmerdet/ unb Aldrovandus der Low hab wohl einen hist gern Magen/ als ber Straug/ und verdaue gleichwohl tein Enfen tc.

Eigenfchaff: ten ber Strauffen.

Mon ber Stimm bes Strauffen finde ich nichte fonderliche jumelden: beulenthun sie glaublich/ wann sie hun-

gerig fennd.

Ihre Deffer machen Die Strauffen mit ben Suffen in ben Sand etwas pertiefft / und hobl / ringeum aber ers bobt/ und als wie mit einem Ball umgeben/ bie Strauffen Ener fennb groß als ein Kinds Repf/ hart/ und wie mit einem Stein : Ranfft umge R. P. Kobolt troffs und fleine Wels.

ben/ er legt beren febr vil und awar in ben Sand.

Begen Ausbrutung ber Eperen fennd unterschiedliche Meinungen/ Die glaubwurdigfte fcheint zu fenn/ daß fie von der groffen Connen : Din ausgetocht werden, so lang big die Junge schlieffen / obwohl / wie andere bes haupten/ bald das Mannlein/ bald bas Beiblein auch barben fitet und felbe emfig aufchauet. 2Baim man die Straussen fangen will/ so pflegt man gu Pferd/ und mit Dunden gus jagen / big daß fie im Lauff ermubenze. Die Europeische Raufleuth spendiren vil auf die Straufen . Federen/fiewers Den unterfchiedlich gefarbt / und allers len Bierad baraus gemacht/bas Fleifch aber Diefer Wogel wird von ben gemeis nen Leuthen in Mohren Land/ Egyps ten/ und Arabien verzehrt.

Aber fo groß und ansehnlich bet Strauß ift an bem Leib / fo flein und fchlecht ift er am Berftanb / und wird als thereat / und unadition geschel job. 230 ten in ber heiligen Schrifft. Wann er feine Eper in der Erden liegen laft / vergießt er/ baß fie moche ten gertreten werben / umd ein Wald : Thier fie gerbrechen: Er Thorbell bes wird fo hart gegen feine Jungen / Straufen als waren fie nicht fein/ umfonst

arbeit er obne Sorg / bann GOtt bat ibm die Weißbeit genommen/ und bat ibm tein Derftand mits

getbeilet.

In 3. Etunden fan ein Bogel/ pber anders Thier in feiner Ratur/ und Rabiafeit gemalen Berftand/oder Rlugbeit zeigen/ nemlich indem fie fich felber miffen gu regieren / wiber ihre Beind guichunen / und ihre Junge guverforgen. In all diefen dren Studen ift der Strauß gant ungefchict / und unverständig: bann erftlich weiß er fich im Effen nicht gu regieren/ ober in acht zunehmen/ er schlucket alles untereinander hmein/es mag ihm nuts lich ober schadlich senn/ auch Dolg/ und Stein / gu Beiten fo vil / bag er baran crepiren muß. Fur bas andes re ift er narrifd im Befchunung feiner felbft miber feine Berfolger: bann mann er fich verbergen will/ ba vers ftedt 588 2

steet er nur den Ropfin ein Gesträuß/
und alsdann meint er/ man sehe ihin
nicht/ wann schon der ganne übeige Leid offen da stehet: wiederum/ obtoohlen er so staat und schnell laussen kan/ daß ihn kein Wensch oder Pserd
einholen möchte/ und also gar leicht den Jägeren entrinnen kunte/ so lausse er doch in der Fluchtnicht den geraden Weeg fort/ sondern in einem Circul/
oder Kreiß serum/ mithin wirder von denen/ die ihm auf dem geraden Weeg nachsepen/ leicht eingeholt/ und ge-

fangen.

Rur das Dritte Die Rortfenma feis nes Gefchlechts betreffend/ geht bet Strauf abermahl ungefchicht und nars rifch um: bann indem andere Boael mit groffer Gorgund Bleif ibre Ener/ und Junge bewahren/ausbruten/ und verforgen/ ba legt fie ber Straugnur arad auf ben Boden/ laft fie liegen/ acht darvon und thut als wann fie ibn nichts angiengen / er forget nicht/ ob fie von Menfchen / ober wilden Thieren gertreten / oder gefreffen wers Wohl verwunderlich pfleget Den. Bott die Gaben der Natur fo mobl unter ben Thier ale Menfchen auss autheilen! Der Strauß ift Der allers groft ftardift und anfehnlichfte 200 gel/ und bannoch ift er ben weitem nit fo gefchictt ober gefcheib / als nur bas mindifte Spaplein / oder Schwalbs

uten.
Aber zu wünschen wäre / daß es nicht auch unter den Menschen vilders gleichen Sinns und Sorglose Straufen abzede. Sin mancherist so groß/ stard und anschulich unter den Neuschen/ als wie der Strauß unter den Wöglen weilen er reich/adelich/ machtig ist dem äusserlichen Anschen nach/ vermeinend was hinter ihm stecke/ aber in der Sach selbsten hat er offt wenisger Verstand, und Geschicklichkeitz als der geringste/ und verächtlichste Mensch.

Der Strauß ift unverständig weil er ohne Unterscheid alles hineinschluckt was ibn gelüstet es mag ihm nublich oder schädlich sonn: aber die Menschen sennd zum öffieren noch unverständiger indem sie nicht nur effent und

trinden/was der Gefundheit des Leibs schadet/ sondern auch begehen/ was dem Denl der Seelen hochst schadlich ist.

Ungefcheid ift ber Straufi / bafter ibm Die Geldwindigteit feiner Ruffen nicht zu Rugen macht / und den geras den Weeg die Rlucht nimt/ sondern im Ring berum laufft / und fich fans gen laft: aber noch ungefcheiber ift der Mensch / mann er in ben Nachftellung und Werfuchungen Des bofen Reinde nicht ben geraben Beeg fein Buflucht zu Gott nimt / fondern pil frumme Umichweiff macht / bif er von bem höllischen Geelen Jager ets bapt / und gefangen wird. In circulo impii ambulant, fagt David: Die pol 11. Gottlofen wandlen im Umfreiß.

Mann ber Strauß zu tablen ift/ daß er feine Eper fo unachtfam liegen laft/ fein Gora traat/ baf fie nicht au Grund geben/ und fich um die Ers zeugung feiner Jungen nicht beffer ans ninit / wie vilmehr fennd gufchelten Dies jenige Elteren/ welche ihre Rinder fo unachtfam laffen umlauffen, tein Gorg tragen/daß fie nicht verführt werden/ und zu Grund gehen? welche sich um -Die Auferziehung ihrer Rinder in ber Chriftlichen Lehr/ und in Erlernung anständiger Runften und Wiffens Schafften fo menia und fo schlecht ans nehmen / als wann fie tein Schuldige teit / und fein Rechenschafft Defimes

gen zu geben hatten. Der Strauß ichwingt zum öfftern Die Flugel und gestelt sich / als wann er fliegen wolle aber es wird niemabl was daraus/ er bleibt immerbar auf Der Erden / bann ber Leib ift vil gus fchwer / und die Blugel fennd zu furs/ fie mogen ihn nicht in die Lufft erhes Eben alfo machen es Die tras ge / und finnliche Menschen / fie thun offt dergleichen/ als wann fie ihre Blus gel / das ift / Die von Gott empfans gene Talenten / und verliehene Onas den wolten anwenden / und ihre aute Borfan / und Berfprechen in bas Werd fenen zc. aber es wird nie nichts baraus, fie bleiben unmerdar auf der Erden mit ihren Begierd und Der Ben ankleben: fie mogen fich nicht in

Sorglofe und lieberliche Menschen mit bem' Strauffen

verglichen.

Die Dobe zu Gott, und himmlischen Dingen erheben/ ibre Rlugel fennd gu turb/ihr Rleigund Enfer ift zu ichwach: es gebet ihnen / wie ber weise Mann gesprochen bat: Corpus aggravat animam, & terrena inhabitatio deprimit P. 6.9. v. 15. fensum multa cogitantem. Der Leib befchwebrt die Geel / und die irrs bifche Linwohnung giebt nieber ben Verifand/ ber viel trachtet.

> Aber in Diefem ift ber Strauf wohl au imitiren / baf er / wie man von ibm fagt / zugleich mit bem einen Aug ben Simmel / und mit bem andern die Ers den anschauet: Dann also solle and ber Mensch niemahl mit benben Aus gen Die Erben anschauen / ich will fas gen/ niemahl foll er all feine Gorgen/ feine Sinn und Bedancken auf bas Reitliche alleinig fetten / fondern ben beften Theil Derfelben auf bas Emige menden.

#### Der 8. Absak.

Bon dem Velican.

6 ift icon ein alte Gewohnheit Batber De W und gemeiner Brauch / bag uns lican por ein Die Mabler unter bem Namen bes Delicanen / weiß nicht / was vor ets nen frembden Bogel vorftellen / det ibm felber mit dem Schnabel Die Bruft dufpidet / und das Blut heraus las fet / welches feine Junge mit ausges ftredten Schnablen begierig auffans

Bogel fepe.

Aber villeicht hat diese Sach kein andern Grund/ als bag es einer bem andern nach fagt / nach fcbreibt / und nach mablet: Geinerus, und Aldrovandus &c. halten auch nicht viel bars auf / es beifit eben offtermabl:

Pictoribus atque Poetis Qualibet audendi semper fuit aqua potestas.

Den Mahleren / und Doeteren Stehet alles ju erdichten fren.

Willeicht hat bifer Wahn Daber fels nen Unlag genommen / weilen / wie Orus meldet / Die Egyptier von einem gewiffen Bener - Befchlecht vorgeben/ Daß ein folder Wogel in Ermanglung aller anderer Speig/ und Biederauf. erwedung ihrer Jungen / fich felber an

ber Dice Des Ruf blutriffig beiffe und feine Junge mit bem Blut erquicke. Noch mehr = und felssamers wird von foldem Blutvergieffen ber Delicanen/ und Wiederauferweckung ihrer Juns gen erzehlt / aber mit Diejem Unbang beichloffen / baß es von berühmten Scribenten / benanntlich von Alberto mehr por ein Gedicht/ als 2Babrheit gehalten werbe: S. Augustinus fest es in Smeiffel / Hieronymus / und Epiphanius aber geben es fur ein Balres beit aus / wie zu feben ift ben bem bochs gelehrten le Blanck f.g. in Pfal. 101.v.7.

Einige wollen / daß der Velican nichts anders / als ber fo genannte Loffler / ober Die Loffel . Bank fene / alfo genannt / von bem Schnabel / fo pornen ber rund und hol ift/ wie ein

Löffel.

Das richtigfte fcheint gu fenn/ baß ber mabre Pelican/ oder Onocrota-lus, wie ihn Ariftoteles nennt/in Eanps ten an bem Blug Nilo sich befinde/ und ein weiffer / ber Ganf / ober bem Somanen zimlich gleichender Wogel fene/ daß aber difer Bogel von bem David in ben Pfalmen Pelicanus folitudinis, ein Delican ber Wis fte / ober Einobe genennt wird / das laufft nicht wider Dife Mennung / inmaffen burch die Bufte mohl bas Ufer Des Rluffes Nili, und moffachtie ge Orth in Egypten tonnen verftans Den werden / obwohlen emige behaups ten/ daß der Delican auch ben- ober auf bem Meer fich befinde 2c.

Bon dem Pelicanen wird auch ges fchrieben / bag er Eper in ein Gruben auf ber Erben lege: ba pflegen nun Die Jager ringeum ein Beuer aufque machen/ welches ber Delican erfebendi und bie Gefahr vermerdend / mit feis nen Flüglen felbes auszuloschen fich bemühet / mithin aber feine Glugel vers brenne, und alfo gefangen werde. Es wollen gwar einige / auch aus benen beiligen Batteren / Daß ce zwenerlen Delicanen gebe/ Die eine fliegen auf dem Land / bie andere fchwimmen auf bem Baffer / und iene fenen eines mit bes nen Onocrotalis, welches andere bine gegen widerum verneinen.

Difem fene nun wie ihm wolle/ fo wird S\$\$ 3

Chrifins ber Derr mit men verglie

boch gemeiniglich von ben beilis gen Batteren/ und Lehreren Chris einem Belice frus ber DErr mit einem Pelicanen peralicen: und biefes amar megen ber ungemeinen Lieb / fo Diefer Bos gel zu feinen Jungen/basift/ Chriftus aber zu den menschlichen Seelen tras aet: bann ber Gobn Gottes hat mahrs hafftig ibm felber nicht nur Die Seiten/ fonbern auch die Hand und Bug mit Der Langen und Raglen burchftechen laffen / und durch fein vergoffenes bei ligstes Blut / Die von der bollischen Schlang getöbtete Geelen wieberum/ als wie der Pelican feine Junge lebens big gemacht. Ein Pelican ift Chris ffus / und awar ein Delican ber Einos De/ immaffen er jebergeit bie Einobe/ ober Ginsamteit/ wo es immer bie Umständ gelitten haben / geliebt hat.

Erftlich zwar bat er ermablt Die Einfamteit in bem jungfraulichen Leib Marice vor seiner Geburth/ in dem Stall zu Bethlehem nach seiner Ges burth / in dem Dauß seines beiligen Mahr-Batters Joseph/ und absons berlich in der Bufte zur Zeit seiner

viernigtägigen Faften.

Wann Des Delicanen feine Junge anfangen aufzuwachsen/ da schlagen und beiffen fie nach ibren Elteren um (wie unterschiedliche von ihnen bes richten ) biefe aber ergurnen fich bars uber / und schlagen die Junge hinwies Derum mit den Klüglen / bisweilen gar gu Tod: es reuet fie aber / und Die Mutter/ nachdem fie ein/ und ans dern Tag den Todschlag bedauret hat / verwundet fie fich felber mit dem Schnabel an ber Bruft / und laft bas marme Blut über die Todte ablauf: fen / und also werden sie wieder lebens Dia (vielleicht fennd sie nur in Dhns macht gelegen) hiervon mag ber geneigte Lefer glauben ober nicht glaus ben/ mas ibm beliebt/ indeffen aber ist es gewiß/ daß Gott der Allmache tige / als ein himmlischer Pelican bie Menfchen gleichsam als seine Junge/ wie ich schon zum Theil gemeldt habes über die Maffen liebe: Diese aber waren undandbar / und wie bersvennig/ gleich in der Persohn ihe rer erften Elteren baben fie burch bie

Erb : Sund nach (S) Ott aleich sam ums gefchlagen: Diefer jum billigen Born beweget/ bat fie bingegen wiederum mit dem zeitlich und ewigen Tob ges

fcblagen.

Aber der bimmlifche Delican/ der Sohn & Ottes hat fie aleich fam 3. Zag lang bedauret/ so lang nemlid) das Befas der Natur/ und das gefchries bene Gefat Monfis gewehret hatte: am britten Tag aber / ale bas Evans gelische Gesat angefangen hat/ ba hat er die geiftlicher Weif Tobs verftors bene Geelen wiederum gum Leben ber Gnaden auferwedt / indem er felbit frenwillig an dem Stammen des heib ligen Creupes mit der Langen fein Geis ten ihm bat eröffnen laffen/ und für fie fein Blut fo reichlich vergoffen. Et bat auch ben Leib bes Menschen an bem britten Tag nach feinem Leiben in feiner Dersohnoder D. Menschheit wieder auferstebend gemacht. Und difes ift / was der Prophet langften hat vorgelagt: Ipfe cepit, & fanabit nos, percutiet, & curabitnos, Er bat une gefans gen/ er wird uns auch wiederum beilen: er bat uns geichlagen/ und ofec. c. 6. uns in zwepen Tagen wieder les bendig machen/ aber am britten

wird une wieder verbinden/er wird v. 1. k. 2. Tag wirder uns auferweden.

Es folle auch in Egypten viele Schlangen geben / die den jungen Des licanen in dem Nest gusepen / sie vere gifften und todten: aber fie werden/fas gen einige / auf ichon gemeldte Weiß wieder lebendig gemacht: aber wegen des ausgelaffenen Blute werbe ber alte Pelican fo fcmach/ Dag er ber Nahrung nicht mehr nachkemmen fan. In Diesem Bufall erbarmen fich etliche Junge über den Batter/ ober Muts ter / erzeigen fich danctbar / und bemus ben fich die Alte zu ernahren: andere bingegen fennd undandbar und fras gen ihren Elteren nichts nach/ aber au feiner Beit / wann diefe wieder gefund werben/ trenden fie es ben Jungen auch wieder ein: benen die ihnen guts getban baben / und inihrer Cchmache beit gedient/thun fie auch wieder gute/ und foviren fie in dem Deft: die aber fo grob / und undandbar gewesen feund!

fennd / verftoffen fie/ und jagens fort. Auf folden Schlag bat auch die bollifche Schlang bie Junge Des himmly fchen Delicanen / bas uit/ die Rinder Sottes durch die Gund vergifft, und getobtet: Chriftus aber burch fem Blut wieder lebendig gemacht. Welche nun ertantlich / und bandbar fich eins ftellen für fein Leiben und Blut / oder ibne in ber Derfon der Armen fpeifen und tranden: Diefen thut er es zu feiner Beit vergelten/und nimt fie auf indas Dimmelreich: Die es aber nicht thun/ und der unendlichen Gnad ber Erlos fung pergeffen / Die thut er verlaffen/ Diefer Unterfchied/ und vermerffen. welchen Gott zwischen benden machet / wird fich absonderlich zeigen an bem letten Gerichte: Zag/ wann es wird beiffen. Ite maledicti &c. venite benedicti &c. Bebet binibr vermas ledente ac, tommet ber ibr Bebenes Dente 2c.

Der 9. Absab. Bon dem Phonir, und Varas deif Bogel.

Baf von

Dem Bogel Phonix ju-balten fepe,

It dem Wogel Phonix bat es eben eine solches ober noch größ fere Unrichtigkeit / als mit bem porges melbten Delicanen / es ift amar ber ges meine Ruff/und Bohn von ihm/bag es nur ein einmigen in ber 2Belt/ und amar in Arabia gebe (ber einen gefeben/ hat gewiß was rares gefeben) er lebe ein und andere hundert Jahr / ja mie Plinius, und Herodotus Solinus, und Philostratus fabuliren 5. oder 600 Jahr / baf ich nichts von taufen-Den fage zc. Es foll aber ber Bogel Phonix ohne Bermifchung ober Buthun eines Mannleins auf folgende 2Beif gebohren werben: 2Bann er gar alt / und fcmad) wird / da thue er auf ben hochften Giepffel eines Bergs mit feinem Schnabel ein Dauflein von lauter moblicechendem Doln ober Be ftraug / von Zimmet : Rinden / ober Bewurp . Werd gufammen tragen/ felbes laffe er wohl burr merden/ bernach aber ben heiffem Comen-Schein fo lange mit feinen Bluglen ans weben/ big bag es in Die Blamme ges rathe: alsdann thuc er aus Untrieb

ber Natur/und aus Begierd frifch und jung zu werben, fich felbft mit Rreuden in Diefem Reuer zu Afchen verbrennen/ aus ber Alchen aber ermachse ein 2Burm/ ber merbe groß/ betomme Bederen / und werbe ein ichoner iuns ger frischer Wogel Phonix baraus. 21160 berichten, oder bichten vil vornehme alte Scribenten / und Naturaliften/benantlich Tacitus und Bellonius, neben ben obgemelbten/ boch nicht alle gleichformig. Einige fagen / er fene in ber Broffe eines Ablers, fo und fo/ fcbier ein jeber anderft gefarbt/und geftaltet. Plinius, und Lactantius lafe fen ihnen gar traumen / als wann fie Diefen Bogel auch batten fingen ges bort / und eigenen ibm ein annehmlis che Stimm au. Ulyffes Aldrovandus Medic. & Philof, Bononienfis, ein gar accurater Author halt es alles gar vor ein pur lauter Bedicht/ mas von eis nem folden Bogel Phonix gefagt/oder gefdrieben wird/mit vermelben/es ftims me ubel mit ber beiligen Schrifft und Erschaffung ber Bogel und von der Arch Roe übereins.

2Bann aber ein beiliger Watter biers von etwas geschrieben hat (als wie ber Deil. Ambrofius lib. 5. Exempl. c. 23.) fo glaube ich/ es fen mehr relative ex mente aliorum, als affertive, und ex mente propria geschehen / das ift/ nur Erzehlungs Beiß/ mas andes

re fagen / ober von der Sach glauben. Unterdeffen haben gleichwohl die H. Ber Beset Wätter/und Lehrer daraus Gelegen Ginn Bild beit genommen über das/ was von dem ber Muferfie Mogel Phonix berichtet/ ober gebichtet bung. wird/ zu moralifiren/ ober ein geiftliche Sitten . Lebr zugieben. Infonderheit ift ber Dhonir ieberzeit fur ein Ginne Bild/ober Entwurff der Auferftehung von den Todten gehalten worden. Dann wann ber gur Beit feines Lebens bas beffe und mobiriedende Dolba 2Berct ober vilmehr Blum 2Bertt und Gewürg-Berd der ichoniten Tus gend . Werden / und reichlicher Ber-Diensten gefamlet/ und felbige auf Den Berg einer boben Bolltommenheit jusammen getragen hat / wann er ben anscheinender Gottlichen Gnabens Sonnmit den zween Bluglen der Lieb/

und der Reinigkeit feine Buff und bald bernach biffin ben bochften Dime Tugend : Werd anwebet / und gleichs fam lebendig macht/ wann überdig bas Reuer Der Trubfal und Abtods tung das Feuer der Biebe @ Ottes dars au fommt/bamirb ber Gerechte/ burch Diefe Rlammen/ burch Luft und Billen ganglich verzehrt : fein Leib wird zwar in Staub/ und Michen vermandelt/ aber er fteht balb wiederum zu bem ewigen Leben auf / er wird erneueret / und unfterblich in der Glori,

Chriffus ift ber edlifte Obonir.

Es tan gwar benmach füglich ein ieder Berechter / absonderlich aber Chriffus mit bem Phonix verglichen werden: Dann Diefer ift marbafftig/ Unicus ein Eingiger / Der feines gleis chen/ als wie der Phonix/ feinen hat/ er ift auf die Welt gebohren aus bem allerreinisten/ und ebliften Leib/ und Blut Maria ale dem beften/ und toft. bariften Rauch: und Gewurg : 2Berd/ Deffen Lieblichkeit biß in hoben Dims mel ift aufgeftiegen: wie gefdrieben: Quæ est ista, quæ ascendit per desertum, ficut virgula fumi ex aromatibus . Myrrhæ, & thuris? &c. Wer ift die auffteigt aus ber Wuften wie ein gerader Rauch / wie ein Geruch pon Mprrben / Wep, Rauch / und allerlep Specerepen.

Diefer Göttliche Phonix/ Christus ift auf die Welt gebobren ohne Rubus ung eines Mannlichen Saamens/aus himmlischer Rrafft/ ober QBurcfung Des Deil. Geifts: er ift als wie ber Phonix ein rechtes Comen : Rind / verftebe ber Bottlichen Gnaden-Son

Des himmlischen Batters.

Diefer gottliche Phonix bat fich nache mahle auf dem wohlriedenden Dolts Berd bes Deil. Creupes/ burch bie Blammen bes D. Crenges felbft gang. lich verzehrt/ oder aufgerieben: er ift/ wie er felbsten faat in feinem Leiden gleichfam zu einem verächtlichen Wurm worden/Ego fum vermis, & non homo &c. 3ch bin ein Wurm und tein Menfch zc, aus diefem Wurm aber/ aus dem verachtet und leis benden Denland ift am britten Tag ein neuer/ fcon-und frifcher Phos nir/ bas ift/ein glorreicher/ und uns. fterblicher Chriftus erftanden / und

mel aufgeflogen.

Auch der Daraden &: Bogel foll ein Bie ber me ebler rarer Bogel fenn/ man fcbreibt rabens 200 gwar unterschiedlich von ihm/ und tan gel befchaffa niemand recht wiffen woher ober wohin fie fomen: obwoblen fie gu Beiten Schas ren : 2Beif gefehen werden / fo fiehet man boch niemabl/ bak fie fich mits einander vermischen. Diefes fell ges wif fenn/ baf der Daradenfi = Bogel teine Raf Babe/ befimegen er auch nies mahl auf die Erden tommt/ fonbern immerbar in ber Lufft umichwebet! ober mit feinen Rederen an den Meften Der Baumen fich anbendt. Er iffet auch wenig / oder gar tein irrbische Speif: both lebt er auch nicht gar von Dem Lufft/ wie einige ihnen einbilden (Dann ein pures Element ift nicht tauglich einen lebendigen Corper guers naren) wohl aber von dem Dimmeles Than/und etwann genieffet er auch ets was weniges/ was er an gewiffen Baumen ihme anftanbiaes finbet. Der Daradenf : Bogel bat einen tleis nen ringen Leib/ aber in dem Schweif/ und in ben Rluglen / Die er im Rlicgen zugleich unweit ausbreitet vil lange und garte Rederen/ fcmabl / und mebe ren theils Gold . Rarb mit roth unters menget: ber Ropf und bordere Leib ift auch unterschiedlich ichon gefarbet: in den Moluchischen Infuln follen fich Diele Paradeng: Bogel befinden/ fie werden auch Lufft Zogel genennt weilen fie fich immerdar in dem Lufts und niemabl auf ber Erben aufhale ten: fie haben teine Rlugel wie andere Bogel/ die fie bald ausstreden und bald zusammen ziehen/ sondern fie bleis ben immerbar gleich ausgebreit und also schweben sie gant saufft obne Slos

Eben Diefer Urfachen halber beut. Der Para ten uns diese Paradens Dogel fug ift ein Ginte lich an einen der Betrachtung/oberbem Bito bes be beschaulichen Leben gant ergebnen fcantichen Menfchen/ welcher immerdar in Dem Lufft umschwebt, und niemahl die Erden betritt: ich will fagen/ wels der immerbar mit feinem Ginn und Gedancken/ mit feinen Begierd und Anmuthungen in der Sohe beng

deren in dem Lufft.

SOtt/ und himmlischen Dingen sich aushaltet / und mit den Juss seiner Anmuthungen die Erden oder irrdische Dingnicht berühret / welcher nicht von den Erd - Früchten / oder zeitlichen Dingen / sondern von dem Dimmels-Zhau/ das ist / mit göttlichem Seelen-Tross sich nachret und ersättiget.

Der Paradensis Wogel hendt sich mit seinen Federen an gewissen Balumen an/ wo er etwam einen Sasst. oder etwas dergleichen/ das ihm anständig ist/ sindet. Auch ein solche reine/ und göttliche Seel hanget mit ihs ren Ausmathungen an einem Baum/ nemlichen an dem Creuts-Baum/ nemlichen sie dem Creuts-Baum/ delchem sie den Sasst der Andacht/ des Trostes/ und des Mitselidens sindet.

#### Der 10. Absaß.

Von dem Papagen.

Seffalt und Beschaffen heit des Papageps.

DEr Papagen/ Plitacus folle bie Schaar Der Boglen / pon melden ich bighero geredt hab / beschlieffen/ indeme ich (au dem End bifer Materi enlend) noch vil andere ben Naturs Rundigern zu beschreiben überlaffe. Es ift aber ber Papagen einer aus ben schönsten / rabrest / und geschicktiften Waglen: In der Groffe, fo vil ich gefeben hab/ ift er einer Tauben gleich/ Cobmoblen es wie ich liefe in gewiffen Landern gar vil Gröffere giebt) an dem Schnabel und ben Rlauen aber benen Raub-Boalen abnlich / die er doch in Der Schonbeit feiner vielfaltigen Rare ben viel übertrifft: bann es fennd an unterschiedlichen Theilen feines Leibs/ bie grune / rothe / blau und gelbe / ja an einigen noch mehr zu feben. Es giebt gwar ber Papagen vil unterschiedliche Art und Gattungen / beren Aldrovandus wohl zwolfferlen gehlet: Dbwohl por Zeiten teine andere, als die aus Drientalischen Indien in unsere Land fennd gebracht worden / betandt mas ren : nachbem aber bie Spanier bie Infulen der Meuen Welt erfunden / Da haben fie auch mehrerlen Papagenen angetroffen. Der indianische Danas R. P. Kobols groß, und fleine Wels,

gen / so der Bekandiste ist / wird auch Sichust / oder / Sittich genannt / ist mehrentheils grün/ an den Flüglen und an dem Ropf roth / und etwas gelb / er hat einen langen Schweisf / und ein so hatten frummen Schnabel / daß er hatten kolbernen Kösig alle Sprössel leicht abbeissen wurde wie sie dann auch harte Hullen Früchten ohne Mühe abbeissen. Sie haben einen großen Kopfiumd bil Hirn darin / deswogen sie gebächtung.

Einige baben nur 3. Rlauen an ben Buffen / andere aber 5. und dife fennd Die eble / und beffere. Die Dapagen baben ein vil breitere Bungen / ale ans dere Wögel / und begwegen laffen fie fich jum Reden abrichten und fpres chen vil Wort auf Menfchen Art gans Deutlich aus / obwohlen fonft ibre nas turliche Stimm in ben Balbern wild und unartigift. Reden aber lehret man fie / nachdem ihnen die Zung ift geloft worden / am leichtisten auf folgende Urt: Dan ftellt bem Dapagen ein Spiegel vor / in bem er fich felbften feben moge/ binter bem Spiegel aber/ ober hinter einem Teppid) ftelle fich ein Rnab / und fage ibme offtere beutlich etliche Wort vor / Die er lernen foll/ ba meint er/ der Bogel in dem Spies gel rebe also / und schamte sich / wann er es nicht auch folte tonnen/ befleiffet fich beromegen felbes ihme nach zu mas chen. Sie werden boch geschant/und in Teutschland von den Rauff Leuthe/ Die über das Meer handlen / um einen groß fen 2Berth/fonderlich wann fie fchon res den konnen / um 15. 20. und mehr Dus caten vertaufft. Wann fie aber ichon etlich Jahr alt fennd / Dalernen fie nicht mehr vil / weilen die Memori ihnen vers geht. Gelnerus fdreibt / baf ber Cardinal Ascanius zu Rom ein Dapos gen gehabt habe/ welchen er um 100. Gold- Cronen gefaufft / ber gant beuts lich die zwolf Urticul des Chriftlichen Blaubens habe baber fagen tonnen. Bas aber die Nahrung der Popas genen anbelangt / fo effen fie fchier als les/ was man ihnen giebt/ auch Bleifch / und Bruchten ac.

Fernere Cigenichafften Diefes Bagels.

Der Dapagen bat von Matur ein groffe Lieb / und Anmuthung zu dem Menichen/ absonderlich zu dem jungen oder ungehaarteten Leuthen, von mel chen er auch lieber lernet. Wann ber Bogel iffet/ fo braucht er gant mans nierliche und bofliche Bebarben/ alfo Daß es ein Luft ift zuseben: bann ben einen Buß braucht er an ftatt ber Rlauen / nimt bie Speif barmit/ und bringt felbe in ben Schnabel: und wann man ihm ein Speif gibt/ Die ibm zu trucken ift / ba tuncket er einen jeden Biffen guvor in das Baf fer. Ja man fagt auch von biefen 200: glen/daß mann ihrer vil bepfammen fenen/ und von ben Baumen auf Die Erden fich berab laffen/ ibre Mabruna au suchen / ba bleibe einer in der Dobe Daroben/um gufchauen/ und gleichfam Schild-Wacht gufteben/ ob nirgends tein Gefahr / ober Nachstellung pors banden fen und wann er eine vermeret/ Da gebe er ihnen alsobald ein gemiffes Beichen/ Damit sie sich salviren/ und in Sicherheit feten tonnen.

Fürnemlich aber erweiset der Papagen sein Witz und Kunst in Erbauma
des Reste! welches er gar fürschtig
anordnet; dann er such einen hohen
Baum aus! der gang rahne Alest hat,
die nichts schwerestragen können und
anselbe Rest henden sie ihre Rester an:
dieses aber thun sie darum/damit die
Schlangen/ und Atteren ihnen nicht
können zusommen: mossen sie aus Eins
gebung der Natur wohlerkennen/das
diese ihnen nachstellen/ ihre Eper und
Junge zustehlen/ und zustessen diese
Wester aber machen sie rund/und vest
mit einem engen Loch/das sie alleinig

aus/ und ein tonnen.

Den Regen/ und die Ralte konnen diese Wögel nit gedulden / darum wohnen sie in bisigen Landern zc.

Das rahriste/ und merckwürdigste an dem Papagen ist/ daß er wie ein Mensch reden lernt.

Pfittacus humana depromit voce

loquelas.

Der Papagen auf Menschen Art Braucht Zung/ und Stimm bald grob/ bald gart.

Ia gewisse Papagepen sepnd nicht

nur fahig/ sondern auch begierig reden zulernen/ und so aufmerckam/ daß sie offt des Effens deswegen vergessen/ wie Oridius von dem Seinen bezeuget hat. Sie sollen auch zu Zeiten formelich und a propo antwort geben auf das/ was man sie fragt.

In Londen in Engelland an Dem Beidade Roniglichen Dof Henrici Des achten foll ein Dapagen gewesen fenn/ bet von dem Genfter binab in den porben flieffenden Blug Tamefin (etwann an einem Rettlein gefäßlet ) gefallen ift: weilen er nun offt bie Leuth an bem Blug/ wann fie gern geschwind maren binuber gemefen/oder auch aus Schers bat ruffen boren / à Bott, à Bott, fortuventye pouund, das ift/ ein Schiff/ ein Schiff ber/ folt es auch 20: Dfund perftebe Sterlins (ein giemlich groß Stud Geld) foften: da fennd bem Bogel / als er in Befahr mare gu ers trinden/ eben recht diefe Wort einges fallen / er bat aus allen Rrafften à Bott, a Bott: ein Schiff / ein Schiff Em Schiff : Manny ber / geschruen. fo diefes gehort/ ift eilende bingu ges fahren / hat den Bogel aus dem Bafe fer gehoben / und wieder nach Dof getragen / in Dofnung er werde ein fols the Bergeltung/ wie ber Papagen felbst versprochen bat / nemlich 20. Pfund empfangen. Der Ronig lache te bargu / und fagte: wir wollen ben Papagen noch einmahl fragen/ und was er dir für einen Lohn gufpricht das will ich dir geben. Der Schiffe Mann ware wohl zufrieden / und hofe te der Bogel werde wiederum von 20. Dfund Sterling fagen : aber nein! Diese Wort wolten ibm nicht mehr eine fallen / sondern andere / die er etwann auch offt gehort hat/ nemlich gebt bem Tropffen ein Pfennig / baß aber war gar nicht vil/ und weit von 20. Pfund. Mithin bat ber Papagen gezeigt/baß er halt rede / mas ibm ins Maul fommt / und was er jum öfftern gebort bat.

Ein anderer Papagen befande fich an dem Hof des Orientalichen Rape fere Bafili, welcher seinen Sohn Leonem aus fallchem Argwohn/ daß er ihm nach dem Leben strebe/in die So-

fans

fangenschafft gefest bat/ worüber fich ben der Ranferin und famtlichen Rrauen Bimmer an bem Sof ein groffes Jammeren und Rlagen er. bebt: fie fagten jum öfftern/ Dbu unglud feeliger / D bu unschuldiger Dring Leo: und bergleichen. Der Danagen fo biefes jum öffteren gehort/ hat diese Wort gefaßt / und als eins ftens der Ronig vor ihm ftunde/ fage te er auch mit flaglicher Stimm. D ungluckfeeliger / D bu unschuldiger Prints Leo: dem Rapfer/ der fonft uns erbittlich mar / gienge Diefes zu Ders Ben/ er schamte fich/ baf er folle uns barmbertiger fenn ale ber Bogel/lieffe fich also erweichen/ und sette feinen Sohn wiederum in Die Frenheit / und in bas Recht/in bem Reich ihm nachs aufolgen.

Es (cheinen die Napager) auch die menschliche Anmuthungen zu imitiren; dann bald zeigen ite sich freundlich/ bald träurig/ bald lieben/ und schneichlen/ bald hassen und versole gen sie den Menschen/ und wann man ihnen Wein gibt/ trincken sie sich

raufd)ig.

Das Reben lernen bie Papagen Rinber reben mas fie poren. von den Rindern (lieber als von den ermachfenen Leuthen) und die Rinder lernen es von den Elteren, also daß fie bald nachfagen/ was fie jum offtes ren von ihnen boren: wann fie Diefe ehrbar / und auferbaulich wahr : und schamhafftig reden boren/ Da werben fie es auch also machen: wann fie aber ben Batter offt boren fluchen/ und fcmeren oder unverfchamte Bot ten und Doffen reiffen/ und die Dute ter ben Leuthen übel nach reben/ und Die Ehr abichneiden / da merden fle ibs nen es bald nachthun: was die Alte pfeiffen/ das pupen die Junge/ begmegen haben die Elteren ein fcmere Berantwortung / wann fie ihren Rin-Dern mit ihrem ungegamten bofen Maul ein fchlimmes Exempel ober Mergers nuß geben.

Die Papagen und Affen sennb ben vornehmen Herren werth und angenehm/ man kausst selbe um grosses Geldodann sie machen ihnen manchen Gespaß/ die Affen zwar/ weiten sie

R. P. Kebelt groß : und fleine Welt.

Plaphon ein Ronig in Enbien, mare ein febr lafterhaffter Mann/ Dannoch feine Lafter zubeschamen/ und ihm eis nen guten Wohn/ ober Rabmen gus machen / hat er Diefen Bund erbacht. Er hat vil Dapagen zusammen in ein beimliches Zimmer verschloffen/ und teinen Denichen Darqu gelaffen/fondern er felbft bat fie acheift und Diefe 2Bort fagen gelehrt: Magnus Deus Pfaphon. Das ift / Pfaphon ift ein groffer Gott. als er aber bald fterben folte/ hat er befohlen / man foll gleich nach fement Todt baffelbe Zimmer eröffnen / und Die Bogel fren laffen ausfliegen: fos bald nun dieses geschehen, ba sennd die Papagen in der Stadt/und in ben Relberen umgeflogen/ und haben übers all the erlerntes Sprichlein/ Pfaphon ift ein groffer Gott / ausgeruffen: durch welches das Wold ift bethort worden / und bat vermennt / es fene mas übernatürliches / und bat ben Bogwicht in groffen Ehren gehalten.

Baft eben also machen es die poli Falkbe tische Affen und Papagey/ die falsche Schmeichter. sie thun, und fagen al les nach / was man gerne frehet, oder gene horet, es mag gleich recht kenn, oder nicht, wahr oder mwahr, nach oder wider die Bernunfft, oder das Gewissen, auch eine Euthen, dere Gunff sie luchen, zugefallen: und wissen osst sie sie sein wenig ob sie nicht mit ihrer ges schwähre Aungen ihrem Nechsten schwen das der ihngegen einen anderen ganb under hingegen einen anderen

Etta Die

516

Bebachtfame feit im Deben ift abfonders lich benen Regenten nothmenbia.

Die Unbedachtsamfeit im Reben ift einem Chriftlichen Politico febr uns anständig: absonderlich aber einem groffen regierenden Derzen nachtheilig: wie gar wohl der berühmte Didacus Saavedra Symb. Polit. 11. anmerdet: Dann alle Rebler fennd eines Regens ten allgemein / bas ift / ichaben nicht nur ihme felbiten / fonbern bem gans Ben gemeinen Wefen/ weilen das Thun und Laffen der Oberen ein Regel und Richtschnur zu leben der Unterthanen Mann ein Privat ober gemeiner Menfch unrecht / ober unwahrhafft res Det/ hat es so vil nicht zu bedeuten/ bann eintweders glaubt mans ihm nit frafftig/ oder macht doch teine groffe Reflection Darauf : Aber wann ein groffer herr etwas fagt / ba bat es ein Nachbrud/jederman boret es mobly und nimmt es auf/als wann es ein Oraculum mare. Mann ein fleiner Stern folte verduncflet werden / murde mans wenig / oder gar nicht achten / abet mann die Sonn ein Kinsternus leidet/ da verwundert fich jederman/und zeigt mit Finger barauf. Mit bem Bans del und der Aufführung der Regens ten / Herren / und Obrigfeiten hat es ein Beschaffenheit/ als wie mit einer gemeinen Stadt : Uhr / Die hoch in bem Thurn aufgericht ift / alle Immobnet Schauen Darauf ob fie recht gebe ibt

Thun / und Laffen Darnach zu richten/ gleichwie aber ber Zeiger von auffen weilet / wie das innerliche Uhrwerd bes Schaffen fen / alfo zeigen Die Reden an / wie innerlich das Gemuth bestellet sene: Ben difem folles absonderlich , als wie ben einem Uhrwerd beiffen: Nunguam fine pondere : Tiemabl ohne Bes wicht und obne Mag. Dife bie groffe Derren / und Regenten gebet es abfonderlich an/mas der grofte Ctaats Mann / ber weife Galomon / ein Lehrs Meifter aller Politicorum gesprochen bat / nemlichen: Honor & gloria in sermone sensati, lingua verò imprudentis est subversio ipsius. Die Red Ecel. e. s. des Verständigen bringt Ebr und v. 15. Dreift aber des Unweisen 3una/ Der redt als wie ein Papagen / dient ibm gum Sall. Es funte noch viles bon unterschiedlichen / in Teutschland mehrentheils unbefandten Urt : und Battungen ber Boglen gemeldet mers den/ wie in Doctor Gefners Bogels Budy in Aldrovandi Ortinologia, und ben anderen Naturaliften mehr zu feben ift. Mir aber/berich nichts anders inrendirt habe / als auch von bifer Materi ein fleine Notitiam, samt einigen nugs lichen Reflexionibus poer geiftlichen Unmerchungen zu geben / fene difes 200 nige hierbon genug.

# Zas IX. Tavifel.

# Son etlich kriechenden und anderen

Der r. Absaß. Bon der Schlangen.

Die Schleng De Schlang ift zwar insgemein ift tem folich. Zifftig und schadlich / auch befimes gen von jederman verhaft / aber doch wegen ihren fonderbahren Eigenschaff. ten tein verächtliches / fondern ein beruhmtes/ und der Betrachtung mobil wurdiges Thier / von welchem auch in ber Deil. Schrifft bes Neu- und Alten Testamente Melbung geschihet/ allmo

ibr fonderbare Rlugbeit ober Argliffias teit angemerdet wird. Gie wird auf Lateinifd Serpens genennt à ferpendo, von dem Rriechen; maffen GDEE in dem Paradenfigu der Schlang gespros then hat: Super pectus tuum gradieris: Auf deiner Bruft follft du geben.

Eshat zwar Gott feurige Schlans Num. C. 21. gen unter Das Ifraelitische Bold in v. 6. & 8. der Buften gefchictt/ zur Straff feis nes Murrens / aber auch bald dars

Gen, a. 3. v. 14.

auf bem Moyfi befohlen eine ehrine Schlang aufzurichten/ und die fie ans fchaueten / wurden alfobald beil und gefund von ben Schlangen : Bifen/ meilen fie Chriffum ben gecreutigten beditten hat: Much David in den Dials men labet neben anderen Thieren Die Schlangen GDtt zu loben ein: Serpentes & volucres pennatæ &c.

Der Schlane

PGL 148.

V. 10.

Es gibt aber der Schlangen vilers gen vielerlep len Urt und Gattungen in unterschilde lichen Landeren. In Dock Gelneri Schlangen Buch ift ein gange Liften Derfelben mit eigentlichen Ramen bes Daubtfachlich nabmfet zu erfeben. aber tonnen fie wegen ihres Aufents halte in Meer : ober Baffer-Schlans gen und Erd : Schlangen abgetheilt Bil beren fennd aifftig und merben. Schablich / einige aber ohne Gifft und phnichablich / ja que qut zu effen. Ge miffe Bolder am rothen Meer gelegen/ follen fich / wie Gelnerus fchreibt / aum groffen Theil von Schlangen ernabs ren/ wie auch in Brafilien von ben In In wilden Denden gefchicht 2c. bien fennb die Schlangen absonderlich baufig angutreffen : fie fennb aber an der Geftalt / Farb / und Groffe febr ungleich / theils tleiner / theils aber uns gemein vil groffer als die Ateren/ offt mit vilerlen Farben ober Bleden gewrenat.

Bunberfas me Gron ber Golans

Ja zu Beiten/ wie Plinius 1. 8. c. 14. fcreibt / einer fo ungeheuren Groffe / daß fie auch zimlich groffe Thier und Menfchen gans und lebendig verschlus den mogen / wie auch mit ben Elephans ten ftreiten / felbe umwicklen und übers winden. Auch in Africa gibt es Schlangen einer entfetlichen Groffe. In Bello Punico bat Adrilius Regulus fein Lager nah ben dem Bluß Bragadam gefchlagen/ und mit einer fo munder groffen Schlangen zu ftreiten gehabt/baßer die Dacht und die Bafe fen feines Rriege : Deers hat anmens ben muffen / und fie wie ein Reftung beftreiten / big daß er fie übermunden bat. Der Balg aber von bifer Schlang ift nacher Rom gebracht / und in einem Tempel aufgebendet iange Beit verblieben: Er mare 120. Schub lang/ wie vornehme alte Geschicht : Schreis ber bezeugen. Quch in Italien ift ein Rnab noch gant in bem Bauch einer Schlangen / bie ihn verschluckt bat / gefunden worden. Aber über alles ift/ mas Possidonias und Strabo ben Gefnero in feinem Schlangen Buch fcbreis ben : Daß nemlich in Der Inful Macra einstens ein todte Schlang fen gefune Den worden / welche einen gangen Jauthert lang gewesen / und so bid / baß mann auf benben Seiten amen Mann au Dferd gefeffen fepen / baben fie vor ber Schlang einander nicht feben tons Bas Die Baffer ober Deer. Schlangen anbelanat / fennb felbe zu Beiten fo groß / baß fie gante Gales ren dorffen anpacten und Die Leuth baraus binmeg raffen.

Dbwohlen folde ungeheure groffe Schlangen vilmehr Drachen zu nennen fennd; maffen die Drachen nichts ans bers als überaus groffe Schlangen ju fenn icheinen / welche auf ber Erben / mit/ ober ohne Blugel/ zu Beiten auch mit aween Ruffen und groffen Rlauen

perfeben fennb.

Die gemeine Schlangen aber has Der Schla ben ein lubrile lang und ich marte gwere gen Befdale fpitige Bung / Die fle auf das ichnellis fenbeit. ite bewegen: fie fennd febr gefrafia und wie die Matur-Rundiger beobache ten/ balten fie den vorderen Leib in Die Dob/ bamit bie Speif befto gefchwinber in ben Bauch bmab fomme, Gie baben fleine Augen/und ein blodes Be ficht / und feben nicht vil gerad für fich/ begwegen fie auch gemeiniglich nicht gerad / fondern frum oder übergwerch friechen. Ihre Babn aber geben Gee gen weiß übereinander / und frummen fich gegen dem Maul / die Speiß des fto beffer zu behalten. Unter den obes ren Bahnen aber haben fie einen / pber wie andere wollen given / die lang und bol ober gelocheret fennd / burch wele the fie nach bem Bif bas Bifft ause gieffen. Ihr Schweiff / wann er ihnen abgehauen wird/foll er wiederum mache fent und zu nechft demfelben fammlen fte ibr Gifft/ wie einige Naturaliften Darfür balten/ welches von Dannen in das Maul, ober die Bahn burch ein binne Blater geleitet und aufbehalten wird / melche Blater / fo bald fie beiffen/

perforingen foll. zc. Ben bem Bugtis malifchen Beburg und an ben 2Bafe feren deffelben gibt es fo giftige Schlans gen/ bag mann man felbe nur mit eis nem Steden anrubret/ fo laufft bas Gifft an / ober burch ben Steden binauf/ und bringt bif in ben Leib bes Menfchen/und tobtetibn/es fen bann/ baf er der Schlangen machtie merbe/ Diefelbe erfchlage/ und fich mit ihrem Blut beftreiche/ baer bann nicht ftirbt) aber boch lang gequalet wirb.

Shablides Bungen.

Baft ebenalfo wie Diefe Schlangen Art ift eine bole lafterliche und Ehr abfchneidische Bung beschaffen/fie bescha-Diget und verlett auch von weitem: (man man den Ebr. Abfchneider nur bes rührt ober ein wenig belaidiget) und zwar ihrer zwen oder gar bren auf eins mabl/ bann fie ift zwen ober brens fpisia/nemlich ben/ fo perfcbrenet wird/ Den Buhorenden durch die Ergernuß/ und fich felber burch die Gund. Bon Diefen und bergleichen bat David in ben Pfalmen gesprochen: Dentes corum arma & fagittz, lingua eorum Jure Sabn fepnb gladius acutus, Pfal. 18. v. 5. Waffen und Pfeil/ und ihr dung

Colangen. beftriten mer:

ift ein icharffes Schwerdt. In der Inful Zepland foll es ein Ronig wie er Art Schlangen geben/ welche Eronlein aufoaben/ und begwegen wohl mogen Chlangen : Ronig geneunt werden/ welcher Nahmen gwar auch bem Baftlieden gegeben wird. Es gibt aberdafelbst auch ein gewiffes Thierlein/ in ber Groffe wie em Biefelein/ welches ben Schlangen febr feind ift: und wann es mit berfilben ftreiten will/ Da beißt es zuvor ein Studlein von einer gemiffen Burnel ab/ welche groß fe Rraft wider das Schlangen . Bifft bat / mit Diefer bestreicht und bemaffe net es fid): aledann greifft es feinen Reind / Die Schlang muthig an / und laffet nicht nad) / big es fie zu todt gebiffen bat. Auf folden Schlag follen wir auch / wann wir mit der höllischen Schlang bem Teufel/und feinen Bers fuchungen gu ftreiten haben/ une bes wafnen und bezeichnen/nicht zwar mit einer 2Burgel/ fondern mit dem bent werthen Sols des Beil. Creuses/und alsdann in Krafft Deffelben berebafft

ftreiten / und nicht nachlaffen bif wir ben Beind übermunden haben. Benlaner und auch die Portugeser/so Dabin tommen / Schauen öffters mit Luft foldem Scharmutel gu/ ber fich mifchen bem Schlangen : Ronig/und bem gemeldten Thierlein begibt. Aber unferem Rampf wider Die bollische Schlang thun Die Engel und Beilige Dttes nicht nur mit Luft zuschauen fondern auch bentteben / ftreiten belfe fen/ und überminden.

Scytale ift ein vilfarbig ober ge forenalete Schlang fo fcon / bag nch Die Denfchen und Thier barüber vers wunbern aber wann die fleinere Thier fich an ihrer Schonbeit vergaffen! Darein verlieben, und fich defiwegen ibr zu naberen/ ba verwischt fie felbie ge gehlingen / bringt ihnen bas Gifft Eben also ergebt au/ und todtet fie. es auch im fittlichen Berftand ement Jungling! manchen unbehutsamen manner fich an fchon-gefchmudten und liebtofenden Beibe : Bilberen vers gafft/ sich ibnen zu vil naheret und

pertrauet ac. Ceraftes ober die gehörnte Schlang/ seyrale mit wird alfo genennt / weil fie auf dem Ceraftes bes Ropf zwen Hornlein hat. Gie ift ein trog reftberfie ober amen Elen lang / und hat an dem de Golar Bauch harte Schupen/ welche ein gen. Geraufch'machen/ mann fie auf ber

Erden friecht. Sie ift weißlicht ober Sand : farbig / alfo / baf man fie bifmeilen fur Cand anfihet / Darauf tritt/ und bardurch in Lebens : Bes fahr gerahtet. In Africa follen gar vil biefer Schlangen fenn / und absonders lich in ben fanbachtigen Deben in Diefe Schlangen Art ift febr Enbien. liftia/ und stellet absonderlich den 2004 glen nach: fie verbirgt fich befregen in den Sand / und fredet nichts als Die Dornlein herfur/ Die Wogel aber permennend/es fenen Wurm ober was bergleichen/ fliegen barauf gu/ und alsbann fpringt bie Schlang gar fcmell berfur und fangt die Bogel Durch Diefe Schlang tonnen

perstanden werben die falfche Lehrer und Sectirer/ Die Schmeichler/ Scheins Beilige und alle Betruger / welcheihe re Bogbeit und Salfchbeit unter bem Sand Sand/ ober Deden der Demuthund der Aufrichtigkeit verborgen/ und nur die zwen Hörner der Wohltedenigden und hief wen Kebarben herfür kreschen und sehen laffen: vermittelst der alle die Wögel/ das ist / die fürwitzige und unbehutsame Menschen unesch die laften der die Kollen und gesiffen und vergifften / das ist / verführen oder in Jerthum ziehen.

Der Durfts Schlang/und Brand-Schlang fchabliche Centjuns dungen.

Diaspas ober Situla Die Durfts Schlang wird also genenut von bem Durst. Dann fie entzundet ben Menfchen/ welchen fie gebiffen bat bers maffen / Dag er vor lauter Durft ftirbt/ ober fich ju Tob trindet / weilen ber Brand alfo in ihm gunimt/bag er nicht aulofchen ift/defimegen fie auch von ans beren Brand. Schlang geneunt wird ( obwohl noch ein Unterschid unter die fen fenn foll) und villeicht/ falvo meliori judicio, fennd es folche Brands Schlangen gewesen/ welche in der D. Schrifft/ Num. c. 21. v. 6. feurige Schlangen genennt werben. Es fennb aber diefe Schlangen nicht groß/und Der Schweif zugespitt / mit zwen fchwarten Stricheoder Linien bezogen/ fie schleichen mit aufgespertem Daul baber / daß auch ein Dampf barvon ausgeht. Em folde Durft: oder Brands Schlang ift in fittlichem Berftand ber Chr : Beig / ber Beld . Bein/ und bie Beilbeit 2c, welche bas Dert und Bemuth/ fo fie eingenommen/ mit einer unerfattlichen Begierd entgunden/ ims merdar zu boberen Ehren zu gelangen/ mehr But/ Rurden und Beld gufams len/und mehr fleischliche Wolluft zu genieffen : und indem die verblendte Dens fchen benfelben unmäßig nad)trad)ten/ werden fie mit einer folden fchadlichen Dis entgundet / Die ihnen ben ewigen Tob ber Geelen verurfachet.

Die Afpis-Schlangen gibt es breise Schlang und erlen Arten/ welche an der Gröffe/ Farb und Würckung des Giffts eine

ander ungleich (epind) wie Dostor Gesner ausstüder aumserdet. Sie erind schwald der grausen anguschauen: und einigedersellben seind ab so beschaffen dass sie nicht nur mit beisen der sieden / sondern auch mit aussprisen des Gistes werden beschieden des dieste dach mit aussprisen des Gistes durch der Aussprise des Gistes der Aussprise des Gistes des Gist

auf ein gewiffe Distanz selbiges bem Menschen gubringen/ welches garheffetig/ schuelle eindringend/ und schier unbeilsam ist.

Coluber, dieser Nahm wird zwar von den Lateinern (gleichwie Anguis) allen Schlangen insgemein gegeben: eigentlich aber/ und insoderheit ist es ein Schlang die dem Aal-Tich gleichet/ sie halt sich gern den den Schaften auf, und liebt den Schaften/sied offt dem Wasser nach/ ind abzufern ach/ sich dem Wasser nach/ sich der Wasser nach/ sich der wieden sieden sieden der nach/sich eine Wing der Kugel zusammen gewicklet.

Bwischen diesen und anderen Shlan Saf und gen insgemein/ und gwischen dem genochaffe Menschen ist jederziet ein absonderlis wischen der Antiphati, oder natürlich entge und der bohrne Feindschafft verspührt word Schlangen, der Als daß eines das andere hassen den/ als daßeines das andere hassen der sich in dem Göttlichen Ausspruch selbsten/ der gleich nach Erschaffung der Welt indem Paradens geschehen ist, allwo es geheissen hat: Inimicitäs ponaminter te & inter mulierem, inter semen tuum & inter semen il-

3d will Seindschafft fetten Gen. c. 3 lius. awifchen dir/ und dem Weib / v. 15. zwischen beinem Saamen und ibs rem Saamen. Demnach haben wir wohl die groffe Urfach/ daß wir die bollifche Schlang auf alle 2Beiff und zu jedergeit flieben/ haffen und verfole gen als unferen/ und Gottes arge ften Beind, ber und immerbar mit dem toblichen Gunden Bifft anguftedens und der Geel nach gu tobten fuchet. Es ftebet gwar geschrieben Jac. c. 3. v. 7. Omnis natura bestiatum volucrum & serpentum domantur, & domita funt à natura humana. Alle Mas turen der wilden Thier / und der Vogel und der Schlangen werden gezamt/ und feynd gezamt von der menfchlichen Clatur. Bie wir bann auch feben/ baf bie Schlangen : Bans ner / Die recht barmit umgeben / und ihnen bas Bifft benehmen tonnen! nach belieben mit ihnen fpielen/ ohne. Schaben und ohnverlet fie in Die Dand nehmen/ mid in den Bufen/ ia gar in bas Maul fchieben ac. Man

bat auch Exempel/ bak Schlans gen und Atteren also senud abgericht and gewöhnt worden / baf fie auf ges wiffes Pfeiffen ober Ruffen aus ihren Bocheren berfur gebrochen/Speif aus Der Menschen Dand genommen/ und mit den Rinderen aus einer Schuffel geeffen baben. Aber mit höllischen Schlangen laft es fich gar nicht ichers Ben/ esift ihr niemahl zu trauen/wann fie sich schon heimisch und freundlich gestelt / ja eben alsdann ift ihr amals lerwenigsten zu trauen/man foll ihr nies mahl Gebor geben / und fich mit ihr einlassen/ sonst wird man gewiß nicht unverlett/ und unbeschädiget dars von tommen. Dann fie ift allzeit voll des todlichen Neid und Haffes wider ben Menschen. Defiwegen ermahnt uns der Apostel forgsam/ Nolite locum dare diabolo, wir follen Diefer bes truglichen höllischen Schlang tein Bebor/ fein Statt und Plat geben.

Unterfchied. liche Unmer-

Ephel c. 4.

v. 27.

Einigeschreiben/ ber Speichel eines dungen von nuchtern Menschens fene ben Schlans Den Schlan- gen unerträglich/und fie fliegen eilende Darvon/ wann sie von selbem getrofs fen werben. Db diefes allzeit zutref: fe/ laß ich dahin gestelt senn. gegen die Schlang/fo einen Menfchen umgebracht bat / wird von ber Erden ausgeworffen/oder ausgeschlossen/ wie Ælianus und andere bezeugen/ daß fie fich nicht mehr in die Erden verfriechen/ und nicht mehr in die vos rige Doble verschlieffen tan: fondern fie muß immerdar obenher/ auf der Erden umfchweifen / fie werden auch von ihren eignen Jungen verlaffen und nicht mehr erkennt. Der Bafilisch aber folle mit feinem Pfeiffen alle ans dere Schlangen todten.

Es gibt auch vil Thier/ welche ein ffarden Antipathi oder angebohrnen Daß wider die Schlangen haben/ und offt hart mit ihnen tampfen/ abs sonderlich der Dirsch / der Igel der

Stord und der Dahn 2c.

Ben den Seherepen foll man horn anguiden und brennen/ auf daß die Schlangen fich nicht naberen/und bem Wieh schaden/ sie werden auch mit Rauten und Gichen : Blattern 2c. ver: trieben / hingegen Tenchel und Ephen

lieben fie. Der Pfau verfdrodt und vertreibt mit feinem Befchren bie Schlangen: und diefes thut auch der Beruch/ fo von ben verbrenten Jedes ren ber Geger herkommt. Ja wie Plinius bezeugt/wer bas Dern von einem Bener ben fich tragt/ ber folle nicht nur von den Schlangen / fonbern auch allem andern Gifft befrent und ficher fenn.

Bon etwelchen Lanbichafften ober Infulen fagt man/daßes teine Schlans gen barin gebe / und wann fie anderft woher dabin gebracht werden/ tonnen fie ba nicht leben/ weil etwann bas Terrain oder aber die Lufft ihrer Matur fo febr zuwider ift/bergleichen Art follen senn die Balearische Insulen/ die Inful Creta ober Candia, auch Sardinia und andere mehr. Es werden aber bie Schlangen aus den Eperen gezeuget/ welche fie nicht nacheinander/ fonbern auf einmahl legen / wie Gesnerus fchreibt/ und bernach ausbruten/ die Natteren ausgenommen/welche lebens bige Junge gebahren.

Sie verlegen niemand ben falter Winters : Zeit/und fan man alsbann ficher mit ihnen umgehen / nicht als wann fie bamable tein Gifft hatten/ fondern weil fie Frost leiden, und uns empfindlich fennb. Dingegen fennb fie am allerschablichiften ben groffer

Commer : Dit.

Die Schlangen beiffen einanden felbst niemahl fennd allzeit einig: hingegen wann fie von einem Menfchen oder Thier beleidiget werden/ ergrims men fie hefftig / und laffen nicht nacht biß baß fie fich mit ihrem Gifft geros den haben. Es ift aber bas Schlans gen . Gifft unterschiedlich/ es hat uns terschiedliche Wurdungen/ und nachs Dem es ftarder ober fcmader ift / tobe tet es auch ben Menschen geschwinder ober langfamer / wann bem Ubel nicht gefchwind mit trafftigen Mitlen begege net wird. Maniliefet auch/ baff ju Beis ten vil Schlangen durch die Schlins gen in das feindliche Lager fegen ges worffen worden/oder auf andere Beiff in Faklein dahin gebracht / den Feind bardurch zu verwirren und abzutreiben. Ubrigens fo icablich und gifftig die Schlan

Schlangen ift / fo werben boch vermittelft ber Arenen : Runft vil unters Schiedliche Medicamenta in Denen 2100 theden barvon gemacht. Der Ropf/ Die Augen/ ber Schweif/ Die Rette/ ber Balg ber Schlangen ac. werben pulverifirt / auf unterschiedliche Beiß præpariet / distiliet mit anderen Ingredientien miscirt / und von ben Ders ren Medicis ben Patienten für allerlen Rranckheiten und Anliegen mit aus tem Effect applicirt. Infonderheit wird / wie ich life auch ein frafftiger Theriad / fo eines der beften Arenens Mitlen wiber alles Gifft ift / aus eis ner gemiffen Schlangen : 21rt / Tyrus genant / præparirt. . Defigleichen bas beilfame Scorpion : Del von ben gifs tigen Scorpionen 2c.

Aus Diefem und bergleichen erfcheis

net flar/ mie daß die Bottliche Provi-

denz and Allmacht fo wunderlich di-

sponirt/und verschafft/ baff auch aus

ben bofen und schandlichen Dingen

Much aus bem Bofen tan vil Gu tes gejogen merben.

v. 28

vil Nuben und Gutes fan gezogen werden: und diefes zwar nicht nur in Den naturlichen/ fondern auch in den fittlichen Gachen. Diefes bezeuget ber Apostel/ indem er fagt: Diligentibus DEum omnia cooperantur in Denen die GOtt lieben bonum. dienet alles jum Guten; wann es ichon por den Augen der Menschen bas grofte Ubel und Unglud ju fenn Scheinet/ als wie die Rrancheiten/ 21rs muth und Berfolgungec. wann man nemlich Diefe Beschwerben mit Ges bult übentraget / fo fennd fie fehr vere Dienstlich und Der beste Berch Zeug/ burch welche bie Eron ber emigen Glori geschmidet wird. Auch bas Sifft der höllischen Schlangen felber/ Das ift / Die schwere Berfuchungen bes bofen Beinds/ mann man ihnen weiß zubegegnen / und getreuen 2Bis

> Daf wir auch von ben Schlangen etwas Gutes erlernen tommen und follen/ Deutet uns Chriffus in dem Evangelio mit flaren Worten an / indemer R.P. Kobols groß: und fleine Welt.

> berftand thut/ fchaden fie nicht nur nichts/ fondern fie dienen treflich wohl

> Die Befundheit der Geel gu erhalten/

und jum ewigen Leben ju verhelf:

fen.

zu feinen Sungeren / ale er fie ben Blauben zu verfundigen / in Die 2Belt ausgesandt/ gesprochen bat: Eftote prudentes ficut ferpentes: Sepo fluct wie die Schlangen. Die Rlugbeit. ber Schlangen aber bestebet furneme lich in folgenden Studen. Erftlich mann die Schlangen : Banner mit ibs ren gewiffen Spruchen und Befdimos rungen ihnen zuseten und fie bezwine gen wollen/ da verwehren sie mit ale lem Rleif/ bag fie Die Befchworung nicht muffen anboren: Gie trucken das eine Dhr hart auf die Erden! und das ander thun fie mit bem Schweif perftopfen.

Rurdas Underte/wann die Schlana geschlagen/ gehauen und gestochen mird / da ift ihr grofte Gorg und Dus be/ baffie nur ben Roof beidune und bewahre / wann nur Diefer unbeschas diget verbleibt / fo achtet fie wenigs wie es bem übrigen Leib ergeht (einis ge fagen es gefchehe alle Jahr) bathut fie fich ein Zeitlang ausbungeren ober ift ein gewiffes bitteres Rraut/ alfo bas fie mager wird / und bie Daut von bem Bleifch fich ablofet/ bie fie auch burch bas Baben in bem 2Baffer ermaichen thut: alsdann schlieft fie durch ein enges Loch/ ober Klumbsen eines Baums ober Steins, und bringt fich mit Gewalt burch/ also baf fie ben alten Balg/ bie alte Daut ganglich abstreifft. Dierauf legt fie fich en die Sonnen / und wachft ibr alfobald ein gant neue Daut / fie wird gleichsam wiederumjung/frischer und ffarder als zuvor.

In Diefen dren Studen follen wir auf gewiffe Beif bie Golangen imitiren und ihr nachfolgen. Wann wir etwas Bofes ober Unrechtes horen/ mann ein bofe Befellichafft uns zu eis ner Miffethat bereden will / oder ein Schmeichler / ein Lugner 2c. Die Dhe ren voll anblaset / Da sollen wir ibm durchaus tein Behor geben/ fondern Die Doren theils mit ber Erben theils mit dem Schweif verftovfen : ich will fagen/wir follen une bewahren mit bent Angedenden unfere Schlechten Ders tommen / von Roth und Erben / und mit ber Betrachtung unfere letten

Uuu Ends ac.

Ende zc. Ferners wann wir in leibliche Gefahr und Rothen gerathen/ follen wir es fo vil nicht achten/ fons Dern fürnemlich nur beflieffen fenn/ daß wir die Seel / gleichwie Die Schlang ben Ropf/ unverlegt und

unbeschädiget erhalten.

Endlich und absonderlich follen wir nach bem Erempel der Schlangen bes flieffen fenn uns zuerneueren/ Den alten Balg auszuziehen/ bas ift / bie alte bofe Sitten und Bewohnheiten abzulegen/und wie man zu fagen pflegt/ in ein gant neue Daut zuschliefen/bas iff / ein neue bessere Lebens Art an und nehmen. Bu bem End aber fols len wir effen bas bittere Rraut ber Reu und Bufi und ichlieffen durch das enge Loch der Mortification oder Abtodtung (bann eng ift die Pore ten und fchmal ber Weg/ ber gum Leben fubret) auf folche Weiß in Dem geiftlichen Leben wiederum jung und erneueret/ in der Gnad und Tugend gestärdet zu werben. Dieses ift/ au beme une ber Apostel ermabnet/ine bem er fagt: Renovamini spiritu mentis vestræ deponentes veterem ho-Matth, c. 7. minem , induimini novum &c. leget ab den Menfcben/ erneuret euch in bem Beift/ und gibet an den neuen Menfchen / der nach Gott ges Schaffen ift.

Der 2. Absaß.

Bom Crocodill und der Schild : Rrodt.

Des Eroco. ichaffenbeit.

v. 14. Ephel, c. 4.

v. 23.

28 Crocodill ift ein groffes grum-miges Thier/ bem Menschen und Thieren nachstellig und Jeind: es halt fich bald in dem Baffer bald auf der Erden auf/ insonderheit an und in dem Bluf Nilus, auch in ben unbewohnten Infulen, und in den Baffer : Robren. Es lebt febr lang/ und machft immerdar, fo lang es lebt, also daß es 15. big 20. Kuß/ starcte Rlauen/ ein langen Schweif betommt/ und laufft gleichwohl febr ichnell. Der Mucken ist geschupet / und so als wie ein Panger/ alfo baß fein Rugel/wann man mit einem Feur Robr barauf

schiesset/ durchdringen fan / an bem Bauch aber ift es gant waich /welches die Delphin / so ihnen feind fennd miffend/ ihnen unter den Leib fahren/ wan fie mit ihnen ftreiten / und mit ihe ren rauhen Stachlen den Bauch aufs reiffen. Die Bahn des Crocodille fennd wie die Wolfs. Zahn/ die Augenaber als wie eines Schweins. Das Eros codill hat ein fleinen Ursprung/ dann es tommt von einem En ber / welches nicht dicker / aber langer ift als ein Bang : En / und machft gleichwohlzu einer folden Groffe: Die Ener gut gu effen fenn.

Bann das Crocobill einen Dens Bernere Ch schen gefangen / getöbtet und bif an genschaftibe den Ropf aufgefressen bat / da fanat es an ju Weinen und haufige Zahren zuvergieffen. Woher min Diefes Sabren vergieffen kommt / und was es bedeute/ laf ich die Naturalisten/ fo diffalls nicht einig sennd/ hierüber speculiren / gewiß ift es / daß dieses Beinen des Crocodills nicht aus Reul oder Erbarmnuß gegen Dem umge brachten Menschen hertomme/ dern vilmehr aus Brimen und Graus samfeit/ villeicht weil es noch nicht gefattiget / und weilen ibm leid ift baff es nicht mehr folde gute Biffen que freffen hat. Diervon ift das Spriche Wort entstanden daß wann man von einem fagen will/ fein Mittleiden/ Taus ren oder Beinen sene nicht aufrichtial es gehe ihm nicht von Dergen/ sons Dern es fene nur fingirt/ ein Bleifi. neren / ba pflegt man zu fagen: es fennd lauter Crocodille : Babren.

Das Crocodill erjagt feinen Raub insgemein nicht mit den Ruffen / und ergreifft ibn anfänglich nicht mit dem Daul/ fondern mit bem Schweif/ in welchem es bie meifte Starde bat: befimegen haltet es fich gern ben bem Baffer auf/ ba liegt es verborgen/ und bat nur die Augen beraus / zu lauftes ren big daß ein Mensch oder Thier bers ben fommt / alsbann ist es augenblicks lich mit feinem Schweif hervor / ums folingt ben Menfchen oder das Thier/ ziechts binein und verzehrtes. Zu Zeis ten frift es vor Dunger auch feine eigne

Junge,

Bas

Der bellifche Beind wird burch bas Detten.

y. 16.

¥. 4

fee graufante Thier zu verfteben fene/ Erocobil be ift balb errathen: Demlich Der hollifche Reind. Difer ift ber arafte Tobs Reind Des menschlichen Beschlechts/ welches er immerbar perfolget ben Tag und ben Racht / gu Baffer und gu Land / beimlich und offentlich. Dann von ihm fan gefagt werben: Sub umbra dormir, in secreto Calami: & in locis humentibus, stringit Caudam fuam. Er fiblafft (ober verbirat fich) Tob. c. 40. unterem Schatten im Robr : Bes bufcb / und an feuchten Derteren : Er fdwingt feinen Schwant te. Da laufteret er auf Den Raub / Das ift/

Bas nun geifflicher Beif burch bie

de in dem Schweiff und mit difem thut es den groften Schaden / es zieht Die Menfchen und Thier an fich / und ins Berderben. Auch von bem bollis ichen Crocodill / Dem Lucifer felbiten fteht geschriben : Cauda ejus tertiam partem stellarum Cœli trahebat &c. Apoc a 12. Gein Schwant jog ben britten Theil der Sternen / (bas ift / ber abtrinnigen Englen) und warff fie auf die Erden / ja er zoge fie nach ibm gar big in die Soll hinab. ter den Menfchen aber haufet difes bols lische Crocodill noch übler / nicht nur

Die menschliche Geelen zu erhaldben.

Das Crocodill bat die grofte Star-

berben. Das Crocodill ift febr gefrafig und fchier unerfattlich/ frift ju Zeiten/ wie gemelbet/feine eigne Jungen. Auch ber bollische Reind ist unersättlich / er las fet niemahl ab / bem Menfchen nach au ftellen / und au schaben. Infernus & perditio nunquam implentur. Die Zoll und das Verderben werden nimmer erfullt : Und eben feine eigne / das ift / die ihm folgen und ans hangen / thut ber bole Reind am fcblims ften und graufamften tractiren.

ben britten / fondern ben groften Theil

Derfelben giebt es nach fich ins Ber-

Bie as merb.

Aber so fard und grimmig bas Crocoill ge Crocodill ift / fo fan doch der Menich fange und Bortheil es übermeiftes ren. Es pflegen gewiffe Bolder an bem Nilus - Bluß auf folgende Beiß Das Crocodill zu fangen. Sie binden an einem langen fracten Seil einen groß R. P. Kobols große und fleine Welt.

fen Gifen Angel/ Der vil fcharffe Gpi Ben bat / an / Difen übergieben fie mit einer Schweins . Daut / und fellch fels ben an das Ufer des Rluffes : zimlich weit darvon aber haben fie ein lebendt= ges Schwein / und machen / bag es uberlaut fcbrenet: Das Crocobill/ fo bald es bifen Bogel fingen boret / eilet berben / und wann es die Schwein's Daut / worin der Ungel verborgen ligte fibet/vermennet er einrechtes Schwein erhaicht zu haben und fehlucht ce aans begieria binein: Da gieben Die Leut Das Seil von fern tapfer an/ gerreiffen dem Crocobill ben Bauch/ und tobten es gar mit ben bierzu bereiteten Baffen. Rerners folle fich / wie ich life / in Dent gemelbten Nilus-Bluß ein Infel befine ben / beren Immwohner Tentiriter ges nennet werden / Die gewöhnt und abs gericht fennd / fo burtig und vortheils hafftig auf die Crocodill binauf zu fprins gen / und auf ihnen gleichsam Daber ju reuten : Dann wann Difes Thier Den Ropf aufrecket / und mit aufges sperrtem Rachen nach dem Reuter ichnappen will / ba ftoffen fie ihm gat bebend einen farden Prügel in bas Maul / und permittelit beffelben thun fie es als wie ein Pferd mit bem Baum nach ihrem Gefallen bezwingen / für ein Schiff über ben Stuß brauchen und leithen felbe wohin fie wollen / welches die Crocodill aus Antrieb der Natur wohl erkennend/ dife Leuth nicht wes niger forchten / als anbere Menfchen fie forchten.

Ja es gibt auch ein gewisses tleines Thierlein / Icneumon genannt / well ches fich mit bem Crocobill gar gern in Streit einlaffet / und bes Siege vers ficheret ift : Dann es gibt Achtung ! mann das Erocodill fich aus bem 2Bal fer auf das Land heraus begibt / und fich zu erwarmen an die Connen legts allwo es mit offnem Maul und Ras den einzuschlaffen pflegt / alsbann foringt ibm bifes Thierlein geschwind in bas Maul und fchieft ibm burch den Rachen bif in den Bauch hinab. da gerbeißt und gernagt es ihm das Ingeweid/ ja bas Dere felber/ alfo baß Dife Beftie vor Schmerten verwilbets fich umwelset / und fich doch nicht mebe

belfa

belfen ober wehren tan / fonbern nothe mendig verreden muß. Auf Difes macht ihm bas gemelbte Thierlein ein Defnung widerum beraus zu tommen/ es burchfriffet ben Bauch Des Crocos bills nach und nach und also zieht es fren und fiegreich wiederum barvon.

Ein befferen Dienft erweifet bem Eros codill ein gewisses tleines Bogelein/ welches bann ibm / wann es befagter maffen alfo ba liget / in das Maul bins ein fliegt / und mit seinem spitzigen Schnabelein Die Bahn ausbuget / und fich mit bem / was von ber Speig bars ein bangen geblieben ift / ersättiget / pher auch mie andere schreiben / Die Würm / fo in ibm wachsen/ heraus nimmt.

Wie man das Weil mun GOtt und die Natur so bouische Ero-wohl aber. wohl den Menschen/ als dise tleine winden moge. Thierlein mit genugfamen Mittlen vers feben hat / daß fie durch Lift und Wig Dife grimmige Beffien/ bas Crocodill bezwingen/ und übermaltigen fonnen/ so wird er gewißlich nicht ermanglen/ uns auch genuglame Rrafften und Deits tel zu ertbeilen / baß wir bas bollische Crocodill / Den bofen Reind beffreiten/ und feine Nachstellungen überwinden mogen? Ja freylich wohl Mittel und Rraften genug / wann man selbe nur brauchen und anwenden will / fo wird es an gottlichem Benftand undfalude lichem Success niemabl ermanglen.

Helenus ein gottfeeliger Abbt / wie Heribertus Roiweidus fcbreibt / fame einstens an einem Sonntag in ber Frus be in ein gewiffes Rlofter / und vernabe me / bag an felbem Tag tein Gottess Dienft ba gehalten murbe / ber Urfas chen / weil ber Priefter / welcher hatte Dabin fommen / und ben Gottesbienft halten follen / ausgeblieben ift / und ihm nicht über bas Baffer getrauet hat wegen eines Crocodills / fo fich Dafelbft aufgehalten/und groffen Sca Den verurfachte / auch bereite vil Mens fchen umgebracht hatte. Helenus aber erhotte fich / den Driefter abzuholen / und ficher berben zu bringen. Bu bis fem End geht er voll bes Bertraus ens auf Sott bem Ufer gu/ ruffet ben Namen des DErren an / und macht bas Deil. Creup: Zeichen gegen ben

Rluß: worauf das Crocodill alfobald berben geschwummen ist / ibme nicht nur tein Schaben jugefügt / fonbern vilmehr auf feinen Befehl fich gant ges borfam eingestellt bat / ibn auf feinen Rucen genommen / und gang ficher an bas andere Geftad binuber getras gen. Nach bifem fuchte Helenus ben Driefter / führte ihn mit sich an das Ufer bes Blug / und befable dem Crocodill abermahl herben zu kommen / und ihn widerum auf zunehmen/ wels ches auch geschehen ift. Alls aber ber Driefter Das Crocodill gefehen/erfchras de er hefftig barab / und nahme Die Alucht: Borauf Helenus für besser er. achtete/bag ein fo gefährlich-und fchab. liches Thier sterben / als noch länger leben folte/welches bann auch alfobald geschehen/ und die Besti auf die blose Wort des gottseeligen Abbts zers fchnollt/und todt geblieben ift.

Durch die Tugend oder Unschuld/ durch das Gebett und Deil. Creus-Beichen bat Difer gottfeelige Albbt Das ermeldte graufame Crocodill gebandis get / und erleget: Mit eben bifen geifts lichen Waffen tonnen und follen wir auch das höllische Crocodill den Teu-

fel bestreiten und überwinden.

Die Schild , Rrott hat den Namen mie be von der Schalen / oder dem Schild- Soildmit dem fie bedeckt. Es ift ein habli Rrottenge ches Thier anguschen / mit einem brei fchaffen gen ten Leib / fleinem Schlangen: formigen Ropf / und vier turgen Fuffen / und einem mittelmäßigen Schweif. Schild-Rroten halten fich theils in dem Waffer / theils auf der Erden auf / und einige Urten berfelben haben ein Rleifch / welches aut und wohl aefcmad zu effen ift (bem Ralb-Rleifd nicht ungleich ) wie bann in gewissen Infeln des Konigreichs Tunquin und Cochin ein überaus groffe Menge Schild : Krotten : Bleifch eingefalben/ und in verschiedene Landschafften ver-Schickt wird. Es ift aber bifen Bol deren nicht allein um bas Ricifch ber Schild Rroten / sondern auch um bie schone groffe Schalen zu thun / mit welchen weit und breit ein groffer Dans del getrieben wird/ massen selbige polirt / und allerhand fcone Cachen dars aus

aus gemacht / auch unterschibliche Ge fåß darmit ausgezieret werden.

Sie werben in gewiffen Landeren gar groß befunden: ich bab auch felbft ein und andere Schaale von Schild-Rroten gesehen/ welche für ein raritat aufbehalten werben, und bie Groß fe eines runden Tischleins haben wos ran vier Derfonen figen funten. es folle beren noch mobil gröffere geben benantlich in Brafilien und in dem Pers fifchen Deer. In Teutschland aber fennd Die Schild Rroten insgemein vil fleiner / und werben bin und wies ber an wafferigen Orten/auch in Sate ten und Dauferen aufgezogen. Gie werden von Eperen gezüglet / umb ibs: re Eper gleichen dem Eper: Stock der Dennen. Sie friechen gar langfam baber / und wann man fie ben bem Ropf oder den Buffen anrühret/ fo gies. ben fie felbe alsobalb ein/ und perbers gen fich ganglich unter ihrem harten Deckel alfo bag ihnen obenher auf bem Ruden tein Mensch noch Thier gus fommen fan: untenber aber an bem Bauch fennd fie waich.

sgen wer-

Ban bie großmachtige Schild-Rrotten in dem ftille Meer obenber fcmims men/ und von ben Sonnen-Strabe len auf bem Ruden erhis werben / ba wenden sie sich abzufühlen um / und reden ben Bauch in Die Dobe/ bie Rilder aber Diefer Belegenheit fich be dienend/werffen geschwind ein eisernen Daden zwischen bie Fugen ihrer Schalen / bag fich die Schild Rrot nimmer zusammen ziehen tan / und als fo bringen fie felbe an das Land bers Wann aber ber Abler Luft bat Schild : Rroten : Bleifch zu effen/ und eine von ben fleineren auf Dem Land ersihet / und aber wegen ihrer harten Schalen mit dem Schnabel ihr nicht gutommen tan / ba faffe er fie in feine Rlauen ober in den Schnabel/ und führt sie boch in dem Lufft auf/ von bannen aber laft er fie auf ein Stein ober Felsen berab fallen/ baf bie Schole gerschmettert/ und alsbann fchiefit er fonell von der hobe berab/ Unbeftanble und frift fie auf.

Durch biefes wird uns füglich ans gedeutet das unbeständig-und betrügs liche Belt : Glud/ welches zwar mans de geblingen/ als wie der Abler die Schild : Rrotten/ in die Dobe auffübret/bas ift/burch Menfchen: Bunft au boben Wurden und Chren/ au groffen Reichthumen zc. erhebt / aber wie ich schon oben gemeldt:

Tolluntur in altum: Ut lapfu graviore ruant &c. Die groffes Blud boch hat erhoben Wirfft das Unglud schnell zu Bos

Sehling thut fich das Blatlein wies berum wenden/ bie Bonner und Patronen verliehren und verfehren fich : jaffe perfolgen offt felber eben benjenigen/ bem fie turn zuvor auf alle Beif favorifirt habenac.

Ubrigens weilen die Schild Rrot Die Schilde fo langfam barein geht / und fo behut Rrottebret fam ift / daß fle / fobalb fie mur ems bie Bebats pfindlich angerührt wird/ fich gleich famteit. gusammen zieht / und unter ihren Schild fich retirirt/ beffwegen/ fage ich fan fie wohl vor ein Sinn Bilb ber Behutsamteit gehalten werden: dam diefer ift es eigenthumlich/ langs fam ober wohlbebacht in die Sach zus gehen/nichts zu übereilen/ alle bepors ftebende Befahr forgfaltig zu meiden/ und fich zeitlich retiriren / ober in Sie cherheit zusegen. Absonderlich wann Die Rrafften ju fchwach fennd/ bem Feind offentlichen Biderftand zu thun/ alebam foll man fich micht zu weit eine laffen / fondern wie die Schild : Rrot in oder guruchalten und nur defenfive, und nicht offenfive gehen/ bas ift/ nur fich felbft gubefchuten / nicht aber andere zu beschädigen fuchen.

#### Der 3. Absaß.

#### Bon dem Seiden Burm, und von der Svinnen.

De Seiden: Burm fennd in bem Teutschland nicht vil bekant/ in Da Seiden Stalien aber ift ein ungahlbare Den- und Befchaf. ge berfelben angutreffen: fie fennb fenbeut. bem auferlichen Schein nach schleche te und unachtsame / aber boch sehr mugliche Thierlein/ welchen man um Huu 3 ben

den so schönen Seiben Zeug zu dans den hat / weilen aus ihrer Gespunst alle Seiden hebommt / mit welcher ein so groffer und koftbarer Handel weit und breit getrieben wird.

Eswurdet und zeiget fich die Natur gar wunderbarlich in ben Geibens Burmen: bann diefe werden vondem Saamen oder Enerlein ber alteren Seiden : Burmen/ fo den Dirstorns lein gleichen / gezüglet / welche von ber Sonnen ober emer anderen maßigen Barme ausgebrutet / und zu Burmlein werden / und dieses geschicht zur Beit/ ba die Maulbeer : Baum aus-Schlagen/und frisches Laub betommen/: welches ihr gewöhnliche Speiß ift/ fo man ihnen geben muß/ aber nichts naffes/ welches ihnen schadlich ift/ sons. Bu seiner gewis dern alles trucken. fen Jahre Beit sennd sie in Sautlein oder Dulfen eingemacht und übergos gen / zu einer anderen aber friechen fie aus/ nicht auf dem Boden herum/ sondern aufwerts so hoch sie konnen/ und endlich bekommen fie Flügelein/ fast als wie die Raupen oder Krauts Würm im Winter eingehülfet fennd/ im Sommer aber zu fleinen weiffent Bogelein/ Pfeifholder ober Zwenfale ter werden/ in den Barten umflude ren/sich auf bas Rraut und ben Rol fenen / und durch ihr Gefchmeiß ober Saamen wiederum neue Raupen oder Rraut, Burm herfür bringen.

Die Gespunft ber Seiben. Burmen besteht in bem / bag nach und nach ein Materi wie gar garte/ boch zimlich ftars de Faben von ihrem Mund ober Leibe lem ausgehet / welche hernach durch Die Runft der Seiden : Fabric cuf uns terschiedliche Weiß gearbeitet/ zuge= richt / und gefarbet werben. Dann pon Natur ift alle Seiden weiß ober Mann Die Seiden : Burm ein Zeitlang gesponnen haben/ ba thun fie fich also ausspinnen / und abmers glen/ baf fie fferben/ und nichte als ein leeres Bautlein ober Bulfen von ih. nen übrig bleibet. Allo daß ibnen meines Erathtens eben basjenige Lemma, ober die Ginn Schrifft/

wie einer brennenden Kerpen füglich Fan jugeeignet werden/ nemlichen:

Officio deficio.

Fremden Nuten zu vermehren/ Thu ich nich selbst verzehren.

Dingegen aber sennd die Seibens Würmgar haidlich/ undmüssen wohl verpfleget werden/ soust hiere sie nicht die falle nud nicht die falle nud nicht einen fie nicht leiden/ja auch nichts Nasses/ und die Schresen der Donner Napfes, und nicht Ender Donner Napfes, und die Wohnung so ihnet eingeben worden/ sauber halten/ und absonderlich von den Rausen und Americas bewahren auch sie mit keinem Del berühren/ soust ist mit keinem Del berühren/ soust ist mit keinem Del berühren/ soust seeden.

Durch bas Auffommer und burch Die Cieben Die Arbeit ber Sciden Burm wird Barm fend uns füglich bas menschliche Leben bes met ich vorgebildet: bann wann ber Menfch uchen & bent zur Welt gebohren wird, da ift er gleichsam ein armer und armseeliger Erd = Wurm/ber nichts kan als effen/ Schlafen / weinen und feinen Elteren vil Ungelegenheit / vil Muhe und Gorg machen: Er muß gar haidlich tracirt ober auferzogen werden: ein junges Rind fan fein Rauhe ober Uns gemach ausstehen / tein groffe Dits noch Ralte erbulbenze, wann aber Dis fes Würmlein groß wird und auss fricht / ja endlich gar Flügel bekommt ich will fagen / wann ber Menfch ers machset / da will er nicht auf der Ers den umfriechen / ober in der Niedere. perbleiben/ sondern aus angebohre nem Sochmuth will er nur immerdar hoher fleigen / ja hoher fliegen 2c. Dit feinem Gespunft aber / bas ift / mit feiner Dube und Arbeit ergeht esihm als wie ben Seiden = Burm: Dann Diefer fpinnt ihm ein groffen Bleden ober Bufchlein zusammen / worinn er als wie in einem Deft ober in einem Grab verborgen stecketil er wird. aber nicht feist darben/ fondern vile mehr gants ausgemerglet / und gants verdorret ffirht er ab/ Die Geiben nimt man hinweg/ und er hat nichts barvon / sondern es heißt: Sic vos non vobis &c. nur für andere Leuth hat er gearbeitet.

Geibige

Eben alfo wann ber Menich als ben Seiden bei lang genug gesponnen/ das ift/um But und Geld fich bemubt/ und ber worben bat/ auch ein Menge beffels ben zusammen gebracht/ unb gant barein vertieft und vergraben ift / ba wird er boch nicht feift baran / er bat tein mabren RuBen barvon/ fonbern vilmehr thut er fich barben gant abs meralen und ausspinnen: es beiffet auch ben ihm als wie ben bem Geis Den : 2Burm.

Officio deficio.

Der anberen Guter zu vermehren/ Thue ich mich felbsten gang verzehe

Beib und Rinberen zu bereichen thut ein folder Seiben 2Burm ober bilmehr ein Beis Durm fich zu tob frimen: und wann er gestorben und perdorben ist / da nehmen die lachens De Erben Die Seiben ja bas Gilber und Gold hinmea leben / und befleis Den fich fattlich darmit ic. Den geitis gen Geiben 2Burm aber / ber ben Lebs Reiten nicht bat wollen von fich geben und boch wohl verpflegt und bedient werden, ben verschlieffen sie in ein bolgerne Eruchen/ bas ift/in Die Tobten : Baar / und verscharren ibn unter die Erden/ allwo er von den anderen Burmen gefreffen wird / und alsbam beift es ftulce que parafti cujus erunt? Du Clarr meffen wird es fepn was du bereitet baft?

Ubrigens wird der Seiden-Burm auch für ein Ginn Bilb ber Auferftes Der Auferfie, bung gehalten: bann nachdeme er mus hefam gearbeitet/ und ihm felbften ein Deft ober Bett aus Geiden/ gugleich aber auch fein eigenes Grab geipons nen bat/ ba ffirbt er barinnen ab. Aber über ein Zeitlang kommt er wies berumlebendig aus bemfelben berfur/ nicht mehrals wie ein Burm/ fondern als wie ein Bogelein (bann es mad): fen ihm Blugel ) und flieget frolich bars von. Alfo auch der Menich nachdem er in biefem fterblichen Leben gearbeis tet und ihm felber Geiben gesponnen/ bas ift burch Ubung der guten 2Bers den reichliche Berdienft gemacht hat/ Da ftirbt er ab / er wird ju Staub und Afchen: aber gur Beit ber Auferftehung tommt er wiederum lebendig aus dem Grab berfur/ nicht wie er guvor ges mesen ift fferblich / sondern mit einem unfterblichen Leib/ und flieget in Den

Dimmel auf 2c.

Bas aber die Gelbunft der Geiden Gelben und Burmen/ nemlich die Geiden und feidene Rleis feidene Rleider felbften anbelangt/ fo ber wem fie ift es gewiß bag vor alten Beiten / eb fesen Die Seiben Burm aus Indien in Europa fennd gebracht/da befant und gezüglet morden / bie Geiden febr rar theur und toftbar gewelen fene/ ja/ wie ich life / gar bem Gold gleich ge mogen worden: alfo daß taum Ros nigliche und Rurftliche Wersonen fich mit feidenen Beug betleidet haben: wie es aus ben Borten bes Ranfers Valeriani erhellet /ber etwas gefparfamers ware / und fich nicht bargu refolviren tunte: bann als feine Gemablin bie Rapferin um ein feibenes Rleid ben ibm angehalten / bat er ibr folches als gar zutoftbar abgefchlagen/ und ges (prochen: Absit ut auro fila pensentur. Es fepe fern daß ich Saden mit Gold abmegen thue. Doch baben mit ber Beit die furnemme Frauen-Bilder Das Recht erhalten feidene Rleiber zu tragen: aber ben Dannes ren blibe es noch lang verbotten. D wie febr veranderen fich die Zeiten!inbem beitiges Tags einer manchen Ebel- Frauen / wann fie fcon nicht pon ben furnemften und ben feiniften ift ein feidenes Rleid/ welches vor Beis ten einer groffen Fürftin zu toftbar mas re/ nicht gut genung ift/ wann es nicht noch bargu mit Gilber und Gold ver menat ift.

Die Seiben : Burm friften amar . mit ihrer Arbeit vil gutes in Die Rire den und Clofter / Die Altar und Paramenta ober priefterliche Defige mand / mit ichonen feiden Zeug gugies ren: fie ftiften auch vil bofce gur Dofs fart / und den übermäßigen Kleiders Pract barmit ju führen.

In dem alten Teftament war aus Gottlichem Befehl gebotten / Daß Der Dobe Priefter Aaron in Dem Tempel ben Dem Opfer haben folle ein Schulter: Bleid von Gold und Sims

Luc. c. 12. V. 21.

Der Seiben Wurm ein Sinn Bild bung.

Rleidere

getablet.

Ixod. c. 28. Zimmel , blauer Geiden / von Purpur: Seiden / und gwepmahl gefarbter rother / und weiffer ges Aber beutiges mirnter Beiden. Enge muß zu Zeiten ber Priefter ben bem Altar bes Allerhochsten mit eis nem Meg: Gewand von schlechten Beng für lieb nehmen/ weldhes noch ges flickt darzu / oder schmotig genug ift / Ubermäßiger ba entzwischen ein mancher ober mans che / fo von schlechtem Derfommen/ Pracht wird und von schlechten Ehren ift / in fens benen Rleiberen baber pranget: wel thes even so vil ift, als wann man ein altes fchandliches und baufalliges / ine nerhalb gant unflatiges Dauf (alfo ist der menschliche Leib beschaffen) mit Rupfer Deden / und aufferhalb mit schonen Farben auftreichen thate. Dber wann man ein schlechte Daußs pber Wieh : Magb (verftehe den Leib) in Senden und Sammet fleiden / und toftbar ausziehren thate/die edle Dauß: Frau aber / ich will fagen / die Geel / gang zerlumpet/ und ver dmoget / ohs ne allen Zierd ber Tugend und guten Werden / ja gar nackend und bloß/ das ift ohne das toftbare Rleid der Onad Sottes ließe Daber geben. tempora O mores! D vertehrte Zeit und Sitten! Bon benen/ Die es alfo machen /fan billich gefagt werden/was Chriftus in dem Evangelio von den Gleifineren gesprochen hat / fie fenen gleich den geweißten Graberen / die auswendig vor den Leuthen bubfc Scheinen / aber inwendig fepnd fie poller Todten Bein und alles Une flats / dasift / fie geben fcon und toft: bar gefleidet baher / innerlich aber fennb fie gang armfelig/voller Gitelfeit/voller Sund und Laster 2c.

Solden übermäßigen Rleibers Pracht der Dodymuthigen fort zu fuhren / muffen offtermahl die arme Gens den 2Bürm / ich verstehe / die arme Baurs : Leuth oder Unterthanen/ fich ben nabem zu todt fpinnen oder arbeis ten / und fich gant abmerglen / alfo baß fie toum die leere Dant / ale wie Die

Genden Birm/barvon bringen. Mon bem Genden: 2Burm auf die Das Cotas nen : Geweb Spinnen zu fommen / fage ich / Daß and tanfilich ) Dife eben fo fleißig / und eben fo tunft

lich und gart / aber zu bem menfchlie aber wanntchen Gebrauch nicht fo nutlich / als lid. wie die Senden Burm fpinnen. Sie bemühen fich fehr ihr Garn oder Det ordentlich auszuspannen / bie Faben mit ihren Buffen aus der in ihrem Leibs lein oder Ingeweid eingeschloffenen Wollen heraus zu haspeln / dieselbe theils in die Runde, theils nach ber Lange ober überzwerch/ gant gleichs formig anzulegen / und mit ihren ges wiffen Bundungen zu vertnupfen und befestigen / und difes auch ben finsterer Nacht / und / alfo zu reden von frener Dand machen fie ein fo funftliches Ges bau: Gie brauchen tein Grund : Rif darzu / kein Circul noch Maasstab / und fehlen doch um tein Haar von ber rechten Proportion: und wann ihs nen ihr Daus gerftohrt ober eingeriffen wird / bauen fie unverdroffen und unermudet gleich widerum ein andes red. Ja fie thun fich gu Beiten mit winnen also abmatten und ausmergs len / daß fie an der Arbeit todt bleis

Aber zu was Zihl und End geschicht difes alles? was haben fie von all the rer Mube und Arbeit? Nichts ans Ders / als etwan ein armes Dudlein / welches ihnen etwan eingeht / und zum Raub wird / nachdem fie lang genug darauf gelaufteret/ und gepaffet haben: Ja auch difes ift ungewiß; dann gehlingen kommt die Dauß Magd mit einem Befen darüber ber/ und gerftobit in einem Augenblick bas gante Spins nen-Beweb / an welchem die Spinn fo lang und mühesam gearbeitet bat: ja nod) darzu murfft fie die Spinnerin felbst zu Boben / und vertritt fie mit

Ruffen. Difes gebundt mich ein lebhaffter Es ift ein Entwurff Der menfchlichen Eitelfeit gu Ginnbild fenn. Es bemuben fich offtermabl Die wen Gue eitle Welt : Menschen hefftig und lang /feit. fie thun fich gleich fam aushvinnen/ftrapaziren und abmatten / big auf den Todt in Ergrundung verborgner Gas chen / in Erfindung neuer Duigen / in Aussinnung allerhand hoher Concepten/und weitschichtigen Unfdlagen/wie fie ihre Sachen anstellen / ihr groffes

Blud machen / und es immerbar

bober bringen mogen. Aber mas ges winnen fie mit Diefem allem? was bringt fie endlich jumegen? nichte anbers als etwan ein fleinen zeitlichen Bewinn/ ein eitle Ehr/oder ein fchnos den Wolluft. Ja offt auch biefes picht: bann gebling und unvermuthet fommt ber Tod / oder ein andere Un: glid uber fie baber/ und wirfft in einem Augenblick bas gange Gebau ibres Bluds und Anschens barnies Der / an welchem fie fo lang und mus hefam gearbeitet haben/ ba beißt es/ In vanum laboravimus, bas Spins nens Beweb ift gerriffen/labores eorum fine fructu, & inutilia opera eorum. Alle Dube und Arbeit ift umfonft.

Ja alle zeitliche Bludfeeligkeit ift einem fcmachen Spinnenweb gleich/ und wird gar leicht von einem 2Bind eines widrigen Bufalls gerriffen und gernichtet. Belches ber Ronig Das vid wohl erkennt / indem er gespochen bat: Anninostri sicut aranea medita-Unfere Jabr fepnd gu buntur. achten als wie ber Spinnen Bes web : und diefe Wahrheit trifft nicht nur die niedere und geringe Perfonen/ fondern auch die groffe Konig und Rurften : auch die Dacht des Alexandri, die berrliche Triumph bes Pompaji, ber Pracht und bie Glori Julii Cafaris und Augusti sennd gernichtet und gergangen ale wie ein Spinnen Geweb. Ja alle Reich der Welt/ alle Schats/ Wolluft und Hoheiten fennd ein lauteres Spinnen . Barn/ in welchem boch die Menfchen fich als so verwicklen und verstricken/ bag fie ibnen felber nicht mehr tonnen baraus belfen. Wann in einem Daug bin und wieder vil Spinnen. Beweb gefeben mirb / ift es ein Zeichen / bak unfleife fige Leuth in dem Dauß fenen/ welde Die Sauberlichkeit wenig lieben ober achten: alfo auch wann bas menschliche Dert mit bem Spinnen-Beweb ber Eitelfeiten und geitlichen Begierben verwidlet ift / ba ift es ein klares Anzeichen/ bag man fich ber

verglichen. Spinnen mit ihrem Beweb der bofe R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

Reinigfeit bes Bewiffens wenig befleiffe. Ferners kan auch füglich durch die

Beind mit feinen Berfuchungen verftanden werden; bann auch biefer fpannet überall bas Barn feiner Werfuchungen aus / und laufteret bifithm ber unbehutfame Menfch eingehet/ und in Diefem Barn behangen bleibt/ bas ift / in die Werfuchung einwilliget/ Da verstricet und verwicklet er ibn als wie ein Spinn Die Bliegen/ erftlich awar mit Den Stricken Der Ralichbeit des betrüglichen Wollufte in Dem Guns bigen/ hernach aber mit ben Stricken Der bofen Bewohnheit zu fundigen/und endlich ( wann nicht & Ott fonderbare Gnad gibt) mit ben Striden ber Bergweiflung / auf bag er fich alfo feis ner vollig bemachtige / und biefer ibm nicht mehr entrumen moge. Darunt hat auch der heilige Paulus gefpres chen: Die reich werden wollen/ fals len in Verfuchung/ und in die Tim, a. 6.

Strict des Tenfele.

Aber zu merden ift / baf gleichwie die Spinnen nur die kleine ichwache Thierlein/al8 Rliegen/Muden und Ders gleichen in ihrem Garn gufangen/ und guverstricken pflegt/ Die groffere und ftardere Thierlein aber / als wie Die Wepfen und Durnauffen/2c. wann fie an einem Spinnen . Beweb anftoffent fchlagen fie fich burch/ gerreiffen ber Spinnen ihr Garn/ verjagen fie / und fliegen ungehindert fort: eben also fan der Teufel in dem Garn und Rall Striden feiner Berfuchungen nur Dies jenige fangen und aufhalten/ welche flein und ichwach in bem Glauben und ber Tugend fennd: Die Starces re und Tugendhaffte aber schla gen fich leichtlich durch / fie gerreiffen Das Barn / bas ift / fie verftohren und gernichten die Unichlag ober Wor haben des höllischen Reinds und ias gen ihn felber in Die Blucht.

Sie fchwingen fich auf über bas Garn ber bofen Berfuchungen / weis len fie begabt fennd mit ftarden Blas glen ber Forcht und Liebe GOttes.

Es tonnen zwar in gewiffem Berftand auch die Kleine/ das ift/ bie Demuthige ben Diefem hollischen Spinnen= Geweb durchbringen / oder fich durchschlagen/ wie aus folgender Befdicht erbellet.

ærr

Der -

Der Teufel wirb mit eis ner Spinnen

V. 41.

PL. 89. V. 9.

Grididt.

V. 25.

Der Deil. Ginfibler Antonius hatte ein Ericbeinung/ in welcher er in bem Beift fabe / wie baß ber bofe Reind ben gangen Dimmel mit einem weit und breit ausgespanten Des ober Barn unterzogen batte/ barburch au verhinderen/ baft tein menfchliche Seel fren in ben Dimmel auffliegen tonne. Der Deil. Mann erfchracte von Ders Ben barüber / und fcbrne auf mit ben Mosfilen: Quis ergo poterit salvus Mart. c. 19. fieri? Wer fan dann feelig werden? er bort aber balb ein himmlifche Stim foredend/ Humiles, die Demutbige: Dann obwohlen burch bie Boffbeit bes Teufels ber gante Dimmel init bem Barn überzogen ift/ fo hat es boch bil Locher / also bak bie fleine Boalein/ basift/ Die bemuthige Geelen leichtlich durchschliefen tonnen/ er tan fie nicht binderen. Die Groffe aber/ Das ift / Die von Dochmuth aufgeblas fene ober mit ungerechtem But belas bene ze. bleiben fteden in bem Garn ber höllischen Spinnen/ incidunt in laqueum diaboli &c. uber biefes tan man aud) fcopa poenitentia, mit bem Befen der Bug und Abtobtung bas hollische Spinnen : Geweb / verftehe Die Berfuchungen bes bofen Reinds

Bucherer und Ungerechte fennb gleich.

Die Spinnen haben vil aber unaleis che Bug / mit denfelben flechten / befs ben Spinnen ten / fnupfen / fubrilifiren und verlans geren fie die Faben, fie henden fich felber barmit auf. Sie haben auch ein febr fubtiles Rublen ober Untaffen/ wann man ihr Garn im gerinften bes rubrt/ fo empfinden fie es gleich; fobald ein Mucken ober Gliegen in ihr Garn eingeflogen ift / lauffen fie ges fdmind hingu/ verwicklen und verftris den fie noch mehr/faugen ihr alle Feuch. tigkeiten aus/und laffen nichts als den leeren ausgedorten Corper über. Durch Diefes beuten fie une an Die Bucherer und Beinhalf/ bie ungerechte intereffirte Richter und Advocaten; bas Den und Garns und vilfaltige uns gleiche Buß fenndihre falfche Contract, allerlen falfche Rend/frumme Spring und Griffein / Rrummungen der Bes fet und Rechten/ zwenfelhafftige ober

leichtlich gerftoren und gernichten.

zwendeutige Bort und Berbeiffine gen 2c. sobald nun ein Contrahent. ein Client oder ftreittende Parten ihe nen eingehet / ba verwicklen und verftricten fie felbe/ baß fie fich nicht mehr logmachen tonnen: fle faugen felbe ganglich aus / bas ift / fie bringen fie um ihre Mittel/ und laffen felbe gant ausgemerglet / in ihrem Barn verftris det hangen/ als wie die Spinn ein Bliegen. Un einer folden ungludlichen Bliegen / oder armfeeligen Menfchen werden erfüllt die Wort des gedultis gen Jobs/ immisit inrete pedes suos, tenebitur planta illius laqueo. Er bat feine Ruft ins Det gefett / und fein Suft : Solen wird mit dem Strick angehalten.

Doch aber ift auch bas Spinnens 3u mos bat Geweb nicht gar fo unnuts/daß es nicht Spinnenne aud) zu etwas zu brauchen fene: mann gut fept. man fich mit einem Deffer geschnitten/ ober fonften verwundet bat/ und ein Spinnenweb auf die Wunden leats fo ftellt ce bas Bluten / trucfnet Die Wunden/ ftillet den Schmergen/und verbindert die Inflammation.

Ja es bat Gott einftens mit bem Spinnen : Beweb ein Miracul gewurs det: als nemlich ber D. Priefferund Martnr Felix zu Nola por ben Blaus ben8 : Reinden/ Die ihme nacheilten/ flo: be und fich in einem Windel awischen amenen Mauren verbarg / ba ift felbis ger Windel augenblichlich mit Spins nen: Gemeb überzogen worben/ alfo daß man ihme nichts wenigers batte einbilden tonnen/ als daß allererft ein Menfd babin fid verborgen babe/ und mithin ber Deilige ber Gefahr Bre. 14 |t. entgangen.

Sic ubi Christus adest nobis & aranea muro est:

At ubi Christus abest, & murus aranea fiet.

So lang bir Gottes Gnad beps ffebt/

Auche Spinnen Gweb bich beschie Bet:

Sobald aber fie bir entacht Rein Gwalt noch Stard bich nu Bet.

Der

## Der 4. Absab.

Bon den Immen oder Bienen.

Son den Immen oder Bienenhas ben bereits vil alte und neue Authores weitlauffig sund gange Traaatlein geschrieben. Benantlich banblet unter ben neuen Scribenten gar ausführlich hiervon Derr von Dochs berg in bes abelichen Land , Lebens amenten Theil.

Bon ibrer Arbeit/ nemlich bem Donig und Bache machen, bab ich fchon oben im I. Theil. 10. Cap. c. 216

fan etwas gemelbet.

Der Immen Es sennt aver vie Juminisser Bienen Bienen insgemein fleine schwarts Es fennd aber bie Immen ober fchaffenheit braune Thierlein/ und haben an ihren Dufften vier Rlugelein unterschiedlie cher Barb/ beren binbere amen etwas fleiners fennb. Gie baben ein ringes Leiblein / ein Bung und verborgne Bans lein/ an bem Bauch aber ein berfürs gebenben Stachel/ und Rlaulem an Den Buffen/ welches alles burch die Microfcopia ober Bergrofferungs. Blafer flarlich entbedet wird.

Sie werden abgetheilt in umbeimis fche und wilde: jene werden ben ben Dauferen in ben Immen Rorben ge guglet / Dife aber mehren fich in den Belber und Balberen ungalbar / und machen gar hauffiges Donig in ben Baumen an den Bafferen/ wo es vil Beld : Blimen gibet / absonderlich in Moblen / Moscau und Lithauen 2c. Sie flieben von Natur den Rauch/ und alle übelriechende Sachen/ fennd auch gar rein und fauberlich. Der Mus/ fo man wegen des Donigs und Badis von ben Bienen hat / ift febr groß/ und ihr Lob wird von bem wei fen Dann felber angezogen mit den Morten: Breviseft in volatilibus apis; & initium dulcoris habet fructus ejus. Eccli, c. 11. Ein fleines Thierlein unter den Pogten ift ein Bien/ ibr grucht aber ift ein Unfang ber Guffe. Auf Lateinich werden die Immen apes, id eft, fine pede genannt/ weilen fie obs ne Buß gebohren werben: ober weil fie fich mit den Buffen ineinander wich len/ und also zusammen verbinden.

R. P. Kotok groß : und Heine Welt.

Das grofte und fconfte unter ben Imlein/ fo auch einen fcharfferen Stas chel hat / wird fur ein Ronig gehalten/ und führet ein ordentliches Regiment unter ibnen/ beme fie auch geborfas men / und fleißig nachfolgen. 211fo nemlich foll ein Ronig in feiner Res gierung mit bem Stachel ber Bereche tiafeit / bas Ubel abzuftraffen / unb mit bem Donig ber Deilde ober Gus tigteit zugleich verfeben fenn (andere amar behaupten/ daß der Immen-Ros nia gar tein Stachel habe, ober boch felben niemahl brauche) Er foll auch ber groft- und fconfte bas ift, ber tugendfamft sund flugifte fenn.

Es fliegen die Immen nicht confus ohne Unterschied als wie Die Rliegens oder Durnauffen ac. fondern ordentlich ben ihren gewiffen Stoden aus und ein/ worinnen fie hauffig benfammen wob nen/ als wie bie Burger in einer Stadt: boch in ihre fonderbare Celles lein ober Hauflein abgetheilt. Sie Bermunder fernd gar emfige und verrichten unter liche Arbeit schiedliche Arbeit mit groffem Bleiße der Immen. Die eine tragen von den Blumen und Rrauter ben Donig : Cafft cin / ande re aber bringen etliche tropflein 2Bas fer berben: einige thun mit einer fetten barBigen Dateri immendig ben gangen Immen: Rorb beftreichen / Die fchade liche Thierlein barvon abzuhalten/ anbere machen aus Bachs ihre Dauflein ober Wohnungen/ und feten es nach ber Ordnung berum: etliche balten 2Bacht vor dem Immen: Stod/ und treiben ihre Feind ab / als Wepfen und bergleichen/ bie ihnen bas Donia fteblen murden/ andere thun wiedes rum ein anders / mas ihnen die Das tur eingibet/ feines greifft bem andern ein / feines verhinderet bas andere.

Insgemein bleiben Die Alten gu bauf ben ber Arbeit (fie follen über g. 9. Jahr alt merden) Die Junge aber fliegen aus und ein / ben nothwendis gen Worrath berbey gubringen.

Plinius I, 11. c, 9. wie Jo. Colerus genfanften von ihme bezeuget / schreibt von einem ber Jumen Aristomacus mit Nahmen / ber, 58, mit fittiger Err 2 Tabr

v. 3.

40 g 1 d 40 g 1 d

Whitenday Google

Jahr lang über Die Ratur und Gigen-Schafften Der einnigen Immen geftus dirt und speculirt habe alles ihr Thun und Laffen fleißig beobachtet / und doch nicht alles genugsam habe ers grunden fonnen. Unter haben fie auch Diese Eigenschafft und Tugend an fich / daß fie aus Lies be ber Reinigkeit niemahl auf etwas Raules / oder auf ein Tobten- Maß fis Ben / und nichts als ein suffen reinen Cafft effen. Die Immen fennd Infectum mulicum, fie lieben bas Bethon Des Singens / Des Pfeiffen und Rlins gens: Man fan auch bas bevorftebens be Ungewitter von den Immen abs nehmen / bann sie begeben sich zu sol cher Zeit nicht heraus / foudern bleis ben in dem Stock. Ferners wann eis nige in dem Immen : Rorb fterben / fo ziehen ober tragens die andere als fobald heraus / und leiden nichts Unreines in dem Bienen: Stock / fie wurs den franck werden/oder gar darvon abs fterben/fie fliehen ehender barvon/ und perlaffen ben Stod: Auch wer mit ibe nen um zugehen hat / muß sich sauber und rein halten / und hüten von allem mas übel ruchet. Sie fennd gar temperant oder magig / und enthalten / und doch bennebens fehr fruchtbar / alfo baf aus manchem Immen Rorb ober Stod in einem Sommer 3. biß 4. Schwarmen fallen. Sie fennd auch hauflich oder gesparsam, und hinters legen einen Borrath / Damit fie im Binter gu effen haben / gu bifem End aber fennd fie gleich im Fruhling fehr bemübet einzutragen / und die Bienens Stocke mit Donig anzufüllen. lieben die Sonn/ und baben ein groffe Freud wann die Sonn scheinet/ wels thes fich auch in dem Winter zeigt; dann wann es ein wenig warm itt / bes gebren fie gleich heraus/ wofern fie nicht wohl verschloffen fennb. Alber wann man die Immen irritirt/ belaftis get oder beunruhiget / da werben fie febr gornig/ fle verfolgen ihren 2Bibers facher / Menfchen oder Thier mit heff. tigem Stechen / und laffen nicht nach bif daß fie fid) genuglam gerochen has ben. Es fennd auch unterschidliche Ding / Die sie von Natur haffen / und

ihnen fehr zu wider fennd: als die wethe Fand/ trundene Luth/ aller bofer Geruch/ Sals/ Del/ der Wind und Regen/ irem die Spinnen/ Mäuß/ Ameißen/ Frosch 2c.

In Auserlesung eines bequemen Play oder Orts/ wo sie sich nuderlassen wollen / sennb die Immen sehr accurat und behutsam/ sie erkundigen alles siesig auf die 60. Schrit weit ringsherum/ ob es ihnen wegen der Rahrung/ dem Wasser / der Ruhe und andern anständig und sieher Ruhe und andern anständig und sieher sehe oder nicht. Sie geben auch in dem Aussisiegen steisig auf den Wind achtung/ ob er ihnen günstig oder zuwider sehe. 2e.

Ein weit mehrers von den Immen, von ihrer Arbeit/ Auferziehung / und Berpflegung ist zu sehen in Jo. Coleri vermehrten und verbessetzen Occonomia Rurali & Domestica a.f. 5. 27, & sequent.

In fittlichem Berftand fonnen Die Die Orbent Orbens Beiftliche in vilen Studen Geifiliche mit dem Immen ober Bienen vergli-mit ben 3m chen werden/ als welche in einem Clo: den fter benfammen eintrachtig/ boch in ihren besonderen Cellen, ale wie Die Immen/ zu wohnen pflegen: ihr gewohnliche Arbeit und Beichafftigung ift das fuffe Donig der Andacht / Tus gend und Berdienften von ben Rraus tern und Blumen eines tugendlichen und exemplarischen Lebens ju famme len/ ohne daß einer dem anderen in feinem Umt und feiner Berrichtung eingreiffe ober verhinderlich fen: fie fteben auch alle unter bem Gewalt und Commando eines Dberen/ gleich wie jene unter bem Immen Ronig/ Dem fie zu geborfamen baben. vergnugen fich / gleich benen Immen/ mit einerley Bohnung/ und Lebenss 21rt/ fepud auch der Temperanz oder Magigfeit gefließen und ergeben / bens nebens aber febr fruchtbar in Ergeu gung viler geiftlichen Rinder/ Die fle immerbar burch bas gute Exempel/ burd die Lehr und Predigen Chrifto; gebähren.

Die Immen lieben und ehren ibren Ronig ober Unführer / fie fteben ibs me ben / und beschuten ibn überall. Much die Ordens : Gentliche follen ibs re Dbere lieben und ehren / felben bens fteben / und ibr Ebr befchuten. einem Immen . Schwarm ift zu feiner gewiffen Beit alles beschäfftiget/ und wird fein Dufiggang geftattet/ eine thun das Donig und Wachs einfammlen und ausmachen / andere Die Cellen ober Dauflein bauen / Diefe ftreiten wider ihre Feind / jene bewahe ren das Proviant, und wiederum ans bere beobachten Die bevorftebenbe Be fahren 2c. Eben alfo in einer moblaes ordneten geiftlichen Berfammlung fennd alle Beschäfft und Berrichtuns gen ordentlich ausgetheilt/ ein jeder muß nach der Daaß feiner Rrafften und Rabigteit mit wurden/ ber eine Diefes /ber andere ein anders Befchafft/ to ibm anbefohlen ift / verrichten.

Aber in Diesem kommen Die Immen alle übereins/ baß fie die Sauberlichs feit lieben / nichts Unreines gedulden/ ben Sonnen . Schein gern feben/ und einen lieblichen Thon gern boren: und Die Ordens Beiftliche follen alle in Dis fem übereins tommen/daß fie Die Reis nigfeit des Gewiffens lieben / Die Une lauterfeit haffen / von der Sonn der Gerechtigteit fich gern beleuchten laffen i und das Lob Gottes gern fine gen und verfundigen boren. Endlichen gleichwie die Immen bas Loch ober ben Gingang ihres Immen Rorbe fleißig verforgen und bewahren/ auf daß teine gifftige oder schadliche Thierlein hinein tommen auch Den Eingang/waim er zu weit ift/enger mas chen / alfo foll ber Eingang oder frene Butritt in das Closter vermittelft der Claufur mobl bemabret fenn / und nicht jedem ohne Unterfchid fren und offen fteben. Noch mehr foll man gefließen fenn/ den Gingang zu dem Bergen / als einem sittlichen Immens Rorb / zu bewahren / und feinem gife tigen Thierlein/ bas ift/ teinem fchede lichen oder fundhafften Ding ben Bugang geftatten: wandie Porten ber c. Sin/absonderlich der Augen zu fren und zu weit offen fteben/ba foll man die Dor.

ten enger machen / bas ift / bie Mugen/ Dhren 2c. beffer in bem Baum und in den Schranden der Bebühr halten zc.

Es hat gewislich Gott als ein Urheber ber Ratur Diefen fleinen Gutes na Thierlein ein groffe und wunderfame Policep ift 2Bis und Rlugheit ertheilt / trafft be: von denen ren fie all ihr Thun und Laffen fo or: Immen ju erdentlich und vortheilhafftig einzuriche ten wiffen / baß die Menschen in Uns ftellung eines guten Regiments/ und einer guten Policen : Dronung nicht wenig von ihnen erlernen tonnen. Es ist aber ber Immen ihr Regiment nicht Democraticum, allwo bas gemeis ne Bold regiert / auch nicht Aristocratium, in welchem etliche ber Rurs nemften regieren: fondern es ift regimen Monarchicum, wie es Die Be lebrte nennen/ trafft beffen einer alleis nig Derr und Meister ift; bann bie Immen/ wie fchon gemelbet/ baben ibs ren Ronig oder Quffahrer/ dem fie alle geborfamen und ift alles febr weiflich angestelt.

Es bestehet Die menschliche Beife

beit / wie die Philosophi anmerden/ furnemlich in 3. Studen: erftlich baft einer fich felbften wohl und recht regies ren tonne : 3mentens/ baff er fein Daußhaltung wohl anzustellen und feine Daufgenoffen weiflich zu dirigiren wiffe: und drittens/ bak er einer gangen Gemeind / Stadt oder Lands schafft tlug und unglich vorzusteben Ja in allen Diefen 3. Studen fennd die Immen fürtreflich und ges fchicft. Dann erftlich weiß/ein iedes Immlein insonderheit gar wohl fich felbft zu regieren/ es weiß wann es aus:oder einfliegen/ oder aber zu Dauf bleiben folle/ nachdem nemlich bas 2Better marm und truden / ober falt und naß/ ftill ober windig ift. 2Bann, gehling ein Wind entsteht / fo wiffen fie fich gar wohl nach demfelben gus richten, fie fliegen ibme nicht gerad und in der Dobe entgegen/ fondern fie weis den ihm aus, und laffen fich nicht weit von der Erden: will er aber ibs nen zu ftard werden / ba nehmen fie ein Steinlein zwischen die Ruglein/ Das mit fie ber 2Bind nicht zu weit bins meg führe.

Ærr 3

Sefchicht es aber / bag ein Immlein pon der Racht überfallen / Den Immen . Stock nicht mehr erreichen fan/ und unter dem fregen Dimmel übers nachten muß/ ba legt es fich auf ben Ruden / und giehet Die Blugelein gufammen / damit fie von dem Morgens Than oder Regen nicht naß / und u bem Bliegen untauglich werben. Demnach folle auch der Densch in feis nem Thun und Laffen behutsam fenn/ das Tempo und die Umstand wohl in Dbacht nehmen / ob fie ibm anftans Dig sepen oder nicht/ nach benselben foller fich richten/und bem grofferen Bewalt fich micht widerfegen fondern vilmehr burch Rlugheit und mit Bors theil fich bemfelben entziehen.

Abfonderlich foll er feine Blugel/bas ift / feine Unmuthungen bewahren/auf Daffie nicht von bem Than ber geitlis chen Wohlfahrt/ober von dem Regen Der eitlen Wollusten beschwert, oder verderbt und untauglich werden/ fich mit demfelben in die Dobe zuschwingen.

Die Immen erhalten und ernabren fich mit ihrem Fleiß/ und durch ihre Arbeit/ ohne daß sie die Blumen und Rrauter / von welchen fie das Donia nehmen/ beschädigen ober verlegen. Ja nicht nur beschädigen fie niemanb/ fondern bringen vilmehr durch Wers fertigung des Honig und Wachs jes Dermanniglich einen unbeschreiblichen DuBen. In dem Commer leben fie bon bem Cafft und Thau/ in dem Winter aber von dem wenigen Donig/ Das man ihnen in bem Stock hat übers laffen / tein anders Rutter barf man thnen geben.

Durch Diefes geben fie uns abermal ein schone Lehr/ wie daß ber Mensch folle befließen fenn/ fich burch fein eigne Dube und Arbeit ju erhalten und: gu ernahren / und niemand überlaftig fenn und/ fo vil moglich ift/ bem ges meinen Wefen einen Nugen bentragen. Diefes hat ber Deil. Apostel Paulus gar fleißig beobachtet / wie er von ibm felber bezeuget: Cum essem apud vos & egerem, nulli molestus fui. ich ber euch war/ und Mangel

batte/ war ich niemand beschwers H. A. c. 20. lich: und wiederum ich bab ener feis nes Bilber/ noch Welb/ noch Bleib begehrt/wie ihr felber wiffet / daß mir gu meiner Cothdurfft / und beren die mit mir gewesen fepnd/ diefe gand gedient baben.

Eben diefes ift/ was auch ber Das bid hat fagen wollen: labores manuum tuarum, quia manducabis, beatus es, & bene tibi erit. Du wirft Pfal. 127, bich nabren beiner Sand Arbeit/ feelig bist du/ es wird dir wohl Aber / D gutiger Gott! geben. wann ein mancher nichts effen folte/ als was er mit feinen Danden/ bas ift / mit feiner Dube und Arbeit ges wimt/ wie schlecht und übel wird er leben! bann manche baben vilmehr ber Welpen ober Dummlen Art und Eis genschafft an fich / welche mugig ges ben/ und den Immen das Donig/ Sute Da welches fie fo muhefam gemacht haben/ Birth hinweg freffen. Das andere Stud ber Immen. der Beigheit/wie gemeldt worden/ift/ daß einer fein Dauß und Dauß Bes find wohl und fürsichtig zu dirigiren wiffe / und mit feinen Dachbaren fried. lich lebe/ einem jeden das Geinige laffe/ oder gebesund niemand beleidige. Die fes halten Die Immen fleißig: fie bas den ihr richtige Ordnung untereinans und befriedigen fich mit deme/ mas niemand tein Schaben bringt. Ste leben friedsam und einträchtig benfammen / und obwohlen fie mit fpitigen Degen oder Stachlen verfes ben fennd/ verlegen fie doch nicht/ wann man fie mit Rube und Frieden

Bu einer guten Saufwirthschafft wird auch erforberet/ bag alles nett und fauberlich bergebe, und daß alle Daufgenoffen ibren Dienst getreu und fleißig verfeben/ etwas gewinnen belffen/ und nicht mußig geben. Auch Diefes thun Die Immlem gar genau beobachten/ es fennd von Ratur gar reine/fauberlich und emfige Thierlein/ fie gestatten einander tein Unsaubers teit und Mußiggang / wie es aus ihe rer iconen reinen Arbeit bes Sonig und 2Bache / genugfam erfcheinet. Der

Die dritte Urt/ nemlich die Obers men-Ronig teitliche Beigheit belangend/ fo in ift ein Butbem bestehet/ Daß man Das gemeine guten Regen

Bee: ten.

v. 33.

Beefen / Land und Leuth wohl regies ren moge/ ba bat man abermahl an ben Immen ober Bienen ein fürtref: liches Mufter und Exempel. Sie ers mablen aus ihnen einen Ronig ober Borffeber mit einhelligem votiren/und awar ben ichonften besten und stardis ften : Diefer regiert ben gangen Schwarm mit einer groffen Authoritắt und Sanfftmuth zugleich / er mißs braucht feinen Gewalt nicht/ und bes nimt ihnen ihr behörige Libertat nicht/ bod laft er ihnen auch fein Unrecht zu: dahero geschicht es/ daß fie ihn lieben/ ehren und forchten zugleich. Diefer Immen Ronig aufflieget / ba folgen ibm vil andere nach / und wann er gurudfebret / begleiten fie ibs ne wiederum: wann er frand und fchwach wird / ba bedienen fie ibn/ und wann er ffirbt thun fie ibn bes Er hat auch ein ichoners und gröfferes Sauflein ober Cellen als die andere/ ju oberft in bem Bies nen Stod 2c.

Dieses alles bildet uns vor einen ausgemachten guten Regenten/ als welcher seine Untergebene mit Glimpf und Ernst also regieren solle/ daß sie ein She-Forcht und Lieb zugleich gegen ihm tragen/ und ihm getreu verbleiben: vonihren Freyheiten und Gerechtigkeiten soll er ihnen nichts benehmen/ und hingegen auch kein Unrecht zulassen. Er solle allzeit sleipig ingedendt sonn hab er über Menschen herssche/ welchen daß er über Menschen herssche/ welchen die Sansliche Freyheit schallich/ und die gansliche Dienste barkeit unerträglich ist. 2c.

## Der 5. Absay.

Bon der Ameiffen.

Defen gegenwärtigen III. Theil oder materiam de animalibus hab ich von dem stardmuthigen Lösven/ umd großmäcktigen Elephanten angesangen/ mit den kleinwinsigen Immlein und Ameissen von est endigen/ um queigen/ wie daß die Söttliche Weißhat und Allmacht

nichtweniger in diesen klein und schwachen Thierlein / ale in den grösten und ansehnlichsten Thieren zubewundern seize.

Die Ameiffen fennd/ wie bekant/ mie bie fleine fcmars : broune vilfufige bur: Umeiffen a tige Thierlein: und warm man fie faltet/ und burch ein Microscopium, ober Bers jepen. grofferunge Blag befichtiget / Da wird man finden/daß fle vor dem Maul ein Schnabelein/ und in bem Maul ein Bunglein haben / bintenber aber an bem Leib ein Stachel und anftatt ber Augen gren fleine berfurgebenbe Unhanglein / ale wie zwen Hornlein/ wann fie aber Rhigelein betommen/ift es ein Zeichen/ baß fie alt fenen / und bald fterben werden. Sie balten fich auf in ben jufammen getragnen Erds Dauffen unter ben bargigen Baumen/ und lieben ben fauerlechten Dart Ge ruch/ und nehmen folden felber an ſίΦ.

Die Nunbarteit der Ameissen in der Arnnen ist nicht gering; dann sie et warmen und trucken den Leid ist studenlechte Geschmad aber equische die Lebens Geister. Die Ameissen Hablichen Eyern und Ameissen zu den Bäderengebraucht/auch in den Gich ter und Glieder Lämungen sehr gut befunden. Der Ameissen sieher gut befunden. Der Ameissen sieher wide net wider die Wasser Gucht, wider den Scharbock und übles Geiche zu. das Del aber von Ameissen wird ausser der und beieber aucht wie der den Scharbock und übles Geiche zu.

Die Ameissen wird auf lateinisch Formica genamt/ quasi terens micas, weilen sie im Sommer die Setraits Kornlein einzutragen beschäftiget ist.

Se scheint zwar die Ameiß ein schlechtes unachtsames Thiertein zu fepn: aber nein! sie ist wegen ihren sonderneme Eigenschafften gar wohl betrachtens-und verwumderungs würdig. In Sund des weisen Manns weiset uns austrücklich zu den Ameissend die Klugheit und Emsigkeit von ihren der Wingheit und Emsigkeit von ihren

#rov. c. 6. v. 6.

ibnen au erlernen: Vade O piger ad formicam, & confidera vias ejus, & difce fapientiam &c. fagt ber weife Salomon. Gebe bin du fauler gur Ameiffen/ fibe ibre Weeg and und Die Ameif lerne Weißbeit. Die Weißbeit und menterin des Emfigteit aber der Ameiffen beftehet Bleifes und absonderlich in deme/ daß sie im Commer zur Erndt Beit beflieffen fennd/ Die Rorn : Rornlein bauffig und unermus Det in ihre Lodjer oder Sohlen eingus tragen / und unter der Erden zu vers graben/ auf daß sie den Winter hins durch etwas zu essen und zu leben has ben: ja fie fennd fo wigig/ daß fie das Getraidt anbeiffen/ Damit es ihnen nicht ausschlagen ober auswachsen thue/ und wann es ju groß ift/ daß fie es nicht konnen fortbringen/ ba gertheilen fie es / ift es aber nag/ fo trucinen fie es zuvor.

> Sie arbeiten zugleich und ruhen zugleich an bestimten Beit:und Orten. Es ift die Ameifi respective, das ift / nach Befchaffenheit ihres flein wintigen Leibleins / Das allerstärciste Thier/ maffen fie offt ein Laft oder Burde Das her tragt / oder schleiffet / der gröffer und schwerer ift als fie felber. beift es warhafftig:

Virtus in exiguo Corpore magna latet.

Ein groffe Rrafft in fleinen Dingen/ Ran offt vil zuwegen bringen.

Alber Confidera vias ejus: washas ben wir von ihren Beeg : und Stegen insonderheit gutes zu lernen? gewißs lich vil merchwurdiges: bann erftlich mie Aristoteles l. 9. c. 39. anmerchet/ fo geben die Umeiffen beftandig einen/ und zwar allzeit ben beften furtiften und geradiften Beeg/ alfo/ daß fie endlichen mit vilem bin und wiederlaufs fen auch auf einem harten Felfen ein fichtbarliche fleine Straft wie eineins geschnidne Linie machen. Mus dies fem hat ber Menfch ju lernen/ wie Dag er in feinem Lebens : Lauf allzeit auf dem ficherften / geradift = und turniften Weeg Des Denle fortwanblen / und von felbem niemahl abmeis chen folle.

Den groffen Fleiß und Emfigkeit der Almeissen belangend/ so ist felbe recht verwunderlich groß / von Mors gen fruhe big Abend fpat im heissen Sommer lauffen fie ohnermudet bin und ber / ibr Nahrung aufzusuchen/ und in ihre Behaltnuffen einzutragen: boch alfo/ baß unter einer folchen Dens ge der Umeissen feine die ander im ges riaften hindert/ sondern vilmehr Dulf leiftet / wann eine Unftog leidet ober der Burde unterliegen will: Die tobte aber thun fie begraben / Parat in aftate cibum fibi, & congregat in messe, quod-comedat. Sie bereitet ibr Prov. c.6. Speiß im Sommer/ und fammlet v. 6. in der Ernd/ daß fie gu effen habe in dem Winter.

Sie erkennen nemlich aus Eingebung der Natur/ daß es nicht allzeit Commer bleiben foerde/ fondern ein kalter unfruchtbarer Winter hierauf folgen/der ihnen alle Pag mit Schnee und Eiß verlegen werde/ und fie alse bann nichts zu beiffen und zu nagen haben wurden/ wann sie nicht jest in Zeiten einen guten Vorrath mas

dien. Daß ist abermal ein schöner Unters richt für uns Menschen: zur Some mers : Beit / bas ift / gu Lebs : Beiten/ gur Beit der Gnaden follen wir uns forafaltia und unermudet befleiffen ein guten Worrath von geiftlichen Lebens Mittlen zu machen / bas ift Berbienft und gute Werct einfammlen / auf bag wir felbige gur Wintere Beit zu genieffen haben. Dann Veniet nox, quando nemo poterit operari: es wird die Nacht einfallen / da nies mand mehr wird arbeiten / bas ift / etwas guts und verdienstliches wurcten fonnen.

Es ift zwar nur ein Fabel : Gebicht/ Geolot baß ein Grill ben harter Binters. Beit zu einer Ameissen kommen sene/ diefer ihre Noth getlagt / und um etwas zu effen erfucht habe / mit vermele Arbeiten ben/ baß fie gar teine Lebens , Mittel Brod / for babe und ben noch lang anhaltendem ren bringt Winter nothwendig Hunger fterben Noth. muffe/ wann fie ihr nicht etwas Dabe rung mittheilte. Die Ameiß gab ibr jur Antwort/ mein! wie baft du dich

to ubet versaumt / was haft bu bann Den ganten Sommer binburch gethan/ baf bu bir feinen Borrath gemacht/ und bich auf ben Winter mit noths wendigen Lebens : Mittel verfeben baft? ach fagte Die Grill/ ich hab nicht auf ben Winter binaus gedacht/ fonbern gleichwohl mich luftig gemacht/ und die annehmliche Sommers : Beit mit fingen und pfeiffen jugebracht. So/ widerfeste Die Ameig/ haft du im Commer an fatt bes Arbeitens gefungen und gepfiffen/ fo magft bu aleichwohl jegund im Winter anftatt Des Effens fpringen und banten / pas de bich fort/ ich hab nichts fur bich : und alfo. mufte gleichwohl die unbes butfame Grill mit bungerigem Bauch wieberum abzieben

Diefes ift amar ein Gebicht/ aber nur gar ju mabr ift es/ bag es unter den Menschen ungablbar vil folde uns achtfame und forglofe Grillen abgebe/ Die ben ganten Commer mit fingen und pfeiffen / ich will fagen / das gan-Be Leben mit Mußiggang und 2Bollus ften gubringen/hernach aber gur 2Binters Beit / Das ift / jur Sterbens: Beit aller Werbienften und auten Wers den entblofet/ Noth und Mangel leis ben/ wie bie 5. thorrechte Jungfrauen mit ihrem ewigen Schaben nur gar ju wohl erfahren baben. Darum beift es: faufft in ber Zeit/ fo habt ibr in der Noth. Durch Diefes aber/ Das Die Umeiffenin folder Menge eins ander gar nicht verhinderen / fondern vilmehr beforderen und belffen/ wers Den wir der Friedfamteit / Der bruder chen Lieb/und ber Werden ber Barme berBigfeit erinneret.

Fried und Umeiffen.

Ubrigens ift bie Lebens : Art und Das Regiment der Umeiffen nicht Monarchicum, baf fie ein Dberhaupt/ einen Ronig ober Unführer haben/ bem fie unterthan ober gehorfam fenen: fondern es ift regimen populare, ein frene Republique, es weiß ein jede für fich felber / was fie zu thun hat / oder au laffen. Gie balten die Communisat/fennd gar nicht eigemunig/ keine bat was besonders / fondern ihr gans R. P. Kobole groß , und fleine Welt.

Be Dabichafft gehort allen insgemein und Diefes ift der Grund ihres Kries dens und Rube : Stands. Es wohe nen vil Taufend gant eng benfammen fo einig und friedfam ohne allen Streit und Band baffte niemal einen Gdibe Mann oder Richter brauchen. Allfo daß man billich einem gandischen und unrubigen Menschen fagen funte: Vade adformicam O litigiose, & disce Gebe gur Ameiffen Concordiam, D bu gandifcher Rretter/ und ferne pon ihr Die Friedfamkeit.

Nicht wenig verwunderlich ift die Bermunder. Bau , Runft mit welcher Diefe Thiers liche Baulein ihre Umeiffen : Dauffen gurichten: Thierlein. bann obwohl fie nicht leicht jemand laffen zuschauen/ wie es innerhalb ben ihnen zugehe/ fo haben boch die Naturaliften burch fleißiges Nachforschen fo vil vertundschafftet / bag auf der einen Seiten Die Mamlein und auf ber anderen die Beiblein ihre Quars tier ober Wohnungen baben: in ber Mitten aber fennd ihre Enerlein/und das Proviant, Die Speiß aufbehalten: ja es ift in bem Bebau ober Ameiffens Daufen / der von unterschidlichen Materialien gufammen getragen ift/ alles fo net und ordentlich angestelt und eingericht/ baß fie von groffer Ralte/ Regen und Schnee bewahret fennd. Sie haben auch vilerlen Bang Darin/ Die fie auch in ber Binftere alle richtig passiren.

Nicht geringer ift ihre Borfichtig- Borfichtis teit und Bebutfamteit, Die fie anwens ber Mabs ben / baf Proviant ober bie Rahrung rung/ und fo fie mubefam gefammlet haben / gu Meibung ber erhalten / Damit es ihnen nicht ver, Gefahren. Derbe oder verfaule: ben fchonem mars men Better tragen fie es beraus/ und legens an die Sonnen / auf daß es fein trucken merbe/ und hernach tras gen fie wiederum ein. Das gute oder fcblimme Better aber feben fie richtig por.

Fernens wann fie etwann ein tode ten Mas ober Rrot/ober Ater finden/ so effen fie zwar darvon / aber wohl nicht was gifftig baran ift/ und ibs Mon nen

nen ichaben tunte. Bann fie aber uber ein rinnenbes Bafferlein fegen wolken / da henden sie sich Puschens weiß aneinander / und wann fie barus ber fennd/ gehen fie wiederum auseine ander. Noch mehr anderes ware von ben Ameiffen zu melden und zu bewurs beren: ich laffe es aber ben ber 2111s weisung / bie uns Gott felber geges ben hat / geruhen/ nemlich: Vade ad formicam, & difce fapientiam: Bebe bin au ber Ameiff/ und lerne von dies fem fleinwingigen Thierlein Die Beiße beity lerne ben Rleif ober Emblichteit/ lerne Die Friedfamteit / gute Dauf haltung/ und Burfichtigfeit, 2c.

Ja lerne auch von unterschidlichen

anderen / fowohl wilden als zahmen Thieren / von welchen ich bifibero ges meldet habe/ vil gute und lobliche Eis genschafften und Anmuthungen / abs fonderlich bie Danctbarteit gegen Die Butthateren welche offtere auch Die grimmige Lowen und Elephanten erwiesen haben: von anderen aber die Liebe/ Tren und Sorafalt gegen be nen Anvertrauten und Angehörigen: wiederum von anderen die Makigteitz Sanfftmuth/ und Gehorfam 2c. mafe fen fich ja billich ein Mensch von Ders Ben schämen soll/ wann er sich in dies fen ober andern guten Eigenschafften pon ben unvernünftigen Thies

ren laffet übertreffen.





## Ber IV. Sheil,

# Von den wachsenden Zingen, als Baumen, Früchten und Pflanken ze. dero Eigenschafften mit



N dem dritten oder untersten Grad des Lebens befinden sich die wächsende unempfindliche Geschöpf, als da seynd die Bäum, Kräuter/und Blumen 22. auch diese haben eben sewobl als die wwers nünstlige Ehjer vil merckvärdig zund lehreiche Eigenschafften an ihnen, die wir jetzo zu unterstaden, und nach Gewohnheit sittliche

Dann und wann aber auch politischer Beig auszulegen aufangen.

Diese wachsende Geschöpf, werden von den dren Knaben in dem Babylonischen Feuer-Ofen, sonderheitlich GOtt zu loben, eingeladen mit den folgens den Worten: Benedicite universa germinantia in terra Domino. Can. 3puer. v. 20. alles was auf der Erden grünet/ lobe den OErren/ als welche nicht nur dem Erdboden ein sonderliche Zier ertheilen/sondern auch den Thierund Menschen großen Lust und Ruben verschaffen/ von der Göttlichen Güte und Brengebigteit verordnet sennd/ und zugleich und besseheit und Allmacht tlärlich vor Augen stellen.

Absonderlich stehen die Baum jum Dienst des Menschen / als welche ihm von Anfang der Welt / biß zur Zeit des allgemeinen Sünd Fluß / nes ben denen Kräuteren die tägliche Nahrung vil 100. Jahr dargereicht haben/ da man noch tein Fleisch der Thiera zu speisen pflegte. Uber diß machte man zu ersten Zeiten die Wohnungen nur von Aesten der Baumen / und die Kleisder aus dero Kinden und Blätter.

Den Baumen haben wir zu danden/ daß wir vermittelst der Schiffen über Fluß und Meer fahren/ auch mancherlen Werckzeug und Hauß Beserät nachen können.

Der Baumen aber seynd vast ungahlbare Art und Gattungen / in der Grösse/Gestalt / Krafft und Schönheit sehr von einander unterschiden. Sine seine hund unfruchtbar / und wachsen sur sich selber in den Walderen / andere seynd fruchtbar / und werden in den Garten gepflanzet / die eine wachsen in deiser / die andere in einer anderen Landschaft ze, wie forthin mit mehrerem wird gemeldt werden.

R. P. Kobolt groß , und fleine Welt.

Dyn 2

Das

## Tas I. Vapifel.

## Won etlich aus den fürnemmeren Baumen.

## Der 1. Abfan.

Bon dem Ceder Baum.

fe/ unb mie

er beichaffen

fepe ?

Der Ceber SS 28 der Low unter den Thieren/
ift der couff Der und der Adler unter den Bogs und fürnehm: len/das ift der Ceder unter den Baw Bammen. men/ nemlich ein König gleichsam/ und ber furnemfte berfelben ; bann er übertrifft fie alle an ber Groffe/ und wachfet schnur gerad in ein verwuns derliche Dobe auf wird auch so bich daß etlich Manner gumahl mit auss gespannten Mermen ibn taum umfangen mogen.

Die Ceder:Baum/ wie ich in dem

Indisch und Sinesischen Lust, und Bo er made Staats Barten af. cs 1. life/ mach: fen in Dit und Weft Indien / im 21f: fricanischen Ronigreich Congo, in Der Americanischen Inful Cuba, und in Neu Spanien oder Mexico. Dft Indifchen Inful Tercera follen fie fo häuffig wachsen/ daß man Bagen/ Schiff/ und Schlitten Daraus zims mert / Die Sinesische Ceber aber auch gewiffe Fruchten tragen. Ubrigens fennd bie allergrofte und hochfte Ces ber Baum / nach Zeugnuß der Geris benten in Sprien/ und awar auf dem Berg Libano gu finden / bie fo ftarde Stammen haben / baf fie ein und andere Rlaffter Dick fennb / und 4. Manner ihn kaum umfangen konnen: Die Meft feben von unten an big oben auf alfo daß die untere allzeit groffer fennb als die obere / gant ordentlich um den Stammen herum gefest. Das Doly wann mans ju Brettern schneibet/ sene rothlacht/ und ber Blatter finen auf einem Reiflein ges

meiniglich 40. oder 50. bensammen.

Seine Bapfen richte ber Ceder auf.

werts empor / welche ben Tanns

Bapfen nicht ungleich / abet weit groß

fer/ viel bider und harter fenen: bas ran befinden fich gewiffe Duglein mit glantendem wohlriechendem Dart ge fullet 2c.

Sonften fcbreibt man von dem Es ber Baum insgemein / bag er im Sommer und Winter allzeit grune/ ein fo gut und battes Dolp habe/ welches niemahl wurmstichia werdel und niemahl faule: er gebe auch einen lieblichen Beruch von fich / und mas de einen annemlichen Schatten.

Das Dach des weltberühmten Der Ceber. Tempels der Gottin Dianz zu Ephe-Baum ift in fo war aus Ceder Dolt gemacht : Der berahmt. herrliche Tempel Galomonis aber gu Jerufalem ware innerhalb nach austrudlichem Befehl @Dites von unten biß oben mit lauter Ceder-Dolp aus-

getäferet.

Cedro omnis domus intrinfecus ve- Lib. 3. Res fliebatur. Auch Die Ronigliche Burg c. 6. Spon hat David aus Gottlichem Befehl von Ceder : Dolp aufgebauet. 2. Reg. c. 7. Das grofte Lob aber ber Ceder Baus men bestehet in bein/ daß fie in Deil. Schrifft Cedri DEI, Ceder Gottes genennet werden.

Ja daß die ewige Beifcheit fich fele ber murdiget mit einem Ceder Baum du vergleichen/ quasi cedrus exaltata fum in libano, Ich bin erhöht als Eccli. 2.24 wie ein Ceder-Baum auf bem Berg v. 17.

Libano.

Ein folder erhöchter / und überaus hoher Ceder-Baum in fittlichen Ber- Die Mutter stand/ Cedrus Dei, ein Ceder GDts wie vielen tes ift die Seeligste Jungfrau Maria Ursaden mit auf eine gant besondere 2Beiß; mei einem Geber len fie nemlich ift ein Tochter Gott glichen. bes Watters / ein Mutter Gott bes Sobns/ und ein Braut GOtt des Deiligen Beifte. Cedrus exàltata, ein erhochter und überaus bober Ceber. Baum ift fie; weilen gleich wir ber

Digitaldy Google

Ceder ein Ronig ber Baumen ift/ und fie in ber Dobe alle weit ubers trifft/ also ift Maria ein Ronigin Des Dimmels und der Erden/ ber Engel und Menschen/ Die sie alle in der Sobeit / das ift/ in der Bolltommens und Beiligfeit/ in ber Gnad / Bers Diensten und Glory gar weit überfteis get.

Der Ceber Baum grunet allzeit/ faulet niemahl, und wird von keinem Wurm versehrt: audi/ und noch viels mehr Maria hat allgeit gegrunet / und floriret wegen ber unversehrten Jungs frauschafft, und Jungfraulichen Muts terschafft / sie ist von aller Corruption ober Berfaulung ber Gund/ und von allem Wurm Des bofen Gemiffens/ und der bofen Reigungen jederzeit bes frent gewesen.

Der natürliche Ceder : Baum vertreibt (wie Rupertus und Hugo Card. fchreiben) die Schlangen und gifftiges Ungezifer / hingegen erquicket er die bon der Connen Dit Abgemattete mit feinem Schatten. Der Marianie fche Ceder Baum aber vertreibt durch ben Geruch / ober burch bie Rrafft feiner Deiligkeit Die bollische Schlang/ und das gifftige Ungezifer ber Gun-Den: bingegen mit Dem Schatten ibs res Mutterlichen Erofts und Schus nes erfrischet fie bie matte Geelen/ und beschirmet fie von den bisbrennenden Strablen der ftrengen Gottlichen Der Ceder hat nach Gerechtigkeit. Proportion feiner Dobe groffe und tieffe Burglen: und auch difer fittliche Ceder : Baum Maria ift entsprossen pon ftarcfen und tieffen/ basift/ in ber Tugend und in der Demuth fard und tieff gegrundeten Wurteln/nemlich/ mie Hugo Card. anmerdet / pon bem Stanimen Abraham/ Jeffe / David/ von ihren DD. Eltern Joachim und Mnna.

Aus dem Ceder Dolt ift der Tems pel Salomonis erbauet worden/ und aus bem Marianifchen Ceber Baum ift ber Gottliche Tempel Die beiligfte Menfcheit Chrifti erbauet worben.

genschafften des Ceder Baums/ und Gleichnuß den Vollkommenkeiter Den Bolltommenheiten Daria führet natürlichen fort der hochgelehrte Laurent. Dalmara und Maria. S.J. und fagt/baß jene Bort/bie Ezech, ber Bann. c 31. v. 3. 2c. bon bem Ronig ber Affprier gefchriben fteben/ viel beffer von ber Mutter Gottes tonnen ger faat werben / nemlichen Ecce Affur In munde quafi cedrus in libano pulcher ramis Mariano Di-& frondibus némorofus &c. Mur mar ein Ceber : Baum auf dem Berg Libano/ fcon an Heften/ und ichattich von diden Tweigen/ und boch aufgeschoffen. Die Wasser goben ibn auf/ und die Tieffe macht ibn boch: feine flug lieffen rings um fein Stamm ober Wurgel/ barum wuchs er bober als all andere Baum 2c. Dann/ fagt ermeldter Author, Die 2Baffer/ fo von bem himmlischen Berg Livano bers flieffen/ und ben Darianifden Cebers Baum anfeuchten/ fennd bie bauffige urd ungemeine Gaaben und Gnaben Dttes/ mit welchen Maria gezies ret, und Rrafft derfelben über alle Deis lige / ja über alle Chor der Englen er. Ic bober Die

bocht ware 2c. ober es tan auch ges fagt merben/ abyifus exaltavit illam, ber tieffe Abgrund ihrer Demuth bas be fie alfo erhocht/ nach dem Gottlis den Quefpruch / wer fich ernibriget/ wird erhobt merben. Ceder Baum mit ihrem Gipffel fich in den Lufft erheben/ je tieffer wurglen fie in der Erden ein / Damit fie neme lich ben anhaltenden Sturm Winden bestehen mogen: und also hat sich Maria ein rechter Ceber : Baum gu fenn erwifen ; Dann je bober fie in ber Wolltommenheit in der Gnad und in ben Berdiensten geftiegen ift / je tieffer hat fie fich durch Geringichas Bung und Berachtung ihrer felbft ers nidriget/ und mithin ift fie ben allem Ungewitter veft und unbeweglich vers bliben.

Der Ceder ift vor Beiten wegen feis nem lieblichen Geruch aus allen ans bern Baumen ber erfte ben Gottern geopffert und ihnen gu Ehren ver; brennt worden : aber der Marianische Dyn 3 Ceder,

fibe / fcur. 4. n. 17.

Ceder-Baum bat fich felbsten gleich in der Empfangnuß dem wahren Gott aufgeopfferet / durch bas Feur der Liebe ganglich verzehret und alfo ben angenehmften Beruch ber Tugend und Deiligkeit von fich geben / durch welchen fie auch die bollische Schlang (ale wie der Ceber Baum das gifftis ge Ungezifer) vertriben bat/ alfo/ baß felbe auch in der Empfangnus durch Die Erbfund ihr nicht zugutomen vermochte; mithin hat fie auch dife Ei genschafft des Ceder:Baums/welcher teinen Raft oder Rnopff hat / bann fie ist Virga, in qua nec nodus originalis, nec cortex actualis culpæ fuir, Das ift/

Ein Stab ohn alle Naft und Rin-Befreyt von allem Erb ber Gun-Den.

Der Ceder Baum murde ben ber alten Dendenschafft wegen feietet Daurhafftigfeit für ein Gumbild oder Angeigen ber Ewigfeit gehalten/ auch Defmegen bie Bogen Bilder aus Ces ber Doly geschniplet/ auf daß sie unverfehrt allzeit bauren folten. Daber entstund auch der Brauch/ daß wann man von etwas fagen wolte/ es fene eines emigen Angedendens wurdig/ fagte man/ es fene Ceder:wurdig/ oder perdiene in Ceder Dolp verzeichnet gu werden. Der Deil. Evangelift Lucas/ aus absonderlicher Lieb und Soche Schäpung ber Mutter Gottes/ hatte gern gefchen / bag auch ein fichtbars liches Angebenden ber Geeligsten Jungfrauen allzeit auf ber Welt vers handen mare/ und beswegen hat er ihr Beil. Bildnuß mit groffem Bleiß aus Ceber Doly geschnislet / welche Bildnuß R. P. Laurent, Dalmata S. J. in der Deil. Capellan Loreto felbft ges seben zu haben bezeuget/ in Mundo Mar. Difc. 4. n. 99. ja von und aus diefem Marianifchen Ceder:Baum ift Das Ebenbild Des ewigen Batters/ der Cohn Gottes felber dem Leib nach formirt ober gestaltet worden.

Aber nicht nur das Dolp bes Ceberi Baume ift edel und fürtrefflich / fens dern auch das Darts oder der Safft. fo daraus trieffet / hat groffe Rrafft/ daß wann man die Bucher barnut bestreicht/ da bleiben sie allzeit unvers fehrt / und von den Schaben befrent: wie dann nach Zeugnuß Plinii Die L. 13. c. 13. Bucher bes weltweisen Pythagoræ 535. Jahr lang in der Erden vergras ben gelegen/ gang und unverfehrt fennd befunden worden. Roch viel frafftiger ift der Schun und Benftand Maria / Die Deil. Schrifft / und ans Dere Blaubens Lehren von den fchads lichen und schandlichen Schaben/ das ift/ por ben Regern und Irrglaubigen (welche dieselbe gern gernagen thaten) au bewahren.

Endlichen wie Plinius lib. 24. c. 5. bezeuget/ fo bienet ber Safft und bie Brucht des Ceder Baums für unters fdidliche Rrandheiten und Gepreften des Leibs: Der Marianische Ceders Baum aber ift ein bewehrtes Mittel für alle auch unheilsame Rrancheits und Unligen bes Leibs und ber Gees Ien: Gie ift abyssus gratiæ & pelagus curationum, fagt ber Deil. Jo. Damaf. Or. 2da de ein Abgrund ber Gnaden / und ein Dorm. V. Meer des Deils.

Der Deil. Rich. à S. Laur. aber vers gleicht fie gar recht einem Garten/ in welchem alle beilfame Rrauter gu fins den sennd/ welche ein unfehlbarsund übernatürliche Rrafft baben/ alle Rraudheiten zu curiren.

In fenfu politico aber/in politifchem Berftand ftellet uns meines Erache tens der Ceder-Baum füglich ein voll- Gin regiere tommenen und ausgemachten Regens der Bert if ten vor : bann ein regierender Derr ein politifon muß marbafftig ben Gigenschafften Des Ceder Baums gleichende Qualis tate und Tugenden haben. Gleich: wie ber Ceder Baum fchuur gerad aufs machfet, und in ber Dobe all andere Baum übertrifft / also muß ein gus ter Regent gerab nach ber Richtschur ber Gerechtigfeit procediren/ und weder durch bie gar ju groffe Clemenz pder

ober Bute gu viel auf die rechte Seiweber burch bie allzugroffe Strengheit auf Die linde Seiten fich lenden / fonbern allzeit in dem Mittel fich balten.

Medium tenuêre beati.

Bludftelia ift der jenia Mann/ Der bas Mittel treffen tan.

Die Dobeit aber feiner Burbe und und feines Stands belangend / gleich. wie er in diefer feine Unterthanen/ fo mobi als ber Ceber Die andere Baumi gar weit übertrifft/ alfo foll er fie auch in der Rlugbeit und Tugend übertrefs fen. Ein Ceber Baum erforbert viel bifer zu einer folchen Dob-und Groffe aufwachfet/ er giebet viel Gafft von ber Erben an fich / aber er behaltet es nicht für fich allein / sonbern wann er aufgewachsen ift/ theilt er wieberum reichlich mit/ mas er empfangen bat/ und lagt es auch andere genieffen/ er gibt ein moblriechenden Safft und beilfame Bruchten von fich / er macht ein angenehmen Schatten / und vers treibt Die Schlangen von bem Plas/ auf bem er ftebt. Eben alfo erforbert ein regierender Derr viel zu feiner Bers pflegung/ zu feiner ftandmagigen Aufführung/ er ziehet einen groffen Theil pon ben Guteren ober Gintommen feiner Unterthanen an fich / aber er foll es nicht zu feinem Rugen / ober vielmehr zu feinem Dracht und Uber fluß allein verwenden / fondern mam er in Stand gefest ift/foll er es auch feine Unterthanen wiederum genieffen laffen / burch die Deilde und Brenges bigfeit ein guten Gafft / und guten Geruch eines tugenblichen Wandels von fich geben/ burch ben Schatten aber feines Schubes/feiner Protection Die Unterthanen beschirmen und alles feinblich- ober schadliches von ihnen abmenben.

Der Ceber-Baum bleibt unverfehrt im Ungewitter/ er grunet allzeit/ und ift teiner Raulung / teinen Burmen unterworffen. Much ein großmuthis ger Regent folle ftanbhafftig und une verrudet bleiben in bem Ungewitter ber anhaltenben Gefahren und Bes fdwerden / und teiner Corruption une terworffen fenn/ bas ift/ fich nicht corrumpiten laffen/ ober von ber Bereche tigfeit abweichen/ weder durch die Affection au feinen Favoriten ober Bunftlingen / weber burch bas Schmeichlen feiner Augen Diener 2c.

Wiel unterfdiblich und fürtreffliche Ringbeit if Eigenschafften hat Der Ceber Baum einem Regen an fich/aber bor allem wird fein Dobe ten forberift gerühmt und bewundert / Dife macht nothwendig. ibn anfehnlich / biefe erhebt ibn über alle Baum; auch ein regierender Derr / ja ein jeder Oberer muß uns terschidliche Tugenden haben / aber por allem ift bie Rlugheit an ihm gu loben / bife erhebt und erhobt ibn über ben gemeinen Dofel/ Diefe ift eine vefte Grund: Saul / von welcher fein Res gierung / fein Authoritat ober Anfes ben muß unterstütt und aufrecht erhalten werben. Durch bie Rlugheit wird er insgemein viel mehrer als mit Gewalt ausrichten/ bie Klaabeit bes Burften/ oder Borftchere ift gleiche fam ein Steur-Ruder / welches bas gange Schiff bes gemeinen Befens regieren muß/ fie ift Der Perpendictel/ ber bas Uhrwerd in feinem richtigen Sang erhaltet: ja fie ift bas Primum mobile, nach welchem alle Stern und Planeten Des Poetischen Firmas ments/bas ift/ alle Stand Des Lands/ ober Mitglieder ber Communitat ibs ren Lauff nemmen/ und ibre Revolutiones anstellen.

Die Klugheit / wricht Cicero, ist ein Runft recht zu leben / fie ift ber ficherfte Schut eines Lands / ober Reiche/ fagt Ifocrates, ja der allers bochste Regent/ GOtt selbsten bat die Erden durch Weißbeit gegruns bet/ und durch Verstand die Sime mel beveftiget.

Kurnemlich aber bestehet die Kluge beit eines Regenten/oder einer Obrige teit / in Erinnerung bes Bergange nen / in Borfebung bes Intunfftigen/ und in Betrachtung Des Begenmars tigen/

544

Symb. Pe-lis. 28.

tigen / Dann nach reiffer Erwegung Diefer brenen muß er einen Schluß fafe fen/ und fein Urtheil stellen/ damit er ficher gebel und weißlich banble.

Bar wohl und finnreich hat bifes porgestellt der berühmte Symbolist de Saavedra Hifpanus, indem er bren Schlangen abgebildet / beren zwen in bem Spiegel die verfloffene / und aufunfftige Beit/ Die britte aber Die gegenwartige in einer Reiß s ober Sand: Uhr betrachtet/mit bengefester Simidrifft:

Que fint, que fuerint, que mox futura trahantur.

Was g'schicht / was g'schehen ist/ und fan/

Diff alle/ betracht ein weifer Mann.

Diefe bren Ding fennd bren flare Spiegel / in welchen ein Regent feine begangene Jehler und Dangel zu vers beffern / Die funfftige zu verhuten leichtlich erfeben tan und foll.

## Der 2. Absan.

Bon dem Palm Baum.

fcaffenheit bes Balm.

giet und Be Milch ber Palm Baum ift ein ebel und fürtreflicher ein fcon-und fehr fruchtbarer Baum: es gibt zwar pil unterschidliche Art und Gattungen Der Dalm , Baumen / wie in bem Inbisch und Sinesischen Luft: Barten Fol. 301. & lequent. weitlaufig an feben ift; bann anderft fennd fie in America, in Palæstina &c. in Indien/ anderst in Brasilien/ in Egypten 2c. beschaffen. Ja es werben auch von etlichen die Cocos : Baum/ und Dats tel : Baum / Cocos : Dalmen / und Dattel : Palmen genennt. Es hat aber ber Dalm : Baum insgemein mis ber Die Gewohnheit aller andern Baumen Diefes an fich / Dag er uns tenber an bem Stammen zu nachft an Der Erben bunner und schwacher ift/ obenher aber gegen den Aeften bicker und schoner / ba bingegen andere Baum au unterft am Didiften fennb/

in die Dobe aber sich nach und nach Der Dalm . Baum ift perliehren. ein bober ansehnlicher Baum / er vers mehrt fich / und machfet fo hauffig / daß er gant bide Walber formirt.

Er hat seine allzeit grunende Meft und Blatter / Die im Winter nicht abs fallen / und find als wie ein Schwerdt gestaltet.

Den Rugen aber und die Frucht Dut und barteit Des Palm : Baums belangend, Brudtbarteit fo ift felbe unvergleichlich groß; Dann Baums. er tragt fchier bas gante Jahr bins durch die beste und hauffige Bruche ten/ Die bem Menfchen gur Speiß Dienen: es flieffen auch theils aus dem Doly/ theils aus ben Fruchten unters Schidliche gute Gafft / welche nicht nur als ein guter Palm : Wein tons nen getrunden/ fondern auch wie ein Del/ wie ein Dilch / 2c. ja auch Arte nen meiß tonnen gebraucht werben. Estan ferners von dem Palne Baum ein gewiffe Art Baum: 2Boll gezos gen/ und aus berfelben Rleider und Beth : Gewand gemacht werden/ wie unterschibliche Authores melben. Deit einem Wort / der Palm : Baum vers Schafft einem Menschen alle Nothe burfft / er speifet / trandet / fleidet und beilet: Mus dem Dolp aber Des Indianichen Dalm : Baums tonnen unterfchidliche Sachen gearbeitet mers groffe Schiff gemacht/ bobe Maft ober Gegel Baum/ und gans Be Daufer: nichtweniger aus ber Rine den Schildt und Bectel Daubenzc.

Billich berowegen fan man bem edlen Dalm-Baum die Ginn-Schrifft zueignen/ und von ihm mit Wahre beit fagen:

Ab uno omnia. Alles was bir nut fan fenn! Bibt ber Dalm Baum gant ale lein.

Daber ift es auch geschehen/ bag por Zeiten fo vil taufend beilige Eine fibler von bem eingigen PalmeBaum fich ernabret / und erhalten haben /

und GOIT hat uns aus sonderbas rer Burfichtigfeit / bie fonft obe Lands eblen und fruchtbaren Baum/ Dem Menfchen zu Dienft bereichet und perfeben.

fen hat/ es fennd Die Fontes Salvatoris, die Brunnen bes Denle/ Die er schafften und Buftenenen mit Diefem . uns aus feinen heiligen 5. 2Bunden bat flieffen laffen. Barhafftig nullo filva talem profert fronde, flore, Germine, &c.

Der Palmi Giegs.

Aber der edle Palm-Baum ift nicht Baum ift ein nur fruchtbar und nuplich/ fondern auch ruhmlich; bann er ift allzeit für ein Zeichen bes Giegs gehalten wor Den/ Der Beffandigfeit und Der Stars de: begwegen pflegte man denjenigen/ Die fich in bem Streit tapfer gehalten haben/ ben dem Triumph Palms Zweig in Die Dand zu geben. Ja nicht nur auf der Erben / fondern auch in dem Dimmel werden die Dalms Zweig hochgeacht; ber heilige Evans gelift bat in feiner beimlichen Offens bahrung eine unzahlbare Menge ber Muserwählten/vor bem Thron & Dts tes in groffer Derrlichkeit ftebend gefeben / welche alle Dalm . 3meig in ibs ren Danben hatten/jum Beichen/bag fie die Welt / bas Fleisch / und ben Apec. c. 7. Teufel überwunden baben. weniger Chriftus ber DErr felbften/ ba er triumphirlich gu Jerufalem ift eingezogen/ hat er gewolt/ bag bas Woldt ihme mit Palm : Zweigen in den Danden entgegen fomme.

v. q.

Das 5. Ereng ift ein fittlicher Dalm Bann.

Cant, c, 7. v. 8.

Ein folder triumphirlicher/ ein folcher ebel = und fruchtbarer Dalms Baum / in sittlichem Berftand / ift das heilige Creup: dieses ist jener Palm . Baum / von melchem ber bimmlifche Brautigam in bem hoben Lied gesprochen bat: Ascendam in Palmam & apprehendam Fructus ejus. 76 will auf den Dalm Baum fteis gen/ und feine grucht ergreiffen/ oder abbrechen. Die Fruchten aber Diefes Dalm Baums fennd Die unende liche Berdienst Christi, die Erlofung des menschlichen Geschlechts/ daß wieder bergeftelte Recht zu dem Dimmel / Die beilige Sacramenten/ 26. der toftbare Safft aber / welchen Dies fer benimehrte Palm : oder Creuns Baum von fich gibt / ift das Deil. Rofenfarbe Blut/fo er fur uns vergof.

R. P. Kobole große und Bleine Welt.

Rein Wald hat femabl tragen! Ein fo eblen Palmen Baum; Mit Wahrheit fan man fagen/ Man tonn gehlen D' Fruchten faum.

Diefer Baum grunet und floririt allzeit / feine Blube und Blatter fals len niemal ab / bas ift / bie Ehr und Dochschätzung des beiligen Creupes wird allgeit dauren: es heift ba ben Diefem Baum/ fructus mei, fructus honoris & honestatis, Die Gruchtent Recht. bie an mir bangen/ feynd voller, Kecu. Ehr und Reichthum,

Aus bem Holy bes Indischen Palm : Baums werden/ wie gemeldt/ Schiff/und Maft: ober Scael: Baum gemacht / bamit über die Bluß urd Meer ju fahren; auch aus dem Dois des heiligen Creutes wird ein Schiffs lein gemacht, ja bas Creut Chrifti ift bas eintige Schifflein in welchem die Geel über das gefährlich sund ungeftumme Deer bes zeitlichen Les bens/ ber gegenwartigen 2Belt/ an bas Geftatt ber gludfeeligen Ewige teit überfahren / und ben vilfalltigen Nachstellungen der bollischen Meers Rauber/ Der bofen Belegenheiten/ und verführerifden Gefellichafften! Den hefftigen Sturm: Wind und Wels len der Schweren Berfuchungenec. ent rumen tan. Das ausgespante Gees gel : Tuch in biefem Schifflein ift ber am Creus bangende / und mit Das

Schifflein muft eintretten / wam bich wilft in G'fabr erretten. Endlichen werden auch aus bem Delt Diefes fittlichen Dalm Baums

glen angehaffte Jungfrauliche Leib

Christi.

His te committe velis, fi

tuto navigare velis, rufft einem Chris c. h de ften gu Petrus Blesenfis, In Diefes Chen c. 26.

bes D. Creutes Die ftarafte und fi cherfte Waffen gemacht / uns wider Die unfichtbarliche Feind ber Seelen zu beschüten / felbige zu bestreiten / und zu überminden.

1., 13. Hift. Nat. c. 4. I. 3. Hexam c. 13.

Aber zu mercfenift/ was Plinius und andere Matur : Runbiger von ben Walm : Baumen ichreiben / und auch ber S. Ambrosius und Ephrem &c. betrafftigen / bafes nemlich unter ben Dalmen ein Unterscheid Des Be schlechts / das ist / Männlein und Weiblein gebe/ nach Proportion als wie unter Den Thieren / und biefe fenen alle beschaffen/ bag die Beiblein wes nig oder gar tein Frucht tragen/ wann fie nicht also gepflangt werden ober aufwachsen / baß fie von ben Danns lein mogen überschattet werben, ober aufs wenigst gegen einander fteben/ Daß ber, Lufft ben Staub von ben Blatteren / ober ben Geruch von bem Mannlein auf bas Weiblein binuber trage / wann fie mit ben Weften eins ander nicht erreichen konnen: mit eis nem Wort/ bas Weiblein unter ben Dalm : Baumen will mit dem Danns lein vergesellschafftet fenn/ es muß eis niger maffen mit ihm verbunden fenn/ fonft tragt es teine Bruchten. Waft ein gleiche Beschaffenheit bat es mit der Chriftlichen Geel/ und mit dem als einem sittlichen Creus Chrifti/ Dalm : Baum/ wann die Geel bas Creut nicht in ihrem Angeficht / ober pilmehr in ihrem Angebenden/ und threr Anmuthung hat/ wann fie nicht Durch die Liebe/ burch bie Bebult/ und Abtodtung mit dem Creus vergefellichafftet und verbunden ift / ba wird fie niemalen einige bes Dims mels wurdige Pruchten berfürbringen. Bann fie aber mit bem Creut vers bunden/ ober von bemfelben übers schattet wird/alsbann wird sie frucht= bar gemacht. Sobald bas Mannlein unter ben Palm : Baumen umbges hauen / ober himeg genommen wird/

On Gredda ftebt bas Weiblein ab/ es wird te wird mit unfruchtbar; und fobalb bas Creut Baum per von der Seelen binmeg genommen

glichen.

wird/ ba bringt fie keine Früchten mehr ber auten Berden berfur.

Ein fernere Bleichnuß mit bem Dalm : Baum geben mir Die Bort Des Pfalmisten an die Hand indem Pfal. 91.

er sagt: Justus ut Palma florebit. Der Berechte wird grunen wie ein Dalm Baum: bann erftlich / aleiche wie ber Palm Baum unterhalb gu nechft ben bem Erdboben bunner/ fchmacher / und unansehnlicher ift / bingegen je mehr fich ber Stamm in Die Dobe erhebt / je bider / schoners und ftarder wird er; also fennb bie gerechte / und gottfeelige Menfchen in ben irrbifchen Dingen/ und zeitlis chen Geschäfften/ und Wiffenschaff. ten gemeiniglich schwach / und wenig erfahren/ fie fennd auf der Erden/ dasift/ben den Welt = Menfchen nicht ansehnlich/ ja offtere gant verachtet: Dingegen aber in ber Dobe, in ber Tugend und himmlischen Dingen fennd fle ftarct / wohl beftelt / und ers fabren / sie sennd schon und wohl ans gefehen vor GOTT und feinen En-Dahingegen Die entle 2Beltglen. Menschen ihr meifte Stard / und ihr meiftes Unsehen nur auf der Erben haben in ber Sohe aber ober an ben Rrafften ber Geelen fennb fie gant fchlecht beftelt / fchwach und une formlich. Wiederum ber Palms Baum grunet allzeit / ift allzeit fruchts bar / und zu allem nuglich / nichte ift umsonst an ihm; es geht zwar lange fam zu big er aufwachset / aber wann er einmabl in seiner perfection ist / ba Schibt er alle Deu-Mond neue Zweige lein herfür. Eben also geht es zwar bart und langfam zu/es toft vil Dube und Zeit/ big bag ber Gerechte gur Bolltommenheit gelangt/ aber wann er felbe erreicht hat / ba grunet er bes ständig er tragt bie schönste Blube und Blatter ber guten und auferbans lichen Worten und Exemplen/ er

gibt ben beften Beruch von fich eines

unftraflichen Wandels / er bringt bie

gange Zeit / fowohl im Commer Des

Winter der Trubsaal und des Miße

Trofte und der Wohlfahrt!

Trofts.

Trofte bie befte und baufige Bruchten ber reichlichen Berbienft und que ten Werden berfür/ und alles/ mas an ibm/ ift nublich. Pietas ad omnia utilis. Die Babilonier pfleaten zu fagen/ Die Menfchen tonnen 360. Butthaten oder Dupbarfeiten von bem Dalms Baum haben: aber die Brudten und Dunery fo die Catholifche Rirch von , mit einem groffen Laft beschmabret ben Gottscligen und volltommnen Seelen hat / fennb nicht nur 360. fondern ungablbar vil.

Kernes, ber Dalm Baum liebt ein Erben/ welche zwar vom Baffer offe tere begoffen wird / doch aber mehr mager und fandia / als fett und lettia ift: es ift ihm auch die Ralte gumb der / er wachst gern in hinigen Orts und Landeren. Eben eine folche Bes fchaffenheit hat es auch mit dem fitts liden Dalm : Baum/ mit dem Ges rediten und feinem Bachsthum: Er bat gwar vonnothen / baff er offters von den bimmlifchen Gnaden Rluffen angefeucht und begoffen merbe/ boch fteht er vil lieber in einer fandis gen mageren/ als in einer feiften leis migen Erben/ bas ift / ber Gerechte und Wolltommene führt vil lieber ein raubes / ftreng. und buffertiges als ein wolluftig ober bequemliches Les ben : er liebet mehr Die Armuth/ Mortification und Demuthiauna/ als 2Bolluft / Ehren/ und Reichthums ben. Der weise Seneca fagt: Multis ad philosophandum obstirère divitia. Die Reichthumben fennd pie len an der Weißheit verhinders lich gewesen/ aber noch vilmehr baben die Wolluft und Reichthums ben an der Tugend und Gottfeelige feit geschadet. Defiwegen gleichwie ber Dalm Baum zu Zeiten muß ges flust / und bas Uberflußige Davon gefchnitten werden / ale muß ber Bes rechte ibm felber den Uberfluß abthun/ und in allem der Dafigfeit fich bee fleifigen. Much bie Lauigkeit bes DerBens und ber Liebe ift dem Berechten / als wie bem Palm : Baum Die Ralte/ fchablich/ er liebt Die R. P. Kolok groß und tleine Welt.

Warme die Die bes Enfere und ber Mudacht 2c.

Endlichen ift noch an bem Dalme Baum merdwurdig/bak / wie Thom. le Blanc. S. J. aus Aristotele und Plutarcho bezeuget/ wann man ichon ein aufrechtes Stud Palmen : Dolg fo gibt es bannoch nicht nach/ es frumt oder biegt fich nicht / fondern es wiberfteht bem Laft und richtet fich mit Gewalt in Die Dobe auf.

Eben also ein gerechte und volle tommene Seel/ wann fle fcon ein groffe Burbe tragen muß / wann fie fcon mit unterschiblichen Befchwere ben überhaufft und belaben ift/ fo weicht fie doch nicht/ fie gibt nicht nach / fonbern bleibt allzeit bestanbig und aufrecht / als wie ber Palms Baum ftebet. Mithin perbient fie gar wohl bas Lemma, ober bie Sinne Schrifft:

Premor non opprimor.

Ich wird gebruckt / nicht unters brudt.

Dber wie jener Poet etwas ausführe lichers:

Pressa sub ingenti ceu pondere Palma virescit,

Sub cruce sic florent dedita corda DEO.

Sleichwie ber Palm auch hart bes fcbwert/

Dannoch grunt / und aufrecht ftebt/

Alfo der Grecht / obwohl betrangt/ Bie ein Palm : Baum fiegreich pranat.

Ubrigens gedunckt mich / ber fo mafige fruchtbare Palm Baum ein lebhaffte Fregebigtett Abbildung oder Entwurff der Fren Palmbaum gebigfeit zu fenn / meilen er ja alles / vorgebildet. mas er bat / bem Menichen zu Rut

w. 8. & 9.

so reichlich und häuffig mittheilet: boch also / daß er sich nicht auf eins mabl ganglich erschöpfft/ sondern also aibt ober mittheilet/baß er immer im Stand bleibt/ noch fernere ju ges ben / als wann er es gleichsam vers funde / baß bie Frengebigfeit folle maßig und vernünfftig geubt werden (und gleichwie all- andere Tugenden) zwischen zwen auffersten Dingen/nems lichen bem Beit/ und ber Berichmens dung bas Mittel halten.

Die beffe Regul und Maag ber Frengebigkeit hat ber alte Tobias feis nem Cohn / dem jungern Tobia/mit folgenden Worten vorgeschrieben: Si multum tibi fuerit, abundanter tribuc, fi exiguum, etiam exiguum Salt du libenter impertiri stude. viel fo nibe reichlich / baft du wes nig / fo befleißt dich auch das wes nice mitzutbeilen.

Mit einem Wort: Quomodo potueris, misericors esto, fagt Tobias: Mach beinem Vermögen erweise Barmbertigfeit.

In Austheilung der Gaaben und Schandungen follen jederzeit zwen Stud gegen emander abgemeffen! ober abgewogen werden / nemlichen Die Rrafften oder das Bermegen Des Gebenden / und bie Rothburfft bes Empfangenden: bann wann bas Bermogen überschritten wird / fest fich ber Gebende in Gefahr ber beporftebenden Armuth und Berfoots tung: mann er aber weniger gibt/ als er funte / und die Rothdurfft des ans dern erforderet/ ba wird er den Das men und ben Ruhm eines Frengebis gen niemabl erhalten.

In bem Alten Teftament haben Die Opffer mit Galy muffen anges fprengt werden; auch die Gaben/ fo bon ber Frengebigteit bertommen/ follen mit dem Galt ber Discretion oder Befcheibenheit gleichfam gewurtt werden / damit fie wohl geschmach / und nicht weniger bem Gebenben/

als bem Empfangenben gebenlich fenen.

Wann die Frengebigkeit auf folche Art beschaffen ist / da gleicht ste dem edlen Dalm = Baum / welcher nicht nur mit feinem Safft und feinen Fruchten die Hungerige und Durftie ge fpeifet und trandet / fondern auch Die Unschauende mit der Schönheit der Aleft und Blatter und mit ber Lieblichkeit Des Geruchs ergoget; Dann ein besondere Rurtrefflichteit Dies fer Tugend Der Frengebigfeit ift/ Daß fle nicht nur die Bedurfftige vergnus get / sondern zugleich auch die Uns bedürfftige mit ihrer Unnehmlichkeit einnimmt/ und sich ben ihnen beliebt macht. Es ift feine geringe politische Rlugheit/ Die Frengebigteit recht zu uben wiffen / und die Gemuther Dars durch zu gewinnen; wer unbedacht und unbescheiden viel verschencket/ ber bringt nicht mehr dardurch zu wegen/ ale daß man zwar feine Gaben liebt/ ihn aber barben perachtet : hinges gen fennb nicht wenig Regenten gu gehlen / welche durch ein generose und zugleich bescheibene Frengebigfeit die Affection ihrer Unterthanen Die Sicherheit ihres Land / und den Ruhm eines Preng : wurdigen Furftens ben ber fpaten Rad : Welt er: worben haben.

Ein in ben weltlichen Diftorien Exemplen von ber Frengebigfeit fehr berühmter/ bigfeit. und einem fruchtbaren Palm Baum/ gleichender Furft ift gewesen Cimon Altheniensis, welcher / nachdem er im Rrieg Die Barbarer übermunden/ und überaus groffe Reid)thumen erworben hat / ba hat er an allen feis nen Land : Gutern die Mauren und Baun loffen niederreiffen / bamit ein jeder von den Fruchten ungehin: dert felbft nammen funte/was er vons nothen hatte. Sein Dauf frunde einem jeden offen/ ein jeder hatte frenen Butritt / und fande ba Speif und Trand in Bereitschafft nach Belies

Wann.

2Bann er aber offentlich über Die Saffen gienge / Da muften ibn viel abeliche Jungling begleiten / Die er alle mit ichonen neuen Rleibern verfeben bat / und so bald ihme ein ehre licher Mann begegnete / ber schlecht getleidet mare / ba muften fie gleich mit ibm bie Rleiber vertaufchen. Fuig. 14 c. 8. Ptolomxus aber ein Cobn Logi batte tein groffere Freud/ als wann er jes mand fundte reich maden: bann er fagte / es fen weit ein groffers Blud und Ehr einen andern reich machen/ als felber reich fenn.

> Der Persianische Ronig Cyrus, nachdem er Affprien eroberet / bat er in allen Gelegenheiten / und auf alle Beiß gegen die Seinigen die Frens gebigfeit geubt: fprechenb / feine Schat und Reichthumen beftehen nicht in Gilber und Gold / fondern in guten Freunden. Theat. vit. Hum. f. 548. aber non omnis fert omnia Tellus, folche fruchtbare und fo reiche lich mittheilende Palm Baum mache fen nicht in allen Landen.

> Wohl melden von solchen auch bie geiftliche Beschichten. Dann ein folder ift unter andern gewesen/ ber Deil. Thomas de Villa Nova ErBs Bifchoff zu Balent in Dipanien; Diefer hat feinem Allmofen Beber ober Ansspender tein andere Regul porgeschrieben / als all ben jenigen ju geben / Die es begehren. tagliches und gewiffes Allmofen aber/ welches alle Tag 500. Menichen ems pfingen / ware ein Brod / ein Gups pen / ein Trund Wein / und noch ein fleine Dung bargu: neben noch andern gröffern Allmofen / für andere fondere Bedürfftige in geringerer Uns zahl. 2Bann einem Dandwerds. Mann der nothwendige Berdzeug abgienge / oder einem Rauffmann Die nothwendige Wahren ermangles ten / lieffe er ihnen alfobald felbige aus feinen Mittlen verschaffen.

> Sohr groffen Theil feiner Frenges bigfeit haben auch die Amdel-Rinder

genoffen / beren er über 40. auf einmahl benfammen gehabt / und ihnen alle nos thige Borforg thun laffen.

Ein folder ift auch gewesen ber von ber Frengebigfet Welt berühmte Joann. Eleemofinarius Erts Bifchoff gu Alexandria, welcher alle Beift:und Beltliche/Rurnehm und Gemeine/ Die aus Sprien ( welches von den Perfias nern ift verborget worden) nacher Alexandriam gefloben fennb / mit taglicher Nothdurfft von Rleideren / Epeisund Eranct verfeben bat.

In so bald er ift Bischoff wore ben/ hat er vor allen die Arme in der gangen groffen Stadt aufluchen und labzehlen laffen / und ale berfelben fiben taufend und funff hundert fennd befunden worden / hat er allen die Zagliche Nothburfft reichen laffen. In feinem Todt Bett bat er felbft bekennet / baf er bie 8000. Pfund Golde / fo er ben Untritt des Bife thums benfammen gefunden / neben pielen anderen alles um Chrifti willen (Dem vorber alles jugehorte/ fagte er) ben Urmen ausgetheilt babe.

Aber ein groffer Fehler mare es! wann einer vermeinen folte / es fene Die Frengebigteit nur groffen Derren anstandig und üblich : Nein / Die alle gemeine Regul der Frengebigkeit wie ichon gemeldt/ hat der alte froms me Tobias vorgeschrieben / fi multum tibi fuerit, abundanter tribue &c. baft du viel/ so gib reichlich/ hast du wenig/ fo befleiß dich auch bas Biel Gotts wenige mitzutbeilen. feelige Manner haben fich in fchwerer Dand . Arbeit ernahrt / in faurem Schweiß bes Angelichts ihr taglis ches Brod gewonnen / und dannoch ben Armen darvon mitgetheilt / ba hingegen fo viel reiche Beig : Dals von ihrem Uberfluß nichts geben.

Der

## Der 3. Abfas.

Bon

Dem Cppregeund Lorbeer. Baum.

Seffalt und Beschaffenbeit bes Eppreß-Baums.

Den Coprefe

Baum por

geftellt.

Er Enpres fommt in etlichen Studen mit bem Ceber und in etlichen mit bem Dalm Baum übers eins: er machfet hoch und gang gerab auf : er ift simlich bict / und fein Minden Schier Roften s braun / Die Sweig aber / beren viel in einem Rreis gefest / fpigen fich in ber Dobe aus fammen in Die Rorm eines Rogels oder Zanne Bapffens. Das Holy Diefes Baums ift fo baurhafft / veft und bart / baf es aufrecht ein gar schweren Last ertragen fan: ce ift an fich felber rothlecht/ und gibt ein que ten Geruch von fich / ben es gar lang behaltet : es ift auch von Wurms Stichen befrent / und hat teine Spalt oder Rigen : Die Blatter hangen abs marts/ fennd rund und bleiben immer grun.

Die Früchten aber ber Enpreß-Baumen/ ober die Enpreß Düssen seiner noch mit grüner Schalen ober Hilfen bedeckter Welschen Aufächnlich/ und darinn seynd rothlechte Körner zu finden. Der Stamm des Baums gibt auch ein Hary bon sich das etwas weich ist/ dem Terpentin gleichend / und wohlriechend / und wohlriechend /

Diese Art der Baumen trifft man Bischoff und häuffig an in Italien/ und in der Ins Prälaten ful Candia 2c. werben durch

Durch den Eppressen Wers den füglich die Bischoff und Prälaten angedeutet; dann gleichwie die Eppressen gand gerad und hoch über die andere Baum aufwachen also gehen die Bischoff und geistliche Präslaten wegen der Würde ihres Stands hoch über die Layen / mid gemeine Geistliche aus / und zwar gang gerad durch die Gerade der rechts

ten Intention und bes Abfebens auf ben Endamed ber Ehr @ Ottes/ und ber Seelen Denl. Die Enpref Baum grunen allgeit / fennd daurhafft und unverwesentlich / fie faulen nicht in gar langer Zeit, und eben barum hat man fie por Zeiten viel gebraucht groffe und ftarde Rirchen Gaulen bare aus zu machen / weilen fie einen grofe fen Laft tragen mogen/ ohne Befahr/ baß fle brechen / ober fich biegen. Eben also die beche griffliche Obrige teiten / und murbige Borfteber in ber Rirthen Gottes grunen und floriren an Tugend und Weißbeit. fennb baurhafft und beständig in Uns fechtung / Widerwartigfeit und Berfolgung / fie weichen nicht / laffen fich nicht biegen/fle geben nicht nach/ und eben barum fennd fie gar tanglich/ die Rirchen Gottes als vefte Grunds Saulen mit Lehr und That zu unterftuben/ und aufrecht gu erhalten. Groß ift bie Burde / fcmer ift ber Laft einer hohen geiftlichen Obriafeit/ es erforderet ftarde Schuldteren bas ift, ftarde Rrafften, famt einem groß fen Bleiß und unermudeten Enfer/ ber fich an einem folden Enpreg. Baum befinden muß: ein jeder aus difem foll ihm laffen gefagt fenn jene Bort: Eris stabilis & non timebis. Du folleft Job. 5, 11. fard fenn/ und bir nicht forchten. v. 15. Ja auch die Wort des weifen Seneca, melder fagt/ utere officio, quod femel assumpsisti, turpe enim est, oneri cedere, verrichte bas Ambt / wels ches bu einmahl angenommen baft! bann es ift ichandlich dem Laft unters liegen / oder Die Befchwernuß flieben. Es folle ein jeder aus diefen ihme eine bilden/ man ruffe ihm von oben herab mit jenen Worten gu: Efto vir fortis 1, Reg. c. 18. & præliare prælia Domini. Sep fard/ und führe des Seren Brieg.

Medicinalis arbor est Cupressus, sagt Richardus à S. Laurentio. Der Eppres ist ein heissamer Baum/ seine Blest/ Blätter/ und Früchten seynd Artnen » Weiß zu gebrauchen: und wann das Holz von diesem Baum angezündt/ und verbrennt wird/ da

District of Goode

foll ber Ranch gut fenn für die Deft/ und gefund/ Daf Die faulen Leiber nicht ichaben. Auch der sittliche Ene prefi-Baum/ ein bobe geiftliche Dbrigs teit ift beilfam ihren Untergebenen'/ ihre Wort/ Lehr/ und Exempel/ fo gleichsam Die Meft / Blatter und Bruchten fennb/ bienen dem Chrifts lichen Bold Arenen Beiß fur uns terschibliche geiftliche Unliegen und Gepreften. Absonderlich wann ein folder Cypref angezundet ift / und brennet von bem Feuer Des Enfers und der Andacht / der Liebe Gottes und des Nachsten / da gibt er ein annehmlichen Beruch eines auferbaus lichen Tugend & Wandels / und einen guten gefunden Rauch / der ben feinen geiftlichen Unterthanen die Gunden Deft vertreibt/ und Die Geelen præferviret / oder bewahret / von der Bers faulung in ben bofen Begierden / und unordentlichen Anmuthungen.

beer, Baums

Bas ben Lorbeer Baum anbelangt/ Met und 236 fo wird felber in hohen und nieberen/ shaffenbeit. in tahmen oder fruchtbaren abgetheilt/ ber gabme bat entwebers ichmale und langlecht zugespist boch bide ftarcte Blatter / und Diefer wird für Das Mannlein gehalten / ber fürgere und breitlechte/ Der foll das Weiblein Die Lorbeer : Baum grunen auch bas gange Jahr / und ihre Blats ter haben einen annehmlichen und farden Geruch / und werden unter-Schibliche Victualien barmit einzumas chen/ gebraucht. Aus feinen Blattes ren tan ein Del gepreßt/ und Arps nen : Beiß gebraucht werden: es foll auch fein Dolp das Ciftern Baffer frisch und gefund machen.

> Der Corbeer Baum machfet gern in warmen Landeren / als Italien/ wo er gar baufig anzutreffen / sowohl in Balberen und Belberen/als Garten/ Die Ralte ift gar nicht für ihn / er liebt ein truckene Erden / fein Frucht bes ftebet in Beeren bie anfanglich grun/ bernach aber schwart werden, und einen Rern baben.

Der Lorbeer : Baum foll bie fonders bare Rrafft haben / baß er memabl vom Donner getroffen werde/ und auch hiervon ficher ftelle ben/ ber ein Lorbeer Crant auf bem Daupt hat. Diefer Baum ift ben ben alten Romes ren boch geschätt/ und in sonderen Ehren gehalten worden: an furnehe men Beften pflegte man bie Tempel/ und Daufer barmit zu zieren/ absons berlich aber Die Triumph Bogen/ ja auch die Ranser selbst / und andere triumphirende Dbe Sieger in ihren Triumphen darmit zu cronen. Go offt die Stadt Rom ein groffe Freud und Ehr erlebt batte / pflegte man bem Jovi in seinem Tempel einen Lors beer-3weig in die Schoof zu legen/ wie auch die vortrefliche Poeten bars mit zu erdnen.

Weilen nun der Lorbeer febergeit Die emige für ein Zeichen bes Siegs und ber Belohnung Standhafftigteit ift gehalten worden/ ben Borbeer fo kan billich in sittlichem Berftand angezeiger? die himmlische Glori und ewige Belohnung bardurch verftanden werden. Das menschliche Leben ift ein immere wehrender Streit auf diefer Erben/ wie der gedulbige Job vor langften bezeugt und erfahren bat : mer nun in diefem Rrieg wider die Reind feines Denle/ feiner Seel nemlich/ wiber die Welt/bas Bleifch/und ben Teufel standbafftig ift/ und ritterlich übers windet / ber wird mit dem niemable verweldenden Lorbeer : Rrang ber bimmlischen Glori / und emigen Bes lohnung gezieret und gecronet werden: auch jederzeit ficher fenn vor dem Donner : Streich Des gottlichen Borns und Unanad. Dingegen wie ber Apostel Daulus bezeuget / non coro- 2. Tim 6.2. nabitur nisi qui legitime certaverit, niemand wird mit diefem Lorbeers Rrant gecront/ der nicht redlich ges tampffet bat. Daß aber ein folcher Uberwinder in Dem geiftlichen Streit verdiene mit bem emigegrunenden Lorbeer gecront ju werden/ ift aus Diesem gewiß / weilen wie gar recht

jener Poet gefungen bat/

For-

Fortior est qui se, quam qui fortiffima vincit Moenia:

Bil ftårder ift ber fich bezwingt/ Alle der ein Seftung übermindt.

Dann ein folder Rampfer/ ber mit ihm felbsten und wider fich felbsten zu freiten hat/ ber hat ben ftardiften und gefahrlichften Beind vor fich/ nemlich fein eigne Lieb und Anmus thung/ Die er unterdrucken und auss tilgen muß ac.

## Der 4. Absak.

Von dem Aborn oder Maghol der Baumen.

Matholber. Briffe.

Er Ahorn ober Maßholder. Baum wird auf lateinisch Pla-Baum einer tanus genennt von feinen groffen breits wunderfamen und glatten Blatteren/ wegen benen er auch ein fehr groffen Schatten von fich gibt / und die Connen. Dis abwendet / indem er feine Heft überaus meit ausstredet: Diese Urt Der Bane men ift wegen bes angenehmen Schattens ichon von den alten Romern aus weit entfernten Landen über das Jos nische Meer in Italiam gebracht mors ben (obwohl villeicht unter einem anderen Nahmen) und zu Rom also in Ehren gehalten/ daß man feine Wurtlen haufig mit Wein angefeuchtet (bann von Diesem machft er ftarct) obwohl er fonft die Rlug und andere Baffer liebt/ maffen in Deil, Schrifft geschrieben ftebet: Quafi Platanus juxta aquas in Plateis: Wie ein Aborn an bem Waffer in ben Baffen: im Winter aber lagt er ben Commen Strahlen den fremen Bus gang: er wachfet haufig und groß in Mien / boch vilmehr in Die Breite als Dobe. Seine Blatter follen anderts halb Band breit/ und ben 3. oder 4. Dand lang fenn unferen Reeb : Blate teren nicht gar ungleich / in Weft-Ins dien aber gibt es Aborn von einer anberen Art/ Die gant anderft beschafe fen fennd/ und Bruchten tragen/ Die

gut zu effen fennd / aber teinen folden Schatten geben. 3ch liefe / bagman an gewiffen Orthen auch einen Boll bezahlen muffe fur ben Schatten bes Platani ober Aborns/ wann man fels ben genieffen / und fich darunter beges ben wolle. Bie Matthiolus aus Dem In Come Plinio fcbreibet/ fo hat es in Lycia de re Herb. an der Straff/ ben einem fühlen 2Baf Fol. 14 fer zu fondern Eroft der Reifenden por Zeiten ein Aborn Baum geben/ welcher-hohl ware/ und ein Rlufft ober Gewolh 80. Shube weit in fich Sein gruner Ropf fabe et nem tleinen Luft Dalblein gleich/ und feine großmachtige Meft ichienen wie lauter Baum, und bedeckten bie umliegende Relber ober Meder mit ibrem weit ausgeworffenen Schatten. Licinius Mutianus der berühmte Ros mer bezeuget/ und erzehlt/ bag er mit 22. Derfonen feinen Reife Bes febrten in der Doble Diefes Baums/ als wie in einer gant bequemen 2Bobs nung habe Mablzeit gehalten. einem anderen folden Platano mele det Plinius, daß er fo groß/ und alfo fene zugericht gewesen/daß tommlich ins nerhalb deffelben 15. Perfonen haben figen / und fpeifen tonnen. Xeuxes aber ber Derfianische Ronia, wie Ælianus ben Matthiolo loc. cit, fchreis bet / bat fich in Lycia mit feinem gans Ben großmachtigen Kriegs Deer une ter bem Schatten eines Aborns auf gehalten und ein gangen Sag lang Darben ergont. 2Belches Damit es für möglich / und wahrhafft moge bes hauptet werben/ meines Erachtens auf diese Weiß muß geschehen fenn/ und verftanden werden/ daß nemlich ein folder Baum/ ber nur einen Daupt : Stammen hatte / an vilen Orthen ausgeschlagen/ und in der Erden aufe neue Burglen gefaßt/ und also fich felber propagiret/ ober fort genflantet habe/ bif es ein gans Ben Wald abgeben hat; Ja Diefer machtige und foult weile Ronia mare Diffals fo thored)t/wie ermelbter Alianus Li. 2. Cap. 14. ferner meitere ers zehlet/daß er einen Ahorn ober Dafe bolder unmäßig geliebt/ und ihm gott-

Eccli. c. 24. v. 19.

fiche Shrbeweffungen erzeigt bat/ er bat feine Meft mit guldenen Retten und Arm Banderen behendt/ und ein eigne Wacht barzu bestelt / auf daß ihn niemand verlegen mochte.

Eccl. c. 24

v. 19.

Aberich wil bain fittlichem Werftanb/ Die beiligfte einen anderen weit edleren Platanum Christi wird ober Aborn für Augen ftellen / wels vilfaltig mit chem alle auch gottliche Ehrbeweisung ober Uhorn vil beffer gebuhret. Remlich Incarnaverglichen tam fapientiam bie beiligfte Denfche beit Christi / Diefer himmlische Platanus ift von fern uns gutommen/und von GDIT zu fondern Gnaden ges ben worden: Diefer thut uns arme Menfchen/ mit dem gnadenreichen Schatten seines allmächtigen Schu-Bes/ vor den bisigen Sonnen : Strab: len ber ftrengen Gerechtigfeit BDt. tes beschirmen / auch bie Die unferer unmäßigen Begierd und Anmuthuns gen temperiren. Absonderlich bat Diefer Gottliche Aborn Die gange Belt mit Gnaben überichattet / als er feine Meft / ich verftebe / feine D. Dand und Bug an dem Creug bat ausgeftredt / und bas menfchliche Bes Bon diefem sittlib schlecht erloset. den Baum tonnen verftanden werden / Die Wort der Weißheit / Die fie von ihr felbst gesprochen bat/ quasi Platanus exaltata fum juxta aquam in 3ch bin erhobt wie ein Plateis. Aborn/ erftlich gwar an bem Creus/ ober ben ben Bafferen/ ja einem gangen Meer ber Peinen/ Schmache und Schmergen: hernach aber über alle Dimmel erhoht/ über alle Menfchen und Engel / an den Bafferen/ ober beffer gu reben / an einem unere grundlichen Deer ber Glori und Bludfeeligfeiten.

> Mus brenerlen Urfachen/ wie gar mobi Rich. a S. Laur. Lib. 19. v. 9. anmercket/ pflegt ein Banders Mann unter die Schatten reiche Baum gu flieben / und Schirm gu fuchen: mes gen ber groffen Die/ wegen befftigen Binb/ und ftarden Regen.

Sben alfo fennd auch brenerien bauptfachliche Ubel und Befahren/ R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

von welchen der Menfch aufber Dans berichafft Diefes zeitlichen Lebens incomodirt und angefochten wird: nems lich/ Die Begierlichkeit Des Rleisches! fo durch die Dit zu verfteben ift: Die Doffarth/ fo burch die Sturm 2Bind/ und vilfältige Versuchungen/ welche burch ben Plat : Regen angedeutet werden: in Diefen Gefahren und Ans ligen aber follen wir und enferia, und eilfertig unter den Schup und Schate ten Diefes hochgepriefenen sittlichen Aborn / Christi des DEren begeben/ um von bem Ungewitter ficher und unbeschabiget zu verbleiben / zu diesem Ende follen wir mit dem Pfalmiften fprechen/ fub umbra alarum tuarum pal. 16, 7, \$ protege me: Befdirm mid unter bem Schatten beiner fluglen : unb mieberum in umbra alarum tuarum sperabo, donec transeat iniquitas: pfalm, 16 Unter den Schatten deiner Glügel v. s. bab ich Juflucht / biß daß die Schaldbeit für über gebet. Blatter bee naturlichen Aborne fennd fo groß als wie die Schild: aber bis fer gange fittliche Baum ift ein laus terer und umberwindlicher Schilds es ift tein Berfuchung und fein Scind/ tein Trubfal und Gefahr/ tein Dus be und Arbeit/ für und wider wels de man nicht ba unter bifem Baum Hulf und Mittel/ Schut und Sie derheit finbe.

Die Nacht Eulen und Rladers Mauß haffen und flieben den Aborns oder Magholder Baum: und Die Schlangen Bif werben barvon ges beilet: Eben also und noch vilmehr vertreibt / und verjagt Chriffus ber Derr die schandliche und schabliche Nacht . Wogel / Die Rinder ber Runs fternuß / Die Irrglaubige / Die Das Licht ber Evangelischen Wahrheit haffen. Die tobliche Schlangen Biff aber / bas ift / bie Wunden / fo ber bofe Beind durch die Gund der Geel verursachet / thut er burch fein beilig machende Gnad curiren.

Aber Platanus Der Alborn liebt bie Baffer/ juxta aquam in plateis, wonn Maga

Y. 12.

Frucht und

Nugen des Hochwardi

gen Gacrae

ments.

Brande.

er an dem Baffer fleht/ ba bat er feis nen Rlor und Wachothum: auch unfer himmlifcher Platanus ber Gottlis che Depland/ findet fid) mit seinen Gnaden ein / wo er Waffer antrifft / ich verstehe das Waffer der Reinige feit / bas Baffer ber Undacht und Der reumuthigen Buß : Zeberen zc.

Ober man fan auch mit Richardo Apoc. c, 17. v. 11. à S. Laur. da burch die Waffer Die Gunder verftehen. Aquæ populi funt & gentes: Die Waffer fepnd Beps den und Volcker 2c. ben Diefen Bafe ferenhat fich der Gohn @ Ottes in dem Bleifch wandlent gern aufgehalten/und felbe unter feinen Schatten ober Schut auf und angenommen / wie feine Reind die Juden felbft von ihme bes Beuget haben: Hic peccatores recipit. Diefer nimmt die Sunder an. Er Inc. c. 15. V. 2 aber fprach. Die Gefunde bedurfe Matth. c. 9. fen nicht des Arten/ fondern die

> Bas bie Frucht bes Plarani ober groffen Aborns / Die in gewiffen Bees ren beftehet/ambetrifft/ fo foll biefelbe/ wie Dioscorides ein berühmter Medicus bezeuget / wann fie noch grun mit 2Bein vermischt genoffen wird/ ein frafftiges Meittel fenn wiber bie Schlangen : Big/ und anderer gifftis gen Thieren. Aber ein noch vil frafs tigeres Mittel wider Die Bif Der hols lischen Schlangen / bas ift / wiber die Sunden/ haben wir an der Frucht unfere Bottlichen Aborns / ich verftebe den mahren Leib und Blut Chris fti/ in dem Dochwürdigen Sacras ment des Altars/ Diefes ift Panis vitæ & Pharmacum immortalitatis, ein Brod bes Lebens/ und Arnnen ber Unsterblichkeit/ wann biefe Frucht

mit der Liebe Gottes und ber Im bacht von dem Benieffenden vermis fchet wird : wie es vil Gottfeelige Gees len mit ihrem groften Eroft und Dus Ben erfahren haben. Benantlich ein beilige Catharina Senensis, Die megen offt erem und wurdigem Benug Diefes Dodhwurdigen Guts / gleichfam ein Englisches Leben geführt/ ab benen menschlichen Speisen aber ein foldes Abscheuen getragen hat / baf fie ets lich Monath lang/ tein Biffen bars von genoffen bat. Baft eben also auch Genuenfis befande fich gant übel auf/ fie vermeinte fie muffe fterben / Die b. a-

wann fie nur einen Lag Diefe Gottlig tharina Geche Frucht oder heiligste Speif nicht genoffen hat.

Merdwurdig ift / was Chriffus felbsten Die beilige Mechtildem gelehrt bat/ nemlich daß die befte Borbereis tung zu ber heiligen Communion in bem beftebe / baß / wann man fein groffen Apperit oder Begierd zu Diefer himmlifchen Speif empfindet/ gleiche wohl in ihm felbsten ein Begierd oder Berlangen nach bifer Begierb ermes den/ und GDEE bitte/ baff er felbe in feinem DerBen entgunden wolle.

Es wollen auch / wie man fagt / bie Beer bes Aborns ein Del von fich ges ben/ weches fich breimen Laffe/ und einer Ampel tauge: aber gewiß ift est baf von unferm sittlichen Aborn ber beiligften Menschheit ein baufiges und heilfames Gnaden Del flieffe! welches zugleich die Almpel unfers bundlen Berftande erleuchtet/ uns fere harte DerBen erweichet und Die 2Bunden unferer Seelen beilet.



Das



# Zas II. Lapifel.

## Son noch anderen fürnemmen Bäumen.

Der 1. Absas.

Bon dem Delsoder Olivens Baum.

Des Dels Ber Dels oder Olivens Baum/ Baums Ber Giff eines aus den allernuts lichften Gewächsen/ Die immer zufine den sennd / nicht zwar von einer Gotstin Minerva, wie die Poeëren bichten/ berfur gebracht/ sondern von dem mahren Gott als Urheber ber Das tur / gu fonderem Rugen und Gutem der Menschen erschaffen / wie aus vilfaltigeund unterschidlichem Gebrauch bes Dels erschemet / von welchem ich bernach villeicht ein mehrers melben merbe.

> Es fennb aber ber Del Baumen wenigst zwenerlen zu unterscheiben/ wie Nicol, Braun. M. D. im britten Buch von ben Rrauteren Fol. 742. anmerdet / nemlich ber wilbe und jahs me/ jener oleaster ober olea sylvestris hat steiffe Blatter / dornechtige Aest/ und mehr / aber tleinere Beer/ als ber gabme/ welche weniger Safft und Bleisch haben. Der zahme hingegen olea faliva pon Mathiolo benamblet/ wachst ziemlich dick und hoch / hat vil Meft/ mit welchen er fich weit ausbreis tet: feine Blatter fennb langlecht/ fcmal und etwas weicher und bid!

R. P. Kotole groß, und Bleine Welt.

obenher schwart grun/ unten graus lecht/ fie fallen im Winter nicht ab.

Seine Burgel ift bitter/ bas Dolp aber hart und faulet die langs fte Beil nicht/ fein Blube ift weiß und hanget Trauben-Beig benfamen/ nach welcher bie Frucht ober Beert Deliven genant / folgen / welche erfts lid) grun fennd/ hernach aber wann fie recht zeitig/ fennd fie fchwart und Delechtig / innwendig mit einem Rern befest. Die Frucht ober Oliven die man einmachen / und zur Speiß ges nieffen will / nimt man ab / Da fie noch etwas grun/ und nicht vollkommen zeitig fennd: wann fie aber ichon . schwart und recht zeitig / nimt man fie unter die Pref und brudt bas Del daraus. Die Del Baum aber wachs fen haufig in Belichland/ Frandreich/ Spanien und anderen warmen Lais beren mebr.

Der Dels Baum ist ben den alten Romeren bochgeachtet / und für ein Beichen des Friedens gehalten worden-Wann ein Ronig ober Wold zum andes ren feine abgefandte fcidte/bengrieden gu begehren / pflegte man ihnen Dels Zweigmit Schaaf : 2Boll umwunden in die Hand zu geben. Ja nicht nur für ein Beichen Des Friebens / fonbern auch fur ein Zeichen bes Giege ift ber Del Breig in dem Triumph ges braucht / und der Obfieger bamit ges cront worden.

Maga 2

Mber

ermeifet.

Aber bas grofte Lob bes Del Baums beftebet in dem / bag fich bie ewige Beigheit felber murbiget mit Quafi einem folden gu vergleichen. 3d bin oliva speciosa in campis. Eccli, c. 24. wie ein schoner Del-Baum in dem Seld. Bleichwie nun andere Elogia oder Lobs Spruch der ewigen Weiße beit / also tan absonderlich dieser ber Seeligsten Jungfrauen Maria applicirt: oder jugeeignet / und fie ein fitts licher Dels Baum geneunet werden/ wie gar wohl der bochgelehrte P. Laur. Dalmara S. J. in Mund. Mar. Difc. 7.

Die fteligfte Jungfrau Maria ift ein permunber: lich · und munberfco. ner Dele Banm.

¥. 20.

v. 19.

Ein wunderbarlicher Del : Baum in sittlichem Berftand ift Maria/ gleich dem jenigen/ von welchem So-Aratus Byzantinus lib. 2. fchreibt / ber in einem Byzantinischen Wald geftanben / von einem feurigen Regen getroffen / und dardurch gant fruchts bar gemacht worden fepe; wie auch bem jenigen/ von welchem Paufanias in Articis melbet / baß er in einer Stadt / fo bon ben Derfianern ift ans gezündet/ und perbrennt worden/ noch felben Tag 2. Ellen hoch aufgewachs Dann indem fie jenes him: fen fene. lifche ja Gottliche Reuer in ibrem Jungfraulichen Leib empfangen und eingenommen hat/ von welchem ber Apostel Daulus fagt / DEus noster ignis confumens eft, Unfer GOTT ift ein verzehrendes feur / ba ift fie barvon alfo fruchtbar werben/ daß fie die jenige alleredlifte Blum hat getragen und herfur gebracht/ nach welcher Die Welt fo viel 100. Jahr lang gefeuffpet bat / fie ift auch vielfaltig von bem Geur ber groften Trubfal und Schmergen ergriffen/ und mit folden befftigen Blammen ganblid) umgeben : und nibergetrudt und gedemuthiget worden/ absonder. lich gur Beit bes Leidens ihres allerliebsten Sohne / und dannoch gleich widerum in eine folche Dobe und Derrhediteit aufgewachsen / daß fie billidit oliva speciola in campis, ein Schoner Del Baum in bem Seld/ Das ift/ in der Rirchen Gottes/ ges nennt worden.

Noch von einem anbern fünftliche und fostbaren Delbaum ichreibet Philostratus lib. c. welcher von purem Gold gar gierlich gearbeitet / und an fatt ber Fruchten mit lauter toftbaren Ebelgefteinen behendet mare.

Ein folder gant gulbener mit Ebels gefteinen bebengter Del = Baum ift Gruchtbatig Maria: und zwar aus dem aller bes Mariai pureften reineften Bold / welches in Baume dem his brennenden Jeur : Dfen der Bottlichen Liebe ist ausgekocht wors ben / und mit fo viel Ebelgeftein ober Früchten behendt / als mit Tugend geziert: verftebe mit dem foftbariften Perlein der unverfehrten Reinigfeit und Jungfrauschafft : mit bem Dies mant ber Standhafftigfeit/ mit bem Keur: flammenden Rubin soder Cars functel der Lieb/ mit dem annehmliche ften Smaragd ber allzeit grunenden Doffnung/ mit bem Dimmel blauen-Saphir Der Betrachtung ober bes befchaulichen Lebens 2c. über alles aber ift diefer Marianische Del Baum bereichet mit den häufigen Oliven der Gute und Mildthatigteit/ welche alle Stand ber Menschen/ Gerechte und Sunder/ wann fie nur wollen/ genief fen/ und ihnen gu Rugen machen tonnen. Dann wie der Deil, Bernard. Sen. argumentiret / oder fein Colufs Red machet / so ist Gott niemahl etwas nabers und gleichers gewesen als Maria: Sott aber ift eigenthums lid Milereri semper & Parcere, Ers barmen und BarmberBiafeit erweifen/ fo ifte dan auch Marice eigenthumlich: und begwegen wird fie von ber allges meinen Rirchen Ein Mutter und Zonigin der Barmbernigfeit, ges aruffet.

Andere Deilige und Auserwählte Sottes fennd gwar fruchtbar und barmbertig / aber Maria ift gleiche fam die Fruchtbarfeit und Barmbers Bigfeit felber : befregen wie Anton. Spinellus S. J. gar weißlich beobachtets tonen zwar andere Deil, wohl mit den 5. weifen Jungfrauen, Die Das Del ber BarmberBigkeit und der guten Wer đen

den in ihren Umplen gehabt haben/Mas ria aber mit dem Del und Del Baum felber verglichen werden/ ber gleichfam der Bronnen oder Ursprung des Dels ift / von welchem es auch ungepreßt baufig flieffet/ und fich über alle ausgieffet / es ift oleum effulum ein aus gegoffenes Del. Mit einem Wort/ wir tonnen mit beftem Rug und Grund ihr zu ruffen und Lob sprechen: Olivam pulchram, uberem, fructuosam, speciosam vocavit Dominus nomen tuum: Der Serr bat bich genennt einen fchonen/ grunen/ fruchtbas ren Dels Baum. Sie ift auch nicht nur ein Zeichen bes Siege und bes Priedens als wie der naturliche De Bweig / fondern fie hat den Sieg über ben Teufel und ben Frieden gwifchen Sott und benen Menschen selbst ers balten / und auf die Welt gebracht.

Ferners dieser fruchtbare Marianische Del Baum ist nicht in einem Garten besonders! sondern in dem offentlichen freyen Jeld der allgemeinen Catholischen Kirchen von GOtt gepflamst worden! auf daß ein seder Menschseinen freyen Jutritt haben/und desen Früchten geniessen möchte. Ja die Aest diese Del Baums! daßist! der Schub und Schirm der Mutter Gotte erstrecket sich über alle Wölder! mid in alle Weit auß.

Aber wohl zu merden ift / bag ber Del Baum von Ratur Die Reinigteit alfo liebe/ baß er nicht anberft als von reinen Sanden will tractiret werden / wann er Frucht tragen foll. Defimegen / wie ich liefe / laffen die Griechen den Del-Baum nicht anberst pflangen/ oder bauen/ und die Frucht von ihm einsammlen, als durch teusche Jungfrauen/ und unschuldige Rnaben. Eben em folche Befchaffenbeit bat es mit unferem fittlichen Das rianifden Del . Baum/ er liebt übers aus die Remigfeit / wann wir feine Fruchten/ das ift/ ben Schus und Die Bewogenheit Marice genieffen wollen / muffen wir ihn nothwendigin reine DerBen pflangen/ und mit reis

nen/ bas ift/ von Gunden unbeflects ten Banden tractiren / und arbeiten: bann gleichwie bet Dele Baum und bas fogenannte Gug. Doly ober Suß: Burt ein Antipathi ober anges bohrne Widerwartigfeit gegen einans ber haben/ also bag ber Del-Baum abstehet/ und teine Fruchten mehr tragt/ wann biefes Soly ben bem Stammen bes Del Baums Burglen faßt / wie die Rrauter Bucher bezeugen/ alfo wann in ber Erben unfere Dergene bas Guß Dolg ber fleischlichen Wollusten einwurtlet/ ba tan es ber Del Baum ber Marianis fchen Mildthatigkeit nicht leiben/ er fteht für uns ab/ und ertheilt uns teine Bruchten der Gnaden/und Guts thaten mehr (obwohlen er an fich felber allzeit grunt und fruchtbar ift) big daß diefes Schadliche Gemachs, das füß aber ichabliche Dolp ber Guns ben und Lafter wieder ausgereutet ift.

#### Anhang zu dem Dek Baum

#### Bon dem Del.

Diven dem Del Baum und denen Rusbarfeit Dliven tomm ich auf das Del des Dei felbsten dessen gener Rus und viel- großer Bedrauch meines Erachtens mancherley: stüglich angedeutet wird/ wann ich sage

Præstans est oleum, fovet, ungit, nutrit & ardet.

Das Del allein vil Ruten bringty Indem es heilt/ ernahrt und brinnt.

Ja also ist es das Del allein vil Nutsen bringt, und wurd auf unterchiedliche Weiß gebraucht zu den Speisen, absonderlich in Weischald schier is häuffig zu dem Rochen / als wie den uns das Schmalt und Burderen nicht weniger von den Wunde ter: nicht weniger von den Wunde Artstenzur Neylung der Wunden und Linderung der Schmerken neben viel fältigen innerlichen medicinalischen Naaa 3 au bereitet

merbe ic.

Bebrauch zu bem Brennen 2c. ich rede da von dem Baumogi / welches aus den Oliven geprest wird / nicht aber von Lein - ober Saamen . Del/ Rug Del / Mandel Del / Ilgens Del Stein Del. 2C.

Das Baum Del aber wird häuffig aus Belfchland / Franckreich und Spanien ins Teutschland überbracht: für das befte wird gehalten/ welches au Liffabon / und um den Lago di garda berum machft; weil es fcon rein und annehmlich von Gridmach ift. Das Del Dreffen gefchicht in ben gemeldten Landern/ wann die Oliven recht zeitig fennd und fcmart werben: Diefe Oliven bricht man ju morgens fruhe ab/ wann es schon Wetter ift/ und awar nicht mehr auf einmahl als in einem Zag und Nacht tonnen ausgepreffet werben.

So bald fie abgebrochen fennd/wers den fie auf geflochtene Durten ausgebreitet/ auf bag bie überflußige Beuch. Dierauf tigkeit von ihnen komme. fcuttet man felbe in die Preg/ welche auf einem gepflafterten / und etwas abhangigen Eftrich (tebet/ bamit bas ausgepreßte Del besto füglicher abs lauffen moge.

Das Orth aber, wo man das Del preft/ muß warm fenu/ bamit das Del nicht ertalte und guflieffen aufhore: mann nun alles parat ist / da werden Die Oliven in faubern Rorben/ Die von Beiben geflochten fennd/ auf die Dels Erotten ober Dref getragen und das felbft ausgeprefit: etliche Del Cola: ger pflegen wohl auch vorher die Dlis pen mit Buffen zu tretten/ paft eben wie man ben uns mit den Weins Trauben zu thun pflegt / wann man felbe auf das Tordel Beth aufschuttet / bann fagen fie / bas auf folche Beif ausgetrettene Del fepe viel beffer / flarer und mobigefchmacter als bas mit grofferem Bewalt ausges preßte.

Der erfte Trud des Dels / fo mit ber Prefi geschchit / gibt allzeit bas beste und klariste Del / gleichwie auch ben une ber Worlauff des Mofts oder neuen Weins beffer ift, als der Nache trud / begwegen man auch gleich bafe felbige in befondere Befchirr faffet/ und Jungfrauen Del/ Protropon new net / Der zwente Truck/ Iterativum ges nannt/ift ichon wiberum etwas ichlechs ter8: der dritte Truct/ fo fie Tertiatum beiffen / gibt bas Del/ welches bas fchlechtifte ift/ fo man gum Schmis ren / und in die Lampen zum Brennen braucht: mithin ift mohl zu beforgen! baß die Berren Italianer ihr Protrooon ober erftes Del für fich felbften behalten / und uns Teutschen nur bas Iterativum ober ju Beiten gar bas Tertiatum beraus ichiden/ welches etwan beffer für ein Bagen Schmier als ben Salat barmit angumachen taugte: boch will ich die fo ehrliche als fluge Raufleuth defiwegen nicht ge fcolten baben.

So balb bas ausgepreßte Del ein Zeitlang in Tonnen oder Faglein ge standen ift/ da schütten die Dels Schläger solches in andere Geschirr: weilen jemehr es bewegt und burchs lufftet wird / je flarer und lauterer wird es. Die neue Del Faffer mufs fen allzeit innerhalb wohl mit hart gepicht werden / Die alte aber mit eis ner Laugen fauber ausgewaschen zc. trubeund unfauberes Baum : Del/ bas verderben will / wird wiederum gu recht gebracht / wann man ein Dand voll Coriander : Rraut in das Raglein bendt / ober laßt es ab in ein frifches Raß zc.

Das Baum Del ift schon in bem Das Delle alten Testament aus Gottlichem Ber beutet Die feld ben ben fürnehmften Berrichtung Gnab bei f. gen gebraucht worden / nemlich gur Salbung der Hohenpriester und Kös nigen. Auch heutiges Tags wird es von ber Catholifchen Rirchen ben Administrirung unterschiblicher beiligen Sacramenten gebraucht: nemlich ben Ertheilung des Taufs / Der Birmung/ Der

Digited by Google

der Priefter Benb und legten Des lung: bann Die aufferliche Salbung Des Leibs mit dem Del/ bedeutet die innerliche Salbung ber Seelen/ mit ber Gnab bes Deil. Beifts/ bann Diefe bat in fittlichem Berftand eben folde / ja weit furtrefflichere Burdungen als bas Del: fie ernabrt bie Geel und erhalt fie ben dem geiftlis chen Leben: fie beilet die auch todliche 2Bunden berfelben / fie leuchtet / und erleuchtet ben Berftand / fie entguns bet ben Willen/ und erweichet bas DerB/ Das Del linderet Die Gomers Ben / ftarctet Die Glieber / und macht ben Leib bel ober fcblipfferia, baß er nicht leicht tan gehalten werben: befregen vor Zeiten Die Rampfer/ ehe dan fie auf den Rampf Dlas ges treten fennd / den ganten Leib mit Del Bu fchmieren pflegten / auf baß fie von ihrem Zeind nicht wohl funten gehals ten / und zu Boden geworffen wers Much noch vil mehr linderet/ ja pertreibet Des Del ber Gnaden Die Schmerken Des Gemuths; Non contristabit justum, quid quid ei acciderit. Den Gerechten beleidiget / oder Prov.'c. 12. betrübt/ nichts/ was ibm Unglicks zufält. Absonderlich stärett dieses Del/diese kostbare Salbung die Seel Absonderlich stärat dieses im lenten Streit wider die Reund ihres Denis/ und ertheilt ihr übernaturlis che Rrafften zu überminden.

> Das Del ift daß leichtifte aus als Ien Liquoribus oder flieffenden Din gen/ es fdiwimmet allgeit oben auf/ und laft fich mit andere Gafftennicht vermischen: also/ die Gnad Gottes ift die furnemft und edlifte aus als Ien Gaben/ fie überschwebet alles/ und lagt fich mit den finnlichen und Sundigen Wolluften nicht vermis fchen.

Es hat auch Gott felbsten burch Diges Del. z. bas Del vil Wunder gewirdet: jur Beit ber Geburth Chrifti/ unter Der Regierung des Ranfere Augusti ift gu Rom ein Bronnen entsprungen/ Der ein ganten Zag mit Del gefloffen ift.

Aus ben Gebeinen eines Deil. Nicolai, Catharina und Walburga pfleat noch beutiges Tags ein wunderthas tiges Del gu flieffen / welches fur mans cherlen Buffand und Anliegen ein bes mehrtes Mittel ift.

Ein gewiffer Gottfeeliger Priefter Geichichten beschworet einige von bem bofen Reind beschworene Wersonen / Diese aber wolten tein Wort nicht reden und antworten / ber Teufel lieffe es ibnen nicht au: ber Driefter aber legte ibs nen die mit dem Deil. Del gefalbete und gewenhte Binger in ben Dund/ und frach zu bem bofen Feind; wann es bir moglich ift/ biefe Binger gu beiffen/ und gu verlegen/ fo thue es aleichwohl: mo nicht fo laffe Die befele fene reden. Der Teufel aber megen Rrafft Des Deil. Dels funte ihnen burch aus nicht ichaben/ fondern mus fte fie perlaffen:

Das Del welches von bem Deil. Simeone stilita ift gewenbet wordens baß ift wegen feinen munberthatigen Burdungen febr boch gefchatt/ und für ein groffe toftbarteit gehalten mors ben.

Mis bas Land/ wo ber Deil Hilarion wohnte 3. Jahr lang bes Regens bes raubt mare/ Da ift ein groffe Dune gers - Noth ben ben Leuthen entftans Den: Die Betrangte lieffen baufig au biefem groffen Diener Gottes / Daß er ihnen burch fein Gebett ein fruchts baren Regen erhalten folte: es ift auch geschehen. Aber Die gehling und farct angefeuchtete Erben/ bat ein folche Menge ber Schlangen und anderer gifftigen Thieren herfur gebracht/bas ungablbar vil Menfchen die barvon gebiffen worden/ geftorben maren/ wann nicht ber Deil. Hilarion ihnen bengesprungen ware/ und fie mit ges weichten Del gebeilet batte.

Als bie beilige Bifchoff Germanus und Lupus von dem Pabst Pelagio in Britanniam gefandt wurden/ Die

V. 21.

belagianifche Reperen zu bestreiten und zu vertilgen / und mitten auf dem boben Meer fich befanden / begegnes teihnen ein groffe machtige Schaar ber bofen Beifteren / welche bas gute Worhaben Diefer beiligen Manner's nemlich bie Betehrung ber Gunber und Ausrottung des Irrthums gern verhinderet hetten. Zu diesem End erweden fie ein hefftiges Ungewitter/ von Wind und Wellen auf dem Meer/ welches bie Schiffende in die euserfte Gefahr des gewiffen Untergange ftur-Bte. Der Deil. Germanus aber neben enfrigem Gebett und Anruffung ber Gottlichen Barmbergigfeit / nahme ein wenig gewenhtes Del/ und fchuttet felbes im Nahmen ber allerheilige ften Drenfaltigfeit in bas tobenbe Meer / und fibe / alfobald bat fich die Ungeftimme gelegt/ alle Gefahr ift verschwunden / und ihnen ein fi-chere gunftige Schiffart zu Theil worben.

Esiff auch wie Greg. M. L. 3. Diolog. C. 30. erzehlet zum öffteren geschehen! daß zu Rom einige ausgelöschte Del-Amplen für sich selber! wum derbarlicher Weiß wiederum seynd augrzunder worden. Wehr anders dergleicher siche ben Dauroultio in sor. Exempl. Cap. 4. tit. 23. & 4.

Nun haben wir noch ju merden/ mas Hugo Card. uns zu ruffet: oleum de Corde non debet deficere, ficut nec de lampade. Gleichwie Die Umpel also auch das Herts/ und die Geel folle niemabl obne Del fenn: er will fagen / ohne Del der Gnad GDt tes/ ohne Del der Andacht/ ber que ten werden: absonderlich ber Werden ber Barmhertigkeit / als welche für: nemlich durch das Del bedeuten merohne welche ber Menfch/ als wie ein Umpel ohne Del/ ein uns nus verachtliches und todtes Wefen ift.

Der 2. Abfan.

Bon dem Feigen Baum.

Ser Feigen : Baum ift ein ebel-bes ruhmter und fruchtbarer Baum/ Gruchtbarlet er wachset insgemein haufig in Ita Baums. lien / und anderen marmen Landeren/ boch wird er auch in Teufchland ges auglet / und tragt fuffe gefunde Bruchs ten. Die Bruchtbarteit Des Reigens Baums aber beftebet fürnemlich in ber Menge/ in ber Gute/ und in ber Beitigung ber Feigen. Berrounders lich ift/ was Plinius von einem Reis gen : Baum in Hircania fcbreibet/ baff man von felbemiwohl 60. Megen habe fammlen tonnen. Gewiß ift es/ baff Diefe Baum in Italien ein groffe Mens ge Bruchten tragen / und gwar 2. mahl im Jahr/ nemlich in bem Rrubling und in dem Derbft. Die Bute ber Deiligen belangend/ ift es von felbft bekant / wie nemlich fuß und wohlgeschad die Beigen senen. Beitigung betreffend/ fo haben Die Beis gen : Baum Diefe fonderbare 21rth/ baß fie nicht zugleich/ ober auf eine mal zeitig werden/ fondern nach und nach/ heut einige/ morgen andere/ übermorgen wieder andere/ und alfo fort an/ mithin fan man taglich fris fche Beigen von bem Baum haben/ felbe mit Luft und Rugen genieffen zc.

Auch die Menschen/ auf daß sieris Frechkert nem fruchtbaren Baum gleichen/ wieder guten es Christus im Evangelio von ihnen Werden a verlangt/ sollen diese dren Bedings von nussen haben/ nemlich die Menge der Werden/ vermög emsger Würfung; die Gute derselben/ trasst einer guten reinen Incention: und die Beobachs tung oder Erwartung der rechten Beit / damit sie nicht alles / oder zu vil auf einmahl aus unressem Erser thun wollen/ sondern nach und nach,

Daint
Pluribus intentus, minor est ad fine gula fensus.

Wer vil auf einmahl für sich nimt/ Nicht leicht jeden Tehler findt.

Die

Die Menge ber Beichafft ober Ubungen / fo mobl in politicis als moralibus, in geifthd) und weltlie den Sachen überschuttet / und fcmacht Die Rrafften / alfo Dag fie nit erfledten ju gludlicher Musfah. rung eines Worhabens/ zu deme fie auch überflußig gewesen maren/ mo man Die Sach mit Bescheibenbeit angegriffen batte:gleichwie fich einer vergeblich und unweiß bemuben murbe/ mann einer ein ganten grofs fen Stein : Dauffen auf einmabl molte hinmeg tragen / welches er boch leicht wurde bewerdftelligen/ mann er einen Stein nach bem ans beren nehme.

Eben ein folde Befchaffenbeit bat es auch mit Ausreutung ber Laftet / und Ginpflangung der Tugenden/ mit Berbefferung feiner und andes

rer Gitten.

Sat multum agit, qui bene agit. Muf einmahl menia und aut/ Ein Lob verdienen thut.

Die Feigen/ wie gemelb/fennb für fich felber gut / annemlich / und auch gefund / wann man felbe mafe fig und mit Bescheibenheit geniefs fet / aber per accidens, aus einer benfälligen Urfach tonnen fie wohl Schaden / ja gar ben Tob verurfas chen / wie es mit feinem groften Schaben ber Rapfer Ocavianus mobl erfahren bat / als von mele dem ich life/ daft er ein groffer Liebs baber ber friften Beigen gewesen fene / Die er ibm aber nit bep Der Zafel auffegen ließ / fondern felbft mit Luft von dem Baum abnabme. Livia fein untreue Gemablin/ fo Dis fes mobl mußte / batte ibn gern tod gefeben : fie vergifftet ibm alfo etlich Der ichonften noch an dem Baum bangenden Reigen in feinem Dof. Barten / fle ladet ibn babin ju fpas Bieren ein / zeigt ibm bie fcone Beis gen / und reiBet ibn an jum effen; er ließ ihm auch felbe gefchmeden/ er hat aber bald einerfolgende fchmes re Rrandbeit / ja ben Tod baran gegeffen. Golde von dem arglis R. P. Koholt groß, und fleine Welt,

ftigen Teuffel fittlider Beif ver- Bertebete giffte Feigen fennd Diejenige Berd, Mepanngift welche gwar an fich felber gut und verdienstlich maren / als Saften / Betten / Allmofen geben 2c. aber auf Unftifftung Des bofen Beinde/ aus einer bofen Mennung / aus eitler Ehr / ober einem anderen uns ordentlichen Abieben geschehen/und also vertehrt oder verderbt werden! daß fie geiftlicher Beiß Rrandbeit und den Tod perurfachen demienie gen / Dem fie gur Gefundheit Der Geelen batten gebenen follen.

Der Feigen: Baum gibt es amen. Frante Ci erley nemlic der wilde Sycomorus bes Reigens oder Ficus Sylvestris genannt / und Baums/ mit der gabme / fo Die betannte Fruch fittlider Application ber ten ober gewöhnliche Beigen tragt. felben. Einige machfen boch / andere bleis Gie lieben einen mar. ben niber. men fetten Boden/ Die Ralte ift ib. nen ichadlich / doch wollen fie offt mit Baffer begoffen werden. 36. re Bermehrung geschicht entwebers durch Abbrechungeiniger Zweig/die man creus weiß fpaltet / und in Die Erden einsent / oder burch bie aus ber Burgel berfürdringende Gefdoglein/ welche man ohne Bers letung bes Stammens ober ber Burnel abfticht / und befagter mafe

Ginlegen ber Meften.

Der Beigen : Baum bat groffe farde Blatter / Die bleiben auch im Binter grun / bas Dolp feines Stammens und feiner Aeften loft fich allein im Brabling biegen und flechten nach Belieben/ bernach aber uit mehr / und bat einen Dilche abulichen Safft an fich.

fen einsett ober auch burch bas

Uber difes hat er noch dife fondere bare Eigenschafft / Daf er nit blus het wie andere Baum, fondern feis ne Bruchten ftoft er gleich mit ben erften Blattern / in Geftalt fleiner

Warten berfür.

Durch difes will er gleich fam den Der Menich Menichen lehren/ Daß er nit vil mit mit einem Beiber Blub / bas ift / nur mit laren verglichen, Worten verfprechen foll / fonderen vilmehr zeitlich die Früchten felbft betjurbringen/ bas ift / im Werd Bbbb

Scididt.

zeigen/ was er kome und vermöge. Manche Baum tragenoft die schön, de bauffige Blud und Blatter / aber es solgen wenig oder gar keisene Früchten darauf: und noch mehr Menschen geben in der Jus gend ein groffe Poffnung / da man vermeint/ es weide weiß nit was aus ihnen werden / aber bernach bleibtalles sieden / und kommt nichts berauß; oder sie versprechenvil und halten wenig. Es beisste bet ihe nen: multum clamoris & parum lana. Ein grosse Geschrey und wein gwoll inacht Kasten lar und die Deren voll.

Sleichmie auch das holy des Feigen Baums in dem Frühling sich nach Gefallen diegen und siechten laßt, und safftig ist, also laßt sich det Mensch im Frühling seines Alters / das ist, in der Jugend diegen und lenden, oder nach Belieden ziehen und anweisen, er ist auch mildig, abet in dem Hetbst oder Winter/ dasist, in dem Altet

nit mehr alfo.

Berners gibt es fo wohl unter benen Menfchen als unter benen Beigen: Baumen / theils wilbe und unfruchtbare / theils game und fruchtbare / die gute Sitten zeigen/ und gute Beret berfürbringen.

Aber gleichwie ein fruchtbaret Feigen : Baum eines warmen fetten Bodens / und öfftern Anfreichs tens bedürfftig ist / und die Rälte nit leiden kan / also muß die Ers den/ ich will sagen/ das Dern eines tugendlichen Wenschens warm/ fett und seucht seyn durch die Liebe und Andacht / die Trüdne und Kälte der Trägheit ist ihm schädlich, und

macht ibn unfruchtbat.

DerFeigen-Baum wird ünfruckts
bat / fo wohl wegen des Abgangs /
als wegen des Uberfluffes der Jeuchtigfett. Aber beyden Ublen kan
abgeholffen werden, wann der Bartner oder Baurs- Mann felben ents
weders mit Waffer begießt, wann es
ihm zu trucken ift; oder ein Nagel
darein schlagt / und ein Löchlein
oder Deffnung macht / damit bie

überflüffige Reuchtigkeiten beraus Eben alfo merben etliche flieffen. Menfchen unfruchtbar ober untus genblich aus Mangel und Abgang der Humoren / oder nothwendigen Beuchtigfeit / bas ift / ber zeitlichen Nabrung und Unterhaltung; bann wie der weise Dann fagt: Propter Eccl. c. 27. inopiam multi deliquerunt. Wegen v. 1. der Armuth haben vil gesundi-Und difen tan man belffen! oder fie fruchtbar und tugendfam. machen/ wann man thnen benfprins det/ und vermittelft ber Rrengebigs trit ibe Nothdurfft verschaffet/ und fie alfo mit dem Baffer Des Trofts begieffet: Andere bingegen fennd. unfruchtbar oder ihun fein gut/wes gen bem Uberfluß bet Feuchtigfeit/ Das ift / Der zeitlichen Guter und Wollusten / als welche ihnen zum Sündigen/ jum Muthwillen/ und jur hoffart Unlaß geben: und bis fen ift nit beffer zu belffen, ale wann ibnen ber Uberfluß difer icablichen Beuchtigfeiten / bas ift / ber 2Bols luft und Reichthumen durch Die Bug und Abtodtung gemindert und entzogen wird. Auf solche Weiß werden fo mohl bie Atme als Reiche miberum gu recht und gur Rrucht gebracht.

Aber gleichwie der Feigen-Bauni fo zart und beieflich ist/ daßer den kalten Nord Bind/ oder taubes Ungewitter nit kan ausstehen/also gibt es auch vil so heidliche und in dem Geist so die sich sollten Wind/ oder raubbes Ungewitter eitiger Trübsal/ Widerwartigkeit und Beschwerden können oder wollen ausstehen/som dern gleich verderben / und die Früchten sieher Werderben ihrer Werdern gleich verderben fund gus

Bon dem Feigen Baum endlischen gehet ein stauder Geruch aus/
ben gehet ein stauder Geruch aus/
baff wann man einen gang wilden ind unbandigen Ochsen daran bindet/so wird er von Stund an gang gahm und rüßig. Durch den Feigen Baum kan da wohl ein gedultiger sanst tand dem übiger Mensch

ten Werten verliehren.

Dha zad by Google

Berftanben werben / ber ein fo aut und ftarden Beruch von fich gibt / Dag mann ein ungedultiger Doffar. tiger/ fo durch ein wilden Dchfen au verfteben ift / ibme bengefellet mird / ba verlaffet er fein milde Art und Unbanbigfeit / er mirb jabm/ bemuthig / fanfft und gedultig.

2Bas aber Die Feigen unter et. her garten Schalen / vermittelft ibs rem fuffen Beruch verfammlet und vereiniget in fich ichlieffet/ barburch ftellet fie uns vor ein mobl geordnes te friedlich und einige Communitat oder Gemeind / in welcher alle Mit, glider durch das Band Der brubere lichen Lieb und Reinigfeit verfamms let und verbunden fennd; und poit einer folden bat ber Plalmitt geforos Palija.v.i. chen: Ecce quam bonum & quam jucundum, habitare fratres in unum. Sile! wie gut und wie lieblich ift es / daß Brider miteinander

> eintrachtig wohnen. In dem Buch der Richtern am sten Capitl ift ein lebrreiches Ges bicht gu lefen / wie bag einftens als le Baum gufammen tommen fepen/ und gleichfam einen Land. Sag ges halten haben / einen Ronigund Præfidenten aus ihnen ju ermablen : uns ter anderen haben fie die Roniglis che Burbe auch dem Beigen Baum angetragen : Dixerunt veni, & iuper nos Regnum accipe. Ste fpras den zuibm/ fomme bu/ feb ein Ros nia uber une/ aber er molte es nit annemmen / er fcluge es aus, und forach Nunquid poffum descrere dulcedinem meam fructusque suavissimos &c. Sollich bann meine Guftigteit und meine gute Brucht verlaffen, auf bag ich hingehe/ und über andere Baum berefche'nein bas thue ich nit! fagter/ Die Guffe und Lieblichteit feis ner gruchten mar ibm lieber aleint Ronig fenn: Difer Beigen-Baum bat mobl etlich fittliche Nachfolger/mels che theils aus Demuth / theils aus Liebe gur geiftlichen Rube/ und gut bem beschaulichen Leben Die bochfte Burben und Ehren baben ausges folagen. Ein D, Pabft Coeleftinus und Gregorius M. haben bie

R. P. Kobelt groß , und Pleine Welt.

fufle Fruchten ber Betrachtung und ber ftillen Rub vil hober gefchatt/ als die Paliflice Cron und Ebron.

Aber in dem politischen Weefen Regiere gebet es gemeiniglich gang anderft Gudrund ber / nit nur mann es um Scepter Corgentift und Eronen gu thun ift/ welchen gar gemein man gu Beiten mit gangen Armeen u. Aufwendung vilet Millione nache ftrebet / fondern auch ben vil gerins geren Promotionen und Dignitdten gibt es nur gar zu vil Competenten/ pon benen es fo fern ift / Diefelbe au reculiren/daß fle vilmehr auf alle/off. tere auch auf unguläßige Weiß und Manier barnach trachten. fenderlen Praxes, Sprung und Grifflein brauchen felbe ju erha fchen : einige gwar burd falfches Worgeben und Unrühmen ihrer Talenten und Meriten : andere burch Berfdmargung und Birlaumdung ibres Amuli oder Ditwerbers/ fo ihe nen in dem Beeg ftehet: widerum andere gar burch ben ganglichen Ruin ober Untergang ihres Dabe ften.

In bem Theatro vita humana lib. a f. 617. wird ein lange Liffa lauter beren ergehlt / welche burch Berftoffung ber rechtmäßigen Regenten / auch durch Bruder : und Watter: Mord gu dem Ehron fepnd aufgeftigen / und mit frembbem Blut ihren Durpur gefarbet haben.

Anitus ein Cobn Anchemeonis foll der erfte gewesen fenn / der ben Den Athenienieren die Babl Stim men ju einem Regenten mit einet groffen Belt . Summa an fich ers taufft hat: aber wie vil er biffbero Dachfolger gehabt babe / bas ift mit leicht gut gehlen.

Chriucht ift ein gar folimme etr-Ende Cucht: fie beftebet in einer unord, einfolimme bentlichen Begird ber Ehren/ ober eines Worzuge und Erhöhung. Bu Difem End aber muß der Ehrgeitis ne überaus vil leiden und ausfteben/ er muß fich vor ein manches mabl felbft ernidrigen / big er von einem anderen erbocht mird: er muß offe

tere guvor lang bienen/ bif er ans beren gebieten fan: er muß guvor Bbbb a lang

lang zuseben / big er felbften boch wird angefeben. Die Blugel mit welchen man fich zu hoben Ehren aufichwinget/ wachfen gar langfam/ und werden gabling wider geffust. Der ben Doff oder ben einer Communitat ein Charge ober Bermals tung/ ein Promotion ober Chrens Stell erhalten will / ber muß laufe fen als wie ein Pofte Rog/ er muß fich duden und schmucken als wie Dauch- Menten/ er muß machen wie ein Rranich / er muß alles verfclus den wie ein Strauf/ er muß aufwarten als wie ein Budel = Dund/ er muß fchmeichlen als wie ein Ran/ er mußfigen als wie ein Brute Den/ er muß fimuliren als wie ein Buch8/ er muß fich zu allem brauchen laf. fen / als wie ber Pamphili im Rars ten- Spil.

Der Chrgeitige / bamit er fein 3med erreiche / muß alles und von allen leiden / er muß allzeit und überall lenden. Er leibet offt an den Mugen/ und muß feben/ mas er nit gern fibet / abfonderlich mann ibm ein anderer vorgezogen wird: er leidet an den Ohren / und muß offt boren/ was er nit gern boret / und fic boch geftellen als wann ers nit bore: er leidet an dem Geruch oder an der Mafen/ indem man ibm offt etwas ju fchmeden gibt / was ibm gar nit gefchmedt: er leibet an ben Danden / weil er fo offt in Beutel greiffen und andere fcmirs ben muß : er leidet an dem Maul/ bas er offt balten muß/ und fein Bortlein fagen barff: er leidet an ben achelen/ meilen er auf benden Uchelen Baffer tragen muß : er leidet endlich an den Knyen und Buffen / die er fo manchesmahl bies gen und auchen muß. Die Shriucht macht wie ein Aff fchier alles ber Liebe nach: bann die Liebe ift ges dultig / sie ist gutig/ sie leidet alles/ übertraget alles zc. nach Zeugnuß bes Apostels : und die Shriucht macht es auch alfo/ aber aus einem gang anderen Bibl und End, iene nemlich aus Liebe Gottes / und umb die emige Belohnung/ dife aber

aus eigner Liebe/ und um bie zeite liche Belohnung: befregen macht Die Liebe mabre Martyrer Chrifti / Der Ebrgein aber macht nichts als Teuffels: Martprer / D Thorheit! Bar mobl und recht bat befimegen Der Deil, Bernardus aufgeschrpen : O ambitio ambientium crux, quomodò omnes torquens omnibus pla-D Chrgeit! du bift ein Dlag ber ChraeiBigen / bu qualeft und pennigeft alle / und wirft bans noch von allen geliebt. Die Chra fucht / fagt weiters bifer D. Bate ter/ ift ein Burgel ber Bogbeit/ ein fubtiles Ubel / ein verborgenes Sifft/ ein heimliche Peft/ ein Dutter Des Betrugs / ein Bronnquell des Nends/ ein Sendarub der Las fter / ein Berftobrung ber Tugens den / und ein Berblendung des Ges muths. Eben alfo intoniren vil ans dere DD. Wätter/ja auch die Dende nifche Belt. Beife.

Sonders merdwurbig ift ber Spruch Des D. Gregorii M. Lo- In Pafter. cus regiminis desiderantibus negandus est, fugientibus offerendus, & virtutibus pollens coactus ad regimen veniat. Die Dberkeitliche Membter und Chren Stellen folle man denen nit laffen gutommen / die felbe verlangen/ fondern die fie flieben. Mur Die Tugendfamfte / und amar gezwungner Beig follen jur Regierung fommen: Sed non omnes capiunt verbum hoc. Ehrgeitige wollen dife Sprach gar nit verfteben. Der weise Placo als er befragt murbe / welches die befts verordnete und ficherfte Stadt mas ren/ fagte/ biejenige / in melchen Die Burger nit verlangen Burger. meifter ju fenn/ bann folche fepen fern bon ber Mufrubr.

Der 3. Absak.

Von dem Mandel-und Mauls beere Baum.

Der Mandel : Baum machfet Baums und bauffig in Weltschland/France feiner grud

Beidaffen

reich und Spanien / ist einer mitteleren Grösse: er blübet zu allerest unter allen Baumen gleich zu Ansang des Frühlings / sein Blüb und seine Blätter aber sennt des Pherssichs / Baums seinigen schießend die Frücht die Fannt / die gang gleich die Frücht die Früht die finnt die Morn/ wie bestannt / deren die eine süß / so zur Speiß taugen / andere aber ditter seynd / welche besser zu der Arnep dienen.

Sonken pflegt man auch ein Del aus den Mandlen zu pressen/ und selbes Arguny: weiß zu brauden. Jeder Mandel Ren an dem Baum hat seine Schalen und Hullen; die Schalen send unterschiblich/ einige dann/ also daß man selbe mit den Fingern zerbrechen kan / andere aber hart / schier wie die Psersich/Stein: zu uns aber in Teutschland werden sie ohne Scha-

len und Dulfen gefchickt. Die Mandel-Baum machfen fele ten aufrecht / fle baben ein rauch und barte Rinben / und wenig Burglen/ ja ju Beiten nur eine/ aber ein ftarde und tieffe Burgel. Die Brudten oder Mandel-Rern nimmt man guend bes Comers ab/aber ehe daß fie zeitig fennd / kan man felbe mit fambt der Schalen ober Dulfen effen / als wie die eingemachte uns geitige Duf. Die Mandel gebenen aur Gefundheit / und ftarden bas Derg. Aber wann einige Bogel ober die Dennen bitter Mandel ef. fen / fo fterben fle Darvon.

Wann man den füssen Mandels Baumen nit wohl pflegt und abs wartet, oder wann sie in ein un in tichtige Erden versett werden/ da schlagen sie aus der Art/ und werden beitter. Dingegen wie Planus und Theophrastus bezingen/ so werden sie aus bitteren sus mand man tings um die Adm gradet/ selbe untenher durchbobret / und allen Sofft daraus absirffen last.

Die Jugend Durch bifes / daß die Mandels Baum bers Baum ber Brenfchen in der Jugend an welche sichen der Greicht in ihrem garten Alter die schöfte

Blübe / das ift / die gröfte Hoffnung anzeigen reichlicher Früchten / oder löblicher Werden von sich geben: Aber daß eben dist Mandel-Baum bald süffel bald bittere Kern oder Früchten tragen / durch dises wird uns zu verstehen geben die Unsbeständigteit des Menschen/als welder gar unbeständig ist / bald gut bald böse Früchten berfür bringt / das ist / bald tugendliche / bald las sterbaster Wererd über.

Dem Mandel Baum wie gemelt/ muß man wohl pflegen/ und fleißig abwarten / damit er gut thue / und fuffe Bruchten trage : infonberbeit muß man ibn / mann er in Teutfch. land gepflanget mird / por groffer Ralte / als welche ibm febr fcab. lich ift / bewahren; maffen ich fels ber gefeben bab / Daf die Mandels Baum/ fo vorbin nit wenige Frude ten getragen haben/ megen der groß fen Bintere, Ralte/ Die Anno 1709. ben und gewesen | ganglich abges ftorben und verdorben fennb. Eben also / ja noch vilmehr braucht bie Jugend ein fleifige Dbficht und Abwartung / Damit fie gut thue / und die erwunschte Brudten guter Sitten und lobfamer Ubung bers für bringe. Dann gleichwie ein Gartner / Baure oder Rebmann ber Natur mitwurdet in Berfure bringung ber Blumen / bis Bes treids / und der Weintrauben / als muß die Unterrichtungund Dbfict getreuer Eltern/ und fleifiger Lehrs meiftern in dem Bemuth und Ders Ben ber Jugend murden/ Damit fie Die fittliche Fruchten ber Tugend und Biffenschafften berfür bringe. Bon bem Grund , Rif dependirt Die Bolltommenheit Des gangen Gebaus/ und an ber erften Aufers giebung der Rinder ift gemeiniglich Die Wohlfahrt und Ehrbarteit ihe res gangen Lebens/ ja auch der Rus Des gemeinen Becfens gelegen. Go lang ber Baum noch jung und gart ift / laft er fich leichtlich bies gen auf welche Seiten baff man will/ aber nit mehr wann der Stamm fon bid und verftardet ift: Eben

Bbbb 2

25.

Der Jugend

39.

alfo ift ber Menfch in ber garten Jugend leicht gum Guten gu bemegen/ aber nit mehr alfo / wann er in bo. fen Bewonheiten fcon veraltet und Beel. c. 7. v. verhartet ift: funt tibi filii? erudi illos, & curva illos à pueritia illorum, fagt der weife Mann von der Rins Der: Bucht. hast du Sobn? er. siehe fiein Bucht/ lebre und biege

fie von Jugend auf. Magigang ift

Abfonderlich ift der Dugigang und die Eragheit der Jugend fcabs febr ichablid. lich / gleichwie die Ralte dem Mans Del= Baum: fieift als wie ein fcabe licher Reiffen / Der Die verhoffte Bruchten in der erften Blub vere ftedet: fie ift ein Beindin und Dins bernuß aller Tugenden und Biffenschafften / hingegen aber thut fie allen Laftern ben Beeg babnen/ und ben frenen Butritt geftatten. Beel. c. 33. v. Multam malitiam docuit otiofitas. Der Dufigang lebret und bringt

vil Bofes mit fich.

Es ift nit ein geringe Maxim ber Chriftlichen Policen / bag man bie Jugend bep Beiten gur anftandig. und fandmäßigen Arbeit gewohne und anhalte: Dann auf folde Beifi wird Die Natur / welche an ibr felbst unartig und jum Bofen ge-neigt ift/ cultivirt/ verbeffert / und ausgeschmudt ; es wird ihr ein ftars der Inhalt gethan / daß fie nit auffer ben Schranden trette / fonbern in der Maag der Gebühr fich balte / meldes auch ber Dropbet mobl ertennt bat / indem er gefprochen: Bonum est viro, cum portaverit jugum ab adolescentia sua: 128 ift gut einem Mann / baff er bas loch der guten Zucht von Jus gend auf fich nehme.

Gleichwie der Wogel zum fliegen / alfo wird der Menfch gur Arbeit ges bobren/ nach Zeugnuß ber beiligen Schrifft: Dun aber ift ben ben Woglen das erfte/ daß die Alte ibe re Junge jum Bliegen anweifen und anmabnen. Go follen bann auch Die Elteren ihre Rinder zeitlich gur Arbeit / ju Erlehrnung guter Git: ten/ nuplider Runften und Biffene fcafften aumeifen und anmabnen.

MIS ber Beltweise Aristoteles ges fraat murde / wie vil ein Belehrter von dem Ungelehrten unterschieden fen/ fagteer/ so vil als der Lebens dige von einem Todten. Momische Redner Cicero bielte dars für / das baubt = Beefen und ber gange Begriff des politifchen Lebens bestehe in dem/ daß die Jugend wohl gewöhnt und auferzogen merbe. Dis fem stimmet Placo ben / indem er fagt : der Menfch / wann er mobl auferzogen merde / fep er bas eblis fte und fanfftmuthigfte Thier/ mann er aber übel erzogen / fen er das graufamft und ichadlichfte Thier.

Abfonderlich wird bife Bahrheit Oute Mufce ben der adelichen Jugend erfüllet : Hebung ber Dann gleichwie Das Gold an fich genbift bodft felbften awar foftbar und ebel ift / nothig. doch wann es nit durch das Reur purificirt oder gelauteret und ausgebrennt wird / hat es meder einen Glang noch groffen Werth und Dochfchabung, Allo auch ein abes liches Beblut und Gemuth / mann es nit durch fleißige Unterweisung und Obficht von bofen Sitten und Meigungen abgezogen wird / hat es weder Unfeben / weder ein Berth noch Dochachtung. Dingegen/ gleichwie Die Derlein und Ebelges ftein ein gulbenes Befaß überaus fcon gieren / und vil toftbarer mas chen: also pflegen Die gute Sitten/ Tugend und frene Runften einen adelichen jungen Derrn in den Ins gen und in dem Gemuth der Mens ichen beliebt und boch geachtet gu machen; ba im Gegentheil ihnen nichts schädlichers und verderblis chere ift ale übermäßige Brepbeit/ Schmeichleren und Wolluft.

Die folimme Auferziehung eines gemeinen Menfchen / ift nur ein in. fonderheitliches Ubel / welches eis nem allein / ober nur etlichen ichas Det / und von einem anderen fan ver. befferet merden : aber bofe Rucht und Gewonheit eines boch = abelis chen Rinde ift ein allgemeines Ubel/ welches vilen auf einmabl nachtbeis lig / und nit leicht mehr von jemand zu verbefferen ift. Bas ift mobl

Thren. c. 3. V. 27.

Gutes ju hoffen/oder vilmehr was ift at & dies zu forchten von einem großen Derrn/ der den Gewolt in seinen Danden hat / wann er übel gestete und auferzogen ist? Große Dern seind der taugluchte Werdzug der allgemeinen Wohlschrt aber so offt sie einen großen Zehler begeben ich aben sie them sieden ist der Schler begeben ich and anderen mit dem Ermpol.

Wie vil an det guten Auferzies bung eines jungen Sohns gelegen seine jungen Sohns gelegen seine hat an wohl erkennt und weißich erwogen der König Philippus in Maccdonien/ ein Wattet des groffen Alexanders: dann als disei zur Welt gebohren ware, schribe Philippus sein Watter dem Weltweisen Aristotels zu, und sagte, er sei den Göttern boch dem Sohn den Alexandrum gegebent haben, als daß er zu einer solchen Zeit gebohren word den, zu einer folchen Zeit gebohren word der zu einer folchen zein geren Lehrmeis stetz zu baben derböffe.

Es haben es auch erfennt bie Derftanifche Ronia / welche ibren Dringen biererlen außerlefene Dans ner gur Dbficht und Unterweifung bestellt und berordnet haben : Eis nen ber rechtschaffen gelehrt mar/ Der fie in frepen Runften und 2Biffenschafften unterweisen mußte : Der zwente mußte ein fluger beicheis Dener Mann fenn / der fie lebrteibre Begird und Anmuthungen ju jaus men und maßigen : Dem dritten las ge ob/ bem jungen Dringen Die Lies be und Dandhabung der Bereche tigfeit einzupflangen: Der vierdte endlichen mußte ein fardmutbig und herthaffter Dann fenn/ bet Den Pringen in Rriege Ubungeit unterrichtete / und beldenmutbige Thaten mit ber Beit ju verrichten anfrifdete. Es baben es auch ets tennt Die alte Momer / welche ibreit jungen Rinderen gleich in erften Jahren ein wohl betagte / ehrfam und befcheibene Datron für ein Buchtmeifterin zugeben baben / melepe verpflichtet mare / ju verbuten/

daß kein einsiges unehrbares Work von den Kindern geredt / noch ein unehrbares Were in ihrer Gegenwart geübt wurde / aus welchem sie etwas Bösse hätten erlehren möge. Dwohl ein schön und böchst löbliche Gewonheit! zu wünschen wäre daß auch die Ehristliche / absonderlich die adeliche Ettern diem Gremidel nachfolgteth und duf die gute Erziehung ihrer Kinder / an welcher so vil / is schier alles gelegen ist/ solchen Bleiß und Sorgfalt anweiderten.

Der Daulbeer , Baum ift dem urt mid Bo Mandel . Baum in Difem Ctud icaffenbeit fonur grad jumider, Daf gleichwie Des Mientjener der allererfil ift in Dem Blus beer Bannie. ben und Ausschlagen / alfo ift bifer Der allerlegte : Er wartet bif Daß Die Binter & Ralte alle bollig fürus ber / und er berfichert ift / baß bie Ralte ibm nit mehr fcaben / ober fein Blub berderben moge; und eben barum wird er fur den fluge ften bber gefcheibiften aus allen Baulhen gehalten: bann vil ber ans beren Baumen folagen offt gu frub aus/ bernach aber/ mann wiederum ein Ralte einfallet / Berderben fie.

Der Maulbeer= Baum ift ein medicinalifder Baum / alles mas an ibm ju finden / ift Argnen- meiß ju brauchen / bie Blatter / 2Burglen / Dinden und Brucht: Eriffmittele mafiger Broffe / bat groffe breite Blatter/ und ein bide gabe Rinden/ mit feinen Meften ftredt er fich gims lich in die Breite aus, wie auch mit feinen bilen und farden Burgleid Die noch nit tieff fennd! fein grucht beftebet in gimlich groffen Beeren / welche, anfangs gant grun fepit / hernach weißlicht, fernere roth, und endlichen / man fie gant geitig feund/ Robl : fcmars / und voll eines fuf: fen Blut rothen Saffts / in Deffen Unfebung Die Elephanten jum Streiten beherst und bigig merden.

Esgibt aber auch in Iralien hauffig weisse Maulbeer: Baum/ welche weisse Beer ober Früchte tragen,' die kleinere als die schwarge,' abee Mett. suß sepiol/ und dise Bauis

totto

werben gur gewöhnlichen Rabrung der Seiden, Burm gepflangt / bie fich von beffelben Blatter nabren. Defiwegen fagt Derr Johann Dub. ner in feinem Ratur . und Runfts Lexico, es fene fcat und au vermundern/ daß man den Maulbeer. Baum im Teutschland fo wenig pflangen thue / wo er boch wohl ges rathen / und wegen ben Seibens Burmen groffen Ruten fcaffen / und zu iconen Manufacturen Unlaff geben murbe.

Das Erent Cbrifft mit bem Danle beet . Baum verglichen.

Durch ben fo fruchtbar/ und nute lichen Maulbeer: Baum tan berftans den werden bas Ereun Chriffi und ber gecreutigte Denland, fo baran gehangen ift / ale die edlifte Frucht Difes Baums/ fo ein toftliche ArBs nen ift für alle Buftand und Rrande beiten ber Geelen. Dife Frucht/ Chriftus/ ware anfanglich grun und weiß wegen allzeit forirender allers reiniftenUnfduld/hernach aber roth in bem blutigen Paffion , und ende lich schwarts / oder mit bertrauriger Todten-Farb überzogen in dem Grab.

Aber bife fittliche Frucht bes Maulbeers Baums hat von fich ges ben ben hauffigen rothen Gafft feis nes beiligften Blute / in Unfchaus ung beffen die D.D. Apoftel/ die gue por forchtsam und verzagt waren/ gang berghafft und unerfdroden worden fennd und wie die ftreits bare Elephanten fich um Chrifti und bes Glaubens willen in alle Befahren gewagt / und wider bie Eprannen/ wider die Gund und Lafter unüberwindlich geftritte baben.

Sonften ift der Maulbeer.Baum jederzeit auch für ein Symbolum und ift ein Giunbilb ber Rlug. Unzeigen ber Rlugheit gehalten beit und Bemorden ; weilen er unter allen Baus men mit feiner Blub und Sproffen fo lang in . und hinterhaltet / big er verfichert ift/ daß fein Ralte mehr

einfalle.

Der Manle

beer: Baum

butfamteit.

Alfo nemlich ift es ber Rlugheit eigenthumlich / daß man mit gus tem Worhaben und Unschlägen big au feiner rechten und gelegenen Zeit inhalte / und nit ju fruh durch uns

geitigen Enfer beraus breche / und folgende an der gludlichen Ausführung feines Worhabens/und Ers reichung des Entzweds verhindert werde. Bor der Zeit foll man wohl betrachten / was in ber Beit gu thun ift / auf daß nit anstatt Des verhoffs ten Nupens ein spate Reu und Schand erfolge. Gin Licht/ wann man es unverdedt oder unverwahrt daber tragt/ wird leicht von einem Windlein ausgeloschet und gehet in bem Rauch anf : auch ber Balfam wird bald ausriechen/und die Rrafft verliehren/ wann bas Gefchirzlein/ worinn er enthalten ift / offen ftebt. Eben alfo fluge Rathichlag und que te Worhaben / wann fie nit in Bes beim gehalten / fondern vor der Beit eröffnet/ werden fie ju Baffer / fie werden bintertrieben und ichlagen fehl. Defimegenhat der weife Mann gesprochen: Sieut aqua profunda, ita confilium in corde viri : Der Prov. c. 16. Rath im Gernen eines Manns ist wie ein tietfes Wasser / das nemlich nit von einem jeden fan ere grundet merben.

Der 4. Absak.

Von dem Terebinth-Zimmetund Dufcaten: Baum.

Er Terebinth oder Terpenthins Da Eer-Baum / wie Mathiolusin Dio penthine fcoridem L. 1. c. 77. und aus ihme befchriben. Nicol. Braun in feinem Rrauters Buch f. 727. fcreibet / machfet in Snrien und Eppern einer zimlichen Groffe auch in etlich Orten Itas lid und Frandreichs: feine Blate ter fennd langlicht wie an bem E. fchen Baum / aber Dicker und feis fter/ fie grunen ftets: fein Dolpift adh/ die Wurplen fennd ftarct und tieff: die Blumen oder Blubgeiget fich wie an bem Del : Baum / boch rothlicht. Die Bruchten ober Beer Deffelben fennd auch rothlicht in der Groffe als wie Lorbeer / Dife bans gen Trauben- weiß bepfammen/ ries chen wohl / und fepnd einer barBigen Natur.

23on

Mon bem Stamm bifes Baums rinnet ein fürtreffliches Dars/ ober Summb Terpenthin genannt/ mel des burd bie Rauffleuth in unfes re Land gebracht mird / unb bas wird Arnen : weiß in vilerlen Sus ftand und Unligen gebraucht: Das Befte ift / welches flar und durch fictia / leicht und wohlriechend ift. Aber Johann Dubner f. 1256. fagt/ der mabre und gerechte Enprifche Terpenthin werbe jegiger Beit in den Apothecken felten gefunden/und nur andere geringere Gattungen an fatt beffen gebraucht / als terebintha veneta, und gemeiner Teres binth / fo ein Lerchenbaum . Dars fepel bifer werde auf unterschibliche Beif præparitt und applicitt/ bes nantlich die Wunden au reinigen und au beilen.

Der Terebinth

Durch ben Terebinth oder Ter. geiger Diellebe mentbin . Baum tan Die Liebe perftanben merben : bann bife richtet fich in bie Dobe auf ges gen Gott/ und ftredet fich jugleich in Die Beite ober Breite aus / als wie der Terebinth/ über den Dache ften / welchen fie annemlich über. fchattet/und mit einem wohlriechen. den Safft der Butigfeit / Der Dulff und des Erofte begieffet. Abfonders lich beilet ber Terpenthin ber Liebe Die Bunden ber Geelen/ Das ift/ Die Sunden: Charitas operit mulritudinem peccatorum, Die Meft und Blatter bifes fittlichen Terpentbins Baums fennd die Ubungen unters fcbiblicher Tugenben und guten Werden/ Die aus der mabren Liebe entspringen.

> Der Terebinth und fein Dart oder Gummi/ dasift, der Terpens thin foll ein fonderbare Rrafft bas ben/ mie Diofcorides fchreibet/ bas perlobrne ober verderbte Bebor mis Der berauftellen/ ober zu verbefferen : auch die Liebe hat die Rrafft und Burdung / ber menfolichen Geel Das Behor gu eroffnen/ ich will fas gen/ fie juivermogen/ baf fie Gebor gebe fo mohl dem gottlichen Befehl und Willen / felbem zu gehorfamen/ als auch dem billichen Begehren bes

R. P. Kobole groß, und fleine Welt,

Deben: Denichen / felbigem zu mille fabren / und in feinen Dothen bene aufpringen.

Es follen burch ben Beruch Des Terebinth die Schlangen vertrieben merben / mie Richardus à S Laur. meldet: Dun aber ift gewift / baff Die bollifde Schlang nichts wenis gere als Die Liebe & Dttes und Des Dachften leiden tonne / und von weitem Dardurch vertriben merbe.

Das Bimmet . Baumlein betref: Befdreibung fend / fo machfet felbes in Judien Baume und und Mobren-Land / es wird unter Rinten. Die aromatifche oder Bemurp, Baum gezehlet/ es bat einen furten Stame men/beplauffig nur zwen Elen boch/ ift fcmare - roth von garb / und gibt ein annemlichen fubrilen Bes ruch von fid): je gatter und binner Die Meftlein fennd/ je mehr werden fie geschatt; bann was bid und grob baran ift mir b für nichte geache Es foll ein Magen . ftardenbe tet. Rrafft baben / und ju ber Be bans ung verbulfflich fenn. Doch. Nicol, Braun in p. z. f. 634. Garcium ab horto citirend / fcbreibt / ber Simmete Baum fene an Der Groffe fbier bem Del-Baum gleich/mit vil Aeften/bie Blatter vergleichen fich mit ben Lorbeer: Blattern an Der Rarb/ in Der Beffalt aber ben Citronen. Die Blub fene weiß / Die Frucht aber rund und fcmare einer Dafelnuff groß. Das beffe und nuplicifte aber an bem Zimmet : Baum ift bie Rimmet, Minden/ und awar die inne wendige / die auffere aber ift bick und grob / wird nichts geachtet. befte Zimmet Baum foll es in ber Inful Erplan geben. Die auffere und inneve Rinden wird miteinans der von dem Baumlein abgezogens hernach aber voneinander geschies den/ und die innere ober garte in langlichte Studlein gerichnitten / und an die Sonnen gelegt / allwo fie durr wird und als wie boble Robrlein gufammen laufft/ oder fich übereinander wicklet : mann ein Rimmet , Baum vil Meft bat / fo werben einige jur Schelung abges bauen / ba bann wiederum andere Ecce. bers

bernach machfen / wann ber Baum abaefchelt worden / bleibt er ein ober anderes Jahr alfo bloß fteben/ ber. nach bekommt er wieder neue Rins den. Der Zimmet ift/ wie bekannt/ braun roth an der Farb / füßlicht im Gefchmad und lieblich im Beruch. Wann man ibn zu den Spels fen brauchen will / fo gerftoft man Die Rinden ober Robrlein gart und Elein in dem Dorfel.

Bie ber Mus featen Banm/ unb Die Dufcat. nuf befcafe fen fepen.

Bas aber ben Muscaten ober Mufcatnuff: Baum belangt/ beffen Brucht auch durch die Rauffleuth ine Teutschland gebracht werden / und amar meiftens aus der Oft- In. Difchen Inful Banda ober wie Mathiolus fchreibt / Badan. Es ift aber die Muscatnuf ein Gemache/ welches ein barten rund und biden Rern bat / aufferlich graulicht und poller Runglen / inmendig etwas rothlicht / mit vilen Mederlein uns termengt / hat einen etwas bitteren/ aromatifchen Gefchmad / und ans nemliden Gerud. Der Baum/ an Dem Die Muscatnuffen machsen/ fols le einem Pferfich . Baum gimlich gleich feyn / auffer daß fie tleine Blatter haben : wann die Frucht noch an dem Baum hanget / ift fie mit 2. wie Garcias, ober mit 3. wie Mathiolus lib. in Diosc. f. 203. fdreibt/ Dulfen ober Schelffen ums Die erfte oder aufferfte ift geben. gestaltet als wie die grune bide Schalen an ben welfden Ruffen/ und dife/ wann die Rrucht zeitig ift/ fo thut fie fich felbsten auf / oder fpaltet fich voneinander: alebann ericheinet ein andere dunner und gars tere Schelffen ober Rinden / wie ein Den formiret / Die uin die Frucht berum ligt / fcon roth oder gelb von Barb / und wird insgemein die Dus fcaten : Blum oder Mufcat : Blub genant/ auch zu ben Speiffen und in Die Artnen gebraucht: Drittens folget ein barte bolgachtige und fcmarts braune Schale, in welcher der Rern oder die Mufcatnuß felbs ften enthalten ift: Die eine aus Dis fen Dufcatnuffen fennd langlicht/

andere aber rund / fo für die beffere gehalten werden.

Sonften mogen fie ber Gute nach wohl in breperley Gattung abgetheilt werden: nemlich in die befte/ mittelmäßige und fcblechtifte/ wie fie bann auch in Dolland / mann fie aus Oft-Indien antommen/auss gelefen und unterfcheiden werden. Ubrigens machfen bifer Mufcatnufe fen 2. 3. bis 4. an einem furn und Dicen Stihl ober Stengel an bem

Baum benfamen.

Mit Difen zwey eblen fo nuplich Engenbhaffte und wohlriechenden Baumen und Manner gleis Bruchten mogen wohl die tugendfa- bem Bunnet me und volltommene Manner verglie theils Dem chen werden/ als welche uach ein gus Mufcaten. ten Gefdmad / lieblichen Geruch / und frafftige Wurdungen von fich geben / theils burch die henlfame Lehr ihrer Worten / theils burch Das lobliche Benfpihlibres Lebens, Die Zimmeteund Mufcaten Baum machfen nit in falten / fondern nur in bigigen ganden / in einem Erde reich / welches nit fett und naß ift: Und die tugendliche Manner fom. men nit gu ihrer Wolltommenbeit / mo es falt oder lau bergeht / fons bern vilmehr in einer barren und mageren/ ich will fagen/ nit in einem fregen wolluftigen / fonbern raubs und ftrengen Buf leben. Dife Baum machfen nit hoch auf / doch geben vil Meft von ihnen aus / bie fich in Die Beite erftreden: Much die gottseelig und tugendhaffte Sees len balten fich jederzeit durch bie Demuth in der Nidere/ boch erftres det fich ibr Lieb / ibr Epfer und Billfahrigfeit weit und breit gegen und über alle Menfchen / Rreund und Beind / Butthater und Ubels

Der Zimmet: Baum infonderheit/ wie ich life / wird in der mageren Erden fruchtbar / und hingegen in ber fetten unfruchtbar : auch bie Zimmet. Rinden/ fo lang fle grun ift, gibt fie teinen guten Geruch von fich/ aber wann fie anfangt burr gu werden/ da riechet fie lieblich. Chen alfo ift ber Uberflug und bas 2Bobls

thater/ feinen ausgenommen.

leben bem Denfchen ichablich / es macht ibn unfruchtbar an Tugend uno guten Berden;maffen ber weife Mann fpricht: Go dureich wolteit werden / mochtest du von Sunden nit unschuldig feyn. Dingegen die Mäßigkeit/ ein Mans gel oder Abgang der zeitlichen Gus ter/ wann er es gebultig übertragt/ macht ibn fruchtbar und reich an geiftlichen Gutern / an Berdienft und guten Berden.

Es pflegt auch ju gefdehen/ baß fo lang der Menfc in der Jugend ober in dem Bluds : Stand frifch und grunend ift / da gibt er teinen guten Beruch eines guten Erems pels ober loblicen Bandels von fich/ mobl aber / mann er barr wird/ in dem Alter oder fonftvon Gott mit einem Creus / mit einer Trube fal beimgesucht und betrangt wird. Dann adolescentia & voluptas vana funt: Die Jugend und der Wol

luft feynd eitel. Berners wie man ben Zimmet weder vor Sonnen Aufgang/ wes Der nach ihrem Dibergang famms len oder abbrechen Darff fonderen nur an dem Tag und ben bem Cons nen: Schein: Alfo werden von ben Gerechten Die Rruchten ber Berbienft und ber Glorn / weder vor Aufgang weber nach Untergang ber gottlichen Gnaden: Conn/ fons bern nur an bem Tag ber Gnaben/ und in Unicheinung Derfelben eine gefammlet: Dann aus uns felber fennd wir nach Zeugnuß des Apos ftels nit einmabl fabig etwas Butes zu gebenden / und noch vil meniger ju thun.

An bem Dufcatnuß ift noch ine fonderheit gu attendiren / Dag fie von ber Natur mit einer brepfachen Shalen oder Dulfen umgeben, und alfo bife eble Frucht gar mohl vermabrt ift. Auf difen Schlag muß ein Berechter den eblen Rern ober Die Frucht ber Berechtigfeit und Der Gnad mit einer brepfachen Dut ober Bebutfamteit vermabe ren; nemlichen cultodia cordis, eris, & operis. Er muß behutfam

R. P. Kobelt groß , und fleine Welt,

fenn in bem Dergen/ ober in ben Gebanden / in ben 2Borfen und Werden.

Es wird auch ein fürtreffliches Del aus den Mufcatnuffen præparirt / welches den vertalten Dagen ermarmet und ftardet/ Die bofe und übrige Beuchtigteiten vergebret.

Much von den gerechten volltome menen Mannern gehet aus ein tofte lich und frafftiges Del ber benlfas men Lehr und Exempel / burch mels ches die Schwache geftardet / Die Laur entgundet/ und die bofe Benche tigfeiten ber finnlichen Beluft und Begirben bergebret werden,

## Der 5. Absak.

Won dem Morrhen- und Wenrauch: Baum.

De Morrhen ift ein Art eines Moher be Summi ober Darges / wels tomme. des aus einem gewiffen Baum/ bet in Arabien machfet / und nit über etliche Elen boch ift / flieffet / ober beraus tropffet. Der Baum ift bornachtig und hart von Dols/ bie Minden ift glat/ feine Blatter fennb bes Del Baums feinigen gleich/ doch rauber und fpigiger : es wird Die Minden Difes Baums im Jabr amenmabl befchnitten / aber bet Safft ober Die Dorrben/ bie fur fich felber fließt vor dem Schnitt/ift die beffere.

Bann bie Marrhen gut und ges recht ift / so muß fie grun / klar / burchfichtig / leicht und mobiries chend feun: wann fie aber bundel/ fdmart und fdmer ift am Gewicht! Da ift fie nit vil guts. Mathiolus baltet Darfür/ Dag Die/ fo aus Egyp. ten bon Alexandia in Tentichland gebracht wiid / felten gerecht / und nur em anderes folechteres Gums mi fepe/ muffen fle die Gigenichaffe ten der rechten und guten Myers ben nit babe.

Die gerechte Mprrben ift gant bitter/ aber mohlriechend/ febr heple fam und frafftig/ fie wird vilfaltig

Eccc >

1.

Arnneys weiß gebraucht. Abfons derlich dient fie die Wunden gu reinigen und zu beilen / und bas Bleifd / Die Codten- Corper von der Werfaulung zu erhalten.

Es tan defimegen füglich burch

Die Buf und 21biedtung mirb burd die Denrrhen Die Poenitenz , Die Morthen vers Men und Buff und Abtodtung des

Luc, c, 1 (.

V. I 0.

eignen Willens der eignen Lieb und Begirden verstanden werden / als welche gwar bitter ift/ ben finnlis den Menfchen batt und faur ans tommt / aber ein leiblichen Geruch von fich gibet/ ber bif in den Dims mel auffteiget / GDET und feinen Englen ein groffe Freud und 2Bobls gefallen verurfachet/ nach Zeugnuß Des Evangelii: Erit gaudium coram angelis DEI super uno peccatore poenitentiam agente : Sie ift auch febr frafftig und nuglich die todtlis che Bunden ber Ceelen zu heilen / und den Gunder von der Berfaus lung / von bem ewigen Berberben Die reumuthigeund au erhalten. buffende Seel/ fagt der Deil. Greg, M. in Cant. indem fie das Bleifch por der Faulung der Gunden bes mabrt; indem fie fich der zeitlichen Wolluften entschlagt / thut fie den Berftorbnen von dem ewigen Bet. derben gu der Doffnung des ims mermabrenden Lebens erhalten.

Mathiolus lib. t. in Dioscoridem c. 68, erzehlt vil unterschidlichemedicinalifche Effect ober Wurdungen der Morrhen: unter anderen fagt er / fie thue erwarmen und auftruct. nen/ die Burm im Leib todten / Den Schröden vertreiben / Die dundle Augen und beifere ober raube Stimm wieder bell machen / und Das verlette Gebor wieder berftels Difes alles præftirt und len 2c. wurdet auch im fittlichem Berftand Die Buft und Mortification oder Abe todtung: fie ermarmet die in der Liebe gant lau und erkaltete Dere Ben: fie trudnet auf und vergebrt Die bofe Reuchtigkeiten Der unors dentlichen Begird und Anmuthuns gen: fle todtet den nagenden 2Burm Des bofen Gewiffens / und vertreis bet die unmäßige Borcht bes gotte

lichen Borns: fie fcarpffet die Mas gen des Gemuthe/das ift/ den Bers ftand / zu ertennen die Safilichteit der Gund / die Schonbeit der Tus gend: fie macht bas Lob GDttes hell und freudig ertlingen/ und bins gegen fein Stimm/ basift / fein Bes fehl und Billen begierig anhoren

und vollgieben.

Aber au merden ift / baf gleiche wie derjenige Mprrhen : Safft der befte und frafftiafte ift, der für fich felbfte fließt ober abtropffnet/ehe daß man in den Morrben- Baum fchneis Det : alfo fennd auch diejenige Buff. Berd und Abtodtungen die beftes Bott angenehmft : und verdienfte lichfte / Die für fich felbften zeitlich und frenwillig vorgenommen werden/ und nit aus Forct des nachft bevorftebenden Tods/ oder fonft von einem Widerfacher ober Ungludes Fall erzwungen werden; obwoblent es auch alebann gut und loblic ift aus der Roth ein Tugend mas chen/ und gedukig leiden/ was man unvermeidentlich leiden muß.

Es fan auch das Lenden Chris ffi durch die Mprrhen geiftlicher Beig verftanden / und ber lendens de Henland ein Morrhen Buiches lein genannt merben / nach ben Borten ber geiftlichen Braut in den boben Lieberen : Falciculus Myrrha Das Lepben dilectus meus mihi: Meit Beliebs Chrifti ift tin ter ift mir em Buichel Myrrhen : Morrhen Intra ubera mea commorabitur. Er Bifdiein wird zwischen meinen Bruften/ Cant. c. t. Das ift / in meinem fteten mitlenbis v. 12. gem Ungebenden und Ahmuthung

perbleiben.

EinMprrhen-Bufchelein/fag ich/ ift bas Lenden Chrifti / weilen es ein Berfammlung lauter Bitterfeis ten ber allergroften Denn und Schmerben ift; aber des beften Bes ruche / ober bochften ja unendlichen Berbienfte / und überaus beilfam / ein unfehlbares Mittel für alle aud todtliche Rrandbeit und Bunden der Geel.

Mit dem Wentauch bat es ichier Bie bee eben ein folche Befchaffenheit / als Beraud wie mit ber Depreben / er bes merbe/und ftebet

District by Google

विक्र अंकेर्ड अर्थ fepe.

febet auch in einem Dars ober Gummi / welches aus einem Aras bifden Baum / Libanon genannt/ Eropffen : weiß abflieffet : Derfelbe Baum machfet auf boben Relfen uns genflanget / an fanbigen Orten / bat ein glatte Rinben / und ben groß fer Commer. Din laft er ben Gafft/ fo man Benrauch nennt/ von fich. Dan gerichneibet ober gerhadt Die Rinden des Baums, unten berum aber auf Der Erden merben Datten ober Tepich gelegt / Damit ber berabfallende Benrauch fauber bleis be / ber aber an bem Baum bangen bleibt/ ift der befte. Aber wie miedes rum Mathiolus anmerdet / fo fommt menia gerechter und unverfalichter Begrauch ju uns in Teutschlanb/ ber nit mit einem anderen Summi Der Dart gemifchet ift. Der guis te und gerechte Beprauch bat flas re/weiffe/ runde Rorner/ mann man ibn auf Die Glut legt / macht et gleich eine Blamm / und gibt einen lieblichen Beruch von fich / welches andere Bummi ober barBechtige Safft nit thun.

Der Wenrauch bat faft eben als wie Die Morrhen groß: und vilfaltis ge medicinalifde Rrafft: unter aus Dern/ wie Mathiolus senensis Medicus de herbis f. gr. fcbreibt/ thut er erwarmen / Die Dundle Der Mugen pertreiben/ bie 2Bunben beilen/ Das Blut fillen / ben Schwindel beneb. men / bie Bebachtnuß farden / bie Traurigfeit vertreiben / und bas DerB erfrifden / wann er auf feine gewiffe Art præparirt und applicitt

mirb.

Minbachtiges

Bebett mit

rand vergliten.

Dem Ben

Eben bergleichen / und noch vile mebr anbere frafftige Burdungen bat in fittlichem Werftand ein an-Daditiges Gebett / welches wie ein liebliches Rauch : Werd bor bem Angeficht Dtte auffteiget : es ermarmet/jaentgundet die DerBen mit Der Liebe @Dites und bee Dachffen: es erleuchtet Die Augen des Bes muthe / Das ift / Den Berftand gur Erkanntnuß der gottlichen Wahrs Beiten : es beilet die Wunden und

Rrandbeiten ber Seelen / Indem

es genug thut fur bie begangene Sunden / und bemahret von den que funfftigen : es benimbt Die unmale fae Trauriafeit, und macht frolich in Dem Deren : es fill t bie Une geffummigfeit ber Begirben / und bringt Die Bedachtnuß oder bas Ungebenden ber emigen Dingen. Bu gefchweigen Die allmogende Rrafft wider Die fichtbarlich und unfichtbarliche Beind | mie auch die Rrafft alles qu'erbalte was man von Bott billichemdfig verlangt. Der Weprauche Baum machfet gern auf ben boben Relfen/ und bas Gebett gebet einftens aus von ber Sobe ber Contemplation, ober bes bes ichaulichen Lebens auf ber Dobe Der Tugend und Bolltommenbeit. Aber gleichwie das Dars bem Bens rauch ju Beiten fo gleich fibet / baß mans faum boretnander fennen mag: Alfo ift ein unfrafftiges/laues und ausldweiffiges Bebett offters bem aufferlichen Schein nach einem andachtigen trafftigen Gebett fo geilch/dages tein Menfch/wohl aber (Bott/ ber in bas Dern fibet/ bons einander unterfcheiben fan. foldes nur ideinheiliges Gebett verrichten nur all diejenige/von mele den Chriftus im Evangelio fagt: Populus hic labiis me honorat, cor autem edrum longe eft à me. Dis Mitth. E. 18

fes Dold ehret mich mit feinen v. s. Leffgent fein Berg aber ift weit 3ch will fagen Dicjenis von mir. ge / welche gwar offt und bil in ber Rirchen ben bem Gotteebienft fich einfinden / Die Ringe biegen / Die Dand aufheben / entawifchen abet mit ben eitlen Bebanden weiß nit wouberall umfdweiff.n/ und nichts menigers gedenden als mas fie fas

Der gute Weprauch tan gleiche wohl probitt, und von bem Dars ertennt werben / wann er in bas Beur / oder auf die gluende Roblen gelegt wird / bann ba brinnt er / und rauchet geschwind mit einent lieblichen Beruch/ Der Die bofe geuche tigfeiten vertreibt/ und ben bofcit ungefunden Lufft reiniget : ift es Ettt 2

ober nur ein Dart / fo gerschmeist es/ und gibt feinen Rauch von fich. Auf Difen Schlag bedeutet aber. mahl ber Benrauch bas andachtis ge Bebett eines gerecht und tugendfamen Menfchen/ als welches bon dem Feur der Liebe/ bes En. fers und ber Unbacht entgundet ift/ und einen lieblichen Gott anges nehmen Geruch von fich gibt: er vertreibt die bofe Reuchtigkeit Der unordentlichen Begirden / und reis niget das Dery; das Dary aber / das ift / Das Bebett Des Bleifiners/ oder Gunders, fo bald es in bas Feur Der Trubfaal oder Widermars tigfeit fommt / ba gerflieffet ober bergeht es / ohne bag es gegen ben Dimmel auffteigt/ und einen gus ten Geruch von fich gebe.

Ein föflich-

Schint.

218 ein gewiffer groffer gurft auf und lieblides feiner Reif ben einem fehr reichen Cavalier/ von welchem er vormable ein groffe Gumma Belde entlebnet batte/ logirte und einkehrte / ba bat ihme Difer neben anderer fculdias fter Ehr : Beweifung auch ein febr lieblichen und tofflichen Rauch von Spezerenen in Das Bimmer gemacht/ welchen jener groffe Fürst gerühmt bat / mit vermelden / Dag er nies mahl mas lieblichers gerochen babe. Aber der Cavalier miderfeste / er wolle ihme noch einen andern Rauch machen / ber ihm gewißlich noch vil beffer gefchmeden werde: er liefifis me alfo ein Glut bringen/ nahme Die Obligation oder den Schulde Brieff in welchem ihme jener grofe fe Fürst megen 100000. fl. eigens handig verschriben mare / Difen vers brannte er gu 21fchen / und caffirte also/ oder hebte die gante Schuld Ja ein folder Rauch murde/ glaubich mohl, einem jeden Schulde ner trefflich wohl über Bifam und Balfam gefchmeden : aber folches Rauchwerd findet man nit in den Apotheden und Kramladen / man verbrennt die Sould : Brieff nit so leicht / sondern thut felbe vilmehr hinter fiben Schloffer verfverren / auf daß fie unverfehrt erhalten mers Den. Doch aber fonnen und follen

wir felbit die Schuld: Brieff/ Rrafft deren wir GOIT wegen unseren Sunden eine unendliche Summen zu bezahlen schuldig fennd/ verbrens nen und gernichten/ durch das Feur der Liebe @Dttes/ Durch bas Feur ber gebultig ausgeftandenen Trube fal/ burch das Beur eines enfrigen/ von einem demuthige und gerknirfch= ten DerBen ausgehenden Gebetts/ welches gleich einem lieblichen Rauchwerd big in den Dimmel/ bif für den Thron Gottes auffteis get/ wie es der D. Evangelift Joans nes in feiner himmlischen Offenbahe rung gesehen bat. Ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum, de manu Angeli coram Deo. Der Rauch des angezündeten Rauchwerds von den Gebets ten der Seiligen stige auf von der hand des Engels vor BOtt. Beilen nemlich Das Ges bett ber Gerechten GDEE vorges tragen wird.

### Der 6. Absak.

Bon bem Balfam Baumlein.

Werden zwar vil unterfcide W liche Liquores und Olitæten / ja auch ju Zeiten übel : riechende Galben in Denen Apothecen oder Officinen præparirt/ und unter dem Nahmen eines artificialifden Bals fame berum getragen. Aber ber nas turliche / mahre und gerechte Bals fam / von dem ich ba alleinig rede/ ift febr rar und toftbar / auch schwerlich oder gar nit/ wie Mathiolus und andere anmerden/ pur und unvermifct zu befommen.

Bie Plinius lib. 12. Hift. Natur. Bound wie c. 25. meldet / fo ift einftene Der Das Balfam mabre und gerechte Balfam nir- finben/ und gende ale nur in Judaa gu finden beichaffen gewesen / und zwar benantlich in fepe. der Gegend Jerico / und ben dem Beburg Engaddi: Da follen gwey Ronigliche mit Palmen - und Balfam- Baumlein befente Garten oder Baldlein gewesen fenn: ber eine

ware 20. jauchert große der andere etwas kieiners und die sollen dem Judischen Land eine große Summa Gelds eingetragen baden: Mittelst der Zeit aber segen bis Walssam: Adumsein etwan durch Krigss. Läuff ruinirt oder zerstöhrt worden; da hingegen schon vorder das Juden: Land den Nömern bottmäßig worden von dem Kanfer Vespaliano einige Balsam z Zweig oder Bäumlein nach Nom überdracht worden ind allde nie auch forte din anderstwoo in Asien Egypten, und Indien gepflanget worden

Es ift aber das Balfam. Baum: lein insgemein nur 2. ober 3. Elene bogen bod einem Rebfted nit une glach auffer daß es für fich felbe ften ohne Stunen ober Steden auf. madfet / und fich von bem Boden erbebet. Die Blatter fennb ben Rauten / oder wie andere fchreiben/ Dem Majoran, ober Rice: Blattlein gleich / weiß grun / und grar bes ftandig tur Binters und Coms mere : Beit / wann man felbe mit ben Bingeren verreibt / ba riechen fie febr mobl : Difes Baumleins Rinden mird jur Commers . Beit ben aufgebender Connen befchnit. ten mit Defferlein | welche nit von Gifen ( bann bas mare ihnen ichab. lich ) fonbern von Beinober Stein fennd : worben fleißig achtung gu geben / daß ber Stamm ober bas Baumlein felbft nit verlegt merbe/ mithin flieffet gemachlich Eropffs lein meif ein toft.ich und überaus mohlriechender Safft / Opobaliamum genannt/ beraus: Gleichwie bingegen die Weftlein oder Reiflein Xylobal amum genannt merden; bann auch bife merben abgefdnits ten/ und offtermabl in ben Apothes den ausgesotten/ und an fatt bes Balfame felber gebraucht.

De terra 5. Tit. Engad. Adriconius schreibet von Dem Bals sam: Baumlein alse: Die Balsam: Baumlein ober Gartlein befanden fich vor Zeiten in dem einsigen Jubens Land: Der weise Galomon in

ben hohen Liedern nennet fie vincas Engaddi, die Beingarten Engaddi,

Cleopatra aber Die Canptifche Ronigin/bat Herodi bem Jubifchen Ronig Difes Glad miggant / und mit Bewilligung Antonnibres Che Bemable/ Die Balfam = Baumlein weagenommen / und in Capptent überbringen laffen / und ju nachft ben einem Bronnen gepflangt/ bott welchem Die bestandige Ausfag ift/ daß Die Mutter Sottes in ibret Blucht ein Zeit lang ben demfelben fich aufgehalten / Daraus getruns den / und ihr gottliches Rind Das rin gebadet babe / mefmegen er ante noch von ben Glaubigen in groffent Ebren gehalten merbe. Es muf fen / fagt fernere Adriconius, Die Balfam, Baumlein nothwendig mit eben dem Baffer bon difem Brons nen getrandt merben/ fonft gebinfte fein Tropfflein Balfam ponfic. Es pflegen auch vier Dofen an einent Seil vermittelft eines Rabs/ bas Baffer aus bem Bronnen berauf au fchopffen. Aber / was munbere lidift / vom Sambitag Mittag an / big am Montag in ber Brube laffen fie fich mit teinem Gemalt antreis ben / daß fie nur einen Bug thaten.

Bann ber Balfam pur und ges recht ift und man ein Eropffen bon bemfelben in ein laues Baffer fale len laft/ Da breitet er fich aus nach Der Blache/ und mann bas Baffer wiederum erfaltet / ba gieht fich bet Balfam auch wieder gufamment. 2Bann man ibn aber in ein Dilch tropffen laffet / coagulirt er Diefele be : und endlichen mann er auf ein wullenes Tuch fallet / laft er nit Das minbefte Bledlein ober Dags lein binder fich: andere fagen/ bet gerechte Balfam / thann er in ein Baffer gelaffen werde / fendt er ju Boben. Dutch bife Zeichen mag man ben puren und gerechten Bals fam ertennen/ ba bingegen Die Bere falfdung oder Bermifdung beffels ben auf unterschiedliche / benett Runftler und Rrameren beftens befannte Beiff und Manier ges ídiát. Beil aber ber gerechte

und

und pure Balfam gar felten in uns fere Land gebracht wird / fo nimmt man an Deffen ftatt öfftere unter Den Eberiac Die Bemurp Magelein/ oder Augstein= Del/ oder ballamum tolutanum , aus ber Lanbichafft Tolu / fo ein moblriedender Gafft aus einem Boum flieffend/ und bem rechten Balfam jum gleichften ift.

Alles an dem Bolfam, Baumlein iff aut / foftlich/ moblriechenb/ nnb frafftig/ Arney - weiß ju gebrauden für unterfdiedliche Rrandbeis heiten und Buffand / das Doly die Brucht/ Die Blatter/ und absonders Ichder Gafft. Defimegen tan fug. lich durch ben Balfam die Gnab Sottes berftanden merben / als welche alle Berd des Menfchen lobs Ontes mirb lich / verdienftlich / und angenehm bem Walfam in ben Mugen GDITes machet/ auch ein unfehlbares Dulff . Mittel wider alle Bunden und Rrandbeis ten ber Seelen ift. Der Urfprung Difes fittlichen Balfams, ober bas Balfam . Baumlein felbft / nemlich Chriffus/ ift anfanglich von bem bimmlifden Watter in Judda ges pflanget worden / hernach aber burch die Apoftel / und andere Glaubens Drediger / in alle Belt berum getragen worden/allwo über. all ber bauffige Balfam ber über. naturlichen Gaben und Gnaden bon ihm flieffet / Da fan Chriftus felbft in der Babrbeit fagen: Quafi Ballamum non miftum odor meus. Wie ein unvermischter Balfam ift mein Beruch. 3ch fage uns vermischt und unverfalscht von der Guffe oder Unnemlichfeit der unreis nen iredifchen Freuden und Bollas Das Balfam: Baumlein ift einftens von den Romifden Rans fern fo boch geschätt und geehrt morben / baf fie felbes unter andes ren Raritaten und foftbaren Beuten in bem offentlichen Triumph haben laffen berum tragen : Aber Der bimmlifche Balfam = Baum / Die Gnad Gottes ift nit nur ein Zier unfere Triumphe/ fondern die Ur. fach / und zugleich die Belohnung

Des Gias / welchen wir von bem bole lifchen Reind erhalten.

Bie Pausanias in Bæoticis lib. 9. fcreibet / fo balten fich in Arabien unter dem Balfam- Baum vil giffs tige Materen auf / aber mann fie etwas von bem Balfam effen/ fo lafe fen fie alles Gifft von fich/ und fchas ben alebannibre Bif niemand mehr. Golde gifftige Dateren fepnd Die Sunder / welche / fo bald fie Difes himmlifchen Balfams / Der Gnad Sottes theilhafftig merben, behale ten fie nichts mehr von dem todte lichen Gunden. Bifft bep ihnen. Wann wir aber burch die gifftige Datern und Schlangen die bollis fche Beifter verfteben wollen/ fo ift es abermahl gemiß / baf fie ben Geruch oder die Rrafft difes gotte lichen Balfame unmöglich erbuls ben fonnen / fondern alfobald bars von entfrafftet / und in die Blucht getrieben werden. Singegen/gleiche wie der Balfam ben pornehmen Leuthen alfo beliebt und boch ges Schapet wird / daß fle denfelben in filbernen und guldenen Capfulen oder Buchslein ben fich tragen/ im Fall ber Roth fich gleich beffelben gubes Dienen/ fich barmit ftarden und ers quiden zu tonnen : Alfo wird ber bimmlifde Balfam der Gnad @Dt. tes von ben Berechten bochftens/ und über alles geschätt und geliebt/ auch beständig in ihrem Bergen/ in ihrer Geel bemabret / alfo / daß fie lieber das Leben als Difen Bals fam/ ich will fagen/ die Gnad @ Dt. tes burch ein fowere Gund pers liebren mollen.

Der Balfam erhaltet Die tobten Corper von der Berfaulung vil Jahr lang unversehrt / Defimegen pflegt man die Leiber der verftorbe nen Romg und Fürften ju balfas Aber ber himmlifche Bals fam der Gnad Gottes / erhaltet Die Geel des Gerechten von Der Berfaulung oder Berderbnuß der Sund. Wann man die Dand mit einem gerechten und puren Balfam anffreicht / und gegen die Sonnens Girablen baltet/ Da wird fie gant

Die Gnad

verglichen.

Bccl. c. 24. V. 31.

erhipet: und wann bas menichliche Dern mit bem fittlichen Balfam der Gnad Sottes verfebeniff, und fich durch feine Unmuthung gegen ber Sonnen ber gottlichen Gereche tigfeit mendet / ba mird fie in der Liebe und in bem Enfer befftig ent. gundet und aufbrinnenb.

Der Mile brauch des 23aliams

Der naturlich und materialifche Balfam wird offtere ftard jum wird getablet 2Bolluft und gur Uppigfeit miße braucht/ fonderlich von dem gar gu vil delicaten Frauengimmer/ben dem ju Beiten nit nur die Daar und Dand / ber Mund und bie Bahn / fondern auch bie Rleider und Dand. fduh von Bifem und Balfam/ von Bibet und Ambra/ ober andern toft. baren Spegerepen und Dlitaten als fo lieblich riechen muffen/ als wann fle ein lebendiger Rramladen von lauter Gemury und Spegerenen maren / Da villeicht indeffen Das bos fe Gemiffen und freche Gitten por GDit gar übel fcmeden/ ja Die fdione Madame bor lauter Doffart ftindet wie ein Mafi. Der beilige Chryiostomus, der guldene Dund/ redet biervon alfo: Corporis ac vestium fragrantia arguit intus latere anımum gravolentem & immundum. Der liebliche Beruch des Leibs und ber Kleider zeint offters an/ daß ein unreines und übels ries chendes Bewillen darunter ver: borgen seye. Eben difer Mennung ift auch der hochgelehrte Cornelius à Lapide, indem er fagt : Odorifera circumferunt, ut foum foetorem contegant, fie ftreichen fic an mit wohlriechenden Sachen / Damit fie Den innerlichen Beftand / bas ift / ihre üble Befcaffenbeit dardurch perbergen.

Etraff bel mifbrauchten Bauds.

Hom. 1. de

Sejdidten.

fen ein gewiffe DerBogin ju Benes Dig: bann Dife/ wie Petrus Damian. und Sabellicus fchreiben/ ware alfo bedmuthia / beidlich und gartlich/ bag ibr ichier nichts Naturlices gut genug mare / fie wolte fich mit teinem puren ober gemeinen Baffer mafchen/ fondern es mußte lans ter Dimmele : Than / oder Rofens R. P. Kobols groß, und fleine Welt.

Ein folde ift vor Beiten gewes

Baffer fenn : fle rubrte mit ihren Sonee = meiffen Dandlein mohl fein Speif nit an/ fondern alles mit ets nem gulbenen Babelein ober Loffe. lein: fieftriche fichtaglich und haufe fig an mit lauter Bilem und Bal. fam/ Bibet und Ambra/ mit tofte lichen Gafften und Bafferlein: ale le ibre Rleider / Tifche und Bethe Beug mußten mit den beffen Gpes gerepen und mobl : fcmedenden Rrautern beftrichen fenn : ja fie mole te von teinem gemeinen Lufft Den Athem fcopffen/ ober in tein Rime mer eintretten / meldes nit aubor mit toftbarem Rauchwerd angefullet mare. Aber mas bat Die Sach für ein End genommen ? ein icand. liches/ ein ffindenbes End: es bat Difer Excels &Dtt alfo miffallen / baf er fie noch in bifem Leben que genicheinlich ichwerlich geftrafft bat. Die Rurffin murbe von einer unbeile famen Rrancheit ploblic überfale len / welche verurfachet / baß fie an bem gangen Leib anfienge lebendig au perfaulen / und einen fo unleis Dentlichen Geftand von fich gabe/ daß niemand möglich mare / auch nur die fleinfte Weil ben ihr au vere 3hr Che Gemabl und ibe re Rinber floben fle bon weitem : ibre Bediente wolten wegen bem entfepliden Beftand ibr auch fein Dienft mehr leiften. Mit harter Dube bat man endlich gegen grofe fer Bergeltung ein armes altes Beiblein gefunden / welches fich übermunden bat / ibr felbften Bes walt angethan / und ber Gurffin taglich etwas ju effen gebracht/ doch alfo / daß es Mund und Rafen vers bebt/ bas Beficht abgewendt/ unb nur gefdwind bas Effen bingeftellt / und eilende wider Davon geloffen Da halffe weiters tein Ruffen ift. und Gorepen/ fein Bitten und Betten ibr etwas mehres gu thun/ und alfo mußte die bochmutbige und beidliche Dam, als ein lebendiges Maß verfaulen/ ebe fie geftorben mare.

Moch übler ftebet es ben Dans nern an/ mann fie fo weiberifc und 2000 meiche

P. 4. C. 6.

weichmuthig fennd / daß fieifich mit vil delicaten Spezerenen und foft. baren Dlitaten fcmieren und ans ftreichen / welches der Rapfer Ve-Spalianus weißlich bat gu berfteben geben : bann als ein Jungling / ber von Bifem und Balfam febr lieblich riechte / fur ihn fam/ megen eis ner empfangenen groffen Gnad Danct zu fagen/ ba batte ber Raps fer ein groffes Diffallen barob ges zeigt / und mit Unwillen gesprochen: 3ch wolte lieber/ daß von Zwifflen und Rnoblauch riecheteft; er bat ibn meggeschafft / und Die jugefagte Onad ihm wieder entzogen. beffer ift es ergangen Platino Planeo, der von ben hochften Daubtes ren gu Rom/ weiß nit aus mas Urfachen jum Todt ift verdammt mors ben : Er entflohe defimegen / und verbarg fich ju Salerno in eine beims liche Dole / er ward aber von bem lieblichen Anftrich und Geruch/ ben er von fich gab / verrathen / und jur Cobts. Straff gezogen/ melder er doch fonft wohl batte entgeben mogen; immaffen ihn feine Berfolger nit murben gefunden haben/ wann er nit von weitem fo mobl ges fchmedet hatte.

Bas aber Sott felbften für ein groffes Difffallen von difer Gitels feit babe/ lehrt une ber D. Antonius, indem er aus dem Leben der beiligen Alt : Watter erzehlt / baß einftens ein Engel / in menfchlicher Geftalt mit einem gottfeeligen Eins fidler über Land gereifet fene; und als fie unterwege ein gar ubel: ftindendes Mag angetroffen / da habe Der Einfidler vor Graufen das Uns gelicht abgewendt und die Rafen verhebt | ber Engel aber gang und gar nit : über ein fleines/ aleihnen ein iconer adelicher/ und fattlichs gefleideter Jungling begegnete/ wels der von lauter Bifem und Balfam

überaus wohl riechete / Dageigte ber Engel ein Graufen Darob/ er verhebs te die Nasen / und gienge eilends fürben; der Einsidler verwunderte fich barüber / und befragte Die Urs fach / deme der Engel antwortete: Ihr Menschen gebt nur auf Das Menfferliche achtung / und urtheilet nach dem/ was ihr febet oder hos ret : Gott aber / und feine Engel betrachten den innerlichen Zustand ber Seelen. Beilen nun/ fagteet ferners/difer in den Augen der Welt fo ansehulide Jungling beimlich in schwehren Sunden stedet / so ift er ein Greuel und Abicheuen in den Augen GDTTes/ fein Seel gibt geiftlicher Beif ein folden Geftand von fich / der mir unerträglich ift. Aber wie wird es folchen in der anderen Welt ergeben ? Der Dros phet Ifaias fagt es: Erie pro luavi Ia. c. 3. 4. odore fotor : Sur den lieblichen Geruch wird feyn Geftand: und mo? in stagno ardente igne & Apoc.c.st fulphure , antwortet ber D. Joan.

bon lauter Schwefel : Feur. Die obgemeldte baben den na. turlichen materialifchen Balfamfebr migbraucht / und defimegen ftraffs lich gebandlet : aber mit Dem fittlis den und bimmlifden Balfam ber Gnad Gottes / hat es eine gant andere Befchaffenbeit/ je öffter und hauffiger man ibn braucht / je befs fer und loblicher ift es; Dannerhat ja die fürtrefflichiste und übernatür. lichfte Burdungen in der Seel/weldes ber bellige Apostel Paulus wohl erkennt hat / indem er gespros chen: Christi bonus odor sumus. Wie seynd ein guter Geruch Chrifti / wegen dem lieblichen Bals

in einem Teich / welches brinnet

sam der Gnad Gottes/ die alle Werd des Menichen ans nemlich machet.





## Das III. Sapitel.

# Von gemeineren Baumen / Bebusch und Stauden.

Der 1. Abfaß.

Bon etlich gemeinen fruchtbaren Baumen.

Der Apfel

Wilfaltiger

Unterfchieb Der Mepflen.

Mer benen fruchtbaren Baus men fennd ben une die Mepfels und Birn-Baum zc. Die gemeinfte und hekanntefte / befregen fie auch Da feiner fonderen Befdreibung bes Darffen / als welche une fast taglich unter Die Mugen tommen. nur / dof ber Apfel-Baum megen feines Rugens und Fruchtharteit/ por anderen Baumen bauffig und mit Bleiß in Den Garten gepflane Bet werbe. Er machfet amar faft uberal / Doch liebt er ein fettes Erde reich; bann im fandigen Boden/ mann er nit begoffen wird/ fommt er fchlecht fort, und bringt meis ftens nur Burm : flichige Fruch. Er muß auch gin Beiten von überflußigen Meften g ftupet wers Den / daß nit die Beuchtigkeit / fo ber Frucht gur Rabrung bienen foll/ in diefelbe folage.

Was aber die Apfel felber ans belangt, sind der der wil unterschildliche Art und Gattungen. Dinnus lid. XV. c. 14. erzehlet der ren neun und swantigerley, welche schon damablens in Italien defannt waren. Bauchinus aber lid. 1. Hift. Plant. c. 1. meldet wohl von 70. Arsten. Es mögen aber alle füglich in 3. Gattungen hauptsählich absgetheilt werden, neunka in süffe, faure und mittelmäßigt, oder eines von der Saureund Suffe vermischen Seschmads: die erste wärmen

R. P. Kobole groß , und Eleine Welt,

und laxiren, die andere kalten und constringiren, die dritte fepnd dem Geschmock die annemlichiste, und der Gesundheit die gedausichiste. Die ungeschmock und masserige, send zur menschlichen Nahrung werig dienlich.

Die Acpfel seind vor Zeiten boch geachtet worden, daß alle Gastes reinn darmit beschlossen, glichwie hingen von den Epren angesangen worden, woher bey den Lateineren das Sprüchwort entstanden ist ab ovo ad poma, welches so vil beise set, als vom Ansangbis zum End.

Die edlere und fürtrefflichere Ara ten ber Mepflen fennb mala punica, ober mala granata, bie Granate Mepfel/ mala cydonica, Die Rutten/ mala aurea. mala citrea, Die Dommes ranten und Citronen / mala lemonica, ober Lemonien / mala perfica, Die Pferfich zc. Einige werben auch Abams Mepfel genennt / ans bere Sobomitische Mepffel / welche mar von auffen gar foon angufes ben fepnd / innerhalb aber / mann man fle voneinander fcneibt / ift nichts als Staub und Afchen: und begwegen ftellen fle une füglich por Die eitle Belte Freuden / und geits liche Gludfeeligfeit / welche bem aufferlichen Scheinnach boch fchanbar / fcon und annemlich ift / in ber Sach felbften aber/ man mans recht betrachtet/ (ein lautere Eistelfeit) ja gegen bem Emigen ein pures Dichte ju rechnen ift. Eben bergleichen fan auch bon ber Gleife neren ober Scheinheiligfeit gefagt werben / als welche von auffen glans Dobb a

get / und von innen nichts ist; ins massen die ausserliche Tugenden vox Gott nichts gelten / wann sie nit mit den innerlichen vergsellschaftet

fennd.

Die Granat Aepfel aber seynd also beschaffen: sie wachsen an dem Granat Baum/ welcher nit hoch ist/idmale dide Blätter bat/ Saatgrun/ mit rothen Aederlein durchzogen/ die auch an rothen Stihlen hangen: sein Blüh ist langlecht und leibfarb/nach welcher die Frücht oder Granat-Aepfel erfolgen/ welche rund seynd/ aufferhald röthlecht/ und inwendig geld/ mit vilen rothen lafftigen Karnlein besett/schon von Jarb/ lieblich von Geschmack/ und gesund zuessen.

Die Granat : Mepfel machfen bauffig in Italien / in Tenticoland aber werden fie fcmerlich aufges bracht / bann fie haben gu ihrer Beitigung eine groffe Dit vonnos then : wie ich life / behalten fie bie Blub auch wann fle fcon gruchten tragen. Durch Dife Frucht fan ein geiftlich : oder weltliche Communitat oder Gemeind verftanden mers den/in welcher alle Mitglider Rrafft bruderlicher Lieb und Einigkeit/als wie Die Rorner in Dem Granat. Apfel vermittelft des Saffts/ vers fammlet und vereiniget fennd / ein folche Gemeind ift fcon annems lich und nußlich.

Won dem Alpfel tommf vil Ubel.

Aber wiederum auf Die Aepfel ; und Mepfel . Baum insgemein gu fommen / fo ift zu beobachten/ baf ein Apfel auf Lateinisch malum ges nennt/ welches Wortlein malum gus gleich auch ein Ubel beifit / welches fich gar wohl zusammen schickt: Dann à Malo Malum , pon dem 21s pfel tommt vil Ubles, Dbwoblen Der Apfel ichon zu feben / und aut gu effen ift / ja eben barum weilen er icon und gut ware/ haben fich unfere erfte Eltern Abam und Eva bon ber bollifchen Schlang im Das radenf betrugen und überreden lafe fen / wider das Gebott Gottes von der verbottenen Brucht geeffen/ und mithin fo moblibnen felbit/ als ihren Nachtömmlingen / fambt der Erb-Sünd alles Ubel auf den Halß gezogen.

Ja / nit nur gleich anfange Ets Schaffung der Welt / fondern auch forthin jum öffteren bat es gebeife fen: à Malo Malum, pom Apfel tommt Ubels. Der Rapfer Theodofius ber Jungere hat einftene feis ner Gemablin ein iconen und übers aus groffen Apfel verehrt / melder wegen feiner ungewöhnlichen Brofs fe für etwas rares gehalten murbe : Die Rapferin nahme gwar ben 26 pfel mit Breuden an/ und batte ein Boblgefallen barob. 2Beilen aber ein gewiffer treuer Diener und ges lebrter Minifter ober Dof Derr/ Paulinus mit Dahmen / an bem Podagra franct lage / fo bat ibm bie Rapferin gu fonberem Befallen/ und ihme ein Rreud zu machen/ ben Apfel zugefdict und verehrt. Det Rapfer hat Difes unwiffenb ber Rapferin vertundichafftet/ und aus falfchem Argwohn/ als wann fie mit Difem Dof & Derrn eine wiber Die eheliche Treu beimliche Birs ftandnuß hatte/ febr übel aufgenome men: Er nahme beffwegen ben 21; pfel wieder ju fich / begab fich bars mit gu ber Ranferin/ und fragte/ wo fie ben Apfel hingethan? fie ers fcract baruber / und gebraute ibr es nit ju gefteben. Sie gabe alfo Die Unmahrheit vor / und fagte / fie hab ihn gegeffen / und hat es mehr. mablen ernftlich befragt / auch mit einem Schwur bekräfftiget. Difes ift Der Rapfer in feinem Mra. wohn noch niehr gesteifft worden / und hefftig ergrimmt : Er zoge ben Apfel bervor / ftieffe ibr felben une ter Die Mugen/ und fprach mit zorne muthigen Gebarden / wie ift bann Difer Apfel aus eurem Dagen mies berum in meine Dand tommen? Die Rapferin murbe fchamroth/und mus fte nichts zu sagen. Der Ranfer aber / theils aus Argmobn der vers letten ebelichen Ereu/ theile wegen der hartnadigen Lugen bat Eudoxiam von bem Rapferlichen Ches

Gefdichten.

Beth und Thron verftoffen / Paulino aber das Leben nehmen laffen.

Dit beffer ift es ju Conftantinopel mit einem Apfel ergangen: als Der Turdifche Ranfer Bajazeth in feinem guft : Barten mit eigner Dand ein Apfel-Baumlein gepflans Bet hatte, welches ihm überaus fcon und groffe Bruchten berfurges bracht / er befichtigte felbe mit grofs fem Buft / und verbotte ernftlich / Dag fein Denich einen Apfel von Difem Baumlein abnehmen folle. Aber einer von ben Ebelfnaben, die bem Rapfet aufwarteten/ lieffe fic bon dem Luft überwinden / er bras de beimlich ein Apfel ab / und affe Der Rapfer vermerdtees als fobald / und ichopfite aleich einen Argwohn über die Edelfnaben/ ers grimmte hefftig barüber / und meis Ien es auf ftrenges Dachforichen teiner befteben wolte, befable er als Ien den Bauch und ben Dagen aufaufchneiden / um gu erfahren / ob/ und welcher ben Apfel a nommen und geeffen babe. Es bat fic aber/ 2meiffels obne aus fendetbarer Schickung begeben / baß gleich in bes erften aufgeschnittenen Dagen Der noch nit vertochte Apfel ift ges funden / und alfb die andere gleiche mobl errettet / und benm Leben er, balten worben. Da bat es abers mabl ja freplich geheiffen: à Malo Malum, von dem Apfel fommt bas ilbel.

Schler ein gleiches Unglud bat aus Gelegenheit Der Mepflen erlits ten ein Cohn bes Ronigs in Thracien / welchem Trajanus Der Ranfer Das Ronigreich fo er feinem rebel. lifchen Batter bat abgenommen/ mieberum auguftellen gefinnet mare ? Weilen aber Difer junge Dring Demi Rapfer einftens ein Lugen gethan bat / und gefagt / et tomme eben bon bem Seudiren ber / ba er boch in dem Garten Mepfel abbrechen ift gefeben morden / fo bat ihne ber Ranfer des Reichs unmurdig ges fcatt und mit Ungnad verftoffen/ fprechend: Es gezime fich nit/ bag Rom (ich fage beffer Die Catholifche Rirch ) als ein Mutter ber Bare beit / ein lugenhafftes Rind babe.

Mus Den ermeldten Begebenhets Det Birgent ten/ und vil mehr anderen Detgleis arbf. unoble den / erfcheinet auch flar/ wie baß Singben Die Lugen ben GOLE und benent Menfchen fo fdwerlich verhaft fepen / und öffters auch in bifem Les

ben geftrafft werben, Ben gewiffen Boldern ift vor Beis

ten ein Befat gemacht worden / baß berjenige / fo gum brittenmabl gelogen hattel nit nur aller Hembe ter und Ehren für unfabig defchast murbe, fonbern auch forthin fein libe tag fein Bort mehr reben burffte. Der Ronia Artaxerxes aber bafte Die Lugner fo fehr/ baft er ihnen Die Rungen brepfach mit Raglen burche techen lieffe. Und Demolthenes biels te Darfur / Daf ein Lugner nit ments ger / ale ber / fo eine falfche Duns praget / ftraffmaßig fen. und Sophira, fo bald fle bem beiligen Apoftel Petro wegen dem vertauffe ten Ader die Ummabrbeit borgeben haben / fennd fie tobt bor feinen gufe. fen barniber gefallen ! Abominatio Domino labia dolofa. Litgenbaff, Prov. c. ta: te Jungen feynd dem Giern ein v. 22. C. 9. Grent / Die aber getreulich hande len | defallen ibm wobl: mendacia loquitur non effugiet ; ber Lugen redet / wird der Straff mit entrinnen. Der D. Augustinus fagt / gleichwie Gott Batter feinen Cobn/ ale Die emige Babrs beit gebohren / alfo hat der Teuffel nach feinem Ball die Lugen gebohren/ und auf die Welt gebracht. Er bat awar bie Menfchen alle Lafter ges lehrt / aber den Unfang gemacht in bem Parabepg von bem Liegen / welches er am tauglichiften ju fepit érachtet bat / bie Denfchen ju vers Derben. In bifem bat er all fein Starde gefest / fpricht ber beilige

Bie Fornerus anmerdet / fo bat Fornerus in Chriftus der Denland aus allen fiveria Gattungen ber Sunder einige ers mablt / und an fich gezogen / ober jur Betehrung gebracht: aus den ftolomutbigen Werfolgern Der Cas 2000 3

tholifden Rirden ben D. Daulum/ aus den 2Bucherern und Beishalfen ben D. Matthaum / aus ben Beilen Die D. Magdalenam/ aus ben Ches brecherischen Die Chnanderin / aus ben Morber und Straffen-Raubes ren ben rechten Schacher : aber von feinem Lugner lifet man nit / gleich als hatte er ein absonderlichen Daß und Greuel vor Difem Lafter / weis len er nemlich die Babrbeit felber ift und von welchem David lange ften porbinein bezeuget bat / veritatem dilexisti, bu hast die Wahre beit deliebt.

Meben dem / bog die Lugen auch ber naturlichen Chrfamfeit / ober einem frenen und ehrlichen Bes muth und Geblut guwider / und ein fnechtliches verächtliches Lafter fennd / wie es ber Ranfer Carolus ber V. mohl ertennt / indem er es Dahin gebracht bat / Dag / wann man letwas ben abelichen Ehren bezeugte / oder verfpreche / es bie Rrafft und Siderheit eines Ende

fcmure batte.

Sonberbate Babrbeit.

Aber wer ift es/ ber niemabl ein Biebhaber ber Unmabrheit begangenhat? Quis eft hic & laudabimus eum? es ift jener fechnig jahrige Denbnifche Priefter/ welchen nach Beugnuß Suetonii, der Ranfer Augustus aus Egypten mit fich nacher Rom gebracht, und als etwas rares im offentlichen Triumph geführt bat/ Der Urfachen / weilen ibm bewußt ware / daß er niemahl gelogen batte : befimes gen hat er ihn auch gum obriften Driefter gemacht | und ihm gu Che ren in dem Capitolio ein Statuam laffen aufrichten. Es ift auch ges mefen ber D. Ginfidler Arnulphus, Der in feinem letten End begeugt hat / er habe fich allzeit forgfam bes fliffen/ bag er niemabl ein Unmahrs Ein gleiches Lob bat heit redete. auch erhalten ber Abbt Benus, nunquam iratus, nunquam mentitus, daß er fich niemabl ergurnt / und niemahl gelogen habe. Es ift es ferner gewesen Ferdinandus, ein Rurft in Lufitanien/ von welchem Spondanus bezeuget / baß er niemabl die

Unwahrheit geredt. Much Alexander de Oliva bezeugt von fich felber/ baf er von Rindbeit an / ba er als ein junger Rnab in den Orben bes D. Augustini eingetretten / niemabl etwas mider Die QBahrheit gerebt Defigleichen P. Vincentius Regius, Calpar Sanctius, Berckmanus, Cardinalis Bellarminus, Augidius Coninck, Ludovicus Modina, und andere mehr. Ja einige baben vil lieber fterben/ als bas Leben burch eine Lugen erhalten wollen.

Bon dem obgemeldten Alepfels

Baum jegund auf den Birn. Baum Der Birm gu tommen / fo ift auch bifer ein ges Baum. meiner / und jedermanniglich mobl bekannter / fruchthar und nuglia cher Baum/ Der fo mobleinem Lufts als Dauf . Barten wohl anftandia Seine Bruchten fennd wohls gefdmad und annemlich zu effen / Doch Der Befundheit ichablich/mann man derfelben au vil ift / fie befchmes ren den Magen/ verurfachen 2Bind und bofe Feuchtigkeiten ac. fonder= lich wann fie nit mit einem Trunck Wein corrigirt werden. Ginfolde Beschaffenbeit bat es auch mit ben geitlichen Gutern / Bolluft und Rommlichkeiten: fie fennd lieblich Der Uberfiel und fuß/ als wie die Birn / bas ift ift fodolich. dem Menfchen angenehm. wann man fie migbraucht/ und nit mit bem Wein ber Discretion oder Befcheidenheit temperirt und mafe figet / Da fepnd fie fchadlich / fie bes fchweren bas Bemiffen / fie berurfachen die Bind Des Dochmuths und ber Gitelfeit / wie auch die bos fe. Feuchtigfeiten ber unorbentlis den Geluften und Anmuthungen, Es werben aber die Birn einge, Der Bira theilt in pyra domestica, und Silve- pont manftria, in gahme / bie in den Garten gepflangt werden / und wilde/ oder

fogenannte Dolp Birn / Die für fich

felber in den Felbern ober Baldern

wachsen. Jene wiederum in præco-

tia und ferotina, in frubzeitige ober

fpate Birn / bepde wiederum in vil

andere Art und Gattungen | als

butyracea, aquola, aromatica oder

odorantia: in Comale-ober But-

ter : Birn / bie nemblichen fo murb fennd/ baf fie faft im Daul verges ben/ in mafferige / bic amar voll mafe ferigen Saffte fennd / aber Das Rleifch ift derb und hart / und in Gemurs ober mobleschmedenbe Birn/ als wie Die Dufcateller. Birn/ Citronen, Birn zc. meldeals le an der Geftalt/ Farb und Grofs fe zimlicher maffen poneinander une terididen fennd. Ubrigens fennb Die getochte Birngefunder/ und ges ben beffere Mahrung als Die robe.

Celffamer.

In dem Indischound Sinefischen Burn-Baum. Luit: Garten f. 6ç9. life ich von eis nem feltfamen Birn : Baum/ ber fich in ber Inful Bermuda befindet/ und auf dem Deer: Felfen machfen foll | und alfo von dem Deer felbe ften fein Seuchtigteit, von dem gels fen aber fein Rrafft und Nahrung haben foll. Difer Baum trage ein Beit lang feine Bruchten / bernach aber / wann er zu tragen anfangt / Da bringt er bas gange Jahr binburch unaufhörliche Brucht ober Es habe amar bifes Bes Mirn. madis ben Dabmen eines Baums/ phwoblen es feine Meft ober 3meig Babel fondern nur Blatter und Bestaud. Die Rrucht aber / oder die Birn felber / gebe einen rothen/ fuf fen und gefunden Safft; inmaffen man nie gehort habe / Daß jemand/ fo von folder Frucht geeffen / Dars von erfrandt fepe. Alfo fibet man auch im fittlichen Berftand / baff Der Menfch / ober bas menfchliche Dern auch auf einem barten Selfen Der Trangfalen gegrundet / und von ben Deer : Bellen der Berfolguns gen umgeben / und öfftere Die ichonfte und bauffige / Bott anges nehme Fruchten / reichlicher Ber-Dienft und guter Berden berfurbringe / und gleichfam pon ben bars ten Steinen und tobenden Bellen/ Das ift von dem Creup und Lepe ben fein Nahrung und Baches thum babe / indem es felbe burch unüberwindliche Gedult beftens ibm gu Muten machet.

Mie ber Mus. Der Nug . Baum aber ift gant fchaffeniege. anderft geartet : - er machfet boch und bid/ traat and bauffige Rrud. ten ober Ruffen, aber er gibt nichts mit Lieb und 2Billen Davon ber / Die Duf fallen nit leicht und frenwillig ab / als wie die Mepfel und Birn/ mann fie fcon zeitig fennd / fie lafe fen fic auch nit abichuttlen/ fonber man muß Gemalt anlegen, und nur fein grob barmit umgeben / mit Drugel Darein werffen / ober mit Stangen Darein folgen / mann man mas haben will. Ja mit Die fem ift es noch nit ausgericht/ man muß fernere Die Schelffen von ben Ruffen abiofen/ und Die Schale auf. folagen oder aufbeiffen / alsbann tan man erft bie Brucht ober ben Rern genieffen. Raft eben ein fole Erage und de Befcaffenheit hat es in fittlis widerfpannige dem Berftand mit benen fragen einem Rufe und ungeborfamen Rindern/ Rnecht Baum. und Dagben/ melde teine fremmile lige Bruchten berfar bringen / bas ift / nichts mit Lieb und Billen thun und verrichten/ fonbern alles nur gezwungen und gebrungen : gleldwie ein Soiff auf bem Baf. fer / wann man nit mit ftetem Rus Deren anhaltet / ftebt es gleich ftill/ oder gehet gar jurud oder als wie einUhrwerd/wann es nit imer burch bie Schwere bes Gewichts getries ben wird, fteht es alfobald. Dahin giblen auch ab jene bekannte Bers. lein:

Nux, afinus, mulier, fimili funt lege ligati,

Hæc tria nil faciunt recti, fi verbera ceffant.

Benm Rug-Baum/ Efel/ und bofen 2Beib/

Ifts noth / daß mans mit Schlägen treib.

Ja wann man foon von faulen und ungeborfamen Leuthen mit Bemalt einige Bruchten / ober gute Werd erzwingt / fo fepnd fie boch noch bart / als wie die Duf / oder unvolltommen / man muß fie erft poliren / boblen und ausbefferen.

Es hat die Duß: Baum nit ein jeder gern in feinem Garten / Dann fie nehmen ein groffen Platein/ und

es machfet nit gern etwas baruns ter; ber Schatten von bem Ruße Baum ift ungefund / und ichadlich Demjenigen / fo Darunter fcblafft. Auch die Faulenger und widerfpennige Leuth bat man nit gern in eis nem Daug/ oder in einer Gemeind/ bann fie nehmen ben Plag umfon. ften ein / und laffen andere nit aufs madfen / bas ift / fie verbinderen

fie von dem Buten.

Aber wann ichon ein junger Ruße Baum im Winter verfrühret / und fceint/als mann er verderben molle/ fo muß man ihn boch nit gleich gange lich umbaden/fenderen man foll ibm pflegen/ verfegen und gumarten / fo fclagen im Gommer wiederum ets liche Zweiglein aus, und ber Baum wird Frucht tragen. Eben alfo/ mann fon der Menfch in der Jugend nit gut thut / und es icheinet/ als wann nichts aus ihm werben wolte, fo foll man boch nit an ibm verzweifflen / ihne binfchagen und permerffen/ fondern ihm aufprechen/ und fleißige Dbficht haben/ fo wird er fich mit ber Beit / und ber Dulff Dttes erholen / befferen / und Brucht bringen.

Die Buf ift

Sonften tan wohl auch bie aubarteRuf. Buß und Abtodtung burch bie Dug verftanden merden : bann gleichwie die Ruff zwar ein bittere Schelffen / ein raube und barte Schalen/ aber ein guten füffen Rern darunter verborgen hat / den man genieffen tan / mann man bie Chas len aufbeißt : alfo ift die Buß und Abtodtung von auffenher/ bem Ans feben nach zwar raub / bitter und bart / fie tommt bas Bleifch / Die Sinnlidfeit ichwer an / aber mann man die Befchmernug berghafft übermunden/ ba findet und vertos ftet man den fuffen Rern Des Trofts/ Der geiftlichen Freud in der Doff. nung / Die man ichopffen tan megen Nachlaß der Gunden/ von megen der emigen Belohnung. Belches unter vilen anderen ber D. Auguftinus mobl ertennt/ und aus eige ner Erfahrnuß bezeuget bat/ indem er gesprochen: Dulciores sunt lachry.

mæ pœnitentium, quam gaudia theatrorum. Es fepen lieblicher bie reumuthige Baber der Buffenben / als Die freudige Schausvil auf ben Schaubühnen.

Wann man die Ruffen/ ober bas hieraus gepreßte Del maffig ges braucht/ fo gedanen fie gur Befunds beit / und bienen wider die gifftige Speifen ober Sachen : aber noch vilmehr bienet die Buf und Mortification gur Gefundbeit ber Gees len / und bewahret von dem todtlis

#### Der 2. Absak.

den Gifft ber Gunden.

Von noch anderen fruchtbaren Baumen.

Is grofte Babl unter den gemeis Unterfroieble nen fruchtbaren Baumen ma Baum. Daum. den biejenige aus/ welche bas for granten. genannte Stein : Dbe tragen: als da fennd die Pferfich und Marils len : Baum / Die Pflaumen : und Zwetschgen-Baum/ die Rerscheund Beirle Baum/ welche alle / wie bekannt / voneinander an der Farb/ Groffe / Gefdmad / Geffalt und Burdung amlich ungleich oder unterfchieden fennd : boch fennd es mebrentheile lauter annemlicheifaff. tige und tublende Fruchten. Won der Gefundheit oder Ungefundheit Difer Bruchten will ich ba nichts melden / fondern felbes ben Derren Medicis zu urtheilen überlaffen. Ges . wiß ift es / daß der Migbrauch oder Uberfluß derfelben (wie in allem ans beren) fchablich fene/ und gern ein Rieber verurfache.

Die Pfirfic ober Pferfich / ma- Die Pferfic la perfica auf Lateinifch/ haben nach lib. 10. c. 11. Beugnuß Plinii, ibren Mahmen aus der Landschafft Perfien / ale von welcher fle urfprunglich bertommen/ und bann erft in unferen Landen fennd gepflangt morden. Es fennd aber berfelben zweperlen Gattuns gen: Die erfte und gemeinere fepnb weich/ fafftig/ und laffen leicht ab bon ihrem Stein. Die anderel Die

ben uns nit fo gar gemein / fennd gröffer und fchoner/ ihr Bleifch ift . turnig / rothlecht/ und nit fo mas feria als wie Die erftere / fie laffen auch ben Stein nit gern von ihrem Rleifd. Uber Dife aber befleift man fich in Frandreich noch vilmehr ans bere Arten ber Pferfich au guglen/ Deren ein lange Lifta von mehr als amantigerlen Nahmen zu feben ift.

In dem Indifd und Ginefischen Luft : Garten f. 8-3. life ich von eis ner Beiff ungemein groffe Pfers fich aufzubringen. Dan nehme 2. ober 4. Pfirfich = Stein / und fuge ober percinige fie alfo feft aufams men / baß fie gleichfam ein Corper machen : felbe fete man in ein Rag/ mit gemifteter Erden angefüllt/ und vergrabe fie Darein/ boch alfo / Daß oben am Dedel ein Loch offen blet. be / barbuich Die vereinigte Rerner Die Sprofling berfur treiben mos gen : aledann machfen Die Rerner aufammen / und entiprieffet aus ib. nen ein einniger Baum / ber mit Der Beit Dfirfic traget / Die einer ungemeinen Groffe merben.

Gernere Befdreibung difes und anderer Dergleichen in Teutschland mobl befannnten Baumen/ erachte ich unnothig gu fenn/ als welche uns ichier taalich unter die Augen foms men : will alfo ben geneigten Lefer

Da nit auf balten.

Die Darillen. Bon ben Marillen finde ich nit pil merdmurbiges ju melben. Gie tommen ben Pfirfich zimlich gleich/ auffer daß fie ins gemein etwas fleiner / aber fuffer fennd / Golds gelb mit roth untermengt. Sie bas ben ein barten Stein/ fcbier wie Die Pfrrfich / ber fich nit ohne Gewalt gerbrechen laft : in bifemift ein Rern enthalten / ber ben anderen bitter / ben anderen aber füßlecht ift. fennd auch die eine Marillen grofe fer / Die andere tleiner / welcher Uns tericbied theil's and Bute bes Erds reichs/ theils aus fleifliger Abwarth bertommt. Je öffter man bifeBaum perfett / je beffer und volltommener wird die Frucht. Der Marillens Baum ift in ber Blub und mit ben . R. P. Kobolt groß und fleine Welr,

Brudten nach ber Jahre Beit eis ner unter Den erften. Sie werden auch begwegen auf Lateinifch armeniaca præcocia, bas ift / frubzeitia genannt.

Die Pflaumen- und 3metichgen- Die Pflan Baum haben tein Daurhafftes men Dolp / fie tonnen in dem Wetter nit bil ausfteben, und wann fie ein mes nig angehauen werben/ faulen fie Doch ift bifes Dolp ben bald. Schreinern ober Tifchlern und Drechelern angenehm und anftans Dia / weil es mit einer artigen Ros the und Matur begabet ift. 23308 aber die Rrudt oder die Dflaumen felbsten anbelanat / fo fennd berfels ben gar vil unterfcbiedliche Urt und Sattungen / Die eine blau / andere gelberoth/ theils rund, theils lange lecht / fuffe und faure / alfo / daß mans fdmerlich alle genugfam ere geblen und beschreiben fan/ wie Mathiolus in lib. 2. Diofcoridis c. 132. anmerdet. Unter Die Gattungen ber Wflaumen werden auch die Zwetfche gen ober Drunellen gegebit / piuna damafcena auf Lateinifch genannt / fcmare : blau/ fuß und langlecht/ fo ben une die gemeinftefennd: pruna Iberica, Spanifche Pflaumen / pruna nigra acida, Rriechen / pruna hungarica majora & minora, großs und fleine Ungerifche Pflaumen / pruna urea, Spilling / oder mach8s gelbe Pflaumen / pruna autumnalia, Bein Dflaumen Bein & Coleben.

Eben fo vilfaltig und unterfchide Die Richten lich an ber Groffe / Rarb / Geftalt und Bute fennb auch die Rirfden. Aber fürnemlich werden fie in 2. Ge. fcblecht abgetheilt / nemlich in gabe me und wilde: Die gabme wiederum in einbeimifche / füffe und faure/ als Beirlen und Umerellen / und in frembdel fo man auch Beliche oder Spanifche ju nennen pflegt. Des ren fennd einige fcmart/ andere roth / weiß / oder gelb / fuß oder faurlecht/ als wie die Beirlen/rund pber langlecht.

Bon difen und mehr anderen fo vil unterschiedlichen Baumen und Bruchten fage ich für Blich und über-Ecce baubt/

haubt / baf fie uns in fittlichem Berftand unterschiedliche Tugens den porftellen und anzeigen.

Unterschiblis merten burch Rinchten be-

Ephef. c. 4.

v. 11.

V, 29.

Dann gleichwie Die vilfaltige de Engenden Baum und Fruchten einen Garten unterichibliche Bieren und bereichen / alfo thun un: terschidliche tugendhaffte Stands. Derfohnen Die allgemeine Catholie faje Rirchen mit ihren vilfaltigen Werdienft : und Tugend : Werden auszieren und bereichen. Der eis . ne Baum traat bife Rrucht / Der ander ein andere : und der eine Menfc bat Dife Tugend / der ans ber ein andere: tein Baum bringt augleich vil unterschidliche Bruchten/ als jum Erembel / Mepfel / Birn / und Rerfchen. Eben fo menia bat insgemein ein Menfch allein alle Talenten / Tugend und Wiffens fcafften bepfamen / fondern Sott Der Allmachtige pflegt felbe ausque theilen nach feinem gottlichen Boble gefallen / Dem einen Difes / Dem ans Deren ein anderes / wie ber Apoftel Daulus anmerdet / mann er fagt : Iple dedit quosdam quidem Apostolos, quosdam autem Prophetas, alios

verò Evangelistas, alios autem Pasto-Er hat etliche res & Doctores. deben zu Apostlen / etliche aber 311 Oropheten/ anderezu Evans geliften / wiederum andere zu Sirten und Lebrern. Und wies Chor. c. 12. Derum: Numquid omnes Apostoli? numquid omnes Prophetæ? omnes Doctores? Sevnd sie alle Apos

ftel? alle Wunderthater? bas ben fie alle die Bab gefund gu machen? reden sie alle die Oprachen? konnen sie alle auslegen? Er will fagen nein / fondern der els ne hat bife Gab von GDEE ems pfangen/ und ber ander ein andere.

Die unterschidliche Baum-Fruch. ten fennd fcon und nuglich in eis nem Garten / fie ergoben Die Mus gen / wann man fie anfchaut / ben Befdmad / wann man fie foftet / und den Geruch / mann man bas ran riechet: Aber noch vil iconer und nublicher fennd die Tugenden und gute Berct fo vil gottfeeliger Seelen in Der Catholiften Rirten/

fle ftarden und perficiren alle bren Rrafften ber Geelen/ ben 23 rftand/ ben Willen und Die Gedachtnuf.

Gleichwie Die Baum : Rruchten gat unterschidlich beschaffen fennb/ Die eine fuß/ Die andere faur/ Die eis ne grofi / Die andere flein / Die eine hart und truden/ Die andere weich und fafftig/ bie eine gelb/ bie andes re grun / blau oder roth / die bat Dife Mrafft und Burdung / Die ans der ein andere: Alfo fennd auch die vilfaltige Tugenben gang unterfdiblich beschaffen / Die eine giblet ab auf Die Lieb Gottes und Des Machften/ Die ambere auf Die Dands habung ber Gerechtigfeit/ Die brits te auf die Dulffleiftung benen Dothe lendenden / und Ermeisung Der BarmberBigfeit / Die vierdte auf die Erhaltung Der Jungfrauschafft/ die funffte ubt fich in ber Demuth/ und Die fechfte in der Bedult.

Aber gleichwie die Fruchten gut Die Engend

fennd/wann man fie maßig braucht/ Dutel. fcablid bingegen und ungefund / wann man fie migbraucht und gu vil darvon iffet : also auch die Tue genden felbft fennd mangel- und tas Delhafft (ja es fennb feine Tugens ben mehr zu ichagen ) wann man in Ubung berfelben Die gebührende Dag überschreitet. Dann virtus confistit in medio, wie Aristoteles fagt / die Jugend beftehet in Dem Mittel / Das ift / fie baltet Das Mits Lib, s, Etha tel zwischen zwen aufferften Dingen : als jum Erempel / Die Frengebigs feit ift eine Tugend/ welche das Dits tel trifft zwischenzwen aufferift: ents gegen gefetten Laftern/ nemlich amis fchen dem Geit und ber Berfchmena bung : Die Derphafftigkeit ift ein Tugend / Die in Dem Mittel beffebet zwischen der allzu groffen Frechheit und der Zaghafftigfeit: Die Doff Bernere nung haltet fich in Mitten der Bers mifchenber gweifflung und Bermeffenheit/ und Eugend und Die gute Baum und Grudten Fruchten.

Die gute Baum und Rruchten erforderen aute Abwarth / und fleis fige Obficht/ daß fie zu ihrer Bolls fommenheit gelangen / daß Bruchten nit in der Blub verftiden/

nit

Lig and by Google

nit vor ber Zeit abfallen / oder verfaulen : Die Baum muffen auch gu feiner Zeit von ben überflugigen Meften geftust / begoffen / ober ges bundt merden / Die gargu groffe Dig und Ralte / Die fcarpffe Wind und Reiffen fennd ihnen ichablich. Moch mehr Gorg und fleifige Db. ficht haben die Tugenden und tus gendfame Menfchen vonnothen, auf baß fie in gutem Stand erhalten merben/ und ibre Bolltommenbeit erreichen / Damit Die Bruchten ber guten Berden und Berdienften reichlich berfür fommen und zeitigen/ muffen Die fittliche Baum Die tus gendreiche Denfchen / von bem Uberfluß Der zeitlichen Guter/ Bols luft und Remmlichkeiten geftunt/ bingegen mit bem Baffer bes bimm. lifden Erofte begoffen / und mit bem Beift der Demuth angefeuchs tet werden : ja fle muffen auch von ber Dit ber bofen Begirben, von Der Ralte Der Eragheit / von dem Bind und Riffen ber Doffart/ bon der eitlen Ehr bewahrt und ges ichunet werden. Dann wie der D. August, fagt: Mens non potest habere regnum viitutum, nili prids excluferit regnum vitiorum. Die Tugen. ben fonnen in dem Gemuth nit berrs fchen / wann tit gubor Die Lafter ausgetrieben fennd : und tein Eus gend ift ohne Dube / ber Bleig und Die Dube ift der Aufnahm und Bachethum ber Tugend. Undin difem Werftand hat Der Deil. Apos ftel Paulus gesprochen : Fructus Spiritus eft charitas, Pax, Patientia, ad Gal. c. s. Caftitas. Die Brucht bes Beifte ift Die Liebe / Der Bried / Die Bedult / Die Reufchbeit.

Much Die Dendnische Belt-Beis fe haben Die Burtrefflichfeit Difer fitt. lichen Fruchten / das ift / der Tus genden wohl ertennt: bann Seneca bat gesprochen: Nulla possessio, nulla vis auri, & argenti pluris quam virtus aftimanda eft. Reine Schan und Reichthum fennd der Tugend gleich au achten. Ariftoteles aber fagt: Virtus est bonarum rerum conciliatrix & confervatrix, Die Tugend ift/ R. P. Kobolt groß , und fleine Welt.

fo alle Guter jumegen bringt / und felbeerhaltet. Ciceroenblichen: qui virtutem habit, is nullius rei ad bene vivendum indiget, Der Die Tugend bes fint / ber bat weiters nicht mehr vonnothen wohl zu leben : bingegen beatus esse tine virtute nemo potest, niemand fan ohne Tugend gludfees Dowoblen Difes 2Bort lia fenn. von einem Denden geredt worden/ fo perbienen fie boch tieff in bas Dern eines jeden Chriften Mens fchen eingeschriben gu werden.

#### Der 3. Absak.

Von ben unfruchtbaren Baumen.

Durch die unfruchtbare Baum Die Starte verstebe ich da all Diejenige / und Dide est meldie entweders von feine / oder Eichbaums. welche entweders gar teine/ oder boch teine folche Früchten tragin / Die ju ber gewöhnlichen Dabrung

ber Menfchen Dienlich fennd. Ein folder ift erftiich der farde und großmachtige Eichbaum/ mel. der in gemiffen Orten / benannts lich in der Americanischen Lands schafft Guadimola, ja auch wie ich bore / in Beftphalien in eine folche Dide ermachfet / baf er in feinem Umfreiß etliche Rlaffter begreifft. Gein Dolp ift feft/ bart und daurs bafft / es fan von den Dolg: 2Burs men nicht leicht gernagen werben/ defimegen er vor anderen Baumen au den Bebauen/ wie auch Statuen baraus zu fdniglen / Bruden und Bein : Saffer Daraus ju mochen Das Cichen : Laub taualich ift. und anberes von difem Baum wird vilfaltig Arnen : weiß / Die Giches len aber / wie bekannt / jur Das ftung der Schwein gebraucht. Die Natur : Rundiger wollen bes baubten / bag die Gichen durch ein und anderes Jahr hundert / in als lem Ungewitter unverfehrt Dauren tonnen.

Doch thut auch nit felten eben folde Starde und Groffe dem Eichbaum gu feinem Ruin ober Une Ecce 2

In quartum Ser.

tergang gereichen / wann nemlich ein befftiger Sturm : Wind an ihn fommt / und ihme gufest / ba will er im geringften nit weichen und nachgeben/ fondern widerfeget fich/ auf feine ftarcte und tieffe Burgs Mithin aber len fich verlaffend. wird ihme von bem tobenben Bind / ber auch nit nachlaffet/ ba und bort ein Aftabgeriffen/ ja auch ju Zeiten ber gante Baum felbften umgefturut/ oder gar aus ber 2Bur. Bel geriffen: Da hingegen die Das fels Stauden ober fcmaches Dogs Rohr auch ben bem befftigften Sturm, Wind unberfehrt und un. gerftobrt bleibet / weilen es nemlich in Beiten nachgibt/ und gleich auf benerften Unftof bes 2Binds/ auf alle Seiten fich budet und bieget / und dem Wind gleichsam taufend Reverenz und Complementen mas det.

Gewalt mit Alfo Gewalt vertreiben obes Bewalt raibsam fepe. wollen.

Also nemlich ist es nit allzeit gut Bewalt mit Bewalt vertreiben Wann gwen Rifelftein bart aneinander fchlagen/ ba gibt es Reur ab/ und thut leicht ein uns auslofdliche Brunft zum allgemeis nen Schaben entfteben. Es ist nit nur ein fittliche Tugend / fons beren auch eine ftate Rlugbeit in Reiten miffen nachzugeben / und aus der Roth eine Tugend au mas Brenlich mobl fan ein unbes weglicher Stein-Relfen in dem Deer Die tobende Baffer : Bellen ficher trupen / obne bag er felben ein Dand breit weiche / weil er fle an ibm unfrafftig gerichlagen/ und allzeit abgetrieben sihet: da hingegen ein fluger Schiffmann nothwendig dem Wind nachgeben/ und den Ges gel nach ihme menden muß/ indem er fonft unfehlbar ju Grund geben wurde / mann er fich ihm mit Bes malt miderfeten wolte.

Der göttliche Depland selber hat bise Christliche Polizen in dem S vangelio gelebret/ indem er zu seinen Jüngeren gesprochenhat: Quis Kex iturus committere bellum adversus alum Regem, non sedens prius cogitat, si possit cum decem millibus occurrere, qui cum vignit millibus venit à se? Welcher König/ det de aussiehen/ und wieder einen anderen König Krieg anheden will/ sigt nit zuwor/ und rathschlaget/ ob er könne mit zehen tausend begegnen/ dem det über ihn kommet mit zwangig tausend? wo nit/sagt weiter Christus / so schieder en Sootschafft/ wann jener noch sern ist/ und dittet um Frieden.

Aber dife Polizen bat ber folge und hartnadige Gidbaum nit ges lernet / er perlaffet fich au vil auf feine tieffe Burglen und ftarde Beft / und will auch bem frards ften Bind nit im geringften meis den ober nachgeben / barum wird er offt fo ubel gerraufft / ober gar entamen gebrochen. Alfo und nit beffer ergebt es auch bemienigen/ der wider gutes Ginrathen feinem Ropff und Ginn alleinig folgend/ mit Bewalt alles will durchbrine gen / wo es doch nit möglich ift. Diemabl folle man fich auf feine Stärcke und eigne Kräfften allein/ oder zu vil verlaffen / fonderen bie Rlugheit muß voran geben / Die Bachtsamfeit und Bescheidenbeit aber Befellicafft leiften / fo offt ein feindlicher Gewalt und Befahr abs sumenden / oder fonft mas baubte sachliches vorzunehmen und auszus führen ift. Much ber ftarde und großmutbige Low trauet ibm felbe ften und feiner Starde nit allein/ oder zu vil/ er ichlafft mit offenen Augen / Damit ibn ber Beind nit für unbereitet anfebe. Der behute fam im Rampff fich einlaffen / und gludlich ftreiten will / muß zuvor feine Rrafften mit der Groffe der Gefahr fleißig abwegen/ und wann er bife ju gering befindet / ift es rathfam / bag er mit bem Gold das Gifen icarpffe/ und Bitt-weiß mit glimpfigen Worten erhalte/mas er doch mit Ernft und Gewalt nit erawingen tan.

Luc. c, 14. V. 31.

2Bann

Bann es aber auffer Danbhas bung ber Berechtigfeit / ober Befoung gottlicher Ehrum ein blof. fen Bort . Streit gu thun / ober fonft ein indifferente, ein gleichauls tige Sach betrifft / ba erforberet abermabl die mabre und Chriftlis che Polizen / daß man nachgebe / in Berficherung neben bem Ruhm Der Briedfamteit und Befdeibens beit / vil ein groffere Ehr und Dus Ben barbon ju tragen/ ale wann man feinen Wegner mit beffrig, und bartnadigen Band und Streiten abmatten/ und überminden thate.

Der Cid. Baum mill

Es begibt fich au Beiten / bag mit nadgeben, ein raufchiger, ober fonften bollfins niger Mann als wie ein befftiger Sturmwind in dem Daug herum faufet und praufet / und an feinem Beib mit barten Borten anftofit/ bifes ober jenes von ihr haben ober nit haben will: mann alebann bas Beib haleftarrig und eigenfinnig ift und wie ein fa: der Eichbaum fich difem fturmenden 2Bind / ober Dem Mann wid rfest / im geringe ffen nichts nachgeben / und nicht weichen will / D da wird bifer folge Sichbaum / bas flugige Beib offtermabl gar übel vergandt und gerraufft. Mann fie aber nachgibt / und wie ein fcmaches Mofrobr ober meide Dafelftaus ben fich nach bem Billen ihres Manns / fo vil es moglich ift / ein Beil bieget und lendet / ba bleibt fte ficher und unverfehrt / jaes thut fich auch ber Wind befto ebender wieberum legen / und ber Dann gur Rub begeben. Der Gidbaum ift abfonderlich bem Donnerfchlag unterworffen / er wird offters von ibm getroffen: und ein bofee 2Beib ift ben Schlägen ihres bonnerten und bligeten Danne unterworffen/ es wird auch offt bart von ihm ges

Thannen und berg Blam.

Bas jegund fernere ben Thans nen & Baum anbelangt / fo ift an bemfelben merdmurbig / bag er fo boch / und zwar Schnurs grad aufs machfet / im Sommer und Bins

ter allgeit grunt / auch bauffiges Dart zu unterfchieblichem / auch Artnen . Gebrauch von fich flieffen laft / meldes fonderlich ju Deis lung ber Wunden Dienlich ift. Ubrigens ift es an bem Thannens Baum mas munberliches / bag er mider Die Bewonbeit aller anderen Baumen / fein einiges Laub-Blatts lein / fonderen an beren fatt uns ablbare grune ftechenbe Dablen bat Er wird in weiß und rothe Thannen abgetheilt. Sein Dols ift tauglich ju fcindlen / Bret-ter / Segel / Maft : Baumen / und jum Baffer : Bau / weilen es bars Big ift / und bas Baffer nit fo leicht an fich giebet.

Der Linden-Baum Tilia auf Las Der Lindens teinifch / machfet auch zu einer ge: Baum. waltigen Broffe / ift Did belaubet / und ffredet feine Meft weit in Die Breite aus/ befimegen er auch eis nen angenehmen farden Schatten verurfachet: er macht tieffe Buits len / und iff anderen bena fbabre ten Baumen fchablich / weil er ib. nen gu vil Saffte binmeg nimbt / und an fich giebet. Muf Difen Solag ift es auch unter begen Den. fchen nit allzeit gut/ fondern gefabe. lich machtige Nachbaren haben/weis len felbe gu Beiten ben Gafft ber zeitlichen Guter gar zu ftard an fich gieben/ und beffelben Die andere fleis nere Baum berauben / und perbere ben machen. Der Stamm bifes Baume ift mit einer biden/ raus ben / ichwarplechten Rinden befleis bet / unter welcher ein weiffes buns nes Dautlein / welches fafftig und fuß / au finden ift. Und alfo befine bet fich auch gu Beiten ben einem / bem dufferlichen Anfehen nach groe ben und ungeschlachten Denfchen ein gartes und reines Bewiffen füß und fafftig mit Undacht erfüllet. Die Blatter Difes Baums fennd Dem Efpen: Laub simlich gleich / Doch ets mas weichers / und flein gezeferlet : das Doly aber ift gart und lind (mober es auch ben Dahmen bas ben foll) auch befimegen tauglich Ecce 3

allerhand Biguren / Gefchirr und Biraben Daraus brerlen und gus ichniglen.

Die Ingend ift gleich eis nem Einden-Sols.

Es tan beffwegen füglich bie Tugend mit bem Linden: Baum ver. glichen werden / als welche auch leichtlich (wann der Fleiß des Runftlers / das ift / eines guten Buchts und Lehrmeiftere bargu fommt megen ihrer Barte und Beiche in allerhand icone Beftalten fich formiren und ichniglen lagt: mantan aus difem Linden : Dolb / verftebe aus einem capablen ober fabigen jungen Menfchen / den tauglichften Berdzeug zu groffen und herelis den Berrichtungen machen/ ober aber icone Beschirrlein des tofte baren Gaffte oder Balfame ber Tugend und Biffenichafften darinn aufzubehalten. Aber wann bie Jugend aufgewochsen / und fein Linden : Dolp mehr / fondern vers hartet ift/ da beift es jum öfftern: Non ex quolibet trunco fit Mercurius: Dan fan nit aus einem jeden Rlog einen Mercurium foniplen! wann man ichon allen Bleiß und Dube anwendet.

Bernere die Blube bifes Baums bat ein angenehmen Beruch / fie wird zu einem gemiffen Baffer ges brennt / und Arenen : weiß ges braucht. Er tragt auch fleineruns de Beetlein / und wann fich felbe in Dem Muguftmonath aufthun/ da fallet ein runder schwarzer Saas men heraus / fuß am Befchmad / welches doch nur von dem Beiblein ju verfteben ift / bann bifer Baum wird in zwen Geschlecht / bas Dannlein und Beiblein (gleiche wie auch etliche andere Baum) abs

getheilt.

Man fibet bin und mider ben ben Stadten / Bleden und Borfferen groffe Linden: Baum mit Bleiß ges pflanget / auf daß die Burger und Bauren gu Zeiten ein Bech Bier oder 2Bein Darunter halten/ und fich unter feinem Schatten ergoten mos gen.

Puch der Buchbaum Fagus, will an der Gioffe und Starde Den pors

gebenben nit nachgeben / befigleis chen an ber Darte des Dolges/ Doch ift er in bem Better nicht gar baurhafft. Er wird in gwen Gate tungen abgetheilt/ in Rothbuchen und Dagenbuchen. Difer Baum bat ein weißlachte Rinden / und machfet gern in einem moraftigen mafferigen Boden / er ift febr diens lich jum Bau- Dolp innerhalb Des Sein Frucht beftehet Gemaure. in den fogenannten Buchelen/ wels che drenedet und füglecht fennd: ihr inmenbige Schale ift braun / Die auffere aber gant rauh / Dife Rerner aber fennd benen Ragen und Feld: Dauff/ wie auch den Giche bornlein Die angenehmfte Gpeif welcher fie aus Untrib ber Natur

pon weitem zulauffen.

Un dem Birdenbaum Berula, ift Der Birden Difes merdwurdig/ daß wann man Baum. in dem Fruhling anschneidet / oder Die Rinden auflofet / und binein bohret / Da laufft ein hauffiger Safft oder Baffer heraus / welches aufs gefangen / und aus Berordnung der Derren Medicorum für gemiffe Bus ffand Cur : weiß getrunden mird. Wann Difer Baum noch jung ift/ Da bat er ein braune Rinden/ mann er aber alter ift / Da wird fie weifi! Woben zu wissen ist/ baf man vor alten Zeiten / ebe bie Runft das Das pir gu machen ift erfunden worden/ auf Dife und andere Deralcichen meife fe Baum-Rinden / als Buchbaums Rinden 2c. gu fchreiben / und Bus cher baraus zu machen gepflegt has be / welche annoch Libri genennt werden / Liber aber beift eigentlich ein Baum= Rinden. Das Dols bifes Baums belangend / fo bas es ju anderem Gebrauch Dienet/ wann es noch jung / und jum ans beren mann es ichon alt ift.

Der Burbaum ift ein fleines Der Bur Daurhafftes Baumlein / felten mehr als eines Armbs bict / mit vilen Meften und fleinen Laub = Blatt. lein gar bick befest / welche gant glatt und gligend fennd / etwas bart / fie bleiben allzeit grun / und fallen nimmer ab. Gein Blub ift

aud

Der Bud: Baum.

auch grun/ aus welcher bernach grune oder gelblechte Rerner wachs fen / in der Groffe einer Erbis/ und obenher mit 3. Spigen verfeben/ welche aber weder ein Bogel/ noch ein anderes Thier niemabl iffet. Das Dols des Buchebaums ift fürtrefflich für Die Tregler und Bild. bauer / fcone Riguren / ober Bes fchirrlein / Bloten ober Dfeiffen Das raus zu ichniplen oder traben/ bann es ift ichon gebleicht | auch fo feft und bart / daß es im Baffer zu Bos ben fallt / als wie bas Chenholn / Der Gerechte bann es nit Poros ober gelochlet! mit bem But. es faulet auch nit / und wird nit 2Burm-flichig. Difer Baum machfet gern in burren und ffeinigen Dro Defimegen er füglich einen gerechten volltommenen Menfchen porftellet; bann ein folder wird auch an rauben barten Orten erzos gen/ich will fagen/ wo es raub und ftreng bergebet / in Dem Creuk und Lenden | in ber Mortification oder Abrodtung: aber eben barum grunet er allgeit an der Doffnung/ er ift auch fest und baurhafft mes gen der Beffandigfeit / und mann er in ben Bafferen ber geitlichen Gutern und Gludfeeligfeit fich bes findet / ba lagt er fich gleich in bie Dieffe burch Die Demuth und Bes trachtung des Todts / Dann er hat in feinem DerBen teine Poros ober leere Lufft Lochlein (esift ganglich mit der Liebe (BDttes angefüllt) burd welche ber Lufft ber Gitels

> Die Buchsbaum / wann fie ors Dentlich gepflantt fepnd/ geben ben Luft: Barten ein fonderliche Bierd: aber noch vilmehr wird ber fittliche Luft Garten der Cathelifden Rirch/ von folden gerechten vollkommenen Mannern gegiert und geadlet.

> teit oder Doffart mochte eintringen/

und ibn erbeben.

Der 4. Abfaß.

Bon noch anderen unfruchtbas ren Baumen.

Der Cidens Banm.

Baum bris

gliden.

Ser Eften . Baum/ Fraxinus, So machfet mehrentbeile in ben funpfigen mafferigen Orten / mp er feine bide und ftarde Burglen mobl außbreiten fan. Sein DolB ift bart und ged / greg und leicht / auch befregen febr tauglich lange Spieft Dergleichen man bor Beis ten im Rrieg gebraucht bat / Das raus zu machen. Ein folden Spief aus Efchenholn / hat eins ftens/ wie Homerus fchreibt / Der figreiche Delb Der Achilles im Streit geführt. Es follen auch bie Schlangen / nach Beugnuß Plinis, ein fole Lib. 16.c.t+ des Abicheuen von bem Laub Die fes Baums baben / baff wann man eine Schlang mit Reur und Efchene Laub umringt/ fo wird fte ebender in Das Reur als in Das Efchen- Laub fic begeben: es tonnen auch Die Schlangen / wie Mathiolus und ans bere fchreiben / ben bloffen Dorgens und Abende Schatten Difes Baums

Darch den Efchenbaum/ ober Das Erens durch den Spieß Achillis, Der aus Sprift mit Efchen-Dolp mare / tonnen wir fitts Baum verlicher 2Beif Das beilige Creus Chris glichen. fti perfteben / als welches uns taus get in bem geiftlichen Streit Die Reind unferer Geelen Damit gu bes friegen, Ja Chriftus der DEre felbiten bat mit bifem Spiek Des Creupes feine Beind beftritten und übermunden. Es thun auch bie höllische Schlangen / die bose Reind den Morgen : und Abend : Schats ten bifes fittlichen Eichenbaums bes beiligen Creupes / ich will fas gen / wann man Morgens und Abende mit fleißigem Ungebenden Des Creut und Lepdens Chriffi fich bewaffnet / alfo fcheuen und forche ten / daß fie nit befteben / und bem Menfchen nit gutonnen / fonderen alfobald in das hollische Beur fic vertriechen muffen. Die Blatter Des Efchenbaums mit 2Bein praparirt/fennd aut und beilen die Schlans gen = Biff: aber noch vilmehr die Bruchten und Berdienft des Creus Bes/ und des Gecreutigten/ mann fie mit dem Bein Der Liebe applicirt merben / beilen fie bie tobtliche Schlangen: Big ber Gunden.

nit erdulben.

Won

Mon der Rrafft Difes Creus, Baume hat Origines gefdriben: Tanta eft virtus Crucis, Das Creus bat ein folche Rrafft / bag / wann mane im fleißigen Ungebenden traat/ fein Gemalt Der Gunben por ibm befteben tan/ fonbern bas gange Deer ber Sollen weichen muß.

Der Ulmen-Baum.

Der Ulmen: Baum wird an uns terfdidlichen Orten gefunden/ feine Blatter fennd simlich groß/ lange lecht und frang/ fie haben gemeis niglich fleine Balglein / in welchen Der Meelthau fich fammlet/ und baraus von der Connen fleine Conas den gezeugt werben : fein auffere Minden ift gar bich bart und raub/ aber die innere ift gant gefchlacht/ gart und weich/ bie Zweig ober 21 ft fepnd auch weich und fafftig / fie laffen fich gern biegen und flechten. Geine Blumen riechen wohl / und merden von den Immen oder Bubns lein befucht: er wurtlet tieff und ift bem Beinftod / wann er nach ben ibm ftett / nutlich / er hat ein naturliche Reigung zu ihm/ und dis fer wiederum bingegen / bas Dolp felbften aber ift ungemein feft.

Ein Drediger folle aleich fenn tem Illmen. 23gum.

Difer Ulmen , Baum fellet uns einen Drediger ober Geelforger vor : bann bifer muß auch zu Beiten auf. ferlich fich rauch und ernftlich ges ftellen / wann es die Umftand ers forderen / in Beftraffung der Gund und Diffethaten niemand iconen/ tein Blatt füre Maul nehmen / und nit zu vil durch die Finger feben/ fondern feinen Buborern ober geift. lichen Rindern auf der Cangel und in dem Beichtstuhl rechtschaffen die Bahrheit fagen / und ernftlich gu fprechen ; boch aber foll er inners lich in bem Dernen allzeit mitlens big / fanfftmuthig / und gedultig perbleiben. Geine Wort und feis ne Berd follen / als wie Die Blub Des Ulmen Baums wohl riechen/ Das ift / einen annemlichen Geruch Der Unferbanlichkeit und Des guten Exempele von fich geben/ bas mit Die aciffliche Immen/ die Chrift. liche Geelen gern zu ihmetommen / und fich ben ihme aufhalten.

Er foll auch tieffe Burblen bas ben / und feft fenn / das ift / in der Tugend und Biffenschafft wehl gegrundet / und frandhafftig / auf bag er den Weinftoden / ich will fagen / feinen geiftlichen Rinderen/ bie fich in ber Predig und in dem Beichtstuhl ibme naberen und bens gefellen / nutlich und gur Geelen Denl / zu bem er ein groffe Reis aung und Epfer tragen foll / vers bulfflich fenn.

Der Lerdyen: Baum / Larix auf Der Berden-Lateinifd) ift fonderlich in Deffreich Baum. und Steurmardt befannt / er liebt Die Berg und Dugel / er hat ein bis de Minden mit vil Gralt ober Die Ben / Die inmendig rothlecht ift. Un bem Ctammen machfen vil Aeft/ welche ordentlich von benfelben ges fest fennd / ja einer über ben andes ren : er machfet boch und grad auf: die Blub ift Purpurs farb/ und ries det mobl: feine Dablen / oderlans ge fcmale Blattlein aber bebalt er uber den Winter nit / fondern fie merden gelb/ und fallen ab. Gein Summi oder Dary triefft / und wird aufgefangen/ als wie von ans beren bartgachtigen Baumen / und in den Apotheden gemeiniglich an fatt des Terpenthins gebraucht / und vertaufft/ wie Taberna. Montanus im dritten Bud von den Rraus tern f. 641. und andere fcreiben/ es tommt ihm auch zimlich gleich; Dann es hat die Rrafft zu erweichen/ au fauberen / und Die Bunden au beilen an der garb ift es bem Dos nig gleich. Emige aus ben Alten/ ale Plinius und Viteruvius baben ge. fdriben | bag das Dolg vom Ler. den Baum im Reur nit perbrinne/ fondern wie ein Ralchftein daure/ aber die Erfahrnuß zeiget flar bas Biderfpihl (ideo errare humanum ett) ja difes Holy als gang harts gedtig / faßt por anderen gern bas Beur.

Der Afpen : Baum / ober weiß Der Afpen-Dapel-Baum/ populus alba, wur B= Baum. let nit tieff in die Erden / fonderen feine Burblen ligen gleich obenber ausgebreitet / bas Delt ift weich /

und

und in bem Wetter nit daurhafft/ aber bon den Erexler- und Schreis nern mobl und icon au bearbeiten : es ift weiß mit einer glatten Rins den bekleidet / es verdirbt auch der Ctummofft von fich felber/ und wird durch einen von fich felbft erzeigten Burm gernagen und verfdmartet. Er wird auch leicht von dem Wind umgeworffen/ weilen er gar nit tieff eingewurplet ift. Seine Blatter fennt dem Reblaub gimlich gleich/ fie hangen an langen binnen Stibs len / und gitteren begroegen immer. bar/ wann auch ichon tein Wind geht; mithin machen fie nit nurein Schatten/ fendern verurfachen auch ein annemliche Rublung. Die Roblen von dem verbrennten Afpens oder Papel Baum fennd tauglich bas Schieß-Pulver ju machen. Es führt auch/ wie ich life / bifce Dols ein Sand in seinem Safft mit fich/ melder aus der Erden durch Die Burgel mit in die Dobe fteigt/ und fich in bem Baum ausbreitet. Die andere Battung bifes Baum81

nemlich der schwarze Afpen = oder Dapel Baum ift in etlich benfallis gen Dingen von dem weissen untersichieden. Durch difen fo ichlecht gegrundten / und nit lang daurens renden Davel-Baum mit feinen ims Der Ganber mer gitterenten Blattern / fan Der Gunder mit feinem bofen Gewiffen verstanden werden. Dann er ift gar übel gegrundet / weilen er fich nit auf Sott / fondern auf Die Belt / oder feine eigene Rrafften feuret und fleiffet : er tan auch defwegen in dem Ungewitter der Trubfal und Bers folgung gar nit lang dauren und bes fteben / er wird gleich von einem jes ben Windleln der Berfuchungen über ein Dauffen geworffen. Ja er perfaulet oder verdirbt von fich felbe ften/alswie der AfpensBaum/ weis len er in ibm felbften den nagenden Bemiffens: Burm bat/ ber ihn im: merdar gitteren ober forchten macht.

> Won difem gittermen Mefpen-Laub! Das ift / von dem Gunder und fels nem bofen Gemiffen bat vor langften der Job gesprocen: Sonitus

R. P. Kobolt groß und fleine Welt,

terroris lemper in auribus impii, & cum pax sit, ille semper insidias suforcatur. Mas der Gottlofe bort/ uble Befthat bas fcbrode ibn allzeit / und ferbritterbe wanns ichon fried ist / besorgt in Groufe et sich dannoch feindschafft. Der meife Mannaber fagt: Semper præ- Job.c. 15. fumit fava perturbara conscientia, Sap. c. 15. Wann das Gewiffen ftrafft/ vie. werden febr bofe Ding zugegen Much der Dende fevn vermeint. nifche Seneca hat bifes ertennt und bezeigt / bas bofe Bemiffen / wann es auch alleinig und ficher / fen es forgfaltig und forchtfam. Der D. Isidorus und Gregorius sagen: Nulla pœna est gravior & afflictio, quam pæna conscientia. Esift fein grofs fere Denn und Qual ale Die Depn eines bofen Gemiffen/ bannes quas let die Gefunde/ es beunruhiget die fonft Rubige / es betrubt Die Bios liche / es wedet auf die Schlaffende.

Alfo ift es ergangen dem Eprans nen Apollodoro, bald traumte es ibm / als wann bie Scithier ibn les bendig ichinden thaten / bald ge= gedundte es ihn/als wann fein Toche ter in einer feurig : und brinnender Beftalt ben ihm herum lieffer bald flagte fein eignes Gemiffen mider ibn / und fagte gleichfam / bu bift fculdia aller bifer Ublen. bat es auch ber Ronig David erfabe ren / und in feinem 38. Dfalmen webmuthia beflaget wie ce ihm nach begangener Gund fo übel um bas Dern gemefen fene : feine Duffethas ten ligen ihm als wie ein schwerer Laft / fagt er/ als wie ein unertrage liche Burde auf dem Dalf / fie has ben ibn gang nieder getruckt / fein Dern fepe gant verftohrt/ er bab tein gried und tein Rub Dinge. gen wie ein gewiffer D. Batter fagt/ mann immer ein wabre Rreud auf der Welt zu finden ift/ fo ift es die Breud / welche entfpringt auseinem guten Gemiffen.

Roch von einem anbern Baum Der Ciben gu melden/ ift ju wiffen/ baf ben ben Baum. alten Teutschen das Bortlein Gib ein Armbruft geheiffen bat/von mele dem der Eiben: Baum Taxus, ants

Biff

ift gleich bem Ufpen: ober Papels Daum.

noch feine Benamfung bat; bann aus dem Dolp oder Meften bifes Baums/ weilen es bart und ged ift / haben bie Alte ihre Urmbruft und Schieß, Bogen gemacht. Der Baum liebt bobe und falte Derter : er tragt ein Brucht / benen Wogels Beeren gleich / welche zwar fafftig und wohl geschmach aber ungefund/ oder etwas gifftiges fennb / alfo/ Daff wieMathiolus und andere fchreis ben / wann die Dirten oder Dolgs hader etwan für den Durft barvon effen / fo betommen fie alfobald Die Ben / und gefahrliche Rieber / ober Die Diffentery. Es folle auch bas Dolp und ber Schatten bes Gibens baums/wann man barunter folafft gar schadlich fenn. Dingegen ift Das Doly gut/fcone Arbeit Daraus au machen.

Die beträgli. ben: Banm bebitten.

Durch ben Giben- Baum fan bie de Weit wird bofe Belt / und Durch Deffen Beer oder Brudtenibre betrügliche Freuben und Wolluft verstanden merben / als welche zwar fcon und lieb. lich anguseben und gu genieffen fennd, aber fie verurfachen bofe Din, und ichabliche Fieber ber Ungereche tiafeit / ber ungimlichen Begirden und Unmuthungen. Aud wann man fid unter ben Schatten / ich will fagen / unter ben Schus Der Belt verlaffet und auf fie vertraut/ Da ift es ber menschlichen Geel febr fdådlid. Mus ben Meften ober 2meigen bifes Baums/ basift/ aus Den Bolluften/ Chren und Reich. thumen machet ber bofe Beind feine Bogen und Pfeil / fein Wehr und Baffen den Menfchen barmit zu beftreiten. Defimegen ermabnt 1. Jann. c. 2. uns getreulich ber D. Joannes/ baß wir uns por ben ichablicen grude ten bifes Baums / vor ben eitlen Belt-Freuden buten follen / fpres dend: Nolite diligere mundum, neque ca, quæ in mundo funt: habt nit Lieb die Welt / noch was in ber Welt: dann fagt er/alles was in der Welt ift / ift entweder Wolluit bes fleischsober Wole lust der Augen/oder Hoffart des

Lebens: die Welt vergeht mit ibrem Luft. Ballch ift ibr Sufige teit / unfruchtbar ibr Bemubung / und betrieglich ihr Berfprechen: ale le iradifche Freuden fennd eitel oder unrein / gleich einem leeren Dunft / ber im Lufft verfcwindet.

Noch vilmehr andere'/ theils fruchtbare / theils unfruchtbare Baum thue ich Rurbe balber mit Stillschweigen umgeben auch ber Urfacen / weilen nit alle folche Gie genichafften baben / welche füglich auf die Sitten ber Menfchen fons nen ausgedeutet merden.

Anhang / oder Anmerckungen au benen Baumen insgemein.

Millich ift ben ben Baumen ind Willallaten gemein noch angumerden/daß/ br Bdunen beutet an ben gleichwie es in Den Garten / 2Bal- Unterjouber ber und Belbern fo vil unterfdiedit Dieniden.

che Baum gibet / die in ihrer Art / Fruchtbarteit / Groffe / Geffalt / Daurhafftigfeit / und anderen Gie genschafften gar weit voneinander unterfcbiben fennb / beren eine au Dis fem / andere ju einem anderen Gebrauch beffer taugen : als jum Rohl brennen/ ju Daufer und Soiff baus en/ jum fchniplen und treglen. Ein folde Befchaffenbeit bat es auch im politifchen Weefen/ es gibt ba auch vil unterschidliche Stand und Profeffionen ber Menfchen / welche in accidentalibus oder benfalligen Dins gen gar unterschiblich beschaffen femd | Fromme und Gottlofe Ebe le und Unedle / Reiche und Arme / Beiftliche und Weltliche / beren eie ne ju Difem/ andere ju einem andes ren Umbt/ Dienft oder Berrichtung beffer taugen/ der eine taugt für ein Dbrigfeit / ber andere für ein Une terthanen / Difer für ein Lebrmeifter/ jener für ein Lehrjunger / einer für ein Officier / ein anderer für ein ges meinen Goldaten / für ein Rauff. mann/ für ein Bauremann.

Non

Non omnia possumus omnes, nit ein ieber alles tan. Und gleichwie Die Bierd und Dupbarteit eines groß fen Bartens mebrentbeile in ber Menge / Unterfdid / und Rrudts barteit ber Baumen beftebt / alfo bestehet die Schonbeit und 2Boble fabrt eines Lands ober Reichs in ber Menge unterschidlicher Stans Den ober Conditionen ber Denfchen/ welche alle ibre besondere Dbligens beit und Berrichtungen baben.

Groffe Baum ten/ firine Gradten.

Rur das andere wird ben den Bau. fleine grade men beobachtet / Daß gemeiniglich Baum groffe Die grofte anfebnlichfte und ftarafte Baum die tleinefte oder ichlechtifte Bruchten tragen / und bingegen die fleinfte/ nibere und fcmache Baums lein haben offt Die iconfte / grofts Als jum und befte Bruchten. Erempel: was für ein großmachtis ger/ ftard: und anschnlicher Baum ift nit der Cid Baum/ Der Ruf. Baum / Thannen: Baum / Linden. Baum 2c. und bannoch tragen bife nichts als ichlechte Gichelen für Die Somein / trudie Dug/ lieberlis de Tangapfen / ober gar nichts als leeres Laub. Dingegen tommt man in einen Fürftlichen Luft-Barten / Da wird man feben wie offt tlete ne / fcmach- und nibere Baumlein Die befte und grofte Mepfel und Birn baben / ober wie bie kleine welsche Baumlein / Die nur in bolgernen Gefdirrlein fteben / Die fdenfte und edliffe Citronen / Limonien und Dommerangen tragen.

Eben alfo geht es jum öffteren in dem fittlichen Weefen unter ben Menfchen gu. Bum offtern fage ich / geschicht es / daß auch / da die grofte/fconfte und ftardifte Baum/ ich will fagen, die ansehnlichfte und fürnehmfte Derfohnen / Die in grofs fen Burben und Unfeben fteben/ Die einen groffen Gewalt und Reiche thum baben / und mit fattlichen Talenten oder Baben der Ratur ge. gieret fepnd / Dannoch menig fleine und ichlechte Bruchten tragen / das ift / wenig nabmhaffte Thaten vers richten/ wenig verdienftliche ober tugendliche Berck üben : und mit R. P. Kobole moß , und fleine Welt.

einem Bort/ menig gutes thun. Dingegen gefdiht es auch nit felten/ baf fleine fcmache Baumlein/ bas ift/ geringe / fchlecht : und eins faltiafte Menichen Die iconfte aros fte Rruchten / ich verftebe Die berre lichifte Tugend , 2Berd berfürbrine gen / vil Butes murden / und in bem fittlichen Garten ber Catholis fchen Rirden ben groften Dagen fcaffen / und ibm die befte Rier aes

Es befindet fich ferners gum Drits fermere ten auch noch Difer Unterfdid gwie Gleichnuf fchen ben Baumen / baf Die eine mifchen ben hodeund trudene Ort/ audere bins Denfeu.

gegen mofactig-und fumpfige zu ibe rem Bachethum lieben und erfors beren : eine haben es gern mann man fie ftuget und befchneibet / fie machfen Defto beffer als wie die 2Bis ben, andere bingegen wann man fte ftust / wachfen fle nimmermehr/ als wie Die Thannen/ wieberum Die grunen Commer und Winter/ iene verliebren das Laub und verdorren im Binter. Aber in Difem tommen fie übereine/ baf fie enblich alle bas rauf geben / fruber ober fpater mers den fie umgehauen / von dem Bind umgeriffen / oder verfaulen von fic felber/ verderben und fallen umb/ tein eintiger bleibt über : unter fo vil 1000. und 1000. Baumen sennd taum etliche Giden Die 1. ober a. hundert Jahr lang fteben bleiben / bernach geben fle auch barauf. Eben alfo fennd auch die fittliche Baum/ Die Denfchen/ gar ungleich befchaffen: einigen ift Die Dobe ane ftandig / das ift, bobe Chren-Stels len und Membter / Dann fie fennd Darau von GDit verordnet / andes ren andere Dienft und Berrich. tungen/ weil fie teine fo groffe Rraffs Dife muffen ein fette ten baben. Erden haben/ auf daß fie gut thun/ und Frucht bringen. Sie laffen fich nit gern ftugen / bas ift / man muß ihnen nichte laffen abgeben/ fie troffen und mobibalten / oder glimpfig tractiren i fonft murben fie fleinmuthig / ungedultig und vers agt : jene bingegen/ welche beffer

Sfff 2

in der Tugend gegrundet fennd/ lies ben die Raube und Strengheit der Buf und Abtodtung / fie mogen es wohl leiden / daß man fie ftuge/ mortificire / ber Uberfluß oder bas Boblleben mare ihnen fchablich / fie wurden hochmuthig oder muthe willig barben. Biederum grunen und floriren Die eine Sommer und und Winter / bas ift / fie uben die Tugend und gute Wercf in 2Boblfahrt und Trubfal / in Freud und Leid: Die andere aber wollen @Dtt Dienen / nur fo lang es ihnen nach Bunfch und Billen gehet / im Creup und Leiden aber verborren fie/ und fteben ab.

Aber in disem kommen alle über eins fruchtbare und unfruchtbare Baum / gute und bofe Menfchen / daß fie endlich nothwendig umges bauen/ oder von dem Todt umges folt merben und fruber ober frater

in bas Grab geworffen.

Der Adam/ Denoch / Mathufo. la und Doe/ fennd fehr alte Baum worden/ fie fennd etlich 100. Jahr lang in ber 2Belt/ in dem Leben ges fanden / aber endlich bat es auch gebeiffen: Mortuuseft, der Tod bat Den Baum umgehauen / er ift ges

ftorben.

Gebicht.

gemacht.

Unfrnchtba.

Es ist ein Gedicht ber Poeten/ bag bie Gotter einftens in einem ben fruchibar Rath gufammen tommen fenen, und ein jeder ihm für fein Sinnbild und Wappen-Schild einen Baum ausermablt habe / aber lauter unfruchts bare Baum haben fie ermablt. Der eine zwar ben Thannen- Baum/ ber andere den Linden Baum, der brite te ben Eiche Baumec. Difes mol te der nasenwitigen Gottin Minervæ nit gefallen / fie beschnarchte bie Botter / fie haben unrecht gethan / baß fie ihnen nit vilmebr fruchtbas re Baum außerfusen batten: aber Die Gotter verantworteten fich weiß: lich / mit vermelden / fie baben es wohl bedacht/und mit Bleiß gethan/ theile ihr Dacht zu zeigen/ Rrafft deren fie auch fchlechte und unnuge Ding zu Chren fegen/ und wohl zu

appliciren vermogen / und gar leicht

aus unfruchtbaren Baumenfruchte bare machen konnen: theile Damit die Baum nit Urfach hatten zu ftols Bieren oder fich zu übernehmen / in Unfehung/ baß fie gu boben Chren erhoben worden/ gang nit aus eig. nen Berdienften/ fondern pur aus Gnaden der Gotter. Es werde ja/ faaten fie weiters/ auch gemeiniglich von den Menschen/ von den Baus Leuthen und Runftlern das Dols der gemeinen und unfruchtbaren Baumen der Gichen/ Thannen/ und Linden / und nit der furnehmen fruchtbaren Baumen erfifen / Die Tempel : Daufer und Schlöffer / Schiff und Bruden Darbon zu erbauen/ icone Gaulen/ Statuen ober Bildnuffen daraus zu machen/ und eben darburch thun fie ibre Runft und Beschicklichkeit beffer an Tag legen/ indem fie etwas rechts aus etwas schlechts zu machen vermos gen. Muf Difen Betveißthum mußs te Minerva ftillichmeigen/ und befens nen / daß fie Die Gotter unbillich getablet habe.

Difes ift amar nur ein Gedicht Goffer. ber Poeten / aber ein Chriftiche bobe mas Bahrbeit ift es / was der Apostel idmad und Paulus gefdriben bat: Infirma udrigift. mundi & ignobilia elegit DEus, ut confundat fortiora. 2Bas fdmach und unansebnlich ift vor der Welt bat Sott ermablt/ was ftard und

hoch angesehen bardurch gu fchans ben zu machen. Dann facile eft in t. Cor.c.t. oculis Dei subitò honestare paupe-

Es ift dem SErrn gar Eccl. c. 11. leicht den Armen schnell reich zu v. 3. machen. Er ift ein folder allmache tiger Runftler / Der auch mit bem Schlechtiften Werdzeug die berrlis difte Runft. Stud verfertigen tan.

Difes hat er unter taufend andes ren Belegenheiten flarlich ermifen/ als er einen Matthaum / Daulum und Zachaum/ als juvor gang uns fruchtbare Baum erfifen bat / felbe au feinem Rirchen & Bau applicirt / und ichone fefte Rirchen : Gaulen Ja die gans daraus gemacht hat. BeCatholifche Rirch zu erbauen/ hat Christus der himmlische Baus Meis

ter

fter bas Dolp nit bergenommen bon anfebnlichen furnehmen/ fondes ren von gemeinen und ichlechten Baumen: ich will fagen / er bat gu Dirten und Borfteber feiner Glaus bigen feine Beltweise ober machtis ge Derren/ fondern Schlechte und einfaltige Bifder ermablt / auf folche Beif feine Allmacht zu erzeigen/ und die von fo niedrigem Stand ers hocht und ermablte von allem Ubermuthau bemabren.

# Der 5. Absalz. Bon bem Dornbufch.

Der Dorn bufch wird ermablt.

@S icheinet amar ber Dornbufd din folecht. und perachtliches jum Ronig ein ichlechte und veraupitiges ber Banmen Ding gu fepn/ aber nein/ esift beme nit alfo / maffen bie Deil. Schrifft felbft feiner gebendt / und etmas bendfourdiges von ihm erzehlt / bann in dem Bud ber Richternam 9. Cap. mird folgender Apologus und lehrreiches Bedicht gelefen. Die Baum tamen einftens gufams men / Billens einen Ronig aus ibs nen zu ermablen/ Der hinführo über fie berrichen folle; fie haben auch das Regiment ober die Ronigliche Burs De unterfchiblichen fruchtbaren Baumen angetragen / nemlich bem Dels Baum / bem Reigen : Baum / und Dem Beinftod. Aber feiner aus Difen wolte es annehmen / fie baben es ausgeschlagen und fich entschul-Diget/ mit vermelden/ es falle ihnen fcmebr / und tonnen fich nicht ente fcblieffen ihre feifte und fuffe Bruche ten zu verlaffen / benfelben nimmer abzumarten/ und Die Corq über ans Dere Baum auf fich gu nehmen.

Man mußte alfo weiter geben / und gleichwohl einem unfruchtba. ren Gewächs das Regiment ans tragen / und zwar auf den Dorne bufd ift es ankommen. Dixerunt omnia ligna ad Rhamum veni & impera fuper nos. Alle Baum fpras chen zu dem Dornbusch/ fomme du und fer Konia über uns. Dem Dornbufd mare es gant recht. er nabm folche Ehr und Burde be. reitwillig an / fo balb er fich qu et. nem Ronia erhoben fabe / Dabat es alfobald gebeiffen, honores mutant mores, neue Ehren / neue Sitten/ ber por betten laft fich bitten/ et bendte den Ropf wohl nit mehr auf Den Boben als wie guvor / er that fich wohl nit mehr fcmuden und Duden als wie zuvor / fonderen er hat fich gewaltig gespreist/ und ein großmachtige Grandez gefviblet. ta er hat alfobald ein gar fcharpfen Bofe Regen. Befelch ergeben laffen/ mit ichmeh- ten fo ben Berer Betrohung der Todtes Straff b:auden. mofern man felben nit vollzieben Si verè me Regem vobis Jud c. 9. v. merbe. constituistis, venite & sub umbra mea requiescite, fiautem non vultis, egrediatur ignis de rhamo, & devoret cedros libani. Mann ibr mich mabre bafftig für einen Ronig haben mollet / faat der Dornbufd zu den Baus men / fo fommt alle her / und rubet unter meinem Schatten / und mann ibres nit thut / fo folle bas Reur von mir ausgeben / und auch fo gar bie. Ceder . Baum bergehren. D bu dollfinniger Schatten-Ronig! mas bildeft bir ein/ und mo gebendft du bin / der du taum aubor haft muffen frob fenn / daß man bich in einem etlich Spannen breiten Dlanlein bat laffen auf der Erden umfries chen ; wilft jegund ichon baben/ bag Die groffe Eichen / Die bobe Thans nen / Die breite Linden / ja auch Die gewaltige Ceder : Baum felber fich alle unter beinen Schatten follen gufammen buden / fcmuden : alfo geht es/ wann ein Bettler gabling ju einem Derrn wird. D! mas babt ihr gethan ihr unbebutfame Baum / daß ihr difen mageren / ges ftumpeten/ budleten/ fretigen Rerl gu einem Ronig erwählt babt? was hat euch doch dabin bewogen und betrogen? villeicht babt ibr etliche fcone weiffe oder gelbe Roglein uns ter ben Dornern feben berfur blis den / Die euch alfo angelacht und mobl gefallen haben? Es gefdicht nemlich ju Beiten/ daß ein unbefuns nene und ungludliche Wahl eines Bfff 3

Regenten ober einer Obrigfeit fo ubel ausschlaget / bag indeme man ein gelinden und gelumpfigen Dels Baum / ein fuffen Feigen . Baum / oder bescheidenen Weinftud zu bes fommen verhofft hat / da bekommt man zu allgemeinem Leidweefen ein rauben/ fpipigen/ flechenden Dorns bufch / Der immerdar mit vil Spief und Stangen / ja auch mit Feur und Glammen throetund bemaffnet

Bofe Cigen

36 tan eben von bem Dorns Dornbufdes bufd nit vil Gutes fagen / es ift aufbofe Gits gar beidlich und gefahrlich mit ihm ten ausgebens umzugeben / es fommt niemand uns befchabiget barvon : rührt manibp mit Danden an/ fo fticht er ein/ tritt man mit dem Sug auf ibn/ fo vers lett er ein. Es beiffet balt benibm allgeit / noli me tangere : Auch Die arme Schafflein auf ber Beid/ wann fie fich ihme nabern / muffen fie ihm icon einen Boll geben / und etliche Bufchel Boll von der Boll Dahinden laffen / und mann ber Dirt nur an ihm anftreifft / fo bebt er ihn benm Rod / und reift ein Loc barein; ja / je groffer und als ter er mird/ je fcharpfer und bars ter werden auch feine Stachlen. Es hat der Dornbufch ein feurige Das tur / dann wegen feiner groffen Dur. re und Dit werden ju Beiten bie Blatter und Zweig/ fo von ihm abs fallen / von ben Connen. Strablen angegundt in beiffen gandern, und bardurch auch die nachft gelegene Baum verbrennt. Dife bofe Gis genichafften des Dornbuich ftellen uns por Die bofe Sitten eines uns gerechten / betrügerifchen und uns barmhergigen Denfchen/ ber jelans ger je mehr in der Bogbeit gunimbt/ und verhartet / alfo / bag niemand unbeschädiget / ober an Ehr und But unverlegt Darvon fommt/ mer immer mit ibm gu thun bat / und fich Geschäfft halber ju ihm nabes ren muß / Der wird betrogen und überfortlet/ oder fonft verführt.

Bleichwie auch ber Dornbufd megen ber Menge feiner Zweigen niemahl grad auf machfet/ ober fich

in die Dobe aufricht / fonbern ges frumt und verwichtet auf ben 200 den fich neiget; alfo ift ber Gotts lofe megen feinen unordentlichen Bes girden und irrdifchen Gefcafften also beschwert / verwicklet und vers wirret / bag er fich durch eine gute Mennung nit aufrichten / noch fein Gemuth in Die Dobe und ju Gott erheben tan / fondern nur immer auf das Iradifche fibet / und ganglich Darein vertiefft ift.

Infonderheit fennd die ungereche Ungerechte te reiche Beiphalf mit ber Dorn, Beigbais Stauden zu vergleichen. Dann nes thumen fend ben dem / Daß Chriftus felbften im ben Dorner Evangelio Die Reichthumen Dor; gleich. ner nennet | fo tommen fle in Difem übereins / daß gleichwie fich unter den Dornbufch oder Stauden allerband gifftige Thier versammlen und verbergen / alfo befinden und verbergen fich unter Den Reichthumen und ben ben Beitbalfen allethand Lafter und Ungerechtigfeiten/ bofe

Gefellen und fchlimme Rathgeber. Biederum/ gleichwie die Dorner nit nur an fich felber unfruchtbar fennd / fonder auch denen Gemache fen/ fo nach ben ihnen fteben/ fchad. lich fepud / und um die Frucht brins gen/ verhinderen / fie nehmen ihnen Die Rrafft / und verfteden fie / lafs fens nit aufwachsen. Alfo die Uns gerechte/ Rriche und Geinige thun nit nur fur fich felber nichts auts! und geben niemand nichte/ fender fie verhinderen auch ihre Nachbas ren/beren Guter fie an fich gieben pon vilem Guten, fie beneiden felbe, und wollens nicht laffen auftommen. Man tan fich von den Dorneren fdwerlich ledig machen/ man bleibt an ihnen hangen und gefangen. Much von dem reichen ober machtis gen/ und von dem ungerechten Gut/ thut man fich fchwerlich leg machen/ jenen hanget man an / und bife thut man nit gern verlaffen.

Bernere mann man die Dorner in offenen Danden Daber traat, ffes den und Schaden fie nit aber mann man fie verbergen will / und bie Dand gutrucket/ alebann vermun-

ben fie abel / und treiben bas Blut Chen alfo/ wann man Die Reichthumen mit offener oder freps gebiger Sand tradirt | ba ichaben fenit/ mobl aber verleten fie nit nur Die Sand/ fonder vilmehr bas DerB und Bewiffen / mann man fie bers birgt oder vergrabt / und bie Sand por ben Urmen verschloffen baltet. Defimegen hat der weife Galomon bas fardennd fluge Beib gelobt/ (prechend: Manum luam aperuit inopi, & palmas suas extendit ad pau-Prov. c. 11. perem: Sie bat ausgebreitet ibs re Sand zu den Armen / und ges reicht ibre hand bem Moth burffrigen. Die Dorner bingegen fennd qu nichts nun als gum vers brennen / man fan felbe weber gum bauen brauchen/ nech etwas baraus fcniplen : auch bie BeiBige fennb niemand nuglich/ man tan nichts aus ihnen machen / und fie laffen ibs re Buter niemand genieffen. tan aber auch burch die Dornftaus ben füglich Die frenwillige Buff und Abtodtung verftanden werben. Buf und Mb. Dann gleichwie Die Dorner gwar tobteng mird fcmertlich ftechen/ aber eben bas rum gut und tauglich fennd die Db8: und Beingarten barmit zu umgaus nen/ und barburch von ben wilben Thieren / baf fie felbe nit befdabis gen / auch von den Dieben / Damit fie die Fruchten nit wed fteblen/ fis Alfo thut die Bug der zu halten. und Abtodtung bem Fleifch ober bet Sinnlichkeit zwar webe / fie fticht und fcmerget / aber eben barum thut fie ben Garten bes menschlis chen Dergens / ober ber Geel bes mabren por den wilden Thieren/das ift / vor der Gund und Laftern/ wie auch vor ben Dieben/ verffebe vor den höllischen Raubern/ daß fie fich durch die Berfuchungen banit tons nen eintringen / und Die Rruchten

> binmea rauben. Co lang ber bornachtige Zaun gut frace und gant ift / fo lana ift ber Garten und Die Frucht Darin ficher/aber manner eingeriffen, ober aufgeboben wird/ ba ftebet alles

> ber Berdienft und guten Berden

preifit es gehet alles barauf. Eben alfo/ fo lang fich ber Menfch an Die Buff / Mortification und Forcht Sottes haltet / fo lang bewahrt et fich felbften und feine geiftliche Bruchten / aber wann er von bifen ablaffet / ba tommt'er um all feine geiftliche Guter und Bruchten.

Bernere geben uns Die Dorner gu Trangfal und verstehen die Dube und Arbeit / Die Memfeeligten Erangfalen und Urmfceligteiten Des ourch Die menfolichen Bebens/welche immer. Domer un Dar uns ftupfen und ftechen / und verfichen. fcbier nie tem Rub laffen. fennb jene Dorner / von melden Bott bald nach Erschaffung ber Belt au dem Adam megen begangener Erbfund gefprocen bat: Terra spinas & tribulos germinavit tibi: Dorn und Diftel wird dir Die Genel e. 1. Erden tragen. Die argfte Dors ner aber fennd Die bofe Begird und Unmathungen/ Die Gund und Las fter die aus Der bofen Erden unfers Bleifches und unferer Sinnlichfeit herfur machfen / und bie Seel ober Das Bewiffen jammerlich ftechen. D mobl ein armfeelige Erden bes menschlichen Leibe! fagt ein gemis fer Alcet, fie bringt ja nichte berfür als Dorner Des bofen Gewiffens/ Diffel der Boffbeit / Defilen und Untraut der Beilheit/ der Doffarts des Meid / des Geites / und des Rornmuths.

auszuziehen / bat Christus felber wollen mit Dornern gefront were den / ber Erden den Bluch gu bes nehmen / burch welchen fie Diftel und Dorner zu tragen/ ift verurs theilt worden: und wie Theophylactus anmerdet / fo bat ber bofe Reind teine andere und fardere Baffen / Die Menfchen zu beftreit. ten/ als eben die Dorner/ die Guns Aber bife Baffen hat ibm unfer Depland und Erlofer benome men oder gehemmet / ale er mit Dornern ift gecront worden: aber Die Dorner unferer Gunden fomere Ben ihn vilmehr als diejenige/ wels che ihme des Dilati Rriegs-Rnecht

Aber dife foabliche Dorner uns

baben aufgefest ; bann jene burche ftachen

V. 20.

Dornbuid

bebitten.

fachen gwar fein beiliges Daupt / Dife burchtringen gar fein gottliche Bennebens ift nit auffer Geel. acht zu laffen / was ba ber beilige Bernardus anmerdet : nemlichen / daß nichte unbillicheres fenn tonne / und nichts ungereimters als daß bas Daupt/ nemlich Chriftus/ mit Dorner und Schmergen / Die Glider aber / das ift / Die Catholis fche Chriften mit Rofen oder Bols luften gecronet fepen.

#### Der 6. Absak.

Bon bem Epheu ober Winter: Rrout.

Det Cheut Bas Ephen ift ein Gewachs/ Beichaffen welches dife Art an fich hat/ bag es niemabl für fich felbit allets nig aufmachfend gefeben mird/ fons dern an den Mauren ober Baumen fich anhendet ( befregen es aud hædera genennt wird / nemlich ab hærendo) felbe umbfanget und an thnen in Die Dobe binauf fleigt/ ohne welche Sulff und Stipen es nur auf bem Boben berum friechen mußte. Seine Blatter fallen nit leicht ab / und bleiben im Binter grun als wie im Commer : fle bas ben ein gimlich ftarden Geruch/ und ein Bitterfeit an fich. Sonften folle das Epben megen feiner talten Matur Der Trundenheit miderftes ben/ auch foreibt Gallenus, bag/ wann man fie im Bein fiebe beilen/ allerlen Befdmabr / und fo mans frisch und fleißig auf Die Fontanellen legt / fo gieben fie bofe Seuchtig: teiten heraus / und laffen tein andes ren Unrath Darguichlagen. 2. Mach.

Das Coben mar vor Beiten boch geacht.

Das Ephen ift vor Zeiten boch geachtet worden/und fennd die Poeten folenniter barmit gecront more ben / und bifes darumen/ weilen ibe re Bedanden Bere und Carmina allzeit ichon grunend / und annems lich die Menfchen erluftigen. Much wann die alte Dendenschafft bem erdichteten Bott Bacho ibre Bacha-

nalia, oder Fagnacht. Seft bielten/ pflegten fije Rrang von Epheu Gleichfalls bat ein autragen. Dendnischer Ronig / wie in beilie ger Schrifft ju lefen ift/ die Juden/ fo unter feiner Bottmäßigkeit mas ren/ gezwungen / zu gewiffer Beit Rrang von Epheul gu Ehren Dis fes Abgotte ju tragen / weilen bis fes Gewächs ihme absonderlich ges widmet mare. Endlich hat auch Der Ronig Alexander, als er über Indien obgesiget / feine Goldaten/ die sich im Streit tapfer gehalten t mit Epheu gecront / Dardurch ans gudenten / daß gleichwie es im Bins ter und mitten in dem Schnee/ fo wohl als ben annemlicher Soms mere-Beit grunend / und beftandig anhanget deme/ was es einmahl ergriffen hat / also senen sie ihme in allen Befahren und Dubfeeligteis ten beständig angehangen/ und getreu verbliben.

Es.ift zwar beutiges Tage bas Epben nit mehr fo boch geachtet/ dag man Krang daraus mache/ und felbes auf bas Daupt fege / fonder man lagt es gleichwohl an den als ten Mauren / oder ungebugten wilden Baumen antleben/ (bann an Eren und Be ben fruchtbaren leidet mans nit/ es nut guten benehme ihnen die Rrafft ) boch Chriften mit muß man ihme die Ehr und bag bem Epben Lob geben/daß eseinSymbolum oder vergliches Ungeigen fene ber beftandigen Dreu eines guten Chriften: Dann gleichs wie tem Winter fo talt und raub! auch fein Commer fo binig / burr und trucken ift/ daß er difes Bes madis feiner immer : grunenden Blatter beraube. Alfo ift auch tein Trubfal und Troftlofigfeit fo falt nudfrimigined ein Berfolgung und Schmernen fo hafftig und hinig daß fie einem guten Chriften feine Eren und Beftandigfeit gegen GDET berauben moge. Ein recht guter Chrift grunet und florieret allgeit an der Doffnung / an Berdienft und guten Werden/ fo wohl im Winter ber Erubfal und Bibermartigfeit/ als im Commer der Boblfabrt und

Wergnügenheit : wie der Drophet

flåndigfeit et

Jer. d. 17. v.

bon bem Gerechten/ ber auf Gott pertrauet bezeuget/fprechenb: Dbe schon ein Sin kommet / wird er fich nit fürchten/ fondern feine Blatter werden grun bleiben/er wird auch in den trudinen Jah. ren nit forgfaltig feyn / und nit aufhoren Frucht zu bringen. Und gleichwie bas Ephen ben Baum/ fo es einmahl ergriffen bat/ nit mehr verlaffet: alfo ein guter Chrift / Der mit ben Armben ber Doffnung und bes Bertrauens GDET einmahl recht umbfangen bat / ber lagt fic auf teine Beifi mehr von ihme abmendig machen. Die Epheu Blatter fallen nit ab/ fie bleiben Commer und Binter ftes ben: alfo follen auch die 2Bort / bas ift / die Berfprechungen und gute Borfan eines guten Chriften nit abfallen ober nachlaffen/ fonbern fleife fig erfüllet merden.

Dingegen mann bas Epheu von bem Baum / an welchem es aufges machfen ift / abgeriffen wird / ba tan es fich nicht mehr aufrichten/ ober aufrecht balten/ fonbernes ligt gant frafftlog ju Boden. 21fo auch/wann bie Seel von dem Baum/ welcher Chriffus ift / burch eine groffe Untreu ober fcmere Gund fich felbiten abreiffet / Da fallt fie als fobald au Boden / und fleiget mit ibren Begirben und Anmuthungen Jo . 15. v. . nit mehr über fich. Dann der Denfc ift aus eignen Rrafften vil gu fcmach und unvermogend zu allem Guten: Beldes Chriffus qu per: fteben gibt mit ben Worten in dem Evangelio: Si quis in me non manferit, mittetur foras, & arefcet &c. Wer nit in mir bleibt/ ber wird hinweg geworffen und verdors Beldes David wohl ertennt bat / barum er gesprochen: Mihi adhærere Deo bonum eft, es mir gut daß ich GOtt anhange. Es bat es auch unter vil anderen gar wohl ertennt ber D. Apoftel Daus lus / befimegen er fo festiglich ents foloffen mat / fich auf tein erbends lice Weifi von Chrifto absonderen au laffen/ weder Anaft noch Erubfall

R. P. Kobole groß , und fleine Welt.

weder Hunger noch Bloffe / weder Gefahr/Schwerd und Berfolgungs weder Leben noch Todt / fagt er / Rom. c. R. foll es vermogen.

Wann man wiffen will / ob ein Wein mit Baffer gemifchet fene ober nit / ba foll man ein Befdirrlein aus Epheu: Dolp gemacht/nehmen! und ein Bein barein gieffen, unter welchem ein Waffer ift / alsbann wie Plinius vom Epheu fcbreibet/ wird ber Wein durchdringen/ und ausrinnen | bas Baffer aber allein im Befdirrlein bleiben / bann bas Ephen : Doly folle feinen Bein in fich behalten. Dife Babrheit lafe ich ben der Zeugnuß Plinii gerubent und auf die Drob ankommen. Ins Deffen ift es gewiß / baf es fo gotte feelige Chriften abgebe/ welche aus Liebe Gottes gleich bem Epheu! fein Tropfflein Wein Der eitlen Freuden und Bolluften/ mobl aber das Baffer ber Trubfal ben fich / und in ihrem Dernen behalten/ obs wohlen es ber Ginnlichfeit übel ge= fd)medet. Ein folder ift unter ans deren absonderlich gewesen mein D. Watter Benedictus, welcher nach Beugnuß Gregorii M. fein Dern von Jugend auf niemabl einigem 2Bols luft ergeben bat / und wie die Cas tholifche Rirch in den Taggeiten von ibm fingt / lieber bat wollen von ber 2Belt verachtet und verlaffen ! als geehrt und angesehen werden/ lieber fur Gott durch Dub und Arbeit abgemattet / als burch geits liche Gunft und 2Boblfart erbobet merben.

Ubrigens tonnen auch in fensupo- Die litico, Die Schmeichler und Augen. und Hugen Diener/ Die Favoriten ober Bunft Diener gleis ling groffer Deren mit bem Epben den ben verglichen werben; bann Dife/ weil Ephen. fie wohl wiffen / bas fie aus eignen Rrafften gu fchmach/ nit über fich fommen modten/ und guteinen Che ren Stellen und Reichthumen ges langen/ba machen fie mit Schmeiche len/Dhrenblafen und Complementiren ben fürnehmen und regirenden Derren fich wohl baran/bife nehmen fie ein/umgebe und begleiten fie übers

Gaga

Pfal. 27. V.

all / und halten fich fest daran/ als wie bas Ephen an einem groffen ftarden Baum : mithin machfen fie auf und fommen nach und nach über fich/offt fchier fo boch als der Baum/ dasift ihr herr und Gonner felbs ften/ welcher von feinen politischen Epheu / bas ift/ feinen fcmeichlens ben Dof=Ragen ganglich umgeben/ gleichfam gefäßlet und gefangen ift/ er tan fich von ihnen nit mehr loff maden. Und gleichwie bas Epheu Die Baumlein gimlicher maffen auffauget / und ihnen bie Rrafft bes nimmt / baß fie nit wohl fruchten fonnen. Alfo thun die Schmeiche ler/ Augen: Diener/ und Dof: Ras Ben aussaugen / ober bas Beld ib. nen abschmaten. Aber mann der Baum veraltet / faulet / gu Boben fallt / oder umgehauen wird/ bafallt nothwendig auch das Epheu / das thm angehanget ift/ ju Boben/ und bleibt auf ber Erden ligen. alfo / wann ein vornehmer Derr Durch einen Unglude:Fall ins 216: nehmen gerathet / oder von dem Tobt in bas Grab gefällt wird/ ba muffen nothwendig auch alle feine Adhærenten/ Favoriten/oder Bunft= ling mit ihme fallen und zu Boden

ligen: Dann accidens sequitur suum principale, sagen die Philosophi, wann das haubt Weesen selbst nit mehr bestehen kan so können auch die berställige Ding nit mehr beste hen. Deswegen rathet uns weiße lich der Königliche Prophet David: Nolite considere in Principibus, in stillis hominum, in quibus non est salus. Verlasset euch nit auf Fürsten und grosse Ihrrens oder auf einige Menschen bei welchen allen kein sichere und beständige Hülffzuhosf sen ist.

Wann ein Baum oder Gemann bick mit Ephen umgeben ift/ da nie ften gern die Schlangen oder andes re gifftige Thier barben ein/ und has ben Da ihren Aufenthalt : auf gleis den Schlag/ wann ein vornehmer Derr mit vil Schmeichlern / Dof= RaBen/ und Augen-Dienern umges ben ift / da befinden fich gemeiniga lich auch einigepolitifche Schlangen Darunter / welche theils mit ihren liebkofenden / theils mit übel-nache redendennd ehrabichneidenden Buns gen/ fo moblibre Derren und Patronen felbft / als ihren Deben : Dens fchen / ber ihnen im Beeg umgehts befchadigen und vergifften.

# \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

# Tas IV. Sapitel.

# Son den Erd-Früchten und anderen Gewächsen.

Det 1. Absak. Bon der Fruchtbarkeit der Ersten insgemein.

Dn den Baumen komme ich auf die Erd , Früchten und manschelen Semächst deren so vil unchreschiede unfer allgemeine und Freygebige Mutter die Erden uns so reichlich hersur beingt/ daß stenit wohl alle können benambset/ ich will geschweigen/beschrichen werden. Deten nur etlicher zu gedenden / ist

erftlich zu wissen / daß in dem einen Land dise / und in einem anderen Land andere Frückten bekannt und befindlich seben.

- Non omnis fert omnia tellus. Nit jede Erd bringt alle Früchten. Nach dem Land muß man fich richten.

Die Fruchtbarkeit der Erben aber insgemeine fommt her (gleichwie all andere Ding) von der allmächtigen und Seegen e reichen Hand Sottes/ mit welcher er gleich nach ibrer

Groffe Fruchtbarfeit der Erden, t fi

ibrer Ericaffung fie gefeegnet bat/ fprechend : Germinet terra herbam virentem & facientem semen, & lignumPomiferum faciens fructum juxta genus fuum, cujus femen in fe ipfo fit super terram. Es lasse bie Erden aufgehen grun Graf und Kraut / das sich befame | und fruchtbare Baum / da ein jedet nach feiner 21rt frucht trant/ und hab fein eignen Gaainen bey ibm felbft auf Erden.

Ein lange Beit nemlich/ von Ers fchaffung der Welt/ big ju dem alls gemeinen Gundfluß bat die Erd Den Menfchen mit ibren Rrautern und Gemachsen alleinig verhalten/ obne daß man das Fleifc von einis gem Thier gu effen pflegte. Dife Bruchtbarteit wie ich life/ foll in ges wiffen Landichafften / benantlich in einer Provinz Des Mobren . Lands fo groß fepn / daßiman in einem Jahr gum öfftern Die Relder angufden / und bas zeitige Rorn eingus foneiben pflege; alfo baß / wann man die erfte Fruchten bes Jahrs genteffet/fcon wiederum andere ders felben Gattung ichier zeitig fennd/ und die britte ju zeitigen anfangen. Eben Dergleichen begibt fich anderfts wo mit den Weinreben. Dan finbet auch einige Lander / in welchen man auf einem Ader etwan ein groß. und boben fruchtbaren Dalmbaum fteben antrifft/ unter demfelben aber ein Dliven-Baum / unter Difem ein Reigen=Baum/ und noch unter Dem Feigen-Baum einen Rebfoct / unter dem Rebftod aber ein Rhel oder Rrautstopff / und erft unter bifem Salat / Ruben / oder Rettich und Burglen / alfo / daß man fuccetive bas Jahr bindurch von einem fleis nen Dlatlein Erden Brod/ Bein/ Del / Db8 / Rrautelwerd und Burglen baben fan, obne bas eins das andere hinderet / weder untens ber an den Wurglen / weder oben ben dem Zweig und Meften : eines macht dem anderen Schatten/ ein jedes bat Reuchtigfeit genug von Der Erden und Barme oder Cons nenfdein von bem Dimmel.

R. P. Kobolt arofi, und fleine Welt.

Un vilen Orten machfet bas Bes traid / mann.man nur ben Gaamen auswirfft / für fich felbften bauffig! obne Adern oder andere bergleichen Urbeit. Bieberum in Italien / fons Derbar in Dem Neapolitanischen Mos nigreich machsen vil edle Früchten und Rrauter (Die man in Teutfche land taum mit groffer Dub und Bleif gnmegen bringt) garbauffig ohne Buthuung einer menfchlichen Dand, ober Arbeit. Jaman weift auch in unferem Batterland / daß au Reiten das Rorn und der Wein fo hauffig machfet / daß mans taum ober gar nit in den gewöhnlichen Scheuren oder Rellern aufbehalten

Aber eben bife Frengeblateit und Brudtbarteit ber Erden gegen uns Meniden/ wird manchen Chriften au foanden maden / daß er gegen Sott fo gesparfam und unfruchts bar ift / in Derfurbringung geiftlis der Fruchten / auch nachdem der Ader feines Dergens von ber gotte lichen Gnaben-Sonnen fo manches mabl ift beffrahlet worden, und mit bauffigem Thau oder Regenhimms lifcher Gaben angefeuchtet. Gin eine Biges Saamen, Rornlein/ mann es in ein gute Erben fallt/ bringt nach Beugnuß Chrifti in dem Evangelto/ hundertfaltige Frucht/ Da bingegen gu Beiten wohl bundert gute Bus foruch und Eingebungen vonnothen fennd / bif daß ber Denfc nur ein eintiges gutes 2Berd verrichtet.

Die geiftliche Fruchten aber/ mel Beifflide de das menschliche Dern als ein Brichtbet gute Erden foll herfur bringen/ ers geblet der Apoftel Daulus folgende. Fructus spiritus sunt gaudiu, Pax, Cha- ad Gal. c. 50 ritas, Patientia, Bonitas, Longanimitas, Magnanimitas, Mansuetudo, Fides, Modestia, Continentia, Castiras. Die Liebe/ Freud / Fried / Gedult / Milbigfeit / Butigfeit / Langmus thigfeit/ Sanfftmutbigfeit/ Glaub/ Magigteit Abbruch und Reufchbeit. D wohl eble / herrlich und fchone Bruchten ! Dife Bruchten erfreuen Sott, une felber , und ben Debens Menfchen/ fie ftarden und erquiden

> Gagg 2: Leib

Leib und Seel. Die Erd Rruchten haben unterfdidliche Gigenfchafften und Befchaffenheit / Die eine fennb weiß/ die andere roth/ die einelind/ Die andere hart / Die eine füß/ Die ans bere faur. Auch Die Fruchten bes Beifte fennd unterfcbiedlich beschafe fen : es ift Die Beiffe der Reinigkeit/ und die Rothe der Liebe : Die Linde Der Mildtbatigfeit / und Darte ber Gerechtigfeit : Die Guffe ber Uns Dacht / und die Saure der Buff und Abtodtung. Wann nun ber Menfch Dife Bruchten zu ihrer Zeitigung / Dasift/bife Tugenden guibrer Bolls tommenheit bringt / fo merben fie Sott febr angenehm fepn / und er wird von ihnen fagen: Fructus ejus dulcis gutturi meo. Seine Srucht ift meiner Geelen füßt. Em folche Geel aber tan mit Eroft und mit 2Bahrheit von ihr felber fagen: Die fruchten fo an mir hangen/feynd voller Ehrmo Reichthum.

> Der 2. Absak. Bon dem Getraid.

9. Prev.

Dat Korn ift US Getraid / Korn oder Beis bie allerbefte gen wie mans zu nemen pflegt/ digfie Frucht. ift 3weiffele ohne die allerbefte/ nups lichfte und nothwendigfte Fruct/ als welche dem Menfchen bas tag. liche Brod verschaft/welches ein alls gemeine Speif der Reichen und Ar. men/ Deren und Bauren/ Groffen und Rleinen ift: alle Fruchten fan man ehender / als dife manglen. Das Rorn ift basjenige / welchem ber Bauremann all fein fauren Schweiß das Jahr hindurch wide met und aufopferet/ von bifem muß er fich und Die Seinige erhalten/ ja auch fem Derrichafft befridigen und bezahlen : Die Doffnung zu einem guten Schnitt oder reichen Ernot macht ibm alle Dub und Arbeit ring / und wann difes fehlt/ ift ibm alles gefählt. Difes hat gar mobler. fennt und flüglich ermogen jener fürtreffliche Daughalter des Roe nigs Pharaonis / der Joseph in Eappten : bann ale er aus einem Bebeimnuß : reichen Beficht ober

Traum / welchen ber Ronia Bhas rao gehabt / aus gottlicher Ginges bung verftanden hatte / baf nuns mehro 7. überaus fruchtbare Jahr nacheinander folgen merden / und in benfelben das Getraid und anders in groffem Uberfluß wachsen werdes bierauf aber 7. andere gant une fruchtbare und lauter Jehl= Jabr folgen / und gar nichte wachfen wers de: ba bat er/ der allgemeinen Duns gers = Roth vorzutommen / Dife Rlugbelt gebraucht. Er bat bas überflüßige Rorn in einer überaus groffen Menge in gang Egnptens land aufammen gefammlet/ große machtige Rorne Dauffer bauen lafe fen/felbes darinnen verschloffen auf. behalten : nachmablens aber / jur Genef, wal. Beit der allgemeinen Doth/ felbige v. 47wiederum eröffnet / ben Capptier nach Nothburfft ausgetheilet / ja auch benen Auslandischen/ bie aus Noth getriben dabin fommen fennd/ um einen billichen Dreif bat gutoms men laffen : und alfo bat er das Wold von der allgemeinen Duns gers. Doth errettet / und bor bem Untergang bewahret,

Diefelbige Rorn= Daufer/ wie bie Reifende / fo in Egypten gemefen ? erzehlen / fteben annoch anf den beus tigen Tag/und amar unter ber Botts magiateit des Eurdifchen Ranier 8: fie fennd von überaus fard und bie den Mauren erbaut/ fie baben aber fein Tad/ weilen es nemlich in Ce gopten niemabl regnet / fonder Det Bluß Nilus gieffet fich ju gewiffen Beiten aus / und feuchtet Die Rel der an; mithin verfammlen fic alls Dorten Die Turtel-Tauben taufend weiß/ und finden da gar bequem ibre Nahrung ben den aufgeschutten Rorn- Dauffen : es ift auch jegiger Beit das Egyptenland gleichfam Der Turden ihr Rorns Raften.

Da ben dem Egnptischen Vice-Ronig dem Joseph hat es geheiffen: Raufft in der Zeit/ fo habt ibr in der Moth: und difes mare gar billich und recht / es mare ein fluge Borfichtigfeit / welche nit auf fein eigenesIntereffe, fonder auf die allges

Die geibige Rorn . Tuben werbenge Rrafft.

meine Boblfahrt Des Landes abs aiblete. Aber februnbillich und ein groffes Unrecht ift es/ tein tluge Rurfichtigteit/ fonder ein unperant. wortlicher Beis ift es / und bochit ftraffliche Schinderen/ mann bie gat du eigennupige / fogenannte Rorns Juden bas Getraid in groffet Menge in einem ringen mobifeilen Dreif auftauffen / jufammen fcare ren / binterhalten und versperren ? ju groffem Schaden und Dachtbeil bes gemeinen Manns / mann fie auch gebetten/ und um ein billichen Dreiff / um die pare Bezahlung nichte wollen barvon bergeben/ bif daß es ihnen recht theur genug wor. ben / und bif auf den bochften Dreift neftigen/ alfo/ daß es ihnen leid ift/ wann & Dtt Die Relber feegnet und bem Land eine gute Erndt ertheilt/ weilen fie nemlich thre cheuren voller Ruchten baben / und felbe nime mer theur genug ju verschleiffen wif-fen / nur ander Leuthen Leid und Unglud ift ibr Freud : wie febr aber Difes der Chriftlichen und bruderlis then Lieb widerftrebe / und wie fcmehr es Sott migfalle / bas ift genugfam abzumeffen aus ben er: fdredlichen Straffen / mit welchen er offtere/ auch noch auf bifer Belt/ folde Beibhalf und Bucherer ans gefeben bat.

Der D. Ambrofius ftebet amat an / und ameifflet/ ob er fie Buches ret oder Dorder nennen foll : Latrocinium hoc an Joenus appellem? fragt er l. 3. offi. c. 6. mas gewins nen fle aber endlich barburch? Die fdwere Berantwortung/ den Born Sottes / den allgemeinen Rluch Des Bolds. Difes bezeuget auss trudlich die beilige Schrifft: Qui abscondit trumenta maledicetur in populis, wet das Rorn verbirat/ und bardnrch ein Theurung berute fact / dem fluchen die Leuth/ aber Seegen kommt über den der es verkaufft / und den Bes Dürfftigen laffet gutommen um eis nen billichen Dreif. Bas baben Dife andere zu gewarten / als mas bem Rabal begegnet ift welchen

der David um die nothwendige Les bens. Mittel erfucht bat; Difer grob und ungeschlachte Befell bat ibms abgefchlagen : Percuffit Dominus Nabal & mortuus eft: 600tt aber bat ibn neichlagen/ fagt ber D. Tert / und er ift geftorben.

Ein feltfamer Bluch / wie bee D. Gefdichten Turonifche Bifchoff Gregorius ers Brits. geblt / ift über ein geitigen unbarms berBigen ichiffenden Patron , obet Shiff Deren ergangen / melder mit einem Schiff voll Victualien / oder EB: Baaren ben einem gemife fen Deer: Port angelangt ift. Uns ter anderen / Die etwas von bifen Baaren einzutauffen verlangten? tame and ein alter Bettler Dabin! der von den Schiff leuthen bemuthia um etwas ju effen anhielte/ aber nichts als bofe Wort befame. begab fic also zu bem Schiffe Deren fellbft und bate ibn um ete mas Speif feinen Sunger zu ftil len : Difer fcafft ibn auch mit Uns willen ab / fprechend : pade bich fort du molafter Alter/ ich führe ja nichte im Schiff als lauter Stein. Der gute alte Mann schupft die Achsel hierübet / und fagt / nun fo fen es bann/ baf bu nichts als Stein führeft / und fibe 2Bunber! der Wunfch gebet ans und in einem Augenblid fennd alle fo bauffige Ef- 2Baaren in lauter Stein pers manblet worden. Der geinige Sdiff-Derrerfdrad bieruber, und ließ alfobald ben Bettler wieder aufe fuchen/ aber er mare nit mebr gu finden und zu erfragen. fehr betrübte Schiff Derr ertennte und bekennte fein groffe Sould? und verübte UnbarmberBigfeit/ und damit andere fich an ibm fotegleten / bat er vil von folden fteinernen Bruchten in die umligende Drt abe gefchict. Der gemelote Deil, Gregorius fagt / er babe felbft Datlen und Dliven barbon gefeben / Die fo bart maren als wie ein Darmel ffein/ aber die Farb/ Form und Ge falt ber rechten naturlichen Frud. ten behalten haben.

Es fdreibt auch Bonif. Bagata, baß zu Lenden in Dolland einftens ein groffe Sungers- Doth mare/ und ein Beibe Derfohn von ibrer leibe lichen Schwefter bittlich um ein Brod anhielte/ mohl miffend/ daffe mit foldiem verfeben ware / aber Die unbarmbergige Schwefter laugnet einiges Brod zu baben / ja mann ich eine habe / fagte fle / fo foll es Bu Stein werben. Es ift auch ges Schen / wie bann heutiges Tags in S. Deters Rirchen Difer Stadt/ ein folder fteinerner Laib Brod gum Mugedenden gewifen wird.

Go vil von der zeitlichen Straff ber umbarmhergigen Beighalfen in Dem Leben: aber wie wird es ihnen ergeben in bem Tod? ber beilige Apostel Jacobus fagt es : Judicem fine misericordia illi, qui non fecit mifericordiam. 228 wird ein unbarmhernig Gericht über den ergeben/ der nicht Barmbernia:

feit gethan bat.

Es bat zwar auch ber beilige Remigius, Ern = Bilchoff gu Rhems in Frandreich einftens ein groffe Menge Rorn in feinem Biftthum aufammen fammlen laffen / aber nit aus Beit und Gigennutigfeit / wie es offter Die Rorn : Daufer jeniger Beit ju machen pflegen: fondern mets len es ein ungemein fruchtbares Jahr geben hat / in welchem alles in groffem Uberfluß gewachsen ift; Sott aber bifem groffen Deiligen geoffenbahret hat / Daß im tunfftis gen Jahr barauf gar tein Brucht / fondern ein groffe Unfruchtbarkeit/ Theurung und Dungers-Noth er: folgen werde / befimegen hat der D. Bifchoff/ bamit er aledann benen Bedurfftigen mit nothwendigen Les. bens Mittlen benfpringen niechte/ ein groffe Menge Fruchten gefamm= let und aufpehalten. Er befahle / Dafi man in ben Dorffichafften/ die femer Rirchen jugeborig maren/ Die Brucht: Garben aufemander gelegt wurden / und alfo aufgehaufft / Daß fie mie flem Thurn anguseben mare. Difeniffneben anderen Orten auch in einem Doiff/ Belt genannt / ges

fchehen/ um welches etliche bergleis chen Thurn um bas Dorff berum im Beld geftanden fennd. den Inwohnern difes Dorffe aber wird gemeld/ daß fie ihrem beiligen Bifchoff untreu und widerfpennig gewesen: bife haben fich an einem Sonntag zusammen gerottet / raus dig getrunden / und bafftig wider ibren Derrn und Bifchoff gemurret : mas wird wohl ber alte Zattel/ fagten fie Spott weift untereinans der/ mit bifen Thurnen anfangen? villeicht will er aus unserm Dorff ein Stadt ober Weftung machen wollen/ weil er es mit folden Thure nen umgeben bat? ja fie baben ende lich aus Eingebung bes bofen Reinds beschlossen/ Die Rorn . Dauser und alle Fruchten anzuginden / und ibm ju Leid alles zu verbrennen. Die fes gottlofe Worhaben der Bauren hat man alsobald bem D. Remigio gu miffen gemacht / Der nit weit bon dannen in einer geiftlichen Function fich befande. Difer Deil. Mann aber macht fich alfobalb mit ben Seinigen auf und eilet dem Dorff Zelt genannt zu / so groffen Schas Den abzumenden: aber es ware fcon au spath / er fande alles in volligen Flammen. QBas foll er nunin fole chem Zufall gethan haben ? bat er etwangu @ Dit um Rach gefchrien/ daß er bife Bogwicht auf der Stell ftraffen folle? oder bat er fie gefane gen genommen / felbe abzuftraffen und bingurichten/ Dem Ronig übere liferet? wohl gewiß nichts wenie Sondern weil er von einem boben Aiter / und es bamabl im fpaten Derbft / und gimlich falt war / fo bat er obne bas mindifte Beichen einer Ungedult fich bem Feur genaberet / und fich barben gemare met / mit lachlendem Dund fpres chend: Semper bonus eft focus: E8 ift allgeit gut ben jedem Reur fich marmen : Das mare all fein Born uud Rach. Dvermunderliche Bes dult und Canfftmuth!

Aber wann die Hoffnung einer hoffnung ber guten Erndt ben dem Bauremann/ Belohnung mie gemeld / fo vil vermag/ daß fie ring.

Jac. C. 2. V.

ı,.

munberlicher Sanftmuth.

alle Dab und Arbeit / bie er bas gange Jahr hindurd in Dit und Ralte/ in Dunger und Durft/ frub und fpat ammenden muß/ ring und erträglich machet : wann er fich fo bochlich erfreuet / indem er feine fleine Cheur ober Dutten mit Rorns Barben angefüllt fibet. Bas folle nit ben einem guten Chriften vermogen die Doffnung ber emigen Belohnung / ber unendlichen Gus tern/ alle Dub und Arbeit ring ju machen / und alle Befchwerden gu übertragen / bie erin Erfüllung bes adttlichen Befanes anzumenben und auszufteben bat. Bie vilmehr wird er fich ju erfrepen baben in Befigung ber bimmlifden Guter? difes ift was ber Ronigliche Pfals mift gesprochen bat : Labores manuum tuarum quia manducabis, bea-PC c. 127. v. tus es & bene tibi erit. 2Bann du Die Arbeit beiner Danben effen wirft/ ich will fagen / wann du bie Fruds ten beiner Berbienften genieffen wirft alsbann wirft bu gludfeelig fenn und wird bir mohl geben. 2Bis Derum / euntes ibant & flebant mit-PL 125. v.7. tentes femina fua. Sie giengen bin weinend / und warffen aus ibs ren Saamen/im Widerfommen aber werben fie mit freuden Fommen / und bringen ibre Bar:

Des Korns Bridaffens heit und Fruchtbars feil.

Ubrigens gibt esin unterfdieblis den Lanbernunterschidliches Rorn ober Getraid / beffen Mehren in der Groffe / Farb und Geftalt ungleich fennd. Bie es bep uns befchaffen fene / ift jebermanniglich genugfam befannt. Plinius hat das welfche Rorn für bas allerbefte gehalten. Es foll auch Italien und Egypten diffalls die fruchtbarifce Lands fchafft fenn / alfo / daß ju Beiten an gemiffen Orten ein ausgesdelter Scheffel ober Malter Rorn 100. ans Dere aufwachfen machet. Und eben difes ift mas Chriftus im Evanges lio gesprochen bat / daß nemlich der Saamen/ mann er in ein gute Ers den fallt / hundertfältige Brucht bringe. Bu munfchen mare / bag auch die Erben bes menschlichen

Herbens so gut und fruchtbar wares daß der Saamen des Wort Sottes in den göttlichen Einspregungen so häusige Früchten der Berdienst und guten Werden in demselben berfür bringen thäte.

Aber gleich wie hingegen der Saas men in einer schlimmen Erden leichtslich ins Unkraut verwandlet wird, absalterung: also wann der Saas men des Wortes Witterung: also wann der Saas men des Wortes Sittes, und der göttlichen Einsprechungen in ein übel-zudereites Dere sallet, und kendigen an der Lieberetaltet, und fencht ift von seichlichen Wollüssen und Sinnlichteiten / da that anstatt des guten Getraids oder Weißenens, das bölliche Unkraut der Sand und Lasselfen und Easstern erwachsen.

Es fan auch einiger Daffen bie Die beilige D. Schriff: durch Das Rorn ver- Schrift und fanden werden : Dann gleichwie Chriftenbeit mitbem Rorn bas Rorn von Gott gur allgemeis verglichen. nen Dahrung ber Menfchenerichafs fen und verordnet ift / alfo ift bie D. Shrifftzur geiftlichen Dahrung Der Chriften verordnet. Aber das Auffere an den Rorn . Aehren ift rauh und icharff / und die gute reis ne Beinen & Rornlein fennd Darin verschloffen und bewahret / baß fie nit fo leicht von den Boglen mege gefreffen merden/ oder fonft verderbt werden: auch die Deil. Schrifftiff au Beiten dem aufferlichen Unfeben und buchffablichen Berftand nach raub ober bart und bundel/ aber in. nerhalb ift der fuß- und reine Rern der Chriftlichen Babrbeit enthals ten/und vor den Raub-Boalen/bas ift / Der Reber und Brrglaubigen

verborgen und bewahret, Fruers an dem Korn oder Gestrat feynd 2. oder 3. Theil an fins den / nemlich die Weitgene Körnlein felbst/ und die Spreuer und Stros balm / jene werden steigen in den Schenen aufbehalten, die aber zum Jutter und Wienlich des unvernünstigen Wids gebraucht / oder gar ins Beur geworssen. Seen also gibt es auch in der Ebristlichen Gemeind gut und fromme/ auch schlimme und

gotts

gottlofe Chriften. Jene fennd fru-mentum electorum, Das Rorn Der Auserwählten/welches in die himms lische Scheuren eingesammlet und Jene aber taus aufbehalten wird. gen nit dahin / fondern nur gu ben unvernünfftigen Thieren/ ober gar in das Reur/ und zwar in das emis. ge Feur. Das Rorn wird offters von dem Unfraut verftobrt/und von übermäßigem Regen verberbt/ alfo/ daß es nit aufwachsen und zur Zettigung gelangen tan : auch die gute fromme Chriften werben offt von bofen gottlofen Gefelleloder von überflüßigen Bolluft und Reichthus men verbinderet / daß fie nit zu ihrer Wollfommenbeit gelangen mogen.

#### Anhang zu dem Getraid von dem Brod.

Dat Brod if 218 Brod ift die gemeinste und ein allgemeine gewöhnlichste Speif unsaller Spenfaher Menfchen / Die fie auch am meiften nabret und flardet/ um welches mir GOTT täglich bitten (obwohlen burd bas Brod auch andere leibli. de Rothdurfften / als Rleider / Bohnung verftanden merben) es wird aber das Brod in unterschid. lichen gandern auf mancherlen Beig / und aus unterschidlichen Bruchten præpariet ober gubereitet /. Defimegen es auch an fich felber febr ungleich ift/bas eine weifi/bas andes re fcmars/ bas eine ringleicht und mobl gefchmad / bas andere raub. fdwer und ungefdmad/ anderft ift das Derren Brod / anderst das Bauren-Brod beschaffen. Das bes fte und gefundefte ift / welches aus einem moble gearbeiteten Zeig und Beigen-Deel / Das nit gar ju neu und nit gar ju alt ift / mit frifchem Bronnen: Baffer / ein wenig Safel ober Saurteig und Galt gemengt/ und von maßiger Din Des Beurs langfam / und durchein wohl gebas chen ift. Boben auch anzumerden/ daß wann man 2. Laib Brod von gleicher Groffe und Materi gegen einander abwegt/ beren der eine ges falgen / Der andere aber ungefalgen ift/ ba wird man finden bag der uns

gefalgene um ein merdliches fdwes rer fene/ als der gefalgene: und bis fes glaublich darumen/ weilen das Salp verurfachet/daß die in de Teig enthaltene Maffe ober Reuchtigfeiten mehrers evaporiren/ odee ausges trudnet werben / und folgende Die Maffa des Brodserringeret worden

Der Brod: Mangel ift der grofte Brods wird Mangel / fchier alles fan man leich , winderthang ter manglen als das Brod/ und defa erfegt. fentwegen hat Gott öfftere feinen getreuen Dienern/ fo mohl desalten als neuen Teftaments/ den Abgang des Brods (nit aber den Abgang Geschicht unnothig-und überflüßiger folechter Biglein) munderthätiger Beigers fest! Dem Propheten Elias, und dem D. Ginfidler Paulo/haben aus gottlicher Berordnung die Raaben taglich das Brod in die Ginode ges bracht: mit etlich wenigen Brod hat Chriftus etlich taufend Dens fcen gefpeifet und erfattiget. Ginem

Convent poller Religiofe des Ordens des D. Dominici, als fie einstens aus frenwilliger Armuth gur Tifche Beit gar nichts zu effen hatten / ba ift ein Engel in fichtbaklicher Geftalt erfchinen / und hat ihnen ein Rorb voll des beften Schnee : weiffen

Brode ausgetheilt. Ein andere gar merdwurdige Bes

gebenbeit/ Die fich mit dem Brod gus getragen bat / wird erzehlt in den Jahr : Beschichten des D. Capucis ner: Drdens: Der gottfeelige P. Archangelus von Palermo, batte ein uns gemeine Lieb und groffes Mitleiden gegen den Armen / alfo / daß er nit leicht einem etwas abichluge/ maun es moglich mare ihm zu willfahren. Difer reifete einftens von Alcamo nas der Drepano, jur Beit da ein groffe Dungers: Noth ware/und die nothe wendige Leben 8: Mittel fdwerlich ju erbetten maren : begwegen nahme ber Gefell Difes Patris etliche tleine Leiblein Brod mit fich / damit fie auf dem Beeg etwas ju effen hatten. Sie tamen aber nit weit/ Da begege neten ihnen zwen gar hungerige Bettler/ Die fie um ein Allmofen bas ten:

Mbaana bet

ten : ber P. befiblet dem Gefellen / benen Armen etwas ju geben/ mels cheser auch/ obwoblen fie noch weit au reifen batten, gethan, und ihnen zwen fleine Brod geben bat. Bald bernach famen fcon wieber amen andere / eben fo Sungerige und Urmfeelige / welche inftandig um etwas ju effen baten : P. Archangelus aus groffem Ditleiden bes megt / wolte haben fein Befell folle aud difen etwas geben / welcher amar bart baran fame / boch hater endlich auch bifen zwen Leiblein mitgetheilt. Aber es hatte noch tein End; über ein halbe Stund benlauffig begegneten ibnen noch zwen vor Dunger balb tobte Bettler/ welche um Gottes Willen um ein Stud. lein Brod / bas Leben au erretten/ En fo gibe ihnen dann/ fdrnen. fprach ber Pater gu bem Bruber/ in Sottes Dahmen / Die übrige bens De Brod/ GDET wird uns hof. fentlich ichon Burfebung thun/ baß mir auf Drepan tommen. Ehrmurs Diger Batter / antwortet ber Bruber / wann wir all unfer Dotbburfft weggeben / so scheint es als wann mir Bott verfuchen thaten / doch auf Unhalten Des Patris gibt er ibs nen alles / mas fie noch hatten : Gie festen ihr Reiß fort big Nachmits tag / ba fie bann auch fo hungerig und matt murden/ daß fle die Ruß fcbier nit mehr tragen wolten/ obne Daß fie ein Biglein batten fich gulas ben und ju ftarden/ begwegen auch Der Bruder anfieng fleinmuthig gu merben: Der Pater ermabnte ibn gur Gedult / und troftete ihn mit ber Hoffnung / bag fie GDtt nit verlaffen/fondern bald benfpringen mers De / ale Deme zu Lieb fie alles ausges geben baben : und fibe! indem fie alfo miteinander reden / famen etliche Derren Daber/ welche auf Alcamo reifeten / und als fie vernommen / Daf bife zwen arme Geiftliche vor Hunger ichier unterligen und nit mehr fort tomen tunten / fo fprachen fie/ eben recht fommen wir Da gufams men/ bann wir haben big baber uns fer Mittag: Mabl einzunehmen bers fcoben/Smeiffele obne bat es &Dtt R. P. Kobolt groß, und fleine Welt.

alfo verordnet. Sie festen fich alfo aufammen/ und weil dife Derren genugfame Speifen ben fich batten/ fo baben fie dife given Keligiofen mit Rreuben zu gaft gehalten/ u. reichlich erfattiget; fie bingegen funten Sott und ibren Guttbatern nit genugfam danden für fo groffe frengebige und munderbarliche Borfehung. mas noch mebr ift/ als fie voneinans Der fcheideten/ nahme einer aus bis fen Derren 6. fcone Gemel-Brobs die er mitgeführt/ gabe fie dem Bru. der/ felbe mit zunehmen/ mit vermels ben / baf fie auf bem Beeg fonft nichts mehr betommen merben/gans unwiffend/ daß fie eben auch felbit aus por ihre feche Brob um Chrifti Willen zu Allmofen geben haben. 218 fie aber difes von P. Archangelo pernommen/ preifeten fie famente lich die fo gutige Borfichtigfeit Sottes/ ber bifen zwen Geiftlichen für 6. fleine und ichlechte Brob 6. groffere und beffere fo munderbars lich bat zugeschickt und ihr mitlens dige Frengebigteit gegen ben Ure men mit einem reichen Gaftmabl vergolten bat. Annales Capuc. ad

annum 1587 Difes Brod hat groffe Freud und Eroft verurfachet. Aber ein gang andere Burdung bat gehabt jenes Studlein Brob / welches ein gemifs fer Deiliger / einem auf der Straft folaffenden Bettler aus feinem Beta tel-Sad genommen/ und ihmein der Still auf fein Bruft gelegt bat; Dann fo bald difes gefchehen/ hat ber Bettler in dem Schlaff angefangen au seuffgen / und erbarmlich wehaus flagen. Als er aber pon dem Schlaff erwacht ift / und man ibn gefragt hat / wasihm doch gefehlt/ und mas rum er alfo gejamniert habe/ gab er gur Untwort: es fen ihm nit anderft gemefen/ als wann ein groffer fchmes rer Steinibm auf bem DerBen lages und bie Bruft eintruden wolte. Durch welches Wunder Gott bat wollen zu verfteben geben / wie febr es ihm miffalle bag difer Bettler (welcher ein ftarder/ frifcheund ges funder Mann ware)fein Stud Brob im Mußigang und mit bettlen fuche

Dobb

te / indem er boch wohl mit einer ehrlichen Arbeit fich batte ernabren tonten und follen.

Das Brob foll maunit mußig effen.

Gen. c. 2. v.

19.

Das Brod hat Difem Bettler übel augeschlagen / es hat ibn gewaltig getrudt und befchwert/ weilen eres muffig gesammlet und geeffen bat. Mun aber fennd wir auch alle Betts ler gegen Gott gerechnet/ ben wir auch in bem D. Batter Unfer um Das tagliche Brod bitten/ Defimegen follen mir uns buten, baf wires nit im Dugigang verzehren/ fonft wird es une auch im Gewiffen trucen und fcmer machen : bann bas Urs theil & Ottes | in sudore vultus tui vesceris pane tuo. Im Ochweiß beines Angesichts folt bu bein Brod effen: ift nach begangener Erbfund nit nur über ben 2loam/ fondern über alle feine Dachtomm. ling ergangen / nit nur über die Urs me / Bauren und gemeine Leuth / fondern auch über die Edle/ Reiche/ und Deren / über die Ronia und Ja chen dife meil fie vil-Rurften. mehr von dem Brod: Effen/ Dasift/ pon den zeitlichen Gutern genieffen/ als die Arme und Gemeine fo fepub fle fculbig auch mehr und fleifiger gu arbeiten/ nit gwar mit ber Dand/ fondern mit bem Ropf ober mit bem Gemuth / ein jeder nach feiner Standes Bebuhr / und nach der Magk/der von ihm verlibenen Rraff. ten und Talenten. Es beift Da qui non laborat manducet. Der nit ars beitet foll auch nit effen / feiner ift biervon ausgenommen.

Go vil bifibero von bem leiblichen und fichtbarlichen Brod/ mas aber Grelen ift un bas geiftlich oder fittliche Brod ber Seelen anbelangt / fo ift felbes vilfaltigund unterfcbiblich. Esift erfts lich panis doloris & lachrymarum, das Brod der Reu und Schmer. Ben über Die begangene Gunden / pon melden ber reumuthige David in den Pfalmen Melbung thut: es ift das Brod des Borts & Ottes/ und der Chriftlichen Lehr oder Une terweifung / von welchem Chriftus im Evangelio meldet/ und faat/ baff der Menfch nit nur von dem Brod allein lebe/ fondern von jedem 2Bort/ welches von dem Mund Sottes

ausgebet: Es ift fernere bas Brob Des Trofts und der Gufigfeit / fo Die Geel aus der Betrachtung bims

lifder Dingen ichopfet.

Esift endlich und absonderlich panis evcharuticus, bas hochwurdige Sacrament Des Altars / welches fürnemlich im fittlichen Berftand Durch bag natürliche Brod zu verftes benift bafi gleichwie das naturliche Brod den Leib des Menfche benm Les benerhaltet/ernabret/fattiget u.ftar= det im geiftlichen Leben Die Geel bas facramental Brod bon welche hrie ftus im Evangelio bezenget/ er felbs ften fepe das lebendige Brod/ oder Das Brod Des Lebens/ fo vom Dims mel berab geftigen/ allen Gefchmad der Guftiafeit/ und allen Wolluftin fich haltet / und deres genieffe/ mers De ewiglich leben. Difes himmlifche Englische Brod ift gur Speif der Menichen worden / Diees in fich vermanblete / porbeditten burch jenes Brod/ welches der Engel Gottes dem Dropheten Elia, alser vor der gottlofen Ronigin Jezabel gefloben ift / und unter einem 2Bachbolbers baum gerubet / gebracht bat; von welchem er alfo ift geftardt worden/ daß er in Rrafft derfelben Speiß 40. Tag und 40. Nachtlang big an ben Berg Horeb hat manblen konnen. Eben alfo wird der Menfch/ manner por der gottlofen 2Belt fliebet/ und auf dem Berg ber Gebott @Dttes au dem bimmlifden Berg Gion mandert / baß er auf bem Beeg bis fer mublamen 2Banderfchafft nit uns terlige: und begmegen mirdes auch Viaticum, oberein Beggebrung ges nennt.

Es bemühen fich amar Die eitle Coanblid Belt - Menschen vilfaltig mit bem dended Brad Brod der geitlichen Bolluften/ Che fennb die jette ren und Reichthumen gu erfattie liche Giter. gen und ju ernabren / aber umfonft/ es wird niemabl gefcheben. Difes Brod nahret und fattiget nit/ jaes macht vilmehr bungerig und begies ria / als dafies ben Dunger ober Die Begird ftille. Man wird niemabl boren/ daß ein rechtebrgeitiger ober geldgeitiger Denich mit dem Geld oder Ebren au friden/ und erfattiget fepe/

Gittlides

Brob ber

terfciblid.

Ly Ledy Google

fepe/ alfo baf er nit mehrau baben/ Der bober gu tommen begebre/ fons Dern je bober er ift und bober er geftigen / je mehr will er baben / je

boher willer fleigen.

Die zeitliche Guter fennb gleich bemBrodeines fclaffenbeund traus menden Menfchen/ von welchem ber Prophet Ifaias gefprochen bat : Somniat esuriens, & comedit, cum autem fuerit expergefactus, vacua est omnia cjus. Einem Dungerigen traus met es als wann er effe/ er hat and ein fleine Kreud barob / aber mann er erwachet/ Da bater ein leeren Das gen/es bungeret ibnarger als zuvor: er ift awar ergonet aber nit erfattis get worden. Eben alfo/ Die zeitliche Bolluften/Ehren und Reichthumen ergonen zwar den Menfchen ein mes nig/aber fie fennd nit fabig feine Bes girben zu erfattigen ober zu erfullen/ fonder vilmehr diefelbe gu entzinden.

Ein gleiche Befchaffenheit hat es mit dem Brod der zeitlichen Biffen-Der weltweise Socrates fchafften. ware fo begirig auf Die Beifbeit/baß er ibm einbildete/ale bat er murdlich alle Beigbeit in fich gefchludt: aber als er aufwachte/ und feinen 3rrs wahn ertennte / fprach er : D mich Elenden! estraumte mir/ als mann ich alles mufte / da ich aber jest ers machet bin/ weiß ich allein bifis ges

wiß/ daß ich nichte miffe.

Dingegen bas geiftliche Brod ber Seelen ift ein Brod der Bachenden und der Lebendigen: es nahret mohl und erfattiget volltommen bie Begirb und Unmuthungen einer rei. nen und gottfeeligen Geel. Aber gleichwie es ein folimmes Beichen tft ein Ungeigen einer Rrandheit ober verderbten Magens/ wann ber Menich tein Brod effen mag / und ein Edel oder Graufen barob bat : alfo ift es auch ein bofes Beichen/und Undeutung einer fchlimmen Conftieution oder Beichaffenbeit/wann ein Catholifder Chrift fein Luft und Neigung hat ju dem geiftliche Brod Der Seelen / Das ift/ au bem 2Bort SDites/ und zu bem bochwurdigen Sacrament des Altars. Ubrigens ift es das allergrofte und unver-R. P. Kebelt groß und fleine Welt,

gleichliche Lob bes Brods/baff Ehris ftus fich gewürdiget bife Materi vor allen anderen zu erfifen / baffie bers mittelft ber priefterlichen Confecration in feinen beiligften Leib folte vere manblet merben.

## Der 3. Absak.

Bon etlich anderen Erd = Kruche ten ober Bemachfen.

DR Abgang und Ermanglung unterfeielb Des Beigens Rerns pflegt man det Bred an unterfoidlichen Orten für die ge- fdibliden meine und arme Leuth/ auch aus ans Ero Bride beren Erd-Fruchten ein Brod gu basten. den/ober aufe wenigft gewiffe/ bem rechten Brobetmas gleichende/und felbes erfegende Ruchen ober Belten gu machen. Dergleichen Bruchten fennd erfflich ber Roden / es ift ber Daber / Die Gerften / Reig / auch Dirid und Bonen/welche Brudten mehrentheils in unferen Landen ges nugfam befanbt fennb/ und befimes gen fein weitere Befdreibung braus den.

Bleichwie aber bife Bruchten uns terfcbiblich fennd, alfo ift auch bas Brod/ fo barausgemacht wirb/ uns terfcbiblich / weiffer ober fcmarter / rauber obergarter/ gefchmader ober ungeschmader / leichter ober barter auberdauen. Underft ift beichaffen (neben dem Beigen: Brod/von dem ich ichon oben gemeld ) das Roctens Brod / anderft das Daber : Brod / und wiederum anderft das Gerften. Brodidoch ift endlich alles ein Brob! bas fich gleichwohl effen laffet/ ben Dunger ftillet/erfattiget und ernab. ret / obwoblen bas eine bifem / und jenes einem anderen beffer anfolagt und gedäulicher ift / nachdem nems lich ber Gultus und ber Magen bes Effenden beichaffen und gewohnt ift.

Ein folche Befchaffenbeit bat es Diebenige auch einiger maffen mit Der gottlie unterfchible den D. Schrifft/ und benen barin dem Brob enthaltenen Stellen / Lehren und verglichen Bahrheiten/ welche gwar gar unters fdidlich beschaffen fennd. Die eine ift flar/die ander dundel/die eine leicht/

Die andere fcmer zu verfteben/ Die ets

neglimpfig und trofflich / Dieandere Dbbb a fcbarpf

Me. c. 29. V.

fdarpfund fdrodbar : Die eine lehrt ober unterweifet/ Die andere ftraffet/ Die britte warnet und ermabnet/ boch feynd es lauter unfehlbare Bahrheiten / Die als ein fittliches Brod dem Menfchen gur geiftlichen Mabrung bienen/ibn ben Dem Leben Des Beifts erhalten / machfen mas chen oder frarden, und fo mobil ben Berftand durch die Erfanntnufider Bahrheit/ale den Billen durch Ers mablung Des Buten erfattiget. Es geschicht aber bifes nit auf gleiche/fondern unterschidliche Beig: nit alle Stellen oder Bahrheiten ber D. Schrifft taugen für alle/ fondern es muß ein Unterfcbib gemacht/ und groffe Befdeidenheit gebraucht mers Den. Man muß Die unterschibliche Befchaffenheit ber Denfchen in obs acht nehmen ; Dann ein anders Brod hat vonnothen der Rrande/und ein andere Der Befunde : ich will fagen/ ein andere Stell / Lebr ober Bahrs heit der D. Schrifft tanget fur den Sunder/ und ein andere für den Ges rechten / ein andere fur ben Breche und Bermegenen/ ein andere für den Trofflog-und Ungfthafftigen. 2Bas der eine Magen leichtlich verdauen that/ das fan der andere gar nit ver: tochen: ich will fagen/ was ber eine Billen gern annimbt / ju bem fan fich der andere nit entfolieffen. Dit einem Wort / was bem einen nugs lich ift/dastan dem andern ichaden.

Ans disem erscheinet klary wie so weißlich und billich die Catholische Kirch (wider den Irrwahn deren Eutheraner und anderer Irrglaubigen) gethan habe, daß sie denen Layen und Ungelehrten den Sebrauch oder das Lesen der heiligen Schrift verbotten habe/ weilen es nemlich gar leicht geschehen kunt/ daß sie die Sach unrecht verstunsden/ übel auslegten/ und solgends so wohl ihnen selbst/ als anderen vie

Schaden thun.

Desmegen/gleichwie ein gescheiber und sorgsättiger Dauße Batter seinen Kindern und Sienstbotten bas Brod vorschneibet und nach Rothdurfft austheilt / dem einen mehr/dem anderen weniger/ein ans

bere Portion einem arbeitfamen Mann/ und ein andereeinem fcmas chen Rind: (nit aber einem jeden Den gangen Leib vorlegt, und felbft au nehmen/ oder felben gu migbraus chen geftattet) Alfo foll ein Drebis diger oder Seeiforger das Brod der D. Schrifft feinen Buborern ober geiftlichen Rinberen vorschneiden und austheilen / nach proportionibs rer Dothdurfft/ Befchaffenbeit und Bahigfeit. Sonften wurd er eben Dasjenige thun/ mas ein Leib-Arpt thate / wann er zwegen an einer gans unterschidlichen Rrandheit lis gendcPatienten einerlen Medicin pors fcreiben und eingeben thatermeldes ja freylich pilmehr schaden als nus Ben murde / wie es Die leidige Ers fahrnus ben ben Irrglaubigen/auch jeniger Beit nur gar ju flar und vils faltig erweifet.

Damit bas Brod aufgebe/leicht/ fon und gefchmad werde/ muß ber Teig ein wenig mit Boffel ober Saurteig und Gals vermischt mers ben / bann fonften murbe es feine formlice und anschnliche Laib/ fon. ber nur unansehnliche und unges fcmade Zelten abgeben. 3ch fage ein wenig / bann guvil mare unges fund/bas Brod wurde faur/und dem Magen fcablich. Eben alfo mag bie Bortragung Des Bort @Dites/ oder die aus der D. Schrifft gezoges ne Predig mohl mit dem Saurteig und Gala der Philosophifchen 2Beiffe beit/ber naturlichen Biffenichafften und historifcher Erudition ein menig vermengt oder vermifcht merden/auf Dafidie vorgetragene Lehr und Bars heiten ben Buborern Defto angenebe mer fepen/ und willig angehort mers Den/ aber nit au vil/ cum grano falis mit Bebutfamfeit und Befdeibens beit muß es gefcheben / Damit bas Bort Gottes oder die D. Schrift nit durch eitle Concept profanirt ober migbraucht und entunehrt merde.

Ein gutes gefund sund wohlges schmades Brod zu bachen ift kein gestinge Kunft, ober aufs wenight kein Gleckter Bortheil / es brancht ein groffen Fleig / Bemühung und Ersfahrenheit, daßes wohl gusgearbeis

tet/

tet und recht gubereitet merbe. 2Bafi es aber wohl und recht gemacht ift/ Da ift es murdialdaftes auch auf pors nehmer Derren Taften gefett werbe/ fa es ift die befte und gefundifte Speif. Dit weniger Bebutfamfeit/ Bleifund Dub braucht ein gute ges funde Lehr aus ben Bucher ober Stellen ber D. Schrifft beraus an tieben/ und felbe in einer moblaefafte ten Dredia oder anderen Difcurs nuns lich vorzutragen. Wann aber bifes alfo gefdiht auffein rechte Beifi und Art / mit gebührenben Umftanden / alebann ift bas Dredigen ein boch. perdienffliches Berd.

Bey Der Zafel Der bornehmen Derren barf man mobl mit feinem fdwargen Rod Brod/noch weniger mit Dabersoder Berften Brod auf. gieben / fie wollen nur immer meiffe Semel / oder Brod aus Bainen ges bachen baben, Aber im fittlichen Berftand gebet bas nit an / es fan nit fenn / daß der Drediger ober Beichtvatter allzeit nur lauter 2Bais Ben=Brod auffebe/ich will fagen/laus ter alimpfige und troffliche Tert und Wort auf die Bahnbringe/ fondern man muß gu Beiten auch / wann es Die Umftand / Die Beftraffung ber Sunden/ und die Berbefferung ber Sitten alfo erforderet/ mit fcmars Ben Roden . Brod / ja mit raubem Daber : und Gerften : Brod verlieb nehmen/ basift/ ernftliche Berweift und Bebrobungen gebultig anboren.

Das liebe Brod bat vor all andes ren menfchlichen Speifen dife fonders bare, und recht vermunberliche Gis genichafft an fich / bages bem Den. fchen (wann er je gefund ift/ und teis nen übel s verberbten Magen bat) niemabl verleidet / manner fconvil 1000. mahl nach einander/ vil Jahr lang alle Tag Brod iffet. Es bilde ibm nur einer Die alletedelicatifte/ ober ibm angenehmfte Speifi ein/ wanner felbe ein gannes Jahr lang alle Zag/ober etlich 100. mabl nach einandet effen mußte/fo murbe fieibm gemifilich alfo verleiden/daft er fie nit mehr ichmeden mochte : bingegen DagBrod effen wir alle Zag 2. mabl/ und Dannoch perleibet es uns nies mahl. Zu wünschen ware/ daß ein ieglicher Ehriff auch ein so großen u. beständigen Appericusubem sittlichen Brod der Seelen/ das ist, zu dem Wort Gottesbatte/ und es allegeit mit kuft u. Begird anhörte: aber es geschift zum öfftern/ daß gleichwie ein verderbter Wagen eines Kranschen/ lieber andere ungesunde Speisensten/ als daß Brod annimbt/ also ein lauer Eprift lieber eitle Gebicht und Zeitungen/ als daß Wort Gottes und ein Dredin anböret.

Endlichen gleichmie der Bed/ wann er ein Brod bacht/ wohlache tung gibt / daß nichts unrechts oder unfanbers unter den Teig komme, welches leichtlich die gange Masam verderbennund den Siendenschaden kunte. Alsomuß ein Prediger sietsig achtung geben / daß er nichts unreines / das ist tein Trethum oder Uni wahrheit in seiner Lehroder Predig einmische/ welche alles verderben, und seinen Juhoren nutwenig schaden wurde.

Ubrigensift ba angumerden/baff unterichibliche Erd . gruchten und Bemachs/als Daber/ Berften Rus ben/ Bonen/ Erbis/ Linfen/ Rurbis (welche ale Sachen von einer gerins ger Confideration fonderheitlich git befdreiben unterlaffe) gur Dahrung . Des Denfchen / und gur Rutterung Des Bibs jugleich dienen; und aber gemeiniglich eben barum geringer geschänt und weniger geachtet mers Den, ale Diejenige Pruchtoder Speis fen/ Die fur Die Menfchen allein ges widmet und verordnet fennd. Eben alfo gibt es auch unterschidliche Berd und Werrichtungen/beren eis ne dem Menfchen und den unvers nunfftigen Thieren gemein fepnb/ als wie Effen/ Trincten/ Schlaffen/ Arbeiten/und difes fennd die unvolls tommenere Berd/fie fepnd weniger au achten. Undere aber fennb bent Menschen allein eigenthumlich / als wie Betten/ Betrachten/ Studiren 2c. und difes fennd die volltommnere 2Berd / welche bober ju fchapen fennb. Doch fonnen und follen fo mohl die erfte als legte durch ein que te Mennung erboben, und perdienft. Dbbb 3

Das Brod foll niemand berleiden. lich gemacht werben/ als jum Erem. pel/Effen/ Trinden/ Schlaffen ift ein indifferente Gad/ble an fich felbs ften weder aut noch bog ift: fie tan aber ant oder bog werden megen der Mennung oder den Umftanden/ von welchen folde Berd begleitet were ben. 2Bann man iffet/ trindet ober Schlaffet maßig zu feiner Zeit/und aus guter Intention, Das Leben und bie Leibe-Rrafften zu erhalten/feinamt an verrichten/und &Dtt fernere bies nen gu tonnen / fo ift ce loblich und verdienftlich : wannes aber zu ungeis ten und übermäßig gefdibt / wann man nichts als den Wolluft baben fuchet/ basift ftrafflich u. fundhafft.

Die Zwiblen/Knoblauch und Rets

Breiblen/ Anobland und Retrich Er bebeuten.

tich/fennb folde Erd. Bemache, mel mie fie beidaf, che bigig/ bifig/ fcarpf und raß fen / und mas fennd/ alfo/ daß fie bem Gefichtoder ben Augen ichaben / und einem Die Baber austreiben mogen. Die Rrafft und Scharffe der Zwiblen fedt fürs nemlich in ber 2Burgel/ melche wie bekannt/rund ift/vil fleine Bueglein pber Fafen / von vil Dautlein ober Schelften übereinanber hat. Die 2miblen fennd gur Speig und Urs nep : weiß au gebrauchen/ aber Die Bunden von einem Deffer/mit mel dem man Zwiblen gefdnitten bat / beilen nit leicht. Der Knoblauch aber/ obwohlen er raub/ fcarff und ragift, fo ift er boch gefund; bann er marmet/laxirt/bergebrt/gertheilt und beilet Die BBafferfucht/ und verfaul. te Bunden. Defmegen tan burch Dife Bemache Die Reu und Bug vers ftanden werden/ oder die Gedachts nus bes Todts und der Dollen/ melche fcarff und rag/ aber heilfam und febr nuglich ift. Die Ren und Buß treibet leicht die Baber aus den Mus gen / fie eröffnet bas Gemiffen burch Die Beicht! fie vergebrt ble Gunden burch die Genugthuung fie beilet Die Bunden der Geel / und führet aus Die überflußige ichabliche Beuchtige feiten der bofen Begirden : dem Bee ficht aber/ bas ift/ bem Berffand/ schadet fie nit / fondern thut vilmebr benfelben eroffnen und icharffen.

Der Geruch des Knoblauchs ift fcarff und fcandlich aber ein Mits tel mider andere bofe ichabliche Dampff. Alfo ift auch ber Beffand eines Tobten , Maf gut miber ben bog : und icadlichen Geftand der Beilbeit, Dafi ber Rnoblauch iff ein gut-und frafftiges Dittel mider bas Bifft / mann man ibn mit Rauten / Salp/Mugund Bein vermicht/und iffet/ober auf ein vergiffte Gefchwulft ober Blatter leget/ Da vertreibt ober verzehrt er den gifftigen Humor, er beilet auch ben Big eines mutigen Sunde. Auf folden Schlag vers treibet auch die Reu und Bug das Bifft ber Gunben, und ber fleischlis den Begirden / und beilet ben Bif Des bollifchen Dands / Das ift / fie maßiget und entfrafftet die Werfus dungen des bofen Reinds/ wann fle gemifcht wird mit ber bittern Raus ten ber frepwilligen Mortification oder Abtodtung/ mit dem Galt der Dilcretion oder Befcheidenheit / mit ben Ruffen (aus welchen man ein Del preffet) ber Doffnung jur gottlichen Barmbernigfeit / und mit Dem Wein ber Undacht.

Bas den Rettich anbelanat / fo foll Der Saam und ausgeprefte Safft von Demfelben gleichfalls ein trafftie ges Mittel fenn wider das Gifft und alle gifftige Burm. Bie ich in Jo-Cœleri Occonomia f. 232. life/ fo foll etner ohne Schaden allerlen gifftige Thier anrubren Darffen/ mann er Die Sand mit Rettid Safft beffriden bat : bingegen wann man ein Studs lein vom Rettich auf ein Scorpion lege/ Da foll er babon fterben / bas lagich dabin geftellt fenn/und auf die Probantommen. Chriftus hat in Dem Evangelio ein ficheres Mittel wider das Gifft porgefdriben / ins bem er gu feinen Jungern gefprochen hat/die an ihn glauben (verftehe mit Marc. a. im einem volltommenen lebendigen . 18. Glauben ) werben bie Schlangen vertreiben/ und mann fle etwas tode liches getrunden baben/merbe esibe

nen nit ichaben. Der 4. Absak. Von dem Rebstock oder den

Beinreben. Er Rebftod oder bie Beinreben Die Beinre ben fepud ein ift eines aus den edlifte und fürs cole Be nebm.

macht aber måbiamm bauen.

nebmften Bemachfen bes gangen Erbbodens/ und ber Bein / fo aus deffelben Trauben gepreft wird/ ift Der befte und frafftiafte Safft, aus allen Liquoribus oder flufigen Dins gen. Defimegen fich nit ju vermuns beren ift/ bag ber Rebftod fo vil Dab und Arbeit erforderet/ bif dafi feine Rruchten/basift bie Beintraus ben/ ju ihrer Perfection ober voll. tommenen Zeitigung gelangen. Es wird awar der Beinflocf in unters fcbiblichen ganbern auf unterfcbibe lice Urt gebaut und genflanget (wie er bann auch in mancherlen Orten auf mancherlen Beif aufmachfet / hober oder niberer / bider ober bins ner / früher ober fpåter ) er vermehe ret fich felbften ftarcf/und macht tiefs fe Wurtlen / Defiwegen er auch die Die mobl leiden mag/ wie es bann auch in ben bitigen Lanbern / als Italien/Ungarn/Frandreich/Spas nien / Die befte und ftardifte Wein gibt/ andere Reich unb gand auffer Europa ju gefchweigen / in falten Landern bingegen machfen fcmad . und fclechtere / ja mebrens theile faure Bein. Die Arbeit/ fo man bie ju Land auf Die Beinreben anwenden muß/ ist vilfältig und nns terfcbiblich : fie muffen erftlich einges legt/bernach au feiner Beit gedunget/ beschnitten, gehefft oder gebunden merben/man muf um fie berum gras ben/ einem jeden Debftod fein befonberen Dinnen-Dfal ober Steden ge-Den/ um ben er fich wenden/ und bas ran aufwachsen thue/ man muß fie auch ausbrechen/ oder die überflußis geZweig und Blatter abnehmen/ es beift da mobl: Absque labore nihil. Es foft der Dub und Arbeit bil/mafi man mas gutes baben will.

Es hat auch fein Gewachs ichier das gange Jahr hindurd mehr Ges fabren auszufteben als Die Beinres ben: bann wann die Ralte im Binter gar groß ift/ fo erfrühren fie/ unb mann Die Erudne im Comer gar gu ftard ift/ fo verborren fie: von Dem Reiffen werden fle verbrennt/ und bon demSchaur oder Dagel werden fie auch zu grund gericht / von der Baule angeftedt/und von Burmlein gerfreffen, Wann fie aber all bife Be, fabren überftanden baben / und ib: nen wohl ift gepflegt merben / und auch der Boben aut ift, aledann bringen fie bauffige fuffe gruchten / ( und respective auf ibre fleine mebr als ein Baum ) nemlich Die fuffe Trauben/und dife geben hauffig Den eblen Safft/ von welchem ein fo mans thes autes Blaf 2Bein eingeschendt/ und der Menfc barmit ergost wird.

Auch die Blub des Beinftodeift fürtrefflich / fie bat die Rrafft Die Schlangen und andere gifftige Thier zu vertreiben / es tonnen Dies

felbe fie nit erbulben.

Der / fo die erfte Beinreben ges pflangt hat, und zuerft die Erauben ausbeprefit/ ift ber Datriard Doe gewesen/nach dem allgemeineSund. Blug/nachZeugnuß der D.Schrifft. Forthin aber haben fich unterfdiblis Gen. c. g. v. de gottseelige und portreffliche Manner um Den Reb Bau anges nommen/ und Weinberg ober Gars ten gepflantt/ fcon in bem alten Tes fament, als wie Joffas, David zc. bod ift insgemein befunden worben/ daß die Reben/ fo auf einem Beburg gepflanget werben/mehr gut gethan baben/ als die auf der Rlace. Vinez meliores zitimantur collimz, fcreibt Varro lib. 1. c. 8. 2Bein bie auf ben Bergen machfen fennd Die beffere. Und Palladius lib, 2. c. 6. campi largius vinum, colles nobilius ferunt : auf bem flachen Land, ober in Der nibere machet vil Bein/ aber in ber Dob ber beffere. Es thut amar Die Gute eines Reb. Bartens auch vil bentragen/ daß er gegen Aufgang ber Connen gepflantst fene/ und ben groften Theil Des Tags Den Sons nenfchein genieffe.

Es ift gemiflich ber Rebftod ein Der Beinfonderbare Gab der gottlichen Fren- made ift und gebigfeit und Rurfichtigfeit/ einigen Landern mitgetheilt / anderen aber entzogen/ und mit etwas anders er. In den Mitternachtigen tal. ten Landichaften / als Polen / Schweden/ Dennemard 2c. machet Schier gar tein Bein / bingegen in anberen gegen Deittag gelegnen Provinzen fepud Die Weinreben fo

bauf.

bauffig und groß / daß fich zu vermunbern ift. Strabo und andere fdreiben/ bages in etwelchen Lande fchafften fo groß und bide Beinftod gebe / Daffein Dann mit benben 21rs men felbe nit umfaffen tonne / und daß die daranhangende Trauben bif 2. Elenlang/ Die Beer aber ichier fo groß ale Die Dennen - Aper fenen. Ben bifes zu vil gerebt gebundet/ Num. c. j. v. ben meife ich an die D. Chrifft/ in melder gemelb wird/ baf ber 3fraes litifche Deerführer/ber Monfes/einis geRundichaffter in das gelobte Land poran gefchict habe/ beffelbe gruchts barteit zu verfundichafften/ba baben ibre 2.Manner ein Reb: Zweig/famt einem eingigen baran bangenben Erauben abgefchnitten/und an einer Stangen über Die Achsel getragen/ um zu zeigen/ mas in felbem Land für Rruchten machfen/ ihrem Bold aus

Der Menich vil Studen.

21. 8:40.

tennt man ben Baum. Durch ben Rebftod wird une fua. nem Rebfied lich ber Menfch angebeutet und vorverglichen in geftelt/ als welcher auch ein febr ed= les und fürtreffliches Beichopf ift/ aber fleißig burch Auffergiebung muß gepflanget werben / febr vil aufMub und Gora toftet / biß er wachset / und zu einer folchen Wollkommenheit gelangt / baß er murdlich die ermunichte Bruchten tragt.

rud gebracht. Wann nun 2. ges

machiene Manner an einem Trauben

tu tragen gehabt baben/ fo muß auch

bas obgemeldte von ben groß : und

Diden Rebftoden nit unglaublich

fceinen / bann aus ben Rruchten ers

Es bat amar Der feelige Bonfilius, bes Ordens der Servicen / in feinem Garten an dem Seft Maria Bers Bundigung einstens einen Rebftod gepflanget / welcher von Stund an unverzüglich Gefchoß oder Zweig befommen/geblubet/und augleicheis nen zeitigen füffen Trauben getragen Aber Difes mare etmas extraordinari , es mare ein Bunbers werd / burd welches GDET bie 2Babrbeit Des Geheimnuß felbigen Tage hat wollen anzeigen. Sonften aber und insgemein geht es lange fam ber / big ein neugepflangter

Rebitod Trauben tragt. Noch lans ger gebt es ber/ noch mehr Rleiff und Dub braucht es / big ein Denfch / mann er auf Die Belt tommt/Rruds ten traat, Das ift, biff er et mas Bus tes wurden und nugen fan. Er wird gang untrafftig/ unwiffend/ und au allem Buten untauglich gebobren/ Defimegen er mubfam muß unters richtet und angewisen merben / und wie es au thun oder au laffen fepe.

Es foll erftlich difer fittliche Rebs fodt ber Menich nach und nacht ie langer je tieffer einwurglen / Das ift f in ber Tugend und anftandiger Bife fenschafft gegrundet merben / bere nach fich ausftreden ober ausbreiten Durch Die Bermehrung ber guten Berden: er mus gebunget werben burch Die Demuth/ befchnitten burch DieMortification ober 2btodtung der bofen Beluften/ und gebunden mit dem gottlichen Gefat / mit dem Ges bott Gottes. Der Beinftod muß fich halten an einen Dfal / Baum ober Steden an bem er aufmachfet fonft mirb er nur auf bem Boden lie gen / und feine gruchten / die Eraus ben/ verfaulen : alfo muß auch ber fittliche Weinftod/Die geiftliche Seel fich aufrichten ober aufrecht balten an dem Baum oder Stab bes D. Ereun/und in Rrafft des gecreunige ten Deplands, fonft merden feine Rruchten/ feine Berd nur auf Der Erben berum ligen/ basift/ nurirrs difch fenn. Endlichen muß man ihm auch die überfläßige Zweig und Blatter/ich will fagen/ die allzugrofe fe Bolluft und Rommlichkeiten bes nehmen und abbrechen. 2Bann nun Difes alles gefdiht/alsdann tragter bauffige Frucht der Tugenben. Uns terdeffen aber bat der fittliche Rebs ftod nit meniger Befahren auszuftes ben ale ber naturliche. Es fcabet ibm fowohl Die Ralte der Tragbeit ale Die Die ber bofen Begirden / es verbrennt ihn der Reiffen des BeiB! der icarffe Bind der Doffart , und der Dagel des Bornmuthe: er mird angestedt von der Raule der Gunden und bann folgende von dem Burm bes bofen Gemiffens sernas gen 2c.

Es werden die Bein Reben von etlichen in unterschiedlicher Form ober geftalt gezüglet: Es ift erftlich vitis arbufta ber Baum Reb : Stod / Den man an einem Baum binauff leitet/ wie es in Italien vilfaltig geschicht: bernach vitis pergulana, bas ift/ Suts ten/ ober Bogen Reb . Stod: wie man es in ben Garten ober ben ben Dauferen pflegt: ober vitis compluviara, Wein= Reben die fich in Die Weite und Breite ausstrecten: wiebes rum vitis jugata, canteriata Bein Re ben / Die mit Zwerch . Stangen geleis tet werden/ wie ein Galerie oder ein Bang: und enblich vitis pedata, ftatumiata aufgepelpter Bein . Stod! und daß ift ben une die gemeine Urt : und wie man es von Anfang züglet also machsen fie fort. Auch die sittlis de Reb Stock bas ift/bie Menfchen werden gar unterschiedlich auferzogen/ Der eine geifflich ber andere weltlicher Beig: ber eine Berrifch / ber ander Baurifch: Der eine Burgerlich/ ber ander Goldatisch : ber eine beidel und gartlich ber ander rauch und hartige lich: und wie man sie von Unfang gewöhnt alfo treiben fic es gemeiniglich fort.

Ferners der Reds Stock thut sich von Natur gern vernichten / ausbeciten und die benachbarte Gewächs ergreiffen / sich daran hencken und einwickten daß man es nicht mehr wohl

barvon fan logmachen.

Much vil Menschen absonderlich die Reiche und Mechtige / als politische Bede Stock haben diese Urt an sich/ daß sie sie der an sich/ daß sie sich gar zu weit ausbreiten und immerdar in dem Reichthum / in der Macht und dem Meichthum / in der Macht und dem diese sich und die mollen: sie benden sich an und sieche sich ein / an den benachbarten Bewächsen oder Bäumlein / das ist von das ist an den weiter und Habschafften mit denen verwicklen sie sich mehr kan auseinander flauben und von einander drin

Wann es Zeit ist die übrige Aweig und Blätter auszubrechen / ba nimt man nicht die innere die dem Reb-Stod zu nächst sennb/ sondern nur

R. P. Kobole große und Eleine Welt,

Die aufere Die am weitiffen barvon fennb/ bie ber Reb Stock am beffen manglen fan. Also folt es auch int politischen Weefen bergebn / mann man die Reben / bie Unterthanen abs lauben / ftupen / und fcheren will / ober muß/basift/eine nothwendige Contribution eintreiben / ba foll man gleiche wohl nur die auffere Blatter / ober Buter / fo vil als fie manglen tonnen/ abnehmen / das nothwendige aber ftes ben laffen / nicht big auf bas Innerfte greiffen / ober ihnen bas Mardt auss faugen / wie es vor schon langsten ges macht haben / jene Ungerrcht und Unbarmhernige Richter welchen ber Drophet Michaas vorgeworffen bat: Violenter tollitis pelles eorum defuper eis, & carnem eorum desuper offibus &c. 3br fibneidet ibnen ges maltiglich bas fleifch von ihren Beinen/ und freffet bas fleifc meines Volde.

2Bam man die Reben im Fruhling beschneidt, so pflegen sie Tropffens Beif einen Gafft von fich ju laffen, und daß heiffen die Reb Leuth Das Weinen der Reben / und diefes Weis nen thut ihnen mohl/ bann es nimbt Die überfließige Feuchtigkeiten hinweg. Aber wann em unmilde Derrichaft! oder Gelbhungeriger Beambter bie Reb : Ctod / Die Unterthanen nicht nur im Frühling fondern bas Jahr bindurch gum öffteren beschneibt und Da benimt man ihnen nicht ftuget/ nur die aufere und übrige Zweig und Blatter/ bas ift/ Die Mittel Die fie manalen kunten / sondern auch die ins nere und nothwendige / es thun diefe Reben gwar auch weinen und flagen/ aber cs thut ihnen nicht wohl / als wie ben Reben/ ce nimt ihnen nicht nur bie überflußige Feuchtigkeiten/ fonbern fie werden ganglich ausgeprefit und verdorren.

Aber der aller edlifte und ohnver Striftes der gleichlich-furtrefliche Rebedoer Weite geftinder Stod in sittlichem Verstand ift Ehrt. Rebedoer. ftus der Herr felderen mossen er sich wurdiget mit einem solchen zu vergleichen in dem Evangelio zu seinen Indesen geren sprechend: Ego sum virts & vos jonn, 15. palmites. Ich bin der Weite Stod?

Jiii

be

Eccli. c. 24. v. 23.

ibr feeb bie Reben. Er fan billis diff von ihm felber fagen: Ego quali vitis fructivicavi suavitatem odoris, & flores fructus mei fructus honoris & honestatis. 3ch bin mit grüchten und fuffen Beruch ber Deiligkeit und Woltommenbeit lieblich auferwachs fen und die gruchten die an mir bangen fernd voller Ebr und Reichtbum / nemlich der unendlichen Berdiensten. Diefer Reb Stockhat ienen foftbaren 2Bein uns geben/ welder unter ber Trotten ober Ralter Des ichweren Creubes ift ausgepreßt worden / Das ift / Das allerheiliafte Blut ben theuren Berth unferer Ers Aber wohl zu merden ift/ lofuna. mas er bengefest bat : wir feven feine Reb : Zweig: und daß gleichwie das Reb-Zweig von fich felber tein Frucht tragen tan/ wann es nicht mit bem Reb : Stock pereiniget bleibet / alfo auch wir/ wann wir nicht in und mit ihme / durch die Lieb und Gnad vers bunben oder vereiniget bleiben / fo mers den wir als wie ein verdorbnes Rebe Zweig bingeworffen/ verdorten/ und perbrennt merben ac. maffen ein abgehauens Reb-Zweig zu nichts anders als zu dem Reur tauglich ift.

Die Catholisite Rirch ift ein fittlicher Weine Gars ten.

2Bann vil ordentlich : gepflantte Reb. Stock benfammen fleben/ ba wird es ein Reb : Garten pder Wein: Berg genaunt. In fittlichem Bers ftand aber ift Die Chrift : Catholifche Rirch ein Wein: Garten/ in welcher eben fo vil Rebeund Bein Stock als Chrift Blaubige zu zehlen fennd. Diefen Bein : Garten bat ber Gobn Stres gar mubefam gepflanget durch fich und seine Apostel mit Lehe ren und Dredigen mit Wort-und Werden: er hat ihn umgeben oder einge fdrandt mit feinem Deil. Gefat mit den 10. Gebotten: er hat ihn anges feuchtet und fruchtbar gemacht mit seis nem eignen Blut: er bat auch in Dite te beffelben einen Wacht Thurn gur Beichutung Deffelben aufgericht/ bas ein fichtbarliches Daupt zum Stadthalter und Regenten beftelt 2c. Allfo daß er mohl fagen fan: 2Bas batt ich meinem Bein: Barten mehr tonnen und follen thun / was ich nicht gethan hab? und dannochmuß ersich öfferes betlagen/ daß vil Nede Sciock diese Beine Gartens das ist voll Castolische Theiligen Beine Gartens das ist voll Castolische Theiligen Uranben/ nur wilde und herbe Trauben tragen/ das ist, an statt der gutennd Tugenden/ böß und bündige Werd.

3ch bab gemeldt baf bieienige Bein: Barten Die befte fenen/ welche in der Dobe und wohl an der Sons Ein folder Wein: Gar. nen liegen. ten ift Die Catholifche Rirch welche nach Zeugnuß Chrifti fundara eft fupra petram gegrundet auf einen Gels fen / und unablaflich von ber Gotte lichen Gnaden : Sonne befdymen/ ers leuchtet und erwarmet wird. In bir fen Bein Barten bat ber bimmlifche Dauß : Watter feine Arbeiter Die Chrift Blaubige / zu unterschidlichen Zags Stund/ Das uft / in unters fchidlichem Lebens Alter in Bolgies hung des Gottlichen Gefapes zu arbeiten/ beruffen.

# Der 5. Absat.

Von dem Wein.

MB die Trauben/ fo in dem Rebs Der Wein/ Garten wachsen/ und den Beindeffen Gate felber fo baraus gepreßt wird/ anbe: und Menge langt / fo ift abermabl in unferen Lans ift ungleich. ben jedermanniglich und genugfambes fandt/ wie derfelbe fo vilfaltig und ungleich fepe / in der garb / in der Gus te/ in ber Starde und in ber 2Bure dung: Der eine roth/ Der andere weifi/ Der eine faur / Der andere fuß / Der ets ne fdmadi/ ber andere frarct zc. fcmer ift es gu urtheilen welches ber furtres flichfte feve. In Europa mogen wohl Die Ungarifche Wein Die ftarafte / Die gerechte Spanische und Malvofische oder Candifche die befte fenn: in Affen hingegen foll der lieblichifte fenn/ fo in der Sinesischen Inful Xansi mache fet: in Persien ift der Schiras-Bein fehr foftbar und ftattlich zc. Die faurte fte Wein hingegen mag man wohl in Teutschland benantlich in Bayeren/ zwar in geringer Quantitat/ auch an etwelchen Orthen Des Schwabens Land8/

Lands/obnfern dem Boden See anstreffen. Es heißt zwar de gustibus non est disputandum. Dann einem geschmadet das/ dem andern ein anderes.

Die Menge der Weintrauben/ und Wiele des Weins betreffend/ ist seinen Standschaffsten ist sie werminderlich groß / in andern aber gibt es wenig oder gar nichts. In Brastlien fan man das gange Zahr hindrach zeitige Arauben baben/ weil man unterschibliche Weinberg zu unterschiblichen Zeiten andauet / und alsdaum nach und nach/jest da/ jest dort die Arauben einsammlet / und guten Wein in der Menge machet.

In Pallastina ben Sidon an dem Buf bes Berges Libani zc. fan man in einem Jahr/ und von einem Rebs ftod brenerlen Wein oder 3. Derbit Im Frube-Jahr ftoffet Der machen. Rebftock bas erfte mahl die Trauben beraus da fchneidt man das Dols ab/ fo weit es Trauben hat und verpflans Bet es. Als bann über wenig Zeit machfen fconwiderum neue Rebameig beraus/ bie auch wiberum Trauben tragen/ und benen thut man wie den porigen / und also schlagt der gestime melte Rebftod widerum aus / und Auf folche bringt neue Trauben. Weiß gefchicht es/ daß die erfte Traus ben die etwann im Merten gefchoffen/ im Augustmonat zeitig werden / und ben erften Derbft machen. Die ans derte/ die im April oder Manen vers blühet haben/ schneidt man im Seps tember ab. Und die dritte fo zu lett berfür tommen / im October. Mits bin bat man in felbiger Landichafft von dem Juli an bif in den November all geit frifche Trauben. Much in Italien ift der Wein febr hauffig/ welches aus bem zu ichlieffen / bag vor Zeiten ein Romifcher Ranfer fein Pracht und Macht zu zeigen einen ganten aufiges brockneten Wenher oder ein groffes Fisch-Teich mit lauter Wein anfüllen laffen / und hernach dem Bold preiß geben. Dingegen gibt es in vil andes

ren Landeren fo wenig oder gar fein

Bein/dag bie Prifter mit harter Mus

be so vil als zu der Consecration in

R. P. Kobole groß: und fleine Welt,

der Heil. Meß vonnöthen ist/ausbringen können. Einige Wein werden je länger je besset/je älter sie werden/andere hingegen lassen sich nicht über ein und anderes Jahr lang behale ten.

Aber es mochte einer gebenden : Quid juvat auditus, si non conceditur ulus? Bas hilfte viel fagen von gutem Wein/ wann man fein Glaßs lein schencket ein. Dem sene nun wie es wolle / so ist es doch gewiß / daß Ausen und der Wein ein absonderliche und für feit bes treffliche Gab Gottes ift / zu sondes Weins wird rem Duty und Troft bes Dienfchens gerühmt. verordnet: Nur zu bedauren ift es/ daß er so offt mid starck zu eignem Schaben migbraucht/ und fo ungleich außgetheilt wird, also daß der eine zu viel / , der andere aber zu wenig bars Der Wein ift von von bekommt. (3Dtt und ber Datur verordnet ben Menfchen zu erquiden / bas Dert ju ffarcten / Die Rrafften zu erfeten/ und ben Durft gu lofchen. Es foll auch defiwegen das Wortlein Vitis und Vinum der Wein vom Rebftod ben Dabmen von dem Wort Vita , das Leben / fein Urfprung haben; als wolte man fagen / Der Diebfafft ift ein Lebens : Safft / aber in Difem Les bens: Gafft trindet fich mancher au fobt.

Ben ben Sanptier war vor Zeiten ber Rebstock symbolum lætitiæ, ein Freuden = Beichen/ und es wurde der Abgott Bacchus an gewiffen Feften mit 2Bein: Reben gefront. Aber nicht weniger noch heutiges Tags ift ichier ben allen Boldern in Europa/ absons derlich ben uns Teutschen der Weins foct oder vilmehr der Wein felbften! warm er gut ift/ein Freudens Zeichen/ ober ein Urfach ber Freud : und dife Bahrheit ift in der Beil. Schrifft fels ber gegrundet; maffen austrudlich geschriben stehet : vinum lætificat cor hominis : daß der Wein erfreue des Menfchen Sert. Auch ber Deil Paulus fagt / ben Wein maßig ges trunden/ fene gut und gefund für eis nen bloben und ichwachen Magen : Darum hat er feinem geliebten Junger Thimotheo jugeschriben: noli adhuc I. Tim. c. T.

Titi 2 aquani

Differently Google

Indifdennd Sinefijder Luft = und Staats-Garten. F. 820. aguam bibere fed modico vino utere propter stomachum tuum, & frequentes tuas infirmitates : Er foll noch kein Waster trincken/ sondern ein wenig Wein/ weil er einen fcbwas chen Magen babe/ und offt franct fepe. Wann alle Medici folche Arts neven vorschriben/ wie ba ber Doctor gentium Paulus gethan hat/ fo maren thre Reecpt febr angenehm. Eingu: te und angenemme Arnnen fcbreibt auch vor das Belfche Sprichwort: melches fagt: Pillole della gallina, e firopo della contina. Rrifche Ener und auter Bein / foll ein treffliche Mittel fenn.

Ubrigens gereicht es zu grossen Bob des Weins! daß er wohl der Sohn Softes selber den der Hochzeit zu Cana in Galilda als auch ander Ho. zu unterschidlichen Zeiten mit dem Wein Wunder gewürck!, und selben aus Wasser gewürck!,

ben.

Alles Lob des Weins aber überstrifft unvergleichlich / daß der Sohn Soltes vor allen andern diese Gestrand ertisen hat / daß es durch die Priesterliche Consecration in sein Heil. Blut solle verwandlet werden.

Der Wein Du bedentet die fte

Sonften fan in fittlichem Werstand burch ben Wein füglich die Lieb verftanden werden : obwohlen von den geiftlichen Lebreren auch andere unter: fcbibliche Wein bengebracht werden/ als nemlich ber Wein bes Trofts und der Freuden/ ber Wein der Schmers Ben / ber Andacht/ der Bein der Befcheibenheit/ ber Gnad/ ber Beiß. heit / Der zeitlichen Gludfeeligkeit/ ber himmlischen Glorn zc. welche Bein alle ihre unterschidliche Burs dungen haben. Da aber rede ich nur von dem Bein der Liebe : dann gleiche wie der Wein den Menschen stärcken thut/ und unerschrocken macht in den Gefahren / alfo daß/ wann einer wohl bezecht ist officermall etwas thut ober maget / Das er ihm nicht gefraute/ wann er nuchter mar / alfo thut auch Die Lieb frarden / begierig und herps hafft machen/ in Uberwindung ber Befahren/ und Ubertragung ber Bes comerden. Amor vincit omnia,

Luft und Lieb zu einem Ding. Macht alle Muhe und Arbeitring.

Amanti nihil est difficile, nedum Manual. impossibile, fagt ber Deil. Augustinus, dem/ ber liebt fommt nichts fchmer vor/ noch weniger ohnmöglich: und Bernardus, ubi amor est, labor non Bern. fer, 14. eft, wo die Lieb ift/ da ift tein Dube und Arbeit. Eben bergleichen lehrt der Englische Lebrer Thomas von Aquin, anima que amat, fagt et/ operatur magna & reputat parva, o- Opufe, de peratur multa, & reputat pauca &c. Ein Seel Die befftig libt/ wurdet groß fe Ding / und haltet Doch felbe für flein/ fie thut viel, und baltet es für wenig: fie arbeitet lang und unablaflich/und achtet es boch für gant furs. Difes bat fich unter vielen anbern flatlich erwifen an bem Patriarden Jacob: 2Bas bat nicht Diefer eble Schaf Dirt ben seinem Schwehr-Batter dem wandelmuthigen Laban ausgestanden/ bif er fem Tochter/ Die schone Rachel fo er befftig liebte/ gur Braut erhalten hat? die nocuque, bezeugt er pon ihm felbften / aftu urebar & Gen. e 31. gelu fugiebátque fomnus ab oculis 9. 40-Tag und Nacht bat er Dis und Ralte ausgestanden / und biefe? viel Jahr lang: und bannoch/ wie die Deil. Corifft fagt : videbantur illi pauci dies præ amoris magnitudine, Es gebuncten ibn fo viel Jahr wenig Tag gu fenn por Groffe ber Lieb. Bas Dube und Arbeit/ Rummer und Sorg ben Tag und Nacht thut nicht manches mabl ein Mutter auss ftehen wegen ihres franden Rinds/ ober ein getreues Weib wegen ihrem Chemann? und dannoch kommt sie alles leicht und ring an / weil fie nems lich das Rind ober ben Mann beffs tig liebet.

Ein merchwirdige Begebenheit hat Geschicht sich diffalls zugetrogen mit der Gesmahlin Roberti des Königs in Ensgelland/welcher in dem Krieg den er in Sprien geführt hat/ mit einem versäfften Sädel auf den Arm ist gehauen worden/ und ein starde Abunden empfragen hat. Diese zu heplen ware nach Aussag der Aryten kein amderes

Mittel/

. . . . .

Mittel / als daß ein Mensch mit feis nem Dund Die gifftige Materi ges machlich heraus saugte / und also bie Wunden sauberte: weilen aber Dieses ohne groffe Tobte-Gefahr niemand thun tundte / fo wolte es auch der Ros nig teinem Menschen zumuthen / son: dern lieber felbst fterben/ als mit dem Tobt eines unschuldigen fein Leben friften. Diefes fiele feiner fo brunftig liebenden Gemablin fo fcmerglich und schwer / daß sie sich von frenen Studen ben eitler Nacht aufmache te/ ihres Herrn und Ronigs Wunden (der es anfange in dem Schlaff nicht vermerdte/ hernach aber gleiche wohl geschehen lieffe) höflich entblogt/ ihre Leffgen angesest/ und gleichwohl ein Mund voll nach dem anderen von ber gifftigen Materi beraus gezogen hat/ bif daß die Wunden von allem Gifft und Unflath gereiniget/ und fole gende der Ronig ben dem Leben ift er: balten worden. D wohl ein starcke Lieb / Die auch Die Datur felbsten / das ift, alles naturliche Abscheuen überwunden hat !

Die unmaßis blendet.

Aber gleichwie ber Wein / wann ge Bieb vers mandeffen zu viel und unmäßig trindt/ einen leichtlich gu Bogen murfft/ un: behutsam rebend/ und geheime Sachen entbeden machet/ Die Augen verbundlet / ben Werftand verfinftes ret / ja offt Deffelben gantlich beraubt 2c also hat auch die Liebe/ wann fie unmäßig ift/ gar ichabliche Burs dungen/ absonderlich verblendet fie ben Berftand/ also bag man nicht mehr fiehet / was gut ober bog / nugs lich ober fchablich/ zu thun ober zu laffen ift/ woraus bann ferners unenbs liche Ubel erfolgen.

Quid decet insano nemo in amore

videt.

Die narrifch Lieb ift gant verwirrt/ Weiß nicht was recht und fich gebührt.

Dann bie allgugroffe Affection ober Reigung gu einem Ding Die verurfadet/ daß man fein rechtes und gefune Des Urtheil von derfelben fallen tan.

Der weise Mann felber hat es am beften ertennt / wie ber Bein und bie Lieb ein fo gleiche und schadliche Burs

dung haben / indem er gesprochen: Vinum & mulieres apostatare faciunt Ecti. 6. 19. sapientes & arguent sensatos, det v. 2. Wein und die Weiber / bas ift bie ungimliche Lieb zu ben Beibern/ mas den abtrinnig und bethoren die Verftandige / und machen ftraff: lich die Aluge. Chen Diefes ift gu halten und zu fagen von einer jeden andern übermäßigen Lieb gu maferlen Dingen / daß fie nemlich einen fonft auch gefcheiden Denfchen gum halben ober auch gangen Marren mache ober verblende: wie es ber Author des fo genannten Chriftlichen Weltweifen ber die Thorheit ber neu entbeckten Marren-Welt beweinet in feinen fo Lebr ale finnreichen Bucheren / mit mehr als taufend Exemplen flarlich beweifet / und über bie zwenbundert unterschibliche Marren und Marrinnen unmaßige Liebhaber vorftellet/ Die gum Exempel in das Spihlen/ in das Trinden/ in das Schwegen/ in das Jagen/ in das Duficiren/ in das Tanten/ in Das Goldmachen/ itt Das Schatgraben / in Die Drocefil in Die Rinder/ in Die Dund/ in Die Dferd/ in die Rleider / in Comodien/ in die Garten/ in die Uhren 2c. 2c. gar ju ftard verliebt ober vernarret fennb.

Den Wein belangend / ift noch ans unterfoite dumerden'/ daß in unterschiblicheniches G. Landichafften / absonderlic) aufferhalb trant. Europa/ in welchen es feine Bein-Reben gibt/ ber Abgang Des Beins mit anderem Getrand ober Gafften erfett werde/ welche Liquores ober Safft aus gewiffen Baumen flieffen ! ober aus unterschiblichen Gemaches ober Fruchten (gleichwie ben uns der Mepffel und Biren : Moft) gepreffet/ an fatt bes Weins getrunden / und auch Wein genennt werden. wird ben den Sineferen ein guter Reife Bein aus bem Reiß præparirt : Indien ift der Palm Bein/ Safft/ fo aus dem Palm , Baumen fließt/ treflich gut zu trinden: von ben Portugeferen wird ein Wein aus Cocos : Nuffen zubereitet: anderstwo aber wird Wein von dem Dbe bes Baums Acajaiba, von Der Frucht Lichi, von bem Baum Couton, von

Jiii 3

beni Boum Acaia, und von ber Frucht bes Baume Unghi gemacht. 2Bels des alles in dem Indifd sund Gines fifchen Luft-und Staats-Barten ausführlicher zu lefen ift. Diefes alles! fage ich / wird fur Wein gehalten! für Bein getrunden/ und Wein ges nennt: Man thut lich auch manches mabl barmit anfullen / und raufchig baran trinden / fo wohl als in bem rechten Wein: es bat ein Farb als wie der 2Bein/ es riechet als wie der Bein und ift boch in der Cach fels ber fein warhaffter 2Bein/ fonbern nur etwas bergleichen, ober ein anges machter 2Bein.

Falsche Politic und Freundschafft ift gleich ein mem anges machten Wein.

Ein folde Befchaffenheit hat es auch mit ber falfchen Politic und ere bichteten Freundschafft/ fie bat ben Schein und bas Unschen/ ja auch Die Urt und den Rahmen einer Freunds . Schafft fie nimt einen Unbehutsamen ober Einfaltigen ein / als wie Die Freundschafft | und ift boch in ber Sach felbftentein mabre Breundschafft/ fondern nur ein Schein berfelben. Gin falfcher Politicus simulirt und gestelt fich er macht taufend Complementen und Reverenzen/ Sincerationes, Contestationes und Protestationes, et nennt fich einen fculdigften Diener / einen Demuthigen Diener/einen gebors famften Diener / einen devotiften Diener/ einen bereitwilligften Dies ner/ einen ergebniften Diener/ einen getreuiften Diener / einen verpflichtis ften Diener / einen unterthanigen Dies ner/ mann es aber gur Sach felbften fommt / bag er etwas bienen folte/ ja nur etwas zu gefallen thun folte / bag ihm nicht wohl gelegen ift / D baift weder ein schuldiger/noch gehorfamer/ meber ein devoter noch ein ergebnis fter 2c. Diener zu Daug/ sondern man findet gleich ein table Excusen ober Entschuldigung / und bezeuget aufs neue wie gern man Dienen wolte/ wann man nur funte/ ober vilmehr mochte/ folt etwann einer fagen / folche Dies ner fennd nur Alugen Diener/ folde Kreund fennd nur Tifc und Glag: lein Freund: fo lang fie einen brauden geben fie ihm gute 2Bort/ und verfpres dien vill so bald sie aber seiner nicht

mehr bedurfftig fennd / tehren fie ihm ben Ruden und schauen ihn nicht mehr an. Es heißt halt ben ihnen:

Vulgus amicitias utilitate probat. Wilft haben Freund must geben

Conft bich niemand fennen will-

Der gerechte und pure Wein einer Lafrichtze aufrichtigen liebe und Freundschaftt/Freund fepal die mit teiner falschen Polizie und eiger aufrinden nen Nugen vermischet / ift trefflich gut und schon/ aber gar fostbar und schon/ aber gar fostbar und schon/ aber gar fostbar und schon- eiger Beit ger wenig Orestes und Pilades, Achylles und Patrocles, Nisos und Eurialos mehr/ welche ein Hert gleichsam in zweien Leiberen hatten: wenig Davides und Jonathas, von welchen fönne gesagt werden/ daß ein ner den anderen Liebe als wie sein eige ne Seel: dann wie Owenus ssingt:

Millibus ex multis unus vix fidus amicus,

Hic albo corvo rarior esse solet. Aus vilen tausenden ist kaum ein rechter Freund/ Dann settsamer sie als weisse

Raaben fennd.

Eben bergleichen fagt ber beilige In C. 2. Hyeronimus Amicus fidelis diu quæ-Matth. ritur & vix invenitur. Un einem que ten Freund muß man lang fuchen/ und taum mag man einen finden: und lanaft vor ihm bat ber weife Mann Euceli, e, 25. frelig gefprochen ben/ ber einen rechts Schaffenen guten Freund antrifft. Beatus qui invenit amicum verum. Des rowegen wann man dir einschenct und gubringt / den Wein ber Liebe und Freundschafft/ so thu bescheid/ liebe hingegen / und fene gut Freund: aber fchaue zuvor und gib wohl achtung ob Der Wein gerecht und pur/ bas ift/mit teiner falschen Politic vermischt fene. Mit einem Wort

Fide, fed cui fidas, vide.

- - esto moderatus amando. Lieb und trau doch nicht zu vil/ Sonst machst dir ein g'farlichs Spiel.

Min.

## Anhang zu dem Wein Bon der Trunckenheit.

Die Erun

Es ift ja frenlich die Trundenheit etenbeitift ein nut gar zu startfer und gewöhnlis gar gemeines ein nut gar zu startfer und gewöhnlis Lafter. dier Auhang zu dem Wein: ein vast cher Unhang zu bem Bein: ein vaft ben allem Alter und Standen fo ge meines, als ichablich und ichanblis thes Lafter. Gemein ift es ben Jungund Alten/ ben Eblen und Uneblen/ Derren und Bauren / Belehrten und Ungelehrten zc. ja alfo gemein / daß mancher Dauß: Wirth ober Gaftge: ber ihm einbildet er habe feinen Baft nicht wohl gehalten/ ober recht bes wirthet/ Davon er ihn nicht angefült und ihme einen guten Raufch angebendet hat / welches gewißlich ein febr bofer Brauch/ ein bochftraffliche Ges wohnheit ift.

Es bestehet aber bas Lafter ber Trundenheit/ ober ein poltommner frenwilliger Rausch in Dem / Daff wann einer vermerct/ daß wegen der Starde oder Bile des Beins/Biers oder eines anderen Trands ibm ber Berftand verwirrt werde/ und bans noch weitere fortfabret zu trincken/bifi bag er ber Bernunfft vollig beraubt wird/ und nicht mehr weiß mas er thut: alsdann ift es unwidersprechlich ein fcmere Gund. Bie auch mann er von genugfamer Erfahrnuß meiß/ bağ er in dem Raufch pflege ftard gu fluchen und ju lafteren/ grobe Schlage und Rauff Dandel angufangen oder ibm felbften an der Befundheit ichwerlich zu schaden / oder ein anders groß

fee Ubel und Unglick anguftifften 2c. Schadlich ift bas Lafter ber Truns denheit / weilen vil Unglick und Uns gelegenheit baraus erfolget / weilen es Geel und Leib in bas Berberben

fturBet 2c.

Schandlich ift es weil tein raufchi: ger Menfch mit Ehren und Reputation fich offentlich darff feben laffen/ und weilen ben Menfchen bem unvers nunfftigem Dieh nichts gleicher mas chet ale Die Trundenbeit.

Die Beil. Schrifft und Deil. Bate ter/ ja auch die bendnische Belt-Beis

und bedauren / Den vilfaltigen Schar Bilfaltiger Den / Die unzahlbare Ubel Die aus Dem Schaben ber Lafter Der Erudenheit erfolgen. Ama- Erundenheit. ritudo anima vinum multum, irrita- Eceli, c. 31. tionem & iram & ruinas multas fa- v. 39. &. 40. cit &c. fagt ber weife Ecclefiaftiens, Ge man vil Wein trindet macht er unfinnige Aopf/ und gornige Leuth / und fonft vil fchaden/ Bitterfeit und Leid ber Geelen. Trundenheit fullet das Gemuth des Torrechten mit Trugen und Pochen/ und macht daß er leichts lich fündiget / und mindert die Brafft und verwundet. Dingegent ibidem ?. 35: fact er auch: Vinum in jucunditatem & 36. creatum est, non in ebrietatem ab initio. Exultatio & fanitas anima & corporis vinum moderatè potatum, Der Wein ift bem Menfchen gur freud erschaffen/ und nicht gur Trundenbeit. Wein gur Woths durfft getrunden erfreuet Geelund Sern: ein maßiger Trund ift ber Seel und dem Leib gefund. Gennb lauter Wort Des D. Geifte burch ben Mund des weisen Sprach ausge fprocen. Erfahret weiter fort : Cum iplenduerit color ejus in vitro, ingreditur blande sed in novissimo mordebit ut coluber &c. Der Wein fcbeis Prov. c. 23. net fcon in dem Glag, und fcleie

Chen Dergleichen fagen auch bie Deil. Batter / was ift unghichfeeligers faat der Deil. Hilarius/ was fchimpfs lichers / als dem Gewalt der Truns denheit unterworffen fenn/ fich uber Die Rraften anfüllen/ fich felbft Der Bernunfft berauben/ nicht reden/ nicht fteben/ nicht geben tonnen/ und mit gefundem Ectb gleichsam ale todt ba liegen? Augustinus aber fpricht: bie Erundenheit ift ein Mutter : 2Burgel und Urfprung aller Lafter / ein Bers Ad Gers wirung des Daupts/ ein Berftoh. virg.

chet glat binein / aber gu lest beift

er wie ein Schlang/ und gießt aus fein Gifft wie ein Natter. Nolite inebriari vino, in quo est luxuria. Sphele e s.

Warnet ber Apostel Paulus. 3br'

follet vom Wein nicht trunden

werden darinn vil Unteufdbeit

In quod,

ein frenwillige Unfinnigteit zc. ja fie ift/ fagt er weiters/ein fcmeichlenter Teufel / ein fuffes Gift: ein voller Menfc perkehrt die Natur/ er verschert Die Gnad/und perliehrt die Glori, Ebriosus abominatur à DEo, despicitur ab Angelis, deridetur ab hominibus, confunditur à demonibns. Ein 2014 fauffer wird von Sott perhaft, von ben Englen perachtet / von ben Men fchen ausgelacht/ und von ben Teu-Endlichen nihil ita flen verspottet. contrarium est omni Christiano, quomodo crapula. Einem Chriften ift nichts unauftandigers als ein Raufch: fagt mein Deil. Batter Benedictus Reg. c. 39. Nicht weniger wird bas Lafter Der Trunckenheit von Den alten Belt = Beifen gescholten: Sicuti in pracipiti stantem levis tadus impellit ita vino infulum quoque dolor vertit in furorem. Bleichwie Det/ fo auf einen hohen und geben Orth ftes bet / gar leicht in Die Tiefe berab ges ffürst wird, also wird ein Rauschiger / wann ihm ein wenig was Wis Driges begegnet / gleich gant rafenb/ fagt Macrob. lib. 7. Satur. Seneca aber: Quam multa ebrii faciunt, quibus fobrii erubescunt! wie vil thun die Rauschige/ dessen sie nuchtern sich. schämeten! Ep. 28. Certè ebrietas detegit & incendit omne vitium alle Las fter die verborgen lagen / entdedet und vermehret die Trunckenheit zc. Quid turpius ebriolo fragt Inno. de vilit. cond. hum, cui fœtor in ore, in corpore tremor? &c. was ift fcanblis chers als ein voller Menich / Deffen Mund voller Geftand'/ Deffen Leib aitteret / Deffen Zung alle Gebeimnus fen verrathet / beffen Ungeficht verftels let / und ber Berftand verwirret ift.

rung ber Sinnen/ ein Schiffbruch ber

Erbarteit / ein Schand Des Lebens/

Erundenbeit geftrafft und getablet.

Seneca Ep.

85.

Einer aus ben alten Befatgeberen wird ferners Pittacus mit Nahmen/ bat gebotten daß derjenige/ so in der Trunckenheit ein Laster begehet/ doppelt solle ges ftraffet werden. Lært, lib. 1. c. c. Pythagoras als er befragt murbe/ wie ein ber Trunckenheit ergebner Menich ihm biefes Lafter tome abaes webnen / gab zur Antwort: wann er

offtere bebende / wie ichanblich und narrifch er ober andere fich im Ranfch perhalten thun. Eben zu Dicfem End bat Placo feine Lebr . Junger ermabnt / daß wann fich einer rauschig getrunden fich felber im Spiegel betrachten foll. Fernere fagt er : Die Befchaffenbeit bes Gemuthe erfcheine aus bem Bein/ und ein raufdiger Regent/ein raufdis ger Juhr: Mann/ Schiff. Mann/ und Deer: Führer werffe alles um/ was er zu führen habe.

2Biederum Der D. Chryfostomus, ficut navis, quæ aquis impletur in profundum mergitur, ita homo ebriofus Hom. 9. a in præceps vadit, rationemque amit- gen. tens submergitur in profundum in-Gleichwie ein Schiff, wann es mit Baffer angefüllt ift/ unterges bet / alfo ein Menifch ber voller Wein ift / verliehret ben Berftand / und perfindet in Die Soll. Augustinus aber haltet Die Der Trundenheit Ergebne für vil unvernüfftiger als bas Wieh / weilen Dieses nicht mehr als ihm nothwendig ift/ trincfet: Diefe aber vil mehr als fie bedurfftig fennd/ ja auch offt über Willen mehr als fie mogen/ trinden.

In Spanien wie ich liefe/ foll bie Trundenheit noch vor wenig Zeiten polysoches also verhaßt gewesen senn/ daß wer v. ebnien de berfelben ergeben war / für keinen ehr: fol. 365. & lichen Beugen paffiren funte.

Nicht nur im fittlichen Wefen ber Seelen Denl betreffend / fondern auch im naturlichen / die leibliche Woble fahrt betreffend / bringt be: Trundens beit groffen Schaden / fie schwächet alle Sim und Blider des Menichen/ und ift ein Ursprung vieler Kranctheis Ja nicht nur der Rrandheiten/ sondern eines frühezeitigen Tods sels ber: propter crapulam multi obierunt, fagt ber weife Sprach: burch Bulleren ober Trundenbeit/ femind viel geffors ben: Deffen ift unter taufend anderen foon im alten Teftament mit feinem emigen Untergang der Dolofernes/ und Balthafar 2c. ein Zeug gewesen.

Much ber groffe Alexander hat in einem Raufch feinen getreuen Dbriften Clytum eigenhandig erstechen / uns zahlbar anderer bergleichen Unglides

Baw

Rall bie fich noch beutiges Tage bin und wieder jum offteren begeben/ au gefchweigen. Philippus ber Macedos nier Roma bat in Der Trundenheit ein unschuldiges Beibe Bild gum Zobt verurtheilt: bifes weilen es fich michte schuldig mufte / protestirte bars wider / und appellirte gar billich/aber mobin? von bem rauschigen Ronig gu dem Nuchteren/ bas ift / batte um Bergug big daß der Ronig wiederum nuchter murde/ welches ihr auch wohl gelungen bat; bann als er wieber nuchter worden hat er ihr Unschuld ertennt / und fie log gesprochen. munichen mare/ daß folche Appellationes ben allen Raufchigen Statt und Dlat finden that/ fo wurde ein mans der doller und voller Mann/ wann; er gang raufchig aus bem Birthes Dauß heim tommt/ nicht so gleich barein fchlagen / und alles unter und über fich tehren.

Die Trunckenheit ftehet zwar allen Menfchen / absonderlich aber vornehe und regierenden Derren ubel an/ theile wegen bem bofen Erempel daß fie hierdurch geben / theils wes gen ber Befahr groffe und nachtheilis ge Behler in ihrer Umbte Bermals tung zu begehen / auch zugleich ihren Respect und ben Credit ju perliehren

ben ben Unterthanen.

Otolle Leufb

epnb unters

diblich bes

ichaffen.

Ubrigens hat bie Erundenbeit ben unterschiblichen Menschen gant unters Schibliche Wurdungen/ Die eine fennb fo/ Die andere anderft beschaffen/ wann fie rauschia fennb/ wie es jene betans te Berelein füglich andeuten.

Ebrius atque satur his ecce modis variatur:

Hic canit, hic plorat, hic est Plasphemus, hic orat,

hic est sermone Hic faltat lætus, facetus:

Iste loqui nescit, hic cespitat, ille pigrescit,

His est clamofus, his est nimium, vitiolus:

Disputat hic, villæ per compita curlitat ille,

Hic vomit, ilie vorat, fic Bachi turba laborat.

R. P. Koboli große und fleine Wels

Diefe mogen füglich alfo verbeutscht merden.

Unaleich die Wolle beschaffen fennb/ Der einift ftill/ bem Reben feind: Der ander luftig/ fingt und fpringt/ Wil Boffen auf bieBabn er bringt. Der eine lacht/ ber andre weint/ Diefer gandt/ und jener greint. Der eine bett / ber andre flucht/ Diefer ein Schlupf: Windel fucht. Mener laufft flinct bin und ber Der ligt wie ein Blod fo fchwer; Diefer ift gang ruhig und ftill/ Bener begeht bes Ubels vil: Der eine S. V. fpeit ber anbre frift! Schau wie D' Sauff: Burich bes fdaffen ift.

Memlich ber Bein/ wann er baus fig getrunden wird/ nimt ber Dens fchen Ginnen an fich / und offenbas ret fie anderen Leuthen: begwegen fis bet man offt ein feltfames Baftnachte. Spiel ben denen vollen Bapfen, 2c. Da beifit es eigentlich. Quot capita tot fententia vil Ropf vil Ginn. Da muß alles heraus mas zu innerft im Ders Ben ftedt. Qnod est in corde sobrii, id eft in ore ebrii, bes vollen Mens ichen Mund/ verrath bas Dergens Grund.

In vino vericas in bem Wein fect die 2Bahrheit/ ift ein altes Gurichs Bort: es will fagen / ein Raufchiger redt rund und fren beraus / wie es Gefdicht ibm um bas Dert ift. Aber ein nieche terues Rind hat einftens raufchigen Mannern treflich Die Babrbeit ges fagt : ber Ronig Cyrus ale er noch ein Rnab oder ein Rind mare/ und feis nem Unherrn Aftyagi dem Ronigder Medorum aufwartete/ befame ein Ramen mit Wein in die Hand bem Ronig barvon einzuschenden. aber ber Rnab gefeben hatte / baß der Ronigliche Mund: Schend ben Wein zuvor zu credenziren und zu bers fuchen pflegte / eh er dem Ronig eine ichendte/wolte er es auch alfo machen: goffe also ein wenig Wein in die lins de Dand beraus / trande es aber nicht / fonbern fcuttete es auf Die Erben aus. Der Ronig fein Unberr fage Rttt

te: Cyre, warum thuft bu ben Bein ausschütten/ und nicht auch vertoften/ wie es die Dund: Schenden machen ? ich furchte antwortet bas Rind/ es niddte der Wein vergifft fenn; bann id) hab neulid) vermerdt / bag ein Mund Schend euch ben Wein vergifftet hat. Woher weift es bu/ fagt Der Ronig/mein Rind/ich hab nichts empfunden? aus bem hab iche gemerct/ widerfest der Rnab/ weil ihr Majeftat und die Dof : Derren/fo dars von getrunden haben, alle ber Sinnen beraubt und gang narrifch worden fennb (fie haben nemlich Raufch ges trunden ) ibr babt getban mas ibr fonft nicht thut ihr habt geschrien, und doch nicht mehr reben tonnen/ ibr habt wollen tangen/ und doch nicht mehr gehen und fteben tonnen/ Ihro Majeftat haben nimmer gewuft/ baf fie Ronig fennd/und die Dof: Derren bas ben keinen Respect mehr geben/ es ift alles binter für gangen/ alfo muß ja ber Wein vergifftet gewesen fenn. Wohl geredt/ mann jemal ein Rind ben 216 ten die Babrbeit gefagt / fo bat es Damable ber fleine Cyrus gethan. Vinum venenum, ber Wein/ wann man ihn migbraucht/ fo ift er ja ein Gifft / ale Der Gefundheit Des Leibs/ und dem Dent der Seelen hechft schablich. Es fingt awar Ovidius.

Vina parant animos, faciuntque coloribus aptos.

Der Wein macht ein frifches Gemuth/ Und icon roth von bem Gebluth.

Aber wann man ihn mißbraucht/ ba kan man meines Erachtens eben so leicht und wahrhafft sagen:

Vina parant afinos, facuntquè furoribus aptos.

Wil Wein/ der macht offt narrisch b' Leuth/

Sie thun was sie hernach starck reut.

Die Nichter. Daß hat Diogenes der so nüchter leit wird re- als tluge Mann wohl erkennt: Deßcommendirt. wegen als ihm einstens ben einem

Nacht : Mahl vil Bein aufgesett/ und er gum Erinden angehalten murs de / da hat er zwar ein wenig bavon getrunden / Das Merere aber auf ben Boden ausgeschutt: und ba er befis wegen als ein schlechter Politicus gefcolten murde / mit vernielben ce fene ja (had/ daß man den guten Bein als so verderbe. Ja sagte er /ce ift zwar ein tleiner und einfacher Schad ben Bein verderben/ aber ein groffer und dops pelter Schab ift es burch den Wein/Die Gefundheit und ben Berffand gugleich verderben/ welches boch geschehen wurde / wann ich fo vil trincken that/ als ihr es haben wollet. Der Wein solle proportionaliter wie ein Medicin oder Arnen gebraucht werden! ben Durft zu lofchen/ ben Leib gu ftarcten / und bas Gemuth zuerseten: nun aber ift niemad fo thorrecht bag man Die Artnen auf einmahl ichops pen / ober Cchachen: 2Beig einnehe me! fonft wurde fie ja vilmehr schas den als nugen. Die Muchterteit ift ein Erhalterin ber Engend und ber Befundbeit / ein Berlangerung bes Lebens/ ein Gefartin ber Erbarteits em Beforderin ber Biffenschafft und fregen Ranften/ ein Bewahrerin vor vilen Laftern und Unglude Sallen: fie ift Gott gefällig/ Den Englen aus genehm/ und ben gefcheiben Leuthen beliebt und hochgeacht. Gie ift bem Leib / ber Chr / und ber Seelen gus gleich erspricklich: ja sie ist die beste Borbereitung zu bem himmlischen Gaft und Freuden : Mahl. Dinges gent ebriofi Regnum DEi non poffi- 1. Con c. & debunt, Die Trundene merben das Reich Gottes nicht befinen.

Wann es aber diesem also/ daß das Laster der Trunkenheit nicht genuges som kan gescholten werden; was soll man den jenigen Saussern sagen/ die nicht nicht nur so manchesmahl vorsetzlich und bedachtsamer Weiß volltein den/sondern noch darzu gloriren/ sich rühmen und proglen/ daß sie so und so viel Maas auf einen Sin/ so und so große Gläser auf einen Arunch aus Geren indenen/ die mit einander in die Wett saussen. 3 Mas soll man andere sagen/ als was ihnen vorlängsten der

potentes estis ad bibendum vinum, & viri fortes ad miscendum ebrietatem, Webe ench (bann væ oder Web bebeutet aber gemeiniglich in ber Deil. Schrifft die ewige Penn und Straff) webe euch/ fagt ber Prophet/ die ibr machtig fept Wein ausfauffen/ und ftarde Manner Trundenheit angurichten. Bas foll man ben jenigen sagen/ welchen es nicht genug ist, daß sie sich selber vollsauffen, sondern auch andere darzu anfrischen/ ja treiben und nothen/ mehr zu trincken/ als fie ertragen fonnen? Was ans ders / als was der Deil. Augustinus gefagt bat? nemlichen baß bie/ fo andere gum Erinden nothen/ für jene fo wohl als fur fich felbsten in Dem letten Gericht werben Rechnung: íchafft geben mússen. Es thun nens lich dife nicht beffer / als wann einer Dem andern mit aller Soflichkeit in eis nem ichonen Befchirr ein liebliches und gant annemlich præparirtes Bifft ans erbietete/ und unter bem Titel ber Freundschafft an e und einzunemmen batte. Wer foll num fo thorrecht fenn foldem unfinnigen Begehren wiffents lich willfahren?

Prophet Isaias gesagt hat: Vx! qui

Es beißt zwar gemeiniglich ben bem Zusprechenden/ der Trunck wers de gewiß nicht schaden: aber was hilfft das Berfichern/ bas protestiren und garantiren / ber Trund werbe nicht ichaben / wann es von ber offteren Erfahrnuß gewiß ift/ bag er werbe

fchaden.

Aber ich weiß es wohl / man wird mir fagen / es fene alfo ber Brauch / man mußte mithalten und Befcheid thun/ man tonne bie zugetrundene Gefundheiten nicht außichlagen / es fene wider die Soflichteit und wider Die Policen : es thun ja es auch vors nemme/ gefcheibe und gelehrte Leuth ac. Antwort: Auch andere Lafter fennd . gemein / durch bifes aber nicht zu ents fchuldigen: Multitudo errantium nullum parit errori patrocinium: bie Menge ber Fehlenden macht ben Febler nicht beffer. Qud vornemme/ ges fcheide Manner tommen/ und pflegen Es ift bann und wann zu fehlen.

R. P. Kobols groß, und fleine Welt,

auch viel beffer miber bie Satungen ber Doflichkeit und Policey ( wann boch viel Sauffen ein Dofflichkeit ift) als wider die Bebott Gottes / und das Gewiffen fich verfehlen / und ihm felber fchaden. Endlichen auf Bes funbbeit beines Patronen oder guten Freunds magft du wohl trincken/ aber nicht zu offt und nicht zu viel : bann gewiß ift es / was bas lateinische Spruchlein sagt:

Non est in pota multa salute salus. Wiel Gefundheit trinden bringt

Kranctheit/

Schadlich ifte ohn Nupbarkeit. Jaid tan mit Wahrheit noch ein mehs rere fagen/ nemlichen:

Est in potata nulla salute salus. Das Gfundheit trincfen iff ungfunt/ Der Todt geht offt ein burch ben Mund.

# Der 6. Absaß.

Bon dem Senff und Pfeffer.

DES Genffe gibt es brenezlen/Gate Des Genffe tungen/ als weiffen ober gelben Urt und Ch Garten-Genff/ Sinapi hortenie, ges genichafft. meiner braune Genff / finapi falivum. und wilber Cenff / finapi fylveftre. Die erfte 2. Gattungen werben in ben Garten und Alecteren gefaet und ges pflantet : Die lettere aber machfet bin und wider / als wie die wilde Rraus

Wann ber Cenff gerriben / gere mablen und mit Most vermischt wird. fo erhalt er beffen Guffe zimlich lang: der truduet und erwarmet/ und macht guten Appetit jum Effen. Aber we gen feiner Scharffe und Rofe fteiat er in das Daupt / riecht in die Das fen/ und macht die Augen übergeben: aber er reiniget bas Daupt und bas Much mit Eßig vermischet/ ift er gut fur die Big ober Stich ber Schlangen und Scorpionen. Diese Eigenschafften fennd in folgenden 2. Berfen enthalten:

Est modium granum, siccum calidúmque finapi,

Dat lachrymas, purgátque caput, tollitque venenum.

Rttt 2 Wegen

Untuchtige Entidulbi

gung der Gaufferen.

S. Aug. in

quod, ferm,

Die Buf mit bem Genff verglichen.

Begen Diefen Cigenfchafften tan er wohl mit der Tugend der Bug vers glichen werden : als welche scharpff ober roffig megen ber Reu/ und Die Baber aus den Augen treibet/ aber beilfam/ fie reiniget bas Bewiffen/ und vertreibt bas Gifft ber Gunden/ fie vergehrt die bofe Teuchtigteiten ber unordentlichen Begierden/ und macht einen guten Dagen/ Die harte und faure Biffen ber Trubfaalund Wibers martigfeit zu verfochen. Der Genff foll auch die Rrafft haben/ bie Schlaff: füchtige aufzuwecken : und die Buß wecket auf und ermuntert burch bie Forcht Gottes und durch die Doffe nung der Belohnung und Forcht bie Schlaffende / bas ift / bie Baul und Erage in Ubung der guten Werden. Das Genff Rornlein ift fruchtbar/ es thut fich febr vermehren und in Die Beite ausbreiten : auch bie Buß ift also fruchtbar / das viel gute 2Berck und Tugendellbungen Daraus ents fpringen 2c.

Rurnemlich aber ift an bem Genffs Rornlein gu bewundern/ daß obwohs len es so fleinwingig ist / ja das fleins fte unter allen Saamen / Dannoch ein folche Dit und Defftigkeit / wie Plinius und andere anmerchen / ja gleiche fam ein gant feurige Rrafft in fich baltet. Bie auch/ baß es zu einer folchen Groffe aufwachfet / bag es gu eis nem Baum wird/ und die Bogel des Luffte tommen/ und auf feinen Zweis Matth. c. 13. gen wohnen/ wie Chriftus im Ebans gelio meldet / allwo er auch fagt: Chriffus ber Das Dimmelreich fene gleich einem Genff-Rornlein : nun aber ift Chris

gleich einem ftus felber das Simmelreich / weilen Genff Rorn er die Freud und Belohnung / Die Eron und Glorn aller Beiligen und Englen ift/ mithin tan er auch felbften mit bem Genff : Rornlein verglichen Dann gleichwie bas Genffs werben. Rornlein febr flein/ und dem auffers lichen Unfeben nach febr unacht fam ift/ und dannoch ein groffe heimliche Dits und Rrafft in sich haltet / und mit ber Zeit febr groß wird / alfo mare ber Sohn Gottes in feinem fterblichen

fchapt / lediglich für eines gemeinen Zimmermanns Sohn gehalten/ ja in feinem Leiden und Todt gar unter Die Ubelthater gerechnet, ba er doch alle Macht und Derrlichteit/ alle Schatz und Reichthumen der Weißbeit und Wiffenschafft in fich begreifft. Alber nach ber Auferstehung ift Diefes Gottliche Genff-Rornlein Chriftus also both aufgewachsen/also groß und herrlich erschinen / daß es sich durch die gange Welt hat ausgebreitet/ und daß von allen Theilen der Welt die Wogel des Himmels / bas ift / die Gottfeelige und auserwählte Mens fchen fepnd daber tommen/ auf femen Aesten zu ruhen/ das ist/ seine Wunberwercht fein beilige Lehr und Leben au betrachten. 2Bann man bie Dis und Rrafft des Senff-Rornleins verfpubren will / muß man es m Den Mund nemmen und verfauen : eben also daß man die Rrafft und Burs trung des sittlichen Genff Rornlein/ das ist des Sohns Gottes empfins de und genuffe/ muß man felbes mit ben Zähnen einer anmuthigen Bes trachtung / der Liebe und Dochscha-Bung wohl vertauen und vermablen.

Bas ben Dfer anbelangt / fo font Bie Der er mit bem Genff in diefem vaft übers Pfeffer ber eins/ daß er auch in fleinen Rornlein ichaffen fepe. beftebet / welche/ wann fie gerriben werden / fehr hisigund fcharpff fepnd/ und gleichsam ein feurige Eigenschafft haben. Gie geben auch ein ftarden Geruch von fich / erbigen ben Das gen / und wan man ben Pfeffer maßig

braucht/fo macht er bie Speisen moble

gefchmad : aber zu viel ift ungefund.

Es ift aber ber Pfeffer ein Dit. Indisches Gewächs / bas sich windet und nicht aufrecht wachft: befimegen wird ber Pfeffer von den Indianern noch ben andern Baumen / ober auf: gestedten Pfahlen gepflangt / Damit er an benfelben auffteigen moge. bringt biefes Bemachs oder Gemurt/ wann es gefaet wird bald im andern Jahr feine Frucht herfur ; es bestehet in einem langlechten Stengel an wels chem Die Dfeffer , Rornlein Trauben.

meiß

Leben wegen feiner frenwilligen tieffis ften Demuth febr flein und gering ges

v. 31.

Herr ift

lein.

weiß bauffig wachfen. Diefe Rorner werden in dem Derbit reiff, und fennd alebann grunlecht/ hernach werden fie famory / und im November einges Es ift aber des Dfeffers fammlet. menerlen / nemlich runder und lange lechter / ber runde widerum weiffer ober fcmarper ic. Der runde/ foges meiniglich zu uns ins Teutschland ges beacht wird/ wachfet in unterschiblichen Oft : Indifden Provinsien / als in Malabar, Java, Sunda &c. Derlange aber wachft furnemlich in Bengala &c. In Brafilien wachft der Pfeffer hauf. fig: ber Saamen und Das Rraut wird Arnen : weiß gebraucht / auch an einigen Orthen bes Teutschlands in Den Garten gepflantt.

In Betrachtung daß die so kleine wintige Serffrund Pfeffer Körnlein ein so grosse Krafft und gleichsam feurige Eigenschafft in sich halten/ erine nere ich mich / wie so wohl und recht

Auch eleine nere ich mich / wie fo i Saden toun jenes Spruchlein fage:

wich maden/ Virtus in exiguo corpore magna nicht juver latet,

Ein groffe Krafft in kleinen Sachen Verborgen ligt/ die viel thut mas chen.

Deßgleichen zu verwundern ist/wie daß ein einsiges Pulvers oder Wegstauch-Körnlein/ wann es von dem Feur erhipt und angezindt wird/ in ein merckliches Spacium/ in ein zim-liche Weite sich dikativen oder ausdereiten möge/ ein Wölcklein machen und einen Geruch von sich geben möge. Wie daß offt ein, kleines Thierlein/ ein Immlen/ der Seidens Würmlein/ ein Jumlen/ der Seidens Würmlein (o große Weret und Ubungen verrichten könne/ wie daß in manchem kleinen Männlein ein so große Stärcke/ so viel Hern und Wauth versborgen lige ze.

Aber nichtweniger in den fittlichen als natürlichen Sachen ist offt an einem kleinen Ding gar viel gelegen/und folgends nicht zu verachten: Ein klein läßliche Sünd deringt groffen Schaden sie ben sie beraubt eines groffen Guts und macht schuldig einer groffen Straff. Ein kleines gutes Werch bingegen bringt groffe Frucht und Ruten seinen groffen Lebn 26.

Eben also in Staats und politischen Sachen psiest zum össtern ein kleines Ding einen großen Dandel nach sich zuziehen: aus einer kleinen Ossension, Violirung der Rechten/ oder einen dermeinten Afronten kan ein langwäriger Process, oder gar ein blutiger Krieg entstehen.

Auch in dem Kriegs : Wesen! in Beldgerung oder Desension einer Nesestung in Lisserung einer Schlacht! ist schier fein Fehler so klein! kein Udersichen so gering! welches nicht einen großen Schaden nach sich ziehen kinsen großen Schaden nach sich ziehen kinsensische Nesestungen auch ein kleine Behutsamkeit! Wortheil oder Kriegse List einen großen Pungen bringen kan.

Eben ein folche Beichaffenbeit bat es auch mit ben Runftlern und ihren Runft Studen : ein eintiger Bemfele Strich der nicht wohl geführt ift/tan ein ganges Gemabl verderben/ ober ein eintiger Schnitt/ welchen der Statuarius oder Bildhauer nicht mohl ges than bat/ mag ein gange Statuam ober Bildnuß ichanden: es beift ba neme lich. bonum ex integra caufa, malum autem ex quolibet defectu, wie die Philosophi fagen: bamit ein Ding aut fene muß es volltommen und allers feits gut fenn : daß es aber schlimm sene / erklecket ein jeder Rebler ober Manael.

Endlichen auch in re ceconomica; in einer Daußhaltung / muß ein guter Daugwirth nicht nur auf die Pferd Rube und Dchfen / fondern auch die Gang und Menten/ auf Die Dennen und Eper/nicht nur auf ben Gulbens fonbern auch auf ben Baten und Rreuter Achtung geben : nicht nur die groffe/ fondern auch fleine Gefah. ren und Ubel von feinem Dauf fleifig abwenden; dann parva fæpè scintilla magnum excitavit incendium, mie man die Knaben in ber erften lateinis fchen Schul lehret / ein fleines Runds lein Beur bat offt ein groffe Brunft Bie ein fleines Ding ift es erwectt. um ein Aug in bem Charten ober Birffel Spiel ? und Dannoch fan ein einziges Aug bem Spielenden ein gutes Stud Gelt geben oder neme Rttt 3

Gefdicten. Ubel feben/ macht übel fingen.

Sprung.

Ein fleines Ding ift es um ein men. Tact / fufpir oder Noten in der Dus fic / und dannoch tan ein einniges fol ches Ding ein merdliche Diffonanz oder Unordnung in dem Befang vers urfachen: wie es mit feiner Berfchas mung wohl erfahren hat jener fonft nicht üble/ aber schon alte und nicht mehr mobl febenbe Muficant/ welcher als er einstens ben einer vornemmen Tafel : Music gefungen hat / ba tam gehling ein Bliegen baber / bie fette fich zu oberft der Linien des Befangs/ er aber fahe fie fur ein hoche und volle Moten an / erhebte beffmegen fein Stimm / fdrye mit vollem Dals und hielte tapffer aus: Die andere Dufts ranten madhten groffe Mugen fich vers munderend / mas diefer Cantor unges reimtes aufange / und wiepleten oder Deuteten ibm/ baß er grob feble/ er aber wolte nicht nachgeben/ noch ges fehlt haben / fondern zeigte mit bem Binger auf bas Befang: als er aber der Mucken zu nahe kommen / ba ift fie darvon geflogen/ und hat den Sehler Angenscheinlich entbedet: mithin aber ift Die vollige Music in ein lautes Gelächter verwandlet worden. be ein fleines Ding/ ein eintige Blies gen hat die gange Dufic verftobrt.

Ein fleines Ding ift es um ein nulla Ding macht in der Rechnug Runft / fo tlein als wie ein Genff oder Pfeffer-Rornlein/ und bannoch wann fie zwen anderen bengesett wird / ba macht fie aus Ein tleines Ding hundert taufend. ift es um einen Buchftaben/ und bans noch macht ein einziger Buchftaben ein groffe Menderung in ber Schrifft/ aus einem volo nolo &c. Gar ein Heines Ding endlichen ift es um ein Punctlein/ um einen Augenblick ber Beit / und bannochift die gante lange Emigfeit baran gelegen alfo bafiman in einem Augenblick ben Dimmel ober Die Doll verdienen fan.

Aus Diefem allem erhellet flar/ baß offt an einem fleinen Ding gar viel gelegen / und folgende felbes nicht zu verachten/ fondern wohl in obadit zu nemmen sene. Modica ne spernas, Heine Sachen thue nicht verachten/

folle man offtere guruffen einem jeben

feines Deils befliffenen Catholifchen Chriften / einem jeden Politico und Statiften/ einem jeden Rriege-Mann/ einem jeden Runftler und Rauffmann/ einem jeden Studenten und Muficans ten/ einem jeden Haußwirth und Bauremann 2c. ja allen und jeden Menfchen will ich hiemit guruffen und aufe trafftiafte einbinden :

Ne spernas modica, aut multum tibi spreta nocebunt.

Berachte nit die fleine Ding/ Souft wird dein Schad fenn nicht gering.

### Der 7. Absay.

Bon dem Banf, Flache, und Leinwat.

Ter Sauf und Blache ift ein wohl mubefame bekantes Kraut oder Gewachs/ Bubereitung welches absonderlich ben 2Beibe, Des Danff. und Flac. Es ift infes. ren vil juschaffen gibt. groffen Dandels: Stabten ein febr curante Wahr / die ftarck gebraucht wird zu ben Segel = Tucheren Bifche Reben / und Stricken zc. es ut ein fehr nuglich und nothwendiges Ding/ um den Flachs und Danf, aber welches febr vil Dube und Arbeit erfors bert; bann biefer ber Sauf/ wann er zeitig und von der Erden ausgezos gen worden/ da muß er erftlich gewefe feret / und bernach wiederum getrucks net werden: aledann fernere gebros chen/ wie fie es neunen/ gefchwungen und gehochlet werden: weiters muß er an die Runckel gelegt/ gespunnen und abgehalplet merden/ alsdannerst zu einer Leinwat gewebet/ an der Sonnen und an dem Regen gebleicht und alfo gibt es endlich ein weiffe Leine wat ab. Dem Danf: Saamen fennb/ wie bekant / Die Bogel gefahr. Der Rlade Gaamen aber wird für unters schidliche Zuftand Arnnen : Weiß ges braucht: auch aus bemfelben Del ges preftt meldes benen Mableren und unterschidlichen Handwerckeren diens Der Blache machft fürber/ lich iff. garter und flumpfiger als ber Danf/ doch braucht er auch nicht wenig Dus be und Arbeit biß er vollig præparirt/ und

und ein schöne weisse Leinwat und zwar ein zärtrer als aus dem Hang gemacht wird abgidet. Ben der Borung des Hans und Flachses braucht es große Behutsamkeit und muß man sehr wohl achtung geben/ weilen er gar leicht in die Flammen gesarbet, und ein Feurs. Brunst daraus entsteben kan.

Was aber die Leinwant (zu weicher der Hanf und Flachf fürnemlich dervordet ist anbelangt so is selbe in unseren Landen ein sehr nuhliche Sach so wohl zur Bedeckung und Betleidung des menschlichen Leibssalz zu überziehung der Betters der Lischenze. ja auch in der Kirchenwich einstsalte der Aufder Weitelbung des Priesten und der Kurchen Weitelbung des Priestes und der Kurchen Weitelbung des Priestes und der Kurchen Weitelbung des Priestes und der Kurchen Mehren Mehre Weitelbung und Burrerath der aus deren Kirchen Mehren Kleidung und Burrerath der aus gemacht wird.

Es wird deswegen in Teutschland absonderlich in Schlesten / und Weste wahlen eingrosser Handel mit der Leinswat getrieben / und jährlich ganne Schiff: Ladungen nacher Holland / Engelland / und Spanien mit großen Prosie abgeführet. Lus der West zu Bozen werden jährlich vil tausend Stüd Leinwat nacher Italien gegen Seiden 2 Waar ausgelieferet.

Groß und vilfaltig ift die Nuthars keither Leinwalt dann erflich / so kald der Mensch zur Welt gebohren, wird er als ein kleines Kund in leinene Windlein eingewicklet, und in der Kundheit vor allem mit Leinwal bekleidet: her nach bekleidet sie und die ganne Lebss Zeit hindurch / und bedecket die Bilde se des Leids vor allen anderen Kleide

ren: ja auch in bem Tob berlaft fie und nicht / fonbern fie betleibet uns big in das Grab / welches doch inse gemein andere Rleider nicht thun! bann man pflegt zum öffteren bie tode ten Leiber nur in ein Leinwat einzus Die Leinwat bienet bem michlen. Menfchen auf mancherlen Beifi / zur Rothdurfft | jur Bierd und Luftbars feit ben Zag und ben Macht ben bem Difch und in bem Beth / ju bem Jai gen Rifchen und Wogelfangen braucht man Strick und Barn / Die von leis nener Bespunft gemacht fennb: und wann man über Deer und groffe Baf fer fahren will/ ba muffen abermahl die ausgespannte und von Leinwat gemachte Segel bas befte thun/ und Die großmachtige fchwere Schiff (Die fonft tein menfchlicher Gewalt bezwis gen fundte) in wenig Stunden vil Meil weit auf bas schnelliste fort treis ben/ mit ungusidhreiblichem Rugen fo mobi der Rriegs als Rauff und Dandels : Leuthen / und anderen Reis fenben.

Hingegen ift es zu bedauren und Misstrandschad derum/ daß die schönste siedelte von der Geschafte siede gestärckte wied getablet. und geglette Leinwat/ undt zur Sprößenden den delicatend delicatend delicatend delicatend delicatend delicatend delicatend Manns Bildern im geosen Werstelle zu eitler Hoser den den delicatend delicate

Se wird zwar in heiliger Schrift von dem weisen Mann das starde Weib gelobt/ das sie mit Woll und Prov. c. 11. Haben das sie de Brins v. 13. & 9. del und Aundel ergriffen und Leins wat gemacht babe selbe zu vertaufen. Questivit lanam & linum, digi-Luc. c. 16. ei eius apprehenderunt fusum, sindo-v. 19. nem vendidie &c. aber nicht darmit zu prangen oder Doffart zu treiben. Der reiche Mann bingegen in dem Evans gelio wird besting gescholten/ daß er sich mit Purpur und töstliche Leins

Die Beinwat ift vi fältig und i mters fchiol ich-

Grof:und bilfältiger Nugen ber Beinwat.

wat bedeutet die Gerechtfertiguns mat befleibet/und groffen Dracht bars mit getrieben habe.

v. 7. & 2.

Es ift aber die weiffe Leinwat nicht Weiffe Bein nur auf der Welt ben den Menschen/ bem Simmel sondern auch in dem Simmel ben bodoridagt. Bott und feinen Englen beliebt und hochgeachtet/ welches aus biefem abs gunehmen / bag/ fo offt ein Engel ober Deiliger aus bem Dimmel auf Der Welt erschienen/ felbes gemeinige lich in Schneesweisser Rleidung ges fchehen ift. Wie zu lefen ift in unters Schidlichen Stellen der Beil. Schrifft Des alten Teffaments / Ezech. c. 9. & 10. Daniel. c. 10. & 12. 218 Chris ftus der DErr glorreich vom Todten auferstanden ist / ba haben sich zwen Engel in Schnees weiffen Rleideren ben dem Grab feben laffen / und als er in den Dimmel aufgefahren ba fennd auch den Apostien 2. Manner in weiffen Rleideren erschienen. Der Deil. Joannes in feiner himmlischen Offenbahrung/ fabe ein ungahlbare Menge ber himmlischen Inwohner/ welche amichi stolis albis mit weiffen Rleiberen angethan waren. Wiedes rum c. 19. v. 14. fagt er/ habe gefes ben in bem Dimmel ein gantes Deer auf weiffen Pferden / und die Reuter maren betleidt byffino albo & mundo. Mit weiffer und reiner Leine Auch der heilige Petrus hat in einer Bergudung/ein leinenes Tuch gesehen vom Dimmel berab tommen/ worinn allerlen Thier gewesen sennd/ Die Leinwat aber fagt ber Deil. Auguft. hom. 45. bedeute die Catholifche Rirch / und die unterschidliche Thier alle Chrift : Glaubige / Die Darinn fol-

Ien versammlet werben. Endlichen von der aller fostlichiften und iconften weiffen Leinwat, Die in ber bimmlischen Kleider : Rammer au finden ift/ fcbreibt der Seil. Evanges lift Joannes Apoc. c. 19. v. 7. & 8. nachfolgendes: Die Dochzeit Des Lamme (bas ift / Gottlichen Lamme) ift ankommen/ und fein Braut bat fich darzu bereitet/ und es ward ibr geben weiffe glangende Leinwat/ fich barmit anguthun: byffinum enim justificationes sunt sanctorum sagt ber Deil. Text. Dann die weiffe Leins gen der Seiligen.

Es tan bemnach auch bas gute Das Sons und reine Bewiffen / mit einer faubes fen mird einer ren weiffen Leinwat veralichen werben/ Beinwat ver als welches ben Denschen innerlich / Blichen. gleich wie ein solche Leinwat auserlich gieret: furnemlich aber beftehet bie! Bleichheit in biefem/ bag gleichwie Die schone weiffe Leinwat/ wann fie fcmunig und bemacklet worden / wiesderum tan gewaschen und gesauberet werden / also bag es wiederum ichon und weiß ift/ als wie juver/ ja als wann fie gang neu mare / alfo fan und foll auch bas menfchliche Bewiffen! wann es burch bie Gund ift pers (d)warst / verunreiniget / und bemacks let morden/ burch bie Reu und Buf wiederum gefauberet und gereiniget werden/ also daß es wiederum fo gut und unschaldig ist / als wann man nie gefundiget hatte. Diefes ift ju bem. uns der Prophet Isaias ermahnet/ wann er fagt: Lavamini, mundi eftote &c. fi fuerint peccata vestra ut coc- 16. cinum, quasi nix dealbabuntur &c. Wastbet euch/ reiniget ench/ laffet ab bofes 3n thun/ lernet gutes qu thunge, Und wann euere Gunden gleich Blut roth maren/ follen fie doch Schnee: weiß werben.

Ferners gleichwie Die Leinwat vor allen Beug und Tucheren mit biefer fonderbaren Frenheit von der Natur begabt ift. Daß fie Schaben fren ift/ und niemahl von den Motten ober Schaben gerfreffen und gernagen wird/ welches doch dem Samet und der Seis ben geschieht / also ift ein gutes und reines Gewiffen befrenet von dem nas genden Gemiffens 2Burm/ und von allem ichablichen Ungezieffer der Gund und Lafteren / und des hieraus ents ftebenden Schadens und Unruhe 2c.

# Anhang zu der Leinwat.

Von dem Papier.

Din noch gang besondere und furs papier aus trefliche Eigenschafft / über Die Beinwat geschon gemeldte / hat die Leinwat an macht / thut fich/ daß fie nemlich gleichfam unfterbe Broffe Dienft.

lid

Ho ift und einiger maffen ewig ben. ret: bann nachbem fle bem Dens fchen lang genug gebient bat / und gu unterschiblichen Dingen gebraucht / und offt ift gewaschen worden/ endlis den aber gant gerriffen und verfetet/ ba wirfft man fie noch nicht als winus babin/ fondern man flaubt bie Lumpen gufammen / fabret mit benfelben in Die Dapier - Duble/ und macht ein Schones weiffes Schreib-und Drud Dapier baraus. Muf folde Beif wird Die Lemwat gleichsam aufe neu gebohren / fie befommt wieberum ein andere noch ichonere und weiffe Beftalt/ und fanget an bem Dens fchen aufe neu zu bienen/ mit unbefcreiblichen Dusen und Wortheil Des gemeinen Befens. Sie tommt aufs neu zu groften Ebren / wann fie gu Davier gemacht wird / in maffen bas Dapier gar vilfaltig von allen Gelebre ten/und pornehmen Leuthen gebraucht wird. Much Ronig und Ranfer fchreis ben offt eigenbandig ihre Frenheits and Gnaden Brief barauf: vil wich tige Documenta und Fundations-Brief werden auf das Papier gefchris ben / und bernach in bem Cantlepen/ in den Archiven binderlegt/ und über alle Schan bemahret und aufbehalten. Das Papier wird tagliich von Bis Schoffen und Pralaten in bem Brevier in den Danben umgetragen: auf bas Papier werben fo viel taufend auserlesene Concept, Befchichten/ und Lebrids ober Unterweisungen ges druckt und geschrieben / ja das Wort Bottes selber Die Deilige Schrifft wird zu Papier gebracht / und ichier unzahlbare / mit fo nuplichen Dingen angefülte Bucher werden bin und wies der in ben Bibliothecen big etlich bundert Jahr lang auf behalten / und Die Wiffenschafften unvergleichlich bes forberet: Da man vor alten Zeiten (ebe diefe Runft Papier zu machenift erfunden worden) fo mubefam und befdwerkd) nur auf garte weife Baum. Minden / oder Dautlein von gemiffen Mogrobren bat ichreiben muffen / ober auch die Buchftaben mit einem Grife fel oder was deraleichen in ein weis R. P. Kelek groß , und fleine Welt,

des und flach ausgebreitetes Bachs bat einstechen ober eingraben muffen.

Bermunberlich groß ift Die Denge Groffe Den bes Daviers / welches bin und wies ge bes De Der in Europa/absonberlich in Teutsche pint. land gemacht / und theile jum Druct. theils aum Schreiben applicirt und perbraucht murb: also amar baf in eie ner eingigen groffen fürnehmen Stadt benantlich in Der loblichen Reiches Stadt Augspurg / allmo es vil bes rubmte Buch Danbler und furnebme Buchbruderepen gibt / in einem Jahr aufs wenigift etlich sober mehrere taus fend Rif Papier nur auf Die Bucher au brucken permenbet werben/ obne daß was jum Schreiben berbraucht wird/ welches alles die alte weiffe Leinwat ausbalten muß: mitbin fich au verwunderen ist / wo man fo unfäglich vil Lumpen auftreibe Die fich in Die Papier : Duble / und unter bem Stampf bringen laffen. Es bat aber bas Dapier femen Rahmen von bem Egpptischen Schilff Rohr Dag Papyrus heißt / welches die Alte also zuges richt haben / Daß man barauf hat fdreiben tonnen. Die Runft Dapier au machen auf Die Art wie es jesiger Beit noch gebrauchlich / folle von eis nem Teutschen / und amar ju Bafel Anno Christi 1470. erfunden worden fenn: ober wie andere wollen/ foll bie fe Runft fcon 1340, befant gewefen fenn. Deme fen nun wie ihm wolles fo ift es doch gewiß/ daß das Pas pier machen/ fo vil unterschidliche Du Much bier, Papier ma be und Arbeit brauche. pon eine Nachricht zugeben / ift gu pil Diabe wiffen / bag ein jeber Bogen Dapier und Misbeit mohl 30 mabl burch die Dand geben muß/ big baß er ganglich verfertiget wird / alfo bag man Darauf ichreiben dam erstlich werden die Lums pen/ wann fie in Die Dapier : Duble gebracht werben / verlefen und ausges fucht/ bie weiffe und gartere gum Schreib-ober Drud Dapier/ Die gros beund fomargere aber jum Blug-und anderen ichlechten Papier gewidmet: bernach werben fie eingenest / aufeine ander gelegt / und ber Faulung übers

laffen / alsbann gehadet / angefeuche

tet/ noch ein mahl gerhactt/ gestams pfet / zusammen geschlagen / und zum halben Beug/ wie fie es nemien/ ges troduet: hierauf wird biefe Materi wieder geftampfet/ zum ganten Beug in bie Butte/ Die ein groffes Sag ift/ gethan / mit Baffer angemacht / und burch eine tupferne Blafe/ in welcher Beur gemacht / angewarmet. Mach: mable wird die Form/ fo in einer bob Bernen Rahm beftebet/ in ber Grof fe bie man bem Bogen geben will/ aus febr engen ber Lange nad) emans Der gemachten feinen Drat: in Dits ten berfelben ift bas Beichen fo man Dem Papier geben will qufeben/ als etwann ein Poft : Dornlein / ein Ereut oder Abler ze. gleichfals von fubulen Drat eingeflochten. Ferners wird der Beug aus ber Butten ober bem gag gefchopffet / jeber Bogen auf einen Kilk oder wollens Tuch gelegt/ als: bann unter die Dreß gebracht und Das Baffer ausgepreßt: hernach werben Die Bogen an ben Stridlein aufgehendt/ geschelet/ geleimet/und Die Mangelhaffte ausgeschoffen / ges glattet / und in 24. ober 25. Bogen/ Die Bucher aber in Rig/ und die Rig in Ballen zusammen gelegt. Es konnen aber folde Bogen Dicker ober Dunner / breit und langer / ober fcmals und furger gemacht werben/ nache Dem die Borm eingericht ift / woraus bann ber Unterschid bes Papiers ents fpringt. Mithin ift fich nicht zu verwunderen / Daf bie Papiermacher mit Erlernung ihrer Kunft 4. Jahr und 14. Zag gubringen muffen.

Ein Ballen Papier befteht aus 10. Rif oder 200. Bucheren. Ein Rif beareifft 20, Bucher/ ober 500. Bos gen/und ein Buch 25. Bogen Drucks

ober Schreib : Dappier.

Es gibt aber des Pappiers unterfchibliche Sorten, als Regal Dapier/ welches das grofte ift/und wird theils gu Land Charten/ und Rupferftis den/ theils auch mas schlechtere ift/ gu Bahren einzupacken gebraucht: Median Dapier ift auch groß und ftarck/ von bestem Zeng gemacht/ wird in Rauf : Manne: Bucheren / und

Lebr Briefen gebraucht. Doft-Das pier, fo gu ben Briefen, fo in Die Ferne abzuschicken/genommen wird/ift schon und gart: bas Canplen und gewöhns liche Schreib Davier ist nicht gar fo gart: bas Concept-Papier aber/ auf. welches man obenhin etwas zu ents werffen/ ober zu verzeichnen pflegt/ ift etwas fdmargers und fchleche ters.

Mus dem was bighero gemeldt Das Papier

worden/ ericheinet daß nicht leicht ein und bie Beine Manufactur ober Sond Sieheit in wat bedeutet Manufactur oder Sand : Arbeit gu einen Gebut finden/ welche michr braucht/ als die tigen. Leinwat / und das Papier / Diefe bens De muffen überaus villeiden oder aus. fteben big daß fie zu ihrem volltomms nen Stand gereichen/ bald Dip/bald Raffe / bald (d)lagen / baid ftoffen und preffent bald ausspannent bald aufs benden/ aber Diefes alles fchabet ibs nen nicht mur nichts/ sondern vilmehr thut es ihnen nugen: Dann je offter und arger die Leinwat und bas Das pier hergenommen wird/ und ie übler fie tractirt werden/ je fconer/weiffer und garter mird fo mobl eine ale bas andere / Die Leinwat und Das Dapier. Ein folde Beichaffenbeit bat ce auch in fittlichem Berftand mit einem ge bultigen tugend amen Menfden/ mels cher je mehr und ftarcfer er gepreft! geplagt/ tribulirt und verfolgt wird/ ie voltemmner und Gott gefälliger wird er/ Din und Ralte/ Dunger und Mangel Rrandbeit und Schmers Ben/ Berfolgund und Berlaumdung/ macht er ibm alles ju Ruben: Diligentibus DEum omnia cooperantur in bonum, nach Zeugnuß bes Apos ftels/ Denen Die GDit luben gereicht alles jum Beften. Alle Erubfalund Widerwartigfeiten werden ihnen gu lauter Ebelgeftein / mit welchen die Eron ihrer Glori oder ewigen Belobnung verfett und ausgeziert wird.

Noch eine fonders fürtrefliche Gigenichafft finde ich au dem Papier/ Die ich auf einem jeden Bogen/fobald er aus der Pavier : Muble fommt/ gleichfam gefchrieben life / nemlich indifferentia Die Bleichgultigfeit / Das Papier ift indifferent ju allem mas

man

man barauf fdreiben will Bute ober Boles / Lobens ober Scheltens murs biges / es gilt ihm gleich / nimbt als les an / ein schone und schandliche Schrifft : es ift ihm ein Ding ob ein Ros nia oder Rurft/eigenbandig einen Onas ben Brief barauf verzeichnet/ ober ein ungeschickter Schul Rnab mit vilen Fehleren es anfüllet zc. vaft eben wie die Philosophi von ihrer Materia prima fagen / Daß fie alle Formas oder Geftalten Die Schlechte wie Die fürnehs me/ gleichaultig annehmen. allfo fols te auch der Menich gegen Gott bes ichaffen/ und von feiner vatterlichen Dand alles mas er ibm aufchictt williglich und gleichmuthig annehmen/ fuß ober faur/ Troftung und Trubs fal/ Freud und Leid/ Gesundheit und Rrandbeit / Reichthum und 21rs muth ac. es foll ihm gleich feyn/ ob ihn Die Gottliche Burfichtigfeit in Diefen ober jenen Stand feget / gu biefem ober jenem Umbt und Berrichtung verordnet / in verficherter Dofining/ baff es zu feiner Seelen Depl gereichen werbe/ wann er fich @Dit ganglich uberlaffet/ und anvertrauet.

### Der 8. Absat.

#### Yon dem Graf und Deu.

As Graf wird zwar insgemein nicht vil geachtet/ von Men-Dat Graf . ichen/und Thieren unachtfamer Beiß fif odn/ aber mit Buffen getretten: Doch ift es ein fondere Bierd des Erd. Bodens def fen es einen groffen Theil occupirt/und einnimbt: es bedecket die Wiesen und Felder, die Berg und Thalt es gibt ihnen ein Unfeben / und erfuftiget Die Augen ber Menschen nicht wenig. Aber es hat ein furnes Dauren/ es bleibt nicht lang in femer annemlichen Brune! Dann weilen es teine tieffe Burglen bat / fo tan es bie Connens Dit nicht lang ertragent abfonders lich wann es auf durren Duglen und Bergen / fteht / wo es feine Dafe fe/ ober Reuchtigkeit hat.

bafft.

Wann aber ber Maber mit ber Senien darüber fommt / und es abs R. P. Kolok groß und Bleine Welt,

mabet: ba ift es gar gleich barum ges fcheben/ in etlich wenig Stunden ift all fein Schonbeit bin: mas am Mors gen in der Frühe annemlich grunte/ und ein Augen : Lust war / das ist am Abend fcon ein lautere trockenes und Durres Deu/ bag alle Schonbeit perlobren bat.

Estan begwegen billig bas menfche Das menide liche Leben mit dem Graff und Den liche Beben verglichen werden/ als welches auch mit bem Graf / und in der Jugend ichon grunet und an Sen vergli. nemlich blubet / man verliebt fich ba den. rein/ man beluftiget fich barben / aber weil der Mensch gar schwach / und baufallig ift / weilen er von unterschide lichen Bufallen / Rrandbeiten und Anliegen beunruhiget / belaftiget / und überfallen wird/ fo tan er nicht lana ben feinen Rrafften/ und ben feiner Schonbeit dauren / fondern es nimbt gar bald alles wiederum ab.

Ja es fommt gehling ber Schnits ter / ber Tod mit femer Sichel ober Genfen Daber / und offt frubezeitig/ und mabet das icone grune Graf unverfehens ab/ er fchieidt ben Dens fchen ben Lebens: Baden ab: ba vers welcket er / als wie bas Graff er verdorret/ als wie ein Deu/ und die fchons weiß und rothe Wangen wers den also bald in ein bleiche Todtens Barb beeffaltet / wices unter andern ber Deil. Franciscus Borgias, als nech ein vornehmer Dof : Der ben Ranfer Carolo dem fünfften / an bem fo hafe lich verftalteten Todten Corper/ ber ben Lebs : Beiten wunder ichonen Rans ferin Ifabella gar mohl beobachtet/ und tief zu Bemuth geführet bat/ auch befimigen fich entschloffen in dem geifflichen Stand GDII allein gu Dienen.

Diefes ift was ichon vor langften Der Proppet Jiaias gelprichen hat.
Omms caro foerum, & omms gloria ja. 40.
cjus, quali flos agri. 1 Alles Jieff v. 6.1
iff grafi, und all fem Zerrichteit. wie ein feld Blum / das Graf ift perdorret / und die Blum ift abges fallen, Bey der Wahrbeit das Dold ift Grafi/ das Graf ift vere dorvet/und die Blum ift abgefallen. defigleichen fagt auch der weife One

LIII 2

rach: omnis caro ficut fœnum veterascet, & sicut folium fructificans in arbore viridi: Alles fleift wird wie Graf veralten/ als wie die fcos

ne Blatter auf einem Baum.

Beitliches Glad ift gleich dem Deu/ und Graf.

Eben ber Urfachen tan auch bas geitliche Glud, und Boblfabrt in alle zergangliche Freuden / und Che ren billich mit bem Deu / und Graß verglichen werden / als welche fo gar fein Beftand baben/ und fürplich bauren / uibeme vil ungablbare Menschen/ welche in der Jugend ein Zeitlang an Guter und Shren gebluht ober gegrunet haben als wie bas icone Graß/ gehling in bem Alter / ober auch noch por verweldet / und verborret fennd / als wie ein Deu/ bas ift / armfeelig/ und verachtlich worden. Dann Fortuna hujus mundi nihil habet stabile, nihil firmum, fagt neben andern ber Deil Chrysoftomus, bas Blud bis fer Welt hat nichts beständiges / und nichts Dauerhafftes/ wie es auch Der Poer mit folgenden Werfen anzeuget.

Paffibus ambiguis fortuna volubilis

Et manet in nullo certa tenaxque loco,

Sed modo læta manet, vultus modò fumit acerbos.

Et tantum constans in levitate fua eft.

Unbeftanbig, ift Des Getacts fein Sinn

Bald ift es ba / bald weichts bort bin:

Jest gibts eim mas/ jest nimbts es wieber/ Bald hebts ein auf bald wirffts

ibn nieber.

į,

8.5.5

Crescit, decrescit, in codem sistere nescit.

Bald nimbt es zu/ bald nimbt Und zeugt bag es fein bauren

Defiwegen bat wohl recht gethan iener fluge Mann/ ber einem Blucks-Rind/welchem ein Zeit lang alles nach Bunfch und Willen gangen ift/ uns ter anderen ein groffen ftarden eifenen Nagel verehrt hat: und als fich biefer permunderte/ und befragte/ mas es bebeute / mas er mit bem Dagel thun foll / wiberfeste jener / er febe mobil bag er alles genug habe / und ibm nichts abgebe / als ein farder Nagel / bas unbeständige Gladse Rad barmit zu befestigen / auf baß es fich nicht umwende/ und an fatt des groffen Gluds/ vil Unglud ibm über ben Dalf tomme. Der big nicht glauben will / ober nicht felbst erfahe ren bat/ ber laffe nur feine Augen ein wenig auf die groffe Schau-Buhne Diefer Welt auslauffen / Da wird er alfo bald feben / wie daß bie Fortuna bie permennte betrügliche Gluck: Gottin/ mit ihren Choog Rindes ren ein fo erbarmliches Spiel treibe! und felbe offt gar unverfebens von dem Giepffel der Chren/ und Wohlfahrt/ in Die Tiefe Der Armfeeligteit / und Berachtung berab fturge: wie es wohl bekennt/ und reiflich erwogen hat ber Beltweife Seneca; ba er ge-(prochen)

O Regnorum nimis fallar Fortuna bonîs, in præcipiti, Dubioque nimis excelfa locas.

Das ift so vil gesagt.

D falfches Glud bu baft vil Tud Und pflegft die Belt & betrus geny

Wendu wilft frurgen jammerlich/ Den machft in Die Dobe fliegen. Dein Schmeichlen fehr betrüglich ift/

Mit Gifft gar ftard vermischet: Ehr / Reichthumb / Macht / mas herrlich ift/ vergeht bald und entwischet.

梁)(0)(經



# Zas V. Tapifel.

# Won den Kräuteren.

sablbar fennd/ weitlauffig zu schreiben/ und alle derfelben medicinalische Rraftt und Sigenichafften/ oder auch die Weiß selbe zu pflan-

Ben zu ertlaren; maffen Diefes mir ein Unmöglichteit mare.

Es haben hiervon vil alte und neue Authores aussührlich geschrieben/ auch mit bengesügter Abbildung der Kräuteren in dem Rupfer/ sondern ich will nur (weil es die Ordnung/ oder die Austheilung des gegenwärtigen Buchs also erforderet) von einigen/ die sich bequem sittlicher Weiß auslegen lassen, etwos weniges melden/ ein weit mehrers ihre natürliche Eigenschaffs ten betressend denen Derren Medicis/ und Naturalisten überlassend.

Doch foll ich nicht gar mit Stillschweigen umgehen / was die Kreuter

insgemein/ und beroselben Qustheilung anbelangt.

Es können nemlich die Kräuter unterschiblich abgetheilt werden: Erstelichen ihrem Gebrauch nach in herdas alimentosas, das ist/in solche Kräuter/ die zu der menschichen Nahrung in die Kuchel gebraucht werden/ als da sennd der Köhl/ Spinath/ Salatze. 2. In herdas medicinales, das ist/solche/ die zu der Arsnen tauglich sennd/ mit welchen die Appothecker und Wunder Arsnen tauglich, sendordas, dergleichen alle Blusmen sennd: 4. In vertiarias, als wie der Hanff/ und Flachs ze.

## Der 1. Abfat.

Von dem Rofmarin, Majoran, und Lavendel.

Des Rofmarins Befchaffenheit.

Mon bem

Unterfchib

DEr eble Rogmarin wird in ben Garten gepflangt / und erzogen/fepn langlecht/ und fcmable / aber

fette Blåttlein / wie auch sein weißlechte Blühe hat / wie bekannt einen lieblichen und penetranten Geruch / ber in das Dirn steiget / mid das Haupt stärcket / so wohl die Blühe/ als auch Blätlein werden vielsätlig in der Apothecken Armens weiß gebraucht / und auch ein Wasser daraus gebreunt. Es gibt aber auch eine Battung bes Rofimaring in etwas breiteren Blattlein. Wann ein Stock feche/ oder fieben Jahr alt ift/ da wird er zu holnia / und ferners undienlich: barum muß man ihn gertheilen. Und Die Zweig ober Schofflein verfegen/ Damit man nicht von ber Urt tomme. Die Bienen/ ober Immlein lieben bie Mokmarin-Blube febr / und machen befferen Donia barvon, als von andes rem Blumenwerd. Um beften ift es/ mann man ben Rogmarin- Stod über Binter in einer Stuben bat/ mo man nicht einheitt/ ober an einem folden Orth / meldes temperirt / bas ift/ nicht gar zu talt, und nicht zu warm iff/wann ber Rokmarin in ber Blube ift/ muß er nie umgefest werben.

Rrafft beffel ben.

Er ift warmer und trudner Matur/ er warmet/ er öffnet / und ftardet: ift auch fur Die Unligen Des Milges/ und der Leber/ wie auch für talte Rluß des Haupts 2c. Die Blumen samt bem nechsten Blattlein (fo lang bie Blube wehret) alle Morgen mit Brod und Sals genommen/ftardet das Ses ficht febr: in Wein aber / ober Efia gefotten/ und warm in ben Deund gebalten / vertreiben fie bas Zahnwebe: fennb auch fonften bem Daupt/ Dern/ und Magen gut/ wie Derr von Doche berg fchreibet / von bem abelichen Land-Leben Tom. I. f. 616.

Menge befo felben.

Der wilde Rogmarin aber/fo bauers haffter ift, als ber gepflanste, machit in Frandreich in der Nabonenlischen Provint für fich felbft fo hauffia/ baft man ibn/ als wie ein anderes gemeines Dolp brennet/ mit fo biden Stams men/ daß man allerlen daraus machen Defigleichen in Italien/ allwo in dem Derbst blubet: wie Mathiolus wie ich erzehlen bore / fo wachft in Dispanien an gewiffen Drthen ber Rogmarin fo bauffig/ bag bie Schaf barin menden/ als wie ben uns in ges meinem Graß.

gen.

Sampluchus, ober Amaracus ber Des Majo Majoran ist ein bekamites / stardes/ rans imepers ind wohlriechendes Kraut. Es ift aber des Majorans zwenerlen: Sommer und Winter-Majoran / jener ift auch für ben Krampff für bas Dine

part / und mobiricment / must alle Tabr aufe neue/ von dem aus Italien tommenden Saamen in bem gunebe menben Mond gefaet werben : Der Winter-Majoran ift etwas grobers/ mag mobl an fatt des Bur Baums gebraucht/ und bie Blum : Bettlein Darmit eingefaft werben ; weil er fich mobl unter Die Garten Scheer gibet/ und jemehr man ibn ftuget/ je beffer machit er : mann er im Winter mit Strob eingemacht wird / fo ichlagtier im Fruhling wieder aus. Er lafit fich auch vermehren/ wann man bie Stodlem serreift / und aus einem ets liche macht/ wann fie auch teine Burts lein haben/ wachsen gleichwohl.

Der Commer . Majoran aber will Schatten und fettes Erdreich baben/ und muß offtere gefprist merben : im Brubling tan man die Stodlein famt ber Wurbel gertheilen / und verfeten: er hat nicht gerne andere Rrauter um fich / und wird eines halben Schube

weits von einander gefest,

Der Gebrauch bes Majorans in ber Arenen ift eben auch vielfaltia und feine medicinalifche Rrafft unter schidlich. Unter anderem wonn er gefotten wird / fo ift er fur Die/ welche anfangen Bafferfüchtig zu werben: Die Blatlein mit Donig geftoffen/und überlegt/ vertreiben die blaue Flect/ und Mabler / fo bom Schlagen ober Stoffen berfommen. Das Dulver barvon / wie Zabad in die Dafen aes nommen / reiniget / und ftarett bas Daupt/ Die Lebens Beiftet / und Die Bedachtnuß / wie auch bas 2Baffer/ fo barvon gebrennt wird.

Lavendel ober Spicarioth ferith Bie ber Beer nicht nur im Frühling/fondern auch einerlen Art / Das erfte wird (Ppico-vendel benardus mas: bas andere aber Spico- foaffen foe. in Dioscoridem f. 523. bezeuget. Much unardus foemina genennt: Das enfe ift an Geftalt Blumen/ und Burduns gen ftarder / bas anbere aber lieblichs und annehmlicher. Der Lavendel machft gerne au fteinichten Dethen/ wo er viel Connen bat/ Dann er ift

> warmer und trudner Gigenschafft/wie der Rogmarin/ und Majoran, Diefes Kraut ift auch aut für aller len Zustand und Gebrechen des Dirns/

> > falleru

Eog bem

diddirate.J

Danziday Google

fallende/ mid den Schlag / Schlafffucht ac. Bu welchem Ende die im Bus der candirte Blube viel vermag. Lavendel ftardet ferner das Daupt! tradnet Die Blug zc. Das aus beit Blumen diftillirte Baffer groen Loffel voll getruncken/ wiederbringt die vers lobrne Sprach / und in dem Mund gehalten fallet es bas von ben Bluffen bertommende Zahnwehe 2c. In ber Apothecken werden viel conserven/ Bucker / Del / Wasser / Wein und Efing daraus gemacht: Die Lavendels Blibe unter Die Leinwadt gelegt/ macht felbe moblriechend / unter ben wollenen Tuchter vertreibt die Schas ben. In ben Barten wird auch ein. ander Lavendel-Birt gezüglet / Lavendula multifido folio, fie hat Dolge achtige/ boch Chone hecht grune Stene gel und Blatter / eines lieblichen Bes - ruche : fie tragt den Saamen auf faft gleiche Weiß in Alebren/ mit licht. blauen Blumlein.

Die Bugend mit, wohle riechenben Krautern Frautern

Es fan memes Erachtens die Tuggend bisgemein füglich mit dem Nosimarin/ Majoran/ und anderen dergleichen wohlriechenden/ und Hauptftärckenden Kräuteren verglichen werdert als welche ein fo guten lieblichen Geruch von sich gibet/ daß sie jedermänniglich/ wo nicht an/ oder nach
sich zieher/ doch allen wohlgefallt/ und
angenehm ist.

Ich sage nach sich ziehet/ober aufs wenigist wohl gefallt: weilen es offt ben ben sundigen Menschen heiset: - Video meliora, proboque

Deteriora fequor, - -Das Gute mir zwar wohlgefallt Doch das Bof mich an fich bee balt.

Es können nemlich auch die Gottebobrnen Schönfert, und boldbeitigkeit nicht feind frun/ sie müssen/ aber sie ben/ lieben und bochschägen/ aber sie koollen ihnen die Mübe nicht nemmen/ selbe auch in dem Weret zu üben.

Doch wird auch hingegen zum öffeteren wahr das latenusche Sprich wort: Verba movent, exempla trahun: die Wort/ das zu sprechen bewegt zwar Sutes zu trun, aber das

tugenbliche Exempel swinget gleiche fam burd einen heimlichen Liebs. Ge malt zur Rachfelg : und gleichwie die Imen/ ober Bienen gern dabin flie gen / too fie einen lieblichen Geruch Der Blumen und Rrauter vermerden also thun fid) Die chrliche Gemuther ben benen tugendlichen Menfchen gern emfinden / und aufhalten; bann Die Gate bee Tugend ift einedles/und fürtreffliches Tugenb. But Das But aber ift der eigentliche Gegenfan des Willens / und der Lies. be) welches von dem unendlichen Gut/ das ift GOIX: als wie cin fleines' Bachlein von dem unergrundlichen Meer herfluffet. Nihll virtute ama- lib. de amicis bilius eft, niliil eft quod hominem in princ. & magis alliciat ad diligendum, fagt Deorum, ber beredte Cicero: Esift nichts liebe lichers als bie Tuarnd/ und es reitet Den Menfchen nichts mehr gum Lieben an. Gie gibt auch von watem/ als wie die besagte Mauter ein fo gut: und ftarden Geruch von fich / daß wir / fagt er weiters/ Die Tugendfame lies bent wo fie inmer fennd / auch wann wir felbe fcon me geschen habent. Wiederum anderstwo: Quod honestum, & cum virtute est, id solum opinor bonum, in quo virtus eft. nil ei ad beate vivendum deesse puro. Bas chrlich und tugendsam ut/ bas achte ich allein für em mabres Gut/ und wer die Tugend hat/ dem gebet nichts ab gluckfeelig zu leben: hinges gen fagt er/ohne Tugend fan niemand gludlfeelig fenn. Go viel haltet ein Dend von der Gute und Lieblichfeit ber Tugend: Bas folle nun ein Chrift Darvon balten?

Betner / gleichmie der Nosmarin und Majorandas Haupt/ das Herty und den Magen stärkt. also stärky und den Magen stärkt. also stärky der den Werstand / und Bullen / a Kräfsten der Seelen. Ja in Heil, Schrift wird zum öfften virus pro fortitudine, & potentia, die Zugend für die Macht / oder Stärke genoms men. Auch der weis Seneca sogt: Validiorem omnium & celsiorem virtus facit, nam extera, quæ cupidiates nostras irritant, animum deprimunt, & labesfaciunt. Die Augend

Gidrde be Tugend. 640

allein ffarcet/ und erhobet ben Dens Schen / andere Ding aber / fo die Bes gierden entzunden / Die fchwachen und unterbrucken bas Gemuth. Bas bie Rerven / und Gebein dem Leib fennd/ Daf fennb die Tugenben dem Gemuth und der Seel : ohne Bebein und Ners pen murbe ber Leib ju Boden fallen / ober auf ber Erben umfriechen als wie ein Burm: ohne Tugenden fan fich bas Bemuth nicht aufrichten/ und Die Seel flebet ben irrbifchen Dingen

#### Der 2. Absab. Mon

Dem Wermuth, Rauthen, und Cardobenedict.

Del Bet

Er Wermuth ist ein bitteres/aber zu vilen Dingen/ absonderlich in the Unter ber Arstnen febr nusliches Rraut: es fepnb beffen unterfchibliche Gattungen: ber gemeine Wermuth / fo gern an fteinigen/ und ungebauten Orthen machft/ ift warm und trucken: wird fonften im Derbft und Brubling ges pflangt, Absynthium ponticum ltalicum, ober Romifder Wermuth ift fleiner / und nicht gar so bitter / als ber gemeine / aber ebler / und eines que famen giebenben fcarffen Befchmade: Er hat fcone gerterpfte weißlecht/ober Defchen Farbe Blattlein : Im Derbft bekommt er vil tleine rundte Rnopf. lein/ baraus gelbe Blumlein erwache Absynthium Santonicum, Sebas Wurm : Kraut/ men Cinz, Burm . Saamen/ weil es die Burm in des Menfchen Leib todtet/ ober austreibt / tommt baufig über Benebig/ und Alexandria. Absynthium dulce wird auch ber Unif genennt.

Der Romifche Wermuth hat unter andern die Rrafft zu marmen, gu fidre cten/ au eroffnen/ und ju remigen: er führt Die Gall aus/ beforberet Die Danung/ und macht Appetit jum Ef fen / er vertreibt bas Grimmen / und

reiniget Das Bebluth:

Much ber gemeine Wermuth bat bergleichen Effect ober Burdungen/ er treibt auch / was gifftig ober fcabe

lich aus bem Leib. Die Blube bare pon in Bein gefotten / und marm ges trunden/luidert die Magen Schmer Ben / und todtet bie Burm im Leib.

Der Bermuth führet in denen Co lerischen Riebern Die im Magen und bem Geborm anbangenbe Ball aust ftardet ben Dagen und bie Leber bringt Apperit zum Effen wieber/ wie auch Die verlobrne Rarb, und vertheilt

die Wind im Leib.

Rernere bas diftillirte Baffer von Bermuth auf Die Schlaf gelegt be nimt Das von ber Ralte verurfachte Daupt = 2Bebe/in die Augen getrauft/ macht es ein flares Beficht und bie gelaffen / vertreibt es benfelben Be fcmar und Schmergen / bas Rraut bemabret die Rleider von den Schae ben und ber Safft barvon verhuttet Das Dapier von den Daufen/ und rom, 1.6 Schaben / welches alles Der von 710 4794

Dochberg in feinem fürtreflichen Buch pon Dem abelichen Land-und Belb. Les

ben betitlet / fcbreibt.

Em folches bitteres aber febr ge- Cebrit und fundes Rraut in jittingem werzenen ift bie Gedult und Abtobtung: Dann ein bittere ift bie Gedult und Abtobtung: dann ein bittere fundes Rraut in fittlichem Berftand Mbebbaung i gleichwie ber bittere Wermuth gut ift/ Krant miber Die Gall / wider Die 2Burm/ und Wind im Leib / auch ben Dagen ffarctet und wohl verdauen machet alfo ift Die Mortification, und Gebult aut wider die Gall und die 2Bind's bas ift / wider ben Born / und wider bie Doffarth. Sie macht auch bie Procen Das ift Trubfal / Schmach/ und Berfolgung / verbeuen und vers tochen / oder gebultig übertragen.

Diefe Tugend ermarmet / eroffnet/ und reiniget bas Bewiffen / als wie ber Wermuth ben Leib. Berner& macht auch Die Gebult / und Abtibs tung und flare Mugen / und gutes Se bor/ bas ift / fie brungt gute Erfante nuß ber Wahrheit / und macht willig Anhoren Die Stimm Bottesze. Gie fammlet ihr auch geistliche Speiß/ und hinterlegt felbe in dem Dimmel/ allwo fie nach Zeugnuß Christi weder v. 20. bon bem Schwaben / meber pon bem Roft gerfreffen werben.

Aber hingegen tan auch bie Gund bird ben ABermuts burch den Wermuth bedutten werben/ beitten.

Die Gint

ber Urfachen / weilen gleichwie bie Scharffe/ und Bitterfeit bes 2Bers muthe ben leiblichen Beichmach, und Geruch also verberbet / bag er nicht leicht unterscheiben tan was bitter/ pber fuß ift ac. auch die Milch / und bas Donig mit Bermuth wird bitter 2c. alfo perberbt die Gund ben Befchmad ber Seel und verursachet / bag ibr Die mahre geiffliche Freuden/ und Bolluft gang bitter / und berb vorfommen / und hingegen falfche betrugliche Belt Freuden füß/ und lieblich. Darum hat ber Prophet Isaias zu ben Gunderen gesprochen væ vobis! qui dicitis bonum malum, ponentes dulce in amarum. Webe euch! die ibr Gutes bos/ und Bofes gut beif. fet / die aus fauer fuß/ und aus fuß fauer machet. Den Geruch aber perderbt die Gund/ weil fie ben Gefand bes bofen Erempels von fich

Wann bie Bienen/ ober Immen vil auf den Wermuth fiten / und faus gen baran / fo machen fie ein bitters Donig: alfo werden auch die zeitliche Rreuben/ und Bolluft burch ben 2Bermuth ber Gunden verbittert/ wegen ber Bitterfeit des nagenden Gemifs fens / und der Forcht bevorftebenber Straff 2c. Diese Deuten an Die Wort Des meifen Manns: Labia meretricis favus distillans, novissima autem illius amara ut abfynthium. Die Leften der guren fepnd ein Sonigfeim/ aber ibre lefgen fepnd bitter wie Wermutb. Much bie Bitterfeit bes Wermuthe verfpieret man nicht gleich fo bald man ihn zum Mund bringt/ mobl aber / wann man ihn anfangt zu pertoften : und Die Bitterfeit ober ben Schaden der Gund permeret man nicht gleich / wann man fie begeht / aber bald bernach / wann fie Die Seel bat eingenommen. Alls dann wird erfillet mas Gott durch ben Propheten ben Gundern gebrohet hat forechend: Citabo eos absynthio, & potabo cos felle: Ich will fie mit Wermuth fpeifen, und mit Gall tranden.

Die Rauten ist einer hibigen schafft fen febr Bitteren Eigenschafft fie

R. P. Kolok groß: und fleine Wek,

wachst auf kurpen Stengelein mit alls zeit grünen kleinen bieden Blätlein. Es ist aber die Rauten zwenerlen/ zahme/ und wilbe/ oder horrensis domesticz, und salvestris, oder montana, Berge Rauten: jene wird in den Gärten gepflangt / diese aber wachst auf den Stein-Felsen/ und Mauren.

Non der Berg Nauten fürnemlich erzehlet Matchiolus in Dioscoridem vil berrliche medicinalische Effect, oder Würdungen f.429. Unter anderen solle sie gut sepn für die Augen mit Rosen migen von Fleckund Keblen: die Bläde terund das Wasser sollen: die Bläde terund das Basser sollen: die Bläde terund das Bläder sollen der Glaus gen z Biss auch der blosse Geruch were treibt die Kroten und Schlangen.

Es soll die Rauten auch ein Mittel wider das Fieder sen, und wider die Engbristigkeit / oder Dissicultät zu schnaussen / mit Eßig / und Rosen Wasser wermischt/treibt sie das Kopfs Webe / und wann man sie zerreibt / und in die Naaß-Löcher steckt / soll sie das Bluten füllen.

Senters vie Herr von Hochberg Tom, 1. f. 794. schreibet/ die Andpflein darinn der Saamen liegt/ weil sie noch grun sennd/ an ein Jaden ger saft/ und um die Hand getragen/ soll ein Przeservativ seyn sür die Post/ sie mussen wicht auf die blosse Haut angelegt werden/ senst wurden sie Blatteren ausziehen: sie treiben auch die Würm aus dem Leidze.

Much der Carbobenebict Cardus Cardobene Benedicus, ober gefegnete Diffel, iff bict und feine ein befantes fehr bitteres gefundes Bardungen. Rraut/ es will ein guten Grund bas ben / und wird jahrlich im Fruhling ge pflanget. Es hat langlechte/ geftache lete/harige Blatter turne rund Stible und in ber Mitte ber Blatter einen Rnopf/in welchem ber Saamen ents balten ift. Sein Burdung unter ans berem solle senn wider das Daupt Wehe/ und den Schwindel/ auch we ber die Rothe/ und das Beiff'n bes Mugen/ wider bas Fieber zc. es ftars det die Gedachtnuß / germablt den Stein / und ift gut fur ben Rrebei wann bas Rraut gefotten / ber Scha-

Mmmm De

Prov. c. f.

V. 10.

Der Rauten Sigenfchaffe ten.

ben fleißig barmit ausgewaschen wird/ und folgens das Dulver barein ges freut / auch absonderlich / wie Matthiolus lib. 3. f. 41. fcbreibt wiber bas Gifft fo wohl innerlich / als aufferlich/ fur die gifftige Big / oder Stich au gebrouchen: mit Theriac eingenoms men/ macht er Schwigen/ und treibt aus / bas eingenommene Bifft / wie Desgleichen/ bas barvon distillirte Baffer. Es foll einem / Rnaben ber mit offenem Dund geschlaffen bat/ ein tleine Schlang hinein getrochen fenn/ burch ben Bebrauch Diefes 2Baffers aber / wiederum ohne Schaben von ibm getrieben baben.

Die Panitenz und Buf ift gleich einem bitteven Rraut.

Dem fo bitteren/ als beilfamen Rauten / und Cardobenedict - Rraut gleichende Burdungen hat die Penitenz, ober Bug/ welche zwar ber Sinnlichfeit faur ober bitter portonimt/ aber gur Befundheit ber Geel febr Dienlich ift / ja nothwendia / wann fie bas Gifft ber Gunden burch bie Berwilligung eingenommen bat / ober burch schwere Bersuchungen von ber höllichen Schlang ift gebiffen worden. Diefes Kraut die Bug vertreibt auch 2Burm / bas ift / bie nagende Gewif: fens : Wurm/ und macht leichten 21th: men/ ich will fagen Doffnung fchepfe fen zur Gottlichen Gnab/ und Barne bergigfeit. Die Poenitenz, ober Buf/ fonderlich mit reumuthigen Babren vermischt/ ift auch gut fur bie Mugen Des Berftands/fie eröffnet und fcharfe fet denfelben flarlich zu ertennen/ was ber Menfch in dem Berftand ber Gunden nicht erfent hat. Es ift fer= nere die frafftigfte Urenen wider Die gefahrliche Bieber ber bofen Begierb/ und Anmuthungen: es ffardet auch Dieses bittere Rraut / Die Buff die Bedachtnuß/ bas ift/ macht ingebend fenn ber Emigleit / und ber vier lens ten Ding / gu melcher Gebachtnuß uns ermahnt ber weife Sprach fores thend: In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, & in æternum non peccabis. In allen beinen Bers den/ Geschäfft : und Dandlen/ ges bend beine lette Ding/ fo wirft bu nimmermehr fundigen.

Der 3. Abfap.

Von etlich anderen Kräuteren.

3 218 Rraut Artemifia wird von et Das Rraut nigen ein Dutter-Rraut geneint/ Arteming weilen es den fchwangeren Frauen febr bienlich ift und die Geburth befordes ret zc. Esift hinig und troden/ machft ungebaut an rauben Orthen/ auch an Mauren / und an ben Dagen / bas eine ift groffer/ bas ander tlemer / bas eine mit roth / das andere mit weiße lechten Stenglen. Bu End des Menen wird bas Rraut abgeftreifft. Dorren aber wird es nach S. Johans nis gesammlet / baß barvon gebrens te Waffer reiniget / erwarmt / macht fclafen/ vertreibt bas Bifft/ unb germablt ben Stein/ es foll auch bas Rraut bie Rrafft haben / baf man nicht mub werbe/ wann man fcon weit ju Fuß geht / und Diefes Rraut ben fich traat.

Auf folden Schlagift auch die Tue Die Bieb ift gend Der Liebe im fittlichen Berffand bem Kraut befchaffen/fie promovirt die gute Bor= gleich. fast / die man empfangen / und macht/ baß fie burch bie tugenbliche Berd geboren / ober volzogen werben : fie reiniget bas Dern von ber falichen uns reinen Lieb/fie entaundet das Gemuth mit lebfamen Enfer / und verfchafft augleich innerliche Rube: fie vertreibt Das Gifft Der Gunden/ und germablt/ gerbricht ben Stein der Bartnectige feit bes Dergens. Absonderlich vers treibt die Lieb die Dude/ bann fie übers wind alle Muhe und Arbeit. vincit amor: fie arbeitet unermubet. Na wann fie nicht arbeitet fondern mußig geht / fo ift es tein wahre Liebe nicht: wie die beilige Batter fagen.

lang

Eccli. c. 7. v. 40. lang in einem Efig gepeist und bernach wider getrochnets als dann fram det er bas Daupt/ Durnund Gedacht nug/ bertreibt ben Schwindel/falte Husten/ und Carthar. Ist auch gut wider das Dern : Rlopfen/ Berftopfs fung / oder Merhartung der Leber / und des Miliges: beforderet die Danung/ und dampfet Die auffteigens De Bind.

Souften ift ein groffer Streit unter oder ich blich den Naturalisten / ob der Corionder an fich felbften gut / ober fchablich fene/ indem einige mit Discoride fagen/ et fen so schadlich / daß er den Rouf tons ne verwurren/ oder der Bernunfft berauben / ober auch gar um bas Les ben bringen / wann man den Safft Darvon trincte: andere hingegen/ wie Marthiolus, laugnen ce/ Daß Der Cos riander an fich felber ichablich fene: baufig genoffen wird.

Bollaft foll man måfig brauden.

Lib. 7. Eth.

c. 11.

wohl aber laffen fie es zu/ wann er zu In Diefem Stud er mit den geitlichen Breuden / und Wolluften zu vergleichen. ehrliche und unschuldige geitliche Freud/ au feiner Zeit maßig genoffen/ ift nicht ichablich/ fondern nutlich bas Bemuth zu ergoben / und die abgematte te Rrafften widerum zu erfeten. Aber wann man die zeitliche Freuden/ und Wolluft mifbraucht/ihnen zu vil und ftard ergeben ift/ da fennd fie febr Schadlich fie bermirren ben Menschen den Rouf / fie verfehren den Berstand allo / bag er nichts wenigers als den Schaben und die Dafflich: teit / oder die Schonbeit und den Ru-Ben ber Tugend erkent. Impedit voluptas confilium, eoque magis, quo major fit &c. fagt ein heibnifcher Belt Beifer / ber Bolluft verhindert weis fen Rath. Und bag um fo vil mehr/ je gröffer er ift / ber ben Wolluften ers geben ift / fan nichte rechte / und ges fcheibes thun/ ober gebenden. ber ummäßige Wolluft bringt ungahl. bare Menfchen um bas Leben des Leibs und ber Geelen/ wie es mit taufend Exemplen in heiliger Schrifft/ und taglicher Erfahrnuß ermifen mirb.

Der Dusop ist ein bekantes wohle Da Down riechenbes Garten Rraut eines bits R. P. Kolok groß, und fleine Welk.

terlechten Beschmacks / und tragt bundel blaue/ zu Zeiten auch weisse Blumen. Es wird im Brublig gefaet und bernach verfest / forderet einen lus den Grund / und muß nicht leicht bes goffen/ wohl aber zu End des Some mere geftutt werben.

Er wird theils durch Zertheilung und Berfetung der groffen Stod! theils durch ben Saamen vermehrt. Seine medicinalische Rrafft/ und Wurdung ift groß/ und vilfaltig. Unter anderem Dufop/ Feigen / Dos nig/ und Rauten im Waffer gefottens und getrunden/ ift gut vor die Enge bruftigteit / fcweren Athem/ und Dus ften/ mit Feigen gefocht und gegurs glet / heil er die Dalf Geschwor/mit Effin aber stillt er das Babn = 2Bebe / und das barvon ausgebrente 2Baffer gertrunden/ macht ein icone lebhaffe te Farl. Wann man aber das Araut abschneid / und zu einem Pulver dure ret / taugt es armen Leuthen für ein Gewürt. Er ift auch gut für gifftis ge Schlangen : Big / wann er mit Galn und Kimmich gerrieben / und mit Donig gemischt auf die Wunden gethan wurd.

Der Spiop

Souft ift zu wiffen / bag ber In- bebeut die fop in bem alten Teftament aus gottlichem Befelch vilfaltig gur Reinigung ber Beflecten/ nad) Berordiung des Gefenes ift gebraucht morden. Defis wegen auch der reumuthige David in Pl. sa. v. 8. feinen 50. Buf Dialmen zu BOIT gebetten hat Asperges me Domine Hylopo & mundabor. Beforenge mich Gere mit Spfopen/ daß ich rein werbe. Deswegen bedeutet die Besprengung mit dem Dusep/ theils ben Deil. Tauf/ theils die Bug/ wie ben dem bochgelehrten Thom, le blanck in Pfalm. co. v. 8. zu fehen ift: bann Diefe reiniget Die Geel, und bas Bewiffen von aller Unlauterfeit der Gund / vermittelft ber beilig mas chenden Gnad und Bert ienften Chris der Urfachen nennen die Deil. Batter ben Deil. Tauf insgemein ein Albwafdung/ ein Denl Bad der Gees lenge. Bon der Bug aber / ober reus muthigen Buß: Babren fagen fie/ baß

Mmmm 2

644

Lamm.

fie allein aus allen Wafferen Die Rrafft baben die menschliche Seel und Suns Den ju reinigen/ fchon/ und lebhafft zu machen: als wie ber Dyfop bas

menichliche Angeficht ac.

Unter Die wunderbarlichfte Rraus pher Rrante ter / ober Gewachs ift billich au gebe len bas jenige/ welches in der Euros paifchen Zartaren zwischen ben Stros men Donau / und Woolva machset/ und in bem Indifch und Ginefifchen Lufts Garten fol, 167. also beschries ben wird : Die Intwohner felbigen Lands baben einen Saamen/ fo ben Delos nen Rarnen siemlich gleichet / aus Die fem erwachfet em Pflant/ oder Fruchts Thier/ wie es emige nennen / Diefes Gewächs 3. Schube boch mit einer garten Daut/ und weichen Woll übers gogen/ aus welcher man Dauben mas den tonne/ ichier wie ben uns Baum-2Boll es ift auch bas Rleich barbon gant wohlgeschmack zu effen / es ift gleich bem Rleifch ber Rrebfen/ und mann man barein fcneidet/ flieft ein rother Safft baraus/ als wie Blut. Die Burtel treibt boben Stengel aus ber Erden berfur bif an die Mitte bes Bauchs des Lamms/ theils vornen/ und theils hinten ber / hangen auf els nige Theil Des Bemachfes berab/ Die bem Ropf/ Buffen/ und Schweif eis nes Cammes gang abnlich fennb. Das feltsamfte aber ift/ bag/ wieman von ber Sach fchreibt/ biefes Bewachs bon den nechftherum ftebenden Grag/ und Rrauteren fich gleichsam ernabs ret / wann aber bie verzehrt fenn / da verderb ober ftebe Diefes Bemachs/ ober Rraut. Lamm auch felbften ab. Ja bamit nichts an der Gleichnuß mit einem rechten Lamm ermanale/ fo thue der Wolff ( und fonst tein Fleisch = frafiges Thier) biefem Bemachs nachstellen / und fen gant begierig das rauf / felbes weg zufreffen. Diefes Gewachs auch in Mofcau befindlich fenn/ und wird von den Ruse fen Boramez / Das ift / ein Lamm ges nent / und für ein Rurbis / oder ein Melaunen : Urt gehalten werben. Durch biefes Bunder ber Matur/ oder munderfame Bemache werben wir füglich erinneret eines noch gröffes

ren Bunbers ber Gnab/ nemlichen bes mabren unichuldia und unbeflects ten Lamm Gottes, Befdies als Das gamm ein himmlifche Pflant aus bet gebent. Bottes if Denten Erden, das ift, aus bem Jung ein Bunder fraulichen Leib Marice entiproffen ift: Diefes ift von den Juden/ ale von den Bolffen verfolgt/ verzehrt/ oder aufs gerieben worben, als fie mit ben peinlichen Inftrumenten ber Beiflen/ Das glen 2c. darein gefchlagen/mid mit dore neren Cron geftochen baben/ moraus bas bauffige Rofenfarbe Blut / ber theure Werth unferer Erlofung geflof fen ift: fein Bleifch ift vil mehr/ als Des obgemelbten Lamm , Rrauts fuß/ und moblaefdmad einer reinen Geel. Dann es iteht von ihme gefchrieben! baß es in fich balte. Omne delectamentum, & dulcedinem, omnis faporis fuavitatem, allen Boblace fcmad alle Unnehmlich und Guis fafeit / Diefes follen wir ben Ermes gung bes porgemelbten / einem Lamm fo abulichen/und wunderlichen Rrauts/ mit bandbarem Gemuth lieben und verebren.

Diesem Lamm: Rraut fete ich ben/ Casco, oher mas in dem offt gemelbten Indifchen Jungfrauen Luft-Garten f. 409. erzehlet wird von Braut. einem andern Indiamichen felhamen Rraut / ober Pflangen Cazco, ober Jungfrauen Kraut genennt/ welches Diefe verwunderliche Eigenschafft an fich hat/ bag es gleichlam gang Leuts fcheu ift/ und die Menfchen fliehet/ als fo baß es feine Blatter verfchlieffet / ober zusammen zieht / fo bald man es anruhret / ober nur ben geringften Staub Darauf wirfft/ felbe auch nicht ebender wiederum aufthut / big Der jenige/ fo es angetast bat/ wiederum Ja es (d)eint / binweg gangen ift. als wann ce denfelben tennte/ Der ibm einmabl zu nahe tommen ift/ und fich bor ihm'gleichsam entfete / fo offt er wiederum berbep fommt/indem es die Blatter geschwind/ als wann fie verweldt maren/ zusammen ziehet; fo balb er ihm aber den Rucken widerum kehrt/ oder hinweg geht/ da gehen die Blatter Diefes Rrauts / oder Diefer Pflangen wiederum von einander/ die Blatter werben wieder fteiff und frifch/

als wain fle allererst erwachsen waren, reclaies dann curios zu schen ist, ind heift da cigentlich den die find from Trant ind in de rangere, rühre mich nicht au. In Brasilien sollen drevers len Gattungen diese Pflanzen zu sinz den seiner inte loc. cie, mit mehrerem zu erstehen ist.

Ein Sins bild der Schainhaffe tigteit.

Es wird diefes Gewächs billicher maffen Jungfrauen-Rraut genennt/ weilen es gleichfam gant eingezogen/ und ichamhafftig ift / bag es fich nicht will anrubren laffen/fondern fich gleichs fam wehret/ und ein groffes Diffallen Darab zeigt/wie ein ehrbare/ und guchs tige Innafrau beschaffen fenn/ und es machen folle/ wann ein frecher Junger Befell fich ibr naberet / und unbehuts famer Beig antafchen will/ da folle fie fich eingezogen halten / fich guruck gies ben/ Die Dand/ Die Augen und Ohren/ noch mehr aber bas Berts inhalten/ oder abmenden / und verschlieffen/ biß bag er fich wider hinmeg begibt/ und ihrer mußig gehet ; bann es ift ein delicate Sach um die Jungfrauschafft/ fie will gar fubtil tractirt merben / fie ift gleich einem Erpftall-hellen Spie: gel/ der auf das mindifte Anhauchen gleich mit einem Boldlein überzogen/ und verfinftert wird/ ober einer reinen fchnees weiffen Leinwat / in welcher man gleich das mindifte Maglein fiebet. Claude vas ruum ne unguentum effluat, claude virginitatem verecudia loquendi, & abitinentia gloriandi : fagt ber Deil. Ambrofius: gleichwie man ein toftbares Balfams Geschirr fleifig beschließt / und vers wahret / alfo muß man die Jungfraufchafft burch Die Schamhafftigleit/ und Enthaltung verschlieffen und bewahren.

Qualencapatli, ober Born-Cur. Widerum ein anders Araut fo die Mexicaner Qualancapath, oder Fortum einen für Andere Met Vieller wie die Werchen Baum fund dinne rund gedrehte Stengel. Es ist einer katten und feuchten Eigenschafft. Die Alder ter aber versteßt man fund gibt sie den jenigen im Wasser ein die hehr jenigen im Wasser in die schaftlich vergen eines erlittenen Schungsson und gibt sie den jenigen und gliebe heffig vereissert und erzürnet dahm, und gar darüber und erzürnet dahm, und gar darüber

erfrancket fennd / und also werben fie widerum gurecht gebracht/ und wird verhütet/ daß ihnen der Born weiter nicht ichadet. Aber ein anderes Rraut/ Demuth ift Christlicher Lefer/ haft bu ben Sans ein Mittel Den/ bu darffeft es nicht von ben Mexi- Born. canern beschreiben/ es wachst in Deis nem Garten / oder vielmehr in beinem Dernen/ wann du es mur felbft pflans Ben wilft. Diefes Rraut beißt Patientia, und Humilitas, Die Demuth/ und Gebult : bann dife gwen Tugenden sennd gemeiniglich mit einander vergesellschafftet/ als wie bingegen auch die entgegen gesetzte Lafter/ nems lich die Hoffart / und der Born: und gleichwie Die Bebult aus Der Demuth entspringt / also entspringt die Unges bult aus ber Doffant. Diese Dann! sage ich / Die Demuth / Die Erkannte ung feiner eigenen Armfeeligkeit/und Michtigkeit seiner Unwiffenheit/ feiner vielen Gund und Miffethaten der vers Dienten ewigen Straff zc. ift ein fraffs tiges Rraut / und Mittel wider den Born (absonderlich) wann er von eis nem erlittenen Schimpff berrühret) fie tühlet ab die Dit und loschet aus die Flammen des entzimdten und aufe brinnenden Gemuthe 2c.

Das Tompelic, oder Nectar-Krauf rompelie, ift ein Best-Indiamiche Pflant, hat ober Nectas Blatter / Die Dem Brafilien Rraut in Rrant. ber Groffe, und Geftalt gleichen: runde dunne Stengelein/ weiffe Blus men / und schmale haarige Burgen. Die Blätter sollen süsser senn als Ho: nig und Bucker/ also daß es scheint/ Die Natur habe an Diesem Gewachs absonderlich wollen zeigen/ mas für ein Guffe und Lieblichteit fie in ihren Schapen verborgen habe. Aber auch Die Nupbarkeit Diefes Krauts ift nicht gering / baim wann es im Baffer ges nommen wird / haltet es das Fieber ein: ber Safft aber getrunden/ stillet den Dusten / vertreibet die Deuseres

Mit diesem Araut kan die Liebe Die Linbe BOttes verglichen werden! die also ist ihr und ich und lieblich ist daß sie and alles angenehu. Bittere! Ereus und Leoben! alse Eräbsaal/ und Verfolgung versüsset, lieblich/und angenehm machet/ wie es Minum 2 wiel

und bruigt guten Appetit.

all a live on ale

646

piel taufend Martnrer/ und andere Beilige in ihren Dein und Schmers Ben würdlich erfahren haben. Es ift auch die Lieb die nunlichite / ja die nothwendigfte aus allen Tugenben/ also! daß die andere alle ohne diese unnuglich fennd/ wie der Apostel austrudlich bezeuget: Si charitatem non habuero, nihil mihi prodest. Wann

z. Cor. c.13, ich die Lieb nicht bab / fo nutet mich das andere alles nichts.

# Der 4. Absab. Mon

Noch andern unterschidlichen Rrautern.

Pa Fradel. DEr Fendel ist ein Kraut/ welches pa Bradel. Die joch aufwachlet / ist gart / suße lect / und eines lieblichen Geruchs/ wird mit Bleiß in allen wohlgeordnes ten Garten gepflangt / und ift in bem Frubling annehmlich zu feben wegen feinen garten jungen Befchößlein : Er will einen guten Grund haben / und im Winter bebedt fenn / im Fruhling aber zeitlich wider aufgebedt werben. Der Saamens so man brauchen wills muß nicht langer / als ein Jahr alt fenn/ bas Rraut fo mohl / als ber Saamen verurfachet ben ben faugens Den Brauen bauffige Milch/ wann fie es effen/ wie Matthiolus Senensis Medicus fol. 517. fchreibet. Die Burs Bel gerqueticht und mit Donig anges ftrichen/ ift gut/ wann man von einem Dund gebiffen worden : es wird auch ein Safft daraus gepreßt/ und ju eis ner Arenen für die Angen praparirt/ bann er führet die bofe Feuchtigkeiten von dem Hirn aus / von welchen die Mugen verdundlet werden. Kerner treibt er die Wind / ftardet ben Das gen / und Die Gebachtnuß/ und macht Luft zum effen zc.

Der Unig wird in bem Fruhling ben bem machfenden Mond gefaet/ift noch fubtiler und lieblicher als der Fens chel er will leichten/ober lucen Grund

> baben/ und haffet ben Sand. Der Saamen wird mit Buder canbirt / auch bas Brod / wann er bars ein gebachen / barmit wohlgeschmach/

und gefund gemacht: er liebt ichattige Ort/ blubet erst im Julio, und tragt boch Saamen noch baffelbige Jahr. Er hat ichier eben auch bergleichen Burdung/ als wie ber Tenchel. Das Haupt/ und ben Magen belans gend: er macht auch guten Athem'/ und vertreibt die Wind / wann man den Rindern/ Die von einem Fall oder Schlag ein Geschwulft bekommen/ folde nut Unig. Del wohl beftreichet/ to foll diefelbe alfobald, und gewiß vergehen.

Borago Bugloffa, ober Dchfens Borage. Rungen wird insgemein für eines genommen/ gehort unter Die Gallate Rrauter/ absonderlich beffen Dimmels blaue auch weisse Blumlein. 2Bann fie einmahl in ein Garten fommen ba vermehren fie fich felbsten. Wann fie aber umgefent werben/bluben fie baufs figer und ichoner: fie bluben von bem Brachmonat an big in ben Berbft. Sie erquiden Die Lebens-Beifter / ftarden bas Dery und erfrifden bas (Bemuth / absonderlich / manit man die Blumlein in Wein thut/ und Es ift auch biefes darab trindet. Rraut der Leber Mils/und bem Mas gen Gefund. Wann eine zu all den gemelten Burdungen febr bienliche Conserven machen will / Da nimmt man ein gleich weites bobes Glaß/ befaet ben Boben mit Buder und legt Die Borage-Blumlein barauf/ etwan einen Singere bid: alebann wiebes rum Bucter / nud wiederum Bhumen/ die fich nach und nach fegen zc.

Ebrenpreiß / und Veronica haben Chrenpreil. einerlen QBurdung/ Der Ehrenpreiß machst leichtlich überall / er ift einer constringirenden warmen und truchen Gigenschafft: ber meifte friechet auf ber Erben: einiger aber ftehet auch gerad in die Dobe/ und hat ichone und liecht blaue Blumlein / boch wird

Der Sovus ben herrn von Rirche berg p. 2. f. 696. fchreibt/ ber Ehrens preiß fene gut für ben Ausfan/ und es sen einstens ein König in Franckreich burch biefes Mraut barvon curiret morden. Er foll auch fonderlich aut fenn für die 2Bolffe: Big/wilches von

ber erftere mehrers gebraucht.

einem

Det 2lnif.

einem grankolifchen Tager ift beobache tet morben/ indem er einen von dem Bolff febr gebiffenen Dirichen biefes Rraut bat effen/ und barauf wieder gant freudig hat fpringen feben. Dies fee Rraut von auffen überlegt vertheilt Die Geschwulften/ und beilet Die 2Buns ben/ wie Marthiolus fcbreibt. Das barvon præparitte Baffer aber ges trunden / vertreibt ben Schwindel/ farct Die Bebachtnuff / reiniget bas Beblut / vertreibt ben Duften / und germablet ben Stein.

Lungen: Rraut.

Seflectes Lungen & Rraut / Sulmonaria maculofa, bat groffe harichte Blatter/ mit vielen weiffen Rleden/ bie Blumen fepnd blau und Durpur: farbia auf welche ein schwarklichter Saamen folgt/ift einer beilenden tructs nenden/ und abstragirenden Rrafft/ und fonderlich fur Die Unligen ber

Bruft / und Lungel.

Mit Rofen-Bucker in Waffer gefots ten/ bient es wiber bas Blut: aus: fpenen/ man fan es auch gepulveret einnehmen/ ober bas biftillirte Baf fer barven trinden. Aufferhalb ges braucht / beilt es bie Wunden und Befdmar/ und ftillet das Bluten.

Das Beben Rraut.

Des Leber Rrauts gibt es zweners fen/ bas eine wird Heppatica genennt/ machit an Steinen/ und feuchten Relfen / mit viel schuppigen feiften / und zwenfarbigen Blatteren / wirb auch Licheo Sanabilis genennt/ ift falter und trudener Gigenfchafft. Aftringirt/ und reiniget ben Leib. Das ges fottene Baffer darvon getrunden/ cus rirt die Mandel der Leber / und mafie get die inflammationes. Der Wein/ Darein Das Rraut gelegt/ getrunden/ eröffnet die Berftopffung ber Leber/ und ftardet fie : vertreibt bas Bitteren/ und ftillet bas Bluten.

Die andere Gattung bes Lebers Rraute Trifolium aureum, ober guls Denes Leber-Rraut/erfrischet und tublet/ reiniget Die Blafen / und Dieren/ bient auch ber Leber febr wohl.

Die Sirfd: Bungen.

Dirschaungen/ Phillitis auf lateis nifch / fennd hell grune/ etwas bicke/ lange/ fcmable Blatter/ übergwerch mit viel braunen ftrichlein gegeichnet/ Diefes Rraut ligt auf Dem Boden/bat meder Stengel noch Blube / noch Saamen / und wird allein burch bie Benfchoß famt ber Burgel fortges pflangt. Es erforberet ein fandiges/ boch schattachtiges Erdreich/ und willofft begoffen werben. Die Blatter im Wein gefotten/ und barab getrunden/ beilen bie Bif ber gifftigen Thier / und ffillen Die Diffentery, Die rothe Ruhr fagt Mathiolus f. 552. mit Egig getrunden ftardet ben Das gen/ und bas Dert. Dag aus ben Blattern diftilirte Baffer Dienet/ mann bas Zapflein im Dalg gefallen ift/ fo man ben Dalf barmit gurglet. Daß Rraut aber zum diftilliren muß por Connen Aufgang gefammlet mer:

Salven wirb alfo genennt a Salvan- Salvey. do vom Deilen/ weil er vil Rrands beiten beilet: ift amenerlen / ber eine mit grofferen/ und breiteren Blattern/ ber andere mit fleigern rungligen/ er traat auch weiffe Blumen.

Der fleinere Galven wird fard in ber Arnen gebraucht: er blubet im Junio blaulecht / bat nicht gern Dung wohl aber Afchen / liebt Die Conn/ und ein leimigen Boben: er bat nicht gern andere Rrauter um fich/ und wil menia begoffen werden.

Wann er geftust wird / machft er beffer / man mag ibn mit Rauten vermischen/ bas Ungeziefer/ fo ihm fonft gern nachftelt zu vertreiben. Dies fee Krautin Wein gethan, und darab getrunden/ warmet und ftarctet ben Magen ift aut wieder die talte Phlegmata bes Daupts/ und anderer Blies

Das gebrante Salven Baffer ers quict / und ftarctet ben gangen Dens Das gebrante Baffer truns den/ benimt Die Seiten : Schmergen/ ftardet bie gitterende Blieder / und offnet bie innerliche Apostemata, ftårdt / und reiniget bas Dirn 2c.

Meliffa hat ben Nahmen von bem Miliffen. Immen / ober vilmehr von bem Dos nig a melle, weil bie Immen ober Bienen Diefes Rraut fonderlich/ wann es in ber Blube ift febr lieben / es hat ein lieblichen / ben Eitronen abns licen Beruch. Es ift gefund/ in ben

Wein gelegt/und darvon getrunden/ wannes im Wein gesotten/widerstes es dem Gist. Ist auch gut zu Neinigung der Bruft/zu Starkung/und Erfrenung des Herbens/ und Vertreibung der Melancholy/ er beförderet die Danung/ und hilft für das Derty-Klopssen: desgleichen/ das darvon gedrente Wasser diese alles prestiret.

Sauf Wur-

Die groffe Dauß, Burgen / fo bin und wieder auf dem alten Gemauer machfen/ wann man die Blatter von ibrem inwendigen bunnen Dautlein mit einem fcarffen Defferlein abiches let / und daß abgeschelte Orth bes Blate über Nacht auf Die Duner Aus gen legt / und aufbindet / werden fie alfo erweichet/daß man es ben folgens ben Tag leichtlich ausschneiben fan: und mann man foldes etliche mahl wiederholet ben abnehmenden Mond/ wird das Duner Aug von dem Grund aus famt ber Burnel vertrieben. Bie Derr von Dochberg p. 1. f. 218. Die Blatter allein / ober fcbreibt. mit Gerften-Deel applicirt vertreiben Das Rottlauff/ beilen Die bofe / und um fich freffende Befchmar/ fennb gut fur die Entgundung ber Mugen/ und wann man fich mit Feuer gebrent bat / bargu auch das 2Baffer Darvon Dienet / und ben bigigen Bibern nuts. lich fan getrunden werben/ es füblet auch bie mnerliche entgundte Blieber. Der Cafft barvon mit Rofen in leine Zuchlein gefaßt/ und auf Die Stirn gelegt/ vertreibt die Aber 2Bit/ und ben Daupt . Schmerten.

Betonica, ober Betonien ift ein fo fürtrefliches Rraut von fo groffer/und vilfaltiger Rrafft / und Wurdung/ Dafi es ichier nicht gnugfam zu bes fchreiben ift: baber tommt es/ bag wann die Belichen einen überans los ben wollen/ ba pflegen fie zu fagen: Tu hai piu virtu che non ha la betonica: Das ift / du baft mehr Tugenden/ als Die Betonica. Diefes beilfame Rraut machit gern in Biefen/und fchattach: tigen fühlen Orthen/ und liebt ein feuchten Boden / und ju End bes Menens zum borren / und zum diftilliren gefammlet. Diefes Krauts decocum, ober bas Dulfer germablt ben Blafen Stein/ reiniget Die Bruft/ Lungen/und Leber/ es beilet Die 2Buns ben / und gifftige Tier Big. Das Rraut im Bein gesotten/ und mobil warm gehalten / vertreibt bas Babns Bebe. Die Blatter und Blube im Wein gesotten/ und getrunden bes forderen die Dauung : ift wider die bose aufsteigende Dampf/ und allen inwendigen Gliebern em bewehrtes Dulf : Mittel. Die Blatter, gers fnirfdt und auf die Stirn gelegt/ fennd gut fur das Augen - 2Bebeimit Sals vermischt aber, und in Nag: Eds der geftedt / ftillen fie bas Blutten. Des Pulvers ein Quintlein in

Wein eingenommen / nimt dem Gifte fenn Krafft / vertreibt die Gelbsucht / auch die Zobsucht / und Hiften We he. Wit Honig vermischt ist es gut den Lungsuchtigen / und den Fedrici-

tanten 2c.

Das Thee Rraut tommt gwar von Das Thee fernen Landen nemlich aus Indien/ und China ber / es ift aber boch gu jeniger Zeit ben une Deutschen so wohl betant / bag es nicht nur von vornehe men Derren/ fondern auch vilen gemeineren / Die es immer haben tonnen/ vaft alltäglich gebraucht/ und bas Baffer / worin etwas von Diefem Rraut mit Buder vermengt gefotten worden/ getrunden wird. Das Thee ift ein Art einer Ctauden/ oder eines Boichens / beffen Blatter bundel grun/ langlecht/ und pornen fpipia fennd/ die unterfte fennd die grofte/ und die oberfte die fleinfte. 2Bo fole ches machft ift es auch wie andere Fruchten geartit/ baß es nemlich gu Beiten fein Barb / Geruch / und Ge schmack veränderet und folglich auch bas Baffer/ worimen es gefotten wird / unterschidliche Farben und Be schmade an fich nimt / und bald helle grun/ bald gelb/oder braun ausfiehet: bochift bas grune für bas befte zuhale Das Thee: Rraut wird mubes fam gesamlet und gedörret/ ben Saas men aber laffen die Indianernicht aus ihrem Land fommen / ja wann fie felben an einem frembben Orth vertaufs fen/ werffen fie felben gupor in einbeifs

fes Waffer / zu verhinderen / das ans dere Nationes das Thee nicht faen! ober anbauen fonnen.

Es wird aber folder Saamen ins ierhalb ber Blumen gefunden, welche auf dem Thee Stengel wachset.

Die Rrafft und Burdung biefes Rrauts/ oder des Wassers/ worinnen es acfotten ist / betreffend / foll/ wie die heutige herren Medici railoniren groß und vilfaltig fenn / nemlich für die Haupt-und Bruft-Krands beiten/ far ben Schwindel / und Schwermuth / fur bas Grieß / für Enabruftigfeit/ und Dergtlopfen/ ben Magen zu ftarden/ und Appetit zu machen 2c. Mit einem Wort/ man baltet barfur bas Thee trincfen folle ben gangen Menfchen frarden und gefund erhalten und Bufall abwenden wels che demselben aus bosem Lufft, ober fonften entsteben funten. Aber wie meines Erachtens (Salvo meliori Judicio:) Derr Johann Onbner in feis nem Eruditen Natur:und Runft: Lexico gar recht anmercket / so betten wir in unseren wehrten Teutschland/eben fo wohl aud) folde Rrauter Die fo aut/ wo nicht beffere Burdung thaten/ als bas Thee: Rraut / und Caffe, mann man nur auch ben Glauben bas ran hatte zc. aber es beißt eben/quod rarum charum, mas feltfam ift anges nehm: gleichwie die fremde / oder auss landische Sitten fremde Sprachen und Rleider aftimirt/ Die Inbeimifde aber / oder Batterlandifche gering ges fchatt werden / also auch Die Gueis fen / Betrand / und Rrauter 2c. ber Salven wird baufig von den Nieder-Landern in Dft = Indien geführt/ und allba gar hochgeschatt / und eben wie ben uns bas Thee getrunden. Wir haben auch von ber Erfahrnuft/ baff das Waffer in welchem Chrenpreiß gesotten worden/ groffe Krafft/ und Burdung habe / wie folches in einem besonderen Tractatlein/Veronica Theizans intitulirt / bewiefen wird. 2Bas für herrliche Effect für die kalte Bluß 2c. bat man von bem fo genans ten Wollsoder Bulle Rraut? wie vil vermogen Die Bachbolder Beer. 2c. neben dem schon gemelbten und vil B. P. Robelt groß, und fleine Welt.

mehr andere Krauter, und ihren 2Burs dungen. Aber es bleibt mabr / was Phædrus fagt: Utiliora fæpe invenies, quæ contempleris: man veraditet offt was besser und nuplicher ware / als dag man boch aftimirt/ und aus Deus gierigkeit macht man vil unnothige Roften.

Ubrigens auf all die gemeldte Rraus ter / insonderheit / ein Morall / ober sittliche Application zu madjen/ will mir zu fcwer / und weitlaufig fallen.

Sage als nur furglich / und übers Die beilige bampt/daß die gottliche heilige Schrifft/ gleich einem aleich fene einem wohl eingerichten / beiliamen und beilfamen Rrauter : Barten / in Rrauter. welchem fur alle Buftand / und Unlie: Garten. gen trafftige Dulfe Mittel zu finden fennd. Dann gleich wie die vaft uns ablbare Rrauter gar vil unterschidlis de/ Cigenschafften/ Rrafften / und medicinalifche Burdingen baben/ Die für alle Rrancheiten/ Buftand/ und Unliegen Des Leibs applicirt/ und mit Rugen gebraucht werben: alo gibt es in der beiligen Schrifft taus senderlen Spruch/ oder Text / und ftellen Die für alle fittliche Rrandbeis ten/ und Anliegen ber Geel taugen/ und dem Menfchen ein Bulf ober Eroft geben. Ginerlen Artnen : Rraut so gut und frafftig es immer ift/ taugt nicht für alle Mranchtiten des Leibs/ sondern das eine Kräutlein für diese/ bas ander für ein andere / was bem einen nut ift / bag ware dem anderen schadlich ein anderes erforderet ber Daupt-Schmergen, ein anderes bas Magen = 2Bebe / ein andere das bis Bige- und ein andere bas falte Sies ber zc. Chen also taugt nicht ein jeder Spruch / ober Text aus der heiligen Schrifft für ein jedes Unliegen Der Geel. Ein andere Lehr / ober Ermahe nung hat der Angsthaffte, und Trofts lofe vonnothen/ und ein andere ber Rrech = und Ausgelaffene. Dere taugt bem Gerechten in bem Gus ten ihne zu erhalten/ und ein andere bem Gottlofen ihne gu befehren zc.

Ferners gleichwie man nicht einen ieben ber Sachen unerfahrnen/ in eis nen Rrauter : Barten lagt eingeben/ und nach belieben die Krauter abbres Nnnn den!

chen / oder ausziehen / weil er leichtlich ihm selber / und anderen darmit schaden wurde: also wird es auch dislich nicht einem jeden ungelehrten Laven gugelassen / die heilige Schrisst zu lesen / und diesen oder jenen Text auszutlauben / weilen er leichtlich selbe unrecht verstehen / und ihm darauf schaden möchte.

Ja es werden auch die Kräuter zum öffteren/ nicht gleich/ wie sie selber in dem Garten gewachsen sendo / denen Krancken applicit/ sondern zuwer durch die Kunst-Erschnen Upothescher/ und Ochyrurgos auf unterschiebligheit

che Arten praparirt/es werden Pflasfter/ Spiritus, und Olea Ec. daraus gemacht: also müssen auch zu Zeiten die Stellen/ und Text der heiligen Schrifft denen Christ- Glaubigen Zubörern nicht bloß/ wie sie da liegen dem Buchstaben nach vortragen/ inndern in gesundem Verstauch/ mit Versumsstellen/ und Behufsmkeit/ und den Gotts- Selehrten Seel- Sorgern/ Prediger und Beicht- Welteren das mit sie anständig/ und zur Gesundsheit der Seelen gedeulich / oder ers spriessisch der ein gebeulich / oder ers spriessisch der die Versumsstellich seen.

# Zas VI. Tapifel.

# Won den Blumen.

Menge und Schonheit ber Blumen, Uch die Blumen seynd so vissättig und unterschielich! daß man leicht ein gangre Buch darvon zu schreiben vernöchte! wann man alle ders gleichen Sattungen! Gestalten! Fard, und Eigenschafften berheimgen wolte! wie es bereits von einigen geschehen ist! ich aber! danit auch diese Wateri nicht gänglich ermangle! (indem ich von den meisten! mid fürnehmsten Geschöheset von eilige dereiben mir vorgenommen hab) will ich gleich wohl was weniges! von etlich derselbigen vermelben! und ein kleine sittliche Application darüber machen: Es seind gewisslich die Wlumen solche Lust: Geswächs! an welchen osstennigd die Kunst! und die Statur zugleich arbeiten! wid gleichsen in die Weter streiten: sie sennd ein Zierd! wud Kleinod der Erden! als wie die Sternen des Himmels! und was sene an der Höch! und Prösse haben! daß ersehen diese mit der Schönkeit der Farden! und mit der Annehmlichseit des Geruchs! neben der heilsamen Krafft/welche vil derstliben in sich baben.

Nur ist zu bedauren/ daß sie se kürklich dauren/ und so dald verwelden/ und leicht von einer schwachen Hand können abgebrochen/ oder von einem böen Lufft/ und Reisen verderbt werden. Welches zwenfels ohne der allweise und fürschtige Gott darum geschefen last/ daß sich die Menichen in Ansebung bessen in Sterklicheit/ und Zergauglichkeit alles Zeitlichen erümeren: absenderlich dessen/ was der gedultige Jod. c. 14. v. 1. & 2. gesprochen hat: Der Wensch lebt ein kurge Zeit; er gebet auf als wie ein Aum/ und fallet ab: er sicht dahin/ als wie ein Adatten/ und bleibt nimmer in

einem Stand, 2c.

Abthellung ber Blumen.

Es können aber die Blumen in virerlen Sorren abgetheilt worden: erste lich in Plantas Bulbolas, oder Zwiele Blumen, die an statt der Wurpen Zwielen haben. 2. In Plantas Tuberolas, oder knöllichte Gewachs/ welche knöllichte Wurpen haben: 3. In die jenige Blumen/ welche zöserliche Wurplen haben, und Planta Fibroka genent werden. 4. In die jenige Blumen/ welche auf Stauten wachsen.

Ein andere Austheilung der Blumen kan folgender Weiß gemacht werden: . In solche Blumen die gerad aufwachsen, und für sich seibst aufrechte stehen bleiben a. In solche/ die auf der Erden liegen/ und sich gleichiam mit

mit frieden ausbreiten. 3. In Die/ fo eines Dfahle/ober Gelandere nothig bas ben / woram fie fich halten / und baran aufsteigen mogen. Defimegen fle auch Plante Scandentes genennt werben.

## Der 1. Absab. Bon der Rosen.

Sift bie Rofen jebergeit vor ein Ronigin der Blumen / gehalten Die Rosen Borden/ theils wegen der Schons gin ber Blu-heit / thret Farb / theils wegen ber febr beliebt. Lieblichfeit ihres Geruchs.

Si floribus vellet Jupiter imponere Regem, Rofa inter flores obtineret regnum ! faat Achilles Alexand. Wann ber Gott Jupiter wolte ben Blumen ein Ronig feten/ fo wurde es unfehlbar bie Rofen werden. Gar recht/ bann fie wird in dem Durpur gebobren/ und gleichfam mit eniem auldenen Cronlem gegert / welches amifchen ihren Blatteren ju oberft auf Dem grunen Stengel ftebet: fie ift auch u ihrer Beschünung mit einer Leibe Baffeni ale fpipigen Dorneren ber feben/ welches ein-maiicher wohl erfahret/ ber fie anbehutfamer 2Beif antafchen will / fie hat recht Roniglie de Qualitaten/ Tugenben/ ober Ei genfchafften/ mit den fie von der Ras tur begabt worden/ und über andere Blumen erhoben ift gleich wie ber Bom über Die vienfüßige Thier I. ber Mbler über die Wogel/ ber Delphia über Die Bifd) Der Biber über bie Baum/ das Gold überide Metale len/ und Der Diamant über Die Ebelge ir how lub roia du ni fein.

Eben darum ift auch Die Rofen boe allen ditoeren Blumen beliebt / und witimitty Die Benelein riechen gwat wohl bed tritt man fe offt famt ben Graß mit Juffen: Die Tulipanen fenno amar fchout boch weil fie beineit fonberlichen Geruch baben achtet man fiernicht fo bod) : Die Lilien fteben gwar in ihrem weiffen Gilber Stod aufrecht/ und Dajoftdtifch ba/ abet weilen ihr Beruch gar gu hefftig/ und bem Daupt fchablichift, fo leidet man se felbe nicht gerne in einem Bimmer. C.

Min der Rofen blugegen ift ein laus R. P. Kobols groß und fleine Welte

tere / und zwar maßige Unnehmliche feit / begwegen fo bald fie ihre Blate ter einmenig ausbreitet/und die Dens fchen mit ihren Durpur . Farben 2Bans gen anlachet/ ba melben fich ungeacht der bornigen Umgaunung gleich gus Dappifche Dand an/ die fie zu haben perlangen.

Much Die Mula, Die Bottinnen Der frenen Rimften/ wie die Poeten bicha ten haben fich mit Rofen gecront: und als die Minerva aus dem Dirn des Jovis gehohren morben/ ba fene/fas gen fiel jugleich auch ein Rofen Ctod entiproffent und gleichfam in ber muts terlichen Chook Minerva/aufgenoms men morden.

Unbere fingiren/ es fene von bem Gotter : Trancf etwas von dem Dims mel auf die Erden berab gefloffen/wid Die Rofen baraus entsprungen/:mits bin Diefe Blum für ein bimmlifche Bab der Gotteren zu halten.

Es fennt aber bie Rofen mandere Mantherle len / rothe / weiffe / Leib : Farbe / gele Rofen. be zc. Die rothe fennd einfach/ ober gefülte Blut:rothy ober fo genante Die Leibfarbige Sammet : Rofen. feund gemeine Centifohen/ ober grof fe Dollandifche Centifolia Batavica, oder auch blaß : rothe Buder : Diofins Rofa rubra pallidior, damascena rubra, ober Monath : Mofen Meftrua.

Kerneris die weiffe Rofen fennd ente meders fruhe gemeine /. einfache / "ges fulte f. ober balb volle Rofen: Rofa alha przenavulgaris, oder foathe/cin fache / volle Derbft Rofen: Rofa ferotinaplean; & fimplex: oder grefe und tleine Damaftener Rofen. Hofa: Damafeena major, & mmor, fimplex, & plena. Die gefchedete. Ros fa verfienter if duch groß oder flein Es gibt aber noch andere Rofen / als Simmeti Rofent Turdifche Binobet rothe Rofent Rofa turcia ; wilde Ros fen / bie man gu Beiten in benen 283dl beren antrifft / picler anberen Roan? bie in fernen Landeren befindlicht und

Minnn 4

febr

652

febr von den unferigen unterschieden

Die Wersehung der Rosen Stöck geschicht zeitlich im Derbst ber zunehmenden Monde sie werden wohl beschnitten und mit der Wurtel zimlich tiest in die Erden gefest, je besser die Erden ist, je schöner die Rosen werden.

Rrafft und Burdung der Rofen.

Nicht weniger groß/und fürtrefflich ist die Krafft und Wurdung der Ros fen; begwegen fie auch vielfaltig in ber Medicin gebraucht werden für unterschidliche Rrancheiten / und Buftand des Daupts / und der Augen 2c. Es wird Das Rofen- 2Baffer/ Das Rosen Del / Der Rosen Ruder 2c. Daraus præparirt für die Digen/ für Die Bieber / fur Die Blug/ fur Den Durft / das Dery und den Magen au ftarden/ und vielmehr anderes. Es haben aber die Rofen gern Connenfchein/und leichten trudnen Grund/ Die Maffe benimmt ihnen den auten Geruch.

Rofen mit und ohne Dorner. Hieronymus Cardanus bracht eine stend die sürwigige/doch nicht unnunge Frag auf die Bahn/ warum die Rosen so viel Dornet haber ob es ihr nicht bester austunde/warm sie sein geschlacht ohne Stachlen/ als wie andere Blumen wäre?

Nachdem biefe Frag ein Zeitlang unter ben Gelehrten ift ventilirt/ und erortert worden: ba ergieng endlichen Der folgende Ausspruch: Si rosa non est & spinisera, etiam non esset odorifera : Bann Die Rosen teine Dors ner hatte/ so that sie nicht so wohl riechen: wie es zu feben ift an ben Dage und Feld Rofen/ welche weniger Dors ner/ als die in den Barten gepflangte/ haben / aber auch nicht so wohl ries chen. Ein anderer bat es villeicht noch beffer getroffen/ indem er fagte / Die porsichtige Matur habe Die Rosen also mit Dorneren bewaffnet / gant nicht/ Daß sie offensive gehen / oder jemand Darmit beschädigen solle / sondern nur fich defensive halten und beschüten/ Damit fie nicht fo gleich von einem jes Den angetaftet/ und geraubt/ ober auch bon ben Ebieren abgefreffen werde.

Es gibt zwar auch einige Rosen/ ohne Dorney aber es seind insgemein nur wilde Feld-Rosen/ und werden so boch nicht geschäft wie die andere mit Dörneren.

Ich sage insgemein; dann etwas sonderdar ist es mit den Chinesischen Rosen/welche auf einem Baumlein/der Stock eines Manns hoch wachsen/ und von Ansaug weiß seyn / der Ausberg den von Ansaug weiß seyn / der nach aber Purpur-roth werden sollen. Man liset auch von unterschiblicher Beiß und Manier die Rosen zu färden gelb/ grün/ blau ze. im Winter frisch zu erhalten/ oder widerum frisch zu erhalten/ oder widerum frisch zu machen ze. Worvensische Jo-Coleri exconomiam Ruralem & Domesticam a sol. 219. & 248. Und serners von Hochberg abeliches Land-Leben p. 1-

Sonsten ist die Rosen vor Zeiten Die Rosen für ein Symbolum, oder Sinnbild der ist ein Symbolum, oder Sinnbild der ist ein Simbolieren. Bobliebender der die Bertreite der die Bertreite der Geschaften worden, und die der die die Bertreite der die die Rosen die Alugen und Stillschweiten Geruch einnimmt/also die Adolf werd wysiehere der Geschaft und das Gesmüth einnimmtet/and mit einem hehms lichen Liedes Gewalt bezwinget: wosher es auch den Ursprunghaben mag/daß man von einem Abelbiedber auf

fagen pflegte/ Rosas loquirur, er res

det lauter, Rosen/ bas ift/ lauter ans nemliche gierliche Wort.

f. 86c. und 867.

Dingegen haben die Alte eben auch burch die Rosen das Silentium , die Berfchwigenheit andeuten wollen : wie es annoch heutiges Tags/ mann man einem in geheim etwas vertrauet/heist fit hoc fub rofa dictum: Ja ich life/ daß es annoch in gewiffen Landichaff. ten der Brauch fene/ daß man in dem Speiß-Zimmer ober bem Tifch ein gemachte Rofen aufhende / ober baß man nach der Mablzeit Rofen aufs freue / Die Begenwartige au ermabe nen/ daß was etwan lub rofa, in ge heim/ im Bertrauen ift geredt worden/ auch geheim verbleiben / und zu feines Deben-Menfchen Rachtheil folle auss gebreitet werben.

Es scheint die Rosen vor anderen Winderich Blumen dem Himmel beliebt zu feizug dige Rosen. massen Gott nicht felten mit der Ros Geschicht.

fen

fen Miradel gewürdt bat / unter ans beren / als ein hendnischer Jungling/ fo Der Marter Der Deil. Dorothez benwohnte/ sie zu ihrem himmlischen Sespons betten borte / Da sprach er pottweiß zu ihr : Mein wann bu in ben Luft- Garten beines Brautigams tommen wirft / fchice mir auch einige Menffel ober Rofen au (es ware mite ten im Winter) ja fagte fie/ bu folleft eine baben. Dun fibe Bunder / bald Darauf tame ein Engel in Geffalt eines Schonen Junglings und brachte Theophilo in einer Schalen Die Schonfte gang frifde Rofen und Mepffel mit Bermelben Dorothea Schicke fie ihm gemaß bes gethanen Berfprechens: auf meldes Miractel er fich auch zu bem mabren Glauben betehrt hatte.

Als aber der feelige Josue ein Mond Ord. S. Benedicti geftorben und begras ben ward/ da fennd aus feinem Mund/ Augen und Ohren c. überaus wohlries chende Rofen herfur gewachsen & Die mit gulbenen Buchstaben so ben beilis gen Nahmen Maria vorwiesen / vergeichnet waren: weilen er nemlich ben Lebs Zeiten Mariam mit c. Pfalmen taglich / und absonderlich verebret

batte.

Wegen ber groffen und vielfältigen Burtrefflichkeit der Rofen tan billich. fter maffen die feeligfte Jungfrau Das ria mit derfelben verglichen / und ein geiftliche Dofen genennt werben und folder Titul wird ihr unter anderen Lauretanischen Lobsprüchen von der Catholifden Rirden zugeeignet/bann gleichwie die Rosen eine von jedermans niglich geliebte / und aftimirte Blum ist/ die all andere übertrifft- und gleiche fam eine Ronigin Derfelben ift alfo ift Maria eine Königin aller Engel und Menfchen/ die fie alle an Tugend/ und Bolltommenheit gar weit übertrifft/ auch defiwegen von Sott und feinen Englen bochftene geliebt / und afti-

Aber gleichwie die Rosen nicht nur fcon/ fondern auch nuglich / und zu vielen Dingen gut ift / also und noch vielmehr ift Maria/ nicht nur an ihr felbsten fürtrefflich / heilig/ und vollkommen/ fondern auch allen

Menfchen / die in ibren Rothen und Anligen ihr Zuflucht zu ihr nehmen/ febr verhulfflich/ und erfpriefich. 216. fonderlich hat fie die Rrafft/ bas Menfchliche Dert / und Gemuth gu ftarden / und abzufühlen: zu ftarden awar in den Gefahren/ und in dem Streit wider die unsichtbarliche Feind der Geelen/ abzutreiben aber von bet Die ber bofen Begirden/ und Ans muthungen. Quidam funt calidimalo igne concupiscentiæ inflammati, quorum infirmitatem hac rola fanat. quia in eis ignem concupiscentiæ restringit, & rorem gratiæ refrigerantis infundit. fagt Bern. a Buftis, einige fennd hinig mit dem Reuer ber Begire lichfeit entzundet/ deren biBige Rrance beit Dife Rofe beilet, weilen fie in ihnen Das Teuer Der bofen Begirden auslos schet/ und, das heilfame Thau ber abfühlenden/ und erquickenden Bnad ertheilet.

Was die Karb der fo schonen Das rianischen Rosen anbelangt / so ist fele be theils weiß und theils roth, gleiche wie auch ihr Beliebter, ber himmlische Brautigam candidus & rubicundus ift: weiß ift fie wegen der Jungfraus lichen Reinigkeit / und Englischen Uns fduld / roth aber wegen ber Liebel und Schamhafftigfeit / Diefe Farbeit waren an ihr allgeit beständig/ und lebhafft/ niemahl im geringsten abe nemmend/ oder permeletend.

Ein Gedicht gwar der Doeten ift es/ daß die Rofen aus dem Dimmel entsproffen / oder von den Gotteren der Welt fene gefchendt worden. Aber Christliche Bahrheit ift ce/ bag um fer Marianische Rosen ein absondere liche himmlische Gab fege / und ein fostbares Rleynod aus ber Gottlichen Schatz-Rammer/ Denen Menschen gu fonderem Eroft und Gutem gefchene

Es fan auch da die obgemeldte Frag gemacht werden/ ob und.warum die Marienische Rosen mit Borner umgeben senes auf welche Frag ich bie Untwort ertheile / ja freylich ift gir Dorner be-Lebezeiten mit hauffigen Dorneren be. umgeben gemefen/ gant und gar nicht iemand barmit zu ftechen/ oder zu ver-

Mnnn 3

leBen

Die Geelige fe Jungfrau mirb pielfals tig mit einer fen pera glichen.

4 1 1

Į,

di n

Cr. 10 H

1 P

¢

u

lenen (auffer Die fo fie unbehutsam/ und unehrerbittig antaschten/ und ihrer Schuldigen Ehren ober Burden beraus ben wollen / als wie es die Reter und perftodte Gunber machen) fondern nur fich selbsten von aller auch mundiften Ungebuhr zu beschüßen. Es beiffe eigents lich / wie oben gemeld worden 'fi rofa non effet spinosa, non effet odorifera, wann die Marianische Rosen nicht fo poller Dorner mare gemejen / Das ift fo vil gelitten hatte fo mare fte nicht fo fcon / und wohlriechend an Tugend und Beiligkeit/ an den Ber-Dienften/ und an der Glori: Das Creus und Lenden / die Trubfal/ und Mibermartigfeiten / Die fie aus Liebe Bottes/ absonderlich zur Zeit des Pendens Chrifti mit unüber windlicher Gebult hat ansgestanden / wann laus ter fpisige und fcharffe Dorner/ welche Diefe Ronigliche Rofen umgeben mit dem Blut und Purpur ihres Sohns/ wie auch ihres ichmerglichen Mitlenbeus gefarbt/ und aber maleich über alle Blumen bes himmlifdien Das rabenk/ das ift/ über alle Deilige/ und Engel geziert und erhoben haben.

Wann man aber durch die Dors ner die Gund und Unvollfommenbeiten/ ja auch die eitele Freuden und Wolluft verfteben will / ba ift es gewiß/ baß Maria der obgemeldten Cbis nelischen Rosen gleiche/ und jeder Beit ohne alle Dorner gewesen sere.

In der Gegend/ wo vor Zeiten die

Rofen von Beriche. Lib. 4. Reg.

c. 2.

Dalmata in Mundo Mari Difcut, 18. B. 15.

Ctadt Jericho geftanden / fonderlich ben bem Brunnen/ ober Baffer / fo ber Drophet Elifaus aus bitterem in fuffes verwandlet hat ba wachsen Standen/welche febr fchone und mobis riechende Rofenivon diefer fonderbaren Eigenschafft bervorbringen/ daß fie zur D. Bennachte Beit/als der Gohn Got tes gur Belt gebohren worben/fich felbit eröffnen/ und hernach wiederum aufchluffen/ wann fie ichon burr und truden fennb/ und biefes gum Minges benden der Jungfraulichen Geburth/ Da Maria in jener geludfeeligen Racht ale eine fruchtbare Rofen Suavitatem odoris, ben himmlifchen Geruch/bas ift / JEsum von sich geben / und auf Die Welt gebobren bat. Die Blatter an der Berichuntinischen Rosen fenns vil an der Rabl, aber die Tugendens und Boltommenbeiten an ber Marias nischen Rosen sennd ungahlbar,

Die Jerichuntinische Rofen ift ein genere Bei groffe Bierd ber Erben/ aber Die Das ber Maria rianische Rofen ift nach Gott nicht nischen Re nur Die grofte Bierd Der Erbentfonbern fen. auch des Dimmiels felber. Ja auch der bloffe Rabmen Marice ift einer fole den Rrafft und Furtreflichkeit / bag wie ber Belehrte Idiora begeuget/wann man felben nur ausspricht und anruffts da' ladjet der Dimmel/ es erfreuet fich die Erben / es frohloden die Em gel/ und gittert Die Dollen.

Bas infenderheit den lieblichen Ge ruch der mehr gepriesenen Marianie schen Rosen anbelangt/weiß von eigner Erfahrnuß die beste Beugnuß ju geben der feelige Hermannus mit dem Rus nahmen Joseph genant/ bes beiligen Pramonftratenfer-Ordens em abfens berlich enfriger Diener Marice / Difer pflegte fich ben Unesprechung Dieses beiligen Rahmens Mariafauf den Bos Den aus Ehrerbiettigfeit nieder gu werffen / und ein Weil-also liegen zu verbleiben: und als er von einem bes fragt wurde, warum er bas thue, gab er zur Antwort / fo offt ich bag thue/ fo offt geht ein fo lieblicher Beruch bon ber Erden aus in meine Dasen! ber alles Gewurt mid Blumens Werd übertrifft/ also bag ich gren Diefen beiligen Bolluft langer genief surius Tom Ten modite/ und ungerne wiederum 2- 7. April. Wifftehe. 1 June 1101

Die heilsame Rrofft, und Burdung diefer bochgepriefenen Maria nichen Diofen belangend / fo übertrifft fle gar weit die nafurliche Rofen / Don welcher bie Maturtundiger ichreiben Daß fie die Reafft habe / Die Schlan Groffe und gan/und dildere gifftige Thier zu ver- veillame treiben/ ja auch die Keufchheit zu er- griffichen halten bodet zu bewahren verhilflich) Bofen. und befregen benen Jungfrauen gar anständig fene/ bann biefe geiffliche Mofen vertreibt und enttrafftet durch ihren machtigen Schutz/ und Bene ftand die gifftige Gingebungen ober Wersuchungen Des bofen Beinds / fie beschützet und beforderet Die Tugend

Der

ber Reinigfeit : fle ftardet bas menfche liche Dert in bem fie ihm die Liebe Sottes eingieffet/ welche also ftarc ist als wie der Tod fortis ut mors dilectio cant. c. g.v.6, Janod) frarder/ Dann fie macht ben Tob verachten/ und bas Leben für bie Ehr Sottes auffeten.

Diefe fittliche Rofen ftellet ben Blut Blug ber Gunben/ in bem fie uns die Forcht Gottes ertbeilet / burch welche wir von Gund / und Las fteren abgehalten merben timore Domini declinatur a malo. Durch die forcht des &Erren/ meidet man Das Bofe:

の地帯問門はか

Sie thut auch ferners bie Augen des Gemuthe (ale wie das Rofens Baffer den leiblichen Augen bienlich ift) hell machen/ bas ift/ ben Berftand erleichten burch bie Erfantnuß bimmlifch sund gottlicher Dingenac.

Es follen einftens Alculapius einen Dirten auf offenen Beld mit einem gif. tigen Bafilischen ftreiten gefeben bas ben / ohne daß diefes Thier mit feis nem befftigen Gifft gutommen / und etwas ichaben funte/ weilen nemlich ber Dirt einen Crant von Rofen auf bem Daupt truge. Dun haben wir alle / abfonderlich in bem letten End mit bem höllischen Bafilischen zu ftreis ten auf daß une aber diefer nicht fchas den tonne/ und das Gifft der Guns Den ims nicht benbringen moge/follen wir une fleißig mit ber Marianifchen Rosen das ist mit dem Schus/ und Benftand Maria verfeben.

Aber nicht weniger vermag biefe fitts liche Rosen auch die leibliche Rrands heiten / und Unliegen zu curiren. Sie bat mehrmablen ihre getreue Diener und Liebhaber/benantlich ben feeligen Reginaldum, Hermanum Joseph, Sylvanum Petrum de Morono &c. fichs barlich und eigenhandig / von groffen Schmerken ober Schweren Rrandbeis ten curirt/ und geheilet/ ja auch die perlobrne Glieder: Die Band und Augen durch ein groffes Bunder wies

berum zugeftelt.

Als die Königin von Saba pers fohnlich nacher Jerufalem fich erhoben/ um die Salomonische Weißheit gegenwartig zuerfahren/ ba hat man bies fem tweifen Ronig ein Bufchel Rofen porgefent / beren einige naturlich was ren/ einige aber von ber Runft gant abulich nachgemacht/ um ihne/ ben Ronig/ zu versuchen ob er Die rechte und naturliche von ben falfchen unters scheiden und ohnberührt auch ohns gerochen ertennen moge/ ober nicht? ber Romia aber ware fo tlug/ daß er also bald etliche Bienen/ ober Imme lein auffangen / und zur Tafel bringen ba aber wiederum fren fliegen lieffe-Diefe aus Untrieb Der Datur flogen alsobald den naturlichen Rosen alleis nig zu/ und festen fich barauf ibre Mahrung/ und Materi bes Donigs au suchen/ bie falsche ober gemachte Rofen aber/lieffen fie unberührt. Aus weicher flugen Erfindung bann ber Unterschid der rechten und flalschen Rofen allen gegenwartigen flar por Augen lage.

Durch Die Imlein/ ober Bienen wil ich ba die andachtige Seelen und ges treue Pfleg Rinder Maria verfteben: Diese fliegen mit den Fluglen der Ans bacht und bes Bertrauens ber Das rianischen Rosen zu/und ba/ ben bifer fuchen und finden fie ihr Beranugens heit / ben fuffen Safft des mabren Trofte/ und reiner Freuden/ nicht aber ben den falfchen Rofen ber geitlichen/ und eitlen Welt : Freuden.

Es hat zwar Seneca geschrieben, Epr. 122, Qui in hyeme concupiscunt rosam contra naturam vivunt : 2Ber im 2Bins ter Rofen ju baben verlangt/ der bans blet wider die Natur. Ja was die gemeine Garten & Rosen anbelangt/ lag ich es wohl gelten : aber mit unfer bimmlifch Marianischen Rosen bates ein gant andere Befchaffenheit: Qui hanc rofam in hyeme concupifcunt, iuxta rationem vivunt. Wer Die Marianische Rofen / bas ift ben Schun, und Gunft Marice auch in bem Winter zu haben verlangt/ ber thut gar recht / und vernünfftig. Ja absonderlich gur Winters Beit ich will fagen zur Zeit ber Trubfal / ber Bers fuchung / des Tods follen wir nach die fer Rofen trachten / und aus allen Rrafften uns barum bewerben/ nicht aber

aber nach falichen ober zerganglichen und balb verweldenden Rofen / Der menschlichen Bulf und Gunft ums feben.

## Anhana zu den Rosen.

Bon dem Rosen Grant.

&S pflegen Ihro Pabstliche Deis Gulbene Ro. W ligteit zu Rom alle Jahr an Dem fen ju Rom- vierdten Sontag in der Fasten/ Dominica lætare genant/ mit folennen Caremonien ein toftbare gante gul Dene Rofen zu wenben / und felbe bers nach gemeiniglich einer Catholischen Ronigin in Europa zu überschicken/ und zu verebren/ welches Præfent als: bann von einer folden Ronigin für ein fondere Bunft und Ehr gehalten wird: wir aber fonnen und follen ber Dims mels : Ronigin nicht nur jahrlich / fonbern täglich/ ein noch föstlichere und angenehmere Diofen offeriren, und ver ehren/ ich verftebe ben heiligen Rofens Rrant/ welcher eines unbeschreiblichen 2Berthe/ und Schonbeit ift / wann er au Ehren ber Mutter Gottes aufs mercham/ und andachtig gebet wird/ und gleichsam in so vil wohlriechenden Dofen/ als Ave Maria besteht.

Es fennd zwar bereits gante Bus Beil. Rofer ther von der Rrafft / bem Berdienft/ und Burtreflichteit des Deil. Rofens Rranges geschrieben worden/boch hab ich ben Belegenheit Diefer Materie nicht wollen und follen unterlaffen/ auch fürnlich biervon etwas zu mel-

Den

Rrafft und

Aranbee.

Wie so angenehm biese Andacht/ und Werehrung der Mutter Gottes fene / hat sie selbst mundlich/ und vers fohnlich erklart / in dem fie dem Deil. Dominico erichienen/ und beffen Aus: breitung ben allen Boldern anbefohlen hat/ auch unterschidlichen ans beren ihren Liebhaberen und ges treuen Dienern beffen mehrmabligen Gebrauch bestens recommendirt und zwar mit bengesettem folgendem Motivo, oder Bewege Urlach: Weil er/ fagte fie / ein abfonderlich trafftiges Mittel/ wider die Gund/ und Las fter ift.

Eben bergleichen hat fie bem feelie gen Alano geoffenbahret / baf nehms lich vermittelft des Deil. Rofen-Krans Bes die Gottlofe Gunder / und Guns Derinnen zu einem tugendlichen Leben fenen bekehrt worden/ und reumuthia ihre Miffethaten abgebußt haben : Der Enfer und die Undacht gegen ihr/ und ihrem Sohn fene ben ihnen also bare durch gewachsen/ daß sie vast den Englen gleich worden / und ber Glauben wurde alfo in ihnen gestärctt / daß vil gant begierig waren für den Glauben au fterben/ und wider die Reger au Areiten.

D wohl ein verwunderliche Krafft des beiligen Rojen-Kranges! gewiß ist es/ baß schon vil 1000. an Leib und Seel auf ewig waren ju Grund gangen/ wann fie nicht vermittelft des heiligen Rosen Kranges waren erbalten / ober errettet worben. Welt ift ein lauterer Laburinth ein vers wurter Irr , Garten / aber Maria ift ein mitlendige und warhaffte Ariadne, welche ben Theseum, bas ift/ bie menschliche Seel burch ben beiligen Rofen : Rrang beraus führet / bamit er nicht von dem bollischen Minotauro verzehrt werde. Die Doll erzittert/ fagt ber beilige Bernardus, und bie Teufel flieben/ wann fie von einem Lib, Mire. Donner-Reil maren getroffen worden/ c. 26.

mann man foricht Ava Maria:

Der beilige Bernhardus erzehlet Doff ein gottlofer Menfch ber gleich mobl Gefdichten. ben Lebs Zeiten Die Mutter Gottes vilfaltig mit dem Englischen Bruff verehrt hat/ gabling und in Sunden geftorben fene/ und fein Geel ben bos fen Feinden zu Theil worden: aber bie beiligen Engel widerfeten fich und beschützen ihn/ vorwendent/ es sene nicht billich / daß diefer Mensch emia au Grund gebe/ weil er im Leben offt und fleiftig bas Ave Maria gefprochen habe: worauf Die bofe Beind Die Seel haben verlaffen / und abweichen muß fen/ sie aber ist auf die Kurbitt Das rice und durch die Berdienst wie berum in ben Leib/ und in die Belt gurud / ibre Gunden gu bereuen / und abzubuffen gelaffen worden.

So wohl in Dem Leben, als in Dem Sters

Steffen baben allzeit Die Diener Das rice burch ben Rofen Rrang unges meine Baben / und Gnaden erhalten/ benantlich Der Deil. Bernhardus unter taufend anberen hat nicht nur bie Snad mit groffer Strafft / und Rachs brud zu predigen / fonbern auch feine Lebr / und Predigen mit herrlichen Bunder : Beichen zu beträfftigen/ ere

balten.

Den Deil. Alanum aber hat fie ers wehlet Die in etwas erfaltete Um Dacht / und Bruderschafft des heiligen Rofen-Rranges wiederum aufzurich ten/ und in neuen Flor zu bringen: und als er biefes mit groffem Bleif und Enfer pollzogen/bat fie ibm feine Dus be und geleiste Dienst so reichlich vers golten/ baß fie ibm in Begenwart bes Sohn (3Dttes/ und vieler Deiligen fichbarlich erschienen/ ihm einen Ring aus ihren beiligften Dagren gar giere lich geflochten verehrt/ und fich mit ibme dadurd) vermählet hat: ja auch eigenbanbig einen Rofen : Rrang ibm an den Dals gelegt/ und entlich gar bon ihrer Jungfraulichen Dilch ets mas in ben Dund gegeben

Es ift ichwerlich zu enticheiben ob die Andacht zu der Mutter Gottes/ infonderheit Des beiligen Rofen Erans Bes ben Gerechten mehr Rugen ichaf. fe ober ben Gunbern : bann jene thut er in bem Guten ftarden und vermebe rent biefe aber von ben Gunden bes tebren / und von ber Berdammnug ers retten. Diefes bat ber bollifche Reinb in einer befeffenen Derfohn von bem Seil. Dominico ernstlich beschworen/ felbit beteimen und beträfftigen muffen: Die Mutter Gottes/ fagte er/ Diefe ift uns gar zu machtig ihre Dienervon ber Dollen zu erretten: gleich wie Die Conn die Bolden vertreibt/ alfo thut fie all unfere Macht / und Unfchlag gernichten, und entfrafften. 3ch muß est obmobl ungern/ von Gottes Snaben gezwungen befeunen/ bafinies mand mit uns Teuflen verdamt werbe/ ber in bem Dienft/ und Berebe rung Mariæ verharret: bann ein eine Biger Geufger von ihr / ober durch fie Der beiligften Drenfalltigfeit aufges ppfferet/ gilt mehr als bas Bebett al R. P. Kobolt große und Bleine Welt.

ler Delligen. Ferners aus gottlichem Bewalt muß ich es fagen / fprach ber bollische Beind / baß niemand fo ben Rofen : Rrant fleißig/ und beftanbig bettet / ewig verdamt werde; bann fie bringt ihren anbachtigen Dieneren mabre Reu zuwegen / und macht baß fie ihre Gunden beichten/ und von Gott Bergeibung erlangen. Bezovius ad Annum Christi, 12.13.8.12. Es hat auch Die Dimmele: Ronigin felbft bem feel. Alano in einer Erfcheis nung geoffenbabret / daß die Uns dacht und der Epfer zu dem Enge liften Gruff zu dem beiligen Ro. fen = Arangein glaubwirdiges,und fardes Ungeigen fep ber emigen Onaben / wohl bingegen ber Vers druf ob benfelben/ und die Ders anlaffung deffen/ fepe ein merdlie des Vorzeichen der emigen Vers bamnuft.

Doch ift biefes alles nichts anders als von ben jenigen Gunbern gu pers fteben/ welche auch felbst begehren noch in Zeiten ibr Leben gu befferen/ und von Gunden abzufteben: bann in Der Gottlofigfeit verharren, und Date noch auf em laues ausschweiffiges Ges bett des täglichen Rojen Rranges bauen / oder fich verlaffen mollen, was re vilmehr eine Bermeffenheit, und Migbrauch ber Gottlichen Barmbers Bigteit als ein vernünfftige Soffnung.

Es ift aud) wohl zu merden / was eben Diefe Bottliche Mutter Der feel. Jungfrauen Eulaliæ ord. Cifterci. von bem Englischen Gruß gefagt hat: wie man thu nemlich recht/ und nuglich betten folle: wann bu / fagte fie / mich mit dem Englischen Gruß verehren/ mir gefallen/ und bir felber nuten wilft / fo bette nicht enlende / ober ges fchwind / fondern wiffe / bag ich ein groffe Freud habe/ wann man bas Dominus tecum, der Berr ift mit dir/ langfam/ und bebachtfam auss fpricht. Die freud ift unausspreche lich / die ich aledann empfinde: bann es ift mit / als man ich meis nen Sohn alfo gegenwärtig inmir battel als wie er fich gewürdiget bat von mir gebobren zu werden.

Der Deil. Bernhardus hat bie gotte 2000

liche Mutter recht zu gruffen gewuft: bann es bat fich zum zwepten mabl bes geben/ als er in Gegenwart vieler geiftlichen und weltlichen Perfonen por einem Mutter Gottes Bild tnient/ mit groffem Enfer und Andacht ges procen bat. Ave Maria fer gegrift Maria/ ba hat Diefes Maria Bild flar und beutlich / bag es alle gehort haben / ihne auch bingegen gegrüßt? und gesprochen: Salve Bernarde, fene gegrüßt Bernarde.

Bann wir nun die Dimmels : Ros nigin offt beständig/ und andachtig gruffen mit bem Ave Maria, und mit bem Rosen : Rrang verehren/ so wird fie uns bingegen von Sott auwegen bringen die Cron / ober ben Rrang

Der ewigen Glori.

Der 3lgen

## Der 2. Absat.

Bon den Lilien, ober Ilgen.

Chon ist es zu sehen/ wie die Et-lien/ oder Isgen als ein sondere fonfenbet. Barten Rierd in ihrem weiffen Gils ber Gewand fo prachtig / und auf: recht ba fteben/ und weit über Die mehrefte andere Blumen aussehen. Sie machfen wie betant auf einem ftare den und boben Stengel/ ber rings um mit langen fcmalen Blatterenbes fest ift / beren die untere gröffer / als Die obere fennd. Bu oberft des Stens gels wachsen etliche schone Schnees weiffe Blumlein/ welche nicht zugleich/ fondern nach und nach aufgeben.

> Tebe Blum hat feche Blätter: uns tenber ift fie eng / oben aber breitet fie fich and und bat in ber Mitte einen gelben Saamen ber fieben Rornlein in fich bat / Die Blatter fennd fett/ ober elig und wird ein beilfames Del baraus gemacht / auch fonbers von ben Ilgen vilfaltig Arbnen : 2Beiff/ doch mehrentheile aufferlich gebraucht: Die Ilgen wachft von der Zwiebel/ und und vermehret fich leicht / ihr Geruch aber ift febr ftard und lieblid.

Die Schonheit und Fürtreflichkeit ber Lilien erhellet aus bem/ bag uns Christus in Dem Evangelio felber fol che zu betrachten anweiset/ und zwar nur bie Lilien auf dem Feld. derate Lilia agri, mit bem Bufan/baf Matth. c. 6. ber Ronig Galomon in aller feiner v. 28. Derrlichteit micht also zierlich betleibet fene / als wie Diefe. Ein groffe Freud und Hochschabung zeiget GDTT zu In dem er feine geiftliche Den Lilien. Braut / feine Berechte / und fich fels ber mit einer Mgen pergleicht / wie in unterschiblichen Stellen ber beiligen Schrifft zu feben ift.

Conften fennd Die Lilien jederzeit Gunafrant. für ein Symbolum, und Bahr Bei de Reine chen ber Jungfraulichen Reinigkeit/ feit mit ber ober Unschuld gehalten worden. Daf Bleen bet

fen der Poet fingt.

Lilia Virginei funt Symbola certa pudoris.

Und wiederum ein anderer.

Munditiæ candor per Lilia pura no-

Une die Jungfraulich Reinigkeit! Der weiffen Ilgen Glang anzeigt.

Defigleichen ber heilige Abrofius L de Virgi fagt: Lilien Christi fennd absoderlich c. Lf. Die Gott gewenhte Jungfrauen: Des ro Jungfrauschafft glangend und uns beflect ift/ Diefe fennd von welchen ber himmlische Brautigam fagt / ficut Cant, c. 2. linium inter spinas, fic amica mea in-v. 2. ter filias: Wie ein Ilgen unter ben Dornern/ alfo ift mein freundin

unter den Tochteren. Ein jebe voltommene Ilgen ift mit Jungfraub 6. fconen Blattern verfeben und ein de Eugenb. jede Jungfrau solle mit 6. sonderheits lichen Tugenden zu ihrer Befchunung/ und Berivahrung verfeben fenn/ nems lich mit der Samhafftigfeit in den Aus gen/ in ben Reben/ und Gebarben: 2. Mit ber Dagigteit in bem Effen/ und Trinden/ 3. Mit der Ehrbarteit in ben Rleideren: 4. Dit Innhaltung bes Furwites/ und vilen Auslaufe lens / 5. Dit ber Emfigteit in einer nubliden Beschäfftigung/ ober 21rs beit. 6. Mit Behutfamteit oder Deis bung ber Gefahren. Go wenig bie Lilien ohne Blatter bestehet/ fo mes nig tan die Jungfrauschafft bestehen oder Dauren ohne Gefellschafft diefer Tugenden.

Die

Die Lillen auch ber Saamen/ fo man barab trindt / wie Plinius, und Dioscorides bezeugen: ift ein gutes Mittel wider bas Bifft, und Schlans gen : Bif: mit Efig gebeitt / beilen fie Die Wunden 2c.

Auf gleichen Schlag ift auch bie Jungfrauliche Remigfeit/ein frafftiges Mittel wiber bas Gifft ber fleischlis chen Gunden/ und wider Die Bifi/ ober Bersuchungen ber bollischen

Edylang ac.

Die Ilgen ift febr fruchtbar / ibr Burgel ober Zwiebel bestehet aus vilen Rnopfen/ Deren ein jeder Die Rrafft bat neue Lilien porzubringen. Die Jungfrauschafft hat ein groffe fitts liche Fruchtbarkeit / fie bringt vil ans dere Tugenden / und gute Werd bers für.

leich einer Algen-

Oke under Absolverlich ist die unvergleichlichel steut und allzeit undesleckte Reinigkeit Massical in einer Munder: schonen Schneich werden der in die der Absonderlich ift die unvergleichliche/ meiffen Maen gleich/ welche burch ben Blant ibrer Reinigfeit/ und burch Die Lieblichkeit ibres Geruchs Gott felbften von Dimmel an fich gezogen hat. Sie ift vor allen andere Jungfrauen eine Lilien ju nennen und gwar eine Lie lien unter ben Dorneren/ weil fie gebenedent ift unter den Weiberen: Sie ift allzeit gerad und aufrecht geftanden als wie die Lilien, allzeit Schnee weiß! bas ift gant rein und unbefledt ges tvefen.

Orfdidt.

Die allzeit unversehrte Jungfrau-Schafft Marice / hat Gott unter ans beren mit folgendem Miradel betraff. tiget: als ber Deil. Agidius einer aus ben erften Befellen S. Franc. Seraph, florirte/ und berühmt war / ba begab es fich / bag ein Gotte: Bes lehrter des beiligen Prediger. Ordens/ mit zwenfelhafftigen Bebanden anges fochten murbe / ob die Mutter Gots tes allecit ein unverfehrte Jungfrau blieben fen: Diefer entschloffe fich ben Reidio Rathe au pflegen / und fets nem wandelmuthigen Sum/und Ders pen die ermunichte Rube ju ichaffen.

So bald ibn aber Ægidius nur von weiten erfeben bat/ ba bat er gleich felne Bebanden ertennt / ift ihm entges gen gangen/ bat mit feinem Steden R. P. Kobolt groß, und fleine Welt,

3. mabl auf Die Erden gefchlagen/ und jugleich gesprochen: Frater Drebiger/ Die Mutter Gottes Maria ift ein Jungfrau por ber Bebuth/ fie ift ein Jungfrau in ber Geburth; fie ift ein Jungfrau gemefen nach der Geburth: und zu ieden Streich/ und Spruch ist allzeit Augenblicklich ein überaus ichone Maen aus der Erben entibrun-

Aber es gibt auch in fatu ober fen- Regierenbe fu politico gar fcome Lilien/ welche in Obrigfeiten Dem Garten einer Communitat/ oder follen eines gemeinen Befens icheinbar/und iche Edien ansehnlich ba fteben. Solche politifche Lilien follen alle regierende Derren und Obrigfeiten fenn: bann gleich wie Die Maen amar unter ben anderen fleinen Blumen als wie ein Riefi ba ftebet / und weit über fie aussibet / fo ift fie boch nicht bochmuthig/ fie vers achtet die fleinere und ichlechtere Blue men nicht / fonbern neigt gant gnabig the florirendes/ und gecrontes Daupt gegen ihnen: alfb folle auch ein regies render Derr / ober Dbrigfeit / obwohe len er in Burde in bem Gewalt und Anschen/ weit über seine Unterachene erhoben ift / bannoch fie nicht verache ten/ fonbern fich gegen ihnen gnabig und geneigt erzeigen.

Die Lilien thun fich gegen bem Dime mel auf / und præfentiren fich bemfels ben wie ein filbernes Befchirr / bas Dimmels . Thau / und beilfamen Regen zu empfangen: aber wann fie felben empfangen haben/ behale ten fie felben nicht für fich felbft allein / fondern laffen ihn abflieffen auf Die Heinere niedere Gemache/ Denen fie getreulich barvon mittheilen. Auf biefen Schlag follen auch die Obere Die pon Gott empfangene Talenten/ Rrafften und Guter nicht für fichale lein behalten/ fondern auch die Unterthanen felbe genieffen laffen: fie follen es nicht machen / als wie Die Derleins Duschel/ welche auch das Dimmels. Than begierig empfangt/ und einnims met / aber fich also bald vest wiederum auschließt / ihren Schlaß verbiergeti/ und niemand etwas barvon frenwillig 2000 2 geniefe

genieffen laft. Ein jebe Ilgen ift mit 6. Blatteren verfeben/ und ein jeber Dberer foll mit einer 6. fachen Boble thatigfeit Gorgfalt / und Frengebige teit gegen feine Untergebene verfeben fenn / auf daß er mit Wahrheit fagen tonne/ vestio, poto, cibo, recolligo, visito, condo: das ift ich tleibe ich weise und trande ich nimme auf befuche/ und perforge Die Meinige.

Ja wafi man Die Lilien recht betrache set/ ba wird man feben/ baf ibre Blats ter geftaltet fenen/ale wie bie Bungen/ Die gange Blum aber Die Geftalt bas be einer filbernen Blocken/ in Der Dite ten fteben etliche Gold-gelbe Schwendel ober Rengel/ Die ichlagen immer au an ber Gloden an/ ale wolten fie über laut ruffen : tommt ber ihr Blus men / und Rrauter / Die unter une fte ben/ auf daß ihr unferen Schut genieffen/ und unferer Guther moget theilhafftig werben/ wir bieten euch/ Die nahe und weit entfernet sennd/ unfere Gnad/und geneigten Billen an ac. Ja diefes ift ein recht Fürstlich und Ronigliche Tugenb: alfo follen groffe und regierende Derren/ Die Bott vor andern mit berlichen Qualitaten verfeben / und mit groffen Gutteren fo reichlich begabet hat / beschaffen / ihren Unterthanen mit Gnab gewogen fenn/ und nicht nur ihre Favoriten / Die nach/ und beständig um sie und gemeinige lich ohnedem ichon reich genug fennd/ sich gunstig und frengebig erweisen/ fondern auch Denienigen/ welche weit entfernet / fich nicht naberen / ober aus Respect the Noth, and Bedurfftigleit nicht felbst vortragen/ und etwas begehren borffen. Bu folder Milbtha tigfeit follen fie bewegt werden burch Das preigmurdigfte Erempel des boche ften Ronigs des Dimmels/ Christi Des DEren/ welcher in dem Evanges lio gesprochen / und ausgeruffen bat: Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos: Kommet ber zu mir alle die ibrars beitet / und beladen fepd / und ich will euch erguden.

Der 3. Absan.

Bon der Sonnen Blum, oder Sonne 2Bend.

Je Sonnen Blum / ober Sone Wie Die nen = 2Bend/ Flos Solis Helio- Connens tropium ift bie grofte unter ben Gare foaffen fes. ten. Blumen / fie wachft auf einem Diden ftarden Stengel eines Manns hoch ober noch mehr. Sie wird als io genennt/ theils weilen fie ihren fchos nen gelben langlechten/ und in einem Circul herum ftebenden Blatteren / einiger maffen ber Connen gleichet: theils weilen ein Urt berfelben alfo bes fchaffen ift/ bag fie fich jederzeit/ auch mann ber Dimmel trub / und übergos gen ift nach der Connen fich wendets und gleichsam/ ale wann fie in bie Schonbeit ber Sonnen ganglich ver liebt und von derfelben eingerommen mare/ fie allzeit anschauet / am More gen zwar gegen Aufgang und am Abend gegen Niebergang fich kehret. Es giebt der Connen:Blumen brener. len / groffe / fleine / und mittelmäßige: Die groffe tragen nur ein Blum/ Die tleinere aber mehr / fie werben erzeigt pon ibrem Saamen / ber ben einen fcwarb/ ben andern auch grau ift. Solder wird im Fruhling in bem Wollen : Mond gepflangt / und auch im Bollen : Mond wiederum verfest. Die Connen Bend erforderen einen auten fetten Grund/ fleiflige Begiefe funa/alsbann aber machfen fie fchnell/ und hoch auf: wann ber Stengel von biefen Blumen von bem Winb/ ober sousten abgebrochen wird/ barf man es nur zusammen binden/ so wache fen fie von felbften wieberum gu: bann es ift ein tlebiges / ober pichis ges gewächs/ welches aus seinem ges hauenem Stengel ein Safft/ ober Gummi/ wie Terpentin tropfet.

Dem Saamen ber Sonnen Blus men fennd bie Bogel gefährlich weilen er suß / und mild / an gewissen Ors then pflegt man aus ben Saamens Rornern ein Mehl zu machen/ und Brod zu backen. Die Blumen ziehen aufammen und trucknen / die ABunden geben

gehen zusammen/wann man Sonnen Blumen darauf legt: sie stillen auch das Blut/ und sepnd gut für die Ges schwär.

Die Gons naue Blum bedeutet ben Gehorsam and die Refignation.

Durch die Sonnen : Blum / ober Sonnen Bend wird füglich der Ses horfam bes Menfchens gegen GOtt/ und die Relignation feines in den gotts lichen Billen verftanden : bann gleichs wie diefe Blum aus Antrieb ibrer Das tur von Morgen an/big Abend/bep trubem fo mobl als beiterem Wetter/ beståndig nach bem Lauff ber Gonnen fich lendet/ und mendet/ fie allzeit ans schauet/ und begehret von ihr anges Schauet zu werden/ ja in Diefem gleiche fam all ihr Blud und Bergnugenheit beftebet. Alfo thut ein gerechter/ und achorfamer Menich fich allzeit fo wohl. ben trubs als beiterem Wetter/ bas ift in Freud und Lepb/ Gluck und Unglud nach ber Gottlichen Onas ben-Sonn fich lenden / und wenden/ jederzeit und in allem feinem Gottlib chen Billen fich ganglich ergeben/und Demfelben gleichformig machen/ nichts mehrers verlangend / als mit Gott fich zu vereinigen / und von ihme in. Gnaden angefeben zu werden. Erfüllung Des Gottlichen Willens bes ftebet Die grofte Bludfeeligteit Der Engel und Menichen.

Groffe Neis gung diefer Blum jur Connen.

Die Sonnen : Blum ift gleichsam ein lauteres Aug/ welches gans und gar auf Die liebe Sonn gerichtet ift/ fo bald die Sonn am Morgen frube aufgehet / fo wendet Diefe Blum alfos bald ihr/ obwohl fcmeres/ Daupt ge gen ibr/ machet ibr ein Reverent/und gruffet fie gant ehrerbietig. Steiget Die Gonn an bem Dimmel bober f.fo erhebt / und erhöhet auch die Blam ibr Haupt/ und wann sie wiederum niedr gebet / da folget sie ihr nach (weil fie es leiblicher Beig nicht fan) aufs wenigft mit ber Begierd und Reigung/ über Racht endlichen flaubt fie ihre glantende Strablen / verstehe die langlechte Gold = gelbe Blattlein zusammen / bif ben anderen Zag bie Sonn wiederum aufgehet / und als Dann ftebet Die Blum abermabl in Bereitschafft, und wartet ihr auf ben Dienft 2c.

Ein lebhaffte Abbilbung einer Sott : ergebenen und Gottlichen Seel! bero einzige Gorg / und Begierd ift ber Gottlichen Gnaden. Sonn / und ihrem Einfluß nachzufols gen / fich berfelben gu accommodiren. und fo vil es ihr moglich ift / gleichfore mig zu machen. Sie ruffet ihr gleichs fam immerbar zu mit ben Worten ber geifflichen Braut: Trabe me poft te, Cant. c, 14 curremus in odorem unguentorum v. 3. tuorum: Siebe mich/ fo wollen wir binter dir deni Beruch deiner Gals ben nachlauffen. Golche gehorfame fittliche Sonnen-Blumen / Die Chrifto bem Deren / als ihrer Connen / eis lenbs und getreulich nachgefolget/ fennd unter taufend anderen gewefen/ Detrus und Andreas ben ihrem Sie fcher : Net / Matthaus ben feinem Bolls Band / Bachaus auf Dem Reigens Baum/ Magdalena in bem Dauf bes Pharifaers 2c. Dann Chriftus ift Die Conn/ von welcher langftene ber Pros phet Malachias weiß gefaget bat: Orietur vobis timentibus nomen Malacs. . 4 meum Sol Juftitia : Luch / die ibr meinen Mahmen forchtet / wird die Sonn der Gerechtigteit aufe

geben. Ein folche alleredlifte Connens Der Gebor Blum/ oder Sonnen Bend / und aus fam wird go. gleich Das volltommuefte Exemplar priefen. oder Mufter des Behorfams ift ges wesen Christus der DENR/ welcher von ihm felbsten bezeuget/ daß er nicht kommen fene auf Dicfe Belt / femen Willen zu thun/ fonder beffen/ ber ibn gesandt hat / bas ift / seines himmlis ichen Batters / als ber Gottlichen Gnaben Conn/nach welcher fich diefe edle Connen : Blum Christus unabe lagig gewendet hat / und gehorfam ges blieben ift bif in ben Tod/ und zwar den Tod des Creutes : auch zu Uns fang bes wurdlichen Lendens hat er gebetten / es foll nicht fein/ fonder des bimmlifchen Watters Will geschehen!

Auch ein fattressliche Sonnens Bend ist die seeligste Jungfrau Masria gewein/ welche sich jederzeit volle kommen nach dem Willen Sottes/ als wie diese Plum nach der Sonnen gewendet/ und durch ein vollkommi-Dood 2 niste Luc. c. I.

O&. c. 9.

¥. 7.

7, 10.

W. 38.

nifte Refignation gerichtet bat: abs fonderlich / ba fie ben bem Englischen Brug von gangem Dergen gefprochen bat: Ecce Ancilla Domini, fiat mihi fecundum verbum tuum Gibe/ich bin ein Dienerin bes Serrn mir ges febebe nach beinem Wort. Ja es bat auch Chriftus ber DErr felbften fein Mutter felig gefprochen / mehrers Der Urfachen, weil fie das Wort Gots tes/ ben Gottlichen Willen angehert und vollzogen / ale weil fie den Cohn Dttes gur Belt gebobren bat.

Ein Schone Sonnen : Blum/ ober Sonnen Bend ift gewesen ber Deil. Apostel Daulus, bamablen noch Saw lus, als ibn Sott burch einen uns fichtbarlichen Bewalt auf Die Erben geworffen / Diefer aber mit volltommes ner Refignation feiner felbit in den gotte lichen Willen gesprochen hat: Domine, quid me vis facere: Serr was wilt du daß ich dir thun folle? Ja er hat sich nachmable der sittlichen Connen also gleiformig gemacht/ und ist the also nachgefolgt / daß er hat sa gen borffen: Vivo autem, jam non Ad Gal c. 2. ego, vivit vero in me Christus. 76 lebe aber jett nicht ich / fondern Chriffus lebet in mir.

Ja ein jeder Untergebener foll ein fittliche Sonnen Blum fenn und fich vermög des bochst verdienstlichen Ge borfame nach dem Willen feines Dberen wenden und lenden / fo wohl in beliebigen / als unbeliebigen Dingen / als wie die Blum nach dem Lauf der Sonnen so wohl bey truben/ als heis terem Better. Mens justi meditabia Prov. C, 15. tur obedientiam, fagt ber weife Galomon. Das Bert des Berechten/ bendt auf ben Geborfam.

Den Behorfam lehren uns auch bie unvernunfftige Thier / zu demfelben ermahnen und auch die unempfindlis the Geschöpff welche alle und jeders geit ihrem Erschaffer vollommen ges borfamen / und bas jenige thun / zu beme fie von Gott verordnet fennb.

Eigentlich aber ift ber Behorfam ein frenwillige Unterwerffung feines Billens/ bem Billen Des Dberen Omnis anima potestatibus subliminaribus subdita sit, itaque, qui resistit

potestati, Dei ordinationi refistit &c. Ein jegliche Seel/ fagt ber Apostel/ fepe unterthan der Obrigfeit : Des robalben / wer fich wider die Bes walt feut / ber widerftrebt GOt: Rom, c. 13. tes Ordnung: die aber wiberftres v. t. ben/die übertommen ibnen felbft die Verdammnuß. Dingegen nach Reugnuß des groffen beiligen Gregorii: Obedientia sola virtus est, quæ cateras virtutes menti inferit, infer-Lib. 35. Merasque custodit. Der Behorsam allein ral. ift jeder Tugend / fo bie andere dem DerBen einpflantet/ und die einges pflantte erhaltet. Melior est obedi-Der Bebore z. Reg. c. 15. entia, quam victima. fam ift beffer als Schlacht: Opffer. Dann durch dieses wird nur fremdes Rleifch geschlacht burch jenen aber ber eigene Willen gernichtet. Diefe und bergleichen fennb die furs

trefliche Gigenschafften ber sittlichen Sonnen : Blumen / bas ift bes Ges borfams / ober ber Behorfammen. golitte Aber es gibt auch bin und wieber noch Connen andere Connen : Blumen / oder Cons Blumen. nen : Wend / welche nicht in ben Gars ten / als wie die natürliche Blumen / fondern an den Sofen der groffen Burs ften / und Derren machsen. Golde politische Sonnen : Blumen / bas ift/ Die Augen : Diener / Schmeichler / und Dof Ragen richten und wenden fich jederzeit nach dem Lauff ihrer Connen / ich will fagen / nach bem Billen/ und Bohlgefallen ihres Dere ren/und Principals/ nicht nur ben dem Tag und ichonen Wetter / bas ift/ nicht nur in billigen Sachen und Begebren / wann fich ihr Principal / oder Patron inner ben Schranden/ ber Bes bubr und Gerechtigfeit haltet/fonbern auch ben der Nacht und trüben Wetter/ bas ift/ wann er wiber alle Recht/ und Billigkeit handlet: da folgen fie ihme gleich wohl nach / und accommodiren fich durch Benfall und Gut beiffung feines ichlimmen Worhas bens zc. Diefe politische Connen-Blus men erforberen einen guten fetten Grund / bas ift / ein guten Dienft / ober einträgliche Beambtung/ fie wollen auch offt als wie die Sonnen Blus men begoffen werben nicht mit Baffer, fondern

V. 18.

fonbern mit reichlichen Gaben und Schandungen fie ichquen nur immers bar ibr Connen an / und | wunschen nichts mehr / als hinmiederum pon ihe rer Connen / ihrem Rurften und Ders ren in Gnaden angesehen zu werben : in Diefem beftebet all ihr zeitliches

Glud / und Bufriedenheit.

Wann fie biefes haben fo machfen fie gefchwind/ und boch auf: ja allo boch/ Daf fie Die andere niedere und fleinere Blumen / Das ist / Die geringere Bes ambte weit übersteigen / oder überses ben / und also überschatten / daß bie Conn/ ber Burft/ ober regierende Derr / Dieselbe in Gnaben nicht mehr Aber wann die Conn anscheinet. untergebet/ ober ein farde Rinfters nuß leibet: ich will fagen/ mann ibr Derr / und Patron ungluctlich ift/ und in das Abnehmen gerathet / alfo daß er fie nichts mehr nuten / und belffen kan / ba werden sich diese interessirte / ober eigennutige politische Sonnen-Blumen/ verstebe/ Die Mugen Diener/ Schmeichler, und Dof : Ragen / nicht mehr nach ber Connen ( basift/ibrem geweften Derren / und Patronen) fondern fie tebren ibm den Ruden/nnd fuchen einen anderen Derren/Der ihnen anståndiger ift.

Eceli. c. 6. ¥ 8.

Est amicus secundum, & non permanebit in die tribulationis suz. Sie fennd Freund / und Diener nur auf ein Beit/ fo lang es ihnen taugt/ und mobb erget. Inr Beit der Trubfal aber ges ben fie gurud / fie finden ben Dienft/ und Die Freundschafft auf. 2c.

### Der 4. Absan.

Bon ber Granadill, oder Das fion & Blum.

Dafton-Blumen.

Beschreibens 3 Se Americanische Granadill/oder ber Granadill/oder Dafion-Blum wird also genent/ theils weilen biefes Bewachs ein Brucht bringt / welche an ber garb / und Groffe Dem Granat Apffel gims lich gleichet/ auffer baf fie tein Erons lein auf hat: theils weil es ein schone fehr wohlriechende Blum/ Die schoner und groffer/als ein Rofen ift/auf wels der Die Instrumenten bes Lendens

Chriffi gang beutlich von ber Matur entworffen zu feben fennb. Nirnbergius und andere bezeugen: Die erfte Granabill ober Pagions Blum folle Pabft Paulo bem V. aus Indien für em Raritat jugefchicht wors ben fenn/ welche bann fortgepflanst worden/ und sich also vermebret bat/ daß fie in Italien vilfaltig zu feben ift. Der mitlere Stengel in Diefer Blum præfentirt ein fleine Gaul fambt ibrent Postoment, und Capital/ 5. fich in einander flechtende Gertlein mit 72. Spiplein verfeben/ ftellen vor Die bors nene Eron Erifti/ welche 72. fpitge Dorner gehabt bat : Bernere ift in Diefer Bunber-Blum auch ein Creut zu feben mit etwas/ fo 3. oder 4. Das glen gleichet/ wie auch etwas/ so bie Strict und Band / Die Lanken / und Das Mog = Robr vorbildet: absonders lich aber erscheinen auf dieser Blum Die heiligen c. 2Bunden Christi/ burch 5. Blutsrothe Dupffen vorgebildet zc. Ja wann man die Granabill ober Pagion=Blum genau betrachtet/ fo wird man auch 7. langlechte Blatte lein finden welche Die 7. Schwerdt / ober Schmergen Marice bedeuten.

Um ein fittliche Muslegung Diefer Des Benbens fo eblen, und wunrberfamen Blumen Strift foll barf man fich nicht lange umfragen / man fich flefe es ift für fich felbftentlar / baf Gott uns barburch Des bitteren Lendens/

und Sterbens Chrifti erinneren will. Die Indianer/ und Americaner/ wie ich liefe/ pflegen die Blum an dem Half/ oder auf der Bruft zu tragen/ Damit fie bero Luft allzeit genieffen mos gen: vil mehr aber follen wir bas Atts benden des Lendens Christi in ber Gedachtnuff/und in dem Derten tras gen mit bandbarer Ertantlichteit/ und fculbiger Begen : Rieb. Brucht des mehr gemelbten Gewache fee baltet ein gar lieblich und wohl geschmadten Safft in fich / auch in bet Betrachtung bes Lenbens Chrifti ift Groffeftrafft ein unbeschreibliche Guffe und Liebs u. Rugbarteit lichfeit (neben bem groffen Nunen / ber Befrache und Berdienft) enthalten / wie es uns bent Chriffi. zahlbar andachtig sund Gott liebens be Seelen mit ihrem groften Troft, und Bergnügenheit erfahren haben.

Diefe

Diefe Dafion . Blumen ift awar fein Myrren : Bufchlein in der Gad felbften / mohl aber in der Bedeutung/ in der Rrafft und Burdung / weilen fie die mehrifte Daftions : Inftrumenren auzeugt/ und lebhafft vor Augen

Die Effect ber beilfamen Burdun. gen diefer Betrachtung des Lendens Christi sennd fürtreflich und vilfaltia.

Es wird in berfelben/ fagt Laur. Justin, der Abgrund der Gottlichen Erbarnmuffen eröffnet / und die Porten des Dimmels aufgethan zc. Das Gemuth wird von Gund und ber Eitelteit abgewendt / Das Dern gers fnirfct/ und ju Gott betehrt/ Die Gedult / und bas Bertrauen wird Dardurch geftarctt/ und die Berdienft vermehret / ber Berftand wird erleuchtet/ ber Willen entgundet, alle Bitterkeit der Erabfal verfüffet/ Die Sicherheit in dem Tod verschaffet/ auch die Dein des Jeg Feuers barburch verfürst und ausgeleicht.

Ja vornehme Alceten und geiftliche Lebrer benauntlich der Deil. Albertus. balten barfur / bag ber Menfc burch ein turge / und andachtige Betrachs tung des Lendens Christi mehrer abs buffe und verdiene / als wann er fich mit langwürigem Betten/ mit ffrengem Raften und Leibs, Caftenen abs matten thate. Diefe Betrachtung ift Chrifto Dem DErrn ber angenebmite Dienft : ju biefer ermabnet er uns felbsten durch den Mund bes Propho ten/ (prechend: O vos omnes, qui transitis per viam, attendite & videte, fi est dolor ficut dolor meus : O ibr alle/ die ibr den Weg fürüber gebet/ Tren c. I. merdet body und febet / ob auch ein Schmerten fepe / wie mein

Schmert.

Die Betrachtung bes Lendens Christi ift ein allgemeines frafftiges Mittel wider alle Gund und Lafter/ wider alle Trabfaal / Befchwerben und Berfolgungen. Der Doffartige folle betrachten und wohl erwegen Die allertieffeste Demuth und Erniedris gung Chrifti / ber Bornige fein uns übermindliche Gebult / ber BeiBige fein aufferfte Armuth / ber Reibige und Dafige feine Lieb und Ganfits muth / Der Beile feine reinefte Uns fchuld / ber Gefräßige feine Dagligs feit und strenge Saften / ber Trage femen unermudeten Rleiß/ der Wideret spennige seinen Gehorsam big in ben Tod des Creupes/ der Rrande foll betrachten seine Bunden und Schmer= Ben / ber Gefangene oder Bertriebene feine Flucht / feine Strick und Band/ der Berfdimpffte und Berfolgte feine Schmach und Unbilden/feine Streich

und Lafterungen.

Aus Gottlicher Rrafft gezwungen/ bat der höllische Feind dem heiligen Einsidler Antonio bekennt / daß sein Macht und Gewalt durch die Rrafft des Lendens Christi seine entfrafftet und gernichtet worden: welches der Deil. Augustinus gar mobl erfennet hat und nach selbst eigener Zeugnuß in all seinen Versuchungen ben beitr lendenden Denland ficheren Schutz gesucht + und gefunden hat in seinen Bunden / als wie eine Taub / die por dem Raub: Vogel fliebet in die Cant. c. 2.

Bocher der gelfen / und Solen der v. 14

Mauren.

Die sittliche Granadille oder Dafe fion = Blum / Das ift / Das Andenden des Lendeus Christi / hat unter vil anderen getreuen Dieneren Sottes ber beilige Graff Elzearius fo bestans big in femem Dernen getragen / baff er einstens feiner Gemablin Delphina abwesend geschrieben bat / wann fie ihn fuchen / und finden wolle / foll fie ihn nirgends / als in der Geitens Bunden Chriffi fuchen. Ein anderes mable als fie fich verwinderte und fragte / wie er boch fo groffe Trubfaal und Biberwartigfeiten/ die Stimad und Unbilden / Die er von feinen rebels lischen Unterthanen erlitten hat / fo gebultig übertragen tonne ? ba gab er gur Antwort / daß er biefes alles burch die Betrachtung: bes Lenbens Chrifti überminde, und baf ber jenige / so die Schmach und Unbilden Chrifti zu Gemuth führet / Die fcinige gern erdulten thue.

Die scelige Clara de Montefalco bot das Lepden Christi burch vifaltige und lebhaffte Betrachtung ihrem Ders

Ben also eingebruckt / daß / als man nach ihrem Tod fie eroffiet / mit leibs lichen Augen alle inftrumenta Des Das fions/ als Creus / Langen / Magel/ Gron 2c. Deutlich Darinn verzeichnet/

ober abgebildet gefeben bat.

Der Deil. Paulus aber / taufend andere ju geschweigen/ ware bermafe fen in das Lenden Chrifti verliebt/und pertiefft / baß er fchier von nichts / als von JEGU bem Gecreutigten bat wiffen und boren wollen / er ruffet auch allen Glaubigen enfrig zu: Induimini Dominum IElum : Lettet an ben Seren Jefum Chriftum / bewaff. net euch mit feinem Creus und Tob. Dingegen fagt ber Deil, Bonaventura: ber nicht angethan / ober betleidet ift mit bem Benden Chrifti/ ber foll nicht gebenden/ bag er ein rechter Denich fene / fonder vilmebr ein Befti.

Defimegen dann ein jede Chriftliche und Bott : liebende Geel Die eble Granadill ober Dagion-Blum / bas ift / bie anmuthige Betrachtung bes bitteren Lendens und Sterbens Chris fti/ als bochst = verdienstlich / billichs fter maffen ihr laffen befohlen fenn.

### Der s. Absan.

### Bon noch anderen Blumen.

Der Benge. D'Se Bengelein fennd fleine Blums tein Urit und Jein/ fie wachfen furtauf ber Ers Eigenschafft Den/und je niederer fie fennd je beffer/ und frafftiger fennd fie in der Argnen: fie riechen mobl/ und fennb unterfchid. lich an ber Farb/einige/ Blau/ andere Beiß / ober gelb. Infonderbeit bas MerBen Beigelein ift ein angenehmes mobiriechend und nupliches Blums lein/ baß gemeiniglich an fühlen schats tigen Orten wachfet: Die gefülte aber findet man allein in den Garten.

> Die Beigelein werben von dem Plinio genent, Erstling der Blumen, und Brublings: Betten. Es wird aber beobachtet / daß alle Beigelein fich ffete gur Erben neigen / und gleichfam

ben Ropf benchen.

Defimegen wird burch diefes Blum lein füglich die Demuth/ ober Die Demuthige verftanden. Belde in

R. P. Koboli groß, und fleine Welt.

ber Diebere / ober Diebertrachtiafeit/ und Berachtung ibrer felbften aufs machfen / und einen angenehmen liebs lichen Gerach von fich geben; weilen Die Demathige por Gott, und ben Menfchen beliebt und angenehm fennd.

Rerners gleich wie bas Beigelein (aufe meniafte Das Merten Beiges lein ) bas erfte unter ben Blumen / und ein Worbot bes Brublinge ift/als fo ift die Demuth Die erfte/ ober bas Fundament Der Tugenden/ auf mels der fie alle muffen gegrundet feyn.

Sie ift auch ein Borbot / ober Anzeichen Des Fruhlinge ber grunenden Doffmung/ und eines fruchtbaren Commere ber reichlichen Berbienft/ Ja von ber und auten Werden. Jungfraulichen Mutter Gottes fele ber wird gefagt: Humilitate placuit, Virginitate concepit: In Der Demuth hat sie GOTT gefallen / und in der Jungfrauschafft bat fie ben Cobn Sottes empfangen/ in bem fie fich ein Dienerin bes DErren genent/ und erwiesen hat.

Defiwegen gar recht Hugo Victorinus fer. 46. alle Chrift : Blaubige ets mahnt/ daß fie fich befleissen sittliche Beiglein gu fenn / burch Die Mieders traditigfeit ber Demuth/ und liebe lichen Geruche eines tugenblichen

Wandels / und guten Exempels. Es ift aber Die Demuth eigentlich wird befdries ein Engend/welche in ber mahren Erspriefen. fantnuß/ und Geringschatzung feiner felbsten beftebet/ wie ber Deil. Ber-3molf Grad / ober Reg. c. 7. nardus faat. Staffel der Demuth beschreibet mein Deil. Batter Bend. fieben aber ber D Lib, de for Anselmus Die nothwendige Demuth lie beffeht in Deme/ daß man fie willia/Dem mehreren unterwerffet und bem Blet dennicht vorziehe: Die überflußig ober bauffige Demuth beftebet in beni/ bag man fich auch bem Bleichen untermerfs fe / und bem Nieberen nicht vorzieher Die Boltommene endlich in bem/ baf man fich nicht nur teinem porgiebe/ fonbern allen auch ben Dieberen une terwerffe.

Die Lobe Spruch ber Demuth in der Deil. Schrifft in dem alt und neuen. Teffginent/ ben ben Deil. Batteren/

Dopp

und Lebreren fennd fürtreflich und uns ablbar : Die Bemeg : Urfachen gu ber Demuth fennt trafftig / und vil / ber Lohn aber reichlich / und unermeffen: bie Erempel/ ober Benfbiel/ ber Deis tigen fennb groß / und munderlich / die ich mit Stillschweigen umgebe / indes me bin und wieder viel Bucher bars Benug ift ber mit angefüllet fennb. Aussbruch Des meisen Manns allein/ ba er fagt superbum sequitur humilitas, & humilem Spiritu suscipiet Brav. c. 29. gloria. Erniedrigung folget ber Soffart / aber der bemutbig ift/ wird Ehr erlangen: und Christi in dem Evangelio: Wer sich erhöht/

der foll erniedriget werden / und

mer fich erniedriaet wird erbobt

Deba/ ober Mag-Gaa. mens Be-Caffenbeit.

V. 23.

werben. Der Mobn/ ober Mag. Saamen iff amenerlen / ber gemeine und einfas che gebort in bas Reld / ber bide und gefülte aber wird wegen feiner allers band artigen garben in ben Barten hin und wieder gepflangt/ dieses Ses wachs tragt bald weisse/ bald rothe/ bald blaue/ und geschedete Blumen/ wann man ben Gaamen gu Anfang Des Sommere wieder von neuem auswrengt/ fo bat man bas Bemachs befto langer zu genieffen; bann es floriret ein lange Beit nach emander: und obwobl Diefe Blumen nicht lang baus ren/ sondern bald abfallen/ so treibt boch ein Stengel nach und mach viel Blumen / fie besaamen fich amar felbit/ weil es aber offt zu Ungeiten geschicht/ fo ift es beffer man rente die von felbit gewachfene aus/ und fde fie entweders path im Derbft/ oder gleich im Fruhling 3. Tag por bem vollen Mond / fo werden fie bid fchon. Der Gagmen aber muß im vollen Mond abges nommen werden.

Mag-Saa men verunfa-56laf

Aus dem Saamen / fo biefes Bes mache traget wird ein Del gemacht/ welches ben Rranden ben verlohrnen Schlaf wieder bringt. Defialeichen pfleat man auch aus feinen Blatteren ein Gafft gu bruden/ ber auch ben Schlaf verurfachet: bod) aber nuß man behutfam barmit umgeben; bann mann man zu vil von biefen Caamen oder Del nimmt/ borffte einer wohl

fo lang folaffen / baff er nimmermebe permachen that.

Der Schlaf ift zwar ein Gab Got- Schlaften tes/ er ift ein nugliche ja nothwendige ift nothwen Sach / Die menschliche Rrafften / fo til ungefund burch die tagliche Dabe / und Arbeit abgeichwächt worben / wiederum au erfeten/ und fonte das menschliche Les ben/ so wenig ohne Schlaf / als ohne Speift und Trancf in Die Lange Dans Aber man foll ihn magia braus chen / bann zu vil / und aus Raulheit au lang schlafen ist ein so schandlich als schadliche Sach / ber Gesundheit des Leibs fo wohl als dem Dent der Geelen nachtheilta.

Der überfluffige Schlaf ift ein gar unverschamter / und unersättlicher Saft / je mehr man ibm Beit vergunt je mehr will er baben : er nimt nicht per lieb mit ber nachtlichen Beil/ fonbern thut manches mabl noch einen groffen Theil von der edlen Tage Beit bins meg stehlen. Somnus somnum nutrit. & provocat, vigiliz pariunt vigilias, fagt ein geiftlicher Eremit. Je mebr man fclafft/ je mehr will man gefchlas fen baben: bingegen Bachen bringt

Wachtbarkeit.

Gar recht wird ber Schlaf ein Brus Der ober ein Chen Bild Des Tobs genent / als welchem er vast abulich ift und gleich ihme ben Menschen aller Sinnen/ und aller Rabiafeit beraubt! Defimegen als Epaminondas einen Gol Daten/ welcher hatte follen Bachtbale Inatil. ten/ fclafend angetroffen/ bat er ibn umgebracht/ und gesprochen/ er hab ibn alfo entlaffen / wie er ibn gefunden hab/ als wann fchlafen/ und Tod fenny ein Ding maren. Ja vil fennb in bem murdlichen Schlaf um Das Leben Leibs / und ber Geelen tommen.

Lin Golafender nuttet eben fo menig/ als ein Todter / defrwegen/ wer gescheid ift/ und leben will/ der folle gefparfam fcblaffen/ und nicht mehr als die Motbourfit/ oder Gefundbeit erforderet: fagt Lib. 7. de ler.

ber weise Plato. Die Regelein belangend / fo gibt Die Mage es zwar berfelben vil unterfchibliche lein Blum.

Arten / ober Gattungen gabme und wilbe/ gefülte/ und einfache zc. Ins.

gemein aber ift bas Regelein eine aus ben fürnehmften/ fconften/ und lieb= lichften Barten Blumen. Es ift ein fehr veranderliches Gewächs um bie Dagelein/ als bag man weber aus Den Burklen/ noch Blatteren genugfame Ungeigen/ ober Berficherung/ Derfelben haben tan; maffen offt Die Blatter fcon/und bingegen Die Blus men fcblecht fennd: bas andere mabl aber Die Blatter fchlecht und Die Blus men schon: also geht es auch offters ben ben Menfchen ber/ indem einige Die von einer auten BurBel ober auts ten Derkommen fennd/ und ichone Blatter / Dafi ift / Schone Wort / ober ein Wohlredenheit haben/ Dannoch an fich felber fchlecht/ und mangelhafft fennd: Dingegen andere bie von ber Burgelund von ben Blatteren ichlecht anzuschen / doch in sich selber aut und furtreflich fennd. Die Karben ber Negelein fennd (wie betant) gar vilfals tig und verschieden/ als weiß/ roth/ gespredlet 2c. Gie tonnen burch ben Saamen / ober durch verfetung der Befchöftlein vermehret werben.

Man fagt/ daß mann ber Regelein Saamen im Baffer/ worin Gewurt/ oder Ef-negelein liegen/ eingeweicht/ und die aufgehende auch anfänglich mit dergleichen Waffer besprengt wers ben / fie einen befferen / und ftarcterern Geruch befommen. Der Gaamen/ fo von ben weiffen und Leib : Rarben Meglein hergenommen wird/ veranbes ret fich in ben Blumen / fo baraus ers machfen zum ichonften. Sonften ift ber jenige Saamen ber befte / welcher pon den Blumen berkommt / Die im wachsenden Mond herfür geschoffen! Die Stock von welchen man ben Gaas men zu nehmen begehrt/ muffen ben Dem Regen Better fleifig bedectt werden / fonften wird er verderbt/ und untauglich / man muß ihn auch/ to bald er abgenommen worden/ gleich faen / in dem vollen Mond: auf einen auten Grund und wohin die Mors gen : Sonn Scheint / und bif die Blus men anfangen aufzugeben/ wohl bes gieffen. Den beften Gaamen befommt man auf folche Beiff bag man an Dem Stod/ welcher wegen der Schons 2. P. Kebols groß: und fleine Welk.

heit gefallet/ nur zwen/ ober hochstens drey der schonsten/ und volkomnisten Regeleinstehen last/ und den Saamen behaltet zc.

Die Zulipanen seind nach der Merstung des Herrn von Hochbergs in acn.
Teutschland erstin dem anderen Jahr Dundert bekandt; massen wie Gesnewis in seinem Buch de Hortis Germaniz schreibt/ daß er die erste Zulipan Anno 1559, in einem Garten zu Augsspurg geschen / die ans dem Saamen/ der von Constantinopel dahin gespracht/ erzeuat worden.

Die Tulipan ist eine der schönsten Blumen, die zur Frühlings-Zeit die Gärten zieren/und den Abgang eines guten Geruchs erfest sie mit der Wilsfältigkeit ihrer schönen Farben, und mit der Abwächslung derselben: welche sie in so mancherlen Weränderung vorstellet. Nur zu bedauren ist es/daß ihr Flor nicht länger, als etliche Wochen webret.

Die Frantsofen/ und Niederlander geben den Zulipanen Rähmen/ durch welche sie eine vor der anderen erkennen. Ein Fürstlicher Würtenbergischer Garten Inspector Peter Gabriel mit Nahmen zehlet der Zulipasnen etlich/ und neunsig/ und beschreibt ein jede mit ihren eigenen Farben.

Andere aber bringen bif 200, aus fammen (boch ohne bag die Karben aufgezeichnet fennd) beren einige fo rabr/und boch s gefchatt werden / baff ein Riel ober Imiebel um etlich ia auch mehr Gulden bezahlt wird, ia es wird von der Blumen-Runft Bers ftandigen angemerdet / bak noch paft alle Jahr neue Gorten der Tulipanen aufgebracht werben/ Die zupor nie fennd gefehen worden. Es tomen die Tulipanen in frühe/ mitlere/ und fpath = bluhende abgetheilt merden. Wiederum in hoch aufschiesende / und nieder machsende: in einfarbige/ und amensbrensober vierfarbige: in rabret und gemeine: unter die gemeine gebos ren die gant rothe/ gant gelbe/ Durs pur : Farbe / und Pomerangen : Fare be / wie auch die zwenfarbige / als roth / und weiffe / gelb und rothe 2c. unter Die rothe fennd zugehlen Die Pppp 2

gant grunt! Die gant weiffe! Die fchwartlechte / Die gefülte ec.

Die Bermehrung ber Tulipanen geschicht theils durch die Zwieblen/ theils burch ben Saamen/ fie vers fcblieffen fich nach / und nach ims merbar tieffer in Die Erben/ alfo baff man es ju Zeiten gar verliehrt / wann man die Awieblen nicht wieder auss Ich liefe auch von einer Gats bebt. tung Tulipanen mit gar vil Blattes ren / meiftens Minen roth / bie aber mehr von der Seltfamfeit/als Schonbeit baben. Eine mit 60. Blatteren folle fich Anno 1661. in bem Churs Burftlichen Garten gu Berlin gefun-Den haben / welche Domerang : Farb/ auswendig grunledit mit gelb vers menat ware. Man leat fie dren Rins ger tieff in die Erben/ und c. von eins ander / ber Grund muß nicht fett/ noch getungt fenn/ fouft geben fie mehr Benfat und weniger Blumen/ verfau-Ien auch leicht.

Die rahre Tulipanen, so von edler Art kynd, muß man jädrlich von der Erden außnehmen, wann die Stengel, und das Kraut versault: wann die Tulipanen verblühet haben, muß man die Trage Jäupter abbrechen, die Stengel aber stehen lassen, bis daß sie verwelden, damit der Kiehl, oder die Zwiedel desto mehr Krasstbetomme. Wann man aber sie über Feld verschielten will, da mussen sie eintrucken Wick eingewicklet werden,

And der Narcissen gibt es vil unterschiliche Art und Gattungen/als einfach- und gefülte/ weiß-geld- und rothe/ mit groß- und kleinen Kelchen/ frühe/ und spathe/ mit breiten/ oder schmalen spisjiern Blätteren.

Die gemeine Narciffen lieben fremen Lufft unter ber Sonnen/ mageren/und fanbigen/ boch feuchten Grund. Die frembe/ und eblere aber wollen ein befferes Erbreich/ und ungedungt baben.

Die Constantinopolitanische Narcissen ist weise gefült/hat etliche Blumen an einem Stengele inwendig mit einem Kelch. Sinige werden die Gehörnichte genennte sie haben in der Mitten gelbiechte über sich steigende Blätz tere die einem Dorn in etwas gleichen. Ein andere Att/ Narbonische Naricissen genant/ bringt ein/ zu Zeiten auch mehr weisse Blumen / und hat einen großen Doter-gelben Belch. Wiederum ein andere/ tragt 10. oder 12. Blumen mit langen schmalen Bläbein in Gestalt eines Sterns: was die eine diese Blumen verwelcken/ gehen audere aus/ 3. oder 4. mit einander.

Wiederum anderst senn beschaffen die Indianische Narcissen/ die so genante Jacobs-Narcissen 2c.

Siesennd eines liedlichen fiffen Geruchs und lieben die Gesellschafft der Zulipanen/ weilen ein gleiche Erden ihnen anständig ift.

Der Hundung fil.
Der Hundlichen werden auch von Kunsterfahrnen Gattneren 30. bis viersigerlen gezehlt/ die Opacinthen ist ein annehmlicheschöne/ und wohle Die Hoge riechende Frühlungs Blum/und gleiche eindene in anderer Vertumnus, weil sie sich in so vierlen Gestalt/ und Fauben/ veranderet. Die Drientalische Jazins den werden deren bereinge genennt/solanger/ und größer an Krant/ und Blätteren

ben. Emige fennd groß / andere mittelsmäßig / etliche mit doppleten in einander fledenden Relchlein gefült: andes re auch mitziemlich dick gefülten Blusmen / aber weniger an Rabl.

fennd/ und die meifte Blumen bas

Etliche fennd himmel blau buns del oder licht blau andere Schnees weiß Silber Barb / Leib Barb 2c.

Unter die Arten der Indiamischen Hackerte die Arten der Indiamischen Wiederstein der Anderstein der Blumen der Gebellt welches ein herrliche Blumen den meisten Igen zimslich gleich ist/sie wachsen der dien Igen zimslich gleich ist/sie wachsen der anderbald Elten boch/und kennd eines sein lieblichen starden Geruches Schnee weiß an der Farb/ und lang nachein ander storiend/als daß die Blumen an einem Stangel/einander gleichsam Wolden

Ein weit mehrers von diesen / und noch vil andren Blumen zu melden; überlasse ich denningen die eigentlich gange Bucher von den Kräutern und Blumen zu schreiben / sich die Wiebe nehmen: mit aber / in dem zum End

Die Narciffen. End biefer Materi eule/ fene Dif mes nige genug.

Die Cathos lifde Rird ift gleich eis

Sage nur noch biefre/ bag gleich wie in einem schonen und mobl anges ordneten Blumen Barten viel gierlich nemBlamen und annemmliche Blumen zu feben fennd/ welche in ber Geftalt und in Der Broke an der Rarb / au dem Bes ruch und an der Rrafft oder Burs dung febr different, ober ungleich fennd: also fennd in dem sittlichen Barten ber Catholischen Rirchen viel heilig / und gerechte Seelen / welche eben so viel schone Blumen / mit bem Unterscheid ihrer vielfaltigen Tugens ben/ Gaben/ und Gnaden die Rire then Gottes vermunderlich gieren. Es gibt ba bie weiffe Lilten ber Junge fraulichen Reufchheit / Die Purpurfars be Rosen ber Martnrer / Die meders trachtige Beigelein ber bemuthigen

Beichtiger 2c.

Insonderheit ift da in diesem sittlie then Blumen Barten ber Catholis fchen Rird gepflanget worden / und aufgewachsen die Derrliche Schluffels Blum/ ber Deil. Apostel Detrus / bem Chriffus Die Schluffel gu ber Dimmels Porten übergeben hat: es ift ba gewachsen der ichone Ehrens Preif / der Deil. Paulus / der die größere Ehr Gottes immerbar in feinem Mund/ und in der Reder ges führet / und ausgebreitet hat: es ift ba entiproffen/ Das hernige Blums lein je langer je lieber / bas ift ber ges liebte Junger Joannes: es hat dage grunet Der moblriechende Majoran/ Der Deil. Ioannes Baptista, quo non furexit major, es hat ba geblühet bie ansehliche Blum der Ritterfporn/ Der Deil. Georgius, und Mauritius &c. Wor allen aber hat diefen Garten aes gieret die gulbene Connen Blum Maria/ Mulier amica fole &c. Dies fem frimmet ben / was der Deil. Gre-Casult s.4 gorius fagt: horrus est Ecclesia, quia dum multos populos in fide gignit, quali pulchros flores in terra emittit, Die Catholische Ruch ift ein Garten/ Der fo viel fchone Blumen berfur bringt/ so viel sie fromme Ebrift glaubige gebabret.

Diefen Garten bat ber bintmlifche Bartner felbften gar mubefam ges pflanst : er hat ibn gegraben mit Der Schauffel feines Creunes / er bat ibn angefaet mit dem Gaamen feines Botts lichen Borts / er bat ibn gefauberet von dem Untraut der Lafter, und Irre thumen / angefeuchtet mit seinem vers goffenen Blut/ und umgeben mit bem aun feines beiligen Befanes. In Diefem bat er eben fo viel Garten-Bette lein angelegt/ als viel beilige Drbens/ und andere Stand eingefent / und fo viel Blumen gezüglet / als viel beilige Chriften Darinn erwachlen fennd.

Endlichen/ gleichwie die naturliche Blumen unterschidliche Krafft / und Burdungen haben / Die eine für Diefes gut ift/ und die andere für etwas ans beres / also baben auch die sittliche Blumen/ Die tugenbliche Chriften uns terichidliche Talenten / naturliche/ und übernaturliche Baben/ und Gnaben Des Leibs und Der Geelen von Dem himmlifchen Bartner / Rrafft beren fie anderen in ihren Nothen und Uns ligen benfpringen/ und hilfreiche Dand reichen mogen: dann wie der Apostel Daulus bezeuget : Go fepnd mans 1, Cor. 4, 12. derley Baaben / manderley Hems ter / und Wurdungen / aber ein Beift/ ein Berr/ und GOtt/ pon dem alle Guter berfommen / und einem jeden werben die Baben/bie des Beifts Angeigen feynd / geben zum gemeinen Liuten.

### Unhana

Zu den Bäumen, Kräuter und Blumen.

Bon dem Garten-Berck insgemein.

Min man bas gante Reich ber Die Girte Natur turchgehet / und alle fend ein Berd ber fichtbarliche Ding betrachtet / fo wird natur und man ichwerlich eines finden/ gu beffen Runft im Wolltommenbeit Die Natur / und gleich Ruift augleich / und fo fleißig mitmurdet / ale eben einen Garten/weder Diefe noch jene / insonderheit ift da ges Dppp 3 nug/

nua/ und erfledlich. Die Runft allein ift nicht fabig bas geringfte Blumlein/ ja das mindifte Graflein berfur gu bringen: hingegen ift es auch niemahl erhort worden / bag Die Natur für fich felbften und ohne Zuthuung eines fleifigen/ und Runfterfahrnen Bart ners/einen formlichen und ordentlichen Garten habe herfur gebracht/ fondern bende die Runft und Natur muffen aufammen belffen/bamit es einen reche ten schönen Garten abgebe / Der ein Bierd der Erden/ ein Luft der Augen/ und ein Freud des Dertens fene/ ja einem irrbischen Himmel gleiche.

verglichen.

3d fage einem tredifchen Dimmel Ein Garten gleiche/ Dann nicht ungereimt wurde wird mit dem thun/ coer reden der jenige/ ber fagen folte / ein fchoner gruner Garten fene ichier eben bas in ber niedere / mas Das beitere blaue Firmament in ber Dobe: und was an bem Dimmel Die annehmliche Morgen-Rothe ift, das fenn in bem Garten Die Purpur:farbe Rosen/was daroben der silber-farbe Monn/ Das fenn berunten die fchnees weißen Lilien: was an bem Firmas ment ber Venus Stern ift/ ber Mercurius, Jupiter, Mars, und Saturnus bas fenen in einem Garten bie Mars ciffen / Dpacinthen / Biolen / Neges lein / und Tulipanen 2c. Die übrige vaft ungahlbare Blumlein/ und Rrauter prafentiren und ftellen uns por/ Die unendliche Menge der anderen fleineren Sternen. 2Bas aber an bem Firmament ber Daupt Dlanet Die Sonn ift / bas ift in einem Garten bie fo genannte Sonnen = Blum / oder Connen-Wend / Die gar viel groffer ift als die andere Blumen und gleiche fam mit fo viel Connen-Strahlen/ als mit schon gelben/ lang und schmablen Blatlein umgeben/ und gezieret ift.

Sehr viel wird zu einem ichonen volltommenen Luft- Barten erfordert/ Wie ein Garfner folle befchafe absonderlich die fleißige Abwart eines Runfterfahrnen Gartners: Diefer muß ein verständiger / anschlägiger / ars beitsamer und unverdroffener Mann fenn/ ftard von Leibs:Rrafften / ber Din / und des Ungewitters wohlges mobnet. Er muß begierig fenn ben Barten von dem Ungezifer/ und Uns

fraut fauber zu balten und immerdar etwas Neues von Blumen/und Frude ten herfür zu bringen / und felbe fleißig zu bewahren. Forderift muß er wohl in Dbacht nemmen / Die Gelegenheit Des Orts / Die Fruchtbarkeit des Erde reichs/ und ben Anschlag bes Winds: er muß auch verfteben den Lauff des Monde / und andere Dimmele Zeis chen/ Die Abanderung Des Wetters/ und ber Jahre Beiten ac. Reben bem was zum Pflangen / zum Pelgen/ zum Impfem / zum Oculiren/ zum Absagen gehort. Bernere muß er fich befleiffen / und forgfaltig fenn/ daß ihme niemahl etwas ermangle an Dem nothwendigen Werckena/ Bors rath/ und Inftrumenten Die zu einem volltommenen Garten Bau erfordert werden.

Aber noch mehr Duhewaltung/ Das menfch. Sorg und Bleiß braucht es/ bag man liche Berg ut ben fittlichen Garten Des menschlichen ein fittlicher Dernens recht pflange/ mohl anbaue/ Gauten. und im guten Stand erhalte: baf man ihn von dem Unfraut/und Ungeziefer/ der Gund und Lafter / ber bofen Begierben / und Bewohnheiten/ reinige und befreyet feine Dube und Arbeit muß man da fparen/ teine Zeit verlie ren/ fruhe und spatdaran senn/ und auf alles fleißig Achtung geben. Manmuß ben Grund feines Dernens fleifig burchforichen / feine Rrafften abmes fen/ fich felbsten/ und die bevorfteben= be Gefahren wohl ertennen: auch bie Din ber Berfolgung/ und Ralte ber Eroftlofigfeit williglich und gebultig übertragen/ und sich unermubent bes fleiffen ichone Blumen ber Tugenbent und hauffige Fruchten der Berdienft/ und guten Werden aufzubringen/ und felbe vor den Dieben/ Der eitlen Chr/ und bes zeitlichen Gewinns fleifig bes wahren / zu diesem End aber allzeit ben nothwendigen Wortath ber geifts lichen Mittlen / Die von benen Geele forgeren vorgeschrieben werben / ben Danden haben.

Ein Gartner/ so ein guter/ arbeits Geschiche. famer / aber einfältiger Mann ware / beflagte fich einstens ben dem Belts bekanten/ und gespäßigen fabulanten Ælopo/ daß immerbar fo viel Unfraut in

fen.

in feinem Barten machfe / ba er boch niemahl das mindifte barein geldet ober gepflanget habe / es nehme ibn boch munder mober es fonm: er tons ne es nicht genug ausreutten/ und mache ibm unfagliche Dube / binges gen Die gutte/ und nugliche Rrauter tonne er faum mit vieler Dabe / und langer Weil recht aufbringen zc. Alopus batte faum Die Rlag Des Barts ners angeboret / da war er schon mit Der Untwort fertig: mich bauret zwar Dein Unglick saate er / bu must aber wiffen / Daß bie Erben Die rechte Duts ter des Unfrauts ift / barum traget fie es fo gern und haufig: ber guten nuplis den Rrauter und Bewachsen aber ift fie nur ein Stieff-Mutter und bringt fie nicht leicht auf die Welt/ wann man fie nicht mit Bleif bargu nothiget / gleichwie Die Stieff : Mutteren alzeit lieber ihre eigene/ als fremde Rinder ernabren und aufzieben.

Eben also geth es auch in bem sittlie den Garten bes Menschlichen Det eines au bas Unfraut ber Untugenb und Sünden wachset für sich seber gar hanfig / mid schnell/ man kan es

kaum genuglam ausreutten/ weil es nehmlich der verderbeten Natur gleichem angebehren/ und eigenthumlich ist. Sensus & cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua. Die Anschläg und Gedancken des Menschlichen Gertsen sepnd geneigt zum bösen von Jugend aus. Dingegen die gute und / und nubliche Kräuter der Eugend / und guten Werechen bringt die Erden des Menschlichen Jersens mit harter Mühe/ und gar langsam berfür/ es kostet wied Mühe und Ateit. Na alle Mühe und Ateit.

umglam hetjur / es tojtet vertige umd Atreit. Ja alle Muhe und Atreit ist umsonst / wann nicht von oben herad das sigt/der Göttliche Seegen darüber Lomt / wie es der H. Paulus in seiner Appstalischen Atreit / da er den Glauben unter den Hepten gepflangethat / wohl erfahren/und außdrücklich dekent

hat sprechend: Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedie. Ich hab gepflantiet/ Apollo (fein Withelser) hat begossen/Gott aber hat das Gewächs seben. Go ist nun weder der da pflanget / oder der begiest etwas / sonder GOTT der es wachen macht.

Riel merckwirdige/ ja wunder herrliche wirdige Ding werden hin und wie hui-Gatra der von den Gaten geleen/ so wohl wie bei Gend brieds der von den Gaten geleen/ so wohl wie berhämt. wor alten als bey jetzigen Zeiten/ sopnößie beliebt/ und der wießie könig Salomon mit großem Fieß und Koften Königliche Luft/ und berhäm Koften Königliche Luft/ und berhäm Koften Königliche Luft/ und berwunderlich ware jener Saten/ welchen die Königin Semiramis in Badylonia in der Höbet/ und deichsam in dem Luft bat bauen lass

Hertlich und koltbar war jener Erbenniche Garten/welcher mit bum bert Portalen/ ober anfehlichen Eingängen versehenwar. Sehr berühmt ware jener Cambanische Lust Garten/ in welchem der König Porsenna inbrünklig verlangt hat zu leben/ zu sterben/

und begraben zu werben.

BuMaroco solle der Königliche Luste Garten wohl mit 15000, Hommeennten-Bäumen Lemonien-und Dattel-Bäumen beset semonien-und Dattel-Bäumen beset semoine/ sollen sich noch mehr/ und zwar in schonster Drobnung da besuden. Der Persansche König Pyrrhus hat/ wie Volareianus in Hist. Pers. bezauget/ mitten in seinem tostbaren Lust-Garten einen goodmächtigen von purem Gold gegosse nachtigen von purem Gold gegosse nen Pelicanen versertigen und aufrichten lassen, der seinen gangen Leib ein in Wassen der seinen gangen Leib schonsten Wassen ber schonsten Wassen ber

Es führen die reiche und mächtige Indianter / noch mehr aber die Sinder er einen ungemeinen Pracht in denen rahriften und herrlichsften Luft- Garten: unter vielen andren wird einer, wie Erassuns Franciscus schreibet in einer vornemmen Stadt in Sina gese hen / in welchem neben den rahristen/ schollten/ edlisten Bruchten/ Blumen wie Genächen in großer Mengel ein ganter Berg von mancherley politten Mammelstein so fünstlich aufgeführt eile daße es sich böchlich darüber zu vervundern. Es sepen darinn unter

fdib:

Gen, c. \$.

Car c 1

schiolicke Luste Hellen oder annehmeliche Gretten eingehauen / vor der Seinene His sich darinn zu schimmen. Die Inderen zu schimmen, und Stiegen ze. Die Annehmlichteit des gangen Lust-Gebäns wird dardurch vergrössert weiten es auf solche Art sich gericht / daß es einen Labyrinty oder Irrgarter representiert.

Ben einem Dalkaft eines gewiffen Dotentaten Calaminchan genaunt/ bes finde fich ein aberaus toftlich/ und funftlicher Garten / in welchem mans cherlen Raritaten / und Roftbarkeiten maren / welche meber bie Mugen ges nugfam beschauen/ noch der Dund genugiam preifen funte / er batte viel Bang/ und Gelander mit filbernem Laubwerd zierlich umgeben: und viel ungemein wohlriechende Baum waren Da gepflanget/ von welchen man fags te/ baß man alle vier Jahr8=Beiten Blumen und Früchten baran finde. Uber bas florirten allba viel taufend Rosen von unterschidlicher Art/ neben andern fo wunderschonen Blumen/ Daß es nicht genugfam zu beschreiben.

Ja auch in Europa sennd annoch hin und wider an Roniglich/und Farft. lichen Dofen / in Franctreich Stalien/ und Teutschland 2c. fo berrlich und prachtige Garten zu feben in welchen Die Natur / Runft und Roftbarteit aleichsam mit einander in Die Wett ftreiten/alfodaß es fchwer ift/zu urtheis len/welche aus diesen mehr zu bewund Deren fenel und ob das Mug mehr fchos nes zu beschauen/ Die Rosen mehr liebs liches zu riechen/ ober der Mund mehr annehmliches zu toften babe: bann es befinden fich ba nicht uur die schonste Blumen / Die edlifte Früchten / und rabrifte Bemache/ fondern auch bie Runftreiche Statuen/ Die aufchnliche Doramiden/ bequeme Aleen/ annebms hich und funftreiche Waffer-Werd/und viel andere berrliche Luft Bebau 2c.

Das himmlifche Paradepf wird gepriefen.

Aber was solte diese alles sein ge gen dem himmlischen Paradenist oder Unst-Barten? was sogrich/solte dans dere sein/ als ein blosser Schatten/ ja ein lauteres Nichts? dann die irre dische Lust-Särten verwelten/ oder derberren/ samt aller ihrer Schönheit

gehen fie mit der Zeit zu Grund/ ein allzugroffe Ditzoder Malter ein Sturm-Wind tan fie zu Grund richten/ aber der hintlische Luft-Garten floriret und arante mialich.

Die irrdiche Luft Garten thun zwar die äusschiede Euft Garten in etwas ergöbent der das Hern indte ersättigen: him gegen das hern sicht ersättigen: him gegen das himmlische Paradens thut nicht nur alle Sinn des Menschen auf ein unvergleichlich fürtressiche Weisserluch und die Menschiede Weisserluch und die mereliche Kräften der Seeln auf das volltommussie verzunigen.

Et fl allda ein immerwährender Frühling / oder Sommer ohne Wins ter/ ein Tag ohne Nacht/ ein Freud ohne Verdruff ein Kuhe ohne Mühel ein Fried ohne Verstöhrung / ein Sis derheit ohne Gefahr / ein Uberfluß ohne Mangel 22. zu geniessen. Jawie der Apostel lehret / so hat es jemahl 1. Coc. 22. tein Aug gesehen/tein Ohr gehört/ und in keines Klenschen Gertsen ist es stessens was Gott vorbereitet bat/ denen/ die ibn lieden.

Die Barten: Freud ift groar ein unmaffger ehrbare/ unschuldige Freud : auch hei. Garten Buft lige Maimer haben ein Freud mit den beit. Garten gehabt: benanntlich ber Deil. Franciscus bat mit eigenen Danben viel Baum gepflanget/ beren einige noch biß auf unfere Zeiten follen forts geziegelt worben fenn / Frucht getras gen / und Wunder barmit gefcheben. Defigleichen der D. Gregor. Nacianzi. batte einen fconen Luft Barten / und Darin ein annemmliches Brunn Quall und schattachtiges Waldlein/ worin er zu Zeiten wagierte und einen frifchen Lufft ichopfite. Biel Gottscelige und gefcheide Manner thun fich annoch au Beiten mit bem Barten Berd aans loblid beichafftigen.

Aber es gibt auch nicht wenig eitle Welt-Menichen der sich gar zu fackt und also kehr in die Gärten, int das Blumen-Wert verlieben, und venarsen, das sich wie einer ille das dennig weich die Wille das den wie fast all ihre Wittel darauf wenden, und fast all ihre Wittel darauf wenden, und frest veiches kehrtabelbasst / und fress mößig ist. Alls welches viel andere gute Werch. I und nothenisiere

ving

Ding berhinderet/ und hingegen gu fo viel Ublen Uhlaß gibt.

Cremplea

scub.

Ein folder Garten-Narr ift gewesen Der jenige/ welcher/ als er gefehen/ baß ihm ein Diggonner feinschonftes Blue men Bett ben nachtlicher Beil/ale wie Diefer Unte ein Schwein umwulet / und gang vets derbt hatte/ da hat er fich also baruber betrübt/ und ergarnt / daß er vergweiffs let ift/ ein Strict genommen/ und fich felbft an bem nechften Baum erhendet hat; noch ärger hat es gemacht ein abelicher reicher Spanier/ von wels dem Pollenarius in suo Eccledilveidaw c. 2. J. 3. fcbreibt: Diefer als er tod franct lage/ und fahe/ daß er fterben muft / begehrte er man follibn gur lett noch einmahl in seinen Luste Garten tragen / und als er da mit groffer Begierd feine fcone Blumen/ rabre Gewachs / und edle Fruchten besichtigets fchrye er gang verzweifflet auf / als wie ein bollifche Furi / und lafterte Gott / bag er ihn burch ben Tod von Difer Freud / von feinem Garten Luft hinweg nemme. Nunquam à te Cœlum petii cur terram mihi invides ? 3d hab ja (fagte dies fer Botts-Lafterer) ben Dimmel nies mahl von dir begehrt/ warum gonnest Dann mir Die Erben nicht ? warum laffest du mich mein Garten Freud nicht langer geniessen ? Dit welchen Sottelafterlichen Worten er fein une gludfeeligen Geift aufgeben bat / und bes irrdifchen/ und himmlischen Luft Garten zugleich auf ewig ift beraubet worden.

Undere fennd gwar nicht gar fo gottlos/ aber boch narrifch und eitel genug/ die so viel auf Blumen fpens bieren/ baff fie all ihr Daufi-Gefind Darmit ernabren / ober viel Arme Darmit erhalten funten: Die mehr Gorg tragen für ein rabre Blumen / 3mis bel / ober Pflanglein / als ein mans che Mutter für ihre Rinder : Die um ein verdorbene Blum ober abgeffans benes Baumlein mehr trauren/ als wann ibm bas Beib geftorben mas rezc.

R. P. Kobolt große und Eleine Wele.

Wiel bofes gefchicht in ben Gartens wann man fie migbraucht : In bem Garten/ und zwar in bem irrbifchen Daradenfi Garten/ baben unfere erfte Elteren Abam und Eva die Unfchuld! Die Gnad Gottes famt bem Recht gu bem Dimmel verlohren. Die feus fche Sufanna ift in bem Garten in Die grofte Roth / und Gefahr geras then. Der Garten ift bem Ronig David facal gemefen/ in welchem er Die fchone Berfabæam erblicht/ und fich Darein verliebt bat. Der Garten ift bem Ronig Jeroboam hodift fchabs lich gewesen/ in welchem er Die Bobene Bilder bat aufgericht.

In bem Garten thut man offter? mahl unmaßig trinden/ und fbielent und andere hieraus erfolgende Laftet bigeben. Mitten unter den annehms lichen Rofen gibt es offt gar unanges nehme grobe Rnopff/ Die grobe Botten und Woffen reiffen / auch mitten uns ter ben ichonen Ilgen thut offtermabl Die fchneeweiffe Lilien ber Reinigfeit verwelchen / und weil man unter ben fconen Blumen fich befindet / vers liebrt man das unschänbare Kranplein der Jungfrauschafft/ ja zwischen ben grunen Garten Spalieren / wird man nicht felten an Ehr/ und aut fpoliret.

Derowegen ift febr rathfam/ und nothwendige daß man das Dern und Gemuth von bem unmäßigen obet allgugroffen Garten : Luft abwender ber Beit/ und Roften verfchone : bins gegen aber mit allem Bleiß und Ernft nach dem allzeit grunenden und floris renden himmlifden Darabenfi-Barten trachte/ bet bem Bach des 2Bollufts angefeuchtet wird. Diefes ift Die ges treue Ermahnung eines heiligen Bats ters / indeme er fagt : Ibi noftra fixa fint corda, ubi vera funt gaudia. Dorthin follen wir abzihlen und das DerB anbefften / wo die toabre/reine/ und baurhaffte Freuden ju finden fennb / bas ift in bem bimmlifchen Paradens.

2999

Befoluff

### Beschluß des gangen Mercfs.

Bun hab ich bich bighero / Christe licher Lefer / unter bem Gelett Sottes und ber Wahrheit / vermits telft meiner einfaltigen/ boch aufrichs tigen Feber / zimlicher maffen in bem gangen weitschichtigen Reich ber Na tur/ bas ift/ in der groffen und tleinen Welt herum geführt/ und viel merds wurdige Ding / Die fich Darinn befins Wir sennb erstlich Den/ gezeigt. bergrof und burchgangen bas obere Sternens Meinen Welt. Dauf ober Die geffirmte Dimmeles Reiber / und haben allba bie groffe Belt-Liechter Die Sonn/ ben Mond und die Sternen besichtiget: wie auch unterschidliche Metheora, ober Luft: Befichter und Impressiones bie in

ber Dobe gezeigt werden. Bir haben betrachtet die vier groffe Daupt Theil Mundi fublunaris, Das tift Die vier Elementen famt bero Situation und Befchaffenheit 2c. Wir haben auch insonderheit durchsucht bie innerifte Deimlichfeiten ober gleichfam Das Ingeweid ber Erben/ und gefes ben / was biefe unfer allgemeine Dut: ter Rabres/ und Roftbares in ihren Schap : Rammeren verborgen habe / nemmlichen die glangende Mineralia, pber Metalla, und fdimmerenbe Ebels

geftein 2c.

Bon bem Macrocosino, ober aus ber groffen Welt haben wir uns beges ben ad Microcofmum, ober gu ber tlet nen Welt / bas ift / bem Menfchen/ und mahrgenommen / was diefer für ein munderliche Harmoni und Gleiche beit/ ober Ubereinstimmung mit bem groffen Belt-Gebau habe / und fol gende gar recht und wohl die fleine Belt benahmset werde : Dann bas Daupt Des Menfchen ift einiger maffen mit der Welt. geftaltet als wie der Dimmel/ in web chem die fiben Planeten uns vorges ftellet werben / burch bie fiben Bers tieffungen ober Deffinungen bie fich in Dem Daupt befinden/ nemlichen zwen Der Mugen/ zwen der Obren / zwen Der Masen/ und eine bes Munds.

Der Mageny so die Speiß vertochets bedeutet die Erben/ Die Lungel / Die Respiration, ober bas Schnauffen bes forberet ben Lufft/ und Die Dit bes DerBene Das Feuer.

In der groffen Welt ift der Primus Motor, und Rector universi, Gott / als ein Urbeber ber Natur: in bem Menschlichen Leib aber ift der Regent, und das Dber Daupt Die Geel. Rere nere bie machfenbe Rrafft ift in bem Lebens: Beift / Die sumliche ober ems. pfindliche in bem Leib felbften/ und die perftandliche Rrafft in der Seel.

Bieberum Die Bilofifche Feuchtigs, feit gleichet bem Feuer/ Die Phlegmatifche bem Baffer/ Die Blut-reiche dem Lufft/ und die melancholifche ber Ers

Den.

Die Blut Beren fennb gleichsam Die Rlug / und Baffer-ftrom/ in Diefer fleinen Belt/ Die Blafen ber Ocean, Das Bleifch aber Die Erben : Die Bes bein fennt bie Berg und Selfen / bas Daar ift das Graff Die Krancheiten fennd bie Meteora, die fchnelle Gedans den fennd die Wind und bie befftige Paffiones, ober Gemuthe Regungen fennd die Ungewitter.

Beitere Die fieben Irrftern, ober Planeten tonnen also eingetheilt wers ben / bag burch bas Dere bie Conn/ burch das hirn ber Mond / burch bie Leber ber Jupiter / burch bas Milt ber Saturnus/ burch bie Ball ber Mars / burch bie Mieren bie Benus/ und durch Die Lungel Der Mercurius

perstanden wird.

Bleichwie auch in ber groffen Belt Die Dunnst, und feuchte Dampff aus ber Erben / und aus bem Meer übers fich fteigen/ fich in ein Gewold gufame men ziehen / und dann widerum in eis nen Regen folviren/und Tropffen-weiß herab fallen / also steigen die Dampff que bem Magen bes Menfchen über fich in das Daupt/da werden Daupts Blug/ und Catharren baraus/ Die ende lich widerum abwerts finden.

Das Dirn bes Menfchen bat ein Gleichheit mit bem Mond / weil es gleich dem Mond zu feiner Beit gus und abnimmt; bas Bachen ben einem gefunden Menschen ift gleichsam der Zag!

Bergleis dung bes Menfchen Tag/ bas Schlaffen aber bie Racht/ die Bergnugung und Zufriedenheit/ ist das icone beitere Wetter/ Die Traurigfeit aber die gewülchige finftere Beit : endlichen gleichwie die Sonn Die gante groffe Welt erleuchtet und überschauet / also erleuchtet / und beschauet bas menschliche Aug diekleine Belt/ ober ben Leib bes Menschen.

Diefe tleine Belt/ bas ift ben Menfchlichen Corper haben wir in Dem anderten Theil Diefes gegenwars tigen Buche anatamirt/ ober ftuchweiß ergliederet/ und beffen munderbars licheStructur oder Beschaffenbeit bes trachtet/ nicht nur bie aufferliche funff Sinn des Menschen/ sonder auch fast alle andere innerlide und auffere

liche Glieder durchforfchet.

In dem dritten Theil sennd wir aus ber fleinen Welt wiederum in Die große guruck gefehret und von dem Menfchen auf die Thier tommen (als welche fich in bem anberten Grad des empfindlichen Lebens bes finden.) Da wir erftlich die Buhrnemmfte Bier-Sufige fo wohl wils De/ als gabme Thier/ und berofelben gar unterschiedliche Anmuth / und Eigenschafften betrachtet. Rerners fennd wir auch auf den Bafferen ums geschweifft einige Meer und andere Bifch beobachtet. Bon bannen aber und in Die Lufft erhoben/ und vielers len Bogel famt bero wunderlichen Eigenschafften in confideration gezos gen.

In bem vierten Theil endlich fennd wir auf ben unterften Grad des made fenden Lebens herab geftiegen/ in dem felben die Pflangen und Bewachs/ Die Baum/ Rrauter/ und Blumen untersucht/ mithin alle species, ober Gattungen ber fürnenimften Bes fcopffen / und alfo gleichsam die gans

Be Welt burch gangen.

Aber mobin/ oder ju mas Ende nuf der Ge, soll dieses auco gerugegen ingen als daß schoffen soll wort; zu keinem anderen/ als daß foll diefes alles geschehen fenn? Unts wir aus ber Menge/ Unterschieb/ und Rurtrefflichkeit ber Beichopffen Den Erichopfer ertennen lernen / Deffen

Almacht / Bute und Prengebigfeit lieben preifen und ehren: Die Bes Schopff follen und dienen für eine Leis ter / auf welcher wir mit bem Be muth zu GOTE/ und Dimmlischen Dingen auf fleigen. Ut ex his, que Hom, ta in animus novit, furgat ad incognita, Evang. que non novit: fagt ber groffe Deil.

Gregorius: bamit bas Gemuth burch Die Erkantiug Der jedischen Dingen auf fleige gur Erfautnuß ber Dimme

lifden Dingen.

Muf Diefer Leiter, bas ift burch bie Erfantnuß und Betrachtung der Eres aturen / fennd ungahlbare Deilige gu Sott / und zu einer groffen Bolltoms menheit aufgestigen/ indeme ihnen Die gante Welt für ein großes Buch / und alle Gefchopff für lauter Buchs Staben gebient baben, in welchem fie die Wollkommenheiten GDTTes erschen / und gleichsam beutlich geles fen baben. Mile Creaturen maren ihnen so viel/ als lauter Prediger/ ober lauteruffende Stimmen/ Die ibe nen das Lob SDTTES/ als ihres Schopffere vertundigten: gleichwie ein tunftreiches Gemabl / ober Statuen die Befchidlichfeit bes Deifters fo es verfertiget bat / ben Unfchquene den vertundiget und mrubmet.

Biel aus den Deiligen benantlich der Deil. Bifchoff Anselmus, Der D. Franciscus Seraphicus &c. und viel andere mehr hatten die hochft loblie che Bewonheit / bag fie aus eis nem jeden Ding/ mas fie gehott und gefeben / Belegenheit genommen bas ben / das Dert und Gemuth zu erbeben / und von ben geitlichen gu ben ewigen Dingen gu menden. 2118 gum Exempel wann fie gefeben haben ein Lammlein auf Die Schlacht Band führen / ba haben fie fich gleich bes unbeflecten Camm @Dites erinnert/ welches für uns ift geschlachtet, und geopfferet worden: wann fie geseben bag em fluchtiges Daflein / ober ein Bild-Stud von dem Jager / und Sunden verfolget wurde/ haben fie betrachtet / wie daß die bollische Reind fo begierig die Menschliche Geel vers folgen : mann fie ein Reuer / cin Baums

Qqqq 2. Krucht/

Die Erfant. und ju beng Erichaffer perleiten.

Frucht / ein Blumenze. gesehen haben/ da sepnd sie ingedenct gewesen / des Feeg-Beners/ oder höllichen Feuers/ der vervottnen Frucht im Paradeis/ und der Zergänglichkeit zeitlicher Otwgen: wann sie hingegen eine schollen Bussic/ oder die Wöselein singen gehört/ da haben sie an das Himmlische Lodgesang der Heil. Englen gebendetze. und also von vielen ander ein zu reden.

Diesem ju Jolg hab ich mich in gegenwärtigen Schriften nach der
Maag meiner wenigen Kräfften bemühet / auch von den natürlichen Siegenschafften / so mancherlen Beichen Inlaß zu nemmen ein Beistliches
morale, oder Sitten Lehr zumachen/
und durch mehr als tausend Bleichnussenden dem Ehriftlichen Lefer zur Liebe/
und Dochschähung Gottes der
Tugend und Himmlischer Bingen/

wie auch zur Blucht / ind Abschend hung der Lafter zc. anzuweisen: auf daß alfo ber Bunfch / und Begierb meines Deil. Watters Benedicti ers. füllet werde: Die in bem bestehet. Us in omnibus glorificetur DEus, bas in allen Sachen GOtt gepriefen werde. Bu eben bem Biel und End follen wir alle Gefcopff / von wels chen wir bigbero gehandlet haben gu Dem Lob Sottes einladen/ nachbem preifemurbigen Erempel ber ber Knaben in bem Babyloufden Feuers Ofen/ und mit eben bero Worten mit welchen wir es angefangen / auch endigen / fprechend: Benedicite omnta opera Domini Domino, laudateDan c. 3. 2111e v. 172 & superexaltate eum in sæcula. Werd des BERRUI / lobet den Serrn / lobet und erhöhet ibn über alle Ding/ zu allen Jeie ten obne

E N D E!





## Register

# Uber alle Gleichnuffen fo in diefen 4. Theilen enthalten fennd.

NB. Die Erste Zahl deutet an den Theil des Buchs: die anderte das Capitel, und die dritte den Absay:

Das a. aber ben Unbang.

M Diers Eigenschafften auf Die Menichliche Sitten ausgelegt. Affect ober Unmuthungen werben burch bie Buß Des Menfchen beditten. Umbfel ihre Gigenfchafften werben auf Die Git ten Der Menfchen ausgebeutet. 3. 7. 4. Umbfel ift ein Ginnbild Der Unbehutfamfeit. 3. 7. 4 Ameifen fennt ein Lebr . Deifterin bes Bleifes und ber Rlugbeit. 3. 9. 1 ber Borfichtigfeit. 3. 9. 5 Des Friedens / und ber Ginigfeit. 9. 5 Unbacht ift gleich einem lieblichen Rauch. Bercf. Ungeficht bes Menfchen mit einem Ubr Beiger peralichen. Unfunfit Chrifti auf Diefe Welt gleichet einem Donner Better. Unmuthungen / wann fie hefftig/ fennb gleich einem Erbboben. Apofiolifche Manner und Geelen . Dirten werben mit ben 2Bolden verglichen. L. f. 2 Argliftigfeit mird burch bas Debbun angebeu-Aleginlige Betrüger fennb gleich ben Ruchfen. 3. 2. 3 fie fennt gleich bem 2lal-Rifch. 3. 1. 2 Muf-rziehung eines Jungen Bringen wird mit Der Wilch verglichen. Mugen fennb ein vortreffliches Runft- Ctuck Der Matur. ein Sinnbild Der Weißheit und Allwiffenbeit BOttes. Mugen unbehutfame fennt Ceelen Rauber. 2, 2, I Mugen bes eibe und bet Geelen miteinanber verglichen.

Bart bereutet Mannliche Statete und Weißbeit. 2. 4. 3 Baum-Acuchten auf unterschiedliche Lugenden ausgeligt. Baumen vielfältiger Unterschied beutet den Unterschied der Menschen an. 4. 1. 4. a. R. P. Koboli groß, und Eleine Welt.

Bauren fennt gleichfam Die Buf an bem Lefb Des gemeinen Werfens. Beicht ift ein geiftliche Aberlag. Bettler fennd Die befie Jag- Dund ben Simmel Ju erjagen. Betrobungen Bottes mit einem Comet Stern peralichen. Bellandige Ereu wird burch bas Epheu bedits ten. Bildoffund Pralaten werben burch ben Eppres Baum angedeutet. 55. Blut Chrifti ift ein tofflicher Gelen Bale fam. 55. Blut Chrifti ift ein Benfames Geelen-Bofe Mauler werden unterfchichlich verglichen. Bofe Behr und Erempel fennd foablich ale wie Der Mordwind. Bofe Menfchen haben gleichfam viel Band gu 2868 und ungerechte Richter und Obere fennd jornig. und hungerigen Lowen gleich. 3. 1. Bofe Beiber mit ben Ruben verglichen. 3. mit ben Ragen peraliden. Brod Leiblich und Beiftliches mit einander per-4. 4. 2. Q. Buß wird burch ben Salpeter angebitten. Buß wird burch die Lungel angebeitet. 2. 7. 3 Bug und Abtodung wird burch bie Mprren angezeigt. Bug irein borte Ruf. Buß und Abtodung mit bem Dorn Bufch perglichen. 4. 3. 5 mit Dem Genff verglichen. Bugift ein bitteres aber beptfames Rraut. Buf und Gnab mit bem Galg verglichen.

Camel-Thier bedeutet ein gehorfamen und ar-

Rrrr

es lebret gleichfam uns Die Surfichtigfeit und

beitfamen Menfchen.

Das Mitleiden.

1. 10.

3. 3. I

Catho

Register über alle Gleichnussen

Catholifde Rird ift ber fittliche Leib Chrifti. Catholifde Rird mit bem Erbboben perglichen. Catholifde Rird ift ein fittlider Simmel. 1. ein iconer Blumen Barten. 4. 6. 5 ein Beiftlicher Wein . Barten. Chriftenheit wird mit bem Rorn verglichen. Chriffliche lehr wird burch bie Milch angebeu. 3. 3. 4 Q. Chriftliche Prediger mit ber Dachtigal verglis chen. 3. 7. I Chriftliche Geel foll nach bem Bergen tracten/ als wie ein Bald ober 2lbler. 2. 7. 2 Chriftus Der DErr ift ein Beifiliche Conn Der Catholifchen Rirch. L. L. 2 Das Dert Der Catholifden Rird. 2. 7. 2 Chriftus wird mit bem Tobager Stein verglie 1. 9. 5 burd ben Magnet Stein bebitten. 1. 10. 1 mit bem Delphin verglichen. 3. 4. 2 Durch ben lowen angezeigt. 3. L. 1 Chriftus ift ein fitttliches Liecht ber Welt. 1. 7.2 Chrifius und Maria werden mit Der Moetifchen Cauben verglichen. 3. 7. 6 Chriftus ift Der furnemfte Geelen Sifcher. 3. er ift ein fittlicher Abler. Chriffus wird mit bem Pelicanen verglichen. 3 .. 8. 8 burd ben Wogel Phonix angezeigt. 3. 8. 9 Chriftus ift ein Beifilicher Deb Ctod. 4 4. 4 Chriftus wird mit Dem Genff-Rornlein verglis chen. 4. 4. 6 mit einer Dennen verglichen. Chriffus ber gecreutigte und bas . Ereut ift ein fittlicher Regen Bogen. L L 6 Comunitat folle gleich fenn Dem Brangt Apffel. 4. 3. I Creut Chrifti ift ein Beiftlicher Palm . Baum. 4. I. 2. ein fittlider Eiden Baum. 4. 3. 4 D. Delphins Sigenschafften auf Die Sitten ber Menfchen ausgeligt. 4. 5. 3 4. 6. 5

Demuth ift ein Arenep. Mittel wieder ben Born. Demuth wird burch bas Beyelein bebitten. Dorn Bufdes bofe Gigenfcafften / auf bofe Gitten Der Menfchen ausgebeutet 4. 3. 5 Diftel Bogel bedeutet ein Orbens. Mann. 3. 7. 2

Eh-Leut follen gleich fenn ben Cauben. 3. 7. 6 Chffand / wann er gludlich/ ift ein irrbifcher Dimmel. Eigenfinnige fennb gleich bem Salm ober Lache. , Bifc.

Eigne Lieb mit Dem Debel verglichen. 1. 6. 1 Eif. Bouel bedeutet bas befcauliche leben. Einbildung ift ein Comediantin fo 1000 erlen Borftellungen macht. Einigfeit mit Bart und Dech verglichen.

Eitle Ebr ift gleich einem Reiffen. 6. I Eitle Ehr und Ehrgeitige mit ben Wolchen verglichen. Elephantin fennd Behrmeifter ber Chlichen Ereu und Rinder Bucht. 3. I. 2 Enten bedeuten unreine Liebhaber. 3. 8. Epheu oder Winter-Bruen ift ein Sinnbild der Ereu und Beftandigfeit. 4. 3. 6 Evangelifche Lehr mit bem Gilber verglichen. 1. 8. 2

Emige Belohnung wird burch ben lorbers Rrant angezeigt. 4. I. 3

Baul und trage Menichen mit bem Efel ver-. nem angemachten Wein. Balfche Breund fepnd gleich bem Quech Gile 1. 8. 4 Birmament wird mit einem Blumen-Barten verglichen. . 6. 5 Q. Rorchtfame werben mit ben Saafen verglie den. Bluchen und Lafteren ift gleich einem Donners Wetter. Brepgebigfeit wird burd ben Beryll angen teigt. Briedfam und . Saufftmuthige mit ben Binse lein verglichen. Briebens, Befandte ber Ronig und Burften fepnd Dollitifche Sauben. 3. 7. 6 Grengebigfeit wird burch ben Dalm Buum porgeftelt. Bromm und haußliche Beiber mit bem Gper. ber verglichen. Frag und Bulleren wird burch bie Burgel beditten. Fromme Chriften fennt fittliche Dferd GDt 3. 3. 4 Borcht und Liebe &Ottes mit bem Dill vere glichen. Rruchtbare und unfruchtbare Baum bedeus ten gute und bofe Menfchen. 4. 3. 4. a. Gruchtbarfeit ber Erben auf Die Frucht are feit bes Brechen aufahmt. feit Des Derbens ausgebeutet. feit Des Berbens ausgedeutet. 4. 4. 1 Buf 's Menfchen bedeuten Die Liebe Sottes ui " ses Dachften. 2. S. 3 Rung Singer merben verglichen und ausge-Bunff Ginn fennd f. verführerifche Bruder Der Geel. Runf Ginn jur Beiftlichen Danbelfchafft ans gemenbt. Rarften und Regenten fepno pollitifche gowen. 3. L, I

e. Giall

### fo in diefen 4. Theilen enthalten fennd. 3.

| io in orcien 4. Eyes                                                 | nen ennganen jegno.                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 63.                                                                  | Blieber Des Menfchlichen Leibs mit ben für-       |
|                                                                      | nemften Cheifen ber Welt verglichen. 2.           |
| Ball bedeutet Erubfal und Abtodung. 2. 7-                            | •7. 2. a.                                         |
| Beburt eines Erb. Pringen mit ber Morgen-                            | Blieber bes Menfchen auf unterfcbiebliche         |
|                                                                      | Stand und Hembter ausgebeutet. 2. 7.              |
|                                                                      | a. a.                                             |
| Bebachtnuß bes Cobts ift ein Beiftlicher                             | Blieber einer Comunitæt mit ben Blieberen         |
|                                                                      | Des Menfchlichen Leibs verglichen. 1. 1. 3        |
| Schupff Cabact. 2. 2. 3 a. Bebult und Abtobung ift ein bitteres aber | Bleichgiltigfeit nimmt alles an/ ale wie bas      |
|                                                                      | Papier. 4. 4. 7. 4.                               |
| Deil. Geift wird mit bem Feuer verglichen.                           | Gleifineren und Schmeichleren wird mit bem        |
| I. f. I                                                              | Schnee verglichen. 1. f. 3                        |
| Beiftliche Obrigfeiten mit ben Augen verglie                         | Glud erhocht und wirfft in die Gieffe/ als        |
| den. 2. 2. 1                                                         | wie der Adler Die Schilltrott. 3. 9. 2            |
| Beiftlich und Beltliche Obrigfeiten fennb zwen                       | Enab EDttes ift gleich einem Fruchtbaren          |
| fittliche Merm. 2. f. I                                              | Regen. L. f. 3                                    |
| fennd ben Jamen gleich. 2. 5. 5                                      | ift gleich bem Morgen Thau. 1. 6. 1               |
| Beiftliche Lehrer fepnd bem Bogel Bbis gleich                        | dem Saphie Stein. 1. 2. 4                         |
| 3. 8. 1                                                              | ist gleich dem ABachs. 1. 10. 5                   |
| Beilheit und Doffart wird burch ben Some                             | bem Balfam gleich. 4. 2. 6                        |
|                                                                      | Gnad des D. Beiftes wird burch bas Del            |
| Beit ift unerfattlich als wie bas Reuer. L. 8. 2                     | angebeutet. 4. 2. 1. a.                           |
|                                                                      | BOttfeelige Seelen fepnb fittliche Dachtigal      |
| ift ein Gattung ber Thorheit. I. &. 2                                | ten. 3. 7. x                                      |
| ift gleich einem ftebenben Waffer. L. 4.                             | Bottfeelige und Beiftreiche Manner mit ben        |
| Chaining found alaids han Chlut Cales                                | Schwalben verglichen. 3. 7. 3                     |
| Beifgige fennt gleich ben Blut. Eglen. 2. 6.                         | Goldmacheren geth es als wie bes Elopi            |
| Chibias muchan bound his Claudlan anguist                            | Sund. 1. 8. 1. 0.                                 |
| Beigige werden burch Die Forellen angezeigt.                         | Wort ift Die fittliche Gonn ber Welt. I. I.       |
| werben mit bem Seiben-Burm verglichen.                               | 2                                                 |
|                                                                      | Bute Saußhaltung ift von ben Immen ju             |
| Beibhale fennd gleich bem Hat-Stein. 1.10. I                         | erlernen. 3. 9. 4                                 |
|                                                                      | Gutes Regiment und Pollicep-Ordnung wird          |
| Beighals machen es arger als Die Baren.                              | von ben Immen gehalten. 3. 9. 4                   |
| Befohn foll man flichen ale mie bie Weigen                           | Gute Meinung ift ein fittliche Goldmacher.        |
| Befahr foll man fliehen als wie Die Reiger.                          | Runft. 1. 8. 1 Q.                                 |
| Behultie auch Gebouleme merhen hurch hen                             | Butes Bewiffen mit einer weiffen Leinwat          |
| Bebultig und Sehorsame werden burch ben                              | verglichen. 4. 4. 7                               |
| Efel angegeigt. 3. 3. 3                                              | Bleifiner und Chrgeitige fennd gleich ben Mf-     |
| Berechte und Gunder mit unterschiedlichen                            | fen. 3. 2. 6                                      |
| Sijden verglichen. 3. 4. 1                                           | Bute Auferziehung ber Abelichen Jugend            |
| Berechte und Wottefürchtige fennd ben Wog-                           | wird gleichnuß-weiß vorgeftelt. 4. 2. 3           |
| len gleich.                                                          | Butes aus Dem bofen gieben ift ein febr nut-      |
| Gerechte werden mit bem Palme Baum. 4.                               | liche Runft. 3. 9. 1                              |
| mit bam Bun Baum naralishan                                          | Bewiffen ift ein unverfalfchter Spiegel. 2. 3.    |
| mit bem Bur Baum verglichen. 4. 3. 4                                 | 1. 0.                                             |
| Beschämige Jungfrauen werden mit bem                                 | wird mit bem Ungeficht verglichen. 2. 2.          |
| Rraut Goaco genant verglichen. 4. 1. 3                               | 3                                                 |
| Barten unmaßige Liebhaber fennd thoricht                             | Granabill ober Paglon. Blum ift ein Angei-        |
| Challeman Comment his different and Comment                          | gen des Leidens Chrifti. 4. 6. 4                  |
| Beschmack bedeutet Die ditcretion und Be-                            | , <u>a.</u> <u>a.</u>                             |
| Dachtsamteit. 2. 2. 4                                                | - h                                               |
| Beld und But ift gleich bem Blut bes Mens                            | South CO Chief to a state from what &             |
| fchen. 2. 6. 4                                                       | Sand Gottes ift gleichsam vierfach. 2. 5. 2       |
| Befdrodtige Plauderer mit den Schwalben                              | Sand bedeuten die Werd des Menfchen. 2.           |
| verglichen. ( 3. 7. 3                                                | 5 - 1 - 5 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| Bewalt mit Bewalt vertrieben ift nicht allzeit                       | Sanen ihr Berthafftigfeit und Bachtbarfeit        |
| gut/ burch Gleichnußen erwiefen. 4. 3. 3                             | ftellet ein tapfferen Goldaten por. 3. 7. 8       |
| Glaub wird burch ben Diamant beditten. 1. 9.                         | Danen ihr Bleiß und Wachtbarteit ift ein Un-      |
| m ( ) m m c                                                          | terweißung ber Sauß-Batter. 3. 7. 8               |
| Slaub und Dernunfft fennd groep Mugen ber                            | Bartnectige fennd gleich Dem Galm ober Lache      |
| Stel. 2. 1                                                           | Bild. 3. 1. 2                                     |
| Befcopff fennd ein Leiter ju bem Schopffer                           | Dartnedigfeit mit bem Ciche Baum verglichen.      |
| aufjusteigen. 4. 6. 5 a.                                             | 4. 3. 3                                           |

Strr 2

## Register über alle Gleichnussen

|   | A T COX . COX . Cox . with bear Of week on a made.                        |                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Daufliche Beiber mit bem Sperber verglie. den. 3. 6. 3                    | R.                                                                                        |
|   | Saupt bes Menfchen bebeutet bie Borfieber                                 | Rarpffen lehren gleichfam bie Argliftigfeit.                                              |
|   | und Obrigfeiten. 2. 3. I                                                  | Rinbacken bedeuten bas beschauliche und mut-                                              |
|   | geinet an Die Befchaffenheit einer guten Ob-                              | dende Leben. 2. 3. 4                                                                      |
|   | rigfeit. 2. 3. 2.                                                         | Binber Quet und Gurfichtigfeit ift won bett                                               |
|   | Bout sie beutet an ben außerlichen Banbel bes Menschen.                   | Seheren in er ternen.                                                                     |
|   | Dafen fenno gleichfam Lehrmeifter ber Bor                                 | Rleider. Pracht unmäßiger ift ein Sattung                                                 |
|   | fichtige und Behutfamteit. 3. 2. 4                                        | Der Chorheit. 3. 7. 9 Rleider Pracht durch Bleichnufen vorgefielt.                        |
|   | Sabbich bedeutet einen Bucherer und Beig-                                 | 3. 9. 3                                                                                   |
|   | hals.                                                                     | Pleine Ding haben große Profft / mirb burch                                               |
|   | Berg Des Menfchen mit ber Erben verglichen.                               | Bleichnußen erwiefen. 4. 4. 6                                                             |
|   | mit einem Acter verglichen. 2. 7. 2                                       | Rlugheit und discretion mit bem Binn verglie                                              |
|   | mit einem gewiffen Birn Baum 4. 3. 1                                      | chen. L. 8- 3                                                                             |
|   | mit einem Barten verglichen. 4.6. f. a.                                   | Rirch Die friumphirende und ftreitende wird<br>mit der obern und untern Region Des Luffts |
|   | Dennen ihre gute Gigenschafften auf Chriftum                              | verglichen. L. 4. 3                                                                       |
|   | gezogen. 3. 7. 6 Simmlifcher Freuden Gusigfeit burch ben                  | Ronig und Regenten fennd politifche Abler. 3.                                             |
|   | Bucker angezeigt. L. 10. 6                                                | 6, 2                                                                                      |
|   | Dirfden ihre Eigenschafften auf Die Menfch.                               | Rranich halten gleichsam bas beste Regiment                                               |
|   | liche Gitten ausgelegt. 3. 2. I                                           | und Policep. Ordnung. 3. 8. 4                                                             |
|   | Hoffart wird mit Dem Wachs verglichen. 1.                                 | £.                                                                                        |
|   | Doffart und Rleiber- Pract burch ben Pfauen                               | 2.                                                                                        |
|   | · porgefielt. 3. 7. 9                                                     | Lam bebeutet einen Orbens-Beiftlichen. 3.3. 5                                             |
|   | Doffartige mit bem Qued Gilber verglichen.                                | Lamm GOttes ift ein Wunder der Gnad/ als                                                  |
|   | 3. 8. 4                                                                   | wie bas lamm Rraut ein Bunder ber Da-                                                     |
|   | mit ben Gambfen verglichen. 3. 2. 2                                       | tur. 2 f. 3 Eafter unterfdibliche werden burd bie Schlans                                 |
|   | Sonnen Blumen. 4.6.3                                                      | gen begitten. 3. 9. I.                                                                    |
|   | Sonnen Blumen. 4. 6. 3  Pollitische Engel. 1. 1. 1                        | Leib Des Menfchen ift ein herrliche Wohnung                                               |
|   | Soffnung ber Belohnung macht Muhe und                                     | ber Geel. 2. 1. 3                                                                         |
|   | Alrbeit ring / Durch Bleichnußen erwiefen.                                | Ift ein Rlend ber Geel. 2. 1. 3                                                           |
|   | 442                                                                       | Reit ober bas Gleifch foll wie ein Pfert auf ber Reit . Schul gegamt und gebandiget wer-  |
|   | Sollifde Beind wird mit bein wilden Schwein                               | ben. 2, 6, 3                                                                              |
|   | verglichen. 3. 1. 4. mit bem Wallfisch. 3. 4. 3                           | Lebben Chrifti ift ein Mprrben Bufdelein. 4.                                              |
|   | mit einem Dabbich. 3. 6. 3                                                | <u>2</u> 5                                                                                |
|   | mit einer Macht. Eulen. 3. 6. 6                                           | Lerden fennd Borfanger in bem lob Bot                                                     |
|   | mit einer Spinnen verglichen. 3. 9. 3                                     | fes. 3. 7. 4<br>Lieb wird mit bem Gold verglichen. 1. 8. 1                                |
| _ | Bollifchen Beinde Dachftellungen burch ben Wachtele Bang angezeigt. 3.7.5 | Lieb Wortes und des Nachsten wird durch die                                               |
|   | Sollifdes Crocodill wie es ju überminden                                  | 2. Buß bes Menichen beditten. 2. f. 3                                                     |
|   | fept. 3. 9. 2                                                             | Lieb GOttes mit Dem Rubin verglichen. 1.                                                  |
|   | Bollifder Raub-Bifch ift ber bofe Beind.                                  | Othic ham Observatives Commen                                                             |
|   | <u>~</u> 3. ∫. I                                                          | Mit dem Therebint Baum 4. 2. 4<br>Mit dem Nectar Kraut verglichen. 4. 5.3                 |
|   | <u>.</u> . <u>J.</u>                                                      | Liebe ift gleich Dem Kraut Artemifia. 4. 1. 3                                             |
|   | Immen oder Bienen bedeuten die Orbens                                     | Wird Durch Das Beuer angebitten L. 4. 4                                                   |
|   | Geistliche. 3.9.4 fie lehren gutes Regiment und Policen Ord-              | Liebe mit Dem Win verglichen. 4. 4. 5                                                     |
|   | nung. 3. 9. 4                                                             | Leinwath bedeutet ein reines Bewiffen. 4 4. 7                                             |
|   | Immen Ronig ift ein Furbild eines guten Re                                | Ift ein Simbild ber Gebult. 4. 4. 7. a. Leib ift ein Beth Des Schmergens. 2. 1. 3.        |
|   | genten. 3. 9. 4                                                           | Leib ift ein gerbrechliches Gefcher. 2. 7. 4. a.                                          |
|   | Jungfrauliche Reinigfeit mit ber Ilgen ver-                               | Liederliche Leut fennd gleich Dem Ctock Bifc.                                             |
|   | glichen. 4. 6. 2. Sunge Raaben bebeuten bie noch unschuldige              | 3. 4. 4                                                                                   |
|   | Steien 3. 6. 7.                                                           | Lufte ober und untere Cheil bedeutet ein poli-                                            |
|   | Jugend wird mit bem Mandel Baum. 4. 2. 3                                  | tisches Regiment. 1. 4. 3                                                                 |
|   | mit bem Linden-Baum verglichen. 4. 3. 3                                   |                                                                                           |
|   |                                                                           | m                                                                                         |

| io in otelen 4. Eget                                                                     |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>M</b> .                                                                               | wird mit einer Bennen. 3. 7. 7                                  |
| Macht und Born & Ottes wird mit bem Soch.                                                | mit bem Ceber Baum verglichen. 4. L. I                          |
| Gewitter verglichen. L 6. 3                                                              | Mutter Gottes ift ein Wunder schoner Del-                       |
| Magen ift gleich fam Die Caffa oder Rend Rams                                            | Baum. 4. 2. 1. a. ein gulbeites Befchier mit Ebelgefteinen vers |
| mer in Dem Leib. 2. 6. 2                                                                 |                                                                 |
| Mann und Weib mit Sund und Rag ver-                                                      | Mutter Gottes wird mit bem Menb/                                |
| glichen. 3. 3. 2                                                                         | L L 3                                                           |
| Maulber : Baum ift ein Sinnbild ber Rlug-                                                | mit ber Morgenroth. L L 5                                       |
| heit und Behutfamteit. 4. 2. 3                                                           | mit einer Rofen verglichen. 4. 6. 1                             |
| Menfch in Erubfal und Boblfarth ift gleich                                               |                                                                 |
| den Corallen. I. 10. 2                                                                   | $\mathfrak{N}.$                                                 |
| Menfc wird mit bem Lufft verglichen. 1. 4- 3                                             | Nachftellungen bes bofen Beinds burch ben                       |
| Mensch ift ein gange fleine 2Belt. 2. 7. 4.                                              | Bachtel Rang porgeftellt. 3. 7. 5                               |
| On the State when Observe Stanfor Citedra                                                | Macht Eul ift ein Sinnbild ber Weißheit                         |
| ift ein Ronig voer Regent über fich felbften.                                            | Nachtigall gibt ein Lehr-Meifterin Der Kinder                   |
| Menfchen fo Den Chieren gleich. 2. 7. 4. a.                                              | und Elteren ab. 3. 7. 1                                         |
| Menschen fo den Thieren gleich. 2. 7. 4. a. Menschen find alle sittliche Jager. 3. 2. a. | Mafen wird auf Die Unbacht ausgebeutet. 2.                      |
|                                                                                          | 2, 3                                                            |
| Menichen mit dem Feigen Baum verglichen.                                                 | auf die Rlugheit und Burfichtigkeit ausge-                      |
| mit Dem Reb-Stock verglichen. 4. 4. 4                                                    | legt. 2. 2. 3                                                   |
| Menfchliche Berg mit bem Eroboden vergli                                                 | Reidig und hafige fennd gleich ben Dunden.                      |
| den: 1, 4, 1                                                                             | 3. 3. 7                                                         |
| Menichliche Leben wird burch ben Schatten                                                | Reigungen und Gebanden werden mit Dem                           |
| angedeutet. 1. 7. 2 a.                                                                   | Daar verglichen. 2. 4. 3                                        |
| tourd mit bem Gras verglichen. 4. 4. 8                                                   | Ruchterfeit ift ein Areneb bes Leibs und Der                    |
| Menifchen mit ben Woglen/ 3. 6. 1                                                        | Seelen. Ruß ift ein Sinnbild ber Buß. 4. 4. f a. 4. 3. 1        |
| mit dem Del-Baum. 4. 2. 2                                                                | Deut ift fill Outilotto bet Sup. 4. 3                           |
| mit ben Richen peralichen. 3. 4. I                                                       | 8                                                               |
| Menfcheit Eprifti wird mit Dem Platano ober                                              | Churchiten and Classes Dan Olygen tomalichan                    |
| Aborn verglichen. 4 1. 4                                                                 | Obrigfeiten geiffliche mit den Augen verglichen.                |
| Menichliche Leib mit einem herrlichen Pallaft                                            | Obrigfeiten werden mit den Buls-Aberen ver-                     |
| bereitigen.                                                                              | glichen. 2. 7. 1                                                |
| Menschlichen Leibs Structur ober Beschaffen                                              | Dbrigfeiten geiftliche fepnb gleich ben Rerffen.                |
| heit fteller vor ein Pollitische Regierung.                                              | 2. 7. I                                                         |
| Menfoliche Leib wird von Cob und Rrands                                                  | fie follen gleich fenn bem Oft-Bind. 1. f.                      |
| beiten belägert als wie ein Reftung von bem                                              | 1. a.                                                           |
| Reinds 2. L 3                                                                            | untugendliche mit bem Nord Bind ver-                            |
| Menichliche Leben mit bem Geiben Burm                                                    | glichen.                                                        |
| perglichen. 3. 9. 3                                                                      | Dos der gibt dem Menschen ein Lehr-Meister                      |
| mit Dem Rurbif Jona verglichen. 2. 1. 3                                                  | ab. 3. 3. 4                                                     |
| Menichliche Geel wird mit einer Durtel Caub                                              | Dhren blafen bas ift ein fehr fcablicher Bind                   |
| vernichen. 2. 1. 2                                                                       | Alanda mile miles mariem and a feet                             |
| Menfchliche Gitten burch ben Abler vorges                                                | Ohr das wird auf die Prediger ausgedeutet.                      |
| ftellt. 3. 6. 2                                                                          | Orbane Chailliche follet alaich fann ben 95m.                   |
| Meer: Fifch unterschiedliche auf die Menschen                                            | Orbens Beiftliche follen gleich feyn ben lams meren.            |
| ausgedeutet. 3. 4. f                                                                     | Ordens Beiftliche werden mit ben Bahnen                         |
| Mußiganger mit den Gelden verglichen. 3. 1. 2                                            | perglichen. 2. 3. ?                                             |
| Milch Dautet an Die Chriftliche Behr. 3. 3.                                              | mit dem Diffel-Wogel/ 3. 7. 1                                   |
| geiget an geitliches Glud und Wolluft. 3.                                                | mit den Immen 3. 9. 4                                           |
|                                                                                          | mit bem Baring verglichen. 3. 4. 4                              |
| fittlich und Pollitifche Milch eines jungen                                              | Ordens Stand ift ein fittlichet Simmel. L                       |
| Pringen ift Deffen gute Auferziehung. 3.                                                 | 1. 2                                                            |
| 3. 4. C.                                                                                 | Ď.                                                              |
| Mond fiellet vor Die Unbeftandigfeit Des Men-                                            | Palm. Baum ift ein Ginnbild ber Frepgebig.                      |
| ichen / und zeitlichen Glude. 1. 1: 3                                                    | feif. 4. 1. 2                                                   |
| Mutter WDites wird mit Dem Meer verglis                                                  | Dapagen fennb unbedachtfame Schwäßer. 3.                        |
| then. L 7. 1                                                                             | 8. 10                                                           |
| fie ift ein fofiliches Perlein. L 9. 7                                                   | bebeuten bie falfche Schmeichler. 3. 8. 10                      |
| Mutter GiDires ift ein himmlifche Dachtie                                                | Manier und Painmat ift ein Ginnhill Der Che-                    |

Mutter Boites ift ein himmlifche Dachtis

R. P. Kobolt groß: und fleine Welt.

fo in diefen 4. Theilen enthalten fennb.

4. 4. 7 a. Parge

bult.

Papier und leinwat ift ein Ginnbild ber Be

OIII

## Register über alle Gleichnussen

| Register noer t                                                                             | me Otentynnigen                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paradens Dogel ift ein Sinnbild bes be- schaulichen Lebens. 3. 8. 2                         | Schlimme Menfchen' mit ben Baren verglie chen.                                          |
| Welican bedeutet Chriftum ben BErrn. 3. 8. 8. Pfau ftellet vor die Soffart und den Rleiders | Schmeichler fennd politifche hofrRagen. 3. 2. 3.                                        |
| Pracht. 3. 7. 9<br>Phonir Dogel bedeutet Die Auferstehung. 3.                               | Schmeichler und Augen Diener fennb gleich bem Epheu.                                    |
| Politisches Regiment wird burch bie Region                                                  | Schmeichleren und Bleifineren mit dem Schnee                                            |
| Des Luffts vorgestellt. 1. 4. 3<br>Politicus foll fich in Die Zeit und Belegenheit          | mit bem Rupffer verglichen. I. 2. 3                                                     |
| fchicken als wie Die Bang. 3. 8. 2                                                          | mit bem Brod verglichen. 4. 4. 2                                                        |
| Politicus wird mit bem Geper verglichen. 3.                                                 | b. Schrifft ift gleich einem heplfamen Rrau-<br>ter Barten.                             |
| Prediger und Geel Corger werden mit ben wachtbaren hunden verglichen. 1 3. 3. 7             | Spagen fennd gleichfam Lehrer ber Gurfich=<br>tigfeit und Bruberlichen Lieb. 3. 7. 3    |
| fie werden durch ben Salf beditten. 2. 6.                                                   | Schwalben uben gleichsam Die austheilende                                               |
| Prediger und Beifiliche Lehrer werden burch<br>Die Leber angezeigt. 2. 7. 3                 | Schwan ftellet ein Schiffein vor. 3. 8. 3                                               |
| fie follen gleich fenn bem Ulmen Baum. 4.                                                   | ift ein Sinnbild der Reinigkeit und Unschuld.                                           |
| fie werden mit dem Mund verglichen. 3. 4                                                    | Epheu einer Maur oder Baum. 4. 3. 6                                                     |
| N. 4. 1                                                                                     | Seelen Bewinn ift ein geiftlicher Sifche Bang.                                          |
| Raaben wann fie noch gang jung/ bebeuten bie                                                | Seel Corger fennd geiftliche Bifder. 1. f. a. Sund und Lafter fennd folimme Buß die ins |
| unschuldige Ceelen. 3. 6. 7 Rebstock auf Ehristum/ auf ben Menschen                         | Berderben führen. 2. 5. 3                                                               |
| Regierende Berren fennt politifche Ceder                                                    | Sunoige Menichen haffen bas Liecht als wie ber Bar. 3. 1. 4                             |
| Baum. Regenten die den Gewalt mißbrauchen / fennb                                           | den. 3. L. I                                                                            |
| gleich bem Dorn Bufd. 4. 3. f. Regierende herren follen politische Lilien fepn.             | Sunder und Gerechte fepnd unterschiblichen                                              |
| fie fennd politische Connen. 4. 2. 6                                                        | Sunder fennb gleich bem Afper ober Pappels Baum. 4 1. 4                                 |
| Recht und linde Sand bedeuten ben Beift und Beltlichen Stand.                               | Sund wird mit dem Wermuth. 4. 5. 2 mit dem Unfraut. 4. 6. 5                             |
| Reines gewiffen mit bem Baffer verglichen.                                                  | mit dem Blen verglichen. 1. 8. 4. Seiden Burm feyn ein Entwurff des Menfch              |
| mit dem Erystall verglichen. L. 10. 2                                                       | lichen Lebens. 3. 9. 3                                                                  |
| Reinigkeit wird mit bem Schnee verglichen.                                                  | Gunden Stand ift ein Finfternus der Geelen.                                             |
| Reinigung wird burch ben Dysop angebeus tet. 4. 5. 3                                        | Sinnlide und fleifdliche Menfden fennd gleich                                           |
| Reu und Buß gleichet einem Donner-Wetter.                                                   | bem Geper. 3. 6. 4 Sitten ber Menfchen mit ben Eigenschafften                           |
| Ring fennd ein Sinnbild ber Ewigteit. 2.                                                    | der Hirschen verglichen.  Durch den Abler vorgestellt.  3. 2. 1                         |
| bedeuten ein fietes Ungebenden. 2. 5. 2.0.                                                  | Sohn Gottes ift der Arm des himmlischen Batters. 2. f. r                                |
| Rofen ift ein Andeutung der Wohlredenheit/<br>und des Stillschweigens zugleich. 4. 6. 1     | Sonnen-Blum bedetutet Den Gehorfam/und Die Refignation. 4. 6. 3                         |
| Rosen Rrant ift aus sittlichen Rosen geflocheten.                                           | Spinnen Bered ift ein Entwurff ber jeitlichen                                           |
| S.                                                                                          | Siben Lodt-Sunden mit dem Wind verglis                                                  |
| Schate Graber fennd gleichfam Unverwandte ber Goldmacher. 1. 8. 2. a.                       | Sorgloß und lieberliche Menfchen mit dem                                                |
| Schein-Leilige feund gleich einem leeren feuris<br>gen Dunft. L. 4. 3                       | Strauffen verglichen. 3. 8. 7. Schwache und Fromme werben verfolgt als                  |
| Schmaraget bedeutet bie Soffnung. 1. 9.                                                     | wie die Baafen. 3. 2. 4<br>Starde wird durch das Gifen beditten. 1.2. 3.                |
| Schlangen unterschiedliche werden auf unter-<br>fchibliche Lafter ausgedeutet. 3. 9. 1      | Storcten ihre gute Eigenschafften auf Die Eu-                                           |
| Chlang ift ein Lebr. Meisterin ber Rlugheit.                                                | Strauffen fenno ein Sinnbild ber Unbedacht-                                             |
| 3. <u>2.</u> I                                                                              | famteit und des Unverstands.                                                            |

### fo in diesen 4. Theilen enthalten sennd.

fenn benen Cauben gleich.

| Strenge Dbrigteiten jenno gleich emem Comets                                        | Unterschibliche Werd Des Menschen mit und                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sternen bedeuten tugenblich und gelehrte                                            | terfcblichen Fruchten verglichen. 4.4. 3                                      |
| Manner L. L. 4                                                                      | Unwiffenheit ift ein Sinfternuß tes Bergiands.                                |
| ₹.                                                                                  | m. es 1. 7. 4                                                                 |
| Cauben bebeuten unfculbige reine Seelen. 3.                                         | Wollfommne Menfchen fennd gleichfam irrbi- fche Engel.                        |
| 7. 6                                                                                | Dernunfft und Glaub fennd 2. Augen ber                                        |
| Capffere Goldaten burch ben Saanen vorges                                           | Stel. 2. 2. 1                                                                 |
| ftellt. 3. 7. 8 Cache ift ein Lehrmeifter ber Gurfichtigfeit. 3.                    | Borfichtigfeit mit einem Perfpectio verglie                                   |
| 2. f                                                                                | феп.                                                                          |
| Erage und widerfpennige Leut mit dem Ruf.                                           | 213.                                                                          |
| baum verglichen. 4. 3. I                                                            | Wachtbar und behutfam foll man fenn als                                       |
| Lugend wird mit dem Spacinth verglichen. L. 9. 4                                    | wie die Gans' 3. 8. 2. 2. 2. 3. 8. 2. 4. 4. f                                 |
| Erubfaal ift ein reinigendes Beuer. 1. 4. 4                                         | Beifheit ift gleich einem flaren Bafferbron-                                  |
| Erundenheit ift ein Schadliche Peft bes Leibs                                       | nen. 1. 4, 2                                                                  |
| und ter Ceelen. 4. 4. 5. a.                                                         | Beißheit und Bernunfft wird burch bas liecht                                  |
| Lugend und Gnad GOttes wird durch ben Often ober Cud-Bind beditten. L. 5. L. d.     | angebitten. L. 7. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                      |
| Lugend-Gebau aus fittlichem Porphier/ Alas                                          | 10. 7                                                                         |
| bafter und Marmorftein. I. 19. 3                                                    | Belt ift gleich einem ungeftummen Deet. 1.                                    |
| Eugend durch die Eigenschafften Des Storden                                         | 7. x                                                                          |
| vorgestellt. 3. 2. 6. Eugenden mit unterfcbiblichen Baum. Fruch.                    | Belt-Betrug wird burch ben Giben . Baum                                       |
| ten verglichen. 4. 3. 2                                                             | Wind naturliche und sittliche mit einander                                    |
| Eugenden erfordern fleifige Obficht als wie                                         | verglichen. 2. 7. 4. a.                                                       |
| Die Baum. 4. 3. 7                                                                   | Wind werben auf Die 2. Geeligfeiten ausge                                     |
| Lugenden feynd sittliche Edelgestein der Sees ten.                                  | legt. I. f. I. Buiffenschafft wird burch ben Jafpis ange                      |
| Sugend wird mit wohlriechenden Rrauteren                                            | leigt.                                                                        |
| perglichen. 4. 5. 2                                                                 | Wolluftige ober finnliche Menfchen mit bem                                    |
| Eugendhaffte Menfchen gleichen theils bem                                           | Pferd verglichen.                                                             |
| Zimets theils dem Mufcaten Baum. 4. 2. 4<br>Lugendlich sund gelehrte Manner mit ben | Wort Gottes ift ein Speff ber Seeli wird mit bem Dennen-Ep verglichen. 3. 7.7 |
| Sternen verglichen. 1. 1. 4                                                         | 2                                                                             |
| Eprannen und Bucherer mit dem Epger. Ehier                                          | Band und Saber mit bem Sagel vergelichen.                                     |
| verglichen. 3. 1. 3                                                                 | I. 6. 2                                                                       |
| 25.                                                                                 | Beitliche Sitelfeit und Wohlfahrt ift ein leerer                              |
| Berbienft Chrifti fennd ein unendlicher Schat.                                      | Rauch.                                                                        |
| Unbeständigkeit wird durch ben Mond vorges                                          | Beitliche Freuden und Wolluft mit dem Do-<br>nig verglichen. L. 10, 5         |
| ftellt.                                                                             | Beitliche Macht und herrlichteit ift gleich eie                               |
| Unfriedliche Chleut fepnd gleich bem Einhorn.                                       | nem Schiff auf bem Meer. 2. 1. 1                                              |
| 3. L 3                                                                              | Zeitlicher Buter Digbrauch ift ein abel nabe                                  |
| Ungerechte Gerrschafften und Beambte fennt folimme und politische Tauben. 3. 7. 6.  | Zeitliches Blud ift gleich bem Den und Graf.                                  |
| Unmäßigfeit und Unlauterfeit wird burch ben                                         | 4. 4. 8                                                                       |
| Bauch beditten. 2. 6. 2                                                             | Beitliche Freuden und Wolluft mit dem Cos                                     |
| Ungerechte Richter und Beighals werben mit                                          | riander verglichen. 4. f. 3                                                   |
| Dem Wolff verglichen. 3. 1. 3. Ungerechte mit einem Decht verglichen. 3. 5. 1.      | Beitliche Guter und Wolluft gleichen einem Gee. 1. 7. 1. a.                   |
| Beibhals mit Dem Dabbich 3. 6. 3                                                    | Born Wottes mit bem Dochgewitter verglie                                      |
| s mit ber Dacht Eul 3. 6. 6                                                         | chen. 1. 6. 3                                                                 |
| mit dem Rebhun berglichen. 3. 7. 5                                                  | Sorn mit bem hollischen Feur vergl. 2. 7. 4                                   |
| Ungerechte Reichthumen mit bem Dornbufch verglichen.                                | Born ift ein Gattung ber Eborheit. 2. 7. 4.                                   |
| Unreine Liebhaber fennd gleich Denen Enten.                                         | 2. 7. 4                                                                       |
| 3. 8. 2                                                                             | Bung bes Menfchen wird unterschiblich ver-                                    |
| Unmafige Rinder-Lieb ift ein Affen-Lieb. 3. 2. 6                                    | glichen Rnoblauch und Rettich bedeuten Die                                    |
| Unschuldige Seelen sepud benen noch jungen Raben gleich. 3. 6. 7                    | Rep und Bus. 4.4. 3.                                                          |
|                                                                                     | SIII2 Regi                                                                    |
|                                                                                     | - III ~ Sitgi                                                                 |

Strenge Obrigteiten fennd gleich einem Comet.



### Register Aller Geschichten und Gedichten so in diesem Buch au finden fennd.

Magang bes Brods wird munderbarlich erfest. Weschichten. Molers Danctbarteit gegen bem Menfchen Befdichten. 3. 6. 2 Atoler raubt viel andere Thier. Wefch. 3. 6. 2 Affen fpielen felhame Doffen. Geich. 3. 2. Uff verfleibet und bemaffnet / bilbet ihm felbft nicht wenig ein. Bericht, Apffel verurfacht viel Ubel in ber Welt. Ges fcbichten. Mugen mit grofter Bebutfamfeit inngehalten. Befdichten. Æolus ift ein Wott ber Winben. Gedicht.

L 5. I Balg ben foll men nicht verfauffen ehe man ben Bud jen bat. Bart allein macht feinen Mami. Beidict. Bar geht bem Berhogen Richard von Lothrins gen trefflich mohl an Die Sand. Befdicht. 3. 1. 4 Baren ihr Auffenthalt in ber Lobl. Stadt Bern / mober fie ihren Urfprung habe. Bes fdidt. Baren Dienen Gottfeeligen Mannern. (Sis fchichten.,

Betrug thut fin But. Gebicht. 3. 7. 5 Blut Bader graufame von ben Eprannen ans geftellt. Gefchichten. 2. 6. 4 Blut/ fo morderifcher Beiß vergoffen/fchrepet um Rach. Befdidten. 55. Geiten Bluts Chrifti Erfindung und Bertheilung ausführliche Beichicht. 2. 6.

Bettler fennd bie befte Jago bund ben Dims

Befcheibenheit Des Glephanten. Wefch. 3. L. 2

mel barmit ju erjagen. Gefchicht. 3. 3. 7

4. a. erfest. Brode Abaang wird munterbarlich Gefchichten. 4. 4. 2 Bronnen miraculofe. Befdichten. Bogen Schugen febr funftreich und glucfliche.

I. L. 6 eseldichten. Bofe Befellen foll man flieben. Befdicht.

3. 7. 4

C.

Cameel wolte burdaus gern Sorner baben und hat darburd Die Ofren verlohren. Bes 3. 3. I bicht. Crocobill wird burch bie bloffe Wort eines Gottfeeligen Abbts getootet. Gefdicht. 3. 9. 2.

Erpftall an Schonheit und Beftalt unterftid. lich. Gefchichten. L. 10. 2

Dancfbarteit bes Stordens Befdicht. Delphin leiftet bem Menfchen gute Dienft. Befchichten. Delphin lieben und belffen einander. Geldids

Demuthige entrinnen bent Garn bber Det Nachstellungen bes hollischen Reinde. Be fdidt. 1. 9. 3

Diamant eines unfchatbaren Werthe um ein Epott verfaufft. Befdicht. Donner . 2Better auch von heiligen Leuthen ges fordten. Befdichten.

Chlicher Lieb und Ereu ein ungemeines Erems pel. Befdicht.

Einbildungen fennd felbfam und hefftig. Bes fchichten. Einhorn weift Die Starde mit ber Bernunfit

nicht gu regieren. Bebicht. 3. L 3 Eitles Vorhaben und Concept Schlagt fehl-Befdicht. Elephantens fein Danetbarfeit und Rlugheit.

Beschichten. Ephen war vor alten Zeiten hochgefchast. Be 4. 3. 6 schichten.

Erdboden von ber alten Depdenfchafft finns reich abgebilbet. Wefchicht. Eper auß gubruten ein feltfame Art. Wefchicht. 3. 7. 7

₹.

### Register über alle Geschichten und Gedichten.

Ralden und Raben ihr befftiger Streit im Balfcher Unitrid und Schonheit wird lacher. lich entbedet und ju fcanben gemacht. Be-

fchicht. Balfchen Greunden ift nicht zu trauen. Webicht.

Beigen effen bringt bem Rapfer Octaviano Den Tob. Befdict. Beind ber verachtet wird / fan vil fcaben. Ge

Dicht. Beur ift vor altem boch gefcatt worben. Bes fdidt.

Beur reiniget Den Lufft von Der Deft. Befdicht. 1. 4: 4

Reur verlebet nicht. Befdicht. Binger von gewiffen Beiligen fepnb munbers thatig. Befdichten. Binger Ring fo toftbar und funftlich. Defcide

Ringer-Ring überfendet Innocentius Der III. Ri chardo bem Ronig in Engelland fambt fitte licher Mußlegung, Befchicht. 2. f. 2. Q.

Blug und Befdren ber Boglen ob mas barauf ju halten? Befchicht. Borchtfame bergen werben burd gelaffen. 66

3. 2. 4 1. 6. 5 fdichten. Bluch fo angangen. Befdichten. Brafes und Queren ungemeine Erempel ober

Wefchichten. Rrengebigteit mare bep einigen fehr groß. Befdicten. Ruchs leget bem Efel ein Ball , Strict, bleibt

aber felbit barinnen behangen.

Bebicht,

3. 3. 2

Barten fo tunflich als toftbar. Gefdichten.

Barten fennb auch von D. D. Manner geliebt und affimirt. Gefchichten. Barten-Luft wann er unmaßig' ift fcdblich. Gefchichten.

Bebratner Dan wird widerum lebendig. Ge Bebeimnuß ber S. S. Drepfaltigfeit ju et. grunden foll man fich nicht unterfichen. Ge

fchichten. Beighats melde unerfattlich maren. Befdiche ten.

Siebe nicht binein wo bu nicht weift wibaum heraus jutommen. Bebicht. Befdmatigfeit wird getablet. Befdichten. 3.

Belb-Beig einer grauen wird erfdredlich von Bewiffen Cofer Ginande Rath verzweifflet in

Dem Cod , Beth. Befdichten. 3. 3. 3. 8 Bewild mann es ichaben thut foll mans lagen hinweg fchieben. Befchicht. Blag-Ropff fennb vor jeiten boch in Chren

/ R. P. Kobals große und fleine Welt.

gehalten worben bernach aber berachtet-6 6 efchicht.

Bliber Des Menfchlichen Leibe beflagen fic miber ben Magen. Gebicht. Gold perblendet Die Augen und bas Bemuth

Befdict. Botter ftreiten welches Die nublichifte Creatur fene. Gebicht. & Ottfeelige Jager bat es vor geiten abgeben.

Welchichten. Briechifde Rapfer murben por jeiten ben ihe rer Kronung Des Cobs erinnert. Beidicht.

Daaf gibt in Der Relb-Schlacht ein Curier ab. Gebicht.

Darpffenift von munderfammen Runft und Rrafft ju bewegen. Befdicht. 2. Ly 2 Dagel wunbergroffe. Wefchichten. I. 16+18 Daar Pracht wird munderlich von Gott ges

ftrafft. Wefchichten. . Daring Bang wie hauffig und eintrachtiglic er fepe. Befdict. 3. 41 14 Dirfchen burd welche GOtt hat Wunder gee

murdt. Gefdichten. Dennen mit welcher fich ein wunderbarliche Begebenheit bat jugetragen. Befdicht. 3.

Doch auffteigen macht öffters tieff fallen. De Didt. Sochmuth eines Grantofen wird burch einen Ragben ju fcanben gemacht. Befdicht.

Doffget tommt vor bem Ball. Bebicht.

Bollifden Beinde Abideulichfeit ift unertrage lid. Geldicht. Bollifde Reind vienet einem BOttlofen Ebels

Mann in Beftalt eines Affen vil Jahr lang. Befchicht. Deligleichen einem follmmen Juriften. Befchicht.

Dof Dand und Belohnung ift folecht. Be-Dunden ihre Ereu und Danctbarteit. Gefdiche

Lund thun gute Rriegs Dienft wiber ben Reinb. Befdichten. 3. 3. 7

Dunden ihr Wachtbarfeit. Befdichten. 3. 3. Dunde Lieb gar ju groß und narrifche: Befdiden.

Dund ber nicht fc meichlen fan fommt übel

Jager Eborichte und Ungludfeelige. Befdich. Rael ift ein folimm und unruhiger Dautiges nog. Gebicht.

Jageluft wann er unmaßig/ ift fcablic. Befdichten. 3m truben BBgffer ift nicht allgeit gut fifthen. Gebicht

## Register über alle Geschichten und Gedichten

|   | Aufor a mis brig + -                                                                     | Rüchterfeit von bem Diogene/ geliebt. Bes                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | Las Die wacker fchmeichlen fan ift mohl ba-                                              | fcicht. 4. 4. 5. a. Richt einem jeden ift gutrauen. Befchicht. 3-              |
|   | 5. 3. Q                                                                                  | I, 4                                                                           |
|   | Rliber Pracht bringt' ein abeliche Dam in Bergweiffung. Befdicht. 3. 7. 9                | 2                                                                              |
|   | Ringhelt bringt mehr juwegen ale Bewalt.                                                 | Del hat Bunber gewardt. Befchicht. 4. 2. 1                                     |
|   | 3. 7. 3                                                                                  | Orpheus uud Arion gwen fürtrefliche Duficans                                   |
|   | Rlugheit und lift bes Elephanten. Befchichs                                              | eten. Gebicht. 19 2. 4.                                                        |
|   | Tith. 3. I. Z                                                                            | <b>D</b> .                                                                     |
|   | Runftuck große in kleinen Dingen. Geschich.                                              | Pandora guibene Buche hatte alles gutes in                                     |
|   | 17 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                 | fich verschloffen Gebicht. 1. 1.2. Bargager ift febr gelirnig. Gefchicht 3. 8. |
|   | Lafterhaffte geben vor GOtt ein febr üblen                                               | Papagen ift fehr gelirnig. Gefdicht 3. 8.                                      |
|   | Beruch. Befchicht: 4. 2. 1                                                               | Perlein fifcheren wie fie angeftelt werbe wird                                 |
|   | Biben ober flerben welches beffer fepe/ wird                                             | ergehlt. 1.9. 7                                                                |
|   | + von ben Beißen gezweiflet. Gefdicht. 2. 1. I                                           | Pferden unmäßige Liebhaber. Befdichten. 3.                                     |
|   | Biichtfertige Caiffer werden auf der Stell                                               | Podagran mit groffer Bebult übertragen. Be                                     |
|   | son WDtt geftrafft. Befchicht. 2. 5. 3. 4. Werachet fich an feinem Beleibiger. Befchicht | Schichten. 2. E. 3. A.                                                         |
|   | the range from the familiary controllers.                                                | 9t.                                                                            |
|   | Rich bie unordentliche macht blind. Befdicht.                                            | Raaben und Balcten ftreiten befftig mit einan-                                 |
|   | (bil) 1.8.1                                                                              | Der in bem Luftt. Befchicht. 3. 6. 5                                           |
|   | Lieb ziehet bas Dern nach fich. Gefch. 2. 7. 2                                           | Raaben ihr Big und Geschicflichkeit. Ge                                        |
|   | Liebhaber ein ungeschickter charifirt ungereimt. Geschicht. 2 1. 1                       | Raab hat ju feinem Schaben ein BBolige                                         |
|   | Leicht. Glaubige werben leicht betrogen. Ge                                              | fallen ab feiner Stimm. Gebicht. 3. 6. 7                                       |
|   | Dicht. 3.7.4                                                                             | Raaben mit benen fich Wunder und feltfame                                      |
|   | Lift vermag mehr als Bewalt. 3. 6. 2                                                     | Bufall begeben haben. Wefdichten. 3. 6. 7                                      |
|   | Lilien die miraculofet weiß entsprungen. 36                                              | Rand ber überaus wohl gefcmedet hat. Des                                       |
|   | Lugen fennb vor stiten bart geftrafft morben-                                            | Regen feltfame von Blut/ Mild z. Befchiche                                     |
|   | - Befchichten. 4.3.1                                                                     | sten. I fight in Brand Start Start                                             |
|   | Leben des Menfchen ift von bem S. Chrifoftomo                                            | Reuter Die ju frech ober unbehutfam / werber                                   |
|   | mit einer Comebi verglichen worben. Be-                                                  | verungluder. Welchichten. 3. 6. 3                                              |
|   | - fcicten. 2. 1. 1                                                                       | Rofen die mirgeulofer weiß entfprungen. Ge                                     |
|   | Maximilianus ein Derhog von Deffereich hat                                               | D. Rofen Rranges Rrafft und Burckung.                                          |
|   | fich auf Dem boch Beburg verfigen/ und                                                   | Sefdicten. 4. 6. L. a.                                                         |
|   | ift munderbarlich falviert morben. Befdicht.                                             |                                                                                |
|   | 3. 2. 2                                                                                  | Sanfftmuth bes D. Remigii ware wunders                                         |
|   | Mehr mit Berchen als mit Borten foll man                                                 | arnfi Greichicht.                                                              |
| • | geigen was man tan. Gebicht. 3. 1. 1. Denfchen fennb in Thier verftaltet worben.         | Schatten wird ums Belo verlaufft. Befd icht.                                   |
|   | Defdicten                                                                                | A Lunguaght Betain wan munhallaman Clinita                                     |
|   | Midas ware ber fürnemmfte Goldmacher. Be                                                 | Geschicht. 1. 2. 2                                                             |
|   | bicht                                                                                    | Shagigraben ift febr miglich und gefahrlich.                                   |
|   | Mufic vor altenzeiten boch gefcatt, Befchiche                                            | Sefdichten.                                                                    |
|   | Digbrauch ber Mufic wird getablet. Befdich.                                              | Soon ift nicht allzeit nuglich. Bebicht. 3.                                    |
|   | tell. 2. 1. 3. a.                                                                        | Schlangen einer wunderfamen Groffe. Be-                                        |
|   | Digbrauch bes Bifem und Balfame. Be-                                                     | fchicht. 3. 9. 1                                                               |
|   | fdicht. 4. 2 6                                                                           | Schneider mit einer gant neuen Rleiber-Eracht.                                 |
|   | wird wunderlich gestrafft.                                                               | Schwein Dieb laufen übel an. Gefc. 3. 3. 6                                     |
|   | Dacht Eul wird von Den Cartarn geliebt und                                               | Schwimmer in Dem Meer gleich einem Gifc.                                       |
|   | hoch geschäft. Geschicht. 3. 6. 6                                                        | Befchicht. I. 7. 2                                                             |
|   | Macht Eul gibt anderen Boglen ein guten                                                  | Schwalben und Spaten liffiger Rrieg wegen                                      |
|   | Wath Webicht 3.6.6                                                                       | eines Nests. Geschicht. 3. 7.3 Spiegel stellen alles unpartepisch vor. Gesch.  |
|   | Mend Rapfere Hadriani wider Trajanum wurte                                               | epieget ficuen auch unpatrepito vot. Seto.                                     |
|   | Dent frirtet Bellifarium pon bem Bipffel Der                                             | Spiegel wird von Demoftene für ein Rathe                                       |
|   | Ehrn in Das grofte Clend. Befdict. 3. 3. 7                                               | Geber gebraucht. 2.1.1. a.                                                     |
|   |                                                                                          |                                                                                |

#### Register über alle Geschichten und Gedichten.

Spinnen Bemeb erhaltet ben D. Felix bepm Leben. Geschicht. 32.9.2 Geinen Kleber waren vor zeiten verbotten. Geschicht. 22.9.3 Sicherbeit gar zu groffe ist gesährlich. 33.3.5 Stehlen ist benen Raaben angebohren. Gesch. State es Geld. State es Geld

Tantalus muß fein Geschwalzigkeit erig buffen. Bebicht. 2. 4. 1
Cauben geben Brieff-Erager ab. Geschicht.
Erundenbeit wird getablet. Geschicht. 4. 4.

Erunckenheit ift gleich ber Thorheit.

Den. Bebicht.

Ereu und Danctbarteit ber Sunden. Gefch.

23

Ubel feben macht ubel fingen. Befc.

Unfruchtbare Baum werden fruchtbar gemacht. Gedicht.
Ungeschiefter Bubler wirft bie Augen auff die Weibe-Bilber. Geschicht.
Ungeschere Reichtburm ist mit dem Blut der

Ungerechter Reichthum ift mit dem Blut der Armen vermischt. Gesch. 2.6.4 Unmäßige Liebhaber der Lauben leiden Schaben barben. Gesch. 3.7.6 Unterierbisches Reur bricht mit Gewalt aus-

Unterjerdifches Beur bricht mit Gewalt aus. Gefcicht. 1. 4. 4. Umverfidnbiger Richter fallet ein gar ungeschick.

tes Urtheil. Gedicht. 3. 7. 1 Ungerechtes Gut muß widerum heraus geben werden. Gedicht. 3. 6. 4

W.

Machen schafts Brod vil schlaffen bringt Noth. Beschicht. 2. 2. 2. 2 Bachtbarteit der Bansen erhaltet des Capicolium ju Rom vor dem Keind. Besch. 3. 2. 2 Bachtlen sen streitbare Wögge und tampfen mit einander bisig. Besch. 3. 7. 5 Wall-Fisch flellet ein gantes groffes Schiff.

Ball Sich , Sang wird außführlich beschrieben.
3. 4. 3
Bollff grabt bem Buchen ein Grub / fallt aber felbft darein. Bericht.
3. 1. 5

felbst darein. Gedicht.

3. 1. 5
Wel-Weiser kan je langer je weniger faßen was Gott fepe. Gesch.

Bunder die in dem Wasser stepnd gewurcht worden.

worden. Geich. Burde bie Abler gewürcht. 3. 6. 2. Wumderliche Begebenheit mit einer Enden.

Bunderliche Begebenheit mit einer Endten. Geschicht. 3. 2. 3

3.

Bahn eines Gogen-Bilds wird von den Seys ben überaus boch geschäftt. Gesch. 2. 3. 5 Bahn der einem General ausgesallen zeigt ihm den baldigen Cod klarlich an. Geschicht.

Bech ohne ben Wieth machen geth nicht an. Gebicht.
Bornmuth von Gottfeeligen berthafft gedant unt unterdruckt. Gefch. 2. 7. 4. Sornige begeben groffe Leberbeiten. Gefchich-

Bung des Menschen ift das beste und das schlime fte. Gesch.

Bu frieden soll ein jeder fein mit seinem Stand.
Geolobt.

3. 3. 3.

Bennuth thut tein Sut. Behick.

Brungne Demuth thut fein But. Gebicht.



energy of the fact to

े अ चार पुराव क्षेत्र के प्रश्नित

a Thirtheon Main (Turba Bara) The Artist Charles (Turba Bara)

e digita i bili ûbin mada

State of the state

en del se o d'imperio de la companya de la companya

#### Errata.

Fol. 13. col. 1, lin. 10. fleines. lege fleineres. Fol. 21. col. 2, lin. 39, cometa. lc, comata. Fol. 410. col. 1. li. 4. Schlagen, le. Schlangen. Fol. 419. col. Li. L. præfentiren. le. præftiren. Fol. 425. col. 2. li. 26. Strich, le. Streich. Fol, 21. col. 2, in. 39, cometa ic, comata. Fol. 24. col. 1, in. 17. Praction ic, Phaéron, Fol. 27. col. lin. 49, wramberlich ic, umerchorrlich. Fol. 38. col. 2, in. 14. Pathrithen ic. Whiterlichen. Fol. 39, col. 2, in. 14. Pathrithen ic. Whiterlichen. Fol. 39, col. 2, in. 49. Sep. ic. [ep. Fol. 40, col. 1, in. 18. Of Bullet. 19. C. Whiterlichen. Fol. 47. col. 2, in. 18. Of Bullet. Fol. 443, col. L.l. 27, adde fruftra funditur fermo. Fol. 467, col. 2, lin. 22, mit. le. mir. Fol. 63. col. 2. lin. 21. feifter le. finfter. Fol. 60. col. 2. lin. 10. poetifcen le. politifchen. Fol, So. col. 2, lin, 10, perficen le, politischen.
Fol. 67, col. 1, lin. 18. aufpinen le, aussippen.
Fol. 74, col. 2, lin. 75. aufpinen le, aussippen.
Fol. 83, col. 2, lin. 28, cance le, canon.
Fol. 84, col. 1, lin. 49, von 1. und.
Fol. 84, col. 1, lin. 49, von 1. und.
Fol. 85, col. 1, lin. 20, december 10, von als wann nur ein Serva verfinfert wird.
Fol. 86, col. 1, lin. 17. Delphinischen le, Delphischen.
Fol. 86, col. 2, lin. 47, 3730. Südel. 1, 730. Südel.
Fol. 90, col. 2, lin. 43, 3730. Südel. 1, 730. Südel. Fol. 512 col. 1, lin. 43. Def D. Crent. le. ber Bicbe. Fol. 512.col. 2. lin. 29. unwell. le. und weit.
Fol. 520, col. 1. lin. 26. fliegen, le. flichen.
Fol. 521, col. 2. lin. 23. adde wann sie alt wirb. Fol. 521, col. 2 int. 14. Wan fast but.
Fol. 522, col. 2 int. 14. Wan fast but.
Fol. 543, col. 2 int. 34. Poetfichen. le. politifichen,
Fol. 543, col. 2 lin. 34. Poetfichen. le. politifichen,
Fol. 561, col. 2 lin. 30. Xeures le. Kerkes.
Fol. 572, col. 2 lin. 2. befolworene, le. befeffene. Fol. 21. col. 1. lin. 50. glorreichen le. gelbreichen. Fol. 99. col. 2. lin. 1. adde fich. Fol. 103. col. 2. lin. 4. Fenetus le. Tenetus. Fol, 500, col. 2. lin. 21. der Heiligen, le, derfelbigen, Fol, 572, col. 1. lin. 13. leiblichen, le, lieblichen, Fol. 573, col. 2. lin, 16. einstens, le. bestens. Fol. 105, col. 2. lin. 33. adde darbon olcum.
Fol. 107, col. 1. lin. 4. vest. le. vast.
Fol. 109, col. 1. lin. 4. vest. le. vast.
Fol. 109, col. 1. lin. 10. bon dem Feur. le. ohne Feur.
Fol. 109, col. 1. lin. 16. durchaagtet leg. durchaagtet Fol. 585. col. 2. lin. 15. und. le. won Fol. 186. col. 2, lin. 35. Jugend, le. Tugend. Fol. 111, i. 2, ohne leg, und.

Fol. 112, col. 1, lin. 24 Morad's le. Moralis.
Fol. 122, col. 1, lin. 25 Gericht e. Gemith.
Fol. 121, col. 2, lin. 40, felig, le. heligmachende.
Fol. 121, col. 2, lin. 40, felig, le. heligmachende.
Fol. 123, col. 2, lin. 10, das le. der. Fol. (87: in mag; ct: in quartum fer. le: in quodam fer. Fol. (89; ool. 1. li, 31: serjandt. le: serjanjet. Fol. 590; col. 2. lin. 44; adde tjt eš so bestadem. Fol. 590; col. 2. lin. 44; adde tjt eš so bestadem. Fol. 591; col. 1. lin. 45; Rhamum, le. Rhamnum. Fol. 598. col. 2. L. 49. jene dife. le. jenen dife. Fol. 600. col. L. li. 49. Binter-Krant. le. Wind Krant. Fol. 602. col. L. lin. 18. ibre Derren. Fol. 131. col. 1. lin. 29. 10000, lc. 100000. Fol. 133. col. 1. lin. 2. gelinde le gluende. roi, 133, col. 1, lin. 2, genore e gutenor. Fol. 134, col. 1, lin. 5, adde aber. Fol. 134, col. 1, lin. 21, gleich, le. gleiche. Fol. 142, col. 1, lin. 32, fleißigen. le. flüßigen. Fol. 142, col. 2, lin. 54, adde GOttes. Fol. 604 col. 1. lin. 20. Geelen, le. Reblen. Fol. 605 col. 2. lin. 11. fchiffenben. le. Soiff-Patron. Fol. 605 col. 1. lin. 32. Kotn. Haffer. Le. Korn Kauffer. Fol 606. col. 1. im. 32. Notine yampt. 16. Notin Fol. 145. col. 1. lin. 34. adde es Fol. 162. col. 1. lin. 50. fallt etn. le. fallt er ein. ibid. lin. 53. adde das ift. Fol. 281. col. 2. lin. 42. ju. le. nicht.
Fol. 282. col. 2. lin. 33. adde wird abgesheilt.
Fol. 283. col. 2. li. 49. dele o.
ibid. brinnte le. brennte. Fol. 611. col. 1. lin. 12. omnia, l. e. jen Fol. 612. col. 1. lin. 12. omnia, l. e. nima, Fol. 612. col. 1. lin. 49. thuen. lc. thåten. Fol. 616. col. 1. lin. 34. adde gutte. Fol. 616. col. 2. lin. 10. und. lc. was. Fol. 285, col, 2, lin, 21, iniufti, le, impofuifti, Fol. 293. in marg. adde fiber. Fol. 301. col, 2. lin. 11. bie le. benen. Fol. 302. lin. 38. adde fie.
Fol. 309. col. 2. lin. 33. wird le. will.
Fol. 325. col. 1. li. 15. adde e8 Fol. 616. col. 2. lin. 30. geiftliche. le. Chriftliche. Fol. 619. col. 2. lin. 27. vom. le. und. Fol. 623. c. 1. lin. 15. davon. lc. wann. Fol. 626. 60. 2. lin. 20. ju refegen le. ju ergegen. Fol. 628. tol. 1. lin. 17. adde ber Etraff. Fol. 628. col. 1. l. 4. robig. le, raß. Fol. 326. col. 1. lin. 47. Idez. le. Iddz. Fol. 328. col. 2, liu. 30, gebenren. le. ungehenren. Fol. 332. col. 2, liu. 30, gebenren. le. ungehenren. Fol. 332. col. 1, liu. 32. ba le, dann. Fol. 337. col. 1, liu. 37. Bog und Nacht, le. nur ju Nacht. Fol. 337. col. 1, liu. 2. Chiaffeetigleit. le. Ungladfeetigleit. Fol. 623k. col. 1, l. 4, rybje, le, ráß, Fol. 639k. col. 2, lin. 46, adde alle, Fol. 640k. col. 2, lin. 16, adde Ohjren. Fol. 640k. col. 2, lin. 73, adde barte. Fol. 640k. col. 1, lin. 73, dev romitát. Fol. 641k. col. 1, lin. 73, Crymitát. Fol. 641k. col. 1, lin. 73, Crymitát. Fol. 641k. col. 1, lin. 73, Crymitát. Fol. 642k. col. 1, lin. 73, adde ber Gálnab. Fol. 643k. col. 1, lin. 73, adde ber Gálnab. Fol. 337. col. L. i. 2. Osinffettigfetti, le. U Fol. 341. col. L. l. 38. adde fiede. Fol. 342. col. L. li. 3. hart. le. harjia. Fol. 343. col. L. L. 20. Osfadr. le. Fahr. Fol. 350. col. 2, lin. 17. er le et. Fol. 351. col. 2, lin. 47. adde und nicht be. Fol. 355. col. I. li. 52. armen le. alten. Fol, 3ff, col. 1, la, f2. atmen le, faiter.
Fol, 3fc, col. 1, 40. friam. le, friare.
Fol, 3f1, col. 1, li, 3f. det over Exempt.
Fol, 3f1, col. 1, li, 3f. det over Exempt.
Fol, 3f2, col. 1, l. 2f. friar le, friare.
Fol, 3f4, col. 1, l. 2f. friar le, friare.
Fol, 3f4, col. 2, lin, 24. Ophff, le, Sopwiff,
Fol, 400, col. 1, li. 1f. adde fetbe. Fol. 644. col. 1. lin. 10. Donon. le. Don. Fol. 645. col. 2. li. 48. ber sovus, le. ber de Serres, Fol. 647. col. 1. li. 20. abstragirender. le. adstingirender. Fol. 670. col. 2. li. mpb den. le. bon den. Fol, 653, col. 1. lin 21, Jofue, le, Jofico. Fol. 653. col. 2. lin. 22. abjuttethen. lc. abjutuhlen.
Fol. 653. col. 2, lin. 27. adde thm.
Fol. 667, col. 2, lin, ult. 10th. le, rahre. Fol. 406. col. 2. l. 20. muß fenn, le. ift. Fol. 409. c. 2. L 41. adde ober fennb.

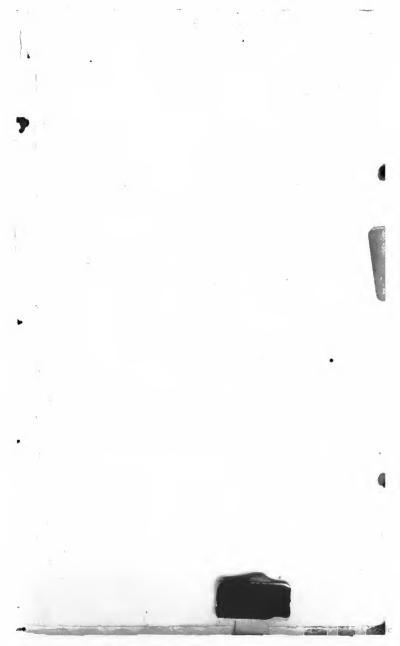

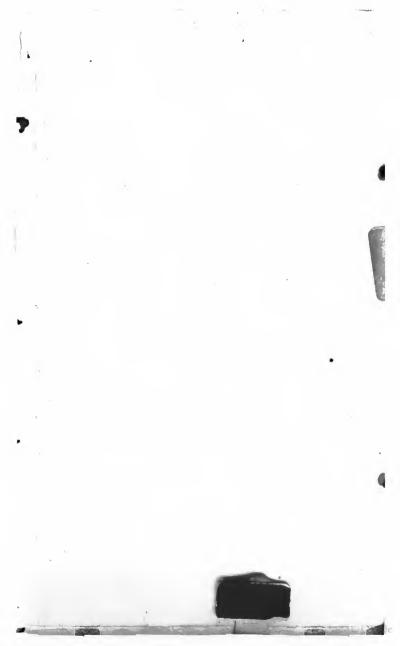

